

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



HOHENZOLLERN IN COMMEMORATION OF THE VISIT OF HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE HENRY OF PRUSSIA MARCH SIXTH, 1902 ON BEHALF OF HIS MAJESTY THE GERMAN EMPEROR NTEDBY ARCHIBALD CARY COOLIDGE PH ASSISTANT PROFESSOR OF HISTORY

Nº 2936

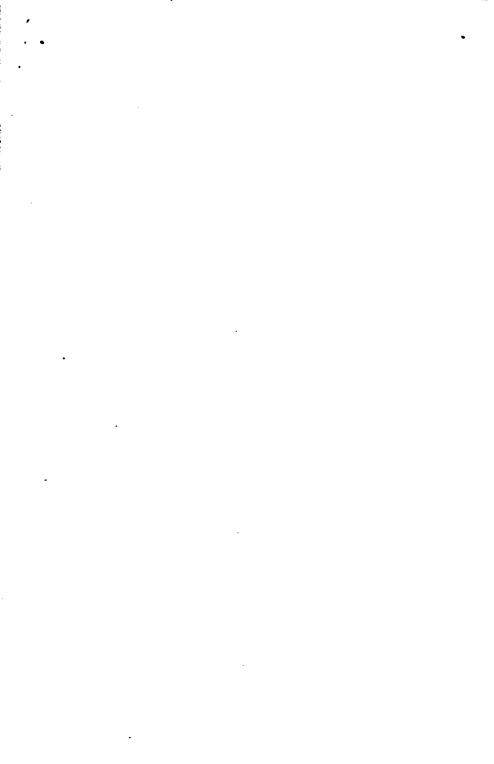

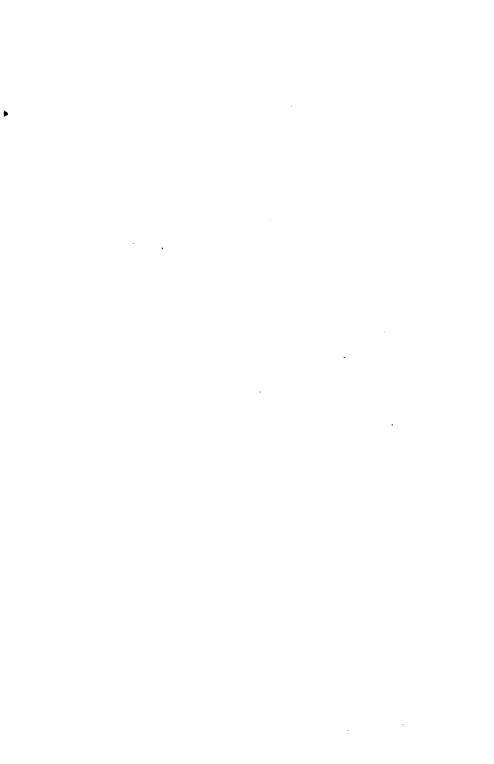

## Dentwürdiger und nühlicher

# Sheinischer Antiquarius,

melder bie

wichtigften und angenehmften geographischen, biftorischen und politischen

# Merkwürbigkeiten

bes gangen

## Mheinstroms,

pon seinem Ausfluffe in bas Meer bis zu seinem Ursprunge barftellt.

Bon einem

Radforfcher in biftorifden Dingen.

Mittelrhein. Der IL Abtheilung 9. Band.

Coblenz, 1860. Drud und Berlag von Rud. Friedr. Bergt. Ger 44.1.3

in organis libradi.

# Vas Aheinnfer

von Cobleng bis gur Mündung der Mahe.

## Historisch und topographisch

bargeftellt

burd

Chr. v. Stramberg.

Ahter Pand.

Coblen3. Drud und Berlag von R. F. Hergt. 1860.

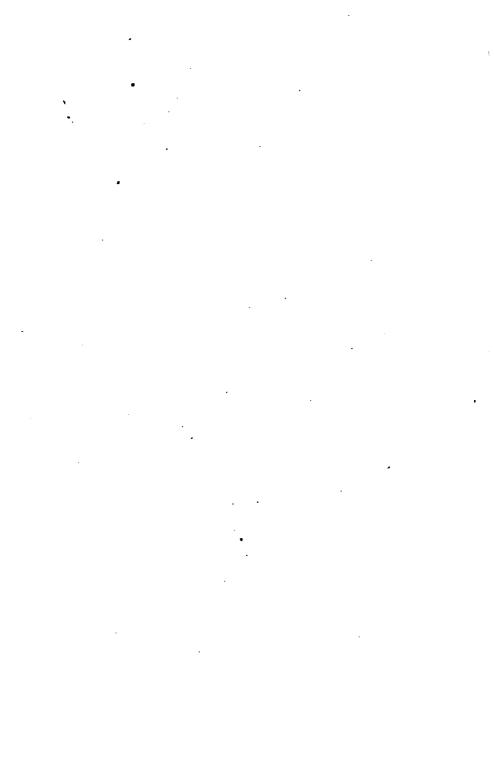

# Das linke Rheinufer von Dberweset bis gur Rabe.

(Fortfetung.)

## Nauheim, Steeg, Stahsberg.

aubeim, gleich binter ber Stabt Bacharach im Thal an ber Strafe nach Steeg gelegen, gablte im 3. 1787 nur funf nach Bacharach eingeburgerte Saufer, barunter ein bof, ber Propflet Birgenach auftanbig. Es folgt weiter aufwarts, von Bacharach eine halbe Stunde entlegen, bas bebeutenbe Dorf Steeg, beffen boch jum erftenmal im 3. 1287 Erwähnung gefchiebt, gelegentlich bes Beugen Dubo von Steeg. Ungleich berühmter als Dubo ift geworden fr. Winand von Steeg, Doctor ber Theologie und Paftor ju Bacharach 1426, ben Tritthemius als einen im Bebraifden und Lateinischen febr bewanderten Dann rubmt, augleich verschiedene Schriften beffelben anführt. Bon Binands Berbienften um bie Canonisation bes b. Werner ift Bb. 7 6. 696 und 697 gehandelt worden. 3m 3. 1787 gabite Steeg in 170 Ramilien und 129 Baufern 684 Scelen; die Gemarfung entbielt 126 Morgen Aderiand, 166 Morgen Bingert, 85 Morgen Biefen und 127 Morgen Balb. Freiguter befagen Die furpfalzische und die furcolnische Soffammer, die geiftliche Bermaltung megen bes Rloftere Ravengirsburg, bie Propftet Birgenad, bas Stift Munftermaifelb, bie Grafen von Degenfeld und von Baffenbeim, ber von Stein zu Raffau. Die Beinberge gieben fich bas gange

Thal hinan bis zu ber bobe von Breitscheib und Perscheid, und liefern ein ungemein feines, liebliches und geistiges Gewächs, bem wohl ber hohe Ruf bes Bacharacher Beins im Mittelalter zuzusschreiben sein möchte. Den Beins und Fruchtzehnten bezog bie Turpfälzische hoffammer. Jum Rath ber vier Thäler hatte Steeg brei abwechselnbe Burgermeister als Gerichtsscheffen zu ftellen.

Roch im 15. Jahrhundert bilbete bas Thal Steeg mit der Stadt Bacharach, wie eine burgerliche, fo eine firchliche Gemeinde, und befag nur eine Capelle, bie von ben Caplanen ber Mutterfirche bebient murbe. Steeg lieferte baber feinen Beitrag ju ber im 3. 1476 gegoffenen, 80 Centner fcweren großen Glode, fo wie im 3. 1478 für die Erhöhung bes Thurmes "an unfer Parfirden um 22 Sout mit VIII gierlichen Fynftern". 3ch vermag es baber nicht zu bestimmen, mann biefe Capelle in die Sauptfirche ju St. Anna? woran mehre Altarpfrunden und Bruder-Schaften , vermandelt worden. Saft follte es fceinen , als fei biefe Rirche bem b. Nicolaus ju Chren geweihet gemefen, benn am 18. März 1412 wird genannt Wernerus de Beldersheim. plebanus ecclesie S. Nicolai in Stega und Capitular zu St. Alban. In der Rirche, welche in der Theilung ben Reformirten gufiel, bewahrt eine Infchrift bas Gedachtnig von ber Spanier Ginfall im 3. 1645. Darin beift es:

218 mann im fechezhunderten funff und vierzigften Jahr Des Brachmonats Reun und zwanzigsten tags hier im Gottesbienft mar. Sonntage ju morgen um 8 Uhr aus Frandthal commenbirt, Bon Frangipan bem Gouverneur ein Spanisch Barthei fo führt " Rittmeifter b'Acgiero genannt, ein Tyrann mag man fagen, Sturmten in bie Rird rafend zur hand, mit gefchreu, fcuffen und fclagen. Dren Burger fie gleich ichoffen tob, und andere hart vermunden, Mich Johann heffen auch traf bie noth, als ich im Stuhl hier ftunde. Runffgehn wunden ich befahm am Leib mit groffen Schmerben, Un benbe Sand und Urm, welches bier bezeigt ohn Scharten, Mein und ber anbern Burger bluth, fo gu Gott ichreiet um Rache. Die gottlos Rott noch weiter wuth willens arger zu machen, Beraubten benbes jung und alt, ber Kinber auch nit schonnten, Gefangen binweg mit Bewalt fie nahmen, wen fie tonnten, Bierzwischen munberlicher weis im Prebigt Stuhl verborgen Der liebe Gott mit fonberm Bleiff feinen Diener that verforgen. Bott rache biefe Mord: und that, und uns forthin behute Bor gleicher und noch anderer Roth burch feine Gnab und Guthe! Amen.

Jener Frangipani, vielleicht ber namliche, welchen D. Dierotheus als einen Bobltbater bes Capuzinerflofters au Berncaftel feiert, wird zu Unrecht ein fpanischer Hidalgo genannt. Spanien fechtenb, war er gleichwohl ein 3taliener, vielleicht ein Aurlane, vermuthlich ein Better fenes Cornelius Grangis pani, ber 1671 bie Erbicaft bes ju Reuftadt enthaupteten Grafen Frangipani, wenigstens die im Rirdenstaat gelegenen Buter, auf bas Teftament eines Marcus Frangipani fic ftusenb, forberte, vielleicht auch ein Better jenes Frangipani, ber 1809 als Ecuyer an bem Sofe von Mailand genaunt wird. Gelbft nach bem Krieben fiel es bem Commanbanten in Franfenthal gar fcmer, feine Feftung ju raumen, wie bas boch burch ben Receg vom 14./4. Marg 1652 vorgefdrieben. "Dann ob gwar in besagtem Receg verseben, bag folde Evacuation ben 26./16. Aprilia praecise vorgeben und gefcheben follen, auch 3hre Churf. Durchl. von Beidelberg, um folder befto naber gu fenn, Donnerftag ben 25./15. Aprilis mit Dere gangen hofftatt fic nacher Borms erhoben, und verschiedene Conferencien mit bem Spanie ichen Plenipotentiario, herrn P. Sarria, und herrn Dbriften Luca von Spiden gehalten, fo find jedoch bie Urfachen bes nicht erfolgten Auszugs auf bestimmten Termin, anfänglich auf die remoram etlicher Stande, unbezahlter Romer-Monat; folgenbs aber auff bie große Menge ber Bagage und anbers, mit welchem bie hifpanifche Garnifon impliciret war, verwälget worden.

"Deffen aber ohnerachtet haben sich mehr höchstermeldte 3. Churf. Durchl. mit dero ganzen hofftatt, wie auch dero geworbenen Böldern, in 1800 Mann, vor der Stadt und Bestung Frandenthal, bei der groffen Säule, die hasensaule genannt, præsentirt, und von dem Commendanten zu vernehmen begehrt, ob er dem zwischen der Rom. Kaps. und Königl. Mas. und den Ständen ausgesetzten Reces und Abschied gemäß diesen Plat raumen und 3. Churf. Durchl. einzuhändigen gemeinet seve T Darauf er die Unmöglichseit solches Auszugs vorgeschützt, und sich damit entschuldiget, daß es sowol an Schiffen als Juhren zu Fortbringung der Bagage ermanglete, begehrte derowegen noch auf ettiche Tag Dilation. hierauf wurde die Anzahl der

Schiffe bis auf 26 vermehret, auch sowol von den Churf. Untersthanen, als aus der Stadt Worms, täglich 70 bis 80 Fuhren dahin verschafft, welche in 8 Fuder Wein, eine groffe Quantität Munition, Mehl, Kriegsgezeug, und endlich eine kaum glaubliche Anzahl Weiber, Kinder und unnüges Gesindlein herausgeführt, daß sich männiglich darüber verwundern, und daraus die groffe Pressuren der armen Burgerschaft in Frandenthal leichtlich abnehmen können.

"Den 21. Apr. (1. May) fertigte ber Spanische Gubernator bafelbft, Julius Antonius Freyberr von Frangipani, ben Dbriften Don Pietro nad Borms ab an 3. Churf. Durchl. und lieffe berofelben bas Wort geben, bag er ben 22. barauf unfehlbar abgieben wollte, welchem zufolge, und bag 3. Churf. Durchl. für gewiß gehalten, ermelbter Gubernator murbe ben Muszug länger nicht verziehen, als fennt fie mit bero hofftatt und ber Soldatesca, in 2000 Mann fart, Rachmittage wieber por Frandenthal gerudt und bafelbft bie Bolder in Ordnung fiellen laffen. Als nun 3. Churf. Durchl. in ungezweifelter hoffnung geftanden und bes Ausgangs erwartet, fiebe, ba fommt in bes Gouverneurs Caroffe Pater Sarria mit bem Obriften Luca von Spiden , und ersuchen im Namen ermelbten Gouverneurs 3. Churf. Durchl. , weilen bie Bolder eben beffelben Tags einen Monat Sold empfangen, meiftentheils voll Beine feven, alfo baß es bereits in ziemlicher Confusion bergebe und groffes Une beil zu beforgen fiebe : es wollen, pro ultimo termino, 3. Churf. Durchl. noch biefe Racht bis an ben Morgen um 3 Uhr Dilation jum Auszug geben, folle bann alles nach Belieben wertftellig gemacht werben. Offerirte zugleich 3. Churf. Durchl. bie Schlüffel zur Stadt, auch eventualiter, wohin fie foldes begebrten, einen Doften mit bero Boldern nach Gefallen ju befegen, einzuraumen. Beilen aber 3. Churf. Durcht. allerhand Inconvenientien beforgte, haben fie auch in folch furgen Termin eingewilliget, und zu Beforderung bes Auszugs Rachts um 10 Uhr alle bero Leibe und anderer Rutiden, wie auch Bagage, Pferbe aus Worms binaus gesandt, und die Bagage burch die Ihrigen belfen laffen auf bas Waffer führen. Solchem nach feynd, bem

genommenen Abschied gemäß, Morgens frahe brei Stade in Frandenthal losgebrannt worden, worauf die Churpfälzische Bölder näher an die Bestung gerudt, und um 9 Uhren 400 Soldaten zu dem Lamsheimer Thor eingezogen, welche sobalden gedachtes Thor samt allen Posten besetzten.

"Auf Freytag ben 23. Apr. (3. May), um 9 Uhren Bormittags, wurde mit bem Ausziehen ein Anfang gemacht, wobei man alle übrige Bagage, Beib und Rinder auf Borms und burd bie Stadt an ben Rhein in bie Schiffe geführt, benen bie Bolder, fo in 1000 Mann, ale 800 gu guß und 200 Pferbe beftunden, um 2 Uhren nachmittags gefolget. Es ift ausgezogen erflich bie Bagage mit einer halben Carthaunen und einem fleinen Stud. 2 Pfund ichiegend; 3 Compagnien ju Rog; ein Regiment au Ruff, unter Don Pietro; ein Troupp Musquetierer, unterm Capitain Lirich und Crosso; ein anderer Troupp Musanetierer. unter einem Englischen Lieutenant; ein Troupp Piquenierer mit 4 Rabnen, unter Alonso und Talman; ein Troupp Musquetierer, unter einem Lieutenant; zween Trouppen Musquetierer, unter amepen Reldmaibeln; ameen Trouppen Piquenierer, feder mit 4 Rabnen, unter zwepen Lieutenanten; ein Troupp Musquetierer, unter Capitain Petran; zween Trouppen Musquetierer, unter amepen Keldwaibeln; ein Troupp Musquetierer, unter Don Pietro feinem Better; ein Capitain-Lieutenant, fo alles beschloffen. Bernach folgete ber Commendant Frangipani mit feinem Regiment. Dbrifter Berla, Capitain la Montagne, ein Lieutenant, vier Sergeanten, ein Fähndrich und ein Troupp von 100 Mann; ein Capitain, Baltbafar Claupgner, mit feinem Lieutenant; Infanterie, Piquenierer und Sahnen; ber Capitain Jacob und beffen Lieutenant mit bem letten Troupp Musquetierer. Denen ift gefolget bie Caroffe bes Gouverneurs mit 3 Sandpferben. An Borrath haben fie mitgenommen: 300 Achtel Saber, 400 Malter Debl. 300 Malter Rorn, 52 gaß Bein fur den Commendanten und 20 für ben Ronig, neben vielen anbern Sachen, in folder Menge, bag 150 Bagen zweymal von Frandenthal an ben Rhein fahren muffen.

"Die Abfahrt auf dem Rhein geschahe in 28 Schiffen, ba jupor die Reuterey samt 300 Mann gu Fuß zu Land hinwege

gegangen. Der Troß war fo groß und ber Rinber fo viel, bag fic au vermunbern und bei einer Armee von 6000 Mann faum besgleichen gesehen worden. NB. Reiner unter allen war ju feben, ber froblich gewesen ware. Er, ber gewesene Commentant felber, als er vor das Thor fommen, fliege vom Pferde ab, marf feinen But auf bie Erben, fniete barauf und fuffete bas liebe gand, bag ihme ber Staub am Mund hangen blieb, und fagte babei: "BDit wolle diefe Erde feguen, und ihre Ginwohner."" Buvor aber die Schluffel in eine Schuffel (fo er aus einem Sad gethan und ein balb Blas Bein barauf geschüttet, ben anbern balben Theil in Gefundheit bes Rapfers ausgetrunten) 3. Churf. Durchleucht. Commentanten, Dbriften Bilber, liefern, auch bie gange Burgericaft gufammenforbern laffen , von ibnen Abichieb genommen, und babei vermelbet: weilen es nunmehr babin fommen, bag er ausziehen mufte, fo wolle er hiermit um Berzeibung gebeten haben, wann er einem ober bem andern leberlaft gethan. Wir feyn alle Chriften, glauben an einen GDtt, obwol ber lleberreft sonften different. Und bieweil fie an fein Regfeuer alauben, fo mare er ihnen bas genug gemefen, und hatte fie Dtt burd ibn, ale eine Ruthe, geftraft, bod babe er es nicht por fich felbft, fondern aus Befehl feines Ronigs gethan. Darauf einer aus ben Burgern geantwortet : ja, fie erfenneten es freis lich, bag fie um ihrer Gunben willen genugfam feven gezüchtigt worden, allein fie hofften, GDtt murbe auch die Ruthe einsmals ins Reuer werfen, daß ihrer in alle Ewigfeit nicht mehr gebacht merben murbe. Worauf Frangipani fich gewendet, und fillidweigend bavongangen. Die Pfalgifden haben fie in 1500 ftart convoyirt. Beide Bolder hielten bei Borms am Rhein auf ber Wiefen in Schlachtordnung, fo febr fcon zu feben gewefen. 218 bie Spanische fich scheiben wollen, haben fie guvor breymal Salve geben. Im übrigen hatte es ichier awischen Frangipani und Don Pietro Schlage gefest, indeme ein feber ju Schiff gewollt, und Don Pietro jum Frangipani ausbrudlich gefagt, er frage nunmehr nichts nach ihme, bas Guberno batte ein Enbe, er fepe fowol ein Obrifter, als Frangipani. Obrifter Lucas legte fic bargwifden, und machte, bag fie beibe mit Burfeln fpielten, ba bann Frangipani verloren, und ju Band geben muffen. Darauf feynd fie in bie Sigbt fommen und bei Churpfala ju Rachts Tafel gebalten, allwo porbero Ibre Churfurfil. Durchl. famt bero Gemablin ben Marich gesehen und bem Frangipani, wie auch bem Dbriften Lucas, febem eine Rette, 300 Ducaten werth, bem Don Pietro einen biamantinen Ring von groffem Berth, bem Spanifchen Ambassadeur P. Sarria einen groffen Potal verehret. 3ft auch ein Soldat, fo Frangipani (weilen er feinen Corporal geschlagen) wollen arquebusiren laffen, burch bie Pfalzgräfin erbeten worben. Souften fennb in ber Racht, ale bie Fugganger auf gebachter Biefen' logiret, 30 Mann (barunter einer gewesen, fo vor bem Auszug für feine Entledigung 100 Rtblr. geboten, aber nicht losfommen fonnen), ju Pfedersbeim aber, ba bie Reuterei quartiret, bie gange Bacht, in 25 Mann bestebend, burchgangen. Saben also bie Spanische Bolder, welche vor 32 Jahren in die untere Pfalz tommen, nunmehr nach langen und viel mubfamen Tractaten endlich foldes Land wieberum, wiewol faft ungern, quittirt, bingegen haben 3. Churf. Durchl. am 25. April a. C. bero Eintritt in Franckenthal gebalten."

Die mabren Frangipani haben fete ihren Sig in Rom gehabt, und erscheinen fie bort mit bem erften Auftauchen bes Ramens in foldem Blang, bermagen machtig, bag fie nothwendig Jahrbunderte, lange Jahrhunderte vorher bort beimifch gewesen sein muffen. Alles beutet barauf bin , daß in ihnen bas Gefchlecht ber Anicier fortlebte, bas', obgleich fo bedeutend fur bas alte - Rom, boch noch von Livius, im Bergleich mit andern großen romifchen Familien, einigermaßen berabgefest wird, wenn er gleich ben Leiftungen bes &. Unicius volle Gerechtigfeit widerfahren lagt, nur bie richtige Bemerfung bingufügt, bag ber Rubm bedfelben burch ben boben Glang bes unlängft gefeierten macebonifcen Triumphe verdunfelt wurde. . Haerente adhuc, non in animis modo, sed pene in oculis, memoria Macedonici triumphi L. Anicius Quirinalis triumphavit de rege Gentio, Illyriisque. Similia omnia magis visa hominibus, quam paria. Minor ipse imperator, et nobilitate Anicius cum Aemilio, et jure imperif praetor cum Consule collatus: non Gentius Perseo, non Illyrii

Macedonibus: non spolia spoliis, non pecunia pecuniae, non dona donis comparari poterant. Itaque sicut praefulgebat huic triumphus recens; ita apparebat ipsum per se intuentibus nequaquam esse contemnendum.«

Babrend ber fünf erften Jahrhunderte ber Stadt blieb unbefannt ber Rame ber Anicier, bie aus Pranefte berauftammen Scheinen, und noch fpater ihren Ehrgeig auf bie minder vornehmen Stellen bes Tribunate befdranten mußten, Marcus Anicius Gallus wird als Bolfstribun genannt A. V. C. 506. D. Anicius Praneftinus, Tribun A. V. C. 508, fommt nachmalen als Aedilis curulis por. Geabelt murbe bas Gefdlecht 168 3abre por ber driftlichen Zeitrechnung, burch bie Pratprmurbe jenes pon Livius befprocenen &. Anicius Quiringlis, welcher ben illprifchen Rrieg mit ber Besiegung bes ftreitbaren Bolfes, mit ber Gefangennehmung feines Ronige Gentius glorreich beendigte. Bon feinem Triumpbe an bezeichnen brei Consulate, in weiten 3mifchenraumen, A. V. C. 593, 818, 967, bie Fortbauer bes Unicifchen Namens. Der zweite biefer Confuln machte fic blog burch feine Schanbliche Schmeichelei fur Rero einen Ramen : »Reperio in commentariis senatus, Cerialem Anicium Consulem designatum, pro sententia dixisse, ut templum divo Neroni quam maturrime publica pecunia poneretur. Quod quidem ille decernebat, tamquam mortale fastigium egresso, et venerationem hominum merito: quod ad omnia olim sui exitus verteretur, Nam deum honor principi non ante habetur, quam agere inter homines desigrit augert Tacitus, "aber felbft bas Zeugnig pon Berbrechen wirb, wenn fie ben Stempel ber Grofe und bes Alteribums tragen, ohne Bebenten jugelaffen, um bie Gefchlechtsfolge eines ebeln Sauses zu beweisen,"

Von der Regierung Diocletians an bis zum gänzlichen Untergang des abendländischen Reichs erscheint der Namen der Anicier in ftralendem Glanz, der dem allgemeinen Urtheil nach selbst nicht durch die Majestät des kaiserlichen Purpurs verdunkelt wurde. Cassiodor, Variar, lib. X. Ep. 10. 12., spricht in außerordentlicher Berehrung von den Hobeiten der Anicier, und es singet Claudian, Panegyris in consulatum Prodini et Olybrii fratrum, vers. 18:

Nec quisquam procerum tentet (licet aere vetueto Floreat, et claro cingatur Roma senatu) Se jactare parem; sed, prima sede relicta Aucheniis, de jure licet certare secundo.

Daß hier nur die Anicier gemeint sein konnen, wird von allen Kritikern zugegeben, wie manichsaltig auch ihre Ansichten von dem Ursprung der ungezweiselt falschen Lesart Auchenii, die nirgends weiter vorsommt, geblieben sind. Das Geschlecht blühte in der spätern Zeit in verschiedenen Zweigen, die durch heurath oder Erbrecht den Reichthum und die Titel der Annier, der Petronier, der Olybrier in sich aufgenommen hatten, wie denn die Anzahl der Consulate gleichsam durch eine Art von Erblichseit mit seder Generation zunahm. Die Annier besonders hatten dazu einen reichlichen Beitrag geliesert, indem von den Zeiten Bespasians an die zum 4. Jahrhundert Annier sehr häusig in den Fastis als Consular vorsommen. Reineswegs leere Schmeichelei ist des Claudian Ausdruck, in Prod. et Olyb. Consulat vers. 12:

— — — Sed fixus in omnes
Cognatos procedit honos; quemcumque requires
Hac de stirpe virum, certum est de consule nasci.
Per fasces numerantur avi, semperque renata
Nobilitate virent, et prolem fata sequuntur.

Die Antcische Familie leuchtete eben so sehr durch ihre Rechtseläubigkeit, als durch Reichthümer. Sie war unter den Senatorengeschlechtern das erste, der Lehre Christi zu huldigen. Daß Anicius Julianus, späterhin Consul und Stadtpräfect, seine Anhänglichkeit für die Partei des Maxentins durch die Bereitwilligkeit, mit welcher er die Religion Constantins annahm, zu schnen versucht habe, ist eine durch nichts begründete Muthmaßung, welche vollständig widerlegt durch den einstimmig ihm beigelegten Titel des ersten christichen Senators, abgesehen davon, daß die Heiden, in ihrer Abneigung für die Familie der Anicier, nicht versehlt haben würden, einen solchen unedlen Grund hervorzuheben. Des Hauses bereits sehr ansehnliche Besthungen wurden durch die Betriebsamkeit seines Regierers, des Produs, der, General der kaiserlichen Leibgarde, mit Gratian die Ehre des Consulats theilte, und viermal die hohe

Burbe eines Praefectus Praetorii befleibete, gar febr vermehrt. »Per haec tempora, schreibt Ammignus Marcellinus, XXVII 11. Vulcatio Rufino absoluto vita, dum administrarat, ad regendam praefecturam praetorianam ab urbe Probus accitus. claritudine generis et potentia et opum amplitudine cognitus orbi Romano, per quem universum paene patrimonia sparsa possedit, iuste an secus non iudicioli est nostri. Hunc quasi genuina quaedam, ut fingunt poëtae, fortuna vehens praepetibus pinnis, nunc beneficum ostendebat et amicos sublimius erigentem, aliquotiens insidiatorem dirum, et per cruentas noxium simultates. Et licet potuit, quoad vixit, ingentia largiendo, et intervallando potestates adsiduas: erat tamen interdum timidus ad audaces, contra timidos celsior: ut videretur, cum sibi fideret, de cothurno strepere tragico, et ubi paveret. omni humilior socco. Atque ut natantium genus elemento suo expulsum, haud tam diu spirat in terris; ita ille marcebat absque praefecturis: quas iurgiis familiarum ingentium capessere cogebatur, numquam innocentium per cupiditates immensas, utque multa perpetrarent impune, dominum suum mergentium in rem publicam. Namque fatendum est. numquam illa magnanimitate coalitus, clienti vel servo agere quidquam iussit illicitum: sed si eorum quemquam crimen ullum compererat admisisse, vel ipsa repugnante iustitia, non explorato negotio, sine respectu boni honestique defendebat Quod vitium reprehendens ita pronuntiat Cicero': Quid enim interest inter suasorem facti et probatorem? Aut quid refert, utrum voluerim fieri, an gaudeam factum? Suspiciosus tamen, et munitus suopte ingenio fuit, et subamarum arridens, blandiensque interdum, ut noceat. Id autem perspicuum est in eiusmodi moribus malum, tum maxime, cum celari posse existimatur: ita implacabilis et directus, ut si laedere quemquam instituisset, nec exorari posset, nec ad ignoscendum erroribus inclinari: ideoque aures eius non cera, sed plumbis videbantur obstructae. In summis divitiarum et dignitatum culminibus anxius et sollicitus, ideoque semper levibus morbis adflictus. Hae per occidentales plagas series rerum fuere gestarum.«

Des Probus, unermeßliche Guter lagen burch ben ganzen weiten Umfang ber römischen Welt zerftreut, und obgleich das Publicum die Art, wie sie zum Theil erworben worden, bedenklich sinden, ober mißbilligen konnte, so erwarben doch die Großmuth und der Prachtauswand dieses überreichen Senators ihm die Dankbarkeit seiner Clienten und die Bewunderung der Ausländer. "Die Marmel des Anicischen Palastes waren ein sprückwörtlicher Ausdruck, um Ueberstuß und Pracht zu bezeichnen. Zwei persische Satrapen unternahmen eigens eine Reise nach Mailand und Rom, um den h. Ambrosius zu hören und den Probus zu sehen. Claudian sin cons. Prob. et Olybr. 30—60) scheint sich in etwelcher Berlegenheit zu besinden, indem er des Probus herrlichkeiten beschreiben soll.

"Probus mar megen seiner Tugenden überall beliebt. war ber reichfte Dann ju Rom, allwo fein Saus bas berrlichfte in ber Stadt war, ob er gleich niemals wider Recht gebanbelt. Als er Ambrofium, ebe felbiger ben geiftlichen Stand antrat, über Ligurien und Insubrien jum Statthalter machte, ermabnte er ibn, fich nicht als einen Richter, fonbern wie ein Bifchof gegen bie leute zu bezeugen. Bulest entaugerte er fic aller weltlichen Beschäfte, und brachte feine Zeit in beiligen Sachen gu." Wittme und ihre Rinder errichteten ihm ein prachtiges Grabmal im Batican, bas ju Beiten bes Papftes Nicolaus V niebergeriffen wurde, um fur die neue Peterefirche Raum ju gewinnen. Baronius, ber die Berftorung biefes driftlichen Dentmals beflagt, bat bie Inschriften und Baereliefe in forgfaltigen Abbildungen aufbewahrt (Annal. Eccles. A. D. 395, N. 5-17). Die Berehrung , bem Andenken bes Probus gewidmet , zeigt fich in ber feinen Sohnen Anicius Dlobrius und Sextus Anicius Probinus gewordenen Auszeichnung. In ihrer fruheften Jugend, a. C. 395, und auf das besondere Berlangen bes Senats, wurden fie gemeinfcaftlich jur Consulwurde erhoben; eine eben fo rubmliche als merfwürdige Berberrlichung, von ber fich in den Jahrbuchern Roms fein Beifpiel findet. Das Ereignig befingt Claudian in bem an bie beiden edeln Junglinge gerichteten Bedicht.

Am 24. Aug. 410 wurde Rom durch die Gothen erfturmt. Die eble und fromme Proba, des Prafectus Petronius Bittwe,

war nach bem Tob ibres Bemable, bes mächtigften Untertbanen Roms, an der Spige bes Anicifden Saufes geblieben, und beftritt nach und nach aus ibrem Privatvermogen bie Roften bes Consulate ibrer brei Gobne. Den Berluft ibrer Reichtbumer, Rolge bes Triumphe ber Barbaren, ertrug fie in driftlicher Ergebung: fie bestieg ein Schifflein, icaute von ber See aus Die ibren Balaft verzebrenden Rlammen, und flüchtete famt ibrer Tochter Juliana Lata und ihrer Enfelin, ber berühmten Demetrias, bes Anicius Olybrius Tochter, nach bem africanischen Beftabe. Der Großmutter wohlthatige Freigebigfeit, als welche ben Ertrag ihrer Guter ober auch bas aus bem Berfauf berfelben gelösete Belb ihren Ungludegefährten austheilte, balf bas Elend ber Beimathlofigfeit ober ber Befangenschaft erleichtern. Aber felbft die Kamilie ber Proba tonnte ber Raubsucht Beraclians, bes Stattbalters ber Proving, nicht entgeben, als welcher bie ebelften jungen Romerinen ber Bolluft ober Sabsucht fprifcher Ranfleute . unter bem Schein ehelicher Berbindung , um Gelb Preis gab. Solder Gefahr ift Demetrias, bas befte Theil erwählend, gludlich entgangen. Gine Rebe bes b. Auguftinus, au Lob und Preis ber driftlichen Jungfrauschaft, anborent, murbe fie bergeftalt bingeriffen, bag fie auf ber Stelle bem ibr ver-Iobten Brautigam abfagte, und bas Gelubbe emiger Reufcheit ablegend, in einem Rlofter fich verfcbloß, ein Ereignift, welches als bodwichtig fur Rom und bie gesamte driftliche Belt gefeiert wurde. Alle Beilige, Sieronymus, Innocentius I, ber b. Prosper richteten an fie gludwunschenbe Schreiben. Jenes bes b. Bieronimus (ad Demetriadem de virginitate servanda) ist noch porbanben, und bietet in einer lebenbigen Sprace eine Reibe von mertwürdigen Thatsachen, beren einige auf die Belagerung und Einnahme von Rom bezüglich.

Einem nach Conftantinopel verpflanzten Zweige des Anicifchen Hauses gehörte an der Senator Flavius Anicius Olybrius. Bermählt mit Placidia, der jüngern Tochter des Raisers Balentinian, mochte er sich als den rechtmäßigen Erben des abendskändischen Reichs betrachten. Placidia hatte gelegentlich der Plünderung von Rom durch die Bandalen im J. 455 der Mutter

١

und ihrer altern Schwester Eudoria Schickal zu theilen gehabt. Die faiserliche Bittwe Eudoria, die in dem König der Bandalen ihren Rächer an dem Usurpator Maximus zu sinden hosste, die vielleicht ihn gerusen, als ihren Freund und Befreier empfaugen hatte, mußte nur zu bald die Unvorsichtigkeit ihres Betragens beklagen. Man beraubte sie ohne Umstände ihres Schmudes, und zwang sie samt ihren Töchtern als Gefangene dem barbarischen herrscher nach Carthago zu folgen. Dort mußte die ältere Tochter, wenn auch mit Biderwillen, die Gemahlin hunneriche, des Königs Erstgeborner, werden, die Mutter aber und die jüngere Tochter gab Genserich nach längern Unterhandlungen mit dem Hose von Constantinopel frei, und ließ sie mit allen Ehren nach dem Bosporus geleiten. Hier wurde die Prinzessin dem Consul Olybrius angetraut.

Die Anspruche seiner Gemablin ju bem abenblanbifden Reich geltend ju machen, bat biefer nicht verfehlt, auch bafur in Ronig Benferich, bem er jest verfcwägert, einen gewichtigen Burfprecher aefunden. Aber ber Bandalen Bitten und Drohungen fanben feinen Gingang bei ben Italienern : bes Senats und Bolfes beharrliche Beigerung, ben rechtmäßigen gurften anguerfennen, ber ungerechte, einem Fremben gegebene Borgug, wurden für Genferich ein Bormand, die Reindfeligkeiten gegen Italien fortaufegen. Schwerlich follte fedoch Dlybrius auf Diefem Bege feine Abficht erreicht haben, feine Berbindung mit bem geinde bes Staates mußte ihm die Italiener noch mehr entfremben, aber ber Patricier, ber Gothe Ricimer, ber geither ben Raifertbron nach Belieben befegt, und bie Raifer, Geschöpfe feiner Laune, beberricht batte, fucte jest einen Throncandibaten, ber feine Emporung gegen Anthemius burd einen berühmten Ramen, burch ben Glang einer Berbindung mit dem Theodoffanischen Raiferhaufe rechtfertigen fonne, und feine Babl fiel auf ben Gemabl ber Placibia.

Bekleidet mit der Confulwurde, die feit langer Zeit in dem Saufe ber Anicier gleichsam erblich, befand Olybrins sich zu Conftantinopel im Bollgenusse aller herrlichkeit, und hatte er eines sichern und glanzenden Gludes noch lange sich erfreuen

können; ihm war auch, wie es scheint, keineswegs ber unruhige Geist beschieden, den einzig die Handhabung des Staatsruders beschäftigen, aussüllen kann. Allein er wich den zudringlichen Bitten seiner Freunde, vielleicht auch seiner Gemahlin, warf sich in die Gesahren und Bedrängnisse eines Bargerkriegs, und nahm, unter der geheimen Einwilligung des Kaisers Leo, den Purpur an, den die Laune eines Barbaren ihm zutheilte und eben so leicht absordern konnte. Er landete ohne hindernis, denn Gensserich war Meister der See, entweder zu Ravenna oder in dem Hasen von Oftia, 23. März 472, und eilte von da ungesäumt in Ricimers Lager, wo er als der Monarch der abendländischen Welt empsangen wurde.

Der Patricius, beffen Poftirungen vom Anio bis ju ber Milvifden Brude ausgebehnt, batte fic bereits zweier Quartiere von Rom, bes Batican und bes Janiculum, welche burch bie Tiber von ben übrigen Stadttheilen gefchieden , bemachtigt, und es lagt fic annehmen, bag eine graction bes Genate fic bergegeben habe, ben Anspruch bes Olpbrius wenigstens burch ben Schein einer gefetlichen Form zu fanctioniren. Aber die Majoritat bes Senats, bas Bolf überhaupt blieben bem Anthemius getreu, und die noch wirffamere Unterftugung ab Seiten eines Gothischen Beers verschaffte ibm die Mittel, feine Regierung, und mit ihr bas öffentliche Elend, burch eine breimonatliche Bertheidigung , welche von ihren gewöhnlichen Plagen, Sungerenoth und Peft begleitet, ju verlängern. Endlich gebot Ricimer einen verzweifelten Angriff auf bie Brude bei ber Engelsburg. Der enge Daß murbe mit gleichem Muth von ben Gothen vertheidigt bis jum Kall ibres Auführere Gilimer, bann brachen bie Sturmenden in unwiderfteblicher Gewalt fic Babn ju bem Inneren ber Stadt, und Rom murbe, nach bes Papftes Belafius Ausbrud, burch bes Anthemius und Ricimer burgerliche Buth umgefehrt.

Der ungludliche Anthemius, aus feinem Berborg hervorgezerrt, wurde auf Befehl seines Schwiegersohns Ricimer ermorbet, der dritte oder vierte Raiser, den dieser seiner Berrschbegierbe spferte. Die Soldaten, die Leidenschaftlichkeit eines Burgerkriegs mit der Wildheit von Barbaren paarend, durften fic ohne Einschränfung jeder Ausgelaffenheit in Raub und Mord hingeben: die Stlaven, von denen alle häufer überfüllt, die Proletarier, denen der Ausgang gleichgültig, konnten in der allgemeinen Plünderung nur gewinnen, und Rom war der widerwärtige Schauplat fühllofer Grausamkeit und ausgelaffener Unmäßigkeit (11. Jul. 472).

Bierzig Tage nach dieser Eroberung, die nicht mit Ruhm, mit Schande den Sieger bedeckte, den 20. Ang. 472, wurde Italien des Tyrannen Ricimer in Gefolge einer schmerzlichen Krantheit ledig. Sterbend hatte er den Heerbefehl seinem Ressen, dem burgundischen Prinzen Gundobald übertragen. Auch Olybrins trat von dem Schauplate ab, nachdem er im Ganzen nur sieben Monate regiert hatte. Bon Gewaltthat, die seinen Tod herbeisgeführt haben könnte, sindet sich nirgends eine Spur. Ihm überslebte aus seiner Ehe mit Placidia die Tochter Juliana, so später an Areobindus verheurathet wurde.

Der Senater Anicius Manlius Severinus Boetbins ift wobl ber lette Romer, ben Cato ober Tullius als Landsmann anerkennen möchten. Gine reiche Baife, war er ber Erbe bes Rachlaffes und ber Ehrenftellen bes Anicischen Saufes, eines Ramens, ben Ronige und Raifer bes Zeitalters, und auch noch viel fpaterer Beiten, ehrbegierig annahmen ; ber Rame Manlius follte feine achte ober fabelhafte Abstammung von einem Gefdlecht von Confuln und Dictatoren, bas bie Ballier vom Capitol abgetrieben, und, die Berfaffung ber Republit aufrecht zu erhalten, feine Sohne geopfert hatte, befunden. In bes Boethius Jugend waren bie Studien nicht ganglich verabfaumt, ein Birgil ift noch vorhanden, ben bie Sand eines Confule berichtigt bat, und bie Lebrer ber Sprachfunft , Rebefunft und Rechtsgelebrfamfeit genoffen burd ber Bothen Freigebigfeit fernerbin ibre Brivilegien und Behalte. Doch lateinische Belehrsamkeit allein tonnte feine brennende Bigbegierbe nicht fattigen, und Boethius brachte, fagt man, achtzebn arbeitsame Jahre in Athens Schule ju, welche bes Proclus und feiner Schuler Gifer, Gelehrfamteit und Bleig aufrecht erhielten. Bernunft und Krommigfeit ihres romifden

Boglinge entgingen gludlicherweife ber Anftedung ber Dofterien und Magie, welche die Baine ber Afademie befledten, affein er tranfte fich mit bem Geift und folgte ber Dethobe feiner verftorbenen und lebenden Lehrer, die den ftarfen und feinen Sinn bes Ariftoteles mit ber anbachtigen Befcaulichfeit und ber erhabenen Phantafie bes Plato ju vereinigen fuchten. Rach feiner Rudfunft ju Rom und feiner Bermablung mit ber Tochter feines Freundes, des Patriciers Symmachus, feste Boethius in einem Palaft von Elfenbein und Marmor immer diefelben Studien fort. Die Rirche wurde burd feine tieffinnige Bertheibigung bes orthodoxen Glaubens wider bie arianifche, eutychianifche und neftorianische Regerei erbaut, und die fatholische Ginbeit wurde in einer formlichen Abhandlung burd bie Indiffereng brei perfciebener, obwohl consubftantieller Perfonen erflart ober bargeftellt. Bum Rugen feiner lateinischen Lefer ließ fich fein Benie berab, bie erften Elemente ber Runfte und Biffenschaften Griechenlands ju lebren. Euflide Geometrie, bes Pythagoras Mufit, Rifomachus Arithmetif, Ardimebes Dechanif, Ptolemaus Aftronomie, Platos Theologie und Ariftoteles Logif, nebft dem Commentar bes Porphyr, murben von ber unermudlichen geber bes romifchen Senatore überfest und erlautert, und ihn allein hielt man für fabig , bie Bunder ber Runft ju beschreiben , eine Sonnenubr, eine Bafferubr, ober eine Sphare, welche bie Bewegungen ber Planeten vorftellte. Bon biefen dunfeln Speculationen erniedrigte, ober mahrer ju reben, erhob fich Boethius ju ben gefelligen Pflichten bes öffentlichen und Privatlebens : ber Arme murbe burch feine Freigebigfeit getroftet, und feine Berebfamfeit, welche Schmeichler mit ber Stimme bes Demofthenes ober Cicero vergleichen tonnten, verfocht jederzeit bie Sache ber Unichulb und Menschheit. So hervorleuchtende Berbienfte wußte ein urtheils. fabiger Fürft zu murbigen und zu belohnen, bes Boetbius perfonlice Burde wurde burch Conful- und Patriciertitel erhöhet, und von feinen Talenten machte man nuglichen Gebrauch in bem wichtigen Posten eines Magister Officiorum. Ohnerachtet ber gleichen Rechte bes Drients und Occidents, wurden feine beiden Sobne in garter Jugend ju Confuln beffelben Jahre ernannt.

An bem bentwarbigen Tage ihrer Einfahrung gingen fie in feierlichem Aufzug aus ihrem Palaft zum Forum mitten unter bem Glückszuruf bes Senats und Bolles, und ihr erfrenter Bater, Roms wahrer Conful, bewährte, nachdem er zum Lobe feines fürstlichen Wohlthäters eine Rede gehalten, eines Triumphators Freigebigkeit in den Spielen des Circus. Begläckt in Auhm und Gütern, in öffentlichen Ehrenstellen und Privaeverbindungen, im Andau der Wiffenschaften und Bewußtsein der Tugend, hatte man Boethius glücklich neunen können, ware dieses schwankende Wort vor dem Ziel des menschlichen Lebens mit Sicherheit anzuwenden.

Ein Philosoph, ber mit feinen Schagen freigebig, mit feiner Beit fparfam war, tonnte gegen bie gemeinen lodungen bes Chrgeizes , Durft nach Golb und Memtern , unempfindlich fein, und wir durfen ber Berficherung bes Boetbius einigen Glauben gonnen, daß er bem göttlichen Plate wiberwillig geborchte, ber jebem tugenbhaften Burger auflegt , ben Staat von Anmagung bes Laftere und ber Unwiffenheit ju retten. Begen ber Reblichfeit in feinem öffentlichen Berbalten beruft er fic auf bas Reugnif feines Baterlandes. Sein Anfeben batte ben Stole und die Bebrudung ber toniglichen Beamten gezügelt, feine Beredtfamteit ben Paulianus von ben hunden bes Palaftes befreit. Die Provinzialen, beren Bermögen burd öffentlichen und Brivat ranb erschöpft war, batte er immer bemitleidet, oft in ihrem Elend unterflügt, und Boethius allein fand ben Muth, fic ber Tyrannei ber Barbaren ju widersegen, Die von Eroberung aufgeblafen, durch Sabgier getrieben, und, wie er flagt, burch Ungestraftheit angefeuert murben. In biefem ehrenden Rampf erbob fich feine Seele über alle Betrachtung ber Befahr und vielleicht ber Rlugbeit, und Catos Beispiel fann uns lebren, baf ein Charafter von reiner und unbeugsamer Tugend am geschickteften ift, von Borurtheilen irre geführt, burd Enthufiasmus erbiat au werden, und Privatfeindichaften mit offentlicher Berechtigfeit au vermengen. Platos Schuler mochte Die Gebrechlichkeiten ber Ratur und bie Unwollfommenheiten der Gefellichaft vergrößern, und die fanftefte Worm einer gotbifden Berricaft, felbft bas Bewicht ber Treupflicht und Dantharfeit mußte bem freien Beil sines römischen Patrioten unerträglich fallen. Indeffen nahm bes Boethius Gunft und Treue in richtigem Berhältniß mit der öffentlichen Gläckfeligleit ab, und es wurde ihm ein unwürdiger Amtsgenosse zugegeben, die Macht des Magister Officiorum zu theilen und zu beobachten. In den letten knstern Zeiten des Theoderich mußte er mit Unwillen empfinden, daß er ein Sclave; wie aber sein herr blos über sein Leben zu gebieten hatte, so trat er ohne Wassen und ohne Furcht dem zornigen Barbar unter die Augen, der sich einreden lassen, daß des Senais Wohl mit dem seinigen unverträglich sei.

Der Sengtor Albinus war ber Bermeffenbeit angeflagt, und bereits überführt, bag er, wie man fagte, Roms Freiheit boffe. "Ift Albinus ftrafbar," rief ber Rebner aus, "fo find ber Senat und ich gleichen Berbrechens foulbig. Sind wir unfoulbig, fo ift Albinus ju gleichem Sous ber Gefete berechtigt." Diefe Gefete murben ben blogen und fruchtlofen Bunfc eines unerreichbaren Glude nicht befraft, wurden aber minber Rachficht gegen bas unüberlegte Beftanbnig bes Boethius gezeigt haben, daß, wenn er um eine Berfcmerung wiffe, ber Tyrann fie nie erfahren folle. Der Sachführer bes Albinus murbe balb in Die Gefahr und vielleicht in Die Schuld bes Elienten verwidelt, ibre Unterschrift (bie fie als nachgemacht laugueten) befand fic in bem Driginalidreiben, bas ben Raifer einlub, Italien von ben Gothen zu befreien, und brei Beugen von bobem Rang, vielleicht von ehrlosem Ruf, bezeugten bie verratherischen Anschlage bes romifden Patriciers. Bir muffen gleichwohl feine Unfduld vermuthen, weil ihm Theoberich bie Mittel, fich ju rechtfertigen, raubte, und ibn ju ftrenger Bermahrung in den Thurm von Bavia feste, inmittele ber Senat, in ber Entfernung von fünfbunbert Meilen, ein Confiscations. und Tobesurtheil über bas erlauchtefte feiner Glieder fprach. Auf Befehl ber Barbaren wurde bie verborgene Biffenschaft eines Philosophen mit bem Ramen ber Botteslafterung und Bauberei gebrandmarkt. Eine eifrige und uflidimaffige Unbanglichfeit an ben Senat wurde von ben Senatoren felbft mit gitternber Stimme ale ftrafbar verbammt, und ibre Undanfbarteit verbiente ben Bunich ober bie Beiffagung bes Boeibius, daß nach ihm fich niemand beffelben Berbrechens foulbig finden wurde.

Babrend Boethins, von Beffeln niebergebrudt, feben Augenblid ben Spruch ober Streich bes Todes erwartete, verfafte er im Thurm von Pavis bie Consolatio Philosophiae, ein gothnes Bud, ber Dufe bes Plato ober Cicero nicht unmutbig, bas aber nach ber Barbarei ber Beiten und ber Lage bes Berfaffere auf unvergleichbares Berbienft Anfprud macht. Die himmlifde Rabrerin, bie er ju Rom und Athen fo lange angerufen batte, ließ fich nun berab, feinen Thurm ju erleuchten, feinen Duth ju beleben, und ibren beilenben Balfam in feine Bunben ju gießen. Sie lehrte ibn, feinen langen Boblfand und fein jetiges Elend vergleichen, und aus ber Unbeftandigfeit bes Glads neue Soffnung fcopfen. Bernunft batte ibn von bem fcmantenben Buffand ber Gludsgaben unterrichtet, Erfahrung ibn von beren wahrem Berth überzeugt; er batte ihrer foulblos genoffen, er tonnte fie obne Seufzen bingeben, und tubig die obnmachtige Bosbeit feiner Reinde verachten , die ibm Gludfeligfeit gelaffen batten, indem fie ibm Tugent liefen. Bon ber Erbe erbob fic Boethius bimmelan , bas bodfte But ju fuchen , bas metapby-Afche Labyrinth bes Bufalls und Berhängniffes, bes Bormiffens und bes freien Willens, ber Beit und Emigfeit erforfdenb, flette er fich bie ethabene Aufgabe, bie pollfommenen Gigenschaften Gottes mit ben anfcheinenben Unordnungen feiner motalifden und phy-Aiden Regierung ju vereinigen. Diefe fo gemeinen, fo leeren, ober fo dunkten Troftgrunde find untraftig, menfoliches Raturgefähl niebergufdlagen. Allein bas Befühl bes Unglade fann burd die Arbeit bes Denfens abgelenft werben, und ber Beife. ber in bemfelben Berte bie verfchiebenen Schate ber Philosophie. Dictionft und Beredtfamteit fünftlich gufammenguftellen verfand, mußte bie unerichrodene Rube bereits befigen, melde ju fuchen er bekennt. Ungewißbeit, bas größte ber lebel, murbe endlich burch bie Diener bes Tobes entschieden, bie Theoberichs unmenfdlichen Befehl vollzogen, und vielleicht überfdritten. Man band bem Boethius einen farten Strid um ben Ropf, und jog ihn fest zusammen, bis feine Augen fast aus ihren

Boblungen fprangen, und in ber gelindern Qual, ibn mit Reulen vollends zu tobten, lagt fich einiges Mitleid mabrnebmen. Allein fein Benie überlebte ibn, um über bie finfterften Beiten ber lateinischen Belt einen Stral wiffenschaftlichen Lichts zu verbreiten; Die Schriften bes Philosophen murben von bem rubmreichften ber englischen Ronige, Alfred, überfest, und ber britte Raifer bes Ramens Dtto gab ben Bebeinen eines fatholifden Beiligen, ber von feinen arianischen Berfolgern bie Ehre bes Martyrthums und ben Ruf bemirfter Bunder erhalten hatte, ein anftanbigeres Grab. Boethius jog in feinen letten Stunden baraus einigen Troft, bag feine beiben Gobne, feine Bemablin und fein Schwiegervater, ber ehrmurbige Symmachus, ficher waren. Allein Symmachus war in feinem Schmerz unbefonnen, vielleicht unebrerbietig: er batte gewagt, ben Tod eines beschimpften Freunbes zu beflagen, er fonnte fich erfühnen, ibn zu rachen, auch er mußte fterben. - Beffaufig in biefen Borten bat einer ber berühmteften Gefdichtschreiber ber neuern Beit bie gewöhnlichen Anfichten von bes Boethius Leben und Birfen gusammengebrangt. Bon hobem Intereffe wird es fein, ihnen bas Refultat ber Forfdungen beutscher Rritif aus ber Gegenwart ju vergleichen.

"Die Ergablung von bem Leben bee Boethius macht bei neueren Geschichtschreibern und Biographen, welche bie Armuth an Nadrichten burd funftliche Combinationen ju erfegen fuchten, eine Reihe unbegrundeter Bermuthungen aus, welche ju befeis tigen ber Rritit um fo ichwerer fallen muß, je mehr eine lang erbaltene Trabition burch bie fich anschließende fromme Berebrung. welche ben beibnifden Philosophen jum driftlichen Martyrer werden ließ, an Giltigfeit zu gewinnen pflegt. Wir wollen bie Resultate einer fritischen Untersuchung ber Quellen bier in gebrängter Folge barffellen. Den Ramen Boethins finden wir auf Inschriften und bei Procopius auch nach anderer Schreibart, gle: Boetius, Boeriog. Die Geschlechtes und Bornamen murben aus ben Sanbidriften ber vorhandenen Berte genommen ; boch fehlt in vielen ber Rame Torquatus. Done Grund fügte man noch ben Ramen Klavius bei, wie man fich bei Erflarung bes Namens Severinus in wunderlichen Meinungen verlor. Bas

ale Radricht von ben früheren Borfahren bes Boethius ergablt wird, tanu nur als unficere Muthmagung gelten; boch war bas Gefchlecht ber Anicier burch verbienftvolle Manner ausgezeidnet. Die Beit ber Geburt bes Boetbius laft fic mit Babricheinlichkeit zwischen ben Jahren 470 bis 475, nicht aber im Sabre 455 annehmen. Der Bater war Anicius Manlins Torquatus Severinus Boethins, welcher im Jahr 487 bie Conjulmurbe befleibete, fowie der Grogvater mabrideinlich ber Prafectus Pratorii Flavius Boetbins gewesen ift, welcher auf Befehl bes Raifers Balentianus III im Jahre 454 hingerichtet wurde. Diefe Familie, beren Glieber feit langerer Zeit bie erften Staatsund Chrenftellen inne hatten, geborte ju ben reichften und berühmteften fener Beit. Brub verlor Boethius burch ben Tob feinen Bater, und wurde ber Sorge und Leitung zweier angesebener Manner (principes civitatis) anvertrant, unter welchen Reftus und Symmachus verftanden werden fann. Der Aufenthalt, welchen die Biographen bem Boethius in Athen, und zwar auf 18 Jahre anweisen, an fich fcon bei bem bamaligen Buftanbe ber Biffenschaft in Athen unwahrscheinlich, berubt auf ber Riction bes im 13. Sabrbundert lebenden Berfaffers ber untergeschobenen Sorift de disciplina scholarium, wurde aber fo genau beftätigt, bag man Photius als Lehrer nannte. Boethius gelangte nie nach Athen. Dies bezeugt Theodorichs Brief bei Caffiodorus. Er widmete fich ju Rom den Studien ber Philosophie, Dathematif und Poeffe; feine Lebrer und Borbilber waren Plato. Ariftoteles und Enflides, beren Berte er, wie die Schriften bes Bythagoras, Ptolemaus, Archimedes, Rifomachus, ins Lateinische überfette und jum Theil commentirte. Ueberschwengliches lob einer frub erworbenen ausgezeichneten Gelehrfamfeit ertheilen ibm, außer Caffioderus, auch Ennodius, Procopius. Boetbius erhielt, mahrfcheinlich vor bem 25. Jahre, bas Patriciat, und erwarb fic burd bie feinen ebeln Charafter gnerfennende Achtung ben frühen Butritt zu ben erften Stellen bes Staats. 3m 3. 508 ober 510 war er Conful, boch nur in biefem Jahre, nicht dreimal, wie die Deiften annehmen. Dag er Magister officiorum gewesen fei, befagen nur die fabelhaften Excerpta de Constantio in Gronovs Ausg. des Ammian. Marc. p. 723 und die Ueberschriften einiger Danbschriften; er selbst spricht unbestimmt von einem Staatsamte, bei deffen Uebernahme er ben schlechtgesinnten Decoratus zum Collegen gehabt habe. Procopius neunt ihn nun als Consul und als Princeps senatus. Leich macht ihn zum Praesectus praetorii. Der Ort seines Ausenthaltes blieb Rom.

"Bur Battin foll Boetbins eine Sicilianerin von ausgegeidneter Bilbung, Elpis ober Belpis, gewählt baben, und Diefe die Berfafferin von zwei zum Lobe ber Apoftel Betrus und Baulus gedichteten homnen gewesen fenn. Db biefe homnen von einer Dichterin Elvis herrühren, mag dabingeftellt bleiben; daß Boethius biefer als Gattin fic verbunden babe, ift bloge Erbichtung. Das Epitaphium, welches ebemals in ber Petersfirche ju Rom, bann in Pavia geftanden baben foll, findet fich wenigftens (nach Tirabofdi's Beugnig) nicht ju Pavia und ente balt weder bes Boethins Ramen, noch fonft eine hindentung auf ibn. Damit aber biefer Kabel nicht die nabere Bestimmung mangele, ließ Ballinus bie ficilianische Elvis zur Tochter bes Consularen Feftus werden, und Bertius gab ibr ben I. Annius Placitus jum Bater, und ju Gobnen ben Patrieius und Dypatius, welche boch icon im 3, 500 Confuln, und zwar gries difde Confuln maren. Ginige liegen Elvis fogar mit Boetbius ins Exil wandern , obgleich bie Grabidrift eines bie Battin überlebenben Chemannes ermahnt. Birflich ehelichte Boethins bes Consulgren Symmachus Tochter Rufticiang und erzeugte mit ibr awei Gobne Q. Aur. Anicius Symmachus und Anicius Manlius Severinus Boethius, welche als Junglinge icon au Confuln ernannt wurden, wahrscheinlich im 3. 522. Done Grund nahm Bertius hiezu bas 3. 500, in welchem Theodorich querft nad Rom fam. Theodorich murbigte bie Gelehrfamfeit bes allgemein verehrten Mannes burd auszeichnende Achtung und idenfte ibm ein vorzugliches Bertrauen. Db Boethius, entweder im 3. 500 ober 522, ale Theodorich feinen Gis nach Rom verlegte, die Sulbigung bes Bolfe in einer Rebe ausgesprochen und den Ronig gur Beftätigung der Rechte bes Sengts und gur Ertheilung von Privilegien an die Stadt Rom vermocht habe, beruht auf einer Combination beffen, was im Jahr 500 burch Theodorich geschah, und jener Stelle ber Consolatio, in welcher einer Rebe des Boethius Erwähnung geschieht. Weil aber für biefe das Jahr 522 angenommen werden muß, fällt die Mög-lichteit ber Beziehung auf frühere Thatsachen von selbst hinweg.

"Die Berbienfte, welche fich Boetbins in feinen Memtern und als Freund bes Baterlandes und ber Freiheit bei einem offenen Bertrauen bes Ronigs erwarb, mogen immer boch angefchlagen werden. Er felbft ergablt in einer Sprache, welche bie Babrbeit eines redlichen Bewußtfeyns fund werben läßt, von dem raftlofen Gifer, mit welchem er bas Recht gebanbhabt, ben Bedrudungen ber Dachthaber, und namentlich ber Ungerechtigfeit bes Conigaftus und bes Sanshofmeifters Triguilla, entgegnet habe, und wie er burd unbefangenen Biberftanb ben gelbgierigen boffingen verhaft geworben fer. Bielfach mar feine Thatigleit wie im Politifden, fo in wiffenschaftliden Stubien; felbft mabrent bes Confulats arbeitete er ben Commentar ju Aristotelis Praedicamenta que. Er überfente und erlauterte, nach feiner eigenen Augabe, alle Schriften bes Ariftoteles, nach Caffiodorus die Schriften bes Guflides und Ricomaque; auch Die Berte Platos behandelte er auf gleiche Beife, mar Renner ber Mathematit, Dechanif und Rufit, aber welche er theoretifde Werte verfaßte. Der Antheil aber, welchen er als Bertheibiger bes fatholischen Glaubens an ben Streitigkeiten jener Beit genommen haben foll, und bag er mit heftigfeit und Unfluabeit gegen die Arianer aufgetreten fev, mas die Geschichtschreiber ber Rirche bis ins Ginzelne verfolgen, tommt weiter nicht in Rudficht, wenn wir mit Beweisen behaupten, Boethius fer niemals Chrift gewesen, fondern ale beibnischer Philosoph geftorben. Bir tonnen bier nicht ben Ursprung bieser Deinung ober Trabition weiter verfolgen, sondern nur angeben, daß biefelbe burch eine beigeschriebene Bemerfung in einer Sanbidrift ber Consolatio an Vavia für neuere Beit icheinbare Beftätigung erhalten batte. Go aber ergablt man, Boethius habe entweder, um fic por Theodorico Berfolgungen ju fichern, mit bem Sofe gu Ron-

fantinopel verratherifche Berbinbungen angefnüpft, ober im Berein mit bem romifden Bifchof Johannes ben Raifer Juftinus, welcher bis babin bie Arianer mit Schonung behandelt batte, im 3. 524 vermocht, ben Arignern alle Rirchen ju entzieben, worauf Theodorich abnliche Drobungen jur Berfolgung ber Ratholiten erlaffen und an Boethius Rache zu nehmen befoloffen habe. Burbe auch augegeben, ber Philosoph Boethius fep tatholifder Chrift und Berfaffer ber gegen die Arianer gerichteten Soriften gemefen, fo tonnte bie Annahme eines beftigen Reberhaffes mit ben bescheibenen und milben Aeuferungen am Schluffe ber Schrift de persona et natura nicht vereinigt und feineswege ein giltiger Bemeis bafur aufgeftellt werben, bag Boethius als Opfer ber firchlichen Berfolgung gefallen fep. Man bat aber nach innern und außern Grunden, welche hier nicht ausführlich bargelegt werden tonnen, ben Berfaffer ber unter Boes thius Ramen vorhandenen driftliden Schriften von bem Philosophen Boethins zu unterfcheiden. Dieser aber murbe allein megen politifder Berbaltniffe verurtheilt und ermorbet. Er felbft nennt als einzigen Grund feiner Berbammung feine machfenbe Biltigfeit im Stagte und bas eifrige Bemuben, bie Freiheit und das Anseben des Senats berauftellen, woburch er ben Boflingen verhaft und bem Ronig verbachtig wurde. Als nämlich Albinus, ein Sengtor, megen eines Majeftateverbrechens ange-Hagt und bie Beschuldigung auf ben gefamten Senat übertragen worden war, eilte Boetbius nach Berona zu Theodorich und vertheibigte mit eigener Befahr bie Schulblofigkeit bes Senats. Dies erbitterte feine Reinbe, bie misgunftigen Soflinge, und es traten Gaubentius, Dvilio und Baklius, die erften beiben felbft jum Exil verdammt, ale Unflager gegen Boethius auf, ale babe berfelbe aus Chrgeig fich jum Berrath feines gurften verleiten Inffen. Dabei bienten untergeschobene Briefe, in beneu von ber Soffnung, die alte romifde Freiheit wieder zu gewinnen, bie Rebe war. Aus einer falfd verftanbenen Stelle jogen Reuere einen zweiten Anflagegrund, die Befdulbigung magifder Runfte. Mit bem Selbfibelenninif bes Boethius fimmt bas Beugnif bes Procopius ein; alles Andre fann nur fpatere Entftellung ber · Sache beiffen, wie Baulus Diaconus und Anafigfius ben Befehl aur Dinrichtung bes Boethius mit ber Gefandtichaft bes Dabftes Johannes nach Ronftantinopel in ferne ober nabere Begiebung fegen, und ben Grund in einer Rache wegen freundlicher Aufnahme ber Gefandten ju Ronftantinopel ober wegen ber burd Inbannes verrichteten fatholischen Beibung ber arianischen Rirchen nachweifen wollen. Gin burch Alter und Glaubwarbigfeit ausreichenbes Beugnif gebricht ganglid. Boethins wurde feines Bermogens beraubt, feiner Burben entfest und ungebort 40 Meilen von Rom verwiesen. Dan vermutbet, ber Drt ber Berbannung fen Ticinum (Pavia) gemefen ; Ginige (wie Marius im Chronicon) nennen willfürlich Mailand. Babrent langerer Gefangenschaft schrieb er Consolatio philosophiae. nicht aber auch bie Schrift de S. Trimitate, was eine Erbichtung bes Berfaffers ber Schrift de disciplina scholarium ausmacht. Rar bie binrichtung wird mit Bahricheinlichfeit bas 3. 524 ober 526 angenommen. Ballinus gibt nach ber Sage fogar ben Zag an als ben 23. Oct. 525. Balmerus (im Chronicon) bingegen läßt Boetbius wieder aus bem Erif jurudfehren und vor ber Entbauptung noch einmal Praefectus praetorii werben. Aulins Martianus berichtet von Bunbern bei ber Sinrichtung, bie Excerpta Valenian. p. 723 von graufamer Mishandlung.

"Boethins soll zu Pavia beerbigt worden seyn. Mabkun neunt ben neuern Bersasser einer Inschrift Balth. Tachonus. Raiser Otto III ließ ein Mausoleum mit einer von dem Bischof Gerbert (nachmaligem Papk Splvester III) versertigten Gradsschrift errichten. Andere Epitaphia sinden sich zu Florenz. Das traurige Schickal der bis zur Bettlerin heradgesunkenen Rusticana erzählt Procopius, welcher auch von der Reue des Königs Theodoxich über den Mord des Boethins spricht. Sey es durch Berswechselung und Umdentung einzelner Thatsachen, oder durch die Gucht, Märtprer zu schassen, der heidnische Bersassen, Wärtprer zu schassen, der heidnische Bersassen den Einige) zu Pavia, Brescia und an andern Orten als solcher am 23. Oct. verehrt. Um dies mit dem Inhalt senes Werfes in Einstimmung zu bringen, wurde dasselbe, weil es

trine Sour von Chriftlidem entbalt, balb für unacht (von Glareanus), bald für unvollftanbig (von Bertius) gehalten : Bervaife allegorifirte bie in bem Buche fprechenbe Philosophia jum Sobne Gottes. Auf bie Art ber Darftellung im Bergleich ber übrigen Schriften fab Riemand, obgleich ber Styl, Die Betrachtungsweife, bie Grunbfate babin entscheiden laffen , bag berfenige , welcher bie Consolatio, die Commentare ju Ariftoteles und bas Berk de Musica fdrieb, nicht Berfaffer ber theologischen Schriften, für welche fein außeres Beugnig fpricht, feyn fonne. Unter ben vorhandenen Werten nimmt Consolatio philosophiae in 5 Budern ober 42 Abschnitten bie erfte Stelle mit Recht ein. Boetbins fdrieb bies Gefprach gwifden ber Philosophie und bem Berfaffer in ber bamals, wie es icheint, beliebten Korm, in welcher ber profaischen Darftellung Berfe (per satyram) beigemischt find. Rann auch die Erfindung nicht geiftreich, die Darftellung nicht correct und burdaus geschmadvoll beißen, und ift ber oft barten und unromifden Sprache ber Stempel fpaterer Berberbung aufgedrudt, fo verdient boch sowol bie lebhafte Begeisterung für bas bochte und bie Reinheit ber Gefinnung, als auch bie umfaffenbe Betrachtung ber ichwierigften philosophischen Aufgaben und ber bierin erprobte Scharffinn auszeichnende Anertennung und Achtung. Ginige ber eingeschalteten Gebichte baben vorzuglichen Werth; in ben profaifden Gebanten tritt bas Spisfindige zwar oft in glanzenden Ausbruden bervor, oft ertbeilt ber fowantende Begriff ber Darftellung Duntelbeit; boch bewährt fich im Bangen vielseitige Bilbung und Scharffinn. Dag man baber bies Bert auch nicht mit Gabbaeus ben Reifterftuden alter ariechischer Philosophen gur Seite fiellen , fann man es boch für bas Befte feiner Beit erklaren. Das erfte Buch ents halt, außer ber Einleitung und Erzählung ber Schidfale bes' Berfaffers, ben Troftgrund, bag Gott ber Schöpfer ber Beltauch mit Beisheit ber Regierer fey. 3m zweiten Buche fiellt bie Philosophie bar, wie ber Menich auch im vermeinten Unglude bennoch viele Gater befige, und fein wahres Glud im Unverganglichen ju fuchen babe. Auch die edle Anbmbegierbe fep nicht. frei von eitelm nichtigen Streben, Das Unglud aber bringe

mehr Bortheil als bie Begunftigung bes Glads. 3m britten Bude wird ber Grundfas ber boditen Gladfeligleit erertert. und biefe in Gott als bem bochten Gute nachgewiefen. wird die Arage, ob Gott auch Bofes thun tonne, verneinend beantwortet. Das vierte Buch troftet gegen auffleigenbe 3meifel burch ben Gebaufen : ber Gute nur ift, von oben ber betrachtet, machtig und gludlich, ber Boje fdwach und befraft, obne alle Bludfeligfeit. Auch nach bem Tobe trifft bie Bofen Strafe. Dieran folieft fich die Lebre von ber Borfebung und bem ihr bienenden Schidfale, von dem Berbaltniffe ber Dinge ju Beiben. und wie bei ber Beranberlichfeit ber Dinge Mies jum Guten. und felbft ber Bofe ju einem im Irrthum erdachten Guten ftrebe und die Borfebung Alles jum beile fabre. Das funfte Bud bebandelt bas Berbaltnig bes nach Gottes Biffen Rothwendigen und ber Freiheit bes banbelnden Menfchen, wo bas Refultat fich ergibt: Bott, als ein ewiges Befen, fiebt und weiß fowel bas Rothwendigerfolgende, wie auch bas durch Freibeit bestimmte Bufunftige als ein Gegenwartiges, und bas Befdebenbe ift an fich frei, obgleich in Beziehung auf bas gottliche Biffen nothe wendig, und es beftebt bie Freiheit neben ber Rothwendigfeit.

"Benn in Diefen Anfichten auch eine ber platonifden Soule entnommene Grundlage erfannt wirb, icheint boch ber Bebaufe von ber gottlichen Borfebung, als unbedingter Erfenntnif einer ewigen Gegenwart, wodurch bie Freiheit in bem einzeln Gefchebenden ungetrübt und gefichert bleibt, neu aufgefaßt und mit Selbftanbigfeit burchgeführt. Das Chriftliche wird man nach ber bier aufgeftellten Anficht von Boetbius nicht weiter in bem Berte vermiffen, noch ju grundlofen Spootbesen über bie Unvollftanbigfeit ober Unadtbeit bes Buches verleitet werben, mol aber fic uber ben Mangel an Rritif bei ben firchengeschichtlichen Schriftftellern munbern. Reine ber unter Boethius Namen porbandenen theologischen Schriften fann biefem, nicht einmal mit Babriceinlichkeit, beigelegt werben. Der Auffas quomodo substantiae in eo, quod sint, bonae sint, quum non sint substantialis bona, barf nicht zu ben driftlich theologischen Schriften gegählt werden. Die Abhandlungen: Quo modo trinitas unus

deus ac non tres dii, welche, meistens aus Augustini lib. de trinitate entnommen, bie burd bie Borrebe felbft wiberlegte Neberschrift ad Symmachum führt, Utrum pater et filius ac spiritus s. de divinitate substantialiter praedicentur, De unitate et uno werben bem Boethius nur burch ben beigefügten Ramen und burd fpate Citate aus bem 12. Jahrhundert juge fproden, obgleich bie Darftellungsweise und Sprache und andere Grunde erweisen, bag fie, moge ihr Berfaffer ben Ramen Boethins ober einen andern geführt haben, nicht von dem Philosfonben berrubren tonnten. Gben fo ift brevis fidei christianae complexio unacht und fpatern Urfprunge. Dag Boetbius bie Scrift de persona et natura contra Eutychen et Nestorium, und zwar im 3. 512 verfaßt habe, lagt fich weder in ben bisber giltigen Unnahmen dronologisch, noch bem Inbalt nach, noch burd irgend eine außere Auctoritat rechtfertigen. Es fann bier nicht vollftandig aufgestellt werden, welche philosophische Anfict bem Boethius eigen gewesen, und inwiefern er felbit als Erläuterer bes Ariftoteles von feinem Borbilbe abgewichen fep. 3mar konnten wir auf Tiedemanns Geift ber fpeculativen Philosophie 3 Bb. und Andere, welche, wie Aft, baraus bas Ihrige ohne eigene Einfict in bie Schriften bes Boethius entlebnt baben, verweisen; allein bort finbet fich Irrthum auf Irrthum gebäuft, und man muß flaunen, mit welchem Dangel an Rritit bisher auch die Geschichte ber Philosophie behandelt worden ift. Abgesehen bavon, daß auch nach Tiebemann Boethius ein Philofort ber alexandrinischen Schule und ein Schuler bes Proflus beißt, fallt, um nur eines Beifpiels ju gebenfen, die Angabe, .... Boetbins babe awischen ben Accidenzien und ihren Differenzen ein Mittelbing, genannt subftantielle Qualität, erfunben,"" als gang irrig binweg, ba Boethius in praedicam. Aristol. 1. p. 136 meber von einem Mittelbing zwifden Accideng und Differeng fpricht, noch auch unter substantialis qualitas etwas Underes als wesentliche Beschaffenheit verftebt, vielmehr von ben lebrfagen bes Ariftoteles in Richts abweicht. Inwiefern einzelne Ansfpruche bes Boethius jur erften Grundlage fpaterer Behauptungen ber Scholaftifer geworben finb, a. B. ber Beweis für

Gottes Daseyn in der nothwendigen Boraussetung eines die Mannichfaltigkeit der Welt zur bestimmten Form ordnenden Wesens, kann nicht mit Gewißheit nachgewiesen werden, wie es überhaupt wünschenswerth scheint, es möchte nach einer sorg-sältigen Bergleichung nicht einzelner Stellen, sondern der vollständigen Commentare zu den Schriften des Aristoteles und Porphyrius das Abweichende und Eigenthümliche des Boethius herausgefunden werden.

"Unleugbar großes Berbienft erwart fic Boetbins burd bie Ucbertragung ber Ariftotelischen Schriften, welche aufs Reue bas Studium bes Ariftoteles anregte und verbreitete. Roch verbanden find bie llebersegungen ber Analytica und ber Elenchi Sophistici, und Commentare au ben Praedicamentis, au bem Buche de interpretatione in zweifacher Bearbeitung, und außer biesen ein Commentar zu des Porphyrius Isagoge in Aristot. Categor. In ber logischen Schrift de differentiis topicis wollte Boetbins, mas er bei Ariftoteles und Cicero gefunden batte, aufammenfaffen und weiter ausführen. Die übrigen logifden Schriften find: Introductio ad categoricos syllogismos: de syllogismo categorico lib. II.; de syllogismo hypothetico lib. II.; de divisione; de definitione. Boethius wird als berfenige genannt, welcher bem Ariftotelischen Organon eine eigene Theorie der hoppthetischen Schluffe beigefügt habe, und mit Recht; benn in bem, was Eudemus bierin geleiftet batte, erfannte er felbft (p. 106) einen febr unvolltommenen Anfang. Die noch vorhandenen mathematischen Schriften find de arithmetica lib. II. und de geometria libri II. Raftner urtheilt giemlich vorschnell in ber Beidicte ber Dathematif 1. Bb. S. 8: "Boethins ift, glaube ich, für die mittlern Zeiten ber Lebrer ber Mathematif gewesen. Biel und mas Grundliches mar von ihm nicht zu lernen."" Die Geometrie enthält Lehrfage bes Guflibes aus dem 1-4. Buche überfest und erlautert. Rafiner fagt hiervon G. 288: "was aus biefer Geometrie fonnte gelernt werben, ift leicht ju erachten, bochftens Worter und Gage, Beweise gar nicht, eine Geometrie, bie weder den Berftand ubte, noch in der Anwendung febr brauchbar mar."" Wahrscheinlich besiten wir bies Bert nur

unvollftanbig. In ben funf Buchern de Musica legt Boetbius Die Lebre ber Pythagordifden Schule bar. Daf Die Schrift de disciplina scholarium nicht von Boetbius berrühre, wurde icon früher jugeftanden, und ale Berfaffer bald Iohannes Scotus Erigena, balb Dionysius Carthusianus genannt; boch Jacob Thomafine bewies, Thomas Brabantinus, welcher um bas Sabr 1250 lebte, fer ber Berfaffer. Bon ben übrigen uns verlornen Berten bes Boethius fennen wir ben Ramen nach: Ueberfetungen bes Plato, Archimedes, Ptolemaus, Ricomacus, eine Bergleidung ber Platonifden und Ariftotelifden Philosophie, Hebdomades, aber bie Quabratur bes Birtels, physitalifche Schriften. neunt Boethins als Urheber ber Anordnung ber Biffenfchaften in Trivium und Quadrivium, nach welchen fic burd Grammatif, Rhetorif, Dialeftif als Trivium, durch Arithmetit, Dufit, Geometrie, Aftronomie im Quadrivium, zwei Ordnungen ber Biffenichaften bilben. Dbgleich Boetbius biefe Gintbeilung (de arithmetica) erwähnt, icheint fie boch icon früber festgestellt gemefen gu fepn."

Dag mit Boethius bas Gefdlecht ber Anicier erlofchen fei, ift folechterdings nicht angunehmen. "Die Benedictiner geben por, bag ber Urheber ihres Orbens aus biefem Gefchlecht gewesen; auch leiten einige ben Ursprung bes Erzberzoglich Deftreichifden Saufes baber : allein es ift bas eine fo wenig gegrunbet als bas andere, und was bas Saus Deftreich betrifft, fo baben perfciedene Gelehrte bie Falfcheit biefes Anicianischen Urfprungs ermiefen, worunter vornehmlich der öftreichische Rreiberr und Staatsminifter Richard Strein von Schwarzenau in feinem Antianiciano, welcher jeboch bisber nur gefdrieben in ber Raiferlichen Bibliothef aufbehalten wird; wie auch nach biefem ber berühmte Gaspar Scioppius, ebenfalls Raiferlicher Rath, und dem Erzhaus burd viele Butthaten verpflichtet, in einem Heinen Buchlein, fo er Sepfrieden bem Abt zu 3mpfalten ents gegengefetet, ein gleiches getban. Es ift auch auf Seiten biefer preiswurdigen Rurften bierinen ber Wahrheit icon langft Plas gegeben worden, fo bag Baillet gar nicht Urfach gehabt zu argwohnen, ober vielmehr fur gewiß in die Welt binein ju fcreiben, als ob bas vorher gemelbte Manuscript bes Baron Streins beswegen zu Wien untergebrudt wurde, weil man ben alten Irrthum nicht gern wollte fahren laffen."

Richt burch leere Bermuthungen, burd Granbe von Belang läßt bie herleitung ber berüchtigten Patricierin Theobora and bem Gefdlechte ber Anicier fic rechtfertigen. Gie mar ber vornehmften Berfunft, fie befag Reichthamer, Die einzig bas Erbe von Jahrhunberten fein fonnten, indem Rom niemals die bauernde Beute nordifder, longobarbifder Eroberer, feubaler Baronen geworben war. 3hr gehörten viele ber burgartigen Saufer in ber Stadt : bie Eriumphbogen und bie maffiven Grabmonumente ber Borgeit, in Befolge ber unausgesesten Strafenfehden in Feftungen verwandelt, hatten von ihr allein Befehle annehmende Befagungen. Außerbem waren ibr blindlings ergeben gabireiche Liebhaber aus ben vornehmften Beidlechtern, und auf biefe wirfend, gebot fie Frieden ben Barteien, welche zeither um den papftlichen Stubl ben fomablicften Burgerfrieg geführt batten. Stephan VII, bes Formolus Rachfolger im 3. 896, batte ben Leichnam feines Borgangere ausgraben, über ibn ein eben fo fdeugliches, als laderliches Berbor anftellen, ibn burch eine Spnobe verurtbeilen, perftummeln und in die Tiber werfen laffen. Stephan farb im Rerter eines gewaltsamen Tobes, ju Anfang bes 3. 900. Es folgte eine Reihe von Bablen, abwechfelnd burch bie Parteien geboten. Theodora gabite unter bes Formofus Begnern , ibre Tochter Marogia mar bie Geliebte pon Sergius III gemefen. ber immer noch gegen bas Andenfen bes Formofus mutbete.

Theodora, indem sie die über die Großen und die Rirche gewonnene herrschaft benutte, um Frieden zu geben, wurde für Rom eine Bohlthäterin, ohne darum den zärtlichen Reigungen abzusagen. Ueber die Jugend hinaus, indem sie etwan um 906 ihre Tochter Maria Marozia dem Markgrafen Alberich von Camerino verheurathen konnte, verliebte sie sich in einen jungen Geistlichen, Johannes genannt, dem, nach ihrem Willen, Papst Landus das Bisthum Bologna, dann das Erzbisthum Ravenna verleihen mußte. Sie empfand jedoch zeitig die Leere, so des Geliebten Entfernung ihr hinterlassen, und ruhete nicht, bis der

Clerus und die Großen sich vereinigten, um bessen lette Erhöhung auszusprechen. Johannes, dieses Ramens der zehnte Papst,
regierte in Beisheit und Festigkeit: es gelang ihm, die Fürsten,
welche wetteisernd um die herrschaft von Italien buhlten, zu
beschwichtigen, die Raiser des Abend- und des Morgenlandes zu
vertragen. Die an den Ufern des Gariglians verschanzten Saracenen bestritt er in Person, und hat er in diesem Juge den
Ruhm eines tapfern helden sich verdient. Die herrschaft über
ihn scheint bis zu ihrem Tode Theodora geubt zu haben.

3brer Tochter Gemabl, ber Marfgraf von Camerino, und nach des Leo Ostiensis Ausbrud, Conful der Stadt Rom, vertor in einem Aufruhr bas Leben, aber feine Bittme, Marogia, erscheint von 925 an in bem Bollgenuß ber weiland von ihrer Muiter ausgeübten Berricaft. Bochlich verhaßt war ihr ber pormalige Anbeter biefer Mutter, Papft Johannes X: fie ließ beffen Bruder Peter ermorden, burch Ueberfall bas Grabmal Abrians ober bie Engeleburg nehmen, befestigte fich barin und ging ein zweites Chebundnig ein mit Guido dem Bergog von Toscana. Jest jumal unumfdranfte Gebieterin ber Befdide von Rom, warf fie, samans et amens«, ben Papft in einen Rerfer, aus dem ibn boch bald ber Tod befreite. Sie gab ibm Leo VI jum Rachfolger, ber fich nur feche Monate behauptete und ebenfalls in einem Berliege fein leben beschliegen mußte. Much Stephan VIII, burch fie erhoben, verfcmand nach zwei Jahren, 931, in bemfelben Jahre, daß Marogia, Maria, aum ameitenmal Bittwe geworden ift (nach Andern 928).

Nichtsbestoweniger erhob sie jest zu bem papstichen Stuhl ben Sohn, wie es heißt, ihrer ruchlosen Berbindung mit Sergius III. Dieser Sohn, Johannes XI, faum 21 Jahre alt, hatte sich jedoch auf geistliche Berrichtungen zu beschränken, in allem übrigen blieb seine Mutter unumschränkte Gebieterin, eine Stellung, die ihr in den Augen des Grasen Hugo von Provence, der fortwährend beschäftigt, seine Herrschaft in Italien zu besestigen, außerordentliche Wichtigkeit verlieh. Ihn schreckte nicht der Ruf von ihren Ausschweisungen, und Marozia, obgleich seines Halbbruders Guido Wittwe, wurde ihm angetraut. Diese Ehe,

allen Chriftgläubigen ein Segenstand des Abscheues, trug bittere Früchte. Gelegentlich einer großen Tasel sollte Alberich, der Marozia Sohn erster Ehe, dem Stiefvater das Baschwasser reichen. Unachtsam oder and Schabernad schüttete er den ganzen Inhalt der Kanne über die ihm dargereichten hande und empfing darüber von dem zurnenden hugo eine derbe Ohrselge. Den Schimpf klagte der junge Markgraf den römischen Bardnen: die boten das Bolt auf, und eine unübersehdate Renschemmenge belagerte die Engelsburg. Sie auf die Länge zu behaupten verzweiselnd, ließ hugo in der Nacht sich an einem Strid von der höchsten Zinne hinabgleiten, und gelang es ihm zu entsommen, Marozia und ihr Sohn Johannes XI wurden ergriffen, und starb der Papst in Banden, die Mutter aber, nach längerer Zeit aus dem Kerker entlassen, wurde verurtheilt, ihr Leben in einem Kloster zu beschließen.

Einem anbern 3meige ber Anicier gebott an Crescentius Jordan Pierleoni, ber bei einet gewaltigen, burch bas Austreten ber Tiber veranlagten Ueberschwemmung im 7. 3abrbunbert fic als ber Armen und Rothleibenben Bater erwies, und namentlich große Borrathe von Brod unter fie austheilte, baber bes Bolfes Dantbarfeit ibm den Beinamen Frangipami, ber Brodbrecher, querfannte 1). Diefer Beiname blieb, fo beißt es ferner, bemt zweiten feiner Gobne, bem leo, indeffen ber altere, Stephan, bas Gefdlecht ber Bierleoni fortfeste. Die Begebenbeit, welche fogar in bem Bappen ber Familie verewigt ift, bie Brodvertheilung, fcheint jedoch bedeutend fpater, als im 7. 3abrbunbert vorgefallen, burchaus irrig bie Ableitung bes Saufes von bem Jubengeschlechte ber Vierleoni au fein; eine ungleich bobere Babricheinlichfeit findet fich in einer zweiten Tradition, welche in ben Frangipani bie unmittelbaren Rachfommen ber Unicier, bes größten Saufes in dem faiferlichen Rom, erfennt. Bis gu ben

<sup>1)</sup> The old consular line of the Frangipani discover their name in the generous acte of breaking or dividing bread in a time of famine; and such benevolence is more truly glorious, than to have inclosed, with their allies, the Corsi, a spatious quarter of the city in the chains of their fortifications. Since their fortifications.

Aniciern verfleigt sich freilich nicht die nach Onufrio Panving aufgestellte Stammtafel der Frangipani, sie leidet auch an andern Mängeln, doch finde ich zwedmäßig, sie als die bis jest vollständigke wiederzugeben. Sie hebt an mit:

Leo I major.

Cencius major.

Angelus.

Johannes, Sem. Bona Normanna.

| Leo II, bes                                                                                    | Papfies Innocentius II Anhänger.                                             | Robert.                                         | Concius, um<br>1124.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Otto major I,                                                                                  | Cencius III.                                                                 | İ                                               |                           |
| um 1130 bis-<br>auf bie Zeit<br>Mieranbers III.<br>Otto II junior,<br>Herr von Ter-<br>racina. | Joannes Peter, um Leo III. junior. 1170.  Robert, Otto IV, um 1190. um 1204. | Raino, um 1140.   Obizzo, um 1160.   Gratianus. | Gradellis.                |
|                                                                                                |                                                                              | Joannes.                                        | Gradellis.                |
| Jacob, Graf<br>vom Lateran.                                                                    | Otto III, Emanuel, Cenclus IV. Serr von um 1200.                             | 1                                               | Cencius V.<br>Leo IV Ema- |
| Heinrich,Herr<br>von Tarent<br>und Otranto.                                                    | Otranio. Peter, Kanzler<br>von Rom,<br>um 1240.                              | Canonicus<br>zu Noyon.                          | nuel.                     |
| Jacob, um<br>1300.                                                                             | Johannes, Herr<br>von Aftura, 1268.                                          |                                                 |                           |
|                                                                                                | N.N., erjáslagen<br>1286.                                                    |                                                 |                           |

In biefer Stammtasel vermisset man vor Allem den berühmten Crescentius, wenn er anders nicht unter Cencius
major zu verstehen ift. Einige wollen ihn zwar den Grafen
von Tusculum zutheilen, des Crescentius ganze Richtung läßt
jedoch in ihm einen Patricier erkennen, der seinen von einer langen Ahnenfolge ererbten Reichthum und Einstuß anwendet,
um über und durch seine Mitbürger zu herrschen, in entschiedenem Gegensa zu seinen Baronen, unter welche das Schwert
die Landschaften Italiens vertheilt hatte, welche auch, um
ihre herrschaft zu erweitern oder zu behaupten, einzig des
Schwertes sich zu bedienen wußten. Crescentius Numantanus,

burchbrungen von ben Erinnerungen ber alten Roma, fibn und beredt, gelb. und ehrbegierig, wurde gur bochften Gewalt empergetragen burch ben greuelvollen Buftand, welcher eine nothwendige Rolge von dem Ginfinffe ber Grafen von Tusculum auf die Befegung bes beiligen Stuble. In ber Bebandlung menfolicher Leibenfcaften grundlich erfabren, wedte, entflammte er bas Selbflaefühl ber Romer, bie unter feiner Leitung als Die mabrbaftigen Abfommlinge ber alten Belteroberer fic betrachten lernten; er ermutbigte fie, ber Berrichaft ber Papfte fic ju entzieben. einer herrschaft, bie einzig auf ber Berehrung für eine apoftolifche Senbung beruht batte, und bemnach ihre gange Bebeutung verlieren mußte, fobalb ber Gegenstand folder Berebrung aufborte, feines beiligen Berufs fich murbig ju zeigen. Bereite 980 erfceint Crescentius in ben Berrichtungen und mit bem Titel eines Confuls, und R. Dito II, welcher die Dftern 981 in Rom feierte, fand es nicht rathlich, in ber bestebenden Ordnung ber Dinge wefentliche Abanderungen ju treffen. 3m Gegentheil bot fic bem Conful in ber awiefvaltigen Bapftwahl, in bem fdmablichen Ende von Bonifacius VII tie ermunichte Belegenheit, bie Stadt gang und gar bem firchlichen Ginfluffe gu entziehen. Durch Crescentius wurde Johannes XV genothigt , querft , 987 , nach Toscana zu entflieben , bann bie Erlanbnig zur Rudfehr burd Die Anerfenntnig ber Couverainitat bes romifden Bolfes au erfaufen. Bon bem an lebten Dapft und Conful, ber fogar feine Tochter Theodoranda bem papflicen Repoten Benedict gur Rran gab, in felten getrübter Eintracht, und bie ewige Stadt genog bis 3mm Ableben Johanns XV 1) einer ihr beinahe fremd geworbenen Rube. Bu bem 996 erlebigten Stuble brachte ber Raifer feinen Better Bruno in Borfdlag, und gleichzeitig jog bas faiferliche

<sup>1)</sup> Daß Johann XV segar in geistlichen Dingen burch ben Censul sich beherrschen ließ, bezenzt Gerbert bei Gelegenheit seines Streites nun bas Erzsbisshum Rheims: »Regii ac nostri legati Romam prosecti, et epistolas Pontifici porrexerunt, et ab eo indigne suscepti sunt. Sed, ut credimus, quia Crescentio nulla munuscula obtulerunt, per triduum a palatio seclusi nullo responso accepto redierunt; quod poccatis nostris exigentibus provenire non dubium est, ut Romana Ecclesia, quae mater et caput Ecclesiarum est, per tyrannidem debilitetur.

beer aus seinen Quartieren in und bei Ravenna herab, um burch die Sausmacht der Grafen von Tusculum verftärkt, ben neuen Papk, welcher den Namen Gregor V angenommen hatte, zu inthronistren. Der regelmäßig vorgenommenen Wahl wurde aber von den Römern, so wenig wie der Raiserkrönung, nicht das mindeste Hinderniß entgegengesest, deshalb wird es wohl nur der Form halber geschehen sein, daß der Raiser, nach der Borsfahren Brauch Gericht hegend, wegen der an Papk Johannes XV verübten Gewaltthätigkeiten von Crescentius Rechenschaft forsderte 1), wenigstens wurde der Angeklagte sogleich auf des regiesrenden Papstes Kürbitte begnadigt.

Der Conful icheint aber nicht lange ber mobitbatigen Bermittlung eingebent, noch viel weniger geneigt gewesen ju fein, bie einmal errungene Berrichaft aufzugeben. Otto III hatte Italien faum verlaffen, und Crescentius, simmemor juramenti et magnae pietatis ab Ottone Augusto sibi illatae, « něthígte ben Papft, wollte er andere fein Leben retten, »nudus omnium rerum, aus Rom ju entflieben. Gregor begab fic nach Pavia und forberte babin eine Angabl von Bifchofen, in beren Begenwart er über Crescentius ben Bannfluch fprach (997). Bereits hatte ber Conful mit bem Sofe von Conftantinopel eine Unterbanblung eingeleitet, beren 3med fein anberer, ale bie romifche Republit auf bas Reue ber Schupherrlichfeit ber griechischen Raifer ju unterwerfen; fur biefe mußte es eine lodende Ausficht fein, burch mäßige Aufopferungen von Truppen und Gelb ibren Rebenbublern im Abendlande bie Stadt, auf welcher ber Raifertitel beruhte, ju entreigen, und Crescentius fand in bem Beispiele ber Republifen Benedig, Reapel, Amalfi, wie wenig die griechische Schutherrlichfeit bie freie Entwidlung eines Bolfs- ober Demagogenregiments ju ftoren vermöge. Als Bertgeug für folde Unterhandlung biente ibm ein calabrefifder Griede, ber Bildof Jobannes Philagathus von Viacenza, ber eben von einer im Ramen Ottos III bei bem Sofe von Conftantinopel

<sup>1)</sup> Habito cum Romanis placito, quemdam Crescentium, quia priorem injuriis saepe laceraverat, exsilio statuit deportare, sed ad preces novi Apostolici omnia illi remisit.« Annal. Hildesienses.

. ausgerichieten Gefanbischaft gurudgetommen , Segleitet von ben Gesandten, Die bes Bafilius und Conftantinus Antwort bem Beberricher bes Abenblandes überbringen follten. Lant bes mit ibnen errichteten Bertrags war die weltliche Berrichaft, unter bem Sous und ber Dberherrlichfeit bes morgenlanbifden Raiferibums, bem Crescentius vorbebalten, mabrend ber Bifchof von Placenza, ber fofort an die Stelle bes angeblich ber romifchen Rirde aufgedrungenen Gregore jum Papft ju ermablen, mit ber geiftlichen Berricaft fich begnugen murbe. Ueber bie wefentlichften feiner Stipulationen berubigt, machte Crescentius feinen Einfluß auf die Beiftlichfeit geltend, und ohne Biderfpruch murbe ber Bifcof von Piacenza, jest Johannes XVI. jum Papft erwählt. Aber ber griedifche Raifer beeilte fich nicht, von einem Ereigniffe , beffen Folge eine gangliche Umgeftaltung ber Beltgeschichte fein tonnte, Bortbeil ju gieben. Bolf und Gelber blieben aus, und Crescentius, »qui imperium sibi usurpavit« (Dithmar), fab fich jur Unthatigfeit verurtheilt, mabrend Otto III in nicht minder unbegreiflicher Weise bie Angelegenheiten feines italienischen Reichs vernachläffigte. Erft gegen ben Binter trat er ben Marich nach bem Guben an, und nicht lange por Dftern 998 erreichte er Rom, wo ber Antipapft Johannes bie Fulle bes taiferlichen Bornes erfahren mußte, inbeffen Crescentius, famt ben Bergweifelteften feiner Anbanger, in ber Moles Hadriani, ober ber Turris Crescentii, wie sie lange nach ibm gebeifien bat, Buflucht fanb.

In biefer Feste wurde er gleich nach Berlauf ber Ofterwoche belagert, und leitete die Belagerung Edard, ber tapfere Markgraf von Meißen und Thuringen, ohne doch mit seinen Geschützen der ungeheuern Steinmasse viel anhaben zu können, bis ein verzweiselter Sturm ihn allen Widerstand überwältigen ließ. Erescentius selbst wurde ergriffen, und der zurnende Raiser ließ ihm und zugleich zwölf seiner Gesellen das Saupt abschlagen, bemnächt die Leiber über den Mauern des Castells aufhängen 1).

<sup>1) »</sup>Quando Crescentius docollatus suspensus fuit,« sagt bes Kaisers Arfunde vom 29. April 998. Die italienischen Geschichtschreiber, Leo Oftlenfis, Betruß Damiani, Arnulphus und Landulphus, berichten aber, im Wiberspruche

Aud bes Erescentius Bittme, Stephanie, batte von ben roben Siegern Die außerften Gewalttbatigfeiten zu erleiben 1). 3bre und ibres Bemable Unbild ju raden, wurde bie Aufgabe ibres lebens. Der Raifer fiechte; man erzählte ibm von bes Erescentius Bittme, ale einer erfahrnen Beilfunftlerin. Gie murbe gerufen und consultirt : leicht mochte fie so viel wiffen, ale bie graduirten Merate fener Beit, aber mehr Einbrud noch, ale ibre Borfdriften, follen ihre Reize auf ben jugendlichen Monarchen gemacht baben. Dito entbrannte ju ibr in sinnlicher Liebe, und Stephanie benuste ibre Stellung als Argt und als Geliebte, um an ibrem Reinde vollftandige Rache gu nehmen. Durch fie vergiftet, farb ber Raifer unter ben beftigften Qualen 2), und bes Crescentius Samilie gewann alebald ben fruber auf bie Gefdide ber Stadt. geübten Ginfluß wieder, mit bem awar Stephanie abermale argen Digbrauch getrieben baben foll. Der Annalifta Saro gibt ibr bie Bergiftung bes Papfies Sylvefter II 3) foulb. Die oberfte

su obiger Erzählung, Crescentius habe seine Feste durch Capitulation übergeben, und sei in solcher Capitulation, die Thammo durch einen in die Seele des Kaisers ausgeschworenen Eid besträftigte, ihm Sicherheit des Ledens verheißen gewesen; nichtsdessweiger habe man unter nichtigem Borwande ihn zum Tode geschick, und wird dies Angabe bestätigt durch die weitere Erzählung des Pet, Damiani, daß der Kaiser alsbald Sewissensbisse über die Täuschung, deren Opser Erescentius geworden, empfunden, seine Missethat dem heiligen Romualdus besannt und nach dessen Rath Buße gethan habe. »Nudis pedidus, de Romana urbe progrediens, sie usque in Garganum montem ad S. Michaelis perrexit ecclesiam.« Auch Thammo mußte büßen, »quia igitur et fraudis conscius et perjurio tenehatur odnoxius, iccirco a B. Romualdo jussus est relinquere seculum.«

<sup>1) »</sup>Stephania autem uxor ejus traditur adulteranda Teutonibus.«
Arnulph. Mediol.

<sup>2) &</sup>gt;Ab uxore, ut fertur, Crescentii — qua impudice shutebatur, potionatus, (chreibt Leo Oftienfis. In ber Vita S. Meinwerci, beren Borte: Rupert von Deus wieberholt, heißt es: »Rex incidit in insidias mulieris malae, ejus videlicet, cujus virum, Crescentium, sibi rebellantem, captum, jusserat capitalem subire sententiam: quam formae elegantissimae nimis insipienter thoro suo socians, ab ea non praecavens, quamvis a sancto: viro Heriberto saepe esset admonitus, veneno, intra cubiculum dormiens, infectus est.«

<sup>3) »</sup> Veneficio ejusdem mulieris etiam Papa Romanus gravatus asseritur, ita ut loquendi usum amiserit.

Sewalt übte Johannes, bes Erescentius Sohn, unter bem Ramen eines Patricius; um 1010 gab er ber Republik die alten Formen wieder, Consuln, einen Senat, in dem doch nur zwelf Senatoren vereinigt, Bolfsversammlungen; gleichzeitig fand ein jüngerer Erescentius oder Cencius wermuthlich des Johannes Bruder, als Praesoctus urbis an der Spipe der richterlichen Behörden.

Ein anderer, in ber Stammtafel nicht genannter Cencius, ein Sobn des Praesectus urbis Stephanus, sowohl durch seine Burbe und hohe Geburt, als burch feine Reichthamer ber machtigfte Patricier ber Stadt, batte bereits burch feine Gingriffe in bas Rirchengut, burch feine Berbinbungen mit Robert Guiscarb, bem Bergog von Apulien, bem Papft Gregor VII mande Beforgniß eingeftößt; jest, in ber Chriftnacht 1075, brang Cencius mit bewaffnetem Befolge in Die Rirde Sta. Maria Maggiore, wo ber Papft die Deffe las, rif ibn gewaltsam von bem Altar weg und verfchlog ibn, fich feiner vollends zu verfichern, in einen ber feften Thurme, bie bes Saufes Frangipani Gigentbum. Die Radricht von biefem Frevel verbreitete fic aber alebalb burd bie Stabt , bas Boll bewaffnete fic und umflutete mit Tagesanbruch ben Thurm, bem mit Armbruften, foweren Burfgefcoffen und Beuer bergeftalt jugefest murbe, bag Cencius, einem gewiffen Tod ju entgeben, bes Papftes Gnabe und Beifand anrufen mußte. Gregor trat in eine Kenfterbruftung und iprach befanftigend ju bem Bolfe, fo bag er feinem Reind Belegenheit verschaffte, samt-Frau und Rindern zu entflieben. Des-Cencius Befigthum bingegen unterlag arger Bermuftung, und er. felbit follte, bas batte zu beilfamer Bufe ber Papft ibm auferlegt, eine Ballfahrt nach Jernfalem verrichten. Bevor er feboch Diefelbe bat antreten tonnen, bevor ein volles Jahr feit bem begangenen Krevel verlaufen, foll er, laut Bericht eines Beitgenoffen, bes Arnulybus Mediolanenfis, an einem Salsgeschwarerfidt fein. Bertholdus Conftantinenfis bingegen will, er habe in ben erften Monaten bes 3. 1077 ju Pavia fich eingefunden, in der Soffnung, von R. Seinrich IV dafür, dag er ihm gleiche. zeitig einen Gefangenen von Bedeutung, ben Bifchof Reinald. von Como, überlieferte, eine Belohnung zu empfangen; flatt ber gehofften Belohnung habe er vielmehr für feine Bosheiten ben verdienten Lohn gefunden. Er fei nämlich zu Pavia eines jähen Todes geftorben.

Ein fpaterer Cencius, ber in ber Eigenschaft eines Confuls Die Stadt regierte, wird beschulbigt, bag er im Intereffe bes Papftes bei bem Anjuge ber Normanner, 1084, in verschiebenen Duartieren ber Stadt Feuer habe anlegen laffen, um bierdurch Die Aufmerksamfeit bes fur ben Augenblid bem Raifer anbangigen Bolfes ju theilen, mas benn infofern gelang, bag burch einen weitern Berrath bas Klaminische Thor ben Reinden geöffnet werben fonnte. Siervon war eine Bermuftung, wie fie noch nicht über Rom getommen, bie unmittelbare Rolge. Ebenfo ericeint Leo Frangipani als bes Papftes Pafcalis II nuglicher Bundes. genoffe in ber Rebbe mit ben Grafen von Tueculum und mit Beter Colonna, bem Abt von Sarfa. Cencius Frangipani, ale bes Kaifers Seinrich V Anbanger, war burchaus nicht mit ber Babl von Papft Gelafius II einverftanden, 1118. Die Runde berselben begann faum fich zu verbreiten, und Cencius, an ber Spige einer bewaffneten Banbe, brach bem neben feinem Palaft gelegenen Rlofter Pallabinm, wo die Bahl vor fic gegangen, ein, erfaßte ben Ermablten bei ber Reble, trat ibn mit Rugen, foleppte ibn nach feinem Palaft, wo Gelafine in Retten und Banben gelegt wurde, inbeffen bes Ceneins Leute gegen bie Pralaten, bie bem Pallabium ju entflieben suchten, bie außerften Gewaltthaten verübten. Aber Peter, ber Praefectus urbis. Vierleone und viele andere herren, die awolf Regionen ber Sigbt. Die Trafteveriner, vereinigten fich, ben Papft au befreien, erfliegen bas Capitolium, und imponirten bergeftalt burch ibre Maffe, burd Drohungen und Anftrengungen, bag Cencius cavis tuliren, ben Gefangenen freigeben mußte, ohne boch burch ben verungludten Berfuch fich abbalten zu laffen, zu ber Aufftellung eines Gegenpapftes, bes Mauritius Burbinus, nach allen feinen Rraften au wirfen. Das Ungemach, welches er hierburch abermals fic und feinem Saufe jugog, fcheint als eine beilfame Rebre auf Leo Frangipani gewirft ju haben, und diefer fuchte

beshalb auf friedlichem Bege seinen Einfluß bei ber Bahl eines Rachfolgers für Calirtus II geltend zu machen. Er einigte fich in dieser Absicht mit demsenigen, der unter allen Römern der Einzige ihm das Gleichgewicht zu halten vermögend war, mit Pierleone, und follte ein neuer Papft nur unter ihrer beidersseitigen Einwilligung erwählt werden. Eigentlich aber war es die Meinung eines seden der beiden Contrahenten, den andern zu überliften.

Eines Abends (1124) ließ Frangipani ben Capellanen famb licher Carbinale andenten, fie follten ben folgenben Morgen unter bem ichwargen Mantel bas rothe Pluvial mitbringen; er war namlich entschloffen, an biefem Morgen bie Babl bes Carbinalbifchofe von Oftia, bes Lambertus, gleichfam mittels 3nfwiration burdaufegen. Die Bablberren erinnerten fich aber beffen, was in bes guten Gelafins Babl vorgefallen, und waren barum bedacht, bes Frangipani Bumuthungen auszuweichen. In biefer Abficht veranberten fie fogar bas Local ber Bergtbichlagung und traten in St. Pancratii Rirche neben bem Lateran aufammen. Da vereinigten fich bie Stimmen, jene bes Carbinalbifcofe von Oftia nicht ausgenommen , ju Gunften bes Theo. balbus Buccapecus, und murbe fofort, die Babl bes neuen Papftes au fanctioniren, bas Te Deum laudamus angestimmt, bas aber faum gur Balfte gefungen, als Leos Bruber, Robert Frangipani, von feinen Anhangern und einigen Sofleuten begleitet, ben Bifchof von Offia ale Papft proclamirte. ibn bem Bolfe in folder Eigenschaft vorftellte, und bamit fo vielen Beifall fant, bag Cambertus, ober Sonorins IL allaemein als ber Rirde gesetliches Dberbaupt anerfannt werben mußte. Benige Jahre fpater, 1128, begleitete Cencius Frangipani ben namlichen Papft in ben Bug gegen bas friegerische Oberhaupt ber Normanner, gegen ben Grafen Roger, und Centins vermittelte awifden beiben freitenben Dachten ein friedliches Abtommen. Sonorius II ftarb ben 14. Febr. 1130, und es ergab fich eine zwiespaltige Babl, bie Mehrzahl ber Carbinale erflarte fic Anacletus II, indeffen bie pars sanior fur Innocentius II Bimmte. Auch Leo Frangipani, ber Praefectus urbis, und feine

ganze Sippschaft nahmen für Junocentius Partei und in ihre festen häuser ben burch die Uebermacht seiner Gegner und ber Pierleoni aus dem Lateran vertriebenen rechtmäßigen Papst auf. Sie erlitten darum große Ansechtung, vertheibigten sich aber in dem Tempel des Jano quadrifronte, in den Trimphbogen des Titus und Constantinus, in seltener Ausdauer, die Innocentius für gut sand, einstweisen dem Sturm auszuweichen und senseits der Alpen Freunde zu suchen, wo dann R. Lothars Romerzug ihm die Mittel verschafte, nach dem Size seiner Berrschaft zurückzusehren. Borzüglich mit der Frangipani Beistand nahm Innocentius von dem Lateran Best, 1137.

Auch in ben bentwürdigen Beranderungen, welche in biefes Bapftes letten Jahren ju Rom fich vorbereiteten, in bem Berfuch. einer Biederherftellung ber Republif, fanden bie Frangipani an. ber Spite ber bem Bapft ergebenen Bartei, und wurben mehre ibrer Thurme burch bie Republifaner eingenommen und gerfiort, bie boch bald wieber aufgebaut worden fein muffen, ba bes romifden Senate Schreiben an R. Ronrad III bes Befchtechts Arangipani als einer jur Bertheibigung bes Papftes in Bereitfoaft ftebenben Dacht gebenft, bie namentlich bie Engelsburg befest balte, um bes Raifers Rronung ju verbindern. . bedeutender ericeinen die Frangipani bei Gelegenheit Anftrengungen bes Carbinale Octavian, ober bes Gegenpapftes Bictor IV, den in canonischer Beise ermählten Alexander III gu verbrangen. Den, und nicht minder bas beilige Collegium, bielt ber Einbringling viele Tage gefangen, bis die Frangipani, burch bas Bolf unterftust, ibn zwangen, bie Gefangenen freizugeben, 1159. Singegen bat Raifer Friedrich I Bictore Sache gu ber feinen gemacht, nach beffen Ableben, 1164, ibm auch einen Rachfolger in ber Person von Paschalis III gegeben. Seinen Sonsling zu inthronisiren, trat Friedrich im Berbft 1166 abermals einen Bug über die Alpen an, ber Sieg bei Tusculum eraffnete. ibm bie Pforten von Rom, und ber Papft, im Lateran feine: Sicherheit mehr findend, verschloß fich in ber für unüberwindlich erachteten Kefte, welche bie Frangipani auf dem Gewolbe bes. Colifeum befagen. Borguglich entwickelte Dito Frangipani in:

biefer außerften Bebrangnig bes Papfies große Thatigkeit, bie. freilich nicht binreichen tonnte, ber gewaltigen Racht ber Gegner bas Gleichgewicht zu balten. 3m Begriffe, ibr zu weichen, Rom au verlaffen, vertheilte Alexander III bie von dem Ronia von Sicilien empfangene bare Unterftugung großentheils unter bie Arangipani und Pierleoni, bann begab er fich ju Schiffe bie Tiber bingb, und weiter nach Terracina, Gaeta, Benevento. Dem bierauf errichteten Bergleiche, laut beffen bie Romer in Bafdalis ibr geiftliches Dberhaupt anerfannten, verweigerten bie Frangipani wie die Pierleoni ihre Bustimmung, und fie wurden durch die alebald bas faiferliche Geer betreffenben Unfalle gegen die Buchtigung, welche von ihrer Biberfpenftigfeit bie Rolge fein tonnte, gefichert. Es fand fic auch fur fie ein Berbundeter von bober Bedeutung. Der griechifche Raifer Emanuel trug fic mit weitaussebenben Entwurfen, wollte namentlich ben Barbaren bas abenblanbifche Raiferthum entreißen. Seine Boricblage fanden indeffen bei bem fagtoflugen Alerander III ben gebofften Gingang nicht; fich einen gurfprecher ju gewinnen, unterbandelte er bie Bermablung einer Pringeffin feines Saufes mit Dito Frangipani. Die Braut tam mit einem fattliden Befolge von Bifcofen und andern griechischen Magnaten, bann einem reichen Brautichat in flingender Mange, nach Beroli, wurde bafelbft durch ben Papft getraut, und bemnachft von ihrem Bemabl nach Rom geführt. Seine Abfichten bat awar ber griedifche Raifer auch burd biefe Berablaffung nicht erreicht, aber bas Ereignig wirfte bedeutend auf die Bertheidigung von Ancona, bie der Lage ber Dinge nach fur die Gefchide von Stalien entfceibend ausfallen mußte. Emanuel, unter ben thatiaften Bunbesaenoffen ber bart angefochtenen Stabt bie Grafin Altrubis. von Bertinoro, geborne Frangipani, erblident, fpendete mit. freigebiger Sand feine Schaue an bie unerfdrodenen Bertbeis biger, bag biefe vom 1. April jum balben Aug. 1174 eine beinabe unerhörte Gegenwehr leiften fonnten, bis bas von ber Graffin von Bertinoro und von Bilbelm von Abelardi jufammens gebrachte Beer ben Entfag bewertftelligte. Dtto Frangipani, Praefectus urbis, erscheint noch unter ben Beugen einer Urfunde,

ausgesertigt von R. Heinrich, »quando erat in obsidione Urbis Veteris« (Drvieto) 1186.

In bem blutigen Aufruhr, welchen bie Erneuerung bes Senats, 1204, veranlagte, nahmen bie fünf Bruber Frangipani, Ditos Sohne, uneingebent, daß Innocentius III furg vorber ibren Streit mit Terracina, wegen ber Traversa, wohlwollend geschlichtet batte, Partei fur Die Gegner ber papftlichen Autoritat, und mahrend bes Papftes Schwager, Beter Annibalbeschi, beshalb bemuht war, burch in ber Gile errichtete Bericangungen bie Augange bes Colifeums ju fperren, boten bie Frangipani alle ibre Rrafte auf, um bas Colifenm, ihre wichtigfte gefte, jubehaupten und bes Begnere Anftrengungen zu vereiteln. Ale bie Unruben endlich gestillt, hatten bie Frangipani ihre Theilnabme burd Berluft ihres Einfluffes auf Terracina gu bugen. Deshalb vielleicht fand Gregor IX ebenfalls die Frangipani unter feinen Biberfachern. Sie hatten fich durch Gefchente und Gaterverleihungen von R. Friedrich II gewinnen laffen, und als ber Papft am grunen Donnerftag 1228 bie gegen Friedrich gefchleuberte Ercommunication erneuerte, brach in Rom ein Aufrnhr aus, ber, burd bie Frangipani porbereitet, Gregors eilige Klucht nach Perugia gur Folge batte.

Bierzig Jahre später, 1268, suchte ber Erbe ber Hohenftausen, mit seinen Freunden Friedrich von Destreich, Gerhard
von Donoratico, Galvan Lancia u. A. dem Schlachtselbe von
Scurcola entrannt, in Aftura die Mittel, nach Sicilien überzuschissen. Schon war das Schifflein in See gegangen, als der Besiger von Aftura, Johann Frangipani, Nachricht von dem Erscheinen der Fremdlinge, von ihrer Unruhe und Eile empfing, und aus der Beschreibung der auffallenden Tracht und Mundart, minder nicht der bemerkten Rostbarkeiten, die Folgerung zog, daß sene Reisende angesehene, den Gesahren von Scurcola entslohene Personen, für ihn demnach sedenfalls eine erwünschte Beute sein müßten. Schnell ließ er ein zweites, start bemanntes Schiff auslausen, mit der Weisung, die Flüchtlinge zum sesten Lande zurüczubringen. Sie wurden eingeholt, sie betraten nochmals das Gestade von Astura, und Konradin, dem Frangipani

vorgeführt, gab fich ju ertennen, und erinnerte benjenigen, in beffen banbe fein Schidfal gelegt, an bie vielen Bobitbaten. welche von ben Rouigen, feinen Borfabren, bie Kranaivani empfangen, wie Johannes felbft von Friedrich II jum Ritter gefchlagen worben, wie beffen Grogvater Emanuel und biefes Grofpaters Bruder, Dtto, von bem namlichen Raifer und von beffen Mutter Conftantia die bedeutenden Befigungen im Reapolitauifden erhalten, wie Johanns Bater, Deter, und ein anberer Frangipani ihre Allobien an ben Raifer verfauft und von bemfelben fie unentgelblich, ale leben, guruderhalten batten; besgleichen wie fie , ben in ben Unruben in Rom erlittenen Schaben auszugleichen, aus ber faiferlichen Schaptammer bebeutenbe Summen bezogen, mittels folder Beibulfe auch bie gerforten Saufer und Thurme wieber aufgehaut batten, und folieglich fprach ber Ronig die Absicht aus, eine von bes Frangipani Tochtern ju bem Range feiner Gemablin ju erheben. Der überlegte wohl noch, ob es ibm vortheilhafter fein wurde, auf feines unfreiwilligen Baftes Borichlage einzugeben, ober aber über bie Auslieferung eines Pfanbes von folder Bidtigfeit mit Rarl von Anjou ju handeln, ba wurde Aftura feewaris burch bie neapolitanifche Flotte, ju Canbe burch ein Reitergeschwaber eingefchloffen und bem Frangipani die Babl zwischen ber unmittels baren Eröffnung ber Zeinbseligfeiten, awischen ficherm Untergang ober einer bebeutenden Belohnung gestellt; er ließ fich mit Torrecufo, Vonte Koragneto, Kormicola, Vilosa (Telefe?) abfinben, und überlieferte ben Raiferfobn einem unerbittlichen Soidfal . womit für immer ber Blang ber romifchen Frangipani erbleichte; benn Johanns Sohn wurde 1286 erschlagen, als ber Sicilianer Bernbard von Sarriano Aftura gerftorte; feines Befdlechtes Einflug und bebeutenbes Besithum in und um Rom war icon vorber burd Frauen an bie Annibalbeschi übergegangen, und nur mehr einer ber allgemeinen Berftorung eines Prachtgebaubes entgangenen Marmorfaule if Latinus Frangipani zu vergleichen, fonft als bes Papftes Nicolaus III Someftersohn, Orfino, manchmal auch Malabranca genannt.

Latinus batte ju Paris ben Grab eines Doctors ber Recte empfangen, als er unerwartet in ben Dominicanerorben fic aufnehmen ließ. Er wurde Magister Theologie, Prior ju Sta. Sabina be Urbe und Definitor bes Provinzialcapitels von Drvieto, enblich burd Creation feines Obeims, bes Papfies Ricolaus III. bem er von allen Repoten ber liebfte, Carbinatblicof von Ditig und Belletri, auch Großinquifitor. Diefer glangenben Stellung gefellte fic nach einiger Beit bie Legation ber Romagna, ber Marten, von Toscana und ber Combarbei, in welchen Candfcaften Latinus die Stadte, Die Parteien, Die Familien ju verfobnen, auch alle gegen Gibellinen gefchleuberte Ercommunicationen ju lofen angewiesen, 1278. In ber Romagna machte er ben Anfang mit feinem mabrhaft apoftolifden Berte, welches fich zu erleichtern er por allen Dingen bie Anertennung feines Betters, bes Berthold Orfino, in ber Eigenschaft eines Grafen ber Proving, ju bewirfen fich bemubte. Sierauf besuchte er in Bertholds Gefellicaft bie verschiedenen Stadte, und et benugte allerwarts bie Feierlichfeiten bei ber Inftallation bes Grafen und bas burch fie veranlagte Auftromen bes Bolles, um, ale bes b. Dominicus mabrhaftiger Schuler, in falbungereichen Bortragen auf bie Menge ju mirten und bie Gemuther burch hinmeisung auf die Segnungen bes Friedens ju gewinnen. So that er ju Bologna, ju Imola, ju Faenza, ju Forli. Bologna vergnlagte er, nach ber von bem b. Bater empfangenen Inftruction, eine Bersammlung von hundert ber angesebenften Manner, aus jeder Partei bie Balfte, und benen legte er bas von dem Papft felbft entworfene Friedensinftrument por, fraft beffen bie Lambertaggi, überhaupt famtliche Berbannte, gurndaerufen werben und ben vollen Befit ihrer Guter haben follten. Rur einigen Sauptern ber Factionen, beren Anwesenheit ben faum beschwichtigten Bag neuerdings anfachen fonnte, war auferlegt, eine Zeitlang noch im Auslande, an ben von bem Papft gu bestimmenden Orten, fic aufzuhalten; Die Bolfegefellfchaften als Pflanzichulen bes Parteigeiftes und Tummelplage bes Burgerfriegs follten für immer unterbrudt bleiben; endlich abernahm ber beilige Bater bie Berpflichtung, ben auf biefe Bafis abzuschießenden Friedensvertrag durch alle erdenkliche lichliche Bwangemittel zu befestigen. Rach langwierigen Berhandlungen wurde das Project beliebt, und von beiden Parteien für die genaue Beobachtung der hiermit eingegangenen Pacification Caution, resp. 50,000 Mark Silber, bestellt, ein Beispiel, welchem nach und nach die fämtlichen Gemeinden der Romagna folgten, jede zu einer bestimmten Caution sich verpflichtend.

Wie alle biefe Bertrage abgefchloffen, ben 4. Aug. 1297, versammelten fich die Gieremi und Lambertaggi auf bem großen, festlich verzierten Martte von Bologna. Der Carbinallegat, begleitet von den Erzbischöfen von Bari und Ravenna, von ben Bifchofen von Bologna und Imola, von dem Abte von Balliata, famtlich in ben reichften Pontificalgemanbern , bestieg bie prachtige, in ber Kronte bes Balaftes errichtete und mit Brocat ausgefchlagene Bahne, um in einem binreigenden Bortrage bie Berfammlung ju feinen Sugen jum Frieden , jur Gintracht ju ermahnen. Dann ließ er bas papfliche Schreiben und ben barauf gegrundeten Kriebenevertrag verlefen, endlich bie 50 anfebulichten Burger einer geben Partei vortreten. Diefe fdwuren auf bas Epangelium, im Ramen ihrer familichen Mitburger, dag fie fortan und far alle Beit in Frieben und Ginigfeit, als Bruber leben wollten. Die Procuratoren und Syndifer erbrudten ud in wechfelfeitigen Umarmungen, und bie allgemeine Freude fprac fich in einer Reibe von Sestlichfeiten aus. Bevor aber biefe Angelegenheit fo weit gedieben , batte Latinus einen Abftecher nach Toscana gemacht, um auch hier bie einander befehbenben Gemeinden zu verfobnen. Um 8. Oct. 1278 ritt er mit einem Befolge von 300 Reifigen ju Floreng ein. Die Dbrigfeit, bie Clerifei, Die Bürgerichaft, um bas Carrocium geordnet, jogen aus ju feinem Empfange, und bemühten fich, burd Aufmertfamfeiten aller Art bem Friedensboten feine barte Aufgabe menig-Rend erträglicher ju machen, benn in Floreng maren bie Buftanbe permidelter, ber Spaltungen mehr noch, wie in Bologna, und bedurfte es voller vier Monate, um bie Reinbichaften ber-mache tigften Familien auszugleichen , burch Chebundniffe die Berfobs wangen au beffegeln, Die Starrtopfe burd firchliche Strafen gu

begabmen. Bierauf, Febr. 1279, ließ ber Legat bas Bolf auf bem mit Blumengewinden verzierten Plag von Santa Maria Rovella jufammentreten; wiederum ermabnte er jum Krieben. beffen Bedingungen er jugleich verlas, bie Rudfehr namlich ber Bibellinen, bie Reftitution ihrer Buter, und ibre Befabigung gu Memtern; er veranlagte bie angesehenften Burger, 150 aus jeber Bartei, baf fie, Angefichts ber Bemeinde, ben Kriebendtuf medfelten, ließ endlich alle ergangenen Strafurtheile verbrennen, und fchieb, mit einem Worte gefagt, nicht eber von Alerenz, bis baselbit vollftanbige Rube und Gintracht bergeftellt mar. Derfelben Erfolge erfreute fich Latinns au Siena, aberbaupt aller Orten, und er traf bereits, nach ber ganglichen Berubigung von Toscana, von ber Romagna und ben Marten, bie Anftalten ju feinem Aufbruch nach ber Combarbei, als mit bem ploBlichen, ju Goriano, 22, Aug. 1280, erfolgten Ableben Dapft Ricolaus III feine Legation erlofd, und er, ber Lieblingsnepot, fic gang befonders bem Saffe Rarls von Aniou ausgefest fanb.

Bahrend biefer, um bem Conclave ju gebieten, bie beiben Carbinale Orfini gefangen nehmen ließ, boch in anftanbiger baft fie bielt, murbe Latinus als ein gemeiner Berbrecher bebanbelt und in seinem Rerter auf Baffer und Brod beschränft, bis bie Babl Martins IV erzwungen mar. Deffen zweiter Rachfolger. Nicolaus IV, ftarb ben 4. April 1292, und langer als zwei Jahre blieb ber beilige Stubl unbefest, endlich, Juni 1294, nahm Latinus in ber vollen Berfammlung ber Cardinale bas Bort, um in feiner ergreifenden Beife gegen die Laubeit obet Boswilligfeit, welche bie lange Beit über die Chriftenheit ohne Dberhaupt laffe, ju eifern; "fcon," bamit befcblog er feine Rebe, "fcon haben wir die Borboten eines reichlich verbienten himmlifden Borns gefeben, und einem beiligen Mann ift offenbart worden, noch vor Allerheiligen-Reft werde diefer Born uns treffen , bafern wir langer mit ber Ermablung eines Papftes gogern follten." - "Done 3meifel," entgegnete mit einem foottifden Ladeln ber Carbinal Benedict Gaetano, "obne 3meifel if bas eine ber gewöhnlichen Bifionen eures Peter von De-

rone." - "Go verhalt es fich in ber That," fprach Catinus, "eine Offenbarung wurde gerichtet an biefen Gottesmann, ber, reid in ben Baben des beiligen Beiftes, wurdig ift, ben Glaubigen porankeben." Diefe Borte wirften wie eine gottliche Eingebung auf die Debraabt ber Babler, und ale in bem bierauf Rattfindenden Scrutinium Latinus, nach Daggabe feines Ranges, Die erfte Stimme abgab ju Gunften Peters von Morone, ba rig er gur Rachfolge bas gange Collegium bin. Einftimmig murbe Peter, fest Coleftinns V. ermablt, ben 5. Juli 1295, ein Ereignig, beffen Rolgen Latinus nicht feben follte. Er farb einen Monat barauf zu Berugia, ben 9. Aug. 1294. Dan hat von ibm Comment. in IV libros sententiarum, Sermones de tempore et de Sanctis, Orationes, Hymnos de B. Maria Virgine; was aber fein Unbenfen auch ben fpateften Beiten übetliefern wird, bas ift fene berühmte Profa, fene erhabene Dichtung, welche, mit ben Worten Dies irae, dies illa anbebend, bem Tranergottesbienfte ber fatholifden Rirche bas munderbare, bas ericutternbe Geprage aufbrudt. Es wetteifert in biefer Profa ein Dichter bes 13. Jahrhunderis mit ben gefelerteften Sangern bes Alterthums, er entreift ihnen vielmehr bie Palme, benn ein ber tateinischen Sprache Untunbiger, sei er noch fo fremt in bem Reiche ber Tone, wird bem driftlichen Dichter in feiner beiligen Begeifterung folgen, Bort um Bort verfieben fonnen.

Mit Latinus wurde, wie bereits erinnert, der Ruhm, der Glanz des Hauses begraben, doch bestanden verschiedene Seitensteinen die auf die neuesten Zeiten. Hieronymus Frangipani besehligte 1556 die papstichen Bölter, durch welche die spanischen Besagungen aus Frascati, Grottaserrata, Marino, Castelsgaudols vertrieden wurden. Fabius Muerto Frangipani, Erzsbischof von Nazareth, von herfunft ein Reapolitaner, wurde von Sixtus V als Runtius nach Frankreich entsendet, und sollte in diesem Posten den Bischof von Parma, Jaeob Ragazzoni, ablösen. Dieser aber, »qui avoit mandé à Rome, que les armes prises par les Guisars, tendoient à les emparer de l'estat de la couronne de France, et non à l'esset de la Ligue-Sainte, « war dem Hose angenehmer, zumal Fabius, der

schon einmal, in ben Zeiten der ersten Bürgerkriege, als Nuntius in Frankreich gewesen, den Ruf eines ftarren Zeloten hinterlassen hatte. Man setzte daber seiner Aufnahme alle erdenklichen Schwierrigkeiten entgegen, hielt ihn zu Lyon sest, nothigte ihn sogar, über die Aspen zurüczukehren, wurde aber doch, da Sixtus V unerschütterlich bei seiner Ernennung beharrte, genothigt, den Gehaßten in seiner Sendung anzuerkennen. Wider alles Erwarten benahm sich hierauf, in dem Laufe einer zweisährigen Nuntiatur, Fabius mit gleichviel Weisheit und Mäßigung, daß sein zu Paris am 12. März 1588 erfolgtes Ableben selbst von König heinrich III als eine Calamität beklagt werden mußte. Marius Frangipani war einer der Generale in der zur Belagerung von Sluis 1606 geführten spanischen Armee.

Mutius Frangipani, ber Gemabl ber Julia Strozzi, jog mit ben papfilicen Sulfevoltern nach Franfreich und murbe in ber Schlacht bei Jarnac, 1569, verwundet. Giner feiner Sobne tommt zu Ende bes 16. Jahrhunderts als Abt von St. Bictor gu Marfeille por. Des Mutius Enfel biente in ben Seeren R. Ludwigs XIII als Marechal-de-camp, bat fic aber weniger Ruhm burd Rriegethaten, ale burd bie Erfindung von Ledereien und Parfumerien erworben. In der Rochfunft bes vorigen Jahrbunderts nahm einen boben Rang ein die Frangipane, ein aus Rum, Gidottern, Buder, geftogenen Mandeln, Citronenicale und Vomerangenblutbe bereitetes Badwert, und bie Odeur à la Frangipane, in beren Composition Ambra, Bisam und Jasminblutbe bie Sauptingredienzen, übte lange Jahre einen mabren Bauber auf bie elegante Belt, bie ihrerfeits nicht undantbar gegen ben begabten Erfinder geblieben ift : fie bat ibm eine ausgezeichnete Berbfibirne, la Frangipane, und eine ber fonken Tulpen zugeeignet, auch ben Berfuch gemacht, bem 3a6minftrauch ben Ramen Frangipanier beignlegen. Der Marechalde-camp blieb unverebelicht, ift aber teineswege, wie man porgibt, ber Lette feines Gefchlechts geworben, benn es ftarb am 6. Febr. 1737 ber Marchese Marins Frangipani, bee feit 1711 bie Burbe eines romifchen Senators befeffen batte, und im November 1755 wurde der Abhate Veter Krangipani, ein

Römer, und Assessor del Buon governo, geboren 1718, zum Auditer der Rota, wegen Rom, dann im November 1759 zum Ponente der Congregation von den Immunitäten ernannt.

Jenseits bes Dorfes Steeg, oberhalb bes gegen Perscheib anfteigenden Bege, 470 guß über bem Rheine, liegt bie fomale, aber lang gebehnte Ruine ber Burg Stablberg, aus zwei von einander weit entfernten Thurmen und niedrigem Bwifdengemauer bestehend. Rraft bes im 3. 1243 von Erzbifchof Ronrab von Coln mit Pfalzgraf Dito bem Erlauchten errichteten Bertrags batte biefer Stablberg, gleichwie Stabled und Fürftenberg, ale bes Ergftiftes Leben ju erfennen, es ift aber fene Burg in fpatern Beiten bem Erzftift Trier lebenbar geworben. Sie batte ibre eigene Burgmannicaft, welcher jum oftern ein Burggraf vorgesett. Das liebliche Steeger Thal und bie zwei bavon landwarts ausgehenden Seitenthaler beherrichend, galt fie als ein bedeutenber Dag ju bem Sunderuden, bis gu ihrer Berftorung in ben Rriegen bes 17. Jahrhunderte. Am 8. Januar 1632 wurde bie Burg von ben Rheingraflichen erobert, "auf welcher in 14 fpanische Solbaten gemesen, beren etliche niebergemacht, bie übrigen gefänglich angenommen worden." Uebrigens war bes Stahlberge Lage bochk einfam und verborgen : erft wenn man ben bberften Theil bes Dorfes Steeg erreicht, gewahrt man bie Burg. Der ju Ehren bes b. Betrus geweibten Schloffcapelle gebenft Pfalggraf Ruprecht ber altere in feinem Teftament vom Jahre 1371 : "Auch ban wir in unfer Beften Staled über Bacharach gelegen auf bem Altare bafelbs eine ewige Deffe in Ehre Sant Paulus uffgeracht. So ift auch uff unfer Befte Stalberg über Stege gelegen in ber Capellen baselbe eine emige Deffe in Chre Sant Peters uffgeracht. Die zwo emigen Meffen bewidmen und beftättigen wir mit 100 Pfund Beller, Spirer ober Wormfer Berung, und uff unfer beiben Bollen Bacherach nnb Cube."

Etwas weiter von Stahlberg, eine halbe Stunde von Steeg, liegt in dem engen furzen Thal zur Rechten der Dorweiler Sof, bis zum J. 1794 in des Erzstiftes Coln Besit. Im J. 1290 hatte das Rloster Ravengirsburg einige Güter in villa Dorwilre

erfauft. Den Schluß beinahe bes Thales Steeg macht bas Dorf Breitscheib, fo von Bacharach 11 Stunde entlegen.

## Mannebach, Ober- und Rheindiebach, fürstenberg, fürstenthal.

Bon Bacharach aus feitwarts, über ben Beinbergen, folgen bie ber Stadtgemeinde zugetheilten Weiler Neurath und Debenfcheib; ber etwas weiter vom Rhein abftebenbe Beiler Bingberg gebort in die Gemeinde Oberdiebach, und hatte vorbem in sciner Rabe eine Cavelle jum b. Quirinus, von ber nur weniges Mauerwerf übrig. Roch weiter landwarts hebt das Thal Mannebach an, beffen Mittelpunkt burch bas gleichnamige Rirchborf, 14 Stunde von Bacarach fubmeftwarts, eingenommen wirb. In bes Thales hintergrund entspringt aus bem Busammeufluffe ver-Schiedener Quellen bas Bachlein, welches, nachdem es bas Dorf burdfloffen, unterhalb beffelben eine Mablmuble treibt, bei Dberbiebach ein Baffer von gleicher Starte aufnimmt, und mit bemselben vereinigt, weiter burd bas Thal Diebach, und bei Rheinbiebach in ben Rhein gebt. Das Thal Mannebach producirt rafche, feine, feurige weiße und rothe Beine; von biefen murbe bie Dhm im Berbft 1857 mit 40 Rtblr., bas Ruber weißen Bein. wie zu Steeg, mit 200-300 Rthlr. bezahlt.

Das Dorf Mannebach zählte im J. 1787 in 96 Häusern und 106 Familien 417 Menschen, die eine Markung von 420 Morgen Aderland, 114 Morgen Wingert, 206 Morgen Wiese, 60 Morgen Weibe und 149 Morgen Wald, Busch vielmehr bauten. Darunter waren Freigüter begriffen, welche einst von den Höckher von, Ohlingen, hernach von den Steinçallensels beseisen, zulest in den Hof, womit der Fürst von Bregenheim von Kurpfalz belehnt, gehörten. Bor der Reformation bestanden bei der Pfarrtirche zu St. Oswald zwei Altarpfründen, Unserer Lieben Frauen und St. Katharinen, und drei Bruderschaften, 11. L. Frauen, St. Sebastian und St. Barbara. Auch befanden

sich im Orte zwei Armenstiftungen, ber Gözengesaz und die Spende. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß das gesamte Kirchengut mit dem Patronatrecht u. s. w. von dem St. Andreacksist an den Kursürsten Ottheinrich verkauft worden. In der Kirchentheilung ist die Kirche den Reformirten zugefallen und wird sie von einem eigenen Pfarrer bedient. Den Zehnten bezog die Turpfälzische Hossammer, außer in dem Schollenbornberg, worin Kurcoln und einige Unterthanen zehnteten.

3m 3. 1190 freite Pfalzgraf Konrad ben Sof und bie Guter bes Rloftere Ravengireburg in ben Dorfern Diebach und Dannebad. Am 13. Jul. 1342 wird Ulrich Ronnewart, Rnecht, von Mannebach, bes Ergftiftes Maing Mann, nachbem Ergbifchof Beinrich ihm ben Boll in Sobernheim ju Mannleben angefest, und follen feine Lebenfolger fein bie Rinder bes feligen Beingel von Stromberg; Ritter. Die Thaler Mannebach und Diebach fceinen ein eigenes Umt, von ber Burg Fürftenberg abhangig, ausgemacht zu baben. Daber war Mannebach nicht in ber Sauptverpfändung (1316) ber Burgen Stabled und Stablberg begriffen, fonbern mit Karftenberg und bem Thal Diebach besonbers befrickt. Eine weitere Folge bavon mag fein, bag Pfalggraf Ruprecht ber altere feinem Better Ruprecht bem jungern, nach bem unter beiben über die Landestheilung getroffenen Bergleich, bie Thaler Diebach und Mannebach jum voraus unterthänig gemacht bat. Bu bem Bierthaler-Rath ftellte Mannebach zwei Scheffen ober umwechselnbe Burgermeifter : bas Siegel zeigt ben Pfalgischen Lowen, ber einen gefronten rothen Schild mit einem fcrage burchgezogenen filbernen Balfen balt; Umfdrift: Mannebacher Ratheffegel. 1773.

Das Bächlein abwärts, gelangt man vorbersamst nach Oberbiebach, zu bessen resormirter Rirche bas ganze Thal, namentlich Meindiebach pfarrt. In katholischen Zeiten war biese große und wohl unterhaltene Kirche bem h. Mauritius geweihet und von sechs Prießern bebient, die ein Halbstift mit eigener Prasenz ausmachten. Bon den Altären war der eine von St. Nicolaus, der andere von der h. Ratharina benannt. hinter bem Dorf kand die sogenannte Neue oder U. Lieben Frauen Kirche in der Beilenbach, von beren brei Altaren ber bobe U. 2. Frauen, ber andere bem b. Balentin, ber britte bem b. Antonins geweibet gewesen. Das Patronat biefer Altare trugen bie von Leven von Rurpfalg zu Geben; in bem Bertrag vom Mittwoch nach Reminiscere 1479 mußten fie jedoch fich gefallen laffen, bag fortan amifden ihnen und Rurpfalg bas Patronat medfele, und finbet fich febr bald von ber Pfalgischen Berleibung ein Beifpiel. In bem geiftlichen Lebenbuch beißt es: »Praesentatus est Dno Johanni archiepiscopo Trevirensi, ad summum altare in nova ecclesia B. V. Marie prope Diebach Trev. dioecesis per obitum Petri Leonis vacans, dñus Jacobus Salzig de Bacharach 1493.« Bor einigen und 60 Jahren ftand bie Rirche noch einigermaßen unter Dad, und lag mitten barin ein Grabftein, mit bem Bappen ber Riedesel bezeichnet. Der nach Mannebach zu belegene Rublbof, vormals dem Ronnenklofter Chumd zuftandig, mar an bie geiftliche Bermaltung gefommen : ben ebenfalls in ber Gemarfung von Dberdiebach belegenen Bedenhof befag Aurcoln. In bem Briefe, wodurd Pfalgraf Ronrad des Rlofters Ravengireburg Sof und Guter ju Diebach und Mannebach von der Bede (precaria), welche besagte Dorfer von Alters ber ju entrichten baben, befreiet, mogegen bas Rlofter fic verpflichtet, jabrlich 4 Dart Pfennige zu entrichten, Stabled, 1. April 1190, wird unter ben Bengen auch bes Rirchberren von Diebach gedacht. 3m 3. 1525 tommt ale Pfarrer ju Diebach Wilhelm vor. Der Drt batte eigenen Abel: Johann Bopfe (Fuchs) von Dypbach, Ritter, lebte 1305 und 25. April 1311; ber Ritter Bermann Bove von Divad 3. Aug. 1315. Reve Auchlin von Diebach, an Kriedrich von Stein ju Raffau verheurathet, geft. 1389, liegt ju Sapn in ber Rlofterfirche begraben. Die Fuchs führten einen mit Bygantinern bestreuten rechten Schrägbalten. Den Schrägbalten führten auch bie Mundig von Diebach, bie Bygantiner waren aber zu beiden Seiten bes Balfens angebracht. Johann Mundig von Diebach, Scheffe bes Gerichts zu Bacharach 1377. Johann Rabe von Dieppad. Ebelfnecht 1374. Jedel Ruge von Diebad, Scheffe bes Gerichts zu Bacharach 1377. Johann Fauft von Diebach genannt Anebel bewirbt fich um bas Leben, fo fein Stiefvater Johann von Menchenhofen in der elfaffifden herrichaft bobenburg gehabt 1419. Anton Wildrich von Diebach fiegelt sechsfach quer gestreift, darüber ein Ring, und der Ring als helmzier, 1446. Emmerich von Leyen, Burgmann zu Schmidtburg, tragt dem Erzstift Trier zwei Wingerte bei Diebach zu Leben auf, 1345.

Un des Thales Ausgang, am Rhein liegt Rheindiebad, bas mit bem ungleich bedeutenbern Dberbiebach nur eine Gemeinde ausmacht. Die Samtgemeinbe, ober bas Thal Diebach enthieft im 3. 1786 in 142 Familien 557 Ropfe, 118 Baufer, 119 Morgen Aderland, 80 Morgen Bingert, 40 Morgen Biefen, 158 Morgen Beibe und 100 Morgen Balb. Bu Rheindiebad befand fich vordem ein Siechenbaus mit einer Capelle, in die Martung geborten vier bofe, wovon ber Bifchofsbof und ber Grafichafter Sof Colnifd. Diefes fruberer Gigenthumer mar bie Abtei Graffchaft in Beftphalen gewesen. Bu bem bofe geborte eine Mable. Befagten bof bat Pfalgeraf Lubwig am 22. Mary 1260 in feinen besondern Sous genommen, und wird unter ben Aeugen bes Briefs Gertrubis, Die Rellnerin (colleraria nostra) au Fürstenberg aufgesührt, daß es demnach in der Bfala ein alter Bebraud, bergleichen Memter an Frauen, benen ber landesberr wohlwollte, zu vergeben. 3m 3. 1557 wurde ber hof von ber Abtei an Aurcoln überlaffen. Der Petersaderhof, eine balbe Biertelftunde von Rheindiebach, nach Rieberheimbach ju gelegen, geborte ber reichen Abtei Altenberg im Bergifden. Pfalgraf Ruprecht ber Jungere bestätigt bem Rlofter Altenberg bie Rreis beiten, welche bemielben in Betreff ber Grangia Vetersader von feinem Bater Abolf, feinem Grofivater Rudolf, feinem Urgroßvater Ludwig , beffen Bater Otto bem Erlauchten und Großpater Lubwig, auch von ben Pfalgerafen bei Rhein, Ronrad und Beinrich verlieben worben, gegeben auf gurftenberg, an Gt. Gallen Tag 1346. Grangia bieß in bem Orben von Ciffers ein burd bes Rloftere Monde ober wenigftens burd beffen Leute bearbeitetes hofgut. Eine halbe Biertelftunde weiter am Rhein besaß bas Mariengradenftift ju Coln ben Krobnbof. Gine Dependeng bes nämlichen Stiftes war auch vordem bas Rlöfterlein Unferer Frauenberg auf der Sobe gleich vor Rieberheimbach.

wovon jest noch einzelne Mauerrefte zu schauen. In der Sauptsgemarkung bes Thats Diebach bezog die kurpfälzische Softammer den Wein- und Fruchtzehnten, bis auf einige Diftricte, wo die Sohler von Graroth ihn zu erheben hatten. Ju dem Rath der vier Thäler ftellte Diebach drei abwechselnde Burgermeister, die zugleich Scheffen.

Ueber Rheindiebach , ftromabmarts , erhebt fich bie Burg Surftenberg auf einem nicht gar boben, boch fleilen Berge, ber auf ber einen Seite ben Rhein, auf ber andern ben Eingang Des Thales bewacht. 3hr Urfprung icheint bem 12. Jahrhundert anzugeboren, wenigftens ift 1180 von einem Rurftenberg am Rhein Rede : biernach fonnten bie von Bolanden Erbauer ber Burg gemefen fein. Der Anfang ber Ringmauer von Diebach gebort wohl in bas 14. Jahrhundert. Um bie Mitte bes 13. Jahrhunderis galt Fürftenberg als ein Raubneft, fo bie verbundeten Städte gerftorten. Es muß aber bald wieder bergeftellt worden fein, benn am 21. Nov. 1291 befennt Ulrich vom Stein, Ritter, baß er von bem Pfalggrafen Ludwig II ju einem Burgmann auf Fürftenberg angenommen, ein Leben von 50 Mart Nachener Pfennige zu empfangen babe. Das Jahr barauf, gegen Ausgang Det. wurde Abolf von Raffau, indem er, nach Empfang ber Ronigefrone, auf ber Rheinfahrt zu Berg begriffen, von bem Fürftenberg aus feftgehalten und genothigt, ben Boll gu entrichten, per iudicis mandatum. 3m 3. 1313 bewissigten bie Pfalzgrafen Rubolf I und Ludwig, Gebruder, bag ihre Mutter, Krau Medtilb, Schulden halber bie Burg Furftenberg und bas Balbtheil von Bacharach verpfanden moge. 3m Sabre 1321 wurde bie Burg von Raifer Ludwig belagert, und hielt er, wahrend ber Belagerung, im Lager einen Softag. 3m Dec. wurde die Burg ihm aufgegeben. Noch mabrend ber Belagerung hatte ber Raifer ben Gebrübern Cberhard und Ronrad von Rofenberg (frantischen Geschlechtes), ein Ramen, ber in Pfalgischen Geschichten baufig vorkommt, die von den Landgerichten Buchen und Burfen abbangenben, bem Reiche que flandigen Borigen um 100 Pf. Seller verpfandet am Mittmoch in ber Christwoche 1321.

Laut bes Bertrage vom Donnerftag nach Bartholomai, worin Die Pfalgarafin Dechtild und ibr Cobn Abelf verfprechen, ben Ronig von Bobmen und ben Rurfurften von Trier als Bfands befiger von Bacharach u. f. w. anzuerfennen, foll Rurmaing im Beffe ber Pfanbicaft von Rurftenberg und Stromberg verbleiben, auch mußte Rurtrier geloben , "wiber bie Pfand Rurftenberg, bie Burg, und Stromburg nit zu thun, auch bag ber Boll gu Rurftenberg nit erhöbet, und bie Burgleute von bem Boll bezahlet werben foliten." 3m 3. 1324 perschrieb Raifer Ludwig feiner zweiten Gemablin, Margaretha von Solland für ihre Morgens gabe, 11,000 Pf. Beller, unter mehrem die Burg Farftenberg, mit Bewilligung feiner Brudersfobne, ber Pfalggrafen Abolf, Rubolf und Ruprecht. 3m 3. 1325 wurde fie von Rurfürft Balbuin belagert. 3m Sabre 1326 versprac ber Raifer, bie Burgen Caub und Fürftenberg nicht weiter ju verpfanden, feboch mußten die Burggrafen ber beiben Reften fic eidlich vervflichten, nach bes Raifers Ableben fur bie seiner Gemablin barauf bewiefene Worgengabe ju haften. In bemfelben Jahr hat er an Bibrolt von Bartenfels ein Burgleben gu Farftenberg, 4 Dart Gelb jahrlich aus bem Boll zu Bacharach verlieben. 3m 3. 1343 wird Friedelmann von Dirmftein, Burggraf auf Fürftenberg, genannt.

Am 8. Januar 1632 wurde Fürstenberg, seit 1622 von den Spaniern besett, von den Rheingrästichen erobert, an demselben Tage, daß auch Stahlberg an sie überging. Im 3. 1689 wurde Fürstenberg von den Franzosen durch Brand zerftört. Die Ruinen der Burg sind gleich allen pfälzischen Bauwerken sehr großartig und stattlich und von einer großen Aehnlichkeit mit der gleichfalls pfälzischen Burg zu Stromberg. Die gut erhaltenen Theile bestehen: 1) aus der mitten in der Burg errichteten 80 Fuß hohen runden, nach oben sich etwas versüngenden, in 12 Fuß dicken Bruchsteinmauern, deren Mächtigkeit doch in der obern hälfte abnimmt, errichteten Warte; 2) einem großen dreistödigen Pallas, dessen Borberseite nach dem Rheine zu leider total gesprengt ist; 3) einer starten Ringsmauer mit runden Flankenthürmen, Thorhaus und sehr tiesem

in ben Relfen gefprengten Graben. Bon ber Burg jog fic eine Mauer nach bem Dertchen Rheindiebach bingb, welches mit einem runden Thurme und einer Ringmauer mit Spisbogenthoren umgeben war. Thorthurm, Brudenpfeiler und farfes Gemaner anderer Bauwerte find noch vorhanden. Die gelfen , worauf Die Burg fiebt, find glatt abgeschnitten. Sie war in der neuern Beit Eigentbum ber Kamilie Rury in Rheindiebach , von bannen fie in einer fleinen Biertelftunde ju erfteigen. Gegenwartig wird fie von bem Pringen Friedrich ber Rieberlande befeffen. Un ihrem Suge machft vortrefflicher weißer und rotber Bein, vielleicht bas vorzüglichfte Gemachs in bem weinreichen Thal Diebach. Bon Altere ber genießt ber gurftenberger Bein eines verdienten Rufe. Schreibt bod 1558 Rurfürft Ottheinrich an Beinrich Zugger, bem er zugleich fünf Proben neuen Beine aufenbet: "Laffen bir biermit ein Trunt Beins, fo gut er uns big Jahrs gemachfen, in funf Regchen, ben wir bir in jegiger Beit barumb ichiden, bieweil er im Doft am beften ift, nemlich rothen und weißen Beerwein von Rurftenberg, vom Reter und pon Pfebersbeim zufommen."

In ber Tiefe, etwas weiter Rhein abwarts, an ber Bingbach trauern bie Ruinen bes Rlofters frürftentbal ober Bilbelmsthal, genau bie Stelle einnehmend, wo bes b. Berner Leidnam ausgefunden worben (Bb. 7 G. 693). Die in folder Beife gebeiligte Stelle, eine bornige Beibe, bat Ludwig II. Pfalagraf bei Rhein und Bergog in Ober-Bapern, am 15. Febr. 1288, nicht völlig ein Jahr nach bem Marterted bes frommen Anaben, geschenft, auf bag baselbft ein Rlofter erftebe, and am 22. Sept. 1292 biefer Schenfung eine zweite bingugefügt. Der Pfalgraf weilte baufig auf gurftenberg, feftgebalten vielleicht burch bie liebenswürdige Rellnerin, S. 55. Dag auf feine Freigebigfeit die Bormurfe feines Gewiffens um eine 32 Jahre porber begangene Untbat gewirft baben, läßt fic wohl nach bem für bas neue Rlofter gewählten Ramen Surftenthal annehmen, Antemalen Kürftenfeld genannt wird jenes Rlofter, fo zu erbanen, Banft Alexander IV bem Pfalgrafen als Bufe für fowere Sould auferlegte.

Lubwig II, ein Gobn Ditos bes Erlauchten, hatte fich eine Tochter gefreiet Beinrichs II, bes Bergogs von lothier und Brabant aus beffen erfter Ebe mit Maria von Staufen, Die Entelin bemnach bes von Dito bem Bittelebacher ermorbeten romifchen Ronigs Philipp. Maria lebte, bem Gemabl gur Seite, in allen Dingen ibres Stanbes und Gefchlechtes murbig, ber erfte Somud eines bofes, ben manche ehrenwerthe Manner gierten. Unter biefen zeichnete fich burd Tapferfeit, burd Bewandtbeit in Rebe und Umgang Ritter Rucho ber Ottlinger aus, an beffen Stelle amar Andere einen Grafen heinrich von hirfchau, ober aber einen Raugrafen nennen. Dehrmalen ber Bergogin Beguer im Schachspiel, erhob er fich ju einer gewiffen Bertrauligleit, bie ibn zu dem ebrgeizigen Buniche veranlagte, fanftig von ber Bergogin nicht mehr geibrit, fonbern gebust zu werben. Go ift es in Spanien ber Ebrgeig ber vielen, von ben Bourbonen gur Grandenwurde erhobenen neuen Leute, von ihren altern Standedgenoffen gebust ju werden, wie biefes unter ben Granden Brand. und haben, bas fuge Du burdjufegen, bergleichen Emportommlinge viel mehr Schwierigfeiten ju überwinden gebabt, benn um Die Standeserhöbung felbft. Solde Schwarmerei um bas Du ift freilich nicht allgemein, es gibt wunderliche Leute, die fic einbilben, daß die Eltern ihren Rindern nichts mehr zu befehlen baben, feit fie von biefen gebutt werben. Jebenfalls ift biefes Du, in feiner allgemeinen Anwendung, ein Bermachinif ber frangofifden Revolution. Ergablt man boch von einer Bergogin, bie von Paris vertrieben burch biefe Revolution, endlich im Jahr 1814 ihrer Familie wiedergegeben wurde. Große Freude waltete in ber gangen Familie, besonders von Seiten ber Bergogin über ben Anblid ber blubenben Enfel, als aber biefe mit Du bie Großmutter begrüßten, bat fie augenblidlich bas Saus verlaffen. und eine Stunde fpater fic auf bem Bege nach Dover befunden. Sie ift in England geftorben.

Die Pfalzgräfin, ben Antrag bes Schachspielers vernehmenb, sowieg und ließ die Sache auf sich beruhen. Balb nachher zog thr herr ins Felb gen Augsburg, und bestand er babei ber Gefahren viele, daß Maria nicht umbin konnte, ihn zu warnen,

obne bod Gebor zu finden. Da fdrieb fie in berfelben Abficht zum andernmal an ben Bergog und gleichzeitig an fenen Rittersmann: er moge mit Fleiß babin wirten, bag ihr herr aus bem Relb gurudfomme, bann wolle fie ibm bie Bitte gemabren, um welche er fo oft gebeten. Des lefens nicht fundig, follte ber Bote, welcher bestellt, die Briefe au beforgen, fie an der Karbe der barum geschlungenen Bander unterscheiben, irrte fic aber gleichwohl, und reichte bem Bergog bas bem Diener bestimmte, fcwarz gezeichnete Schreiben. Db nun Ludwig Die verheißene Gemabrung einer Bitte jum ärgften migbeutete, ober ob bie Schreiberin in ber That, wie unterschiedliche wollen , ,einige verliebte Borte mochte baben fallen laffen," er gerieth in grenzenlofe Buth. Den Boten fließ er nieber, bann warf er fich ju Gaul, und Tag und Racht fortfagend, erreichte er in ber Racht bes 18. Januars 1256 Donauwerth, wo feine Gemablin und feine Schwester Elifabeth, Ronig Rourads IV Bittme, weilten. Beibe empfingen ben unverhofften Befuder in berglicher Freude, ber aber fdrie feiner Bemablin gu, fie, bie Chebrecherin muffe fterben. Maria, betaubt durch folde Rebe, bat, wo nicht um Beweise so fdwerer Antlage, boch um eine Krift, binnen welcher fie ibre Unichuld bartbun tonne. Allein weber ihr Fleben, noch bie bringende Fürsprache ber Ronigin Elifabeth, vermochten ben Bergog ju erweichen, ober auch nur gur Befinnung gurudgurufen.

Mit dem Meffer durchohrte er, als eine angebliche Mitwisserin der Schuld, das Fräulein Eilisa von Prennberg (die Doppelburg dieses Ramens, unweit Regensburg, ift seit beinahe drei Jahrhunderten Grässich Lerchenfeldisch), so that er auch dem Schloßhauptmann, der Fürstin Hofmeisterin stürzte er von der Höhe eines Thurms herab, daß ihre Gebeine zerschellten. Die Fürstin sollte solgen. Ungerührt durch ihren steigenden Jammer, durch ihr Fleben, dem sämtliche Zeugen solchen Beginnens einstimmten, durch die Betrachtung der Blutschuld, die er bereits sich ausgeladen, verharrte Ludwig in der Berstocktheit, welche ihm Gerechtigseit schien. Maria, seit zwei Jahren verheurathet, wurde sortgerissen zum Marstylaß, und dort durch den Scharfrichter enthauptet! — Roch in dieser Racht der Greuel und des Jammers, so wird erzählt, erhielt der Pfalzgraf überzeugende Beweise von der Schuldlosigkeit seiner Gemahlin: da brach seine angebliche Stärke, und Mark und Bein wurden durch Gewissenstangst dermaßen ihm erschüttert, daß der siebenundzwanzigjährige braungelockte Mann am Morgen, Allen abermals zum Entsepen, ergrauten Haars unter seine Hosteute trat. Der Ritter Rucho war indessen der ihm zugedachten Rache entsommen, und machte aller Welt seine und der Fürstin Unschuld bekannt; doch wird von einigen erzählt, Pfalzgraf Rudolf, Ludwigs, aber nicht der Maria Sohn, habe den Ritter, als mittelbare Ursache des Todes seiner Stiefmutter, erstochen. Des Esajas Wipacher naiver Bericht von sothanem Ereigniß möge hier zur Bergleichung Plaß finden.

"Das fuegt fich alfo. Bergog Ludwig bett einen Ritter an feinen Soff, ber feines Leibes farth, und Bunber rum war auch in Reden fürbundig. Umb bas war er an bes gurften boff bodgehalltenn (ber Ritter foll Graf Beinrich von birichau gewesen fepn und wurde von Pfalzgraf Rudolf, Ludwigs Sobn, erftechen). Der Furft und auch die Furftinn betten in ein gar fondern Gnabenn. Dun fam es bifb, bas er mit ber gurftinn ben Schachjagel zoh. Giner Beit, alls fie nach Gewohnheit aber fpielten, ba fprach ber Ritter ju ber Frauen, gnedige Frau, ich bitt E. Bb. burd euer angebohrne Tugent und ihr wollet mir gine Bitt geweren. Die Frau fprach, was ich mit meinen Ehren getan mag, folt ihr gnedige Antwort beren. Er fprach, fo bitt ich E. Gb. ir wollet mich binfaro nit mehr irigen, fonbern tuigen. Des bat er bie Furfinn mangmal. Es blieb aber alfo wie vor. Rach biefer Beit fueget es fich, bag biefer gurft urlengen warbt auff ben Babiftifden (ftabtifden) Bunbt und machet ein Belbt fur Augeburg ber Ennbt, alle fat Friblberg liegt. Da thet ber gemelt Ritter mande ritterliche That, und brach ben Stetten viel ab. wann er bes Kurftenn Seerleiter und hauptmann mar. Ainer Beit rieth er mit viel Rittern und Anechten in bas Landt, und heret mit Raub und mit Prandt. Undter bem foifht bie eble Kurftinn dem Kurften Brieff, und bat ibn, bas er aus dem Bheldt mit feiner aigenen Perfon zuege, er bett boch fonft vieler gnetter Leuth genneg. Der wolt ber Bergog nit volgen. Rade

bem schrieb sie bem Sauptmann insonderheit, das er Bleis fürstherte, und ihrem herrn rieth also, das er aus dem Beld zueg. Umb deswillen volt sie Ime geweren der Bitt, darumb er sie so vast gebetten heit. Und als der Poth in das heer kham, sande er den Ritter nit, und die Brieff wurdenn dem herzogenn zu handt. Als aber der solch Brieff verlaß, gedachte er, das die Frau mit ihm hett ir Ehe geschwechet oder zuvor des ganzen Willen hett. Umb des Argwons willen eilet er inn seinen gehen Jorn haim, und heret keine Entschuldigung dieser frommen Frauven. Aus geher und unbesintter Rach ertötet er die raineu Kurstin erbarmlich und warf ihr Jungfrauen vier über die Manern auss, und nötet ainen Wachter, das er die Furstint enthaupten muest."

Ludwige Unthat machte bei bem boben und niebern Abel um fo mehr Auffeben, ba febermann die Pringeffin für uniculdig bielt. Er fürchtete, bag wenigstens ein fünftiger Raifer fie ahnden burfte, und erfundigte fic vor allem, in ben Berhandlungen um bie Ronigewahl, bei bem Burggrafen Friedrich von Rurnberg, ob er ibm, Ramens bes Throncanbibaten Rubolf von Sabsburg, Sicherheit gegen eine allenfallfige gerichtliche Berfolgung verbeißen fonne, und ob nicht Rudolf eine Tochter babe, die ihm eine paffende Braut. Ale der Burggraf fich erbot, mit feinem Sab und But fur die verlangte Sicherheit einzufteben, gab Ludwig fofort bem Grafen von Sabeburg feine Stimme. Mechtilb, R. Rubolfe altefte Tochter, wurde noch in bemfelben 3. 1273 bem Pfalggrafen angetraut und beffen britte Gemablin. Dag er ben Schwiegersohn beftrafe, fonnte man von bem Ronig nicht verlangen; es blieb fur ben Pfalzgrafen bei bem Beinamen, Lubwig ber Strenge. Anbere boch bie Rirche und bie Anvermandten ber ungludlichen Fürstin. »Louis de Bavière, ayant découvert depuis, combien que trop tard, l'inflocence de la princesse, il en eut un regret si sensible, qu'il en fit des pénitences publiques, demandait pardon à son frère Henri III duc de Brabant et autres ses parents d'une offense si outrageuse, et pour réparer aucunement l'injure faite à la princesse et honorer ses chastes et vénérables reliques, il fit avec grande

pompe, solennité et révérence célébrer ses funérailles au monastère de la S. Croix à Donauwerth, où elle avoit été enterrée, et en mémoire de la funeste tragédie, il édifia et fonda par le commandement du pape Alexandre IV l'abbaye de Furstenfeld près Munchen, où l'on voit encore les vers suivants:

Conjugis innocuae fusi munimenta cruoris, Pro culpa praecium claustra sacrata vides.

»Le duc Henri III, frère de notre princesse, et après lui les ducs Jean I et Jean II son fils et petit-fils, ne laissèrent nour cela de montrer un juste ressentiment d'un fait si cruel et barbare, poursuivant rigoureusement ceux qu'ils jugeoient coulpables de cette innocente mort, et tant pressèrent cette affaire à la cour des empereurs par les menaces de leurs armes, que finalement Rodolphe comte palatin du Rhin et duc de Bavière, lors fils aîné du duc Louis, par soumission et autres reconnoissances trouva moyen d'apaiser l'indignation de Jean II duc de Brabant, et par lettres données à Heidelberg en l'an 1308, ledit Rodolphe déclare, qu'en considération de ce que l'ame de son père, le duc Louis, étoit en grandes peines à cause de l'homicide qu'il avoit fait perpétrer en la personne de son épouse, notre princesse Marie, désirant soulager sondit père et le retirer au salut, il a promis à Jean. illustre duc de Brabant, comme lors plus prochain parent de ladite princesse, sa tante, que pour amende dudit délit, il fondera une messe avec lumière à perpétuité en sa ville de Donauwerth au sépulcre de ladite princesse, et s'il advint que quelque expédition se fit pour recouvrement de la Terre Sainte, ou contre les Russes ou Sarrasins, il promit d'envoyer quatre chevaliers pour remède de son ame, et avec cela s'obligea d'envoyer au duc à sa réquisition deux cents chevaliers en armes, pour lui servir contre un chacun, sauf l'Empire.«

Papft Alexander IV hatte dem reumuthigen Sunder gur Buffe auferlegt, in Bayern ein Karthäuserklofter zu erbauen. "Anno 1256. Rach Bewilligung aber Pabft Clementis IV hat Ludovicus schon im J. 1258 folche Stiftung zu vollziehen, weil

bazumal im Land feine Carthaufer waren, aus bem Clofter Alberspach. Ciftergerorbens, in Unterlands Bavern 4 Briefter und 2 Lavenbruder berufen, benen er jur Bobnung und fünftigem Clofterbau erftlich bie hofmart Thal, Aiblinger Gerichts, weil Diefes Dri ber eble Ritter Leonardus von Thal und feine Gemablin bem Bergog ju foldem Borhaben überlaffen batte, anabigft augewiesen. Es funnten aber bie Orbensleut wegen bes unfruchtbaren auch ungefunden Orts nit lang allda wohnen, babero ber Stifter ihnen die Gegend ber Dorficaft Diching, Dachauer Gerichts, an ber Amper fambt aller Bugebor ju einem Bobnplat ertbeilet. Unno 1262 famen fie von Thal ju Diding an. und nach Ermählung Abts Anselmi, aus besagtem Clofter Alberfpach, fingen fie an bas Clofter von Bolg und Laimb zu bauen. Rachbeme aber innerhalb Jahrs Frift fundbar worben, bag ber Grund ju Diching tein Bergogliches Eigenthumb, fondern ein Lebengut mare, barauf fich ferners und frei nit bauen ließe, wurde mit Consens Bergoge Ludovici bem Abt Anselmo und feinen Clofterleuten ju Diching bie Babl gegeben, andermarte in bes Bergoge Eigenthumb ein beliebigen Bobnplas ju fuchen, bie bann eben bas Ort, wo nun bas Clofter ftebet, mit bes Stifters Butbeigen ermablet, und ibme ben noch führenden Ramen Rurftenfeld gegeben, nit obne Gottlicher Bestimmung diefer Gegend por anberen, bann furg guvor borte man allba nachtlicher Beil mehrmalen in dem fogenannten Eberhards Barten (fo ein ebler Ritter mare, und allbort auf bem nachft gelegenen Sugel in einem Schloß gewohnet) balb Bammerftreich und Befdrei ber Bauleut, bald himmlische Music und Gefang ber Englen, jum Beiden, bag GDit allhier von benen lobfingenden Clofterleuten wolle gepriefen fein.

"Anno 1263 kamen Anselmus und die seinige von Diching zu Kürstenfeld an, allwo sie mit Bewilligung Conradi Bischofs zu Freisingen, bald barauf den Closterbau, wiewohl nur von Holz und Laimb angesangen. Der Stifter Ludovicus hat selbiges nachmals, saut Fundationsbrief Anno 1266 mit Einfünsten tresselich wohl versehen, wie auch mit herrlichen Privilegian begnadet, welche seine Nachsommen gleichsalls bestätigt, auch Pabst Clex-

mens IV Anno 1266 bas Clofter in seinen Schus genommen, mit Confirmation aller Freiheiten, und bem ganzen Cifterzer Orden, mithin auch diesem Clofter, zuständigen Privilegien. Der erste Pralat, Anselmus, hat sich Anno 1270 ber Abtei begeben.

"Der Abt Volkmarus, erwählt 1284, ein bochgelehrter und woblerfabrner Mann, ber feiner Beit bas Bavrifde Chronicon fdriftlich in Latein verfaffet , hat bas Clofter bei 30 Jahren renieret, und in folden Blor gefest, bag Fürftenfelb nit nur bodwurbige Borfteber für fich felbft, fonbern auch für andere Clofter bergleichen Manner bat geben fonnen , beinebens auch mebr andere tavfere Subjecta, sowohl an Tugend als Wiffenschaft, die da namhafte Bucher geschrieben, philosophische und theologische Facultäten profitirt, Die Glaubens-Arribumb befiritten, und hierdurch verbienet, bag ihnen von bem Durchleuchtigiften Saus Bapern, nebft ber Rathpflegung, auch bes Gewiffens Direction mehrmalen anvertrauet worden. Deffen boben Gnaben-Gunft aber hat sonderbar erfahren Martinus; ber 31. Abt allbier, ber ganger 50 Jahr loblichift vorgeftanden, und als ein dreifader Jubilmus, bes Orbeneftands nemblich , bes Priefterthumbe und ber Prælatur No. 1690 gottfelig verschieden: benn nachdem Maximilianus Churfürft in Bayern bie obere Pfala einbefommen , und aus großem Glaubenseifer bie Romifd-Catholifche Religion allba wiederumb einzuführen, auch bie faft gerftorte Clofter aufzurichten trachtete, bat Er bem Clofter aubier bas gnadige Berfprechen ertheilet, tas Stift und Clofter Balbfachien dem Cifterger Orden , wie es vorbero mar , wiederumb beigulegen, und mit felbigen Ordensleuten zu verfeben; wie bann auch bernach Churfurft Ferdinand Maria foldes Anno 1670 wurdlich vollzieben, und gedachtes Balbfachfen bem Cloffer Fürftenfold fambt allen Renten bat einhändigen laffen.

"Rach Ableiben aber bieses hochstrühmlichen Pralaten hat jesiger herr Pralat Balduinus gleich im Anfang seiner Prælatur vorsichtig dahin getrachtet, daß mehrgemeltes Walbsachsen nach Chursufirftl. Consens mit einem eignen Vorsteher durch ordentliche Wahl versehen wurde, so dann auch Anno 1690 wärdlich gesschen mit Erwählung Alberti, eines Professi zu Kürftenfeld,

bazumal im Land feine Cartbaufer waren, ans bem Cloffee Alberspach, Cifterzerorbens, in Unterlands Bayern 4 Priefter und 2 Lavenbruder berufen, benen er jur Bobnung und funftigem Clofterbau erftlich bie hofmart Thal, Aiblinger Berichts, weil bieses Drt der eble Ritter Leonardus von Thal und feine Gemablin bem Bergog ju foldem Borhaben überlaffen batte, anabiak augewiesen. Es funnten aber bie Ordensleut megen bes unfruchtbaren auch ungefunden Orts nit lang allda wohnen, babero ber Stifter ihnen bie Gegend ber Dorficaft Diding, Dachauer Gerichts, an ber Amper fambt aller Bugebor zu einem Bobnplas ertbeilet. Unno 1262 famen fie von Thal ju Diching an. und nach Ermählung Abte Anselmi, aus befagtem Clofter Alberfpach, fingen fie an bas Clofter von Bolg und Laimb zu bauen. Rachdeme aber innerhalb Jahre Frift fundbar worben, bag ber Grund ju Diding fein Bergogliches Eigenthumb, fondern ein Lebengut mare, barauf fich ferners und frei nit bauen liefte, wurde mit Consens Bergoge Ludovici bem Abt Anselmo und feinen Clofterleuten au Diching bie Babl gegeben, anbermarte in bes Bergoge Eigenthumb ein beliebigen Bohnplas zu fuchen. bie bann eben bas Ort, wo nun bas Clofter ftebet, mit bes Stifters Gutheißen ermablet, und ihme ben noch führenden Ramen Fürftenfelb gegeben, nit ohne Gottlicher Bestimmung biefer Begend vor anderen, bann furg guvor borte man allba nachtlicher Beil mehrmalen in bem fogenannten Eberhards Barten (fo ein ebler Ritter mare, und allbort auf bem nachft gelegenen Sugel in einem Schloß gewohnet) bald Sammerftreich und Befdrei ber Bauleut, bald himmlifche Music und Gefang ber Englen, zum Beiden, bag Gott allbier von benen lobfingenden Clofterleuten wolle gepriefen fein.

"Anno 1263 kamen Anselmus und die seinige von Olding zu Fürstenfeld an, allwo sie mit Bewilligung Conradi Bischofs zu Freisingen, bald barauf den Closterbau, wiewohl nur von Holz und Laimb angefangen. Der Stifter Ludovicus hat selbiges nachmals, laut Fundationsbrief Anno 1266 mit Einfünsten tresseld wohl versehen, wie auch mit herrlichen Privilegien begnadet, welche seine Nachsommen gleichfalls bestätigt, auch Pabst Cles

mens IV Anno 1266 bas Clofter in seinen Schus genommen, mit Confirmation aller Freiheiten, und bem ganzen Cifterzer Orben, mithin auch diesem Clofter, zuständigen Privilegien. Der erfte Pralat, Anselmus, hat sich Anno 1270 ber Abtei begeben.

"Der Abt Volkmarus, erwählt 1284, ein bochgelehrter und wohlerfahrner Mann, ber feiner Beit bas Baprifche Chronicon fchriftlich in Latein verfaffet, bat bas Clofter bei 30 Sabren regieret, und in folden glor gefest, daß Fürftenfeld nit nur bodwurdige Borfteber fur fich felbft, fondern auch fur andere Clofter bergleichen Manner bat geben fonnen , beinebens auch mehr andere tapfere Subjecta, sowohl an Tugend als Wiffenschaft. Die da namhafte Bucher geschrieben, philosophische und theologische Facultäten profitirt, die Glaubens-Irthumb beftritten, und hierdurch verdienet, daß ihnen von bem Durchleuchtigiften Saus Bavern, nebft ber Rathpflegung, auch bes Gemiffens Direction mehrmalen anvertrauet worden. Deffen boben Gnaben-Gunft aber bat fonderbar erfabren Martinus; ber 31. Abt allbier, ber ganger 50 Jahr loblichift vorgestanden, und als ein breifacher Jubilmus, bes Orbensftands nemblich , bes Briefterthumbs und ber Prælatur Mo. 1690 gottfelig verschieben : benn nachdem Maximilianus Churfurft in Bayern bie obere Pfalg einbefommen , und aus großem Glaubenteifer bie Romifch-Catholifche Religion allba wiederumb einzuführen, and bie faft zerftorte Clofter aufzurichten trachtete, bat Er bem Clofter albier bas gnadige Berfprechen ertheilet, tas Stift und Clofter Balbfachsen bem Cifterger Orben , wie es vorhero mar , wieberumb beigulegen, und mit felbigen Ordensleuten gu verfeben ; wie bann auch bernach Churfurft Gerbinand Daria foldes Anno 1670 würdlich vollzieben, und gedachtes Balbfachfen bem Clofter Aurftenfeld fambt allen Renten bat einbandigen laffen.

"Rach Ableiben aber bieses höchstrühmlichen Pralaten hat jetiger herr Pralat Balduinus gleich im Anfang seiner Prælatur vorsichtig bahin getrachtet, daß mehrgemeltes Waldsachsen nach Churfürstl. Consens mit einem eignen Vorsteher durch ordentliche Wahl versehen wurde, so dann auch Anno 1690 würdlich gesichen mit Erwählung Alberti, eines Professi zu Fürsteuselb,

und vorher geweßten Pfart-Vicarii ju Balbfachfen." Damit man bie Große bes Opfere, welches hiermit Balbuin ber firchlichen Disciplin brachte, ermeffen fonne, gebe ich ben Beftand ber Rlofterberrichaft Balbfaffen im Moment ber Aufhebung. enthielt auf 13 Deilen 3627 Feuerstellen und 19,029 Ginwohner, 16 Rirchfpiele, Die Stadt Tifchenreuth, 6 Marfificden, 129 Dorfer, 43 Beiler und Ginwohner, und befag, nach ber gemeinen Rebe fo viele Beiber, als Tage im Jahr find. "Es bat auch bermaliger Berr Pralat von gurftenfeld neben Erfaufung zweier hofmarten, Balferdaich und Schwindach, bas alte und febr baufallige Clofter gang neu von Grund auf, bis an bie Rird, in iconer Ordnung und Bierbe groß und weitschichtig erbauet, worbei man fich ju bantbarem Ungebenfen ber Durchleuchtigiften Stifter bestermagen befliffen, felbige bei Dero boben Begenwart mit einer ehrgeburenben Wohnung bebienen gu fonnen. Ludovicus fürmahr ber Stifter bat an diesem Ort ihme felbft und ben feinigen nach biefem leben bie Rubeftatt gefuchet, bann Anno 1271 ift beffen andere Gemablin Anna, und Agnes fein fiebenfahrige Tochter allba beigelegt morben ? wie auch im Jahr 1290 Ludovicus, bes Stiftere Sohn aus gebachter Anna, ber wegen tobilicher Bunben, fo Er ju Rurnberg auf bem Turnier von Craftone bem Grafen von Sobenlobe empfangen, gestorben. Unno 1294 den 1. Rebr. aber bat Ludovicus, ber Stifter, fetbit ju Beibelberg eben in ber Rammer an feinem Beburteort, wo Er bas leben angefangen, felbiges geenbet, und ift aus feiner Berschaffung allbier begraben worben. Es rubet auch biefes Ortes Mechtildis, fein britte Gemablin, ein Tochter Raifers Rudolphi I von Anno 1304 fambt mehr anderen ihren Rindern."

Diefer Kaisertochter Geschick bietet einige Analogie mit jenem ber ungludlichen Maria von Brabant. Zweier Prinzen, Rubolfs und Ludwigs, bes nachmaligen Raisers, Mutter, führte sie über biesen die Vormundschaft in der lobenswerthesten Weise, wobei sie Konrad Ottlinger, Ritter, mit seinen reichen Ersahrungen und Renntnissen unterflügte. Ihr älterer Sohn, Rudolf, hatte sich eine schwere Schulbenlast aufgeladen, und wünschte beren sich auf Rosten seines Bruders zu entledigen. Das zu bewerkstelligen,

gebachte er bie Mutter ber Bormunbicaft ju entfegen. Dectilb Araubte fich, abet Rudolf bemachtigte fich 1301 ibret Berfon, brachte fie ale eine Gefangne nach bem Schlog Schildberg, beschulbigte he einer unanftandigen Bertraulichfeit mit bem Ritter Ditlinger. und ließ biefen vor ihren Augen enthaupten. Alfo geangfifgt. bequemte Dechtild fich ju einem Bergleich, ber lediglich ibr Bitthum ficherte; bag fur folden bie Genehmigung ibres Brubers, bes R. Albrecht, erforberlich fei, bat fie ben Gobu überrebet, und bemnach in feiner Gefellschaft bie Reife nach bes Ronigs Soflager angetreten. Statt ben erzwungenen Bertrag au befiätigen, entfeste jedoch ber Ronig ben Reffen nicht nur bet angemaßten Bormundicaft, fondern aud, bie babin feine Soulben bezahlt fein murben, ber Regierung bes ihm zugefallenen Lanbestheils. Babrent bierauf Rubolf an bes Rouigs Sofe fefige-- halten blieb, übernahm bie Mutter neuerbings bie ihr gufommenbe Bormundicaft, allein ber Gram über ihres Sobns Undantbarleit und Bergeben, über bes treuen Rathgebere gemaltfames Enbe wurde ibr töbifich: fie farb ben 23. Dec. 1303.

"Denen ift billig beigusepen Raiset Ludovieus, auch ein Sobn des Griftere aus Mechtilde, feiner britten Gemablin, ber Unno 1347 aus beigebrachtem Bift nit weit von bier ab bem Pferd gefallen, und auf offner Biefen, Die noch ben Ramen Raifersanger bat, in bem Schoff eines Bauermanns vericbieben, beffen Leichnamb zwar allbere, felbigen bier beizulegen, bienach aber aus bem Clofter nach Dunchen in U. &. Frauen Rirch abgeführet worden ; wiewohl alte bemabrte Schriften , ja auch bas bier leswurdige Epitaphium Beugschaft leiften, bag beffen Berg in feines herrn Batters Grab allbier feve beigeleget morben. Eben Diefer Raifer bat Anno 1331 feines Beren Batters Stiftung gutgesprochen, pflegte and Fürftenfeld nit anberft, als monumentum poenitentiae paternae ju nennen. Bu biefem Clofter geboret auch bie hofmart Einfpad und Rotbad, fo beibe im Bericht Dachau liegen." Des Stifters fcones Monument, in ber Mitte bes Chors angebracht, murbe 1632 von fomebifden Solbaten, die bier verborgene Schape fuchten, faft ganglich gerfort. "Die herrliche, 1716 erbaute Rirche, beren Baumeifter

ver Italiener Fiscati, zeigt schone Denkmäler bes Pinsels und Meisels. Ueberhaupt ift bas sesige Klostergebäube im großen Stil italienischer Bauart, groß, prächtig, fürftlich, gewiß bas schönkte im Lande. Die innern Einrichtungen bes Klosters sprechen von seinem Wohlstande und die von einem Abte Martin Sazzi noch übrig gebliebenen Anordnungen von vielem Geschmade. Was aber die Musen betrifft, so scheinen sie sich nie hieher verirrt zu haben, sondern durch das beständige Ertönen der Jagdhörner und kirchlichen Pfalmen zurück geschreckt worden zu sehn; erst der seizige (leste Abt Gerard, 1802) bemühet sich, auch diese Misverhältnisse verschwinden zu machen."

Practivoll nicht wie Kürftenfeld, sonbern bescheiben, unscheinbar, wie es für bas Rheinland bergebracht, war Fürftenthal, bas andere, fpate Dentmal von Ludwigs bes Strengen Reue. Das wenige, fo von beffen Beschichte befannt, verbanten wir einem ber in Betreff ber Canonisation bes b. Bernerus abgeborten Beugen. Diefer, Nr. 205, Philipp Bruning, Prior des Bilhelmitenflofters ober Saufes zu Wingbach, anders auch St. Werneri Saus genaunt, feines Alters 46, am 26. Sept. 1428, nachdem er vereibet, angenommen, jugelaffen und befragt, auch die Punfte ibm vorgelefen und von ihm verftanden worden, erklart, es fei in feiner Beise zweifelhaft, daß ber felige Werner beilig gewesen und beilig fei, auch als ein Beiliger dem driftlichen Bolfe gelte. Um ben Grund fothaner Ausfage befragt, antwortete er, es fei notorifd, bag St. Wernerus innerhalb einer Meile brei ansehnliche Dratorien habe, eines in Befel, jum b. Beift, wo man bie Saule, an welcher er gelitten, verehret; das zweite und vornehmfte zu Bacharach, wo fein Leib rubet, das britte in bem Rlofter, welchem er, Philipp, als Prior Befragt, woher er bas wiffe, entgegnete er einfach: "Benn St. Bernerus, eingehüllt in bem von feinem Blute gerotheten Sad baselbft nicht zwischen Dornen und Geftrauch verborgen gewesen, so wurde niemals bier ein Rlofter entftanben sein, bas Rlofter, welches in bem gesamten Nieberland St. Werners Saus genannt wird." Davon hat er gelefen in einem febr alten Buche, bas ju Duren, Colnifden Sprengels, in bem Sause seines Orbens aufbewahrt wird.

Beiter befragt, erwidert er, daß ihr Saus in ber Bingbach, fo nach bem b. Bernerus benannt, von ber Marter bes b. Bernerus feinen Urfprung genommen bat: bag im zweiten Jahre nach folder Marter ber burchlauchtige Pfalzgraf Ludwig bei Rhein und Bergog in Bapern, ale bes Ortes Berr, ihnen am 17. Rebr. 1288 ein mit Geftrauch übermachsenes Stud Land geldentt bat, damit fie barauf ihr Rlofter erbauten. Beiter ergablt er, bag ein anderer (vielmehr ber namliche) Bfalggraf Ludwig am 24. Sept. 1292 bem Saufe bie zweite Schenfung gemacht habe; bag Rubolf, biefes Ludwig Sohn, am 5. Dec. 1293 bie britte Schenfung bingufügte, und bag burch bie vierte, von des Pfalgrafen Ludwig Sohnen, Rudolf und Ludwig ausgebend, ihnen die Pfarrfirche ju Sonorbach geworden, am Sonntag in ber Ofterwochen 1305. Diese Schenfungen indgesamt hat Papft Ricolaus IV bestätigt, wie bas ber Prior burch Borlegung ber papftlichen Bulle und ber fürftlichen Babebriefe flarlich bargetban bat.

Befragt, warum er geschworen babe, ba er boch ein Orbensmann fei, antwortete er, "bag einem bochmarbigen Pfarrberren gu Bacharach bem Berfommen nach, auch vermög alter Borfdrift ber Stifter und ber Ordensprovinciale, die Gerichtsbarkeit über bas Rlofter juftebe, fo bag er verpflichtet fei, ben Rlagern vor Diesem Pfarrberren Rebe au fteben. Er babe fic nicht weigern tonnen zu devoniren, ba er angewiesen, einem zeitlichen Pfarrberren in Bacharach, in beffen Sprengel er gebore, ju geborchen, unbeschadet feboch ben wesentlichen Boridriften seines Orbens : und fei bas foldergeftalten angeordnet, bamit bie Brüber nicht genothigt, Raven por bem fur Orbensleute verponten weltlichen Gericht Rebe ju fteben. Er ift ber Meinung, daß ber b. Werner im 3. 1287 gelitten habe, wie fic bas aus bem Datum ber fpater erfolgten Schenfungen ergebe, und er auch von feinem Bater, einem uralten Mann, ber ein Scheffe an ben beiben Stublen gu Bacharach gemefen, gebort bat. Er glaubt, bag fein Grogvater ein Zeitgenoffe ber Marter bes Beiligen gewesen fei." Dem allgemeinen Soidfal ber Pfalgifden Rlofter fonnte Fürftenthal gu ben Beiten ber Reformation nicht entgeben.

Der Bilbelmitenorben verebrt als feinen Stifter einen beil. Bilbelm, Ginfiebler (10. Rebr.), ber lange Beit von ben Sagiograpben ale ein Bergog von Aguitanien betrachtet worben ift. Solden Irrthum hat P. Benfchenius grundlich widerlegt. Erwiefen nicht, einigermaßen wahrscheinlich ift indeffen ber Umftand, daß Bilbelm ein Frangofe vornehmer Berfunft, vielleicht aus ber Landschaft Poiton, ber, nachdem er in ber Belt, und porzüglich unter ben Baffen ein loderes, ja lafterhaftes leben geführt, burch bie Gnabe bes herrn gerührt wurde und feinem Dieuft nach Dem Rath frommer Clausner fich widmete. Er unternahm verschiebene Ballfabrten, sei es nad St. Jago be Compoftella, fei es nach bem b. Lande, als worüber feine Biographen nicht einig, indem die einen nach St. Jagp, die andern nach Berufalem ihn geben laffen; bie Bittfahrt foll Papft Eugen III ihm aufgegeben haben, ale er gelegentlich bes bei ben Grabern ber Apoftel abgestatteten Befuchs bem Dberhaupt ber Rirche ben Buftand feiner Seele offenbarte. Wie bem aber fei, jedenfalls ift Wilhelm, von einer Pilgerfahrt beimfehrend, im 3. 1153 nach Toscana gefommen, um eine Einobe zu fuchen, wo er bem menfclichen Berfehr fern, bem herrn bienen toune. Die Insel Lupocavio (in bem Padule del Lupo?) bes Gebiets von Difa ichien ibm gang eigentlich augufagen: er ließ fich in biefer Bufte nieber und führte bort ein fo erbauliches Leben, daß in furger Beit mehre Andachtige fic um ibn icarten, und unter feiner Leitung fich ju beiligen begehrten. Allein ber fromme Gifer erfaltete in ihnen zeitig, und perwandelte fich in einen folden Biderwillen für bie Lehren und bas Beifpiel bes freiwillig aufgesuchten Subrers, bag er genothigt wurde, bie undankbaren unbandigen Schuler zu verlaffen, fie ber Sorge jenes Beters, ber unter ben Ruchlosen ber einzige Fromme, empfehlenb.

Er wendete fich nach bem Berg Pruno, wo er immitten bes bichten forftes eine Celle fich erbaute, ein Gartchen anlegte, Obstbaume und Reben sogar pflanzte, die giftigen Schlangen, welche seine Celle heimzusuchen fich unterfingen, durch sein Gebot verscheuchte; wiederum locke die Beiligkeit seines Wandels neue Schuler in großer Jahl herbei, die aber nicht sester als die

porigen in ihrer Anbacht begrundet. 3hre Anbanglichfeit verwandelte fich in Reid und Abneigung, die nicht felten in offene Meuterei ausgingen. Daneben batte Bilbelm vielfaltig von Anfechtungen ber Solle ju leiden. Ginftene, bag er nach feinem Brauche in ber Celle einsam bei filler Racht frommen Betrachtungen, glubenber Andacht bingegeben, befchlog ber Bollenfürft, ju beffen Schande bie vielen vereinzelten Ungriffe auf ben Gottesmann febergeit ausgeschlagen, fest bie gange Dacht ber Bolle gegen ibn ju fubren, auf bag ber llebermacht erliege ben bie Starte nicht besiegen tonnte. In ber erften Rachtwache von bem barten Lager fich erbebend, um vor bem Berren fein Berg auszugießen gleich ben Bellen bes Bache, vernahm ber Ginfiedler ben Angug eines gewaltigen Beers, bas über bas gange Thal fic ergiegend, durch ben Biderhall feiner borner und ber Sufen feiner Roffe die Kelsen brechen zu wollen icbien. Ginmal glaubte man bas Brullen vierfüßiger Thiere ju vernehmen, bann bas Befrachze, ben Befang ber befiederten Bewohner ber Lufte. Best borte man die Schlangen pfeifen, es antwortete ber Elephanten bonnerabnliches Gefdrei, ber lowen Gebrull. Der Forft erbebte ob bem Streitruf ber Rampfenben, aus ben abgelegenften Winteln bes Thale vernahm man bes Baffengeflirres Eco, gleich barauf ber Kalfen Gefdrei, ber Jager Ballob, mit einem Mort, was man in Deutschland bas mutbenbe beer zu nennen pfleat. Mebr und mehr gegen bie Celle anrudent, baben bie bollischen Scharen in Form einer Rrone ben neuen David ums ichloffen, barauf zu einem Turnier und anderm Rittersviel fich geordnet, nach beffen Beendigung ber ftattlichfte von allen, unter bem aufgeschlagenen Bifier die Buge von Bilbelme Bater offenbarend, portrat und mit brobnender Stimme fprach :

Cerne senescentem, fili Wilhelme, parentem,
Exi, continuo patre rogante tuo.

Germine non humili genitus, me respice, fili,
Nec mea despicias vota, precesque pias.

Exi Wilhelme: cito namque resumere per me
Terras et dotes, praedia, regna potes.

Jam sat servisti, superest tibi gloria Christi:
Praemia non poteris perdere, salvus eris.

Jam patrem sequere, jam jamque tui miserere, Ad tua regredere, viscera mota gere. En generis soboles nostri stat, turbaque fratrum, Cum quibus in theatro ludere saepe soles: Fratres cum cuneis notorum respice tristes. Exi, ne distes, associandus eis. Illis iungeris, pompa solioque frueris: Cinget te generis turba, beatus eris. Armigerorum turba decorum glorificabit, Servorumque chorum copia larga dabit. Cernendum moestum te spectat turba nepotum, Hoc saltem praesta, quaesumus, antidotum. Fili mi, quid habes animi levitate cadendo? Magnanimi non est, perimi se velle latendo. Quaere vilia, spernere gaudia, tene remordent? Ecce placentia sunt tibi tristia, prospera sordent. Ferrum, cauma, famem, frigus fers atque ligamen, Nec florens actas te movet, aut pietas. Postpositis igitur furiis, mihi sanus obedi: Ne tardes ergo, concitus ipse redi.

Wie eindringlich aber in gebundener Rede ber Keldhauptmann bes bollifden Beers fic ausbrudte, fo gering achtete feiner Borte ber Streiter Chrifti. Es traten auf, mehr und mebr ibn ju fcreden, die tollften Ungeheuer, wie feine Phantafie fie noch gebacht. Aber Wilhelm, burch ben Glauben fart, empfand feine Kurcht, gleichwie feine ichmeichlerischen Worte ibn zu verführen machtig. Gemabrent, bag verschwendet Runft und Lift, verflieg Satamas fich ju offener Bewalt. Es ergrimmten feine Engel, daß Bilbelm ihrer fpotte, bag fie gefommen fein follten, nicht um zu beruden, fonbern um berudt zu werben. Gie rannten Die Cellenthure ein, bie Borberften fielen über ben Gottesmann, riffen ibn aus bem engen Saufe, überbauften ibn mit Schlagen. und bammerten fo lange auf feinem Ruden, bis er mit gerschlagenen Gliebern, faum noch athmend, balbtodt liegen blieb. worauf bann bie faubere Gefellichaft fich empfohlen bat. pon bannen gezogen bie Werkleute ber Bosbeit, bie Arbeiter ber Finfternig, erbarmte fich feines Anechtes ber Berr aller Troftung und schickte ihm drei holdselige Jungfrauen gu, die toftliche Salben bei fich tragend, angewiesen seine Bunben zu beilen. Die eine, von Angeficht ber breien fconfte, erquidte ben armen Leider noch besonders burch die Sugigfeit ihrer Rebe, und hat

er in ihr die jungfräuliche Mutter, die Königin ber Engel erkannt, mahrend sie noch mit den beiden Gefährtinen beschäftigt,
seine Bunden zu salben, oder genauer zu heilen, denn mit der Berührung war die augenblickliche Genesung verbunden. Eine Ermahnung noch, einen freundlichen Gruß haben die Wohlthäterinen an den Begläckten gerichtet, darauf sind sie verschwunden.
Treulich aber hat Bilhelm das Geheimnis der ihm gewordenen Gnade bewahrt, einem Einzigen nur dasselbe mitgetheilt. Es war das eben jener Peter, später Prior auf Monte Pruno.

Satte Bilbelm bie Legionen ber Bolle befiegt, fo vermochte er gleichwohl nicht ben Leibenschaften feiner Schuler ju gebieten. Die, feine Tugenben beneibend, fatt'ihnen nachzuftreben, lehnten fich gegen ben Deifter auf, überhäuften ihn mit Schmähungen, fvielten ibm fo übel mit, baß, nachdem er lange eine wunderbare Bebuld ber Berfolgung entgegengefest, er endlich genothigt, einen rubigern Aufenthalt ju fuchen. Den glaubte er fett in feiner pormaligen Ginfiebelei, in bem Balb Lival finden ju fonnen, aber bie Bruber, fo er bort jurudgelaffen, behandelten ihn noch emporender, als bas porigemal; allzu ungleich war ihren Berfen fein Bandel. Schmerglich empfand Bilbelm folden Unbanf, bag er, zweifelhaft um bie Wahl eines Ortes, wo er fein Saupt nieberlegen tonne, fcbier fleinmuthig werben wollte. Da vernahm er vom himmel eine Stimme und ben Befehl, nach bem Berg Patriggo unweit Caftiglion bella Pescaja fich ju wenden. Er geborchte in jener Gile, welche eine brudende Leibesschwach. beit ibm verftattete, brachte auch einige Tage auf befagtem Berge in Einfamfeit gu. Die wurde aber balb geftort burch bie Birten, welche au bestimmten Zeiten bort fich au versammeln gewohnt, und wiederum begab Bilbelm fic auf ben Beg, ber leglich nach Caftiglion ibn führte.

Allda nahm ein ehrlicher Bürgersmann freundlich ihn auf, und genoß Wilhelm eine geraume Zeit ber Gastfreundschaft in deffen Sause. Sein Wirth hatte Frau und Rinder, an zeitlichen Gütern keinen Ueberfluß. Singegen wandelten die beiden Eheleute im Angesicht des Herren. Es begab sich um die Zeit der Weinlese, daß zu der Wirthin der Gast sprach:

"Siebe, burd Rrantheit, bes Tages Bige und Laft, burd anhaltenbes Saften gefdmacht, vermag ich faum mich aufrecht gu erhalten. Sei boch fo gut und bereite mir etwelche Labung fur biefen Abend." Entgegnet bie Frau: "Seute bich ju bebienen, vermag ich nicht in ber furchtbaren Fieberhite, von ber ich ergriffen." Ihres Leibens fich erbarmend, ruft ber Kromme Jefum an, und augenblidlich ift bas Rieber gewichen, und wie es ihr geboten, bat bie Frau forgfältig und getreulich bas Effen bereitet, nicht nur an biefem, fonbern auch an allen folgenden Tagen, fo lange Gott ihr bas leben ichenfte. Um bas an ihr gewirfte Bunder ju foweigen, bat bie Frau aber nicht vermocht, fie plauterte und Bilbelm fcamte fic ber von Bielen ibm bargebrachten Lobeserhebung und Gludwuniche. Denen zu enigeben, verließ er im Stillen bas gaftliche Saus, und gelangte er nach St. Riclasen Rirche, wo er einige Beit bei bem wurdigen Priefter Buibo zubrachte. Auf beffen Rath verzog er nach bem Thal genaunt Stabulum Rhodis. Sier, in ber foredlichen Bufte, bat er ein loch fich gegraben, barin feinen leib zu bergen, bann mit Beihulfe ber Burgherren auf Buriano und bes Priefters Guido nothdurftig fich eingerichtet und eine armselige butte anberthalb Jahr lang, von 1155 an bis zu feinem Ende bewohnt.

Die ersten vier Monate lebte er einzig von Kräutern und Wurzeln, seine einzigen Gesellschafter waren die Thiere der Wäste: aber im Beginn des J. 1156 fand sich zu ihm sener Albert, welcher der Zeuge nicht nur seiner Tugendübungen, sondern auch Berichterstatter darüber zu werden bestimmt. Boll Bewunderung für den strengen Wandel seines Meisters, erzählt er, daß Wilhelm Tag für Tag, die Festiage nicht ausgenommen, sastee, daß er dreimal die Woche kaum nennenswerth Speise zu sich nahm und einen Schluck Wein, der aber dermaßen mit Wasser versett, daß kaum die Weinfarbe zu erkennen, daß er an den übrigen Tagen bei Wasser und Brod sastee, nur ausnahmsweise ungesochte Kräuter hinzusügte. Er hatte ein Schüffelchen, seine Speise, einen kleinen hölzernen Becher, sein Getränk zu messen, unter keinen Umständen überschritt er dieses karge Waas, desto öfter hat er daran abgezogen. Stets mit einem

Cilicium befleibet, folief er auf barter Erbe. Begen feines Lebens Ende murbe ibm Prophetengabe, ale wovon Albert Bengmiß gibt. In Erwartung ber balbigen Auflösung bes Deifters fammerte biefer, daß er einfam und allein gurudbleiben folle, und es troftete ibn Bilbelm mit ber Berheigung , bag, bevor er bem fterbenben lebrer bie Augen gubrude, Gott einen Stellvertreter, einen Gefellicafter in ber Ginobe ibm guididen werbe. Etwas ungläubig für diefe Berheigung, erlebte Albert boch alsbald ihre Erfüllung. Indem er por bie Celle trat, wurde er bes Arzies Reinald anfichtig. Dem fprach er von des b. Wilbelm Tobesgefahr, und die beflagte Reinald um fo mehr, ba einzig ber Bunfc, ber Belt zu entfagen, unter bes großen Meiftere Leitung fich ju vervolltommnen, ihn gur Stelle geführt babe. Albert, in der Aurcht, bag unter folden Umftanben ber Argt andern Sinnes werben mochte, warf fich ibm gu Rugen, bat, er moge in feinem verbienftlichen Borbaben verbarren, und barin um fo mebr ibn au bestärfen, erfannte er ibn als feinen Borfand, rieth aber jugleich, bag er fich bem Beiligen, ber noch athme, vorftellen moge. Wilhelm empfing freudig den Befucher, munichte nur, bag er nach baus gurudfehren, feine Angelegenheiten in Ordnung bringen, und bemnachft ungefaumt fic wieder einfinden moge. Reinald that wie er geheißen, gleich barauf ift fedoch Bilbelm am 10. Febr. 1157 in Alberts Armen entichlafen, nachdem er vorber die Sterbfacramente aus ber Baud eines Priefters von Caftiglion empfangen.

Reinald, seinem Versprechen gemäß nach Stabulum Rhodis zurückgekommen, half ben Leichnam bes heiligen in seinem Gärtlein beisehen, und ließ sich angelegen sein, nach bessen Borschrift und Beispiel bas Leben eines Büßenben zu führen, wobei Albert ihm ein getreuer helser. Gemeinschaftlich erbauten sie über bem Grabe eine kleine Einsiedelei samt Capelle, und führten sie baselbst ein so exemplarisches heiligmäßiges Leben, daß mehre Individuen, indem sie der Welt abzusagen, dem Dienste des herren und einem büßenden Leben sich zu weihen begehrten, zu ihrer Gesellschaft herangezogen wurden. Sichtbar ruhete der Segen Gottes auf einer im Werden begriffenen Con-

gregation, daß sie gleich im folgenden Jahrhundert durch ganz Italien, Frankreich, Riederland und Deutschland sich verbreiten konnte. Die Brüder besolgten im Anfang lediglich die Borschriften des h. Wilhelm, d. i. dieses heiligen Beispiel, in der Treue, wie es durch Albert ihnen überliesert. Demathige Barfüßer, beobachteten sie beinahe unausgesette Fasten. Diese übermäßige Strenge wurde doch von Papst Gregor IX gemäßigt, er wollte, daß die Barfüßer sich beschuhten, gab ihnen die Regel des heil. Benedictus. Innocentius IV ertheilte durch die Bulle vom Jahr 1248 den Eremiten vom Orden des h. Wilhelm verschiedene Privilegien, verordnete auch, daß bei dem Absterben des Genestals der Rachfolger mit allgemeiner Justimmung erwählt werde, wie die Regel des h. Benedictus vorschreibt.

Alexander IV, im 3. 1256 mehre Congregationen von Eres miten zu einem Orben unter ber Regel bes b. Auguftinus vereinigend, wollte auch die Bilbelmiten zu biefer Union berangieben ; fie brachten aber in Erinnerung, daß fie von jeber nach ber Borfdrift bes beil. Wilhelm in Berbindung mit ber von Gregor IX verliebenen, von Innocentius IV ihnen beftätigten Regel bes b. Benedictus gelebt batten, und wurden noch in bem nämlichen Jahr von bem beffer unterrichteten Pavft ermächtigt, ibre alten guten Gewobnbeiten beigubehalten. Richtsbestoweniger traten mehre Bilbelmitenflofter zu ben Auguftinern über, baber Alexander IV, biergu bewogen burch bie Borfieber bes Bilbelmitenorbens, ben einzelnen Saufern unterfagte, fich einem anbern Orben anzuschließen, es geschehe bann mit Bewilligung bes Generalcapitels. Das Berbot binberte aber feineswegs bie Augustiner, fich mehrer Bilbelmitentlofter ju bemächtigen, baber Urban IV burd Bulle pom 3. 1263 ben Professen Bilbelmitenorbens ben lebergang ju ben Augustinern unterfagte, außer mit Erlaubnig bes b. Stuble. Diefe Bulle beunruhigte fene Bilbelmitenflofter, welche ben Borfdriften bes b. Wilhelm, ber Regel bes b. Benedictus untreu geworden, um fic bafur jener bes b. Augustinus ju unterwerfen. In diesem Ralle befanden fich namentlich bie Rlofter Seemannshaufen und Schonthal, Regensburger Sprengels. Sie befragten fic von wegen ihrer

Scrupel bei bem Bischos Leo Tundorfer, und der machte es ihnen zur Pflicht, sich den Augustinern anzuschließen. Das klagten der Wischelmiten General und Prior dem Papste, mit dem Zusap, daß mehre Klöster in den Diöcesen von Mainz, Constanz, Prag, mamentlich Ibisendorn, Mindelheim, St. Johann auf der Insel, Vallis S. Joannis de Pinonis, Lirtin im Bisthum Kamin, ein Gleiches gethan hätten. Es wurde ein Commissarius, der Cardinalbischof von Palestrina, Stephan von Ungern, der Protector des Wisselmitenordens, ernannt, und dieser verordnete im J. 1266, daß die Klöster Ibisendorn, Mainzer, und Füssen, Constanzer Sprengels, dem Orden zurückgegeben werden sollten, was Papst Clemens IV am 31. Jul. 1266 bestätigte.

3m 3. 1435 erwirfte ber Orben bie Beftatigung feiner Brivilegien burch bas Concilium von Bafel. Damals maren ber Orbensprovingen brei, Toscana, Alemannien, Flandern mit Franfreich. Bu Toscana geborten bie Saufer Stabulum Rhodis bet Caftiglion bella Pescaja, fpaterbin S. Gulielmo genannt, und ber Sig bes Generals, St. Quirin bei Piombino, Jango, bei Caftiglion bella Bescafa , Athorona bei S. Casciano , St. Lituard, St. Franziscus de Campania, Die Abtei St. Antonius bei Castelnuovo, de Aquae ortu, Cilo, S. Leonardi in Aquae dente, quod dicitur Mancipalus, St. Juvenal zu Drvieto, S. Joannis de Aigentola, S. Salvatoris de S. Balbina, Romae, S. Pauli bei Albano, est in comendis, S. Amati, S. Petri de Palubrio ultra Romam. »Fuerunt in eadem provincia sequentes Praepositurae: Praepositura de Castellione Piscaliae, cum cura; Praepositura de Castello, sine cura; Grosseto, sine cura; Praepositura de Campania; sine cura; Buriano, cum cura; Bolseno, sine cura; Piombino, cum cura; Roccastrata, cum cura; Praepositura Montis-latronum, sine cura; Montis-Veneris, sine cura; Archidociae, cum cura; S. Angelo bei Campagnatico, cum cura: Praepositura Montis-Piscalis, cum CHTA.«

Als zu der Proving Alemannien gehörend werden aufgezählt bie Riofter Oberried, unweit Freiburg im Breisgau, auch Grasfenthal und Mariafron genannt, St. Wilhelm, jenseits Ober-

ried bober im Gebirg gelegen, Freiburg ober Marienzell, Marienporte bei Bedelbeim und Rreugnach, in ber Bulle von 1266 Ibifiborn genannt, Marientron zu Auffen, Mullenbach, Rlingnan, Mentenborn, Sagenau, Marienthal, außerhalb Sagenau, Memmingen, Daing, Strafburg, Fürftenthal an ber Bingbach, Borme, Beiffenborn, Speier außer bem St. Mareusthor, die Grangien Agla und Marienbrunn, von bem Saufe gu Strafburg abhangig, Seemannshaufen, in bem Baperifchen Gericht Dingelfing , Schonthal in ber Oberpfalg , unweit Ros. Die Proving Manbern ober Gallien hatte ihre Rlofter bei und nachmalen in Bergogenbufch, jur himmelspforte, Baftine bei Biervliet, fo in Gefolge ber Ueberschwemmung von 1477 nach Brugge verlegt, bort unter bem Ramen St. Antonienbael befannt. Das Rlofter befag bas Cilicium bes Orbensftifters, und beftand barin eine Brudericaft, ju St. Wilhelm genannt. »Et solet etiam quotannis aqua benedici et panis, qui cum novendiali prece in honorem vulnerum Christi et S. Gulielmi fusa, saepe valetudinem rectam attulit febricitantibus et languidis.« Das Saus Barnafay in bem Arbennenmald von bem 3. 1299 fich berichreibend, gleichwie Pratum Mariae. Barabies in ber Borftabt von Duren, beffen Urfprung in bas 3. 1252 oder 1255 faut. Unter biefes Rloftere Reliquien fand bas Saupt bes b. Wilhelm obenan. Balcour, in ber Graficaft Namur. Ragareth ju Peene bei Mont-Caffel. Montrouge bei Paris, 1266 gestiftet und 1297 nach Paris, in bas Rlofter ber Blancs-Manteaux übertragen. St. Uremar ju Aeift. St. Ratharinen vor Rivelles. Suberge, an ber Strafe von Antwerpen nach Berg-op-Boom. La Motte außerhalb Luttich, vom 3. 1281 fich berichreibend. Grevenbroich an ber Erft im Julicifden, 1281 gegründet. Beveren im gande Baes.

Bu Anfang bes 18. Jahrhunderts besaß ber Orden, bem ein fester Mittelpunkt abging, das Princip der Einheit, so conssequent in dem Cisterzienser- und Karthäuserorden, in der Geselsschaft Jesu durchgeführt, nur mehr in den Niederlanden ein Dupend Säuser, die in Italien und Deutschland belegenen waren sämtlich eingegangen. Das Stammhaus sogar, S. Gulielmo

wder Stabulum Rhodis, hatten bie Augnstiner-Eremiten, von Anfang her der Wilhelmiten gefährlichste Gegner, im Besis. Der so sehr verminderte Orden wurde durch einen Provinzial, der von 4 zu 4 Jahren zu erwählen, regiert. Die Ordenstracht war jener der Cisterzienser gleich. Das Rloster Grevenbroich hatte sich um die Mitte des 17. Jahrhunderts vollständig dem Orden von Cisterz angeschlossen.

## Nieder- und Oberheimbach, die Heimburg, fürsteneck, Saneck.

Bon Rheindicbach bis Nieberheimbach laffen bie Berge faum ben nothigen Raum fur die Strafe, und auch bem Dorfe Rieberbeimbach icheinen fie nur ungern zu weichen. Ginzig ber Lange nach tonnte beshalb bas Dorf fich ausbehnen, an beffen Eingange beinabe die Pfarrfirche ju Maria Simmelfahrt fieht. Sie gehorte vordem in ben Dainger Sprengel, Landcapitel Algesheim, mabrend Rheindiebach noch Trierifden Bisthums. Am Donnerftag nach Martini, 16. Nov. 1385, prafentiren bas Domcapitel und bas Mariengrabenftift ju Maing ju ber Pfarrei Niederheimbach, beren Patronat ihnen zuftandig, ben Priefter Balther von Bebenfpach. In zeitlichen Dingen waren Ricberbeimbach und Trechtingshaufen Mainzischer Sobeit, jedoch nicht bem Rurfürsten, sondern bem Domcapitel und beffen Factorei Niederheimbach unterthänig. 3m 3. 1092 ichenfte Erzbischof Ruthard von Maing ben Chorberren feiner Domfirche, ju ihrem reichlichern Unterhalt, aus feinen Tafelgutern in loco Bingen eine Jahresrente von 12 Pfund Pfennige, in bem Rabgau ben Sof zu Planich und bie Bogtei ber zwar zu ber Prabende ber Chorherren geborigen Dorfer Beimbach, Finten, Dim, Bobenbeim und Ebersheim. Diese Schenfung wiederholte Rutharb 1108 am 18. kal. Junii (Jul. nach Brn. Beibenbachs Berbefferung), mit bem Bufan, bag bie Gefalle aus Bingen im Sommer jum Anfauf von Sammelfleisch fur ben Tisch ber Bruber gu bermenben find.

Unter ben Befigungen ber Abtei Arnftein nennt Erzbifchof Sobann von Trier 1197 curiam in Heimbach cum vineis, agris et pratis. Ein Biertelfahrbundert fpater batte ber Bilbgraf Ronrad fic ber Bogtei Beimbad angemaßt, und murbe er besbalb auf Anfteben bes Dompropftes Beinrich und bes Domcapitele von Erzbifcof Siegfried excommunicirt, fein Bebiet mit bem Interbict belegt, bag er, bierdurch erfcbredt, allem Unfpruch ju jener Bogtei entfagte, 6. Ang. 1219. In Betracht ber Bemubungen bes Rurfurften Beter von Maing, ibm bie Ronigsfrone au verschaffen, versprach Pfalggraf Ludwig, unter vielen andern Berbeigungen, bag er ju Trechtingshaufen, Dber- und Riederbeimbach bie Bewaltthätigfeiten abfiellen marbe, welche bort vorgefallen, feit die Burg Reichenftein in Ludwige und feines Bruders Rudolf Namen erbaut worden, vielmehr folle ber Ergbifchof in bem ungefrantten Benug aller feiner Rechte verbleiben, 12. Sept. 1314, und am 26. Juni 1317 entbietet ber namliche Ludwig, fest Ronig, feinen Getreuen, ben Beamten und famtlichen Ginwohnern von Dber- und Rieberbeimbach und Trechtingshaufen, daß fie dem Ergbifchof Peter von Maing ben Treueid gu leiften baben, indem er fie zugleich bes Gibes, wodurch fie bis babin ibm verpflichtet gemefen, entbindet. Am 27. Oct. 1317. bekennet Johann Boes, Ritter, bag Tilmann von Robe, bes Johanniterordens ju Daing Comthur, Die Beinguter ju Dberund Nieberbeimbach, fo vorbem ber Tempelberren Gigenthum, ibm ju Erbleben gereicht bat, wogegen er alljährlich bie balbe Beineresceng an die Comthurei zu entrichten babe. Am 10. Dai 1473 wird genannt Dies von Partenbeim, bes Berichtes zu Dieberbeimbach Schultheiß.

Bon Ritter- und Scheffengeschlechtern kommen vor: Fulquin von heimbach siegelt mit einem wellenweis geschobenen Balten 1376. Junker Johann Raup, Edelknecht zu heimbach, siegelt mit brei Lilien 1362, henne von Altenmunster, Scheffe baselbst, mit einem Kirchengebäude 1395, Johann Fyhinmond, Schultheiß zu Oberheimbach, mit einem Nachen 1394, henne hasintod, Scheffe zu heimbach, mit zwei wellenförmig geschobenen Balten und einem hudenden hasen barüber 1376, henne Junge, Scheffe

ebendafethft, mit einem Pflugeisen 1376, hilfmann Ralfuß, Scheffe, mit einem Anter 1376, Johann Rellerhals, Scheffe zu Riederheimbach, mit einem rechten Schrägbalten, dem oben vier Byzantiner, unten eine Rebe mit der Frucht beigegeben 1376, Gerlach Bromolt, Scheffe zu Riederheimbach, mit drei Schuallen 1376 und 1386, Peter Wanner, Scheffe daselbft, mit einem schlangenförmig gezogenen Balten und dem Mainzer Rad daratber 1400.

Auf bem Berge über Riederheimbach thront die Beimburg, bie eben fo wenig ibentifch mit gurftened, als biefes auf bem rechten Rheinufer ju fuchen ift. Am 13. Ignuar 1340 fcreibt Erzbischof Beinrich III, von Birnenburg, an Dittmer, feinen Bollfchreiber ju Chrenfels, bag er ju Bingen bei Deifter Jobannes zwei Armbrufte (sagittas) ober Roitfieille taufe, auch bie Roften bes Transports einer Bliebe von Flerebeim nach Beimbach bestreite. Kerner foll er Bolg fur die Befestigung ber Beimburg anfaufen, fo viel ber erzbifcoflice Marfcalf, Johann von Balbed, nothig finden wird, "und bat er alle biefe Dinge, die Armbrufte nämlich und bas angefaufte Bolg, befagtem unferm Marichalt, zu Erhaltung unferer geften Beimburg zu übergeben." Laut bes von Raifer Rarl IV gebotenen Friedenevertrags zwischen Erzbischof Gerlach von Mainz und dem vormaligen Stifteverwefer Runo von Kalfenftein, vom Freitag nach Reufahr 1354, follte Runo gur Sicherheit ber ihm verschriebenen 40,000 Bulben haben die Burg Rlopp, Bingen die Stadt, die Burg Ehrenfels mit bem Boll, bie Burg Reichenftein, garftened und beimburg, mit den Burgmannen und mit allen Dorfern von Bingen an bis Nieberheimbach. "Und ander Seit bes Rheins, ba Ehrenfels liegt, von bem Stein an, ben man nennet ben Lovenftein, gelegen obwendig Chrenfele, an bem Staden an bem Rhein, und von bannen an alfo ben Rhein nieber, nieberwendig Lorderbaufen, bas zwifden gelegen ift, mit Ramen Chrenfels, Asmannsbaufen, Bord und Lorderhaufen." Ausbrudlich werben bier bie Beimburg und Rurftened unterschieden. Ronrad von Lamerebeim, Landschreiber im Rheingau 1429, wird 1438 Amtmann gu Beimburg.

Die Beimburg, im Gegenfat ju allen ihren Rachbarn ein außerft plumpes und unmalerisches Gebaube, besteht eigentlich nur aus einer febr farten, 10 Rug biden und etwa 25 Auf hoben Ringmauer, worauf ein Rondengang mit vielen Zinnen und Schieficarten umlauft, und zwei barin eingebauten runden Thurmen, wovon der bochfte etwa 80 Auf Sobe und 120 Auf im Umfang haben wird. Gine niebrige Zwingermauer umgibt bas Bange, welches nur auf ber Rheinfronte einige unbedeutenbe Bohnraume gehabt zu haben fceint und nach allen Rennzeichen aus ber Mitte bes 14. Jahrhunderts herrührt. Auch die Lage ber Burg auf einem breiten Felfenrand taum 100 guß über bem Rheine, bem ebemaligen Ronnenflofter Suffird, von bem nur noch ein halber Sausgiebel fieht, gegenüber, tragt wenig zu einem imposanten Meugern bei. Die Kelfenwand rudt bem Rheine bier indeffen fo nabe, bag zwifden ihr und ber Chauffee nur Plat für eine Reibe Sauferden bes Ortes Rieberbeimbach übrig geblieben ift. Das an der Rheinfronte angebrachte Bappen (ein Rad mit 4 Balten) verrath ben vormaligen Gigenthumer ber Burg, bas Domcapitel ju Maing. Seit bem 16. Jahrbundert zu Berfall gerathen, wurde die Beimburg 1689 vollends burd bie Krangofen ausgebrannt. Der lette Mainger Lebensmann, ein Bauer aus Niederheimbach, erfaufte fie 1802 von ber frangofifchen Domainenverwaltung um ben Preis von 100 Kranten. überließ fie aber fpater an ben jegigen Generalmafor von Barfuß, von bem fie an ben Fabritheren Gerbott zu Erefeld gefommen ift.

lleber Niederheimbach erhob sich aber noch eine zweite Burg, jenes Fürstened, so ber Erzbischof Gerhard von Rassau auf einen dem Kloster Ausenhausen zuständigen Weinberg setzte. Dafür das Kloster zu entschädigen, gab ihm der Erzbischof am 10. Dec. 1295 ein Stück Wald am hurenbohel. Mainzische Burgleute auf Fürstened waren die hilchen, Schepel, hartwyn, Leven, Fögel und Marschalt von Lorch, die von Glimmendal, Breitensbach, Stein, Riedt, Schönberg, die von Walded zu Iben, die von Salded zu Iben, die von Salded zu Iben, die von Walded ze. Nach 1350 kommt die Burg nicht mehr in Schriften vor, und ist sie in späterer Zeit gänzlich verschwunden.

Unter ber heimburg vorbei öffnet fic bas Thal, fo von Rieberbeimbach nach bem freundlichen Dorfe Dberbeimbach fic erftredt. In Starte mit Rieberbeimbach ju vergleichen, bat es eine Pfartfirche ju St. Margarethen, und war vorbem ber Dompropflei zuftandig, die auch bier eine Factorei befag. Der Abtei Otterberg bof war vor 1467 an bas Mainger Mariengrabenftift gefommen, und wurde von biefem Montag nach Rreugerhöhung an Erbyacht ausgethan. Etwas weiter, Thal aufwarts, liegt der Lambergerhof, alfo genannt nach einem vormaligen Befiger, bem Grafen Raimund Rafimir von Lamberg, ber, geb. 16. Mai 1719, bes Deutschorbens Rathegebietiger und Comthur gu Giereborf und Inngenbiefen, t. t. Generalmajor, auch furmaingifder Gebeimrath , Generalfeldzeugmeifter , Gouverneur ju Mainz, Inbaber eines Infanterieregiments, Mittmeifter ber Leibgarbe, Prafident ber Rriegsconfereng, commanbirender General über famtliche Boller, am 3. Oct. 1775 gu Daing an einer Darmentzundung geftorben ift. Des Grafen Grang Anton Cobn, aus beffen britter Che mit Unna Lucia Balbott von Baffenbeim, trat er febr jung bem Orben, bem t. f. und aus biefem bem furmaingifden Rriegebieuft ein; er führte 1756 bie Maingifden Bulfevoller nach Bohmen, ward 1759 taiferlicher und Daingifder Generalmajor, 1766 Generalfeldzeugmeifter. Er bat ben Schlachten bei Breelau, Liffa, Corbig zc., ben Belagerungen von Bresiau, wo er in Gefangenicaft gerietb, und Dresben rubmlichft beigewobnt.

Er ist nicht ber einzige Lamberg, ber für Mainz gesochten bat. Karl Abam Graf von Lamberg auf Kranichberg und Prammberg, k. k. wirklicher Kammerer, commandirender Obrist von Alt-Starhemberg Infanterie, geb. 21. Aug. 1655, hatte von der Pife an gedient, vor Wons, bei dem Entsay von Wien, bei der Einnahme von Neuhäusel, Gran, Ofen, Belgrad sich ausgezeichnet, diente sodann unter den Befehlen des Derzogs von Lothringen in dem Belagerungsbeer vor Mainz. In dem Angriss auf die Bobe bei dem Kloster Datheim, 6. Sept. 1689, zerschwetterte eine Kanonenkugel ihm beide Beine, daß er eine halbe Stunde darauf, nach Empfang der Sterbsacramente, verschied. Zwei

Zage fpater, 8. Sept., capitulirte bie Reflung, und murbe lamberg im Dom begraben, wo auch fein Monument, nicht am rechten Orte, fondern in bebeutender Bobe angebracht. "Lamberg bebt mit ber Rechten ben Dedel bes Sarge flüchtig empor, und Arect mit ber Linfen ben Commandoftab beraus. Bedeutend ift ber Blid bes gefrauselten Ropfes, und man glaubt es ihm anaufeben, wie er auch fterbend noch bereit fen, fein Commando au führen. Die Arbeit ift meifterhaft, und ber Bedante im Ausbrude ber Tobesart ift einem Belben, fo wie lamberg mar, gang angemeffen." Gein Berg und ber Zeigefinger, welchen ibm ein Turfe por Dien abbieb, werben in ber Schloftirche zu Rranichberg, B. U. B. B. in Nieberöftreich, in einem vergolbeten Raftchen aufbewahrt, famt ber Inschrift: En viator! digitus, qui Turcico ense amputatus, et cor Caroli Adami comitis de Lamberg heic adservantur, cujus cadaver Moguntiae propter Caesarem et patriam in Christo quiescit. Anno 1689. Rarl Abam machte auch ju Rranichberg (beutzutage bes Ergbischofs von Wien) eine Stiftung, fraft welcher an feinem Geburtstag, 21. Aug., jebem Priefter, ber babin fommt, und in ber Schloffirche Meffe liefet, ein Gulben und freies Mittage. mabl, bann ben Armen, fo viel ibrer find, eine Gabe an Rleifd, Brod und Gelb gereicht werben foll. Er war unverbeuratbet.

Einem einzelnen Gliebe gewissermaßen die Ehre des Begräbnisses zu verschaffen, ist der Sinnesart des Mittelalters durchausangemessen. Hatten doch die Mainzer Domherren, die häusig
des Rheinweins wegen von dem Stein geplagt, die Gewohnbeit, den im Tode, manchmal auch dem lebendigen Leibe ausgeschnittenen, mitunter pfündigen Bezoar, in irgend einer Nische
des Doms, hinter einem Eisengitter ausbewahren zu lassen. Dem
verglichen, hat, was sa Bieisleville von dem besahrten Villebon
erzählt, durchaus nichts auffallendes. Johann von Estouteville
auf Billebon u. s. w. war seit Jahren als Lieutenant de roi mit
dem Militaircommando zu Rouen und in der Normandie bekleidet.
Aber der Admiral Coligny bedrohte wiederum des Landes Hauptsadt,
und Villebon, den man dem bevorstehenden Sturm nicht gewachsen
glaubte, mußte sich gefallen lassen, für das Commando einen

Collegen, Franz de Scepeaux de la Bieilleville, feit turgem Marfchall von Frantreich, anzunehmen. Der bochfahrenbe, übermutbige Marschall mochte bem guten Lieutenant de roi ein booft beschwerlicher College fein. Schreibt er boch : »Afin que le soldat ne devint poltron, et pour le tenir toujours en devoir et cervelle, il faisoit donner souvent des alarmes, et principalement la nuit. Dont advint qu'en ayant fait donner une par cinquante soldats qu'il avoit fait sortir de la ville environ minuit, avec commandement de s'adresser au château, où se tenoit clos et couvert M. de Villebon, sans en sortir que bien peu; ces soldats, avec bruit d'arquebusades, commencèrent à crier: \*\*Escale! Escale! rendez-vous. Villebon. à l'Admiral.«« Ceux du dedans se mirent en défense avec une contre-batterie, mais fort faible et de mauvaise grâce au prix de celle des assaillants, et y furent blessés six du château, et pas un des autres, qui se retirèrent riants de cette gaillardise si bravement et sans danger exécutée.

»Le matin M. de Villebon vint trouver M. le maréchal pour lui donner avis de ce qui s'étoit passé la nuit, et qu'il y avoit sans doute des troupes de l'Admiral en campagne; et qu'il étoit nécessaire d'y prendre garde, car les soldats avoient prenoncé ces mêmes paroles: »Rends-toi, Villebon, à l'admiral.«« Alors M. le maréchal, en riant, appele le capitaine Sainte-Colombe, disant à M. de Villebon: »» Voilà l'admiral qui vous a sommé de vous rendre; et le devez bien remercier, car il est cause que vous commencez à vous acquitter de votre devoir, vu que depuis que je suis en cette ville vous n'êtes venu recevoir de moi, comme vous y êtes tenu, les commandements de Sa Majesté, n'y conférer de chose quelconque qui touche son service, aux affaires urgentes qui se présentent: et croyez que, sauf le respect de la parenté qui est entre vous et moi, je vous eusse bien fait exercer votre charge et pratiquer mon autorité. Et pouvez vous retirer avec vos faux advertissements; car je vous ai fait donner cette fausse alarme pour vons reveiller des vaines et folles présomptions desquelles vous êtes du tout enivré.««

Ainsi s'en retourna confus ce pauvre gouverneur, avec sa courte honte: et se rendit cependant plus sujet à son devoir de venir tous les matins au logis de M. le maréchal, qui lui communiquoit toutes les lettres que Leurs Majestés lui écrivoient, et généralement de toutes affaires. De quoi tous les principaux et le commun de la ville fuyent infiniment réjouis, prévoyants bien que à la longue, cette division et froideur entre ces deux grands leur pourroit apporter beaucoup d'ennui, et peut-être totale ruine.«

Aus biefen Borten bes rubmfüchtigen und eitlen la Bieilleville glaubt fein Ueberfeger Schiller folgern ju tonnen, bag Billebon von allem, was feines Amtes Pflicht, nicht bas Mindefte gethan babe. Auf biefe Anficht bes berühmten Ueberfegers mag nicht obne Ginfluß geblieben fein ein beflagenswerthes Ereignig, bas zugleich bie Belegenheit gab zu offenem Bruch ber beiben eifersuchtigen Gewalthaber. Gine Buftigperfon, ber Calvinift Boisgirand, batte fic ber Stadt eingeschlichen, um vergrabenes Belb zu heben und fortaufcaffen, wurde aber verrathen und nach Billebons Befehl auf offener Strafe getobtet. Bu größerm Aufsehen und allgemeinem Aergernig mußte ber verftummelte Leichnam auf ber Steffe liegen bleiben, und wagte es niemanb, ben Reger auch nur zu berühren. . M. le marschal, adverti de cette cruanté, envoya sa garde au lieu où étoit le corps. avec commandement de donner bastonnades aux habitants des maisons voisines, et de les contraindre de l'enterrer incontinent. Ce qui fut fort promptement exécuté, où assistèrent tous les bourgeois de la rue, hommes et femmes, à leur grand crevecoeur, car les soldats, qui savoient toute l'histoire, leur reprochoient que si on ne l'ent volé au château de quatre ou cinq mille écus, il avoit bien de quoi se faire bien honorablement enterrer; et que M. le maréchal ne s'en vouloit pas taire, mais qu'il falloit savoir qu'étoit devenu cet argent, pour le mettre entre les mains du receveur de la ville, comme appartenant au roi; avec une infinité d'autres propes que soldats en colère peuvent jeter à la volée, sans en considérer la conséquence.

»Cependant ces paroles intimidèrent M. de Villebon jusques au fonds de son coeur, et envoya un conseiller de la cour, nommé Lonpan, qui étoit sa créature et toute son adresse en tout ce corps de parlement, devers M. le maréchal, pour sentir de lui tout de loin ce qu'il avoit en fantaisie, et sa délibération sur l'argent de Boisgiraud. Lui arrivé à Saint-Ouen (bie Abtei in ber Stabt Rouen), accompagné de six autres conseillers, vêtus en robes longues de damas, de satin piqué et de taffetas, il commença à parler ainsi: »» Monseigneur, M. de Villebon est extrêmement marri de ce qui est arrivé en la personne du greffier Boisgiraud; et s'il en eût été averti une heure plus tôt, il y eût donné tel ordre que les choses ne fussent ainsi advenues; mais Dieu soit loué que vous y avez donné l'ordre qui y étoit requis.

»»Va, dit M. le maréchal, tu es un méchant paillard; car il n'y en a point eu d'autre qui l'ait fait tuer que toi, étant son second héritier comme tu es, même que le clerc, l'accusateur, est ton domestique: mais assure-toi que, si je fusse aussi bien venu ici pour la justice comme je ne le suis que pour les armes, il n'y a cour de parlement, bailliage ni autre jurisdiction en cette ville, à qui je ne fisse sentir la trop grande inhumanité d'avoir laissé un corps mort tout nud quasi trois jours et trois nuits sur le pavé, jusques à tolérer que les chiens pissassent dessus, et en faire risée. Ote-toi de devant moi, autrement je te fâcherai; car mes yeux s'offensent de regarder les méchants.« Ce conseiller, sanglotant et crevant d'une telle et si impérieuse réponse, sans respect de sa qualité ni de sa compagnie avec tous leurs habits, va dire:

»-Ha, Monsieur! ayez respect au moins, s'il vous plait, que nous sommes tous du corps de la souveraine cour de cette province où vous êtes tant honoré, et moi, outre ce, pensionnaire de la reine mère.«« Sur quoi M. le maréchal répond qu'il n'ignoroit rien de tout cela, et qu'il étoit grand protecteur de ses affaires en la Normandie; mais il lui commanda cependant de déloger, autrement qu'il le feroit jeter

par les fenêtres; qui se retira pleurant et désespérant d'une si cruelle réponse, et s'en alla au château remplir l'âme de Villebon de toute tristesse et mélancolie; mais il n'oublia, par grande malice, pour l'animer contre M. le maréchal, de l'assurer qu'il avoit dit qu'il étoit indigne de sa charge, et que si le roi faisoit son devoir, il en pourvoiroit un autre.«

Billebon, verlett jumal burd ben fügenhaften Bufat, lief fich funf oder feche Tage nicht bliden, bis er in der Rirche mit bem Maricall jufammentraf. Sie begrüßten fich , und wurde Billebon von dem Maricall ju Tifc gebeten. leber bem Rachtifch wollte jener ben Borfall besprechen. Daß er bie Cache auf fich beruben laffe, bittet la Bieilleville, ber noch fest binter ber Rlafche fag. Billebon bingegen, mehr und mehr fich erbigend, ipricht: . Comment! vertu Dicu! on a dit que je ne suis pas digne de ma charge, et que le roi me la devroit oter. Je maintiens en cette compagnie que tous ceux qui l'ont dit en ont menti par la gorge, et qu'il n'y a lieutenant de roi en France qui fasse mieux son devoir que moi.« Den Lugner will la Bieilleville nicht auf fich figen laffen, er fpringt auf, und verfett bem andern einen Stoff, der ibn ju fall gebracht baben follte , batt er nicht ben Tifc erfaßt. Billebon giebt , es giebt ber Marschall , und im Augenblid fliegt Billebons Sand famt 6 Boll von dem Armfnochen zu Boben. Entfegen bat bie Anwefenden erfaßt, Billebon, blutend und ohnmächtig, wird von ber Erbe erhoben und forigeschafft; bag man bie Sand megnebme, will ber Maricall nicht jugeben. "Bier foll fie liegen bleiben, bie mir in ben Bart fubr." Indeffen verbreitete fic burch bie Stadt die Nachricht von bes Gouverneurs Diffbandlung, und bag fie nur bem Feind ber Sugonotten gelte ; bas Bolf greift ju ben Baffen, belagert bes Marichalls Quartier, Die Abtei St. Duen, und wird blutig abgewiesen, zumal bie Truppen Partei nehmen für ben Maricall. Endlich Rellen bie aus ben Dörfern ber Umgebung berbeieilenden Reiter bie Rube ber. Eine Genugthuung bat Billebon niemals erhalten konnen; nur wurde ibm unter bes hofes Bermittlung bewilligt, die band

in einem feierlichen Bug durch die Straßen von Rouen führen, bann mit ben Ehren eines Leichengepränges zur Erbe bestatten zu laffen.

Die Lamberg find eines urfprunglich oftreichischen Gefchlechts. und follen nach einer albernen Sage ibren alten Ramen Rittersberg aufgegeben baben, nachdem einer von ihnen, wegen eines Bebrechens, im Bolle ber Labme bieß, welcher Beinamen fobann mit einem Bufag feinen Rachtommen geblieben mare. Bolrad I von Lamberg und Balter werben 1161 ale Beugen genannt. Rach Rrain bat fic zuerft gewendet Bilbelm II, 1355-1397, indem er Dafelbft mit Demuth von Pottwein anfehnliche Guter, namentlich Balbenburg, Ortened und Lichtenburg, erheurathet. Seine Cobne, Balthafar, Jacob und Georg, ftifteten jeder eine besondere Linie. Der beiden erften Rachfommenschaft ift vorlängft erloschen. Bon George Gobnen Sanns, Friedrich, Sigismund, Beinrich, Georg und Raspar ward Sigismund Bischof zu Lapbach 1456, und ift er als folder 1488 gestorben. Raspar zog als bes Bergogs Ernft pon Braunfdweig Relbbauptmann in beffen Gefellicaft nach Rtalien und Spanien, ftritt ferner 1487-1490 als bes Raifers sberfter Reldhauptmann an ber windifden Grenze gegen Ronig Matthias von Ungern, gegen ben er, nicht ohne Blud, geraume Beit bas Land Rrain vertheibigte. Er foll and, beilaufig 1490, bas Quedfilberbergwert ju 3bria entbedt und erhoben baben, und lebte noch 1509. Georg, Sauptmann zu Lod 1460, erfaufte 1469 bie Berricaft Stein in Rrain, und murbe ber Bater Raspars, ber um bas 3. 1508 bas Solog Guttenberg erbaute; und die Sohne Frang und Jacob binterließ. Jacob Freiherr von Camberg ju Stein und Guttenberg, Landeshauptmann in Rrain feit 1554, erlangte 1566 bas Erbftallmeifteramt in Rrain und in ber windischen Mart als ein Erbleben fur bas gefamte Befchlecht, und ftarb 1569 ober 1570. Er hat, ber erfte, bie Benealogie bes Saufes gufammengetragen, Unno 1559. Sein fpater Eufel , Frang Abam H Graf von Lamberg , Freis und Erbberr zu Stein und Guttenberg, Beiffenftein, Edb, Ragens ftein, Dormetich, Chensfelden, St. Johanns, Bolfsbubel, oberfter Erblandfiallmeifter in Rrain und in ber windischen Mart, auch

feit 1760 Gefcledtsältefter, geb. 3. Mug. 1730, f. f. Gebeime rath und 1776-1782 gandesbauptmann und gandesprafibent in Rrain und ber Graffcaft Gorg, beichlog fein Leben, ben Gefcaften fern, ben 13. Mai 1803. Mit ber Grafin Maria Anna von Rotthal verm. 14. Juni 1758, bat er bie fcone Berricaft Duaffis in Mabren erbeurathet. Sein Sobn, Graf Johann Repomue Anton, geb. 20. Febr. 1764, vermählte fich 3. Febr. 1790 mit Marie Erneftine, altefte Tochter und Miterbin von Rarl Binceng Graf von Salm-Reuburg, bem lesten Dann feines Beidlechte, und farb im 3. 1828. Sein Cobn, Eduard Rarl, geb. 11. Jul. 1799, verungludte im Baffer, 30. Rov. 1825. Berm. 8. April 1823 mit ber Grafin Raroline von Sternberg, binterließ biefer zwei Rinder. Der Sohn, Ernft, geb. 1824, erbte Quaffig zc. in Folge bes großväterlichen Teftaments vom 6. Aug. 1828, wird aber unvermählt ober wenigkens obne Rinber geftorben fein, benn von ber gangen Linie in Stein und Buttenberg ift nur noch bei Leben bes Grafen Ebuard Rarl Tochter Leopoldine, geb. 9. April 1825, verm. 15. Sept. 1845 mit bem Grafen Friedrich von Thun. 3hre Mutter lebt feit 13. Oct. 1851 in ameiter Che mit Graf Rarl Bigot von St. Quentin, f. f. Dbrift.

Ein anderer von Georgs Sohnen, heinrich, wurde durch seine Sohne Christoph und hieronymus der Stammvater zweier neuen Linien. Christophs Sohn, Wilhelm, pflanzte die nach ihm benannte Wilhelmische. Balthasar von Lamberg, des Bisthums Freisingen Pfleger zu Lad, wurde in der Ebe mit Marusch Apfalterer der Bater von Georg, von welchem die hauptlinie zu Ortened und Ottenstein, die fürftliche und baperische Linien abstammen, und von Andreas, dieser Stammvater der vorlängst erloschenen Linien zu Sauenstein, Schneeberg und Wissengrain im Lande Krain. Georg, gest. 1499, in dem Alter von beinahe 90 Jahren, erhielt von Kaiser Friedrich IV im J. 1468 die Feste und herrschaft Ortened in Krain, und wurde in zwei Eben ein Bater von zehn Söhnen, so R. Ferdinand I am 14. Febr. 1544 in den Freiderrenstand erhob. Davon starb Christoph als Dompropst zu Salzburg im J. 1579; Bischof zu Sedau 1542, hatte er 1546

resignirt. Joseph ftiftete bie Linie in Ortened, Raspar VI, fein jungerer Bruber, jene in Ottonfiein.

Jofeph, auf Ortened und Beiffenftein, Pfanbherr ju Genos fetich und ju Jebensboigen in Rieberöftreich, bat "feinen eigenen Lebenstauf in Reimen felbit ausführlich geschrieben. Aus folder gereimten Beschreibung ertennen wir fo viel, daß biefem herrn von früher Jugend an ber blinkenbe harnifc jugelacht, und er giemlich frabe aus ben Minervalifden Lehrabungen unter ben Spieg ber Pallas getreten. Angemerft er im 13. Jahr feines Altere aus ber Soule in herrenbienfte genommen worben, und bem landshauptmann in Steper, herrn Ruprect von Recenberg, etliche Jahr für einen Ebelfnaben aufgewartet und mit bemselben im 3. 1503, ale ber Baverische Rrieg angegangen, ins Relb gezogen. Rachbem biefer fein herr als Rapfer Maxis milians obrifter hauptmann geftorben, bat ber Ungarifde Rrieg fic angefangen, welchem feine jugendliche bise gleichfalls gerne beigewohnt, wenn man ihr nicht ben Baum angebenft und ibn babeim behalten batte. 3m 17. Jahr feiner Jugend ift er an Rapfer Maximilians bof gefommen, und nicht lang bernach, ba awifden felbigem Rapfer und ber herricaft Benedig fich ein Rrieg erhoben, wegwegen ber Rapfer einen Theil feines Sofgefindes mit ins Lager gieben laffen, bat er auf fein bittliches Ansuchen Erlaubnuß befommen, mit dabin (3weifels obn als ein Freiwilliger) ju geben und fünf Jahre nacheinander deffels bigen Rrieges ausgewartet, zwifden welcher Beit feines Berichts ein erichredliches Erbbeben in Crain entftanden, wodurch Baufer, Seabte und Schloffer gerriffen worden. Rachmals ift er von bem ganbe Crain an ben Rapfer Maximilian in Botichaft abgeorbuet worben.

"Aurz nach solder Zeit hat sich in Erain unter ben Bauren ein Aufruhr erhoben, welchen bie Saufer ber Ebelleute wohl empfunden, als die von den Bauren häßlich zugerichtet und verwühlet worden, wobei sie auch eiliche Ebelleute selbst über die Mauren geworfen, auch wider diesen herrn von Lamberg, welcher damals zu Ortened sich in die Gegenwehr geschicht, manchen Anschlag gerichtet, so ihnen aber seine gute Fürsicht zu Wasser

gemacht, fintemal er ihren ungeftumen und bigigen Born mit guten Worten aufgehalten, bis Rapfer Maximilians Rriegevolder famt ben Steprischen Truppen angelangt, worauf bie Bauren bald gertrennt und eben bart gezüchtigt worden. Dan nabm ihnen ibr Gut, und vielen auch ihr Blut. Richt wenige murben gefpießt, gebentt ober mit Ruthen ausgeftrichen. brannte man bie Saufer weg. Die übrigen mußte ein febmeder vom Saufe einen Gulben geben. Alfo purgirte man ihnen bie Rachdem Rapfer Maximilian Todes verfabren und Carolus V jum Romifden Rapfer gefront, ift biefer von Lamberg von felbigem neugefronten Rapfer jum Mitter gefchlagen und jum Landverweser in Crain verordnet worden, ale bamale berr Dans von Aursperg Landshauptmann mar. Und ale berfelbe zwei Babre bernach vertommen, ohne bag man wiffen fonuen wie, bat er gar bie Landshauptmannsftelle eine Zeitlang verfeben. Da er unter Undren fo gute Berfaffung unter bem Abel gestiftet, bag, shnangeseben vieler Orten im Reich, wie auch in Dber-Steper nud Rarndten, wiederum ein großer Aufruhr ber Bauren ent-Ranben, und babei bie Sorge ermachfen, ale borfte bas benachbarte Erain gleichfalls von Reuem bamit angeftedt werben, bennoch die Crainerische Bauerschaft bem Baum fich nicht entreifen borfen. Denn er machte bie Anordnung, bag ein feber Ebelmann im ganbe in eigner Berfon mit feiner Ruftung mufte ins Reld gieben. Man begab fich aber nach Crainburg, weil felbige Stadt am gelegenften ichien, ben gemeinen Dann in ber Rube au behalten, wobei auch bie Erinnerung vormaliger Strafe viel gewirft. Er hat also Ang und Raum gewonnen, andren Ländern, die mit foldem Aufruhr geplagt wurden, einige Sulfevolder jugufenden, welche aber von ben Bauren aus bem Gebirg ploslich überfallen, und eine gute Angahl ber Ebelleute erfchlagen worben, wiewohl man auch biefe erbofite Bauren boch julegt fromm und gahm gemacht, und burch fcarfe Strafen ihnen ben Somuth ziemlich geniebrigt.

"Als hernach im 3. 1526 ber Turdische Rapfer Solyman mit entsesslicher Beeresmacht bas Königreich Ungarn angewölft, und die Ungarn bei Mohat famt bem Felbe ihren in einem

lettichten Fliegwaffer burch fein eignes Pferd erbrudten and er-Ridten Ronig gubwig eingebußt, nachmals im 27ften Jahr auch Dien an bie Turden übergangen , ift biefer herr von gamberg pon feinem Landverweferamt abgeforbert und fowohl jum Sofals Rriegerath ernannt worden. Benig Beit bernach, ba ber Rapfer einen Reichstag nach Augeburg ausgeschtieben, bat berfelbe ibn und Riclas Juritichis (welcher einige Beit bernach erft gu Gung fich fo resolut gehalten) ju Befandten an ben Turdifchen Gultan verordnet, von welcher Reife er Anno 1581 wieber jurud und ju Ling angelangt, ale unter feiner Abwefenbeit Ronig Ferdinandus jum Romischen Konig gefront war. nach beharrte er eine Beile in feinem vorigen Dienfte, mufte aber balb auch bas hofmaricalfamt bagu verwalten. 3m Jahr 1532 bat der Rapfer ibn abermale mit bem Grafen von Rageroll in die Türden verschickt, welcher Legation auch Isthuanfius in biesen Bellen gebenft : Ante haec Comitia (Ratisbonensia) Ferdinandus ad Solimanum mittendos censuerat Leonardum, Comitem Nagarolum, comitem Veronensem, ac Josephum Lambergum, legatos, cum amplissimis muneribus, ac aequissimis de induciis et foedere conditionibus &c. Diese beide Gesandten haben bei die funf Monat lang bem Lager bes Tyrannen folgen muffen, und boch endlich nichts anders, ale eine übermutbige Antwort mit jurudgebracht, welche Prableren aber balb bernach, als beide gebrüderte Votentaten . Rapfer Carl und Romifcher Ronig Ferdinand, mit einer großen Armade berangezogen, um bem Großsprecher eine Sauptschlacht ju liefern, burch bie fcnelle und fluchtabnliche Retirade biefes bobnfprechenben Solpmans anugiam widerlegt und beichamt warb.

"Nach diesem ift dieser Minister mit dem Römischen Rönig gen Insbruck gezogen, und folgends von demfelben zu unterschiedlichen Fürsten des Reichs abgesandt worden, welches ihm denn seine Reiselust dermassen erfättigt hat, daß er endlich des unruhigen Serumziehens mude, und sich durch Heirath in einen ruhigern Stand zu setzen entschlossen, wiewohl die Unruh in der Hosuhr ihm darum gar nicht geruhet, noch killgestanden. Denn der Rapser gab ihm balb eine Stelle unter den Rammerrathen,

bernach bie Rapferin bas Dbrift-hofmeifteramt (nämlich Anno 1535), welches ibn bemuffigt bat, berfelben balb auf biefer, balb auf fener Reife mit ber Begleitung aufumvarten, und alfo ber vermeinten Rube noch eine gute Weite muffig ju geben. 3m 3. 1544, als Rapfer Carl ber Runfte bas mit ben Turden in geheimem Berftande begriffene Franfreich mit einer ftarten Armee beimgefucht, ift biefem Baron enblich die Landsbauptmannschaft in Crain allergnäbigft conferirt worden , beren fic gwar bas land nicht lange von Rabem, boc aber nichtsbeftoweniger von Weitem ju erfreuen gehabt, angeseben er, laut feines eigenen Berichts, noch in bemfelbigen Sabr-wieberum gu feinem Dienft am hofe gen Wien fich begeben muffen, allwo fic bamals ber Romifche Ronig, fein Berr, befanb, bem er in folgendem Jahr folgen muffen in Bohmen, und von bannen wiederum gen Bien. Siebei lagt fich zwifden unfrem Anfangsbericht und biefem bes von Lamberg felbsteigenen eine fleine .Ungleichbeit wegen ber Jahrzahl feines Antritts gur gandebanvtmannschaft bliden, benn wir haben bas 1546. Jahr babei genannt, er felbft aber folden feinen Antritt ein paar Jahre früher angegeben , namlich im 1544ften. Allein folder Unterichieb entftebt baber, bag wir mit gebachter unferer obigen 3abrnabl 1546 fo eben nicht ben Antritt, fondern nur bassenige Jahr und biejenige Beit baben anzeigen wollen, in welchem bas MS. Provinciale feiner gebenft.

"Was sonft weiter in seinem Teutschen Carmine merkwürbiges enthalten, so ist baffelbe zwar ganz einfältig auf altteutsche Weise geschrieben, boch aber ber vielen einbegriffenen Tugendlehren halber und auch des Alterthums wegen wichtig, benn die alte Gravität und Ernsthaftigkeit will lieber mit ihrer gerunzelten Stirn, denn mit einer glatten, lieber in einem ungefärbten, denn geblumten Rod der Nachwelt unter die Augen treten. Gold bleibt dennoch Gold, ob es gleich annoch nicht geläutert ist, und ein köstlicher Demant verdient sein behoriges Lob, ob er gleich nicht gnugsam geschliffen. Also sepnd tugendhafte und lehrreiche Sprüche liebens- und lesenswerth, wenn sie gleich nicht nach heutüblicher Wortzler vorgetragen werden. Unser Borfahren bemühren sich

nicht viel, bem Beinfrang feine Blatter gu vergulben, wenn nur ber Bein felbft gut und ebel war. Sie waren viel gefliffener bes Befens, benn bes Schattens, fie fuchten mehr ben Rern, benn bie Schale; babingegen unfre Beit reich und gierlich von iconen Borten, aber arm und baglich von Thaten fdeinet. Jener ihre Tugend beftund in der Burfung, die unfrige oft in aleiffendem Wortgeprange. Seitbem unfre fetige Belt eine fo groffe Bort- und Reimfünftlerin worben , ift auch bie Aufridtigfeit gleichsam eine Runft, Fremdlingin und Bilbwett worden. Bar ju viel Bortflauben verbient felten Glauben ober Bertrauen. Mittelmäßigfeit macht fic bei Berftanbigen am allerangenehmften und vertraulichften. Gin fconer fcarffinniger Reim ift zwar nicht zu verachten, und ein wohlgehobelter Bers geht in ber Runft bem ungepolirten fo weit vor, als wie ein getriebenes Silbergeschirr bem gegoffenen; aber was beilfame Belebrungen anbetrifft, bat man biefelbe eben fo wenig in ichlechten, als tieffinnigen ober netten Reimen zu verschmaben. Diefe naturliche Schönbeit leuchtet vernunftigen Mugen ja fo fcon im folechten Rleiblein, ale in Seiben ober Sammit." Des Dichters, geft. 20. Det. 1554, Rachfommenfcaft, die namentlich Liechtenwald in ber Steiermart befag, ift in ber Perfon von gelix Abam Graf von Lamberg, Dompropft zu Paffau, auch infulirter Propft au Matfee, ben 17. Mai 1795 erlofden.

Raspars III Sohn Sigismund Freiherr von Lamberg zu Ortened und Ottenstein, herr ber herrschaften Ottenstesst und Stockern, dann der Lehengüter Geiselberg und Schrid in Niedersöstreich, Oberster Erbland-Stallmeister in Krain und der winsbischen Mart, wurde den 7. Januar 1592 zum Landmarschall für Riederöstreich, Landesobrist und Präses der Stände ernannt, bestagt sich aber in der Eingabe vom 9. März 1592, daß er mit 18 lebenden noch unversorgten Kindern von der geringen Besoldung (600 Gulden) nicht leben könne, daß er vorhin von dem Erzbischof von Salzburg eine Psiege, von 1200 Gulden Ertrag, genossen, auch zu Salzburg ein eigenes haus gehabt; die östern Umsiedelungen und fünsmalige Reisen zu den Krösnungen und in das Reich hätten ihm ebenfalls große Unsosen

verurfacht. hierauf erhielt er bie leben Geifelberg und Sorid und mehre Bebnten gu lebenslänglichem Genuß. Alterebalber refignirte er 1606 bas landmaricallamt, und ift er ben 7. Rebr. 1616 gestorben. Bon feinen zwölf Sohnen murbe ber altefte, Johann Jacob, des Ergbergoge Ferdinand zu Grag Bebeimrath und Stattbalter ber Regierung 1601, ben 25. Gept. 1603 als Kurftbifchof zu Gurf confecrirt. "Er wird als ein frommer und gelehrter Berr angerühmt, ber in bamaligen Beiten burch feine eifrigen Bredigten zur Aufrechtbaltung ber mabren Religion viel bewirfte. Er bat bie Berrichaft Durrnftein gegen Erlag zines Pfanbicbillings von 20,000 Gulben, Bodftein, Bregrad und andere Guter in Rarnthen an bas Bisthum gebracht, bas Burtifche Gifenbergwerf zuerft entbedt, und foldes famt ben Somela- und Sammermerfen ao 1616 gu bauen angefangen. Uleberhaupt ift er burd 27 Jahre bem Biethum ruhmlich vorgeftanden, endlich im Schloffe Strafburg in Rarntben den 7. Rebr. 1630 verftorben, auch in ber Collegiattirde allba begraben." Rarl, Domberr ju Vaffau und Damus, wurde von Raifer Rubolf II ben 14. Det. 1606 ale Erzbischof von Prag eingefest, auch in folder Eigenschaft ben 7. Januar 1607 confecrirt. Er war baneben Grogmeifter bes Rrengorbens mit bem rothen Stern. Begen ber firchlichen Unruben jog er fich in die Abtei Offegg gurud, und ift er baselbft ben 18. Sept. 1612 mit Tob abgegangen. Raimund, Georg Sigismund und Johann Albert ftifteten jeber eine besondere Linie.

"Raimunds, des Begründers ber ältern Linie zu Greisenfels Urenkel, Franz Anton Graf von Lamberg, herr zu Greisenfels und Altenburg, gewann in seiner dritten Ehe mit Anna Lucia, Tochter des Freiherrn Emmerich Wilhelm Walbott von Bassenheim und der Maria Adolsine Teresa von Leeradt, verm. 19. Det. 1711, drei Söhne, darunter Raimund Rasimir Anton, der Mainzische Feldzeugmeister (S. 83) und Karl Joseph, dieser mit des Grasen Karl Casetan von Leslie und der Fürstin Maria Teresa Josepha von Eggenberg Tochter Maria Casetana vermählt. Er starb 4. Jul. 1784, den Sohn Leopold Raimund und vier Töchter hinterlassend. Davon hat Maria Eleonora Josepha,

Stiftebame ju St. Marien im Capitol ju Coln, geb. 19. Rebr. 1756, im 3. 1790 ben furtrierifden Rammerer Rarl Joseph von Murad, Sohn bes vormaligen Generalmajors und Gouverneurs von Cobleng und Chrenbreitstein (Bb. 1 6. 598), gebeuratbet. Leopold Raimund , f. f. Rammerer , auch fürfil. Salzburgifder Dbriftfammerer, turmaingifder Bof- und Regierungerath und Bebeimrath, farb 1799, aus ber Che mit ber Grafin Maria Terefa von Breuner, ber letten Tochter ber Steverifden Linie, ben einzigen Gobn Anton Raimund hinterlaffend; biefer, geb. 21. Dec. 1795, verfaufte die ibm aus der Lesliefden Erbicaft angefallene Balfte ber Berrichaft Dberrobitich an ben Grafen von Attems, wird aber bagegen als Berr auf Feiftrig, fo er 1811 erfaufte, auf Bollau, Rammerftein, Ebrnau und Raifereberg aufgeführt. Die brei letten berricaften, Brennerifdes Erbe, muß er gegen einen andern Ribeicommigerben, ben Grafen von Galler, erftritten baben. Er ift ein Bater von funf Gobnen.

Beorg Sigismund , bes Begrunters ber Linie in Greifenfele fungfter Gobn . mar Reichebofratb , Canbesbauptmann in Deftreich ob der Enne, 21. Januar 1605, welche Stelle er feboch im f. 3. aufgab, um Mitglied bes geheimen Rathe in Prag ju werben. Bum Dbrifthofmeifter ber Raiferin Anna, Bemablin bes Raifere Matthias, ernannt, erhielt er 1611 gu bem fonige lichen Bermablungefeft und zur Rronung 2000 Gulben Unzuggeld. Burggraf ju Stever 1614, wurde ibm ben 21. Dec. bie bamale icon ju 400,000 Gulben angeschlagene Burg und Berrfchaft Steper ju pfanbichaftlichem Genug überlaffen. Er bat auch bie ausgedehnte herrschaft Ligbubel in Tyrol und bie hofmark Amerang in bem bayerifden Gericht Rling befeffen. Sofmart war bas Eigenthum berer von ber Leiter ober bella Scala, wie es beißt aus bem Stamme ber gurften von Berona und Bicenga , gewesen : bavon bat Georg Sigismund bie lette Tochter, Johanna, bes Sigismund von Dietrichftein zu Rifoleburg junge Bittme, fic antrauen laffen, ben 25. Rebr. 1607, und find diefer feiner britten Che die Gobne Johann Maximitian und Johann Bilbelm entsproffen.

par les fenêtres; qui se retira pleurant et désespérant d'une si cruelle réponse, et s'en alla au château remplir l'âme de Villebon de toute tristesse et mélancolie; mais il n'oublia, par grande malice, pour l'animer contre M. le maréchal, de l'assurer qu'il avoit dit qu'il étoit indigne de sa charge, et que si le roi faisoit son devoir, il en pourvoiroit un autre.««

Billebon, verlest jumal burch ben lugenhaften Bufas, lief fich funf ober feche Tage nicht bliden, bis er in ber Rirche mit bem Marichall jusammentraf. Sie begrüßten fich , und wurde Billebon von bem Maricall ju Tifc gebeten. lleber bem Rachtifch wollte jener ben Borfall befprechen. Dag er Die Cache auf fich beruben laffe, bittet la Bieilleville, ber noch fest binter ber Rlafche fag. Billebon bingegen, mehr und mehr fich erbigenb, ipricht: . Comment! vertu Dicu! on a dit que je ne suis pas digne de ma charge, et que le roi me la devroit oter. Je maintiens en cette compagnie que tous ceux qui l'ont dit en ont menti par la gorge, et qu'il n'y a lieutenant de roi en France qui fasse mieux son devoir que moi.« Den Lugner will la Bieilleville nicht auf fich figen laffen, er fpringt auf, und verlett bem andern einen Stoß, ber ihn ju gall gebracht haben follte, batt er nicht ben Tifch erfaßt. Billebon giebt, es giebt ber Marfchall , und im Augenblid fliegt Billebons Sand famt 6 Boll von bem Armfnochen zu Boben. Entfegen bat bie Unwefenden erfaßt, Billebon, blutend und ohnmächtig, wird von ber Erbe erhoben und fortgeschafft; daß man die Sand megnehme, will ber Maricall nicht zugeben. "Bier foll fie liegen bleiben, die mir in den Bart fubr." Indeffen verbreitete fic burch bie Stadt bie Radricht von bes Gouverneurs Mighands lung, und daß fie nur dem Feind der Sugonotten gelte : bas Bolf greift ju ben Baffen, belagert des Marichalle Quartier, die Abtei St. Duen, und wird blutig abgewiesen, jumal bie Truppen Partei nehmen für ben Maricall. Enblich Rellen bie aus ben Dörfern ber Umgebung berbeieilenden Reiter bie Rube ber. Eine Benugthuung bat Billebon niemals erhalten fonnen; nur wurde ibm unter bes hofes Bermittlung bewilligt, bie Band

in einem feierlichen Bug durch die Straßen von Rouen führen, bann mit ben Ehren eines Leichengepränges zur Erbe bestatten zu laffen.

Die Lamberg find eines urfprunglich öftreichischen Gefchlechte. und follen nach einer albernen Sage ihren alten Ramen Rittereberg aufgegeben baben, nachdem einer von ihnen, wegen eines Bebrechens, im Bolle ber Lahme bieß, welcher Beinamen fobann mit einem Bufag feinen Rachfommen geblieben mare. Bolrad I von Lamberg und Balter werben 1161 ale Beugen genannt. Rach Rrain bat fich zuerft gewendet Bilbelm II, 1355—1397, indem er Dafelbft mit Demuth von Pottwein ansehnliche Guter, namentlich Baldenburg, Orteucd und Lichtenburg, erheurathet. Seine Gobne, Balthafar, Jacob und Georg, ftifteten feber eine besondere Linie. Der beiden erften Rachfommenfchaft ift vorlängft erlofchen. Bon George Gobnen Sanns, Friedrich, Sigismund, Beinrich, Georg und Kaspar ward Sigismund Bischof zu Lapbach 1456, und ift er als folder 1488 gestorben. Raspar jog als bes Bergege Ernft von Braunichweig Relbhauptmann in beffen Gefellicaft nach Rtalien und Spanien, ftritt ferner 1487-1490 als bes Raifere sberfter Relbhauptmann an ber windifden Grenze gegen Ronig Matthias von Ungern, gegen ben er, nicht obne Glud, geraume Beit bas Land Rrain vertheidigte. Er foll auch, beilaufig 1490, bas Quedfilberbergwerf ju 3bria entbedt und erhoben baben, und lebte noch 1509. Georg, Sauptmann ju Lod 1460, erlaufte 1469 bie Berrichaft Stein in Rrain, und wurde ber Bater Radvard, ber um bas 3. 1508 bas Schlof Guttenberg erbaute; und bie Sohne Frang und Jacob binterließ. Jacob Freiherr von Lamberg ju Stein und Guttenberg, Landeshauptmann in Rrain feit 1554, erlangte 1566 bas Erbftallmeifteramt in Rrain und in ber windischen Mart als ein Erbleben für bas gefamte Geschlecht, und ftarb 1569 ober 1570. Er bat, ber erfte, bie Benealogie bes Saufes zusammengetragen, Anno 1559. Sein fpater Entel, Frang Abam H Graf von Lamberg, Freis und Erbherr zu Stein und Guttenberg, Beiffenftein, Edb, Ragens fein, Dormetich, Cbensfelden, St. Johanns, Bolfsbubel, oberfter Erblandfiallmeifter in Rrain und in ber windifchen Mart, auch

feit 1760 Gefcledtealtefler, geb. 3. Mug. 1730, f. f. Bebeime rath und 1776-1782 gandesbauptmann und ganbespräfident in Rrain und ber Graffcaft Borg, beichloß fein Leben, ben Befcaften fern, ben 13. Dai 1803. Mit ber Grafin Maria Anna von Rotthal verm. 14. Juni 1758, bat er bie fcone Berrfcaft Duaffig in Mabren erheurathet. Sein Sobn, Graf Johann Repomue Anton, geb. 20. gebr. 1764, vermablte fic 3. Rebr. 1790 mit Marie Erneftine, altefte Tochter und Miterbin von Rarl Binceng Graf von Salm-Reuburg, bem letten Mann feines Gefdlechts, und farb im 3. 1828. Sein Cobn, Eduard Rarl, geb. 11. Jul. 1799, verungludte im Baffer, 30. Rov. 1825. Berm. 8. April 1823 mit ber Grafin Raroline von Sternberg, binterließ biefer zwei Rinder. Der Sobn , Ernft , geb. 1824, erbte Quaffis ze. in Folge bes großväterlichen Teftaments vom 6. Aug. 1828, wird aber unvermählt ober wenigstens obne Rinder geftorben fein, benn von ber gangen Linie in Stein und Buttenberg ift nur noch bei Leben des Brafen Ebuard Rarl Tochter Leopoldine, geb. 9. April 1825, verm. 15. Sept. 1845 mit bem Grafen Friedrich von Thun. 3bre Mutter lebt feit 13. Oct. 1851 in zweiter Che mit Graf Karl Bigot von St. Quentin, f. f. Dbrift.

Ein anderer von George Sohnen, heinrich, wurde durch seine Sohne Christoph und hieronymus der Stammvater zweier neuen Linien. Christophs Sohn, Wilhelm, pflanzte die nach ihm benannte Wilhelmische. Balthasar von Lamberg, des Bisthums Freisingen Pfleger zu Lad, wurde in der Ehe mit Marusch Apfalterer der Bater von Georg, von welchem die Hauptlinie zu Ortened und Ottenstein, die fürfliche und baverische Linien abstammen, und von Andreas, dieser Stammvater der vorlängst erloschenen Linien zu Sauenstein, Schneeberg und Wissengrain im Lande Krain. Georg, gest. 1499, in dem Alter von beinahe 90 Jahren, erhielt von Kaiser Friedrich IV im J. 1468 die Feste und herrschaft Ortened in Krain, und wurde in zwei Ehen ein Bater von zehn Söhnen, so R. Ferdinand I am 14. Febr. 1544 in den Freisberrenstand erhob. Davon starb Christoph als Dompropst zu Salzburg im J. 1579; Bischof zu Sedau 1542, hatte er 1546

refignirt. Joseph ftiftete bie Linie in Ortened, Raspar VI, fein jüngerer Bruber, jene in Ottenfiein.

Joseph, auf Ortened und Beiffenflein, Pfandberr ju Genos fetich und au Jebensboigen in Rieberöftreich, bat "feinen eigenen Lebenstauf in Reimen felbft ausführlich geschrieben. Ans folder gereimten Befdreibung ertennen wir fo viel, dag biefem herrn pon früher Jugend an ber blinfenbe Barnifd jugelacht, und er giemlich frühe aus den Minervalischen Lehrübungen unter ben Spieß ber Pallas getreten. Angemerkt er im 13. Jahr feines Alters aus ber Schule in herrendienfte genommen worben, und bem gandsbauptmann in Steper, herrn Ruprecht von Rechenberg, etliche Jahr fur einen Ebelfnaben aufgewartet und mit bemleiben im 3. 1503, als ber Baverifche Rrieg angegangen. ins Reld gezogen. Rachbem biefer fein berr als Rapfer Maris milians obrifter Sauptmann geftorben, bat ber Ungarifde Rrieg fic angefangen, welchem feine jugendliche bine gleichfalls gerne beigewobnt, wenn man ihr nicht ben Zaum angebenft und ibn babeim behalten batte. 3m 17. Jahr feiner Jugend ift er an Rapier Marimilians Sof gefommen, und nicht lang bernach, ba awischen felbigem Raufer und ber Berrichaft Benedig fich ein Rrieg erhoben , westwogen ber Rapfer einen Theil feines Sofgefindes mit ins Lager gieben laffen, bat er auf fein bittliches Ansuchen Erlaubnuß befommen , mit dabin (3weifels obn als ein Freiwilliger) ju geben und fünf Jahre nacheinander beffelbigen Rrieges ausgewartet, awifden welcher Beit feines Berichts ein erschreckliches Erdbeben in Crain entftanden, woburd baufer, Städte und Schlöffer gerriffen worben. Rachmals ift er von bem Lanbe Crain an ben Raufer Maximilian in Botichaft abgeordnet worden.

"Aurz nach solder Zeit hat sich in Crain unter ben Bauren ein Aufruhr erhoben, welchen die Saufer ber Ebelleute wohl empfunden, als die von den Bauren häßlich zugerichtet und verwühret worden, wobei sie auch etliche Ebelleute selbst über die Mauren geworfen, auch wider diesen herrn von Lamberg, welcher damals zu Ortened sich in die Gegenwehr geschicht, manchen Anschlag gerichtet, so ihnen aber seine gute Fürsicht zu Wasser

gemacht, fintemal er ihren ungeftumen und bigigen Born mit guten Worten aufgehalten, bis Rapfer Maximilians Rriegevolder famt ben Steprifden Truppen angelangt, worauf bie Bauren bald gertrennt und eben bart gegüchtigt worden. Dan nahm ibnen ihr Gut, und vielen auch ihr Blut. Richt wenige wurden gefpießt, gebentt ober mit Ruthen ausgeftrichen. brannte man bie Baufer weg. Die übrigen mußte ein fedweber pom Saufe einen Bulben geben. Alfo purgirte man ihnen bie Balle. Rachbem Rapfer Maximilian Todes verfahren und Carolus V jum Romifden Rapfer gefront, ift biefer von gamberg von felbigem neugefronten Rapfer jum Mitter gefclagen und jum Landverweser in Crain verordnet worben, ale bamale Berr Dans von Aursperg Landshauptmann mar. Und ale berfelbe zwei Babre bernach verfommen, ohne bag man wiffen fonuen wie, bat er gar bie Landsbauptmannsftelle eine Zeitlang verfeben. Da er unter Andren fo gute Berfaffung unter bem Abel geftiftet, bag, ohnangefeben vieler Orten im Reich, wie and in Ober-Steper und Rarndten, wiederum ein großer Aufruhr ber Bauren ents Ranben, und babei bie Sorge ermachfen, als borfte bas benache barte Crain gleichfalls von Renem bamit angeftedt werben, bennoch bie Erginerische Bauerschaft bem Baum fic nicht entreifen borfen. Denn er machte bie Anordnung, bag ein feber Ebelmann im ganbe in eigner Berfon mit feiner Ruftung mufte ins Kelb zieben. Man begab fich aber nach Crainburg, weil felbige Stadt am gelegensten ichien, ben gemeinen Mann in ber Rube zu behalten, wobei auch bie Erinnerung vormaliger Strafe viel gewirft. Er hat also Jug und Raum gewonnen, andren Landern, die mit foldem Aufruhr geplagt wurden, einige Bulfsvolder jugufenden, welche aber von ben Bauren aus bem Gebirg ploglich überfallen, und eine gute Angahl ber Ebelleute erschlagen worben, wiewohl man auch biefe erbofte Bauren boch julest fromm und gahm gemacht, und burd fcarfe Strafen ihnen ben Socmuth ziemlich geniedrigt.

"Als hernach im J. 1526 ber Turdische Rapfer Solyman mit entseslicher Beeresmacht bas Königreich Ungarn angewölft, und bie Ungarn bei Mohap famt bem Felbe ihren in einem

lettichten Fliefmaffer burch fein eignes Pferb erbrudten und er-Ridten Ronig Ludwig eingebußt, nachmale im 27ften Jahr auch Dien an die Turden übergangen, ift biefer berr von gamberg pon feinem . Landvermeferamt abgeforbert und sowohl gum Sofe als Rriegsrath ernannt worben. Benig Beit bernach, ba ber Rapfer einen Reichstag nach Augeburg ausgeschrieben, bat berfelbe ibn und Ricfas Juritidig (welcher einige Beit bernach erft ju Bung fich fo resolut gehalten) ju Befandten an ben Turdifchen Gultan verordnet, von welcher Reife er Anno 1531 wieber gurud und ju Ling angelangt, ale unter feiner . Abwefenbeit Ronig Ferdinandus jum Romifden Ronig gefront war. nach bebarrte er eine Beile in feinem vorigen Dienfte, mufte aber balb auch bas hofmaricalfamt bagu verwalten. 3m Jahr 1532 bat ber Rapfer ibn abermale mit bem Grafen von Rageroll in die Türden verschicht, welcher Legation auch Isthuanfius in biesen Bellen gebenft: Ante haec Comitia (Ratisbonensia) Ferdinandus ad Solimanum mittendos censuerat Leonardum, Comitem Nagarolum, comitem Veronensem, ac Josephum Lambergum, legatos, cum amplissimis muneribus, ac aequissimis de induciis et foedere conditionibus &c. Diese beide Gesandten baben bei bie fünf Monat lang bem Lager bes Tyrannen folgen muffen, und boch endlich nichts anders, als eine übermutbige Antwort mit gurudgebracht, welche Brableren aber balb bernach. ale beibe gebruderte Votentaten , Rapfer Carl und Romifder Ronia Rerdinand, mit einer großen Armade berangezogen, um bem Großsprecher eine Sauptichlacht ju liefern, burch bie fcnelle und fluchtabnliche Retirate biefes bobnfprechenben Solymans anugiam widerlegt und beschämt ward.

"Rach biesem ist dieser Minister mit dem Römischen König gen Insbrud gezogen, und folgends von demselben zu unterschiedlichen Fürsten des Reichs abgesandt worden, welches ihm denn seine Reiselust dermassen ersättigt hat, daß er endlich des unruhigen Gerumziehens mübe, und sich durch heirath in einen ruhigern Stand zu seben entschlossen, wiewohl die Unruh in der hofuhr ihm darum gar nicht geruhet, noch stillgestanden. Denn der Rapser gab ihm bald eine Stelle unter den Kammerräthen,

bernach bie Rapferin bas Obrift-hofmeifteramt (nämlich Anne 1535), welches ibn bemuffigt bat, berfelben balb auf biefer, balb auf fener Reise mit ber Begleitung aufzuwarten, und alfo ber vermeinten Rube noch eine gute Beile muffig zu geben. 3m 3. 1544, als Rapfer Carl ber Runfte bas mit ben Turden in gebeimem Berftanbe begriffene Frantreich mit einer farten Armee beimgefucht, ift biefem Baron enblich bie Candsbauptmannschaft in Erain allergnabigft conferirt worden , beren fich awar bas Land nicht lauge von Rabem, boch aber nichtsbeftoweniger von Beitem ju erfreuen gebabt, angefeben er, lant feines eigenen Berichts, noch in bemfelbigen Jahr wieberum ju feinem Dienft am hofe gen Wien fich begeben muffen, allwo fic bamale ber Romifde Ronig, fein Berr, befand, bem er in folgendem Jahr folgen muffen in Bohmen, und von bannen wiederum gen Wien. Siebei lagt fich zwischen unfrem Anfangebericht und biesem bes von Lamberg felbsteigenen eine fleine -Ungleichbeit wegen ber Jahrzahl seines Antritts zur gandebanvtmannichaft bliden, benn wir haben bas 1546. Jahr babei genannt, er felbft aber folden feinen Antritt ein paar Jahre früber angegeben, nämlich im 1544ften. Allein folder Unterfcbied entftebt baber, bag wir mit gebachter unferer obigen Sabrgabl 1546 fo eben nicht ben Antritt, fonbern nur bassenige Jabr und biejenige Beit baben anzeigen wollen, in welchem bas MS. Provinciale feiner gedenft.

"Bas sonft weiter in seinem Teutschen Carmine merkwurbiges enthalten, so ift baffelbe zwar ganz einfältig auf altteutsche Beise geschrieben, boch aber ber vielen einbegriffenen Tugendlebren halber und auch bes Alterthums wegen wichtig, benn die
alte Gravität und Ernsthaftigkeit will lieber mit ihrer gerunzelten
Stirn, benn mit einer glatten, lieber in einem ungefärbten, denn
geblumten Rod der Rachwelt unter die Augen treten. Gold bleibt
dennoch Gold, ob es gleich annoch nicht geläutert ist, und ein
köstlicher Demant verdient sein behoriges Lob, ob er gleich nicht
gnugsam geschliffen. Also sepnd tugendhafte und lehrreiche Sprüche
liebens- und lesenswerth, wenn sie gleich nicht nach heutüblicher
Bortzier vorgetragen werden. Unste Borsahren bemühten sich

nicht viel, bem Weinfrang feine Blatter an vergulben, wenn nur ber Wein felbft gut und edel war. Sie waren viel gefiffener bes Befens, benn bes Schattens, fie fucten mebr ben Rern, benn bie Schale; babingegen unfre Beit reich und gierlich von iconen Worten, aber arm und baglich von Thaten icheinet. Bener ibre Tugend bestund in der Burtung, die unfrige oft in aleiffendem Bortgebrange. Seitbem unfre jegige Belt eine fo groffe Bort- und Reimfünftlerin worben , ift auch bie Aufridtigfeit gleichsam eine Runft, Fremblingin und Bildprett worben. Bar zu viel Bortflauben verbient felten Glauben ober Bertrauen. Mittelmäßigfeit macht fic bei Berftanbigen am allerangenehmften und vertraulichken. Gin fconer fcarffinniger Reim ift zwar nicht zu verachten, und ein wohlgehobelter Bere geht in ber Runft bem ungepolirten fo weit por, als wie ein getriebenes Silbergeschirr bem gegoffenen; aber was beilfame Belehrungen anbetrifft, bat man biefelbe eben fo wenig in folechten, als tieffinnigen ober netten Reimen ju verschmaben. Diefe naturliche Sconbeit leuchtet vernünftigen Augen ja fo fcon im folechten Rleiblein, als in Seiben ober Sammit." Des Dichters, geft. 20. Det. 1554, Rachfommenschaft, die namentlich Liechtenwald in ber Steiermart befag, ift in ber Perfon von Felix Abam Graf von Lamberg, Dompropft ju Paffan, auch infulirter Propft gu Matfee, ben 17. Dai 1795 erlofchen.

Raspars III Sohn Sigismund Freiherr von Lamberg zu Ortened und Ottenstein, herr ber herrschaften Ottenstesst und Stockern, bann der Lehengüter Geiselberg und Schrid in Rieberssfreich, Oberster Erbland-Stallmeister in Krain und ber winsbischen Mark, wurde den 7. Januar 1592 zum Landmarschall für Riederöstreich, Landesobrist und Präses der Stände ernannt, beklagt sich aber in der Eingabe vom 9. März 1592, daß er mit 18 lebenden noch unversorgten Kindern von der geringen Besoldung (600 Gulden) nicht leben könne, daß er vorhin von dem Erzbischof von Salzburg eine Psiege, von 1200 Gulden Ertrag, genossen, auch zu Salzburg ein eigenes haus gehabt; die östern Umsiedelungen und fünsmalige Reisen zu den Krösnungen und in das Reich hätten ihm ebenfalls große Unsosen

verurfact. hierauf erhielt er bie leben Geifelberg und Schrid und mehre Bebnten ju lebenslänglichem Genufi. Altershalber refignirte er 1606 bas landmaricallamt, und ift er ben 7. Rebr. 1616 geftorben. Bon feinen zwölf Sohnen murbe ber altefte, Johann Jacob, bes Ergbergoge Ferdinand zu Bras Geheimrath und Stattbalter ber Regierung 1601, ben 25. Sept. 1603 als Fürftbischof zu Gurt consecrirt. "Er wird als ein frommer und gelehrter Berr angerühmt, ber in bamaligen Beiten burch feine eifrigen Predigten zur Aufrechtbaltung ber mabren Religion viel bewirfte. Er bat bie Berrichaft Darrnftein gegen Erlag zines Pfanbichillings von 20,000 Gulben , Bodftein , Bregrad und andere Guter in Rarnthen an bas Bisthum gebracht, bas Burtifche Gifenbergwerf zuerft entbedt, und foldes famt ben Somela- und Sammermerfen ao 1616 ju bauen angefangen. Uleberhaupt ift er burd 27 Jahre bem Bisthum rubmlich vorgeftanden, endlich im Schloffe Strafburg in Rarntben ben 7. Rebr. 1630 verftorben, auch in ber Collegiatfirche allha begraben." Rarl, Domberr zu Vaffau und Damus, wurde von Raifer Rudolf II ben 14. Det. 1606 ale Erzbischof von Prag eingesett, auch in folder Eigenschaft ben 7. Januar 1607 confecrirt. Er war baneben Grofmeifter bes Rreugorbens mit bem rothen Stern. Wegen ber firchlichen Unruhen jog er fich in bie Abiei Offegg gurud, und ift er baselbft ben 18. Sept. 1612 mit Tob abgegangen. Raimund, Georg Sigismund und Johann Albert ftifteten jeder eine besondere Linie.

"Raimunds, des Begründers ber ältern Linie zu Greifenfels Urenkel, Franz Anton Graf von Lamberg, herr zu Greifenfels und Altenburg, gewann in seiner dritten She mit Anna Lucia, Tochter des Freiherrn Emmerich Wilhelm Walbott von Baffenheim und der Maria Adolfine Teresa von Leeradt, verm. 19. Det. 1711, drei Söhne, darunter Raimund Rasimir Anton, der Mainzische Feldzeugmeister (S. 83) und Karl Joseph, dieser mit des Grasen Karl Casetan von Leslie und der Fürstin Maria Teresa Josepha von Eggenberg Tochter Maria Casetana vermählt. Er ftarb 4. Jul. 1784, den Sohn Leopold Raimund und vier Töchter hinterlassend. Davon hat Maria Eleonora Josepha,

Stiftsbame zu St. Marien im Capitol zu Coln, geb. 19. Rebr. 1756, im 3. 1790 ben furtrierifden Rammerer Rarl Joseph von Murad, Gobn bes vormaligen Generalmajors und Gouverneurs von Cobleng und Chrenbreitftein (Bb. 1 G. 598), gebeuratbet. Leopold Raimund, f. f. Rammerer, auch fürfil. Salzburgifder Dbriftfammerer, furmaingifder bof- und Regierungerath und Bebeimrath, farb 1799, aus ber Che mit ber Grafin Maria Terefa von Breuner, ber letten Tochter ber Steverifden Linie, ben einzigen Gobn Anton Raimund hinterlaffend; biefer, geb. 21, Dec. 1795, verfaufte bie ibm aus ber Lesliefden Erbicaft angefallene Balfte ber herrichaft Dberrobitich an ben Grafen von Atteme, wird aber bagegen als herr auf Reiftris, fo er 1811 erfaufte, auf Bollau, Rammerftein, Ehrnau und Raifereberg aufgeführt. Die brei legten Berricaften, Breunerifches Erbe, muß er gegen einen andern Ribeicommigerben, ben Grafen von Galler, erftritten baben. Er ift ein Bater von funf Gobnen.

Beorg Sigismund, bes Begrunters ber Linie in Greifenfele jungfter Gobn , war Reichshofrath , Landeshauptmann in Deftreich ob ber Enns, 21. Januar 1605, welche Stelle er feboch im f. 3. aufgab, um Mitglied bes geheimen Rathe in Drag ju werben. Bum Dbriftbofmeifter ber Raiferin Anna, Bemablin bes Raifere Matthias, ernannt, erhielt er 1611 gu bem fonige lichen Bermablungefeft und gur Rronung 2000 Gulben Anguggeld. Burggraf ju Steper 1614, wurde ihm ben 21. Dec. bie bamale foon ju 400,000 Gulben angefolagene Burg und Berrfcaft Steper ju pfanbicaftlichem Benug überlaffen. Er bat auch bie ausgedehnte Berrichaft Rigbubel in Tyrol und bie hofmark Amerang in bem bayerifden Bericht Rling befeffen. hofmart mar bas Eigenthum berer von ber Leiter ober bella Scala, wie es heißt aus dem Stamme ber Surften von Berong und Bicenza, gewesen: davon bat Georg Sigismund bie lette Tochter, Johanna, bes Sigismund von Dietrichftein ju Rifoleburg junge Wittme, fich antragen laffen, ben 25. Rebr. 1607, und find diefer feiner britten Che die Gobne Johanu Maximilian und Johann Bilbelm entfproffen.

Johann Maximilian, Burggraf zu Steper, auf Risbubel zc. geb. 28. Rov. 1608, Reichethofrath 1637, wurde famt feinem Bruber Johann Wilhelm und ihrer gefamten Descendeng bei ber Rronung zu Regensburg 1636 von Raifer Ferbinand III in ben Reichsgrafenftand erboben, wiewohl bas Diplom vom 5. Sept. 1641 batirt ift. 216 Bebeimrath 1643 dem Grafen von Trantmannsborf fur bas Reichsfriedensgeschaft beigefellet , unterfertigte er bie Friedensurfunde vom 24. October 1648. 3. 1651 wurde er jum Dbrifthofmeifter ber Raiferin Maria Eleonora von Mantua ernannt, und 1658 als Botfchafter nach Spanien verfendet. Dort erhielt er im 3. 1664 ben Blieg. orben, und 1665 ichlog er als außerorbentlich bevollmächtigter Minifter ben heurathevertrag Raifer Leopolde I mit ber Infantin Margareta Terefa. Rach feiner Burudfunft aus Spanien, wo er fieben Jahre gubrachte, wurde ibm in Betracht feiner vielen und ausgezeichneten Berbienfte bie Berrichaft Stever mit allen Bogteien, Leben, Landgerichten, Baldungen, Bilbbann, auch ben Meintern Ternberg, Molle, Raming um 365,844 Gulben, und mit Dagufdlagung bes Pfantidillings, 170,958 fl., burd Raufbrief vom 25. Aug. 1666 für fich und feine mannliche Rachtommenicaft zu Erbeigenthum überlaffen. Als Gefclechtealtefter wurde er 1662 mit bem Dbrifterbland-Stallmeifteramt in Rrain und ber windischen Mark belebnt, und 1675 erhielt er bas burch ben Abgang ber Fernberger von Egenberg erledigte Erbfammereramt in Deftreich ob ber Enns zu Mannleben für feine Rachtommenfchaft. 3m 3. 1673 murbe er Obriftfammerer, und beißt es von ihm in bes Esajas von Pufendorf Relation vom faiferlichen Sofe, 27. Marg 1675: "Den Grafen von Lamberg recommendiren am meiften feine langwierigen Dienfte, und bag er bes Raifers Dberfthofmeifter gewefen, ba er noch Erzherzog war. Er ift zwar ein Mann von Studien, thut aber bei ben Staatsaffairen wenig anbere, als bag er andere barüber raifonniren boret und fein Jawort bagu gibt. Uebrigens befleißiget er fich, feine Dberftfammererfielle wohl zu verwalten und bem Raifer ftete aufzuwarten." Endlich jum Dbrifthofmeifter und erften geheimen Staatsconferengminifter ernannt, ift er in biefer

poben Stellung ben 12. Dec. 1682 geftorben. Aus feiner Ehe mit ber Gräfin Jubith Rebecca Cleonora von Wrbna, verm. 1635, tamen zehn Kinder, barunter die Sohne Franz Joseph, Raspar Friedrich und Johann Philipp.

Johann Philipp, geb. 26. Rov. 1651, wurde 1673 wirtlicher Rammerer, erfcheint 1678 ale Reichebofrath und 1682-1683 ale Gefaubter an bem Pfalg = Neuburgifchen und furfachfischen Sofe, baber von ihm gerühmt wird, "bag er gur Befreiung der Stadt Bien von den Turden ein Groffes beigetragen, indem er ben Rurfürften von Sachfen, Johann Georg III jum Entfat vermochte, und benfelben famt feiner Armee babin begleitete." 3m 3. 1684 unterhandelte er in Berlin, um Bulfetruppen gegen bie Turfen ju erhalten und ein Bunbnig wiber Franfreid vorzubereiten. Bon 1686-1689 war er oftreichischer Comitialgefandter bei bem Reichstag ju Regensburg. Indeffen batte er bereits ben geiflichen Stand angenommen ; Dombert au Salzburg, Paffau und Ollmus, wurde er ben 25. Mai 1689 aum Rarftbifchof in Vaffau erwählt. Als folder bat er für feine Rirde bie Bieberberkellung ber ergbifcoflicen Barbe von Laureacum gesucht, womit er boch burch Eutscheidung vom 14. Dec. 1693 abgewiesen murbe, bagegen er nach langem Rechten im 3. 1696 die Exemption bes Sochftiftes Paffau von bem Ergbisthum Salzburg vorläufig burchlette. In bemfelben 3abr 1696 wurde er wirflicher Geheimrath, 1697 fur die Ronigewahl in Polen und 1698 für Portugal außerorbentlicher Gefandter. Raifer Leopold ernannte ibn 1698 jum Principalcommiffarius bei bem Reichetag. "Um bas Mittel Inlimonate 1701 famen Se. Doch. fürftl. Eminenz, der Cardinal von gamberg als Rapferl. ju fürwehrendem Reichstage verordneter Principal-Commissarius ans Paffau nach Regenspurg an, allwo fie fich 8 Tage lang incognito aufhielten und benen fich ben ihr anmelbenden Befandten Audience sans façon gaben und felbige stando borte, ihnen baben bie Angelegenheit bes Reichs ben gegenwärtigen Conjuncturen bestens recommendirte, auch sondirte, mas etwa eines ober bes andern Principal in bem Spanischen Buccessiones Befen gefinnet feyn mochte. Der Fraupofifche Ambassadeur

Mr. de Chamoy meldete sich auch und wurde, wie er selbst gerühmet, sehr höslich empfangen und tractiret, worden er benn die Conduite seines Königs in Annehmung des Spanischen Testaments zu rechtsertigen und die Sache dahin zu unterbauen suchte, daß sich das Reich in diese Affaire nicht mengen möchte. Rach Stägiger Sejour zu Regenspurg giengen Se. Eminenz wieder zurück in dero Bischösliche Residenz Passau, des Borhabens, mit nächstem wiederzukommen und einen öffentlichen Einzug zu halten, auch alsbenn ausgetragene hohe Commission würdlich anzutreten und zu exerciren."

Es vergingen indeffen volle vier Monate, bis fotbanes Borbaben ausgeführt werben fonnte. "Bu Regenspurg ift ber solenne Gingug bes Rapferl. herrn Principal-Commissarii Carbinals von gamberg Eminenz, am 1. Dec. Rachmittags um 2 Uhr bey bellem Better, unter Trompeten- und Baudenicall. nebft breymaliger lofung 18 Canon und 6 Boller, and bes fleinen Gewehrs ber Stadt-Soldatesca und an verschiedlichen Orten ber Stadt im Gewehr geftanbener halben Burgericaft, von bem fogenannten Bruderworth burch bas Ofterthor über ben Rornmardt, ben Dom vorben, burch bie Judengaffen, über ben Plat ber neuen Pfarrn, und fofort bas Ed ber neuen Rirchen nad St. Emmeran in bie Fürfil. Residenz, in nachftebenber Ordnung, mit so viel Zierlichkeit als Magnificence ju aller Auicauer delectement vollzogen worden. Rachdeme Se. Sochfürfil Eminenz Donnerftage ben 24. Nov. um 3 Uhren ju Regenspurg per posta unvermerdt anfommen und in bem fregen Reiches Clofter St. Emmerani abgefliegen, ale allwo biefelbe Beit mabrender bero boben Rapferl. Commission ihr Quartier und Residenz genommen, ju bem Ende auch felbige bobenftandesmäffig mobiliren laffen, baben fie nachstfolgende wenige Tage, unter anbern bobern Gutmuffungen, auch ju bero Gingug bas Rotbige angeordnet. Solder murbe gwar auf Sonntag ben 27., bernach auf St. Andrea Apostele Tag angezielt, aber wegen übeln Mettere bie Donnerstage ben 1. Dec. ausgesett, welchen Tags bann ber Bergug burch bas von oben bescherte febr liebreiche und warme Better und Sonnenschein erfest worden. Bald nach bem

Mittage begaben fic bie Sochfürftliche, auch bes berren Reichs-Erb-Marfchalle, Grafens von Pappenbeim, Suites und Bagen burd verschiebene Thore, auch in verschiebene Abtheilungen unterbalb ber Stadt, eine fleine Stund aufferhalb bes Ofter-Thors, auf baselbftige icone und trodene Biefe ben St. Nicolai, allwo einige Sochfürftl. Belten aufgeschlagen. Gegen 2 Ubren folgten Ihro Sochfürftl. Eminenz in eigener bober Perfon in einer Particular-Carosse mit vorgezogenen gurbangen ebenfalls babin, begaben fich in eines obiger bero mitgebrachten Belt und lieffen bald bernach ju Pferbe blafen, fobann ben Bug in unten beschriebener Ordnung vorbey- und burch oben bemerdtes Ofter-Thor in bie Stadt passiren. Allba murbe ber Beg burd bie an bas Thor ftoffende lange Baffen auf ben Rornmardt, bann neben St. Betere Domfirden binauf und über ben Mardiplas, ferner burd baran bangende ebenfalls lange Straffen, die PP. Augustini vorben bis an bie neue Rirde, allba enblich linds in gerader Linien bis St. Emmeran, unter flets mabrendem Trompeten- und Pandenfchall genommen. Innerhalb der Stabtmauren ware bie Burgericaft unter vier Rabnlein aufgezogen. und von beren in armis bie Straffen bepber Seiten befett. Sobald 3bro Sochfürftl. Eminenz auf befagter Biefen fich in bero Bagen verfügt, wurde aus 6 allbort plantirten Bollern bas Signal gegeben, bem bas Musqueten-Salve in ber Stadt folgte, welches aus grobem Befdus beantwortet wurde. Soldes geschahe zu brevenmalen, und beschlieflich lieffen fich im Gingug in bie genannte Residenz auch 3br. Sochwurden und Engben berrn Prælatens ju St. Emmeran 12 Studlein Ihrer Rayfert. Daf: und Sochfürftl. Eminenz au Ebren boren. Der Bug aber bestund in folgender Ordnung:

"Inerft Ihrer Excellenz herrn Reichs-Marschalls Suite.

1) Der Reichs-Profos mit seinem Stab. 2) Reichs-Erb-Marschallische zwey Trompeter. 3) Sechs Reichs-Erb-Marschallische handpferde, von so viel reitenden Anechten geführt. 4) Sechs Reichs-Erb-Marschallische Diener zu Pferde, in zwey Gliedern.

5) Der Reichs-Fourier zu Pferbe, herr Johann Daniel Bender,

.6) Bwei Reichs-Erb-Marfcallifche Cangeliften. 7) Der Reiche-

Quartier-Meifter, Berr Licentiat Bolffgang Bilbelm Beberer. Com. Palat. Ces. Ronigl. Majeftat ju Dolen und Churfurfil. Sadfifder mardlider Rath, aud Reichs-Erb-Maridallifd Graff. Dappenbeimifder gemein - berrichaftlicher Syndicus und Leben-Brobft. 8) Acht Laquapen ju guß in zwey Gliebern. 9) Der Bagen mit 6 Pferden bespannet, worin Se. Sochgraff. Excelleng Berr Chriftian Ernft, bes b. R. R. altefter Erb-Marfchaff, Graf und herr ju Pappenheim, auf Rothenftein, Calben und Bellenberg ic., Gr. Ronigl. Maj. ju Polen und Churfurfil. Durcht. gu Sachsen Cammerberr, allein. 10) 3mey Trabanten gu bepben Seiten bes Bagens, in Manteln, mit Partifanen und entbloften Bauptern. 11) Gr. Excellenz Stallmeifter ritte gur linden Sand ber Bochgraff. Leib-Carosse. 12) Des herrn Reiche-Erb-Maridalle Cammerbiener und Buchfenfpanner, fo beffen Suite. welche in blauer gierlicher, mit Gold reich bortirten Livres bestanden, gefchloffen.

"hierauf folgte bie hofftatt und Suite Seiner Bochfurfil. Eminenz: 13) 3men hochfürftl. Fourier ju Pferde. 14) 3men Sochfürftl. Trompeter. 15) Seche Cammer - ober Ruftmagen mit beboriger Livree-Deden, auf welchen breit gebrebmte Erensfiride von Carmefinsammet, an beren Extremitaten breite filbern und gulbene Borten gefeget, auch rudwarts bas bochf. Bappen erbobet gestidt mare, jeder mit 6 Pferden bespannet. 16) Erfte Repg- ober Landfutiche mit 6 Pferben, worin ber Roch- und Reller-Schreiber, Munbfoch, Sifberbiener und Contralor. Andere Landfutiche mit 6 Pferben, barinnen ber Tafelbeder, Confectmeifter, amen Cangeliften und so viel Portiers. 18) Dritte Landfutiche mit 6 Pferben, worinnen 6 hochf. Cammerbiener. 19) Zwey Diener ju Pferbe famt zwegen Sandpferben in ihren mit bem Freyberrl. Bappen befesten Oberbeden, in fabelgruner mit Silber wohl ftaffirten Livree, herrn Barons von Spielberg. 19) 3mey Diener ju Pferbe famt zwegen Sandpferben, unter gleichen mit Sochgraff. Bappen versebenen Dberbeden, in lichtgrauer, mit Borten burchaus verfetter Livrée, Berrn Grafens von Mobrenberg. 19) 3men Diener zu Pferbe famt amenen Sandpferden, auch mit ihren gebrebmt und bezogenen Sandbeden,

in bundelblauer, mit Silber und Seiben wohl ausgezierter Livree, bes Paffauischen herrn Canbrichters Morawizki. 19) Bwey Diener ju Pferbe famt zweven Sandpferben, ingleichen mit ihren Sand- und Dberbeden, worauf bas Bochgraff. Bappen geftidet, in lichtgrauer, mit carmefinfarben Seiben und Silber untermengten Borten verbrebmt, herrn Grafen Maximilians bon Lamberg Trabanten-Guardi-Bauptmanns. 19) 3mey Diener au Pferbe famt zwepen Sandpferben, nicht weniger mit ihren burdaus geftidten Sandbeden und Sochgraft. Bappen in gruner, mit Silber und Seiden gemengten handbreiten Borten bicht verbrebmten Livree, herrn Grafens von Paprfperg, obriften Jagermeifters. 19) Drey Diener ju Pferde famt breven Sandpferden, unter ihren mit bem bochgraff. Wappen gestidt- und bezoftenen Bandbeden, in icarlachfarbiger mit breit filbernen, auch grunfammetnen Borten unterfester Livrée, Berrn Grafen von Potting, obriften Stallmeiftere. 19) Drep Diener ju Pferde famt breyen Sandpferden, eben gleich unter ihren mit Gilber reich gebrehmten und um die Bochgraft. Bappen bezogenen Sandbeden, famt einem Pagen au Pferbe, ben Mantelsad führend, in bimmelblquer und mit breit filbernen Tregborten reich gebrehmter und fonderlich bes ermelbten Pagen boppelt bortirter Livrée, Beren Grafens von Ruefftein, Sofmarichalls. 20) 3men Diener zu Pferbe famt ameyen Bandpferden, Berrn Grafen von Gallenberg, Dom-Capitularis ju Paffau. 20) Zwey Diener zu Pferbe famt zweven Sandpferben, Berru Grafen Beidhards von Salm, auch Dom-Capitularis allba. 20) Zwey Diener ju Pferde famt zwegen Bandpferden, Berrn Grafen von Torring, auch Dom-Capitularis und Senioris. 20) Dren Diener au Pferbe famt breven Sandpferden und einem berittenen Pagen, ben Mantelfact führend. Berrn Grafen von Barrach, Domprobftens. Alles in reich burch und burd mit feinem Gilber verbortirt und hochfarbigen Geiben-Poffementen befester Livrée mit ihren gleichformigen an Stidwerd erhobenen und benen Sochgräflichen Bappen und Farben nach unterschiedenen Pferbededen, und beftunden sowohl diefe, als porermabnter herren Cavaglieri Sandpferde in lauter ansehnlichen, portrefflichen Sorten, welche famtlich mit geftidten

Satteln und reichen Beugen nach unterschiedlicher ganbeart ziers lich ausgepust waren.

"Kerner folgten: 21) Sechs Sochfürftliche Maulthier mit Bufden, Gilber- und verguldeten Sochfürftl. Bappenplatten und gebräuchlichen Campanellen, auch mit ben Livree-Deden, worauf ber Sochfürftl. Namenszug funftlich aus Gilber geftidet, welche in drev Baaren von fo viel bengebenben Anechten in ber Livree geführt murben, 22) 3men Sochfürftl. Sattelfnechte. 23) Bebn Sochfürftl. Reitfnechte mit fo viel Bandpferden, bestehend in given Arabiern, vier Engellandern, einem Barben, zween Spaniern und einem Poladen, verfeben mit Dberbeden, barauf bas Sochfürftl. Bappen von Bold und Gilber erhobenen Laubwerd und Borten, wie auch mit reichen Gatteln und maffiv-filbernen Darauf folgten giver icone Sochfürfil. Leibpferbe, beren erftes 24) ein Schede, bas andere 25) ein Tieger, bepbe wegen auftanbiger Flede und Farb-Bechelung febr anmuthige, wohlgefaßte und abgerichtete Thiere aus eigenem Sochfürftlichen Beftute mit febr fauberer und nicht minder fostbarer Ausruftung, über welche die rothfammetne, mit handbreit gulbenen Borten und bergleichen Quaften verfebene, bis gur Erben langenbe Sandbeden gelegt waren. Jebes beren Leibpferde murbe von einem bengebenden Sochfürftl. Leib-Reitfnecht geführet. 25) Der Bochfürftl. Futtermeifter. Auf Diefen folgten Die Rurftl. Sof-Bagen, fo wegen ihrer geschnittenen Arbeit, Bierrathen und Kaffungen, auch barbey gur Bequemlichfeit angewendeten groffen Kleiffes absonderlich febenswurdig, und giengen vor febem bie Diener und Laquapen ber infigenden Berren und Cavalliers in gehöriger Ordnung. 26) Erfter hofmagen, mit feche Rappen bespannet, worinnen ber Sochfürftl. Sofrathe-Expeditor und Registrator sowie bevde gebeime Secretarii. 27) Anderer Sofmagen, mit feche Braunen befpannet, worinnen benbe Sochfürfil. Sofeavellane, Sochfürftl. Rath und Leib : Medicus und R. P. Philippus Justi, e societate Jesu, Sochfürftlicher Beichtvatter. 28) Dritter hofwagen, mit feche jungen Rappen bespannet, barinnen vier Sochfürftl. Truchfeg. 29) Bierter Sofwagen, mit feche Kalben befpannet, worinnen ebenfalle vier Sochf. Truchfes.

30) Kunfter hofwagen, mit feche Schwarzbraunen befpannet, barinnen brev Sochfürfil. Truchfeg. 31) Sechfter Sofwagen, mit feche Mobrentopfen bespannet, worinnen herr Johann Jacob Chriftoph von Coret, Sochfürftl. Truchfeß; 3hro Buaben Bert Peter Georg Freyberr von Spilberg auf Rappeg, Sodfürfil. Sof-Cavallier und Sofrath; Ihro Gnaben herr Bilbelm von Gernid, Bochf. Gebeimer Rath und Dber-Ritter-Leben-Probit; und 3bro Gnaben Berr Jacob Chriftoph, bes b. R. R. Braf von und zu Mohrenberg auf Jauffen, herr zu Binbed, ber Rom. Rapf. Maj., bann Sr. Sochfürftl. Eminenz respective Rath und hof-Cavallier. 32) Siebenter hofwagen, mit feche Schwarzbraunen befpannet, worinnen 3hro Onaben Berr Bolf Beinrich Morawizki von Raudnis, ber Rom. Rapf. Dafeftat Dbriftlieutenant, bann Sochfürftl. Landrichter auf Dberhaus; Ibro Sochgraff. Gnaden Berr Maximilian, bes b. R. R. Reichsgraf von Lamberg, herr zu Squenftein und Revtenburg, ber Rom. Rapferl. Daf. Erb-Band-Stallmeifter in Erain und bet Bindifden Mard, bann auch Sochfürfil. Commenbant auf St. Georgenberg und Guardi-Sauptmann ; 3bro Sochgraff. Onaben Berr Baris Rrang, bes b. R. R. Reichsgraf von Bapriperg, Frepherr von Boymund, Schwanberg und Niederthor, ber Rom. Rapf. Maj. Cammerer und Sochfürftl. Baffanifder Dbetfagermeifter ; Ihro Sochgraff. Gnaben herr Liebgott, bes b. R. R. Graf von Ruefftein, Berr ber Berricaften Beidenholt, Schwerdberg, Spig und Sartheim zc., Rom. Rauf. Daf. Erb-Silber-Cammerer bevber Ergbergogthumer Defferreich unter und ob ber Ens, Cammerer und Dberofterreichifder Landrath, bann Gr. Sochfürfil. Eminenz Gebeimer und hofmaricall. 33) Achter Sofwagen, mit 6 Schimmeln befpannet, worinnen 3bro Sociwurden und Gnaden Berr Johann Reichbard, bes b. R. R. Graf und herr von Gallenberg ic., bes boben Domftifts Paffau Capitular ic.; 3hro Sochwarben und Gnaden Berr Beidhart Ignatius, bes b. R. R. Graf von Salm und Neuburg am Inn 2c., ber Kurftl. Sochifter Regenspurg und Paffan respective Dom-Probft und Dom-Capitular, Erspriefter und Custos, bann Sochf. Regenfpurgifder Sofrathe- und Paffauifder Cammer-Præsident;

Ibro Dodwurden und Gnaben Berr Johann Frank Abam, Graf und herr von und zu Torring und Tengling ic., obrifter Erb-Land-Bagermeifter in Dber- und Rieber-Bayern zc., bes Sochf. Ersftifte Salgburg Erb . Cammerer , bepber Furfil. Sochftifter Regenspurg und Vaffan Capitular und respective Senior; Ihro Bodwurden und Gnaben Berr Frang Antoni, bes b. R. R. Graf von harrach und Robrau ic., benber boben Erg- und Domftifter Salsburg und Vaffau respective Domprobst und Capitularia. Sr. Sochf. Eminenz zu Paffau Ober-Enfischer Vicarius Generalis und Geiftlichen Rathe Præsident. 34) Seche Sochfürfil. Trompeter famt dem Pauder. Jene führeten filberne Erompeten und an biefen rothe bamaftene Kabne, worauf bas Sochfürft. Bappen, mit Seiben, filber- und gulbenen Quaften und Banberollen, in reicher Livrée und Plumagien. 35) Der hochfürft. Trabanten-Lieutenant, herr Andreas Remp, auch Gr. hochfürftl. Eminenz beftellter hauptmann über eine Compagnie ju Bug, von welchem erftlich 36) feche Trabanten in einem Blieb, por bem Leibmagen, und bann noch 24 ju bepben Seiten beffelben, auf jeder zwölf, mit ihren Partifanen und entbloften Sauptern, aufgeführt worden. 37) Zwannig Laquagen vor ber Sochfürftl. Leibfutiche, in vier Gliedern, mit entbloften Bauptern, in langen Bebrgebaugen , Degen und Manteln , unter benen im lettern Glied zwep Cammer-Laquapen, beren einer 3. Bochf. Eminenz Biret in einem rothen mit gulbenen Spigen gebrehmten Taffet, ber andere bas auch mit bergleichen gulbenen boben Spigen gezierte Ombrell getragen. 38) Ihre hochfürftl. Eminenz allein in bero gröfferm Leibwagen, an welchem weber Runft noch Unfung erfparet, von feche groffen Frieglandifden Rappen gezogen. Der Bagen war von ausbundiger Bildhauerarbeit, mit feinem Gold gefaffet, und von innen alles burch und burch mit rothem Sammet und Gold überzogen, auch mit gulbenen Crevinen bebangt. Bart an ben Portieren giengen 39) feche Beybuden mit ihren Sabeln und Pusicanen, febr propre nach ihrer Lands-Art gefleibet, ju feber Seiten brey. 40) Reben ermeldtem Sochfürftl. Leibmagen zur linden Sand ritte auf einem febr annehm- und gierlich ausgeputten Rappen Ihro Dochgraff.

Gnaben, Berr Anton Leopold, bes b. R. R. Graf von Botting. Erbburggraf ju Lieng, Berr auf Ravenftein, Sabern und Schad, ber Rom. Rapf. Maf. wurdlicher Cammerer ze. ze., bann Gr. Bochf. Eminenz Obrift-Stallmeifter. Bu beffen Seiten 41) ein Sochf, Reitfnecht mit ber gestidten Sanbbeden zu Rug. 42) Sinter bem Bochf. Leibwagen folgeten acht Bochf. Ebelfnaben ju Pferb in ibrer reichen Livrée und Plumagien, in zwegen Gliedern. 43) Der Ebelfnaben hofmeifter. 44) Die fleinere Bochf, Carozza di Respetto, leer, von feche Reapolitanifden Braunen gezogen, neben welcher 45) ber Unter-Stallmeifter, Berr Johann Baptifia Bullini reitend. 46) Die Bochf. Jagd-Chaise, mit 6 flüchtigen Bolnifden Braunen bespannet. Diefer folgte 47) ber bochfürfil. Buchfenfpanner in anftandig gruner Rleibung, mit bem gur Seiten bangenden groffen Balbborn. 48) Sechs Ginfvanniger ju Pferd in einem Glied mit aufgeredten Carabinern befchloffen, nebft einem gleich barauf 49) anrudenben Theil ber Stabt-Guardi ben volligen Einzug, ber welchem absonderlich neben ber febr toftbaren Rleibung ber herren Cavaglieri und hochfürft. Officiere in considerable Estime ju gieben ift bie Sochfürftl. Livree, welche aus nagelbraunem Tuch, bicht über und über mit filber- und guldenen, auch untermengt carmefinfarbfammeten Borten reich verbrebmter beftanben, auch fonften alles prachtig und anfehnlich ausgeziert gewesen, und foldes alles burd bie wohlgehaltene gierliche Ordnung socundirt worden. Diefer gange Comitat ift auffer ber Reichsmarschallischen Suite alleinig in Gr. Sochfürftl. Eminenz von Paffau mitgenommenen Soffatt bestanden, und bat fic beloffen auf 266 Personen, 231 Pferbe, über basjenige fo in ber Stadt Regenfpurg von Cammer-Musicis und Bebienten ber Guarda, auch ben bem Biergarten, Ruchen, Reller, ber Gilber-Cammer, Confect-Stuben, und fonften anderer benothigter Bebienung balber, besgleichen bey bem Soffall, von Anechten und Bferben gurudverblieben und fich beom Eingug nicht befunden bat."

Rach einigem Aufenthalt verließ der Cardinal boch wieder Regensburg. "Der fämtlichen Reichs-Bevollmächtigten förmliche Busammenkunft hatte theils des Rapferl. Principal-Commissarii Abwesenheit, theils auch die noch nicht erfolgte Logitimation des

Manngifden Directorial-Gesandtens gehemmet. Wie nun bieraber ber grangofifche Minifter und fich mit ibm verftebende giemlich gehäffig geurtheilet batte , fo fehlte es überhaupt nicht an allerband begwegen gefagten und an Tag fommenben Bebenflichfeiten, beren wichtigfter Inhalt babin gieng, es murbe Rapferl, Principal-Commissarius eber nicht wieber nach Regenfpurg fommen , und etwas gesamten Standen in obidwebenben Conjuncturen Ramens 3. Rapf. Maf. vorzutragen magen, bis porbero bie mehrifte, burch besondere an ihren Sofen porgunebmenbe Sandlungen nugbarer Beise disponiret worden maren, ben gerechten Bortrag Gr. Rapf. Daf. billigmäffig ju secundiren. Biele hielten auch bafur, daß, fo lange ber Frangofifche Dinifter noch in Regenspurg fep, bes Rays. Principal-Commissarii Unwefenheit bafelbft weder wohlanftanbig, noch ersprieglich fallen tonne, und befam biefes um fo viel mehr Babriceinlichfelt, ba biefer fich balb nach jenes Ausschaffung wieder in Regenfpurg einfand. Diefe Ausichaffung mufte benen Reichs-Berfaffungen gemäß burch bas von Chur-Sachfen dependirente Reiche-Marfcall-Amt gefchen, und tonnte biefem von Gr. Ravi. Dai. um fo viel ficherer aufgegeben werben, nachbem biefer Churftanb feine Meinung fur bas Interesse Gr. Rapf. Maf. geauffert. Denn beffen in Regenfpurg fic aufhaltenber Gefandte batte icon im Eingang bee April bie Ordre erhalten, bie Ueberlaffung einiger Trouppen feines Principaln an Rapf. Maj. und babey noch biefes fund ju machen , wie er befehliget fep , bie Rriegs-Declaration gegen ben Bergog von Anjou und beffen Adhærenten auf alle Beife zu beforbern, und die übrige Berren Stande burch bero in Regenspurg subsistirenben Gefandten zu einem gleichmäßis gen zu disponiren, in foldem Stude aber mit bafigen Rapf. Dis niftren gusammen gu treten ac., welches alles für 3. Rapf. Daf. was wichtiges war, indem felbige hiermit gewiß feyn funnte, bag bie mehrifte Stimmen im Churf. Collegio nach bero Intention ausfallen, und auch von bem Reiche-Maricall-Amt bie Ausschaffung bes Frangofischen Minifters ohnweigerlich vollzogen werden murbe.

"Diesemnach ergieng in Lateinischer Sprace ein Docret an ben Frangofischen Rinifter de Chamoy, bes Inhalts : 3. Rapf.

Dai, batte bie bocht ungerechte Runfteleien und Gewalttbatigfeiten, die wider bero auch bes Reichs gerechtsame Dronnugen und Burbe einige Beit bero mit öffentlicher Brechung bes Ryswidifden und Beftpbalifden Friedens fogar burd Ginführung frember Bolder auf bes Reichs Boben vorgenommen worben, fic au Gemutbe gezogen, auch baben angemerdet, wie ber Kran-Bofifche Bevollmachtigte auf gegenwärtigem Reichstag, ber ju Erbaltung eines vertrauten Bernehmens amifchen Saupt und Bliedern, auch Beforgung gemeiner Boblfabrt angeseben, allen Fleiß anwendete, um burch Erregung allerhand Digtrauens, Spaltung und Uneinigkeit ben Zwed beffelben ju ftoren und übern Saufen ju werfen, auch baben fogar juweilen bie Gr. Rapf. Maj., wenigstens binnen ben Grenzen bes Reichs, foulbige Ehrerbietigfeit aus ben Augen feste : beshalben befehlen fie, bag er fich innerhalb 3 Tagen aus Regenspurg, und binnen 14 Tagen von bes Reichs Boben machen, ibm bagu ein Dag ertheilet fepn, und nach verfloffenem diefem Termin, ba er nicht gewichen, ibm alles Beleit aufgesaget beiffen, auch felbiger gefangen genommen und gehandelt werden follte, wie ber Ronig von Krandreich ben herrn Baron von Mean, ben Dombechant au Luttich, auf bes Reichs Boben wider ben Laudfrieden gefangen nehmen und bandeln laffen ac. Das Reiche-Marfchall-Amt erbielt ein Decret, bem Chamoy obftebenden Rapf. Befchl au insinuiren, wie denn auch vom Rapf. hof aus ein Rescript an bie Stadt Regenfpurg erlaffen und barinnen ihr befohlen wurte, bem Rayf. Con-Commissario auf beffen Erfordern die Sand gu bieten, wenn Chamoy fich etwan fperren wollte, Rapf. Berordnung ju geborden, mit bem Anfügen, bag fich 3. Rapf. Daf. ohnfehlbar gu ber Stadt biegfalls eines alleruntertbanigften Behorfams verfeben, und widrigentheils es gegen fie ju empfinden Urfach haben murbe, ba felbige ben ju leiftender Parition Rapf. fraftiger Protection und Schadloshaltung verfichert feyn follte ic.

"Als nun dem Chamoy durch das Reichs-Marfchall-Aint ermelbeter Rapf. Befehl ben 24. Jun. überfendet wurde, mufte er fich bequemen, beffen Inhalt nachzuleben, benn obwohlen bersfelbige anfänglich porgegeben, daß er folchem einseitigen Rapf.

Befehl nicht pariren borfe, weil felbiger nicht an Rauf. Mai. allein, fondern an bas gefamte Reich gefchidt worben, alfo baß er fich meggugeben bequemen wollte, wenn ihm bergleichen vom Rapfer und Reich aufammen auferleget wurde, wober er benn auch bem Marichalls-Cangeliffen, fo ibm bas Ravf. Decret insinuiret, ju perfieben gegeben, wie er fich über beffen Inhalt noch vorber mit ein- und anderer Gefandtichaft bereben wollte. Allein nachbem ibm ber Regenspurgifche Stadtmagiftrat burch einen Consulenten Radricht von ber empfangenen Rapf. Ordro. geben und bedeuten laffen, wie er, gebachter Dagiftrat, fic nicht entbrechen fonnte, bafern Mr. Chamoy ben ibm gefesten Termin nicht genau in acht nehmen wollte, ber Rays. Commission mit allem , fo verlangt marbe , an bie Sand zu geben , bat er fich eines andern bedacht und jum Auszug resolviret. Doch verlautete, bag er fich in gehaltener Unterrebung mit ein- und andern Churfurk. und Rurftlichen Abgefandten fich über bie wider ibn ergangene Rapf. Befehle febr beschweret und vorgegeben baben folle, es maren bie Reichsftanbe von 3. Rapf. Daf. auch in biefem Bunft übergangen und bintangefest, und ibre in Anfebung ber Gefandtichaften habende Rechte gewaltig getrandet worden, fo bag felbige Urfach batten, fich jufammen ju thun, um ibre fonderlich auf bem Reichstag habende Gerechtsame und Frepheiten beffer ju beobachten und ju handhaben, und weil er bod ein besonderes Creditiv an bie Reicheftanbe mitgebracht, bielte er für billig, bag man ihn nicht fo ftumpf forticiden, fonbern ihm wenigstens von Seiten bes Reichs ein Recreditiv mitgeben follte.

"So viel man vernehmen konnte, sollte bemfelben hier und ba zur Antwort geworben seyn, es sey bekanntlich ber Reichstag ber Zeit so beschaffen, bag man über nichts sich gemeinschaftlich bereben könnte, weil es noch an einem legitimirten Directorial-Gesandten fehlte; ba aber dieser vorhanden und bie Reichs-Berathschlagung in vollem Gange ware, könnten boch die Gesandtschaften in bergleichen Dingen vor sich, und ehe sie Instruction von ihren Obern und Committenten eingeholet, nichts resolviren; was auch alsbenn vorgebracht wurde, sep ein blosses.

Sutachten , und ftunbe 3. Rapf. Daj. frey , ob fie es genebm haben molten ober nicht, bag bergeftalt bem Mr. Chamoy burd bergleichen Mittel wenig geholfen werden fonne, jumal ba icon Przejudicia porhanden, bag ber Rayf. hof icon por biefem auf jegunalige Art verfahren babe. Benn nun ber Mr. Chamoy noch lange warten wollte, fo mochte indeffen ber ibm gefeste Termin verlaufen, und er fich felbft alebenn in groffe Befahr gefest haben. Ale er auch infonderheit fich fur anzuglich balten wollen, wenn er in bem Decret eines unziemlichen und bie Chrerbietigfeit gegen Rapf. Daj. vergeffenden Berhaltens angeflaget wurde, weil bergleichen teinem feiner Borfabren begegnet fep, und er Freund und Feind jum Beugen anrufen tonne, wie thm nicht bewuft, bag er ben J. Rays. Das. als bochfem Dberbaupt ber gangen Chriftenbeit ichuldigen Respect femals auffer Augen gefest, und als er es für ungiemlich ausgeben, bas man ibn mit bem Luttichifden Dombechant in eine Bergleichung Rellen wollen, ba biefer nicht mehr ale eine Beiftliche Perfon, er bingegen ein öffentlicher Ronigl. Bebienter mare u. f. m., foll man ibm bargegen geantwortet haben, bag ber Rauf. Sof feine besondere Urface wiffen wurde, die ihn bewogen, dergleichen Rebensarten in Die mehrerwähnten Befehle mit einflieffen gu laffen. Mr. Chamoy mufte fich alfo bequemen, abzuziehen, und gieng ben 26. Juni gegen Mittag, noch vor bem gu Ende gelaufes nen Termin, mittelft ber Poft famt feinem Secretario und einem Bagen auf Dunden zu, und murbe es ibm übel ausgeleget, bas er nicht ben allen, fondern nur etlichen wenigen Gefandtichaften fein Abidiebs-Compliment gemacht ober machen laffen. Seine Gemablin folgte ibm mit ben übrigen Domestiquen ben 30. dito, well ihrer Unpaglichfeit balber ein langerer Termin gugeftanden worben.

"Rachdem bieses vorgegangen war, wurde das, was die samtliche Reichs-Bevollmächtigten förmliche und Reichs-Constitutionsmässige Bersammlung gehemmet hatte, nämlich die Ersmangelung eines Chur-Mayngischen Directorial-Bevollmächtigten, nun auch aus dem Wege geräumet, und die bis dahin strittig gewesene Legitimation solches Chur-Mayngischen Bevollmächtigten

ins Berd gerichtet. Den 9. Jul. waren bes Rapf. Principal-Commissarii Sochfürftliche Eminenz endlich wieder von Paffan nach Regenfpurg jurudgefommen, und batten bem barum anfragenden Chur-Mannsischen Bevollmächtigten ben 19. dito bie Stunde au vornehmender Legitimation gegen Abend um 6 Ubr gegeben. Diefer ericbien nun nicht in vollem Staat, wie fonft Rauf. Seits war begehrt worden, aber auch nicht gang incognito. wie man Churfürfil. Seits zu thun vermeinet und verlangt batte, fondern es wurde gleichsam ein Mittel zwifden bevben gefunden. bermaffen, bag mehrermelbeter Bevollmächtigter erft in feiner eignen Rutiche feinen Secretarium ju feiner Sochf. Eminena fenbete, felbiger bas Creditiv ju überreichen, bem folgete er Bevollmächtigter felbft bernach, aber in einem nur mit 2 Pferben besvannten Bagen, und flieg por ber Rirchtburen ju St. Emmeran ab, um burd bie Rirde in bas Rlofter, wo Seine Eminenz logirten, und in fo weit gleichfam incognito . ju fommen, boch murbe er bafelbften von einem gurftl. Truchfeg empfangen, burd bie Rirche, ben Creungang und bas fogenannte fleine Gebaube, por bie Stiege Gr. Sochfürftl. Eminenz im hof geführet, allwo ibn abermalen 3 Truchfeffe annahmen und ju 3. Sochfürftlichen Eminenz brachten, von ber er in bem britten Bimmer empfangen und in bas Audienz-Gemach geführet wurde, und fo gieng es auch bev und mit ber Rudfebr an, worauf bann bie Legitimations - Ceremonial - Schwierigfeit auch gehoben und benen fortgebenben Reiche-Consultationen ber Beg geöffnet war.

"Den 13. dito liessen 3. Eminenz des Morgens durch den Raps. Commissions-Cangley-Berwalter, Baron Geschwindt, dem Raps. Hrn. Con-Commissario und Chur-Mayngischen Directori durch 4 eingetheilte Truchsessen den Chur- und Kürftl. Gesandten, wie ingleichem auch den Engel- und Holländischen Ministris in Carrossen, dem Reichsstädtischen Directori aber durch ihren Legations-Secretarium zu Fuß, dero Ankunft notificiren, wosgegen sie dann durch die Legations-Secretarios aller gemeldeter Partheien willsommen geheissen wurden. Eben diesen 13. ließ der Chur-Mayngische Director das erstemal um 4 Uhr des Nachmittags zur Dictatur, und auf den solgenden Tag zu Rath

aufggen. Dorten wurde bas Rauf. Commissions-Decret von feiner geschehenen Legitimation communiciret, bes Inbalts: Der Rom. Rapferl. Daf., unfets allergnadigften herrn, ju gegenmartiger Reicheverfammlung gevollmächtigtet bochkanfebnlichter Principal-Commissarius, ber bodwurbigfte Rarft und Berr, Berr Johann Philipp, ber Beil. Rom. Rirchen (Tit.) Sancti Sylvestris Priefter, Carbinal von Camberg, Bifchof von Vaffan, bes Seil. Rom. Reiche Burft, 3. Rapferl. Daj, wurdlicher Gebeimer Rath zc., thue bes Beil. Reichs Churfurften, gurften und Stanben, anwefenben fartrefflichen Rathen , Botichaften und Gefandten gebubrend ju wiffen, daß ben 3. Sochfürftl. Eminenz ber Churfürfliche Manngifche Bof- und Regierungerath, herr Ignatius Antonius von Otten, bes Seil. Rom. Reiche Ritter, mittelft Aberreichter gewöhnlicher Credentialien und Bollmacht an ber allbiefigen Chur-Daynbifden Gefandtichaft, mitbin auch gu Rubrung bes Reiche-Directorii, bem Berfommen gemäß, fich legitimiret, Ihnen, ber Churfurften, Burften und Standen, Ratben, Botichaften und Befandten, mit freundl. geneigt und gnabigem Billen allezeit wohl bepgethan verbleibenb. Regenfpurg, ben 12. 3mli 1702. (L. S.) Johann Philipp, Cardinal von Camberg, Bifchof und furft ju Paffau zc.

"Der erfte Rathsgang bep biesem neuen Director war ziemlich zahlreich, und wurde in felbigem ben 14. Jul. beschlossen,
bes Principal-Commissarii hochs. Eminenz durch eine solenne
Reichs-Deputation zu bewühfommen. In dem Churf. Collegio
blieb es bey den vier Ordinariis, Mayny, Bayern, Sachsen und
Brandenburg, in dem Fürstl. Collegio deputirte man Catholischer
Seits Desterreich, Salyburg, hildesheim, Paderborn, Freysingen,
Bayern, die Schwäbische Präsaten; Protestirender Seits aber
Magdeburg, Bremen, Brandenburg-Culmbach, Braunschweig-Zell,
Bürtemberg, Anhalt und die Betteraussche Grafen; von dem
Reichsstädtischen Collegio Colin und Regenspurg. Bor der abzulegenden Gratulation redete der Chursächsische Gesandte mit dem
Churmapnyischen Directore dahin, daß man an Seiten des protestirenden Corporis zu dem herrn Directore das gute Bertrauen
trage, derselbe werde bey vorseyender Gratulation, der Titulatur

und Unterlaffung bes Borte beilig bey Benennung ber Romifchen Rirchen, feinen vormaligen Contestationen nach, alles fo eine richten, daß man fich ju beschweren feine Urfache haben mochte. Bierauf tamen bie Berren Deputirte, fo viel beren angegen waren, ben 15. dito um 11 llbr auf bem Rathhanfe aufammen, und gieng es mit ber gangen Ceremonie folgenbermaffen : Nachbem Freytage ben 14. Jul. 1702 bey Rath bie solenne Deputation ju Bewillfommung bes Rapferl. Principal-Commissarii. herrn Carbinals von Lamberg hochfürftl. Eminenz verglichen worben, bat ber Churmapnyifche Gefanbte folices Racmittags Ibro Eminenz per Secretarium ju wiffen getban und um eine Stunde gur Audienz bitten laffen; weil fie auf folgenben Tag um 11 Uhr benennet worden, haben Die Berren Deputirte eine balbe Stunde guvor fic auf bem Rathhaus versammlet und feund um bie bestimmte Beit in folgender Ordnung von ba binauf nach Sof gefahren : 1) Die Chur-Manngifte Carroffe, mit 6 Pferben befpannet, worinnen ber Chur-Manngifche Gefandte, Berr von Diten, gefeffen. 2) Die Chur-Baperifche, gleichfalls mit 6 Pferben, worinnen ber Chur-Baverifche Gefandte, Serr Baron von Binbt. 3) Die Chur-Sachfifche mit 6 Pferben, welche vor andern besonders reich und propre gewesen, werin ber Sachfifche Gefandte, Berr von Werthern. 4) Die Chur-Brandenburgifche Rutiche mit 6 Pferden, fo megen ber Englischen Trauer schwarg bezogen, worin ber Berr Graf von Metternich gewesen. 5) Eine Rutide mit 6 Pferben, worin bie benbe Fürftl. Directores, ale ber Defterreicische Berr von Babereberg und ber Salgburgifche herr von Cafpis gefeffen. 6) Eine Rutide mit 6 Pferben, worin ber Munfterifche Gefanbte, Berr Baron von Plettenberg, als Deputatus wegen Silbesheim und Paderborn, und der herr Baron von Bulben, als Deputirter wegen Freyfingen, gefahren. 7) Eine Carroffe mit 6 Pferben, worin ber Magbeburgifche, herr Benniges, und Schweben-Bremifche, herr Snoilety. 8) Roch eine Carroffe mit 6 Pferben, welche ber Braunfdweig-Bellifche Gefanbte, berr Schraber, und ber Burtembergifche, Berr Biller, begleitet. Und endlich eine Rutiche mit 2 Pferben, worin bie bevde Reichsftabtifche Deputirte,

wegen Colin und Regenspurg, ale herr von Berg und herr Benbler, geseffen.

"Sobald die erften Bagen in ben hof gefommen, find auf gegebenes Beichen mit einer Glode fünf Cavalliers, viel Bagen und Bebienten bis unten an bie Steige in ben Gof entgegengegangen, und baben die herren Gefandten allba recipiret; weil aber ber Berren Befandten viel, baben bie Cavalliers bas And-Beigen aller Deputirten allba nicht erwartet, fonbern finb voran in guter Ordnung die Treppe binaufgeftiegen, benen bie berren Befandten zwey und zwey nebeneinanber gefolget. In bem Bornemach funden bie Trabanten im Gewehr, und als bie Deputation burch bas Tafelzimmer ober Ritterftuben in bie erfte Anti-Camera ju treten angefangen, fand fie allba 3bro Eminenz ohngefahr vier ober funf Schritt von ber Thur, melde fie bann freundlich mit Abnehmung bes Birets, Reigung bes Leibes und Bietung ber band empfiengen, und nachdem vier ober fanf ber herren Gefandten ins Bimmer fommen, giengen 3bro Eminenz voran burch befagte erfte Anti-Camera und burch bie zwepte in das Audienz-Zimmer und ftelleten fich unter einen Baldachin, allwo 3. Rapf. Daj. Bildnif ju feben, ber herr Con-Commisnarius aber, wie fonft wohl geschiebet, nicht jugegen war. Die Deputation rangirte fich, ihrer Gewohnheit nach, in zwo Reiben, bie herren Churfurft. famt benen Catholifden Beiftlichen auf Die rechte und die Evangelische Fürfil. herren Gefandte auf bie linde Seite und unten in der Mitte bie aween Stabtifche. Der Chur-Maonsische fabrete bas Wort und legte cum pleno titulo bes herrn Cardinals bie Gratulation mit einer gierlichen und wohlgefaßten Rebe ab, beme bes herrn Carbinals bochfurfil. Eminenz mit besonderer Berebsamfeit und vielen angenehmen Sincorationen von ihrem vor bas gemeine Wesen tragenden Eifer und eines feben Standes Particular-Satisfaction geantwortet, bas Biret bie gange Beit in ber Sanb haltenb. foldes geenbiget, giengen 3. Eminenz ju einem jeben Befandten besonders, nach ber Ordnung, wie fie ftunden, namlich erft gu benen auf ber Rechten und bernach ju benen auf ber Linden, machten einem jeden eine freundliche Abschieds-Reverenz auf bie

Art, wie ber ber Empfangnif gemelbet, tratten bamit wieber gurud und gaben mit einem Glodlein bas Beiden gu Eröffnung bes Bimmers, welche alsobald erfolget, worauf 3bre Eminenz vorangebend, bas Biret auf bem Saupt (welches fie boch ben febem Durchgang einer Thur abgenommen), und fich etwas gegen bie nachfolgende herren Gefandte geneiget, ermelbte Deputation nicht nur burch bie zwepte Anti-Camera an ben Ort, wo fie biefelbe porbin empfangen gehabt, fonbern burch bie Thur ber erften Anti-Camera awey Schritt in bas Tafelgimmer begleitet; allwo fie bie Berren Doputirte alle vor fich bergeben laffen, einen jeben nochmals mit gar gnabiger Miene dimittiret und bie übrige Begleitung auf Anfange ermelbte Beife burd bero Cavalliers und Pagen, welche unten an ber Stiege fo lange fteben blieben, bis alle Churf. Gefandten in ihre Bagen gestiegen, verrichten laffen. Die Rudfehr ber Deputation ift von hofe aus in gleicher Ordnung geschehen, boch man nicht wieder nach bem Rath. fondern ein jeder nach Saus gefahren. Bey ber burch ben Chur-Manngifden Berrn Gefandten, gewöhnlichem Berfommen nad, verrichteten Gratulation gebrauchte fich biefer boch bes Bortes beilig in Angiebung ber Romifchen Rirden, indem er in Titulirung bee Principal-Commissarii ibn ber Beiligen Romifchen Rirchen Tituli Sancti Sylvestris Cardinaln ze. nannte, weshalben benn bie Evangelischen unter fich jusammen zu tommen und biefes Bufalls halben Unterredung ju pflegen, biernachft einen Schluß zu faffen resolvirten, welcher Gefalt fich in bet That ereignete." Es bat biernachft ber Carbinal fortwährend Regensburg bewohnt, bis ju feinem am 20. Det. 1712 erfolgten Ableben. Er wird gerühmt als "ein herr von ungemeiner Berechtigfeit, Leutfeligfeit, tiefem Berftand, großer Erfenutnig in Staatsfachen, wie auch in Cameralibus, von Sparfamteit und Intereffe".

Sein Bruber, Frang Joseph, Graf und endlich gurft von Lamberg, herr zu Steper und Rigbabel, Erbftallmeister in Krain, Erbftammerer und Erbfagermeister in Deftreich ob ber Enne, Erbruchses bes Erzstiftes Salzburg, Ritter bes goldenen Bließes,

wirflider Gebeim - und Staatsconferengrath , Rammerer und Landesbauptmann in Deftreich ob ber Enns, geb. 29. Det. 1637, fuccebirte in bobem Alter vermöge faiferl. Beflatigungsbiploms bom 22. Mara 1711 feinem Erfigebornen in der fürflichen Barbe und ber landgraficaft Leuchtenberg, erfaufte bie bebeutenbe Serricaft Zichowis im Prachimer Areise von Bobmen und flarb ben 2. Rov. 1712. In ber Che mit ber Grafin Anna Maria von Trautmannsborf batte er 24 Rinder gefeben, barunter bie Sohne Leopold Matthias, Rrang Anton und Joseph Dominic Frang Rilian. Leopold Matthias, erfter Fürft von Lamberg, geb. 23. Febr. 1667, wurde von Raifer Leopold gur Taufe gehalten, auch bem Thronfolger ale Page beigegeben, "und weil er gleichsam mit ihm erzogen worden, und in feine Reigungen am beken fich ju foiden mußte, auch fonft von einem aufgewedten Beifte und icherzhaften Befen war, fo feste er fic balb volltommen in feine Onabe, und wurde beffen Obrifijagermeifter, welche Charge er auch zugleich vom Raifer Leopoldo erhielte." Des Blieforbens Ritter 1700, folgte er bem romifden Ronig gur Belagerung von Landau 1702, und am 1. Rov. 1707 murbe er für fich und bie manutiche Descendeng ber Maximilianifden Linie nach bem Recht ber Erftgeburt in ben Reichsfürftenftanb erboben und ibm eine Jahresrente von 12,000 ff. zugewiesen, bis fic Gelegenheit ergebe, ibn mit Reichsgutern ju verfeben. Dbriftftallmeifter 1708, wurde er im namlichen Jahre fur fic und feine Mannberben mit bem Erbfagermeifteramt in Deftreid ob ber Enne und mit ber confiscirten Landgraficaft Leuchtenberg begnabigt. Die Leben barüber empfing er ben 10. Dai 1709. Er farb aber, nach furger Rrantheit an einem bigigen Rieber. ben 10. Marg 1711 "jum großen Leibwefen feines Raifers (ber vier Boden barauf auch bas Beitliche verlaffen). Auf feinem Tobbette beidenfte ibn ber Monard unter Bezeugung großen Mifleibens mit 150,000 Gulben ju einer freien Disposition, mit biefen Borten : Bann er ibm bisbero eine Onabe erwiefen, fo ware es nichts anders, als eine Bergeltung feiner treuen Dienfte gewesen. Igund, ba er nicht mehr bienen fonnte, wollte er

bennoch beweisen, daß seine Gnade gegen ihn nicht aufhören würde." Bon des Fürsten fünf Kindern aus der Ehe mit der Gräfin Maria Claudia von Künigl kamen nur die Töchter Maria Teresa Josepha und Philippine Marianne zu Jahren. Davon ward die jüngere, Philippine Marianne, an den berühmten Feldheren Grafen Ludwig Andreas Khevenhüller, ihre ältere Schwester an den Grafen Anton Ignaz Amadeus von Buffyskabutin verheurathet.

Joseph Dominicus Krang Rilian, geb. 8. Jul. 1680, war von Jugend auf bem geiftlichen Stande bekimmt. "Er legte ben ben Jefuiten ju Ling ben Grund ju feinen Studien, worauf er burd Deutschland und Frankreich reisete. Bu Befangen feste er feine Studia fort und gieng von bar nach Siena, wo er ebenfalls Studirens halber einige Beit verblieb. Endlich tam er nach Rom, wo er in bem Collegio Clementino unter ber Anführung berer Patrum von Somasca die Theologie lernte, Clemens XI machte ibn jum Pralaten und Referendario ber benben Signaturen, mabrend ber Beit er auch 1699 gum Domberen ju Paffau ermablt murbe. Sein Better, ber Carbinal von Camberg und Bifchof ju Baffau, berief ibn 1793 nach Saufe und ernannte ibn au feinem Official- und General-Bicario feiner Bifcoflicen Dioces ober Beibbifcof ju Daffan, wie auch jum Prafibenten bes Confiftorii in Defterreich unter ber Enns, werauf er fic 1704 jum Priefter weiben ließ. Den 19. Det. 1705 ward er Dompropft ju Paffan, wie auch General-Bicarins in gang Stepermard, ben 28. Jun. 1706 aber Canonicus ju Salte burg. Den 8. April 1712 wurde er jum Bifchof ju Gedau in Stepermard ermablt, in welcher Qualität er zwar ben garfil. Titel, aber feine Fürfil. Sobeit und Lande erbielte. Gin balbes Jahr hernach ftarb fein Better, ber obgebachte Carbinal, worauf Raymund Kerbinand Graf von Rabatia ben 18. Januar 1713 jum Bifchof ju Paffau ermablet murbe. Diefer regierte nicht völlig 10 Sabre, fondern farb ben 15. Oct. 1722, worauf unfer Bofent Dominicus bas Glud hatte, ben 2. Januar 1723 an beffen Stelle gu biefem anfehnlichen Reichsftifte und Bisthum au gelangen, wobey ibm bie Recommendation bes Rapferl. Bofs, an

welchem er in großem Ansehen ftunde, gar sehr zu flatten tam. Ehe noch biese Wahl vollzogen wurde, ließ der Kapser durch den Reichshofrath von Blümegen das Domcapitul zu Passau ersuchen, einen Theil von dem Kirchensprengel in Desterreich abzutreten, um solchen zu dem neuerrichteten Erzbisthum von Wien zu schlagen. Allein es wollte sich das Capitul vor der Wahl eines neuen Bischoss hierzu nicht versiehen. Als nun die Wahl vollzogen worden, wiederholte der Kaiser bey dem Dom-Capitul sein Ansuchen, so ihm aber unter allerhand Borwand abgeschlagen wurde, ob sich gleich der neue Bischos darzu geneigt erwies.

"Als er im Mary bie Beftatigung feiner neuen Bifchofswurde ju Rom erhielte, friegte er die Erlaubnig, die Domberrn-Stelle zu Galgburg bevzubebalten; bas Bistbum zu Sedau aber mußte er aufgeben, welches barauf ber Baron von girmian friegte, ber nach ber Beit jum Erzbifchof von Saluburg ermablet worben. Er ließ fich ben 11. Sept. ju Prag, wo fich ber Rapfer bamale aufbielte, Die Reiche-Leben reichen, worauf er im Januar 1724 eine Reife nach Bien that und mit dem Rapferl. Sofe wegen ber obgedachten Abtretung eines Theils von seinem Rirchenfrengel in Defterreich Unterrebung hielte. Weil bas Domcapitul burchans nicht barein willigen wollte, wurde bie Sache nach Mom berichtet, allwo fie gebilliget und gugleich bas Bisthum Paffau von bem Ergbisthum Salsburg, mit welchem es Dieferwegen feit langer Beit vielen Streit gehabt, eximirt wurde. Als ein Negnivalent für ben an bas Erzbisthum ju Bien abgetretenen Rirchensprengel, ber einen Diftrict von 15 Meilen biffeits ber Dongu betrug, wurde bem Stifte Baffau nicht nur bie einträgliche Propfter Arbagger in Riederöfterreich überlaffen, fonbern auch bemfelben verftattet, bie von Oberöfterreich abbangenbe und benen Grafen von Lamberg jugeborige Grafichaft Reuburg, wornach bas Sochfift Paffau icon langft getrachtet, mit allen Pertinentien täuflich an fich ju bringen. Nachbem alles biefes in Richtigfeit gebracht worden, langte bas Pallium mit ber Exemtion bes Stifts Paffan von bem Erzftifte Salsburg ben 29. Det. 1728 von Rom ju Wien an, von bar es fogleich burch den Bruder und General Biearium unfers Bischofs, Franz Alopsium Grafen von Lamberg, nach Passau geschickt und baselbst dem Bischof umgehangen wurde. Ob nun wohl der Erzbischof von Salsdurg kart darwider protestirte, richtete er doch dadurch nichts aus. Indessen waren der Bischof und das Domeapitul über den bischerigen Sandlungen, die der erstere mit dem Kapserl. Hose gepflogen, in große Irrungen gerathen. Man brachte es aber an dem Pabsilichen Sose so weit, daß das Domeapitul im May 1729 durch ein Breve aus nachdrücklichte ermahnet wurde, sich dem Bischof völlig zu unterwerfen.

"Im Day 1734 that er eine Reise nach Wien und unterrebete fich mit ben Minifiris bes Rapferl. Sofe wegen bes bep Paffau liegenden Forts Oberhaus, welches noch mehr befeftiget werben follte. Er ichidte auch in biefem Jahre fein Reichecontingent zur Rapferl. Armee an ben Rheinftrom und lief fic Durch ben Chur-Baperifden bof, ber fich in biefem Stude widrig erzeigte und beshalben zu Rühldorf einen Rreisconvent anftellte, an feinem Borbaben nicht binbern. Diefes Reichse patriotifche Bezeugen gefiel bem Rapferl. Bofe fo mobi, bag er ibn ben bem Pabfte jur Carbinalswurde vorfdlug, bie er auch ben 20. Dec. 1737 erhielte. Ale bie Radricht bavon ben 26. Dec. ju Paffau anlangte, fellte bas Domcapitul ein folennes Dant- und Kreudenfeft an, wober aus grobem und fleinem Geschütze eine brevfache Galve gegeben wurde. Der neue Carbinal gab jugleich an einer offenen Safel über 40 Berfonen ein prachtiges Banquet. 3m Jan. 1738 reifete er nach Bien und bedantte fich ben bem Rapfer por die Ernennung gur Cardinals wurde, worauf er im gebr. wieber ju Paffan anlangte. Richt lange hernach überbrachte ber Abbate von Altemps bas Biret nach Wien, worauf er nochmals babin reifete und fic baffelbe ben 10. April von bem Rapfer in beffen hofcapelle mit ben gewobnlichen Ceremonien auffegen lieg. 3m Dec. 1739 trat er bie Reise nach Rom an, um fic bafelbft von bem Pabfte ben but reichen zu laffen; er langte aber erft ben 8. Febr. 1740 baselbft an, ba eben ber Pabft Clemens XII nur zwey Tage porber geftorben war. Er gieng ben 18. mit ben übrigen Carbinalen ins Conclave und unterstütte die Rapferl. Parthep, die aber jest nicht sonderlich ftark war. Der neue Padst Benedictus XIV, der den 17. Aug. erwählet wurde, seste ihm den 29. den Hut auf, und nachdem er ihm den 16. Sept. den Mund geöffnet, ertheilte er ihm den Priester-Titel St. Petri in Monte auroo. Er kehrte bald wieder nach Deutschland zurücke, und langte in feiner Bischöslichen Residenz an, da nur wenig Tage vorber das Reich durch das unvermuthete Absterden des Rapsers Caroll VI seines bisherigen Oberhaupts beraubet worden.

"Ber Carbinal von Lamberg fonnte um fo viel weniger zweifeln, bag feine Stiftelande burch folden gall in manderley Rriegsunruhe gefest werben murben, je naber er an biejenigen Staaten grengte, Die einander mit blutigem Rriege brobeten, und das war bas Churfurftentbum Bavern und bas Ergbergog. thum Defterreich. Da nun ber Churfurft bie gefamten Defterreicifden Erblande als ein ihm jugefallenes Erbtheil in Anfprud nabm, fo aber von ber Großbergogin von Todcana, als bes verftorbenen Rapfers binterlaffenen alteften Tochter unter bem Titel einer Ronigin von Ungarn und Bobmen, fraft ber Bragmatifchen Sanction in Befit genommen worden, fo fam es 1741 gwifden beyden Theilen jum Rriege. Der Churfurft jog frangofifche Suffevoller an fic und fiel mit folden im Gept. in Dberofterreich ein, welches land er gar balb in Befit friegte. Che er aber ben Feldzug eröffnete, ichidte er ein Detachement nach der Stadt Paffau, welches fich berfelben ben 31. Jul. frube bemachtigte. Es fand fich ju gleicher Beit ber General-Dafor Gabrieli ber bem Carbinal auf bem Schloffe ein und hanbigte ibm ein Churfurftlich Schreiben ein, bes Inhalts: Beil 3bro Chucfurfil. Durchl. in Ermagung ber gegenwartig immer gefahrlicher aufcheinenden Confuncturen fich veranlaffet fanben, für bie Siderbeit Dero Churbaufes und Unterhaltung Dero Unterthanen ju rechter Beit ju forgen, fo erfucten Sie Ge. Emineng, Dero Erouppen willig einzunehmen und zu verftatten, daß Ihre Stadt und Beftung burd biefelben fo lange befegt gehalten wurde, als bie obwaltende Gefahr foldes erfordern murbe, mit ber Berficherung, daß man 3hro hochfürftl. Emineng Dero Landesberr-

lichen Superioritat und anbern Befugniffen nicht ben geringften Eintrag badurch thun, fondern Dero Trouppen ohne Gr. Emineng Entgelb burchgebends felbft verpfiegen und gute Mannegucht balten wollte. Bo man aber wiber Bermuthen in biefem Anfuchen Schwierigfeit machen wurde, mußte man fich bes Dberbaufes ober Beftung in furgem mit Gewalt bemächtigen. - Der Cardinal bat fic bierauf einen fleinen Auffdub aus, fo ibm aber abgeschlagen und nur eine Frift von zwey Stunden gefest wurde. Er fertigte bierauf eine Deputation an den General Minuggi ab und ließ ibm fagen : Er batte nicht bas Bermogen, fic bergleichen gewaltsamen Bumuthungen zu widerfegen, baber er gescheben laffen mußte, wenn Gewalt vor Recht gienge, et protefire im übrigen wider alle bereits angefügte und noch ferner au verhängende Gewaltthatigfeiten auf bas feverlichke. - Als nun ber Churfurft nicht lange bernach, nämlich ben 24. Januar 1742 jum Rapfer ermablt wurde, mußte fich ber Carbinal von Lamberg die Besethung feiner Refibengftabt befto eber gefallen laffen ; wiewohl es nicht lange mabrte, fo murben bie Bayerifchen Trouppen von den Defterreichern aus ber Stadt und Beffung wieber bergusgetrieben, boch wurden bevbe bargegen von ihnen felbit befest.

"Er war übrigens ein sehr eifriger Prälate und scharfer Berfolger ber vermeinten Reger. Die armen Protestanten in Oberösterreich haben es sattsam erfahren. Er reisete selbst, wie sie in ihren Memorialen an das Corpus Evangelicorum zu Regenspurg vorstellen, im Lande herum und ließ die Protestanten durch die Schergen und Amtleute zu Anhörung seiner Predigten mit Gewalt von haus und Felbern wegnehmen, auch sogar verbieten, weder vor noch nach Tische einiges Gebet aus einem Evangelischen Buche zu beten, sa überhaupt sie durch die geschärfstesten obrigkeitlichen Besehle zur Römisch-Catholischen Religion zwingen. Im J. 1758 wurde er nach Absterben Benedicti XIV zum Conclave nach Rom eingeladen; sein hohes Alter aber hinderte ihn, die Reise dahin zu thun. Er blieb daher zu hause und ließ sichs gefallen, daß die Cardinäle den Cardinal Rezzonica unter dem Ramen Clementis XIII auf den Pähhlichen Stuhl sesten.

Er lebte barauf noch 3 Juhre und farb ben 30. Jul. 1761 zu Passau in einem Alter von 81 Jahren, nachdem er 38 Jahre die Bisspössliche Regierung gefährt und über 23 Jahre die Cardinalswärde bekleidet hatte." Ein späterer Autor schreibt von ihm: "Ein eifriges, frommes, ruhmvolles und seinem hochstifte unvergestliches Kirchenhaupt, der noch in hohem Alter die Bistationen seines weitläuftigen Kirchensprengels selbst verrichtete, auf die Kirchenzucht und Abstellung der Misbräuche streng hielt, viele Geelsorgen auf dem Lande und Kirchen aus eigenen Mitteln errichtete, und andei die Einkunsten, so wie andererseits die Rechten und Freiheiten des hochkistes vermehrte. Er beging das Jubilaum seines fünfziglährigen Priesterthums zu Passau den 4. Oct. 1753 mit vieler Feierlichkeit."

Des Baters Rachfolger in ber fürftlichen Burbe, Rrang Anton, war ben 30. Sept. 1678 geboren und bem geiftlichen Stande bestimmt, wie er benn ju Paffau eine Domprabende befag. Die gab er auf, um Rriegebienfte ju nehmen, fo er jedoch 1712 quittirte, "ba ihm nicht nur burd bas Abfterben bes Carbinale von gamberg, feines Oncie, eine aufehnliche Erbicaft von toftbaren Meublen und iconen Gutern in Bobmen gufiel, fonbern er auch burch ben Tod feines Baters au ber Karkl. Burbe nebft ber Landgrafichaft Leuchtenberg und andern berrlichen Gutern gelangte. Durch ben Frieden von Baben 1714 perfor er bie Landgraffcaft Leuchtenberg mit ber bamit perfnüpften Seffian und Stimme auf bem Reiche- und Baverifchen Rreistage. Er that awar in einem Schreiben vom 30. Mart. 1715 um bie Fortiegung feines bisberigen Reichsvoti bei ber Reichsversammlung Ansuchung, tonnte aber foldes bei bem Mangel einiger unmittelbaren Reicheguter nicht erhalten." Birflicher Gebeimrath ben 25. Febr. 1736, warb er ber verwittweten Raiserin Elisabeth Obrift-Stallmeifter, blieb bas auch bis zu ihrem Tobe 1750. "Den 2. Januar 1743 befand er fich in Bien bei bem prächtigen Damen-Carroufel, we bie Magnificeng und Roftbarfeit ber Rleibungen, wie auch bes Pferbezeugs und Geschirrs, sonderlich wegen ber Menge ber Chelgefteine nicht genug ju beschreiben gewesen. Die hauptpreise haben unter ben reitenben Damen betommen, 1) mit ber lange, Ihre Mag. Die Königin (Maria Terefa), fo ibn aber ber Brafin Palfy überlaffen; 2) mit bem Diftol, bie Comtesse von Wurmbrand; 3) mit bem Burfpfeil, die Comtesse von Prostau; 4) mit bem Degen, die Baroneffe von Sager, und 5) wegen ber meiften Ropfe bie Grafin von Rineto. Unter ben fahrenden Damen baben bie Sauptpreise befommen : 1) mit ber Lange, die Grafin von Altbann, 2) mit bem Viftel, bie Grafin von Rollonitich , 3) mit bem Burfpfeil, die Fürftin von Auereberg , 4) mit bem Degen , bie Durcht. Erzberzogin, und 5) megen ber meiften Ropfe, Die Surftin Efterbagy. Ronigin bat jugleich allen andern Damen Diefes Ritterfpiels und benen famtlichen Cavaliers, Die biefelben geführet, reiche Geschente austheilen laffen, worunter sonderlich ber Pring von Bilbburgbaufen, welcher vor andern bei biefem Ritterfpiel febr prachtig erfdienen, ein gulbenes Schreibzeug mit Diamanten, und ber Fürft von Auereberg einen auf 1000 Dutaten gefchapten Stod mit Diamanten befommen. Den 5. Januar 1744 wurde Fürft Frang Anton jum Ritter bes gulbenen Blieges creirt und ben folgenden Tag bargu installirt." Er farb ben 23. Aug. 1759. In erfter Che mar er mit ber Pringessin Lubovite Frieberife Erneftine von Sobenzollern-Bechingen, in anderer Che mit ber Grafin Maria Alopfia von Barrad verbeurathet gemefen. Die einzige Tochter ber erften Che, Maria Alopfia Franzisca. perm. 10. Rov. 1737 mit bem Grafen Frang Joseph von Blettenberg-Bittem, ftarb zu Bien, 27. Marg 1796.

Der Sohn ber andern Che, Johann Friedrich Joseph Johann Nepomuc, Herr auf Steper, Zichowiez zc., k. f. Geheimrath und Kämmerer, geb. 24. Febr. 1737, lebte meistens zu Steper im Schloß, vermählte sich den 6. Januar 1743 mit der Gräfin Marianne von Trautson und ftard den 15. Dec. 1797, daß er demnach seinem einzigen Kinde, Joseph Heinrich, geb. 25. Sept. 1782, gest. 1787, überlebt hat. Die erste fürstliche Linie war hiermit erloschen: ihr Besithum und die fürstliche Würde sielen auf die von Graf Raspar Friedrich, dem jüngern Sohne des Grasen Johann Maximilian und der Judith Rebecca von Wrbna abstammende Linie. Raspar Friedrich, geb. 1648 zu

Munker, ertaufte 1677 bie Berrichaft Runftabt in Dabren, baber feine Rachfommen inegemein die mabrifden Cambera gengunt merben, und farb 1686. Sein Urentel Maximilian Bofeph , Brandenburg - Baireuthifder Dberfagermeifter 1751, Burtembergifder Gebeimrath und Dberfclogbauptmann 1757, Antflich Augeburgifder Gebeimrath, Conferenzminifter und Dberbofmaricall, geb. 22. Rov. 1729, bat fic Achtung und Ruhm erworben burd miffenschaftliche Bilbung und gorichbegier , befondere im Rach der Physit und Chemie, auch der Mathematit und Dafdinentunde, minber nicht burch feine Reifen, Briefwechfel und Schriften für miffenschaftliche 3mede. Er farb ju Rremfier, 23. Januar 1792, aus feiner zweiten Che mit Josepha von Dacheberg, Befigerin ber hofmarten Rameberf und Prombad, auch Boftmeifter in Bavern, brei Rinder binterlaffenb, barunter Rarl Eugen, ben 1. April 1764 geboren, 1797 in ber fürftlichen Barbe, wie and in ben herrfchaften Steper, Gogenborf, Bicowig und Rigbubel succedirte, und am 11. Dai 1831 verftarb. Berm. 19. Gept. 1802 mit Frieberite, bes garften Rraft Ernft von Dettingen-Ballerftein Tochter, wurde er ein Bater von feche Rinbern, barunter ber heutige gurft Guffav Boachim, geb. 21. Dec. 1812.

Die Baperische Linie, zu Amerang, gegründet durch ben Grafen Johann Bilhelm, des Georg Sigismund und der Jospanna von der Leiter Sohn, ift dem Mannsftamm nach erloschen in der Person des Grafen Maximilian auf Bulach und Amerang, ton. bayerischer Kämmerer und Oberappellations-Gerichts-Prässbent für die Oberpsalz, geb. 25. Nov. 1775, geft. 21. Nov. 1837.

Johann Albert Freiherr von Lamberg, Sigismunds, bes Bandmarschalls in Niederöftreich Sohn zweiter Ehe, f. f. Rammerer, Hoffriegsrath und ber Wienerischen Stadtgnardia Obristlieutenant, übernahm in der Brudertheilung 1627 die herrschaft Stodern, B. D. M. D., erwarb auch durch Bergleich mit seinen Brüdern das Eigenthum der herrschaft Ottenstein, und flarb 14. April 1650. Sein ältefter Sohn, Johann Franz Freiherr, dann 1666 Graf von Lamberg auf Ottenstein, Kranichberg, Kottingbrunn, Rastenberg, Lichtenstels, Riedergrünbach, Losch-

berg, Groß. Goffrig, Roffes, Solofhof an ber Mard und Steine bof, war feit 1664 ber nieberöftreichifden Regierung Stattbalter: ein febr umfichtiger Saushalter, bat er burd Anfauf bebeutenbe Guter erworben, auch Rranichberg und Prammberg, bann Rottingbrunn, mit Maria Conftantia von Queftenberg erheurathet. Er farb 15. April 1666, feine Bittme 17. Juni 1687. Unter ihren 9 Rinbern find zu merten Rarl Abam, ber por Mainz ben Tob gefunden bat (S. 83), und Leopold Joseph, diefer ben 13. Mai 1654 geboren. herr auf Baibhofen, Drofenborf, Beidartichlag, Theya, Raftenberg, Lichtenfels, Granbach, Cofcberg, Rranicberg, Prammberg, Rottingbrunn, Festau, Roffag und Dorrba, mar Leopold Joseph baneben Ritter bes golbenen Bliefes, f. f. Bebeimrath, Rammerer, feit 1690 bevollmächtigter Dinifter beim Reichstag, und von 1700 bis 1705 außerorbentlicher Boffcaftet am papflichen Sofe, ben er burch feine Pract in Erftaunen feste. Seiner Sofcavaliere und Pagen waren 21; bei bem Gingug in Rom, 13. Januar 1700, batten bie Gallawagen, einfalieflich ber Reife an ben Rabern, famtliche Befchlage von Gilber; bie Sufeifen waren, ftatt von Gifen, von gegoffenem und gefchlagenem Silber. Jebe einzelne Gallalivree ber zahlreichen Dienerschaft an Lafaven, Rutidern ac. toftete über 1000 Gulben. Unglaubliden Aufwand erforderten bie Gaftereien und Reftins. Gin Sausaltar, welchen ber Befandte bei fich führte, burchaus von Silber gearbeitet und bie gange Leidensgeschichte barftellenb, mar bis 1769 in Rranichberg zu feben. Der Gefanbte nahm fein Quartier in bem Balaft bes Cardinale von Medici; "ber bisherige Abgefandte Graf von Martinig mar ihm ein Stud Beges entgegen gefahren, und wollte ibn bes Abende in feinem Palaft tractiren, welches aber jener, weil er von ber Reise febr mube war, nicht angenommen. Den folgenden Tag ward er von ben anwesenden Carbinalen, Abgefandten und andern Standsperfonen gewöhnlicher maffen bewillfommt. Den 16. Januar ward er mit einem Befolg von vielen Carroffen burch ben Carbinal del Giudice ju bem Carbinal Spada begleitet, welchem er bas von Gr. Rayferl. Mai. mitgebrachte Creditiv vorgeleget und fich bamit als Rapferl. Abesandter legitimiret, bat ibn auch barauf erfuchet, er mochte ibm

ben bem Pabft eine Privat-Audience auswurden, fo auch gefdeben, und bat ber Babft eine fonberbare Buneigung au 3hrer Rayferl. Daj. ju erfennen gegeben; ber Abgefandte bergegen bezeugete, baß er von Ihrer Rapferl. Daf. beorbert ware, bem Babfilicen Dof feine Urface ju einem Digvergnugen ju geben, welches bem Dabit fo wohl gefallen, bag er ihn mit allerband Erfrifdungen von raren Früchten und foftlichem Bein regaliret. Golde Doflichfeit wiederum zu verschulben und fich bem Dabft befto genaner ju verbinden, bat gebachter Rapferl. Abgefandter gleich barauf etliche Stude von bem reicheften Rrangofischen Brocat, mit welchem er feine neue Carroffe ju befleiben bachte, ber b. Jungfrauen Marien ju Loretto gewibmet, ale er gehoret, bag ber Babit gebachten Brocat aus Curiositat vor fic auf bas Bette bringen laffen und mit feinen Sanden berühret batte. Und weil er fic burd biefe und andere Begeugungen bey bem Pabft und ben Carbinalen in ein gutes Anfeben gefeget, fo war man ibm um fo viel weniger in feinem Anfuchen guwiber, und erhielt baber, bag bie Bohmifche Nation, welche fonften feiter ben Böhmifden Unruben von So 1620 nicht aller Beneficien war babbaft erffaret worben, wieber in bie Congregation ber Rirde jur beil. Jungfrauen Marien dell' Anima aufgenommen worben, nachbemmal er felbft aus bem Ronigreich Bohmen burtig war." Durch bes Grafen Bermablung, 23. Januar 1679, mit Ratharina Eleonora Grafin von Sprinzenftein fam bas große Sprinzenfteinische Majorat, Baibhofen an der Theya, Drofendorf, Beidartichlag, Theva, Thumris, Porrba, an feine mannliche Rachfommenfcaft. Er ftarb 28. Juni 1706.

Sein einziger Sohn, Graf Karl Joseph Franz Xaver von Kamberg-Sprinzenstein, herr ber Grafschaft Neuburg am Inn, bann ber herrschaften Wöhrnstein, Frauenhaus, Ottenstein, Waibhosen, Drosendorf, Weidartschlag, Gilgenberg, Theya, Nieber - Eblig, Thumris, Pyrrha, Rastenberg, Grünbach, Loschberg, Kranichberg, Prammberg, Kottingbrunn, Festau, bes St. Jagovrdens Ritter, t. f. Kämmerer und Geheimrath, erkauste 1720 um 440,000 Gulden und 1000 Dukaten Schlüsseld bie Grafschaft Reuburg am Inn, die er doch wieder 1731 an das

Dochkift Baffan verlaufte, und ftarb 13. April 1746, in seiner Ehe mit der Gräfin Maria Franzisca Ratharina von TruchsesZeil Bater von sieben Kindern. Der älteste Sohn, Franz de Paula Anton Kaver Graf von Lamberg-Sprinzenstein, auf Ottenskein, Kranichberg, Rassenberg, Rossas, Besiger des Sprinzenskeins, Kranichberg, Rassenberg, Rossas, Besiger des Sprinzenskeinscheinschen Masorats, f. f. Geheimrath und Kämmerer, geboren 27. Aug. 1707, starb 17. April 1765. Der Kinder seiner zweiten Ehe mit der Gräfin Maria Josepha von Esterhazy waren eilf, darunter der Masoratsnachfolger auf Drosendorf, Ottenskein, Gilgenberg, Anton Franz de Paula Adam, geb. 2. Aug. 1740. Durch mehre Jahre Gesandter an den Hösen zu Turin und Reapel, verlauste er 1769 Kranichberg an das Erzbisthum Wien, und ist er zu Ansang bieses Jahrhunderts unvermählt gestorben.

Johann Albert Graf von Lamberg, bes altern Johann Albert Sohn britter Che, befag Stodern, und murbe ber Bater jenes Abam Frang Anton, ber, geft. 9. Febr. 1731, in ber Che mit Marianne von Sochburg acht Rinder gesehen bat. Der zweite Sobn, Frang Anton, f. f. Geheimrath und Rammerer, 1766-1768 wirklicher Sofrath bei ber Soffammer, bernach bes Dbeiftbofmgricallamts Bermefer , erbte in bem Rechte feiner Mutter bie von ihrem Bruber, Grafen Johann Dominic von Sochburg befeffene Berrichaften Cfototo, Moor und Reveshaga in bem Biefelburger Comitat von Ungern, vermählte fich ben 11. Rov. 1756 mit ber Grafin Maria Terefa von Nabasby, und farb ben 3. Juni 1790, nachdem er in Ermanglung von Leibeserben ben Rindern feines Brubere ben Befit ber genannten Guter jugefichert hatte. Diefer Bruber, Frang Joseph, geb. 28. Dat 1708, vertaufte 1762 bie Berrichaft Stodern, und ftarb 10. 3anuar 1791. Seit 6. Mai 1745 mit ber Grafin Maria Terefa von Sovos vermählt, war er Bater breier Rinder, welche bie Berricaft Moor in Gemeinschaft besagen. Der altere Sohn, Philipp Joseph, f. f. Rammerer und Beifiger bes Biefelburger, Raaber und Stublweissenburger Comitate, ftarb 27. Mai 1807, aus ber Ghe mit Barbara von Lufenszty be Reglig brei Rinder hinterlaffend. Der jungere Sohn, Graf Rudolf, geb. 11. Febr. 1802, hat in seiner Che mit ber Grafin Teresa von Bopos die

einzige Tochter Anna, geb. 1837, ber ältere Sohn, Graf Franz Philipp, herr ber herrschaften Ottenstein und Gilgenberg in Destreich, Mitbesißer ber herrschaft Moor, f. f. Kämmerer und Feldmarschall-Lieutenant, geb. 30. Nov. 1791, verm. 19. April 1828 mit ber Gräsin Karoline von hopod, ift ben 28. Sept. 1848 gestorben; ihm überleben brei Sohne und vier Tochter.

Riederheimbach, beilaufig auch Lord gegenüber bilbet ber Rhein eine fleine Infel, weiter aufwarts wird bei niebrigem Bafferftanbe eine noch fleinere fichtbar, über welcher machtig an bem Relfen Ranteric, bem außerften oftlichen Borfprung bes Sonwaldes, bie Burg Saned, Soned fdwebt, fugenb 460 Rug über bem Strom, an ber norblichen Deffnung eines ichmalen, faum 1 Stunde tiefen Bald- und Felfenthaldens, bas Reil gegen ben Schachtwald anfteigt, über ben fic ber 1700 Auf bobe Frangofentopf erhebt, und welcher von bem weftlichen Pfablgraben burchichnitten wirb. Genau genommen, war bas alte Saned, von Rieberheimbad & Stunde und von Trechtingshaufen gleichweit entlegen, eine berrliche weitschauenbe Warte, und bemnach im Mittelalter von unidatbarem Wertbe fur bort fic einniftelndes Raubgefindel, bem ber Burgherr, Philipp von Bolanden , herr ju hobenfels , beg auch (1271) bie benachbarte Befte Reichenftein, nicht Einhalt ju thun mußte. Die fleigende Frechheit ber Rauber nothigte ben Raifer Rubolf gum Ginfcreiten. Bu breimalen wurden fie an bes Monarden hofgericht gelaben, bann, Aug. 1282, legte fic ber Raifer in Derfon mit Beeresfraft vor beibe Burgen, und balb mar ihr Trop gebrochen. Bu Saned wie ju Reichenftein wurde bie gange Befagung , ohne Ausnahme, jum Balgen gefchidt, obgleich ber Graf von Balbed Surfprache eingelegt batte , ben ritterburtigen Beuten gu Gute. Bon Saned aus, kal. sept., richtete ber Ronig ein Schreiben an bie Stadt Befangon, febann wurde bas Raubneft ausgebrannt. Acht Jahre fpater, d. d. Erfurt, 1. Juni 1290, erflart R. Rubolf, bag ibm, ba er in Erfurt ju Bericht fag, bie Frage geftellt worden, ob bie verschiedenen Burgen, namentlich Saned und Reichenftein, Die vermoge Urtheilsspruch geschleift worden, wies berberguftellen fein durften, und fei in feiner Wegenwart, somwium adstantium applaudente consensu,« entschieben worben, es habe keiner, wer es auch sei, die besagten Burgen Saneck und Reichenstein semalen wieder aufzubauen.

Nichtsbestoweniger thut fund Erzbischof Beinrich III von Daing, "bag wir mit Willen bes Domcapitels gelieben baben und leiben an biefem Brief, bas Saus Saued, fo unferm Stift gebort, und gelegen ift awifden Beimbad und Trechtingebaufen, bem ehrbaren ftrengen Ritter Johann von Balbed, unferm Marfchalt und feinen Gobnen, und allen feinen Lebenserben gu rechtem Leben ewiglich ju befigen, alfo bag fie baffelb Saus bauen follen und bebuten und bewachen allewege mit ihren Roften, als bes Ergftifte offen Saus. Und foll auch bienen gu bem Sans Baffer, Beibe und Solg ju brennen, was fie ju bem Saufe bedürfen ju Mothburft. Dies geschah und warb biefer Brief gegeben ju Caftell an bem nachften Mittwoch por St. Georgen Tag bes Jahrs ba man gablt von Christes Geburt bufent Jahre, bribundert Jahre, und in bem feche und vierzigften Jahre." Der bebenkliche Bufat, Baffer, Beibe und Solg, icheint ju erklaren, wie die Burgmannicaft fic babin gebracht fab, pom Stegreif zu leben.

Ein anderes Bedenken mag bei bem projectirten Bieberaufbau ber Maricalt von Balbed in bem faiferlichen Spruch von 3. 1290 gefunden baben, und obne 3weifel auf fein Unsuchen wird ihm und feinen Erben von R. Rarl IV erlaubt, "angefeben getreuen, willigen und fteten Dienft bes edlen Johann von Balbed Marfchalt von Lord, bag fie bas Saus Saned genannt, bas etwan von bes Reichs wegen gebrochen ift, wieber bauen follen und mogen, und es mit Graben, Mauern und Thurmen veftenen, wie ibn bas allernutlicht ift, und baffelbe Saus zu haben und zu halten zu rechtem leben von dem Stifte ju Mainz, Freitag por St. Margarethen 1349," und gleich im folgenden Jahre, Dienstag nach Dreifonigen 1350, ftellt Sibolb von bem Burgthor, Ebelfnecht von Balbed, einen Revers aus von wegen feiner Bestallung ju feines Reffen, bes Johann Marfcalt von Lord, Ritter von Balbed, ju Burgmann und Buter bes Saufes Saned, und in Betreff ber in Gefolge biefes Amtes

fur fich und feinen Sobn Bogel (Bic) erhaltenen Leben. Um Dienftag nad Philippi Jacobi 1354 wird ein Erbvergleich errichtet awifden Bebela, bes Maricalten Johann von Balbed Bittme. Jobann von Balbed Ritter, Daridalf, Bistbum im Rheingan. Emmerich. Roft Ritter von Balbed, Johann von Saned Ebelfnecht, Gebrübern, und Bebela von Rronberg, bes Ritters Johann von Kronberg Bittwe, Johann Schmidtburg Ritter von Schoneberg , und Simon Grans Ritter von Rheinberg , ber porgeschriebenen grauen Bebela Maricalten, alle Rinder und Eibame, und barin eine Gleichftellung feftgefest, "inmagen bas unfer feliger Bater und Schwieger, fr. Johann von Balbeden, Marichalt, bem Gott gnab, mit unfer Rutter und Sowiegern, und auch mit une aller Biffen und Berbangniffe - wann er feinen Tochtern ben Bau ju Saned, ben er feinen Sobnen ba gebaut und gemacht bat, erftatten wollte, um feiner Seelen Beil, baf er einem Rind gleich bem andern thate." Eine Rolge mobl von der hiermit beschloffenen Ansgleichung der Bautoften war der Bertrag vom Tage bes b. Albanus 1355, modurch Johann Darfchalf, Emmerich Roft, Ritter, und Johann von Saned, Ebelfnecht, Gebrüber von Balbed, fich einigen, "bag wir famtlichen follen machen und bauen bie zwei Ringmauern ju Saned, auf gemeinschaftliche Roften, amifchen bei und St. Martins Tag nachft fommend über ein 3ahr."

Am 2. Febr. 1373 vergleichen sich Rost Marschalt von Balbed und Johann von Saned, Gebrüber, wegen des Lohns der Anechte, 2 auf dem Thurm und 2 auf der Mauer zu Saned, und des Burggrasen, wosur gewisse Einkuste angewiesen werden. Im 3. 1395 beschwört Johann Marschalt von Balded den Burgfrieden zu Saned, und er, dann Johann Saned von Balded ernennen in bessen Gemäßeit drei Schiedsrichter zum Austrag ihrer allenfallsigen Irrungen. Lise von Saned, des Johann Saned von Balded Aitters Wittwe, gibt ihrem Sohn Johann Saned von Walded alles, was sie von ihrer Tochter Sebela geerbt hat, 18. Oct. 1410. Heinrich von Hohenstein Ritter, Muprecht von Karben Ritter, Philipp von Gerolstein, Philipp von Bellersheim und Johann Saned von Walded, alle Gen

fomager, bereben fich folgendermaßen. "Ale Jobann Saned pon-Balbed, unfer Soweber, und Anna felg. feine Bausfrau, unfe Sowiegerin, von Tobes wegen abgangen find und ein Tochter Evliffen, bie unfer aller vorgenannt Sausfrauen und mein 30. banns Saned Schwefter ift, gelaffen bant, bag biefelbe uns Sowieger fel. biefelbe Tochter in ein Rlofter und Gottesbaus verheißen bat, in Beit ba baffelbe Rind geboren marb, und auch an ihrem letten Ende, ba baben wir fold Gelubbe angeseben. und als fich in ber Chriftenheit haltet, bebacht und umb Gottes Billen biefelbe Eplffen in bas Gottesbaus, bas ba beifet gu bem Ruwen Clofter gethan, fie begabet und verforget nach unferm Bermogen. hierumb mar es Sad, ba Gott vur fen, und auch nit fepn foll, bag fold Tochter, wann es zu feinen Tagen quem, foldes nit thun wollt, ober bag ibr bavon geratben murbe, ober fonft einigerlei Unrath barin fiele, fo geloben und versprechen wir obgenannt Geschwäger all, und uns jeglicher befonders, einbelliglich, pur une, unfer Sausfrauen und Erben, une ju foldem Sugen freundlichen barumb eins werden und getreulichen gufammenhalten, als ob wir leiblich Gebrüber maren, auf einer Rebe und Antwort bleiben, und feiner von bem andern weichen, gegen bie, bie fich bann folden Rinds annehmen wollten, fonbern wir alle in foldem gleiche Roft und Schaben haben und leiden. Donnerftag por St. Walpurgis, 29. April 1434." 3m 3. 1449 nabm Johann Saned von Balbed feinen Schwiegerfobn Gerlach von Breibbach in bie Mitgemeinschaft feiner Leben, namentlich bes Theils am Saufe Saned auf. Der von Breibbach mar feit 1448 mit Maas Saned von Balbed, Johanns und ber Ratharina Babe von Lehmen Tochter, verheurathet. Am Montag vor Mariengeburt 1453 ertennt bas Gericht ju Beimbach, unter Borfig bes Schultheis Dietrich von Partenbeim, bag Stumpf, nicht aber Gerlach von Breibbach, Erbe ift zu ben von Johann Saned von Balded hinterlaffenen Gütern und Fahrniffen. Gleichwohl erhielt Gerlach von Breibbach burch ben 1456 mit Cong Maricalf von Balbed, Johann Maricalf feinem Better, und Johann von Breibbach, Gerlache Cobn, in Betreff der Berlaffenicaft Johanns von Saned abgefoloffenen Bertrag, ein Drittel

ber Burg Saned. Befagte Burg ift auch ber Gegenftanb eines notariellen Beugenverbors, d. d. Beimbach , 22. Januar 1459, veranlaft burd Gerlad von Breibbad, und betreffenb ben Stump Benne von Trechtingebaufen, ber, nachbem er geschworen. mit Frau und Rinbern bie Burg Saned ju beziehen, und barauf einen Rnecht ju halten, fie pflichtwidrig verließ. In den Jahren 1473, 1481 und 1482 wurden biefer Burg balber, jur Sinlegung ber Spane awischen Gerlachs von Breibbach Sobnen, Johann, bem Bigthum im Rheingau, und Paul von Breibbach genannt Corner, fodann Philipp und Johann Gebrüdern von 3ben, von ben Austragen Benn von Sobenweisel und Benn Bromfer von Rubesheim, Tage gen Rubesheim ju dem Rugbaum gefest, welche endlich au bem Bertrag von 1483, laut beffen bie Burg Saned beiben Theilen gemeinschaftlich fein follte, ausgingen. Damit find benn auch bie von Breibbach ju Buresbeim und die Marichalfe von Balbed au Iben in Gemeinschaft von 1505-1555, und feitbem, bis 1649 bie Breibbach allein, von Rurmaing belehnt worben. Der lette Balbed von 3ben, Philipp Meldior, Gem. Elisabeth von Elter, ftarb 1555. Sein Bater, Philipp Balbed von 3ben, bes Domcapitels Amtmann ju Reichenftein, mar ben 27. Nov. 1495 geftorben und wurde au Bingen beerdigt. Die Bichtigfeit von Saned und fo vielen andern Burgen hatte aber vorlängft aufgebort, feit bie Sicherbeit ber Rheinschifffahrt ein Sauptaugenmert bes rheinischen Rurvereins geworben, und bie Burg, mit ber feinerlei Urt von Rugbarteit verbunden, blieb verlaffen, fo bag im Laufe bes 30fabris gen Rriege ibrer niemale ale eines befeftigten Doftene gebacht wird.

Indessen glaubt man, daß sie in dem Orleanischen Arieg von den Franzosen ausgebrannt worden, und haben auf diesem Punkt wenigstens die Mordbrenner dieselbe Meisterschaft in dem Schaffen pittoresker Ruinen bewährt, um welche Eromwell so vielfältig belobt worden ist. Ungezweiselt war die Ruine Saneck eine der besterhaltenen und malerischesten am Rhein. Auf steil hervorspringender Klippe thronend, zeigt sie deutlich in Anlage und Bauart den Styl ihres Reubaues zwischen 1349 und 1356. Die Bergseite ist gebedt durch eine ftarke, über 80 Fuß hohe

vieredige Barte mit zierlich auf Bogen vorgefragten Ediburmden. Davor liegt auf ber Rheinfeite bas ebenfalls mit Edtburmden vergierte breiftodige Sauptgebaube mit boben luftigen Renftern und iconen Innenraumen, mabrent eine boppelte Ringmauer, Stallungen und fonftige Rebengebaube umfoliegend, fich in mehrfachen Terraffen am Bergabhange binabfentt, und burd einige fleine runbe Thurme ben einzigen Bugang ber Burg auf ber Rordfeite vertheibigt. 3m 3. 1844 forieb ber viel zu frab abgerufene Dr. Malten : "Soned ift jest Gigenthum bes Ronigs und ber foniglichen Pringen Bilbelm, Rarl und Albrecht von Preugen, auf beren Befehl es wieder aufgebaut wird. Rach ben au foldem 3med von bem tonigl. Ingenieur-Major Schnisler entworfenen Beidnungen und Planen, ift bie Bieberberftellung in ber Art auszuführen, bag bie Reubauten ber Form und bem Styl ber frühern Bauten möglichft entsprechend gehalten werben. Auf folde Beife wird bie mit ihren vielen Thurmen und Bebäuben, auf brei über einander anfteigenden Terraffen fich erhebende Burg ein um fo malerifdes Gange bilben, als auch bie rings umlaufenden Binnen mit iconen Ediburmden gu fomuden find. Der in mehre Stodwerfe geschiebene Sauptthurm wird fich befonbers großartig barftellen. Er foll bie Bohnung bes Ronigs, nebft einem gemeinschaftlichen Saale, und über bemfelben noch brei Wohnzimmer entbalten, beren gegen ben Rhein gerichtete Sauptfenfter eine berrliche Aussicht bieten werden. Die Wohnungen ber Pringen baben bas unmittelbar unter bem Sauptthurm fic erhebenbe große Bebaube einzunehmen, an welches fic bas Ruchen-Gebäube anschließen foll. Die Stallungen und Remisen, wie bie Bohnung bes Raftellans, werden bie britte oder unterfte Terraffe bilben. Sier ift auch ber Saupteingang auf ber Rheinseite, wo ein neuerbauter Fahrweg in mehren Arummungen von ber Lanbstrage jur Burg binanfteigt. Der zweite Gingang wird auf ber Thalfeite fich befinden. Wenn biefer Bau bem Plane gemäß vollenbet fein wirb, burfte fich nichts Schoneres zwischen Stolgenfels und Rheinftein bieten. Das Schloß bat eine 200 fuß unter bemselben aus dem Felsen brechende Quelle, beren gutes Trinkwaffer nie perflegt."

Den Fortgang des Baues bespricht herr Affessor Ettefter, von vielen scherzweise, von dem alten alles Ernstes der junge Antiquarius genannt, in folgenden Worten: "Seit 1846 wird der Reuban des überaus kahnen und malerischen Bauwerks betrieben, der gegenwärtig, unter der Leitung des hrn. Michael Frank, königl. Rreisbaumeisters zu St. Goar, die zur Bollendung vorgerückt ist. Die Restauration würde sehr gewonnen haben, wenn man den Gebäuden, statt des beliebten englischen Styls mit horizontalem Jinnenabschluß, die alten rheinischen Spisdächer und Giebel, welche sa die consequenteste Durchbildung des gothischen Styls darstellen, wiedergegeben hätte, wie denn bei dem imposanten Reubau der Burg hohenzollern sener Fehler gläcklich vermieden worden ist."

## Trechtingshausen, Reichenstein, die Clemenskirche.

Dag ber Ramen Trechtingshaufen nicht von bem Trechir-. Trachgau abzuleiten , icheint fich aus bem Umftanb zu ergeben, bag ber Bau Trechiri Trierischen, Trechtingshaufen bingegen Mainzischen Sprengels gewesen. Gine andere Berleitung, von ben im Mittelalter bier gehaltenen brei Berichten ober Baubingen, will ich nicht bestreiten, aber auch nicht behaupten, ba mir von biefen Gerichten nichts befannt; meines Wiffens geborte Trechtingsbaufen in bas Gericht ju Rieberbeimbach. Wohl aber batte ber Ort feine eigene Pfarrei, bie, famt ben bavon abhangenden Capellen, Ergbifchof Gerhard von Maing, im Lager por Rreugburg, 21. Dec. 1295, bem Domcapitel und bem Mariengradenstift gur Berbefferung ber Pfrunden incorporirte. nachdem bis babin beibe Capitel lediglich bas Batronatrect geubt batten. Die befagten Capitel batten am 6. Sept. 1270 ber Abiei Cornelismunfter Guter ju Trechtingshaufen, Dber- und Nieberheimbach und in Beiler, »cum hominibus, fundo, proprietate, dominio, aedificiis, vineis, terris, possessionibus, cultis

et incultis, censibus, jurisdictione, actionibus quibuscunque cum juribus omnibus et pertinentiis suis et in castro quod Richenstein vulgariter appellatur, erfauft. In spätern Zeiten war die Pfarrei gewöhnlich mit Riederheimbach vereinigt, doch hat Trechtingshausen sest wieder seine eigene Pfarrsirche zu St. Clemens, die aber nicht mit der benachbarten einsamen Clemenskirche zu verwechseln. Das Gut, so hier die Familie von Speckmann besas, hatte besonders werthvolle Weinberge in dem gegenüber, senseits Rheins gelegenen Bodenthal.

Gine Biertelftunde fublich von Trechtingshaufen ift gelegen, 85 Rug über bem Rhein, bie Burg Reichenftein, mit Unrecht in vielen Reifebeidreibungen bie Raltenburg genannt, benn fothanen Ramen bat fie nie geführt, wiewohl fie bie Kalkenau fein tonnte. "Einigen Alterthumsforschern zufolge foll fie auf den Erummern eines Romer-Caftelle entftanben fein, was ebenfalle ein Brrthum ift, weil bas Castrum Trajani gang in ber Rabe, auf ber Stelle bes beutigen Dorfes Trechtingshaufen geftanben." Reichenftein, feit bem 3. 1235 im Befig ber herren von Bolanden, gelangte balb in ben Ruf eines argen Raubneftes. Des Tritthemius Annal. Hirsaug. melben zum 3. 1254: »Erat castrum quoddam Reichenstein dictum circa Rheni fluenta positum haud procul ab oppido Bingen quodque nunc juris est ecclesie Moguntinae, in quo raptorum turba sese recipere consuevit. Ad cujus expugnationem confoederati cives (ber rheinische Städtebund) miserunt exercitum et velociter captum latrones qui fuerunt in eo reperti omnes laqueo suspenderunt. Alias quoque munitiones et latibula destruxerunt raptorum. Diefes Erempel bemirfte, bag Ronig Wilhelm von Solland mit einem fleinen heere ju Schiffe aus ben Nieberlanden nach Maing fam und bort mit ben Rurften und Stabten Bertrage fur bie Sicherheit bes Banbels und Banbels am Rheinstrome abschloß, nachdem fie durch die Stragenrauber völlig unterbrochen worben mar.

Im 3. 1270 scheint die Burg bereits wiederhergestellt geswesen zu sein, ba ber Abt von Cornelimunster bei Lachen bas Obereigenthum von Reichenstein, welches damals Philipp von Bolanden herr zu hohenfels von ihm zu Leben trug, bem Dom-

capitel von Maing überließ. Letteres blieb Berr bafelbft bis gum Enneviller Frieden 1802. Die Berftorung von 1254 fcheint indeffen wenig gefruchtet zu haben. Die Bolandenichen Buraleute trieben bas alte Rauberbandwerf in ber ,,faiserlosen, ber foredlichen Beit" wie fruber, bis Ronig Rudolf von Sabsburg 1282 biefem Unwefen ein nachbrudliches Ende machte. Trittheims Chronicon Hirsaugense sagt jum Jahre 1282: »Eodem Anno Rudolphus Rex duo latronum castella haud procul a Rheno sita Reichenstein videlicet et Schöneck (b. i. Saned) ex quibus rapinas et praedas exercere in pauperes et viatores impietatis et nequitiae ministri consueverant, cepit et fun-Ipsos vero latrones quos reperit sicut ditus destruxit. meruerant, omnes laqueo suspendi mandavit, sive nobiles essent, sive ignobiles. Comes quidam de Waldeck Regi persuadere conabatur ut servos et rusticos laqueo suspenderet, nobiles vero pecunia taxaret, indecorum existimans homines militaris ordinis laqueo interire. Cumque adiunctis sibi pluribus Regem instantissime rogaret, quatenus nobilibus parceret, ille cum furore imo zelo justitiae plenus, tale supplicantibus dedit responsum: Sinite latrones in supplicium trahi ultimum, quod meruerunt. Non enim sunt nobiles, sed fures sceleratissimi atque raptores, qui pauperes opprimunt per violentiam, pacem violenter rumpunt, regnique jura confundunt. Vera nobilitas fidem servat, virtutes colit, justitiam diligit, neminem offendit, nulli penitus injuriam facit. Qui nobilis est usque ad mortem defendit justitiam, furtum non committit, nec perpetrat rapinam. Cessate nunc igitur vos, si nobiles estis, fundere preces pro furibus, qui etiamsi comites viderentur aut duces, mortis non evaderent poenam, me judice, qua digni sunt. Non est viri nobilis officium, pauperes violenter opprimere sed ab omni potius injuria defensare.«

Sanz dieselbe Nachricht geben, obwohl wiederum mit Berstämmelung der Namen, Gottfried von Ensmingen zum J. 1282: (Rudolphus Rex anno 1282) radicitus evulsit castrum Rienecke quod erat domini de Hohenvels, die Annales Moguntinenses 1282, Rychenstein et Sainnecke sunt destructa mense

Augusto, und bie Strafburger Chronif bes Kritich Closener: "Donach (1282) befamnent Runig Rubolph ein gros ber unn gewan bem bischof von Rolle an die burge Berbe un Rocheme un gerbrach bie burg Rinede, bie bo mas bes von Sobenvels." Die Berftorung ber beiben Raubnefter muß alfo eine febr erfebnte Reuigfeit gemefen fein , ba faft alle Chroniften bavon Melbung thun. Obgleich Ronig Rubolf 1290 ausbrudlich bie Bieberberftellung beider Burgen verboten batte, fo ift Reichenftein fpater wieber aufgebaut worben, nach einer unfichern Radricht 1315 burd einen Bfalggrafen, mas ber Beit nach richtig fein tonnte, benn ber beutigt Bau tragt gang ben Charafter bes 14. Jahrbunberte. Beboch bat auch biefer fpatere Umbau Reichenftein bas finftere, unbeimliche Aussehen eines Raubneftes nicht nehmen fonnen. Durch feine brobenbe Lage bicht über ber Strafe und bem Rhein, feine biden Mauern, fleinen Fenfterlocher und bas lauernde Bachtthurmden auf ber bem Rhein jugewandten Ede einer mit gabireichen Binnen und Schießicharten gefronten boben Mantelmauer, ift es noch beute gang geeignet, mit einer Befagung von wenigen leuten bas ichmale Abeinthal zu beberrichen und jebe Paffage in bemfelben au binbern.

Einer Abbandlung über die Geschichte ber erften Befiger von Reichenftein mag jur Ginleitung bienen bie von Brn. Elteffer mitgetheilte Rovelle Philipp von Bolanden. "Donweit bes Dorfes Trechtingshaufen am Rheine bangt eine gebrochene Refte, niederer als ihre Nachbarn Rheinstein und Soned, auf porfpringenber Feleflippe über bie Beerftrage, bie von Cobleng nach Maing führt. Moderne Reifebeschreiber baben fie die Kaltenburg genannt, unter biefem Ramen fucht man fie aber vergebens in ben Urfunden bes Mittelalters, benn fie bieg bamale Reichenftein. Es war ber alte Reichenftein ein tedes Kelsenneft, flein, aber noch in feinen Trummern verwegen. Schaut nur nach bem Edthurmlein empor, bas auf gothifdem Mauerfrang luftig aus ber biden, beginnten Wand hervorspringt, wie berausforbernd lugt es nicht die Landftrage binauf und binab ? Auch fest noch fann es feine alte Raubnatur nicht verleugnen, wenngleich ber fpige beim von feinem Saupte und bas bligende Glas feiner

Tauernben Kenfteraugen verschwunden ift. Bu ber Beit, wo meine Gefdicte fpielt, fant biefes Thurmlein noch nicht, und wohl auch noch nicht ber gange übrige Bau. Damals mar es ein maffiver, fdwerfalliger, byzantinifder Reichenftein aus bem awolften Jahrhundert. Muf ihm hauseten Rachtommen fungerer Sohne bes uralten Gefdlechtes ber von Bolanden , vom Donnereberg hierher verpflangt durch Belehnungen ber Ergbifcofe von Maing. Berr Philipp von Bolanden hatte feine Sausfrau verloren, bie ibn mit neun ftammigen Buben befchentt. Sei es nun, um bem Grame über biefen ihm unermeglichen Berluft burd Berftreuung und Beschäftigung ju fleuern, ober bem Beifpiele feiner ehrenfeften Rachbarn zu folgen, Philipp legte fic auch auf bas ritterliche Geschäft ber Begelagerei. Ließ bann ber vom Rheinftein , um bem herrn Schwager auch etwas ju gonnen, einen fetten Dainger ober Franffurter, ober bie Balbeder auf Soned einen ichwerbefrachteten Colner burd, am Reichenftein fam Reiner vorbei. Bolanden und feine neun Buben fagen icon alle zu Rog, und ber Jungfte tonnte wenigftens bie Pferbe balten beim Stragenraub, ober bas Steuer am Rachen führen, wenn bie Expedition gegen ein breitbauchiges Rauffahrteischiff ging.

"Die Zeit bes beutschen Zwischenreiches war für diese herren eine Reihe von Festagen, benn die Reisigen des Städtebundes konnten nicht überall sein, kamen sie aber, dann waren die Ritter vom Stegreif im Fluge oben im sichern Felsennest, und zudem freute sich auch Niemand mehr als der Bischof von Mainz, wenn der Ritter dem übermüthigen Bürger die eiserne Faust recht tief in den Nacken drückte. Aber diese Freude hatte bald ein Ende. Rudolf von habsburg bestieg den verwaisten Thron der Hohen-staufen, und die Klagen der treuen Reichsstädte am Rheine waren es, die am lautesten zu seinen Ohren drangen. Wie ein Wetterguß siel im Sommer des Jahres 1282 das Reichssheer auf den Rheingau. Ueberall brachen lodernd die Raubssesten zusammen, und bald schaute eine Menge eins, zweis und breibeiniger Gerüste höchst zweibeutigen Aussehens in den Rhein, und mancher Kreiherr und Ritter des heiligen römischen Reiches

schaufelte sich baran unfreiwisig im Binde. "Ber ber ritterslichen Ehre vergaß, soll sterben, wie ein gemeiner Räuber,"
lautete ber surchtbare Spruch des erzürnten Königs. Ueberall sah man ihn ausgeführt. Soned war gebrochen, der Rheinstein verbrannt, Rheinberg und Walded blickten traurig verödet auf die Richtsätten ihrer herren im Thale, nur der Reichenstein erhob noch troßig seine Zinnen. Da flogen nun die Steine und Wurfbalken der Blyden hinüber und herüber, und sinster klomm König Rudolfs Auge schon Wochen lang die unbezwinglichen Mauern hinan.

"Auch fie mußten fallen, ein Feind hatte fich eingeschlichen, fürchterlicher als ber por ben Thoren - ber Sunger - ihm vermochte ber eiferne Philipp nicht ju widerfteben. Die Bruden Relen nieber, bie Pforten öffneten fic, und ein blaffer Bote eilte mit weißem Stabe ins Thal binab, bem Ronige auf Bedingung bie Schluffel ber Burg anzutragen. Bon Unterhandlung wollte Rudolf nichts wiffen, auf Gnade ober Ungnade mußte bie Befanung fich ergeben. Sobläugig und abgezehrt jog ber Bater mit ben neun Sohnen und wenigen Rnechten ben gewundenen Bergpfab binab, mit festem Schritt trat er vor ben fonigliden Richter. Da fiel fein Blid auf bie furchtbaren Gerufte, Die ringeum ben Speerwald überragten. Dem ftolgen Manne wantten bie Rnie, und er fant vor bem Ronige nieber: "Gnabe, um ber Barmbergigfeit Gottes willen, Gnabe !"" Rubolf icuttelte bas ernfte Saupt und wandte fic jur Seite. Philipp umfaßte feine Rnie: ""Rein , feine Gnabe fur mich , benn ich habe ja bem Tobe icon fo oft ins Auge geblict, ich weiß zu fterben. Bas foll ich alter Mann auf Erben ? Reine Lieben, meine Freunde find mir Alle vorausgegangen. Aber, gnadiger herr, erbarmt Euch meiner Rinder, verschont ihr unschuldig Blut !"" Der Jungfte war mit zu bem Bater bingefunken, somiegte fic an ibn, und erhob tropig feine großen blauen Augen gegen ben Ronig: ",, Nicht, Bater, bittet nicht fur uns, wir fterben Alle mit Euch, wie brave Reitersjungen, gelt ?"" -""Gott im himmel wirde Guch lohnen,"" flehte ber ungludliche Bater, "wenn 3br wenigftens biefes Saupt verschonet. Es ift

vein, wie bie Mutter Gottes. 3ch habe ihn ju allem Bofen verleitet, ich babe ibn verführt, ale feine fromme Mutter geftorben war, er bat's nicht beffer gewußt. Um Gurer Rinder willen, bober Berr, lagt biefe golbnen loden nicht bie Schulben meines Graufopfe abbugen !"" Alle Gobne maren bingefniet, und ein barteres Berg, als Ronig Rubolf befag, mare erweicht worden burch biefe blubenbe Jugenb. Giner iconer und fraftiger wie ber Andere, bie tropigen Augen gum Beinen und Bitten gewoungen , ber greife Bater in Thranen. "3ch fann meinen Sowur nicht brechen, boch mocht 3hr, Philipp von Bolanden, ritterlich burch bas Schwert fterben, und konnt 3br bas Unmogliche möglich machen und gerichtet hauptlos an ber Reihe Eurer Sohne berabichreiten, bann foll ihnen, fo weit 3hr noch geben tonnt, leben und Freiheit gefchenft fein. Ronnt 3hr bas nicht, bann mag Gott Allen gnabig und barmbergig fein."" - Ein foredlicher Bug umflog bes Rittere Lippen nach biefen Borten Rubolfs; raich fprach er: "Euern Sanbichlag barauf!"" -"Wein Ritterwort.""

"Der folgende Tag brach beran und gof fein goldnes Frublicht über bie gerftorten Binnen bee Reichenfteine, über benen luftig bes beutiden Reiches Ablerbanner im Binbe flatterte. Gin farrer Lanzenwald bewegte fich gegen bas Rheinufer. Philipp foritt ungefeffelt in ber Mitte ber Rrieger, umgeben von feinen neun Sobnen. Ein barmbergiger Mond troftete fie mit allen ber Rirde ju Gebot ftebenben Beilmitteln , und ließ babei manche Thrane bes Mitleibs über bie ruftige, unbefangene Jugend fallen, Die ficherm Tobe entgegen ging. Auch ber Ronig erschien. Philipp reichte ibm bie Rechte und empfahl ibm feine Gobne, bann foritt er muthig zu bem Sanbhaufen auf bem grunen Plan. Bitternb und weinend ftand bort die lange Reihe feiner Sobne, ber Meltefte junachft bem Bater, ber Jungfte am außerften Enbe. Schmerzlich rubte Philipps Blid auf bem Liebling, langfam und nachdenkend fdritt er noch einmal auf ibn gu, ale wollte er bie Schritte gablen. Dann füßte er ibn flumm auf bie weiße Stirn, und einen Augenblick barauf rollte fein Saupt im Staube. Aber foredlich langfam erhob fich nun ber blutenbe Rumpf.

wantend prüfte er ben Weg und ging bann — Entfegen ftraubte ben Umftehenden die Baare — mit festem Schritte die Reihe seiner zitternden Sohne hinab. Noch ein Schritt — der Jängste war erreicht, der Weg vollendet, und leblos fant der Körper zusammen.

"Ein Menschenalter verging, und wir bliden wieder in bie Gegend. Alles ift veranbert, es grunt und blubt Alur und Bald, bie meifen Burgmauern erglangen im bellen Sonnenlicht, und ein luftiger feder Reichenftein mit ichlantem Thurmlein, fpisen Biebeln, glangenden Dadern, gierlichen Erfern und Betterfahnen iff an bie Stelle ber rauchenden Trummer getreten. Das Rabmappen ber Bolanden fieht funftreich ausgehauen über ber Pforte - fie öffnet fic, und ein ftattlicher Bug giebt ins Thal binab. Boraus ber ehrwurdige Raplan mit bem Rreuze auf bem Maulthier, neben ber bie Deffnaben, bann ber Burgherr mit ber iconen, milben Burgfrau auf fraftigen Roffen, umichwarmt von einer muntern Rnabenschaar in ftetem Bante mit einigen bartigen, vieredigen Rnechten, ba fie ihre Rlepper beute allein führen wollen. Der Bug biegt nun um die Relede. Sa! auf ber Stelle, wo einft Philipp geblutet, erhebt fich ein gotbisches Munfter , bas fich wohlgefällig in feinen ichonen Berbaltniffen und feinem reichen Schmude in ber flaren Rheinfluth wieberfpiegelt. Melobifches Gelaute empfangt bie Bereintretenben, ber feierliche Gefang der Tobtenmeffe burchwogt die fühnen Gemolbe und bantbar weilt bes Ritters und feiner Sausfrau naffer Blid auf einer fteinernen Rittergeftalt, bie aufrecht, aber obne Ropf, bie Sanbe jum Gebete gefaltet, an ber Band lebnt. Anbachtig feben bie Anaben ju ibrem Bater empor, und fprechen ibm leife nach: Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. - Pie Jesu Domine dona ei requiem! Amen. Wer waren fener Ritter und feine Sausfrau mit ber blubenben Rinderschaar? Bermoderte Pergamente nennen ibn: Berr Bbilipp ber Junge von Bolanden. Drei feiner Bruber bedte ber grune Rafen von Gellbeim, und funf ichlummern tief unter ben Bellen bes Sees von Morgarten. Sie baben bem Sause Sabsburg ibr Leben bezahlt. Ferner wiffen wir, bag bie Clemenscapelle jum

Seelenheile hingerichteter Glieber ber Saufer Walbed und Bolanden errichtet worden ift, das Uebrige hat die Sage hins zugefügt."

Bictor Sugo erzählt in seiner Schrift, ber Rhein, wie er in ber Abenddammerung die Ruinen der Falkendurg-Reichenstein erstiegen, und wie er dort folgende Entdedung gemacht: "Als ich so fortschritt, siel mein Ange auf die Ede eines Grabsteins, welche aus dem Schutte hervorsah. Eifrigst beugte ich mich nieder. Mit Sanden und Füßen beseitigte ich den Schutt, und in wenig Augenbliden hatte ich eine sehr schone Grabplatte des vierzehnten Jahrhunderts aus rothem heilbronner Sandstein enthüllt. Auf dieser Platte lag, saft halb erhaben, ein vollsomsmen gerüsteter Ritter, welchem aber der Kopf sehlte. Unter den Füßen dieses Mannes von Stein ftand folgendes, aber noch immer beutlich lesbares Distichon in großen römischen Ansangsbuchstaben:

VOX TAOVIT. PERIT LVX. NOX RVIT ET RVIT VMBRA
VIR CARET IN TVMBA QVO CARET EFFIGIES.

Bon welcher Person sprachen biese, an Inbalt traurigen, an Form barbarifchen Berfe ? Durfte man bem aweiten Berfe am Steine glauben, fo fehlte bem Gerippe unten fo gut, wie bem Bildniffe oben ber Ropf. Was bedeuten bie drei X, welche burch ibre besondere Große so auffallend aus der übrigen Schrift berportraten ? Indem ich bie Platte aufmerkfamer betrachtete und mit einer Sandvoll Gras vollends reinigte, bemerfte ich um bas Bilb berum noch andere fremdartige Beiden. Es waren wieder bie brei X in breifach verschiebener, phantaftifc verfclungener Form. Beiteres habe ich nicht von dem geföpften, geheimuigvollen Ritter erfahren. Trauriges Schidfal! Beldes Berbrechen bat biefer Ungludliche wohl begangen ? Die Menfchen baben ibn mit bem Tobe, die Borfebung mit Bergeffenheit belegt. Kinfterniß auf Finfterniß. An bem Bilbniffe fehlt ber Ropf, in ber Legenbe fein Name, feine Geschichte im Gebachtniß ber Menfchen. Sein Grabftein felbft wird ohne 3weifel balb verschwinden. Gin Beinbauer von Soned ober Ruperteberg wird ihn eines iconen Tages nehmen, die Afche bes verftummelten Berippes, bas er vermuths lich noch bebedt, mit ben Sugen gerftreuen, bas Beftein gerhauen und aus dem Grabesbedel das Gesimse einer Birthshausthure machen. Und die Bauern werden sich trinsend herumsegen, und die alten Beiber werden spinnen, und die Kinder werden sachen um die Bilbsäule des Namenlosen, der einst vom henfer enthauptet und sest von einem Naurer zerfägt wird."

In ben herren von Bolanden, benen unter allen bes Reichs Minifterialen bie einzigen Beineberg vergleichbar, glaube ich eine fungere Linie bes Salifch-Bormfifchen Saufes ju erfennen, wie benn überhaupt mande Minifterialenfamilien urfprunglich eines Bertommens gewesen find mit bemfenigen , ben gu bedienen fie berufen. Bie es in bem alten Perfien bergebracht, mar es fur bie nachften Bettern eine Ebre, ben zu bedienen, in bem fie bas Dberbaupt bes Stammes, fich felbft bemnach ehrten, was auch aus manden Begiebungen der frangofifden Bringen von bes Ronias Blut au biefem zu erkennen, und ergibt fich folde Betterfcaft zwifden ben Bolanden und ben Abnberren bes falifchen Ronigsbaufes am beutlichften vielleicht aus ber Lage ber Bolandifchen Stammguter im Bergen bes großen falifden Eigenthums. Reichsminifterialen find die Bolanden geworden, als ihr Stammbaupt ben Thron Rarle bes Großen bestieg, und fonnte bas Rab in ihrem Bappen ein Ergebniß ber neuen Stellung fein. Es foll nämlich in bem alten Reichsliegel ein Rad porfommen, baber auch, wie man behauptet, Die Ergbischofe von Maing, ale bes S. R. R. Ergfangler, bas Rad fic angeeignet batten. Die Burg Bolanden lag in der fruchtbaren Ebne am Rug des Donnersbergs, amifchen Rirdbeim und Marnheim, beiläufig in ber Mitte beider Orte, etwas öftlich von dem beutigen Altbolander Sof, in der Richtung aegen Bauerebeim.

Werner I von Bolanden, Graf von Redarau, 1090, königlicher Burggraf zu Worms, wird 1106 als Markgraf von Aquino in dem alten Campanien bezeichnet. Seiner Sohne mögen drei gewesen sein, Werner II, Ulrich, beide in einer Urfunde König Lothars von 1129 unter den Zeugen genannt, und Gottfried von Imsweiler. Dieser, mit Bertha, Tochter des Mainzischen Stadtkämmerers Embricho I, verheurathet, starb vor 1145, ohne Erben. Werner II, Stifter des Riesters Bolanden, nachmalen hagen genannt, farb 1130-1134, laut einer Urfunde, worin Ergbischof Abalbert ergablt, bag Bernete Bittwe und Gobne alle ihre Gater und Leibeignen gu Reuenburg, jufamt bem Berg mit ber Cavelle bem von Berner erbauten Rlofter gefdenft hatten. Der Sobne Werners waren brei, Berner III, Philipp I und Gottfried, Abt auf bem Jacobsberg bei Daing, 1151-1163. Phis tipp I tommt 1156 als Beschirmet bes Landfriedens am Rhein' por. Werner III. Reichstruchfeft, mas vielleicht auch icon fein Bater gewefen, und Bigthum ju Worme 1156, weilte beständig an bem Sofe R. Friedrich I, wo er bes größten Unsebens genoß. Um bas 3. 1160 wurde er famt Wolfram von Stein und Balther pon Saufen von bem Raifer nach Maing entfenbet, um gu unterfuchen, ob bem Propft bes bafigen Mariengvabenftiftes bas Recht zufiebe, nach seinem Gefallen ben Marfchalt, Rammerer, Schent und Truchfeg feines Stifts gu ernennen. Um biefelbe Beit ertaufdte Stephan, Propft ju Bolanden, von ber Abtei Reumunfter bei Ottweiler bie Rirche ju Rothenfirden, bei ber ein Riofterlein für Ronnen Bramonftratenferorbene, in der Abficht, babin ben Convent ju verfegen, inbeffen bie Ronnen nach Bolanden ober Sagen verziehen murben. Dag biefer Bechfel unter bem Ginfluffe Berners III vorgenommen worden, ergibt fich aus ber vordem über ber Thure bes Refectoriums zu Rotbenfirden eingemauerten Inforift: Hanc domum fecerunt Wernerus et Guoda. Dag Dier Werner III gemeint, ergibt fich aus ber Urfunde von 1182, worin Papft Lucius III. Die Berfenung bes Convents von Bolanden nach Rothenfirchen bestätigend, bingufügt, squod cum nobilis vir Wernherus advocatus ecclesie vestre, ecclesiam ipsam, quam pater ejus pia devotione fundaverat, ad aptiorem locum, qui Rubra Ecclesia dicitur, propriis expensis transtulerit. - Frau Guba wird gewöhnlich als eine Tochter bes Grafen Gerbard von Nüringen, geft. 1169, genannt, fie könnte indeffen auch die Tochter des Landgrafen im Riederelfaß, R. von Sobenfels, gemefen fein, mas um fo mabricheinlicher, ba anerft ihre Göhne ale Befiger ber Berrichaft Sobenfels vortommen.

Werner III ftarb vielleicht noch im J. 1182. Sein, und mehr noch bes Baters Reichstruchseffenamt unterlieget jedoch bebeutenben

Bweifeln. 3m 3. 1129 wird genannt in einer Urfunde, worig auch Berner von Bolanden vorfommt, Volmarus dapifer ministerialis Imperii. In ben 3. 1145 und 1150 erscheint in ber gleichen Eigenschaft Arnold von Rothenburg, 1157, 1168, 1173 Balther, vermutblich fener Balther, ber ein Bruber Arnolds und Ronrads von Rothenburg ; 1179 Arnold von Rothenburg ; 1182, 1193 Ronrad von Rethenburg; 1193 Marquard von Anweiler, simperialis quondam Aulae dapifer-, beißt es 1204. Die von Anweiler ftarben aus um bas 3. 1209, indem jenes Marquard von Anweiser Sobn, ber 1204 als imperialis Aulao danifer vorfommenbe Dietrich von Saufen unbeerbt geblieben ift. Um bas hiermit erledigte Amt bublten bie Truchfes von Algei, bie aber leglich ben mit ihnen, wie es fceint, flammverwandten Bofanden weichen mußten. Borber ereignete fich indeffen noch mancher Wechsel mit bem Amte, ba R. Otto IV, in ben ganbern frantifden Rechtes nur ftridweife anertannt, feine Beamten in ber Beimath fuchen mußte. Als bergleichen norbifde Gafte werben genannt Beinrich 1198, Ronrab von Beiler, 1203 dapifer Regis (Ottonis IV), senescalcus 1209, 1213, Günzel, Gunzelinus Imperialis Aulae dapifer, 1204 zugleich mit Konrad von Beiler, 1209, 1212, 1215; er war zuver Ottos bergoglicher Truchfes gewesen. Singegen bat R. Philipp 1205 bas Truchseffenamt einem feiner fdmabifchen Minifterialen gugewendet; es war bas fener Beinrich, dapifer Imperii de Waldburg, ber 1207 augleich mit einem Truchleg Balther, bann 1208 vorfommt. Beinrich von Rothenburg heißt 1209 Magister Coquinae, und nach ihm nanuten fich hartwich 1221, Beinrich 1254, und feine Rachfolger in dem Erbamt, bie von Rortenberg, nur mehr Ruchenmeifter, obgleich ihre Altvorbern ben Truchseffentitel geführt batten.

Nortenberg, 14 Stunde von Rothenburg ob der Tauber, nach Windsheim zu gelegen, war eine Feste von Bedeutung. In der goldenen Bulle von 1356 gedenkt R. Karl IV der Rüchensmeister von Nortenberg, legt ihnen auch alle Berrichtungen bei, die dem Reichberztruchses oder dem Pfalzgrafen bei Rhein zustommen. Namentlich soll bei der Königskrönung der magister coquinae de Nortenberg das Pferd und die Schüsseln des Erze

beuchfeffes baben. Dag mit bem Erbamt noch andere Bortbeile verfmupft, ergibt fic aus bemjenigen, fo 1283 Rechtens für bie Bargburgifden Erbfüchenmeifter, bie von Rumrob. "Bann ein Bifchof von Bargburg feinen bifcofiiden Aufgang vollbracht hat, und den Morgen-Anbig thut, feind die erften zwei Silber. fo ihme ber Truchfeg fürträgt, fein, bes Truchfeffen. Jeber Abt. Aebtiffin ober Probft, Die ihre Beftatigung ober Benedepung von einem Bifchof nehmen, gibt bem Truchfeffen eine Mart Gilbers. Benn ein Bifchof zu Felde ligt, ift ber Zweentheil an ben Rellen und Santen fo man abthut, bes Truchfegen. Wann ber Rarft wieder aufbricht und aus bem Felbe zeucht, was für Ruchenfpeis überbleibt, es sei lebendig ober todt, ift bes Truchseffen. Un welchem Orte bes Stifts ein Truchfeg wohnt, ba bat er einen freien Schaftrieb und am nachften Baffer ju fichen. Go oft ein Erbtruchfeß gen Sof fommt, folle man ibm uff 4 Pferb Autter und allemal Ragel und Gifen geben."

Leuvold von Rortenberg, Ruchenmeifter an bem bofe Raifer Rarle IV, tritt 1360 ale Benge auf. Am Montag nach Balpurais 1383 verfauft Leuvold wen Rortenberg, Ritter, in Bemeinschaft feiner Sausfranen, Anna von Befterftetten, und feines Brudere bane Ruchenmeifter, wegen großer Schulden von ibren Meltervätern und ihrer felbit an Rath und gemeine Burgericaft au Rothenburg bas Stammbaus Rortenberg um 7000 Goldgulben. Die Ritterschaft ju Franten, minber nicht Burggraf Briedrich von Rarnberg empfanden große Unluft ob folder Erweiterung des Rothenburger Gebiets. Der Burggraf verlangte bie Deffnung ber Fefte, legte fic bavor mit Beeresfraft, vermodte feboch nicht bie Uebergabe ju erzwingen, wohl aber bat er bei R. Ruprecht erlangt, bag Rortenberg niedergeriffen werben mußte. In jenen beiben Brudern icheint bie Sauptlinie erloiden au fein, es bestanden aber noch die Seitenlinien in Seltened, . auf bem linfen Ufer ber Tanber, unterhalb Rothenburg, und in Reuburg, und ift nach ber von Nortenberg Abgang bas Erb-Hichenmeisteramt auf bie von Seltened getommen. Giner von Seltened trug bei ber Rronung 1486 ale Truchfes bem romifchen Ronig ben , Reichsapfel vor. In einer Urfunde beffelben Ronigs

vom 3. 1494 wirb gefagt, bag bie von Seltened bas Reidserbfüchenmeifteramt von bem Aurfürften von ber Pfalz, als bes B. R. R. Erztruchfeffen, ju Afterleben empfangen haben. 3m 3. 1528 ertheilte Rurfurft Ludwig V ju Pfalg für ben Rall bes Abgangs ber Reichserbiruchseffen von Seltened ben Berren von Balbburg, Georg und Bilbelm, bie Anwarticaft auf bas Reichserbtruchseffenamt, und ift alfolder Fall noch vor Ablauf bes Jahrhunderts eingetreten. Dreißig Jahre früher, um bie Mitte bes Jahrhunderts mag auch die Linie ber Ruchenmeister pon Reuburg, aus welcher Bischof Mangold von Burgburg, 1287-1309, ju Rall gefommen fein, in Folge ber Anbanglichfeit bes letten Besiters ber Burg ju Bilbeim von Grumbad. Seine Berrichaft wurde von Burgburg eingezogen und dem Amte Marktbibert augetheilt, boch immer als ein abgefondertes Amt vermaltet, wie biefes auch ber Fall mit ben ju bem Umt Profelebeim und Rimpar geschlagenen Grumbacifden Gutern. Die Trummer ber Reuburg liegen auf einer Bergfpipe bes Steigermalbs, amifchen Marktbibert und hobenlandsberg. Bu ber herrfcaft geborten die Dorfer Ingolftadt, Rrautoftheim und Berbolabeim, beren Ginwohner beute noch mehrentheils Protestanten, fintemalen bie herren von Reuburg unter ben erften frantifchen Abelsgeschlechtern gewefen find, ber neuen lebre ju bulbigen. Bu ber Berricaft geborten auch noch Ulfenheim, mit Unsbach und Schwarzenberg gemeinschaftlich, bann mehre Untertbanen in humbrechtsau und Taubenheim. In bem Umfang berfelben übten bie Ruchenmeifter alle bynaftifden Regalien , bobe und niebere Jagb, Bolle, Blutbann.

Im J. 1211 erscheint in einer kaiserlichen Urkunde als dapifer Werner von Alzei, wiewohl er nur des Pfalzgrafen Truchseß gewesen zu sein scheint. In demselben Jahre 1211 wird Werner von Boland, einer der Getreuen R. Friedrichs II, als Reichstruchseß, und 1220, in einer in Italien ausgesertigten Urkunde, als des Reichs Seneschalf genannt. Das Erbamt ift auch seinen Rachsommen geblieben, obgleich noch verschiedene Prätendenten zu beseitigen. Dergleichen waren 1215, 1218, 1220, 1221, da er als Reichstruchseß die Reichskleinodien ver-

wahrte, 1227, 1234, 1239 Eberhard von Thann ober Waldburg, 1240 Werner von Waldburg, 1235 Gunzelinus de Wolfenbüttel, Imperialis Aulae dapifer. Obgleich im J. 1254 von R. Wilhelm in die Acht erklärt, führte er noch in demselben Jahre den Titel Guncelinus Dei gratia Imperialis aulae dapifer de Peyna. Er war ein Lehensmann R. Ottos IV als Herzogs von Sachsen gewesen, doch nicht herzoglicher Truchses. Denn in derselben Zeit wird Jordan von Blankenburg dapifer ducis Saxoniae genannt. Uebrigens heißt Gunzelins Sohn nicht mehr Truchses. Seit Audolf I wurden die von Bolanden in ihrem Erdamt nicht weiter angesochen, nur daß ihnen die von Nortenberg als Reichstächenmeister beigegeben. Von denen von Selteneck ist endsich das Amt nach seinem ursprünglichen Umfang auf die Truchses von Waldburg übergegangen.

Als Werners III von Bolanben Rinber werben genannt Werner IV, Philipp II, Beinrich, Guba. Diese blieb ledig und farb um bas 3. 1210. Seinrich, 1199-1204, binterließ bie einzige Tochter Beatrix, Aebtissin auf bem Ruperteberg 1210. Philipp II, wohl ju Unrecht ale ber Stammvater ber berren von Sobenfels betrachtet , war Bigthum im Rheingau 1171, und ftarb um bas 3. 1203, Bater, fo viel man weiß, bes einzigen Sohnes Werner, Domberr zu Maing, geft. 1226. Berner IV erfreute fich, gleich bem Bater, ber Gunft R. Friedrichs L Der entsendete ibn nach Trier, um die Babl eines Rachfolgers für den am 25. Mai 1183 verftorbenen Ergbifchof Arnold zu leiten. Sie ichwantte zwischen bem Dompropft Rubolf von Wieb, ber auch bem Raiser angenehmer, und Bolmar von Bliedcaftel, bem Archibiacon tit. S. Castoris. Gegen biefen nabm Berner Partei, augleich, gemeinschaftlich mit bem Pfalagrafen Ronrad, verlangend, bag bie Befegung bes erlebigten Stuhls bem Raifer überlaffen werbe. Es war biefes aber feines. wegs ber einzige 3med von Werners Senbung. "Des Erzbischofs Arnold beträchtliche Berlaffenschaft batte ein feiner errichteten Billensverordnung gang wibriges Schidfal, indem Raifer Friedrich burd Wernerum von Boland, und andere Abgefandte, bas gefamte Bermögen aus vorgeblich fogenanntem faiferlichen Spolienrecht hinwegnehmen ließe, wobei die Aebte Ludwig zu St. Eucharins und Giselbert von himmeroth, in deren Beisein der Erzbischof über sein Zeitsiches verordnet hatte, die von demselben der Kirchen zugedachte zwei tausend Mark Silbers mit großer Noth annoch erbeteten." In den Gestis Trevirorum heißt es: »Siquidem Wernerus de Bonlande cum aliis nunciis Imperatoris omnia ubique invaserunt et copiosas ejus divitias (quas in urbe vel castellis reliquerat) in potestatem Imperatoris redizerunt.«

Der Streit um bas Erzbisthum max indeffen feineswegs geschlichtet. Der Raifer belehnte bamit ben Dompropft Rudolf. gerieth aber barüber in Streit mit Papit Lucius, beffen Rachfolger, Urban III, bem Raifer jum Berdruß, die Babl bes Chorbifcofe Bolmar befictigte , 1184. Auf bem Rurftentag au Raiferelautern, 1186, verfügte gleichwohl ber Raifer Die Ginfegung feines Canbibaten, bes Grafen von Wieb, und weil biefem Bertrand, ber Bifchof von Des, entgegen gewesen, murbe ber von Bolanden angewiefen, bes Raifers Rache ju üben. Bertrand, aus feinem Bisthum vertrieben, fand eine Freiftatte bei Philipp von Beineberg, bem großen Ergbifchof von Coln, Bolmar flüchtete nach England. Des Raifers Begleiter in bem Rreugzug, fab Berner , gludlicher benn fo viele andere , die Beimath wieder, und fest, etwan 1190, entwarf er bas Bergeichnig über feine Paffip- und Actipleben, bas noch weniger bedeutend wegen ber Ueberficht von dem unermeglichen Befigthum bes Saufes Bolanden, als wegen ber baraus fich ergebenben, anfonften unglaubliden Berftudelung bes Gigenthums in bem rheinischen Franten, in fo früher Periode.

Bom Reich trug Werner zu Leben bie Bogtei über beibe Ingelheim, Winternheim, Bubenheim, Wadernheim, Wigenheim und über das Kloster Sausen, den Wald zwischen Appenheim und Ingelheim, das Dorf Dachsweiler mit allem Zubehor bis zum Soonwald, die Münzstätte in Ingelheim, Weinzehnten in Oppenheim, den Hof Mandel mit Eid und Bann, Kirchensas nebst Zehnten und aller Gerichtsbarkeit, den Hof Norheim mit Eid, Bann und Gerichten, ein Weingut in Boppard und die benachbarte Burg Sternberg, den Thurm zu Cochem, in Engers

ben balben Behnten und Rirchenfat, bann bie Dable an ber Rette, fo Jobann von Lagingen vom Raifer batte, bas leben in Rerben, einft bes Strabo Schelem, Die Bogtei in Gillenfeld, bas Dorf Raltenborn mit Zubebor, und zwei Theile bes Walbes Acht, bie Bogtei Westum bei Singig, 10 huben und bie Mable baselbft, endlich & bes Bebniens. Bon einem Erzbischof au Maing empfing er bie balfte bes Dorfes Mofchel und Robenbach, Guter in Eltvil, ben Boll von Brod und Bieb in Bingen, und die Gerichtsbarfeit über bas baffge Rlofter (wohl Ruperisberg), ben Thurm in ber Burg Bingen, bie Muble au Lord, Balbalgesbeim mit allen bagu geborigen Dorfern, Gerichten und Balbungen, Litweiler am Glan mit zugehörigen Dörfern und Gerichten, brei Talente vom Schlachthaus in Algesbeim, funf Talente in Sobernbeim, brei Mansen in Biblis und ben Behnten in Robe, fünf Talente aus ben Weingatern gu Rübesbeim . ein Lebengut in Ariftel, 30 Solidos famt Gib und Bann ju Rieder-Saulbeim; von dem Bfalgarafen bei Rhein ben Sof Rabiftatt, ber gur pfalggräflichen Burbe gebort, fieben Talente ausamt bem Bann in Rittenheim. 3t. Die Dorfer Rulicesweller, Bergweiler, Berendbach, Bogenweiler mit aller Gerichtebarteit , inegefamt jum bof Alzei geborent , bas leben in Bachenbeim bei Durfbeim, in Beltrobe an der gabn eine Bube, 13 Solidos, 1 Subn und 10 Gier abwerfend, womit ich (Berner) ben hermann Schubil belebnte, in Vessingen 30 Solidos, Leben in Lammerebeim und Bornbeim an ber Queich, in Beuchelheim 30 Solidos; von bem Leben, welches ber Pfalggraf hat von dem Erzfift Coln, die Bogtei und ben Sof ju Bregenbeim mit aller Gerichtsbarteit, Rirdenfag und Bebnten. Bubesheim Rirchenfag, Behnten und andere Leben. Das Dorfden herlmisbeim bei Lebmen. Den bof Muensbeim, ju Algei geborig. Große Guter, bie Benben, bei Beppenbeim. In Rodenbaufen ben Rirchenfat mit famtlichen Bebnten , besgleichen ben Rirchensag in Balberebeim mit bem Zehnten, und 80 Malter Bafer von bes Dorfes Sufen, bie fogenannten Sofmalter. Bu Balbersheim bie Bogtei, Renten, Aeder, Biefen, Schafe, Beinguter und die Duble. Bufen bei Dber-Saulheim, Silbersheim

Lonsheim bei Flanheim, Langenlonsheim an ber Rabe und herrheim bei Mainz, alle zum hof Balbersheim geborig.

Bon ben Brafen von Ragenellenbogen trug er ju leben ben Dof Scaleite (Schollanderbof) bei Bedelbeim mit aller Gerichts= barteit, ben Comitat Safelod und Ditelnsbeim, ben bof in Bafelbad, Lebenguter in Schwalbad, Reufcheib, Acherbad, Dersborf, Biesbach, Burges, Ramp, Refen, holzhaufen, Rodern, Balberabes, Ramftabt, Diefenbach, Bagenbach, Sibenbagen und Born ; von ben Grafen von Saarbruden, bie Bogtei Binnmeiler, Die Bogtei in Staden, über Die St. Peters Guter, Bogtei Dungenheim, Bogtei in Beimersbeim über Die St. Epriacs Guter, Bogtei Otterebeim, über bie St. Petere Buter, Bogtei Bubesheim bei Bingen, Bogtei St. Nicobemus in Daing, Bogtei Bruno, Bogtei Beifpoldsheim über bie St. Albans Guter, Bogtei St. Peter in Maing und beren Guter in ben Dorfern Caftel, Langenlonsbeim, Aspinsbeim, Spigesbeim, Bigenbeim und Mettenbeim, ferner alles ju Borms geborige, ben bof in Mettenbeim mit ber Gerichtsbarfeit, ju Nierftein ben Rirchenfag ber untern Rirche mit Behnten und Leben. Bon bem Grafen von Virnenburg ein Mannwerf Ader ju Rieberlahnftein, bem Grafen von Rurburg in Ulmen ben Rirchenfas, in Dommern ben balben Bebnten und 20 Morgen Bingert. Bon bem Grafen von Berg Beinguter in Caub, von 8 Mart fabrlichen Ertrags, womit ich ben Dito von Schaumburg belehnte. Bon bem Grafen von Dies Leben ju Drommersbeim, von Aulba berrührend, und bie balbe Bogtei ju Caftel. Beinaut unter bem Rlofter Johannisberg. Leben in Salz, von Rulba berrabrend. Rirchensag in Dber-Rierftein mit bem Bebnten und 20 Bufen bafelbft, welches bes Sochftiftes Burgburg Leben. Leben in Rheinfelben, bas Dorf Liebenscheid bei Metterebeim, welches au St. Beter in Maing gebort. Bon ben Grafen von Loen (Loog) ben Behnten in Rubesheim, Rirdenfag in Ginvesbeim mit Sufen und Behnten. Behnten in Stedten. Bwei Talente in Algesheim. Bogtei über 15 Maufen in Appenheim. Rirdenfag in Balblauberebeim mit bem Behnten, ber fich auch über bie Dorfer Gugenheim, Roth, Schweppenbaufen, Rengenberg.

Dgelenroth erftreckt. Kirchensas und Zehnten zu Langenlonds beim. Kirchensas zu Oppenheim mit dem Zehnten daselbst und in Walgersheim. Die Dörfer Sulzbach, Breitenscheid und Limbach. Die Bogtei über der Abtei Jacobsberg Güter in Schornssheim. In Algesheim den Kirchensas. Lehen in Krebesol. In Geisenheim fünf Fuber Wein von den Gütern des Mainzer St. Petershistes. Bon Gerlach von Isenburg und bessen Brüdern, den Dof zu Alff an der Rosel mit Gerichten und allen dazu gehörigen Dörfern, it. alles, was Heinrich von Walluf und sein Bruder von ihm zu Lehen tragen. Den halben Kirchensas und halben Zehnten zu Berstadt mit allen dazu gehörigen Dörfern. Bon Bruno von Isenburg, den Hof zu Wolmerath mit den dazu gehörigen Dörfern. "Dieses ift ein Lehen vom Erzstist Trier und liegt Cochem gegenüber."

Roch hatte Berner jum Theil febr beträchtliche Leben gu empfangen von des Raifers Sobn (ber nachmalige Raifer Beinrich VI), von Bergog Belf, von ben Ergbischofen von Coln und Erier, von den Bifchofen von Des, Toul, Borms, Luttich, von ber Abtei Prum (alle jum Sof Albisheim geborige Minifterialen, und die Balfte ber Burg Sobenfels), von dem Bisthum Speier, von den Abteien Beiffeuburg, Fulda, Bleidenftadt, Tholei, St. Alban, Lorid, St. Maximin, von ber Dompropfiei ju Maing, von bem Grafen von Sponheim, von bem Bergog von Babringen, von bem Grafen von Leiningen, von bem Wildgrafen, von dem Grafen Eberhard von Eberftein, von Graf Poppo von Bertheim, von dem Grafen Albrecht von Dagsburg, von den Grafen von Blieseaftel und von Saarwerben, von dem Grafen von Merburg?, pon ben Grafen von Belbeng, von Graf Bermann von Rirchberg, von Ulrich von horningen, von Dtto von huneberg. Außerordentlich groß ift nicht minder bie Babl berjenigen, fo von Berrn Berner Leben empfangen : 3. B. Friedrich von Uffingen, Guter in Diterfvei, Beinrich von Entird, fauft ein But in Entird, und tragt baffelbe Berner III ju Leben auf, Bilbelm de Rupe, ein Lebengut ju Benrebach (wohl Tranrebach, Trarbach) an der Mofel zc. 2c.

Berner III, Reichstruchfeß, Gefälleverwefer am Rhein und vielfattig von dem Raifer zu Gefandischaften verwendet, machte

sich auch um Philipp von Schwaben verdlent, bem er boch später absiel, um für Otto IV Partei zu nehmen. Auf Ableben bes Erzbischofs Ronrad von Rainz, gest. 1200, suchte Werner seinen Schwager Siegfried von Epstein zu dem erledigten Stuhl zu erheben; seine Partei im Domcapitel konnte jedoch dieses Borhaben nicht durchsegen, er ftarb 1205, nachdem er in erster Ehe mit Hilbegard von Epstein, in anderer Ehe mit N. von Weissenau, Schwester Dudos III, des Stadtsämmerers zu Mainz, verheurathet gewesen. Seiner Kinder waren füns: Guda, Gem. Wolfram von Stein 1192, seit 1194 Rheingraf, gest. 1221; Werner V; Philipp III; Heinrich; Irmentrud, Gem. 1) Wirich von Daun, 1224—1226, 2) heinrich Graf von Saarwerden, genannt Kirkel, Wittwe 1242—1253; Philipp von Falkenstein, puer, 1206, starb ums I. 1217 ohne Erben.

Beinrich ermablte fic ben geiftlichen Stand, wurde Chorbischof von Trier, tit. S. Castoris, burch Ernennung vom 3. Mas 1249, Propft zu St. Stepban in Mainz und zu St. Martin in Worms. 36n bem Trierifden Ergbifchof Arnold II jum Rachfolger ju geben, ftrebte eine Partei im Domcapitel, mabrend bie andere ibm den Oberchorbischof Arnold von Soleiben ente gegensette. Ein erfter Bablversuch lief fruchtlos ab, eben fo wenig wußte man in einem zweiten Scrutinium, 6. Dec. 1259, fich ju verftändigen, und es blieb nichts übrig, als bie zwiespaltige Babl ber Entscheidung von Papft Alexander IV au überlaffen. Berfonlich wollte ber von Bolanben fein Recht vertheis bigen, und mablte er au feinem Begleiter für bie Romerfahrt ben Abt Theoberich von St. Eucharius, mabrend Arnold von Schleis ben fic burch bie bemährteften Abvocaten ber Sauptftabt ber Chriffenheit vertreten ließ, aber beren Deifterschaft in ber Chicane vermochte nicht mehr, ale bes von Bolanben folichte Ausfabrung : beibe murben abgewiesen, und bas erlebigte Erzbistbum bat erschlichen, wie man behauptet, Beinrich von Binftingen, Abth. I Bb. 4 G. 557-565. Am 11. Sept. 1273 ichentte ber Chorbifchof bas von ihm angefaufte und erweiterte Schlof Bifchoffein an ber Mofel ber Trierifden Rirde, ju Sanben aller folgenden Chorbischofe tit. S. Castoris. 3m 3. 1275 vergabte

er an bas St. Martinsstift zu Worms ben Zehnten in Salzig, und an St. Stephans Stift zu Mainz bas Patronat ber Kirche zu Münster bei Bingen. Im J. 1280 schenkte er ber Abtei Rothenkirchen alle seine Güter zu Alt-Bolanden. Er starb ben 12. Rov. 1286.

Berner V, Reichstruchfeg, murbe von Raiser Kriebrich II. als biefer fic anschidte, in Italien bie Raiferfrone zu empfangen, beilaufig 1218, jum Bormund feines Cobnes, bes balb barauf erwählten Ronigs Beinrich VII, ernannt, eine Laft, bie er nut furge Beit ju tragen batte, ba er noch vor bes Raifers Aufbruch (Aug. 1220) mit Tod abgegangen ift. Er hinterließ aus feiner Che mit hilbegard, einer Tochter bes Raugrafen Ronrad, bie Sobne Berner VI und Philipp. Die beiden Bruber ichenften im Dec. 1219 bem Deutschorben, vertreten burch ben Deutschmeifter hermann, bas Patronat ber Rirde Ubenmunfter, occlesia S. Marie inter Judeos ju Mainz, und gab bazu Raiser Friedrico feinen Willen, burch bie Erflarung, bag weiland Berner von Bofanden, ber Truchfeff, und beffen Bruber Philipp biefes Batronat als ein Leben pom Reich getragen, welches von ihnen au Sanden bes Raifers aufgegeben und von biefem bem Sofvital Ste Marie Theutonicorum geschenkt worden. Um 20. April 1220 beauftragt ber namliche Raifer die Bebruder Berner und Phis livy von Bolanden mit ber Aufrechthaltung ber Ordnung, des Friedens und ber Juftigpflege in Worms, bag bemnach bie Stadtvogtei, womit icon Werner III im 3. 1156 befleibet, bem Saufe Bolanden erblich gewesen ju fein fceint. Beilanfig um bas 3. 1225 unternahm Berner VI eine Pilgerfahrt nach bem beiligen Grab. 3m 3. 1231 übergeben bie Gebrüber von Bolanben, mit Bewilligung von Berners Gemablin, ber Grafin Runegunde von Cherftein , bas Patronat ber Rirchen ju Albisheim und Gauersbeim ben Grafen Simon und Friedrich von Leiningen, welche ibrer Seits befagtem Patronat, fo fie ale Prumifches Leben befagen, in die Bande bes Abtes Friedrich von Prum verzichteten, um daffelbe nach ihrem Buniche ber Abtei Rothens firden an übertragen, mas benn fofort burd eine andere Urfunde bewerfftelligt murbe.

Begen feinen Somager, ben Rheingrafen Bolfram, fceint Werner fic arg verfündigt ju haben. Es flagt ber Rheingraf, Werner babe por feiner Paffage ibm 350 Malter Fruchte in Gundiebeim weggenommen , noch folimmer fei ibm , wahrend Bernere Abmefenbeit, von beffen Sausfrau mitgefpielt worben. Reben 66 Malter Beigen babe biefe ibm ben gefamten vierichrigen Ertrag bes Gute in Selbold vorenthalten, besgleichen von amei Sabren ben Bebnten in Linden. Alle feine Befalle gu Boppard, Bornhofen und Umgebung feien ibm burd Berner ober beffen Beamte entzogen worden. Desgleichen hatten ihm nach Fran Guben von Bolanden Ableben Berner und fein Beamter Burfard bie famtlichen Binfen von Bofen und Baufern in Daing, ben Bettefchat in Berbiebeim, ben Ertrag ber Guter in Rempten und Dypenheim vorenthalten. Außerbem machte ber Rheingraf Anspruch an feine Schwäger wegen bes Frau Jutten gutommenben Erbibeils von ihrem Bater, von ihrer Mutter Bilbegard, ibrer Grogmutter, und bes verftorbenen Philipp von Faltenftein: "Diefes ift die Beschwerde bes Rheingrafen über feine Schwäger in Betreff bes Allods Philipps von Kalfenftein, welches von Rechtswegen zu theilen. Das Allod in Guntheim, Liblos, Sais, Selbold, Gelnhaufen. Das Allob in Rudingen, bas nicht getheilt, fondern allen gemeinschaftlich ift. 3t. bas Erbe, welches Frau Silbegard in Bregenheim befigt, und bie Bunden. Das Allod gu Binternbeim bei Ulm. Das Allod ju Buffelsheim, Burg und Thal. Das Allod in Selbold, ben Behnten und Rirchenfag ju Linden, ben Sof ju Borms, die Allobe ju Bifchofsbeim, Rendeln und Raubeim." Um 25. Marg 1253 einigen fich Philipp von Falfenftein, bee faiferliden hofe Truchfeft, fein Bruder Werner von Bolanden, und ibr Better Philipp von Sobenfels um ben gemeinschaftlichen Befig bes Burgftalle Beiffenau bei Daing. Bum lettenmal wird Berner VI genannt in einer Urfunde vom 25. Jul. 1258, und icheint er noch in beffelben Jahres Berlauf verftorben zu fein. Aus feiner erften Che mit Runegunde von Cherftein famen vier Gobne: Werner VII, Philipp, Gerhard, Domherr ju Maing, und Friedrich, Diefer Propft ju St. Stephan in Bamberg, Dompropft ju Regeneburg, Speier, bann 4. Marg 1272 Bifchof gu Speier.

Er fand das Bochfist in bedenklicher Gahrung. Seit Jahren firsten das Domcapitel und die Bürgerschaft zu Speier um das Umgeld, unaushörliche Fehden mit den Nachdarn nothigten den Bischof, durch übermäßige Berheißungen Bundesgenossen sich zu erkaufen. Einem solchen, dem von Fledenstein wurden die Zusagen nicht vollftändig gehalten, er sing den Bischof und hielt ihn gefangen auf seiner Burg, "derer Edlen und Freyen von Fledenstein Stammhaus, so sie in Gemeinschaft haben, liegt im Untern-Elsaß im Waßgau, auf einem aus der Erde aussteigenden hohen Felsen, umb welches auf eine halbe Stund es kein and deren Berg hat, gelegen, ein von Natur vester, und seiner Gelegenheit halben wunderlicher Ort;" — ja wunderlich, hat auch einst mein Freund von der Rahmer ausrusen muffen.

Rad Biesbaden führte ein Bauerlein eine Rlafter Solg, und war über dem Berfehr mit feinen beiden Dofen ibm ber Ramen, auf welchen bas Bolg abzuliefern, entfallen. Er fucte in feinem Bedachtnig nach, fein Anbaltspunft ift ba ju finden, er fahrt Strafe auf, Strafe ab, will balb bei biefem, balb bei fenem Rathe fich erholen. Guter Rath ift theuer, und wenn man ihn eben braucht, fdwerlich ju finden. Balb Mittag ift es geworben aber bem fruchtlofen Forfchen, bie Dofen, bungrig und burftig, brullen, bag ju Aufruhr gerath bie gange Stadt, bag alle Policiften berbeieilen, bie Storer ber öffentlichen Rube ju fabuben, und mein Bauerlein, um nur mit beiler Saut von bannen gu tommen, fich genothigt fiebt, nach fo vielen verungludten Unfragen, noch einen legten Berfuch auf eines Befannten Biffen anzuftellen. Der Befragte weiß abermals nichts, will beschämt fich jurudzieben , ba fallt ibm boch etwas ein. "Gebet nur," fagt er ju bem verzweifelnben Fuhrmann, "gebet nur gu orn. von der Rahmer, und fragt ben, ber weiß Alles!" Wie ber vom Strom Fortgeriffene einen Salt ju finden, nach bem voraberfcwimmenden Reiß greift, eben fo baftig ergreift ber Bauer bie ihm gezeigte hoffnung. Bum lettenmal treibt er an bas mude Bieb, gludlich entgebt er ben Rachftellungen ber Polizei, erreicht ift, nicht ohne mancherlei Fragen und Burechtweisungen, von der Rahmers Saus. Es halten Die Dofen, es gieht bie

Schelle, es betritt ble Schreibstube der Führer. Freundlich wird er empfangen, und freundlich sollte der Advocat seden Besuch ausnehmen, denn man weiß nicht, wie aus dem unerheblichsten Gerede ein Client sich herauswickeln wird, und der Fremdling, des heitern Antliges froh, klagt seine Roth. "Seit dem Morgen sahre ich in der Stadt herum, in der Meinung, meine Ladung Holz abzuliesern. Nun habe ich aber den Ramen des Bestellers vergessen, und den Namen zu sinden, hat keiner, den ich darum begrüßte, vermocht. Sie sagen sedoch einstimmig, ich sollte Euch fragen, sur Geld und gute Wort, verseht sich, dann Ihr wüßtet Alles." — "Das ist sa wunderlich," versest der Advocat. "So gerade heißt mein Mann," ruft triumphirend der Bauer, und in der nächsen Viertelstunde wird vor frn. Wunderlichs haus bolz abgeladen.

Dem von Merian ber Burg Fledenftein angewendeten Prabicat, munberlich, fann ich nur beiftimmen, wie febr auch die Beit, im Bunde mit ben Unftrengungen ber Runft, geschäftig gewefen, Die Reftigfeit bes Aledensteins ju brechen. Gleich einer Saute Beigt amifchen Sagenau und Beigenburg ein Felfen bervor, ber im Mittelalter zu einer Burg umgeschaffen, als folde nirgends in ber Belt, es fei benn in Indien, feines Bleichen baben burfte. Die ifolirte Lage bes Relfens batte es möglich gemacht, feinen Rug mit einem Baffergraben zu umfaffen. In ber Mitte ber aber ben Graben führenden Brude erhob fich ein Thurm als äußerftes Defensionswerf. Bon ber Brude flieg man unter einem foweren Thurm ju bem Burghofe auf: burch fünf Thurme wurde beffen Rinamauer vertheibigt. An ber einen Seite ber Ringmauer, ber Relfenfaule ju, ftanben mehre Gebaube, vorab ber Berrenbof, von brei Beschoffen und acht Kenftern Breite. Dem Berrenbof feitwarts war eine Freitreppe angebracht, reichend zu bem Eingang bes Treppenhauses, mittels beffen man bie verschiebenen Stodwerfe in bem ausgebolten Relfen erftieg. Sothanes Treppenbaus war burch 13 auf einander folgende Kenfterluten erleuchtet, bag man alfo, mit Ausschließung bes letten, als eine Rrone bem gelfen aufgesetten gemauerten Geschoffes, 13 Stodwerfe annehmen fonnte, wiewohl in bem forgfältig behauenen Schaft ber Riefenfaule nur fünf Reihen von Fenftern, diese zum Theil in großem Abstand von einander, sichtbar wurden. Bon der zweiten Lufe des Treppenhauses führte eine Seitentreppe zu der Capelle, die auf einem Borsprung des theilweise unter Gebussch verstedten Felsens lag. Daß in diesem Rirchlein Messe gelesen werde, hat Bischof Wilhelm von Straßburg 1425 erlaubt. Ungemein zierlich nahm sich mit ihren vielen Tharmchen die Mauerfrone, zugleich alle Bequemlichteiten einer herrschaftlichen Wohnung bietend.

Auf Rledenftein lag Bifchof Friedrich von Speier gefangen, bis 1274 R. Rudolf ihn zu befreien unternahm. Wohl fand ber eine barte Aufgabe an ber vermoge ihrer lage unüberwindlichen Refte, aber bag er im Belagerungefrieg feines Gleichen nicht babe, biefes bat er, ein neuer Nodwoonseres, in der Rebbe mit Leus tolb von Regensberg, wie fpaterbin vor Reichenftein und Saned befundet. Der Berr von Aledenftein und feine Burg ergaben fich in bes Ronigs Gewaft, ber Bifchof murbe frei. ichlimme Dinge batten im Laufe feiner Abmefenbeit in Speier fic ereignet, folimmere ftanben in Ausficht. In bem Streite mit ber Burgericaft batte ber Dombecant Albrecht von Rugbad fraftig bes Stiftes Recht gewahrt, bittern Bag bamit fic jugezogen. Am ftillen Freitag 1276, ale er in der Frube vom Solegelhof, feiner Bohnung, unbegleitet nach bem Munfter gur Mette ging, wurde er angefallen und meuchlerisch erschlagen. Die Mörder entfloben, die Nacht barg die That, so daß die Saue bes Erichlagenen Gebirn fragen, bevor fein Tob befannt geworben. Sold ungeheuern Frevel ju ahnden, begte ber Bifchof über die Todtschläger ben Blutbann, verwies die Entwichenen mit ihrem gangen Gefchlecht in ewige Acht. An die Mordftelle, awischen bem Rreuggang und bem Schlegelhof, murbe gum Gebächtniß ber blutigen That ein bobes fteinernes Rreug gefest, und vom Capitel ber Schluß gefaßt, baß furbag ein Rammerfnecht Morgens, bevor man gur Mette aufammenlaute, einen geitlichen Dombechant mit einer Leuchte abholen und ju Chor führen folle.

Des Dombechanten Tobtschlag und die Theuerung, 1280 —1281, steigerten ben wechselseitigen Grou. Da bot ber Rath

bie Sand ju freundlichem Austrag ber um ben Kruchtbanbel und bas Umgeld waltenben Streitigkeiten, aber bas Domcapitel be-Rand bartnädig auf feinen Freiheiten. Solchen Tros ju brechen, ließ ber Rath ber Stadt feinen Bein ben Thoren eingeben, fein Rorn ausführen, verbot ben Burgern, ber Beiftlichen Beinfchant au befuchen, bestridte beren fleinen Bebnten. Auf ber ringe um bas Munfter und die Gurien ber Domberren laufenden Stadtmauer baute er einige gewaltige Thurme jum Sous gegen bie Reinde braufen und die Domberren im Innern. Diese bewarben nich in ber Stille um Beiftand bei bem Abel bes Speiergaus, und verbanden fic, 23. Aug. 1281, mit ben andern Stiften ber Stadt au Sous und Trug, auch nicht zu laffen von bergebrachter Rreibeit. Des Rathes Rnechte und bas Gefinde der Domberren folugen fic in ben Strafen, ber Bermundeten, ber Rruppel gab es ba nicht wenig. Der Bifchof erließ an den Rath bie gebietende Mabnung, abzufteben von der Frucht- und Beinfperre, anfonften binnen acht Tagen ber Gottesbienft niebergelegt werben follte. Der Rath aber hielt feft, er gablte auf ben Stadthauptmann, ben tapfern Sans von Lichtenftein, ben unlangft, mabrend feines Aufenthaltes in Speier, 1280, R. Rubolf gum Ritter gefclagen batte, auf ber Goldner ju Rog und Rug Scharen. betrieben murbe baneben ber Bau ber bem Runfter bebroblichen Tburme.

Da schlug ber Bischof in seinem Grimm bie trotige Stadt mit dem Interdict, gebot allen Geistlichen, bei Berlust ihrer Pfründen und Strase des Bannes, auszuziehen. Das Domscapitel wendete sich nach Bruchfal, und wiederum ftand einsam und verödet das Münster. In allen Kirchen verstummte der Gottesdienst, die Neugebornen lagen ungetauft, kein Sterbender erhielt die heilige Wegzehrung, und kein Leichnam wurde nach kirchlichem Gebrauch zur Erde gebracht. So verstand es der Bischof, aber ein Domvicarius und ein Mönch blieben in der Stadt, oder kamen dahin zurück, durch des Nathes Geld geblendet, so daß sie, des bischössichen Bannes nicht achtend, sich eidlich verspsichteten, auszuharren bei der Bürgerschaft in Lieb und Leid, in Glück und Unglück. Diese Renegaten begruben die Todten,

fungen die h. Deffe, tauften und trauten an einem Altar, ben für sie eigens ber Stadtrath im Münster aufrichten ließ. Es blieb aber keineswegs bei solchem Streit um bes Bischofs Dioces fangerechtsame.

Bischöfliches Bolt fiel in die Dorfer und Weiler der Speirer, suchte sie hart helm mit Raub und Brand, diese hinwiederum brachen die Eurien der Domherren, raubten und theilten, was sich darin vorsand, Frucht, Wein, sahrende Sabe, Geld. Dann suhren sie hinaus, die Wassenstähigen insgesamt, unter der Stadt Banner, in des Sochstittes Fleden und Dorfer, und septen den Bischöflichen und deren Selsern hart zu durch den gauzen Speiergau die gen Aropsberg. Drei volle Jahre wüthete die verderbliche, unfruchtbare Fehde, und die Speierer benugten die Gelegenheit sich zu ftarten, wie denn in der unruhigen Zeit die Thürme um das Münster vollendet, die Rückwände der rings dem Wall liegenden Domherrencurien durchtrochen und durch einen sie alle berührenden Gang mit der gleichzeitig erhöhten Stadtmaner in Verbindung gebracht wurden.

Aber bes unnügen Sabers endlich mube, erbaten bie Banfer Rich ben R. Andolf zu einem Domann, und erfolgte beffen Spruch im Felblager por Balbed, an ber eilftaufend Magbe Tag, 21. Det. 1284 : "Der Rath von Speier foll die Burger fammeln burd Glodenruf und öffentlich geständigen, daß er freventlich Saft gelegt auf bes Stiftes Bein und Rorn. Der Dombechant foll in Beiten der Theurung bie Frucht fperren, wenn ber Rath auf feinen Gid die Roth erhartet. Das Umgeld foll noch befonbers vertragen werden. Die Amtleute follen bleiben, wie vor bem Auszug. Den Behnten mag das Domcapitel fordern wie vor Alters nach Brief und Berfomnen. Die Thurme find ber Stadt, fonach Baffen wie Beltlichen jum Song, barum follen fie bleiben. Der Bant gwifden ben Rathofnechten und bem Befinde ber Domherren foft durch brei vom Rath und brei vom Capitel gefühnt werben. Die Beschädigten mogen ihren Berluft tragen au beiben Seiten. Den Altar, fo bie Burgericaft im Dunfter gebaut, foll fie abbrechen, ebe bie Paffheit einzieht. Die beiben Paffen, fo wider bas Berbot in ber Stadt verblieben,

solien and farbaß barin verbleiben, und wird ber Bischof auf bes Rönigs Bitte ihr Freund sein, und bas Stist sie nicht gefährden. Der Bischof soll den Bann lösen. Daß alles stete bleibe ohne Gefährbe, so ist der Brief besiegelt mit unserm Königlichen Inssiegel — und der Capiteln von dem Thumb, von S. German, von S. Wyden und von Allen Heiligen, und auch der Stadt von Speier Ingesiegel." Der Bann wurde gelöset, am Sonnstag nach St. Ursulen begrüßte die Stadt die zu ihren Sipen heimkehrenden Geistichen, das Domcapitel, mit dem Stadtrath versöhnt, zog dem Münster ein. Der Altar, der dort unbefugter Weise sich erhoben, die Consecration nicht erhalten hatte, wurde, als der Zwietracht unheimliches Denkmal, hinausgeschafft.

Den Dom felbft hat Bifchof Friedrich am Tage nach Mariengeburt 1281 geweihet. Es war ein 3meifel erhoben worden, ob bas jemalen nach ben Borfdriften ber Rirche in feierlicher Beife gefcheben. Man befragte alte Manner, Jahrzeits bucher und Urfunden, und fand nirgende Belehrung ; man burchfucte ben gangen Bau, ob fein Denfftein, feine Inschrift Runde gebe von einer Weihe bes Gotteshaufes, und auch ba marb nichts ermittelt. Alfo glaubte fic, nach ber Seinen Rath, ber Bifchof berechtigt, ja verpflichtet, bas etwan Berfaumte nachzuholen. Daneben war fo vollftanbig bie Berfohnung mit ber Stadt, bag bifcoflice Reifige ben Speirern halfen bie Burg Lichtenftein brechen und ausbrennen. Goldne Tage ichienen jest bem Bifchof befcbieben, allein er war am Donnereberg gu Saus, leichten, froblichen Bergens, mit bem regften Sinn für Sconbeit und Inmuth begabt. Der bejahrte R. Rubolf hatte fich unlangft, 5. Rebr. 1284, die zweite Gemablin beigelegt, des Berzogs Sugo IV son Burgund und ber Beatrix von Champagne-Ravarra vierzebnfährige Tochter Elisabeth (fo nennt fie fich in allen frangofischen Urfunden und auch in ihrem Siegel, nichtsbestoweniger beißt fie ben beutiden Geichichtichreibern Agnes). Der Ronig, geboren 1. Mai 1218 und Bater einer gablreichen Ramilie, icheint gu ber Babl biefer zweiten Gemablin einzig burch ben Ruf von ibrer außerorbentlichen Schonheit verleitet worben ju fein. Diefer Schönheit gegenüber vergag fich auch ber Bifchof von

Speier. Die Raiferin aus bem Bagen hebend, applicirt er ibe einen Ruf, ob auf Stirne, Bange ober Mund, wird nicht gefagt. Das nahm bie Befüßte gar abel auf, fie flagte bem Gemabl bie ihr angethane Beleidigung, und ließ Rubolf bem Rafcher entbieten : "Raif. Daf. batte ibt felbft bas Corporal befommen gu fuffen, wollte ber Bifchof auch ein Pacem ju fuffen baben, fo follt er ibm ein eigenes taufen, und nit Fremben bas ibre fuffen, und guvor beffen abfteben, was Ihrer Raif. Daf. gugeborte." Den Ginn folder Borte wohl auffaffend, verließ bet Bischof in Gile Speier und feine Domfirche, worin er gang wohl gethan baben wird, benn ber gurnenbe Monarch bestellte obne Beiteres ben von ibm besonders hochgebaltenen Erzbischof Beinrich von Mains zum Bermafter bes vermafeten Bistbums. belagerte auch in Perfon bas in ber Ergebenheit für Bifchof Friedrich verbarrende Städtchen Lauterburg 1286, bis folches nach einer Bertheibigung von mehren Wochen feinem Willen fich ergab.

Besagter Abministrator, als Etzbischof und Rurfarft von Maing ber zweite, ale Bifcof von Bafel ber vierte Beinrich, führt von feiner Beierftabt ben Beinamen von Jony, gleichwie er Anoberer beißt, wegen ber Orbenstracht ber Minoriten, Godhelmann endlich mit dem Kamiliennamen. Bon ber Ratur begabt mit einem forfchenden, tief eindringenden, reichen Beift, mußte er von felbft, wenn es auch nicht aus Andacht gewesen sein follte, bem Stande gufallen, welcher ben letten und Rermften bes Pobels jum Surften und herren ber Bolfer und Ronige erbeben fonnte, der Rirche nämlich. Der unterften Claffe ber Gefellicaft angeborig, ermabite er fich einen Orben, ber gang eigentlich für die Bedürfniffe des Bolfe berechnet. Er wurde Minorit, fand in mebren Rloftern, ju Bafel, Lugern, Mains, bier namentlich als Lector und von einer gewiffen Celebritat umgeben. Den Grund gu feiner Erhöhung bat er jeboch als Guardian bes Rloftere ju Lugern gelegt; von ba ift Reu-Sabeburg, ber Sommeraufenthalt bes Grafen Rudolf, faum brei Stunden entfernt, und dabin murbe baufig ber Guardian entboten, ber Graffen, allmalia auch des Gemable und ber Rinber Beichte gu

boren, ober in Rrantheitsfällen Rath und Anweisungen ju fpenbene benn bie Bebeimniffe ber Beilfunbe ju ergrunden, hatte Beinrich mande Racht burdwacht. Fur ibn bilbete fich eine gange Reibe von Beziehungen zu ber grafischen Familie, benen feine Gewandtbeit in fdriftlichen Buffagen eine absonderliche Bedeutung für ben gebietenben Berrn verleihen mußte, und bie im mindeften nicht burch bes Guardians Berfegung nach Bafel, wo er baffelbe Amt auszuuben hatte, gestort worden find. Bielmehr beißt es in ber Ronigsfelder Chronif, daß Graf Rudolf auf bes Anoberers. Rath die Belagerung von Bafel unternommen habe, in ber Abficht, burch bergleichen Dachtentwicklung bie Aufmerkfamkeit ber in Frankfurt wegen ber Raiferwahl versammelten Rurfürften auf fich ju gieben, und findet bes Chroniften lange als unmabrfceinlich verworfener Bericht feine Beftätigung in ben Forfdungen ber neueften Beit, burch welche außer 3meifel gefest wird, bag ber Graf von Sabeburg, weit entfernt ohne irgend Renntnig von ben Ereigniffen in Frankfurt fich ju befinden, vielmebr burch feine Unterhandlungen auf bas Resultat ber Babl einzumirfen gewußt babe.

Der Guardian befand fich namentlich in Bafel gur Zeit bes Abfterbens bes bafigen Bifcofs Beinrich III von Reufcatel. Reben ber Ergablung ber Bufalligfeit feiner Babl findet fic freilich eine andere Darftellung ber Sache. Rach Albert von Strafburg ober naumburg murbe von bem Domcavitel ber Buardian Beinrich an ben Papft abgesendet, um bie auf Beter Reich, ben Domberen ju Bafel und Dombropft ju Mainz. gefallene Bahl burchzusegen; es fant aber ber Papft Gefallen an bem Abgesandten, und wendete bemfelben gu, mas biefer für einen Anbern ju fuchen beauftragt gewesen. In ben Annales Dominican. Colmariensium beißt es ad a. 1275: "Der Papft hat ben Minoriten Beinrich jum Bifchof ernannt, benfelben auch ju Laufanne geweihet." Ungezweifelt übte Raifer Rubolf auf fene unerwartete Erbobung ben wefentlichften Ginfluß; beißt es boch bei Bitoburanus: "Ronig Rudolf bat burch bes Lectors (bas früher von Bifchof Beinrich befleibete Rlofteramt) Rlugbeit, Rathichlage und beilfame Erinnerungen, nicht nur biesmal,

fonbern vielfaltig in bebenflichen und gefährlichen Angelegenbeiten, in fcwierigen Unterhandlungen, nach feinem Willen profperirt, und bie Berpflichtung fühlend, einen folden nüglichen Rathgeber nach Berbienft ju belohnen, hat er ihm nach furgem Beitverlauf ju bem Bisthum Bafel, bann ju bem Ergbisthum Mainz verholfen, boffenb, von Beinrich in folder Stellung befto wirtsamere Unterftagung burd Rath und That ju finden." Raum hat auch ein anderer Reichsfürft, wie ber Bifchof von Bafel, fic treu ergeben bem Ronige erwiesen. Am 25. Sept. 1277 wurde ihm Bollmacht ertheilt , zwischen bes Königs zweitem Sohn Bartmann und ber englischen Pringeffin Johanna, Tochter Eduards I, eine Berlobung ju ftiften und abzuschliegen, und pon biefer Senbung mar ber am 2. Januar 1277 ju Conbon errichtete Berlobungevertrag die Frucht. Richt minder hat in ben Unterhandlungen, welche bem Bieberausbruche bes Ariegs mit dem Ronig von Bohmen porbergingen, Bifchof Beinrich auf bas Ruglichte fich gebrauchen laffen. Rachbem ber Rrieg unvermeidlich geworden, führte er, von entferntern gurften ber einzige, bem taiferlichen Beere 100 Gleven ju, eine an fich gar musliche und willfommene Berftarlung, beren Berth burch bes Bifcofe perfonliche Ginwirfung noch einen bedeutenben Bufas empfangen follte. In ber Entscheibungsschlacht auf bem Marchfeld "war auch ber Bafeler Bifchof, berfelbe von Isny, ritt umber und ftarfte bas heer mit mannhaften Borten, baburch er fie erbigt auf ritterlich That," und wie in Rolge eines abgefolggenen erften Angriffs bie Bebarnifcten ju manten anfingen, weil ber Muth von ihnen gewichen, ba war es ber Bifchof, ber mit lauter Stimme ben Ramen ber allerseligften Jungfrau anrufend, au einer erneuerten Anftrengung die feinem Wort vertrauenden Rrieger führte. Bum Dant für fo wesentlichen Beiftand und Siegesantheil bat nachmals, ben 23. Juni 1279, Raifer Rubolf ihm bas an bem Reichszoll zu Bafel fallenbe Bolg überlaffen. "Schabe," feufat Cbenborfer von Safelbach, "bag Berr Beinrich ein Berenmeifter gewesen, wie er bann bes Teufels Unbolbe an fich gebabt, und gang berrifd mit ihnen verfahren ift." Auch Albertus Argentinensis weiß von bes Bischofs fcmarakunstlerischer Birtuosität zu erzählen. "Man ersuhr, baß bee Feind mit einer ftarken Macht ben Walb beseth halte; und es besprach sich darum der König mit dem Bischof. Der ließ sofort 200 helme anruden, die auf des Flusses anderm Ufer dem königslichen Heere die Flanke bedten. Der König fragt: Wer sind diese Gleven, um die wir keine Wissenschaft haben? und der Bischof erwiederte: die sind für Euch. Doch wollte der König die Bezleitung etwas unheimlich sinden; er ersuchte den Bischof, sie zu entlassen, und auf dessen Geheiß ist alsbald die ganze Schar verschwunden."

In eignen Angelegenheiten icheint beinrich boch nicht diefelbe Billfährigfeit, benselben Beiftant von Seiten ber Dachte ber Tiefe gefunden ju haben. Bereits batte er um bie Deieres ber Stadt Biel, welcher Ronig Rudolf am 26. Rov. 1275 bie Rechte und die Freiheiten ber Baster ertheilte, ju ftreiten gehabt, und wie offenbar feiner Rirde Recht, wurde baffelbe bennoch taum ju behaupten gewesen sein obne bes Raifers marme Freundfoaft für feinen vertrauteften Rath. Die Deierei blieb bem Bifchofe, ber aber balb deuer Beupruhigung fic ausgesett fab burd ber Grafen von Reufdatel, Dompelgard und Pfirt Anspruch auf Bruntrut, Stadt und Gebiet. Es gelang ibm, ben von Pfirt burch eine bare Summe von 180 Mart Silber (d. d. Colmar, 20. Dct. 1281) abzufinden, mit bem Grafen von Mompelgard, sub tylig de Courgenay, ben 4. Sept. 1281, fich ju vergleichen, gber ber Bertrag, taum abgeschloffen, war bereits wieber vergeffen , die Mompelgarder , mit den Reifigen bes Grafen von Reufcatel vereinigt, überfdritten bie Grenge, marfen das menige ihnen entgegenzuftellende bifcoffice Bolf, nahmen Bruntrut, Stadt und Schlog, und liegen fich felbft burch Raifer Rubolfs Abmahnungen und Befehle in biefen Unternehmungen nicht im geringften fidren. Endlich feste bes Bifchofs fleigenbe Roth und fortmabrender Gulferuf ben Raifer in Bewegung. Er belagerte Bruntrut, welches im Bertrauen auf frangofischen Beiftand feche Boden lang ben bartnädigften Biberftand entgegenfeste, beshalb aber auch bei ber Uebergabe mit 3000 Mark bie Plunberung abfaufen mußte; er eroberte Mompelgard und trieb bis

Arevler an bem ganbfrieden bergeftalt in bie Enge, bag fie fic bequemen mußten, in bem Bertrag von Bruntrut, 17. April 1283, jeglicher Forberung an biefe Stadt, an ben Elegan und bie Boigtei Buren ju entfagen, "ju Banbel und Pfand für alles, was ber Bifchof burch fie erlitten." Schließlich ertheilte ber Raifer bem aufblubenben Bruntrut alle Rechte ber Stadt Colmar 1), famt dem Privilegium eines Wochenmarktes, wogegen der Bifchof, um auch fur bie Bufunft bie Früchte bes Sieges feinem Dochftifte ju verfichern, an der außerften Beftgrenze, unweit Blamont, bas Schloß Golbenfels, la Roche b'or, und in ber Rabe von Biel die Refte Schlogberg, unter beren Souse allmalig la Reuveville entflanden ift, erbaute. 2) Wenn jedoch Albertus Argentinenfis ihm die Erbauung des Schloffes Erquel auschreibt, fo vermechselt er bie beiden Bischofe von Bafel, Beinrich III und Beinrich IV. Am 3. April 1284 einigte fich Bifchof Beinrich IV mit dem Grafen von Momvelgard über verschiebene noch übrige Streitpuntte, perichaffte am 28. Sept. 1285 ben Bewohnern von Minber-Bafel bie Rechte ber Stadt Colmar, famt einem Bochenmarfte, und erwarb am 18. Oct. 1285 burch Tafferliche Schenfung bas Patronatrecht ju Mugft und Zeiningen, wurde auch burd Schreiben a. a. bes Grogmeiftere bes Johan-

<sup>1)</sup> Hinc est quod nos attendentes charissima merita venerabilis Henrici Basiliensis episcopi, principis et secretarii nostri charissimi, quibus in extremo necessitatis articulo, dum fortuna solite felicitatis multum absentare minabatur a nobis, nec non in omnibus nostris negotiis peragendis, feliciter tam clare experiri tribuit eximie sue legalitatis prestantiam, quem ipsum, velut insigne signaculum, locavimus in cor nostrum semper pre ceteris diligendum, opidum suum etc. Datum Brunendrut, anno 1283, 20. Aprilis.

<sup>2) »</sup>Rediens autem rex ad Rhenum cum episcopo Basikensi, castrum et oppidum Brundruti, quod comes Montis Biligardi tenuit, quod antiquitus fuisse dicebatur ecclesie Basiliensi, obsedit. Quo tum victo, ecclesia Basiliensis deinde quiete possedit. Construxit etiam ipse episcopus de auxilio regis castrum Goldenfels, ultra Brundrut, in territorio Gallicorum, terram que circa est attrahendo. Cumque comes Novi Castri, dicens se advocatum supra oppidum Bielle, terram usque ad Biele in sua potestate teneret, predictus episcopus castrum Schlossberg edificans, illam terram per duas leucas ecclesie sue dominio attrahebat. Item in valle sancti Immerii castrum forte Arguel edificans inibi meatum Gallicorum preclusit. « Alb. Argent.

niterordens, Johann von Billiers, ersucht, feine Fürsprache bei bem Raifer geltenb ju machen , auf bag ein von bem Grafen Ludwig von Froburg bem Orben gefchenftes, burch R. Rudolfs Sohne aber vorenthaltenes Schlog, Arloch, feiner urfprunglichen Bestimmung gurudgegeben werben moge. Es gibt biefes Schreiben einen abermaligen Beweis pon bes Bischofe unbegrenztem Ginfluffe auf den großen Raifer; bavon bat jedoch Rudolf felbft bas glanzenofte Beugniß abgelegt in einem am 1. Febr. 1286 für ben Bischof, Princeps et Secretarius noster carissimus cui omnia secreta cordis nostri sunt cognita, s ausgesertiaten Beglaubigungeschreiben, ale er bemselben nämlich aufgab, in Nom mit Papft Sonorius IV um Die Bestimmung bes Rronungstage ju unterhandeln und jugleich ben Cardinal Drfini, Mattbaus Rubeus, und beffen Bruder Orfo ju überreben, bag fie bas Bicariat von Toscana ju Sanden von Raifer und Reich übernabmen. Dem Gefandten fein Gefcaft gu erleichtern., batte Rudolf afle mögliche Borficht angewendet, namentlich durch einen Beleitsbrief ibn ben Städten von Italien, Toscana und Romagna, burd besondere Schreiben bem Cardinglbifchof von Porto, bem papitlichen Rotorius, Meifter Angelus, samico suo carissimo. e bem Cardinalbischof von Albano, Bentavenga, bem Marts grafen Dito von Efte, bem Cardinalbifchof von Ofiia, bem Cardinal Matthaus empfohlen. Es bat auch in Bezug auf Toscang Bifchof Beinrich bassenige erreicht, mas bei ber Lage ber Dinge überhaupt erreichbar; in Bezug auf die Rechte bes Reiche im Allgemeinen wird ihm eine übermäßige Anbequemung in die Absichten und Forderungen bes beiligen Stuble gur Laft gelegt. 1) Bie aber biefes Berfahren feinemege von feinem Mandanten gemigbilligt worden, fo bat es ibm felbft die erfreulichften Früchte getragen.

Seit langerer Beit, nach bes Ruffürften Werner Ableben, ftritten fich um bas erledigte Erzbisthum Mainz ber Dompropft Peter Reich von Reichenftein und ber Trierische Chorbischof

<sup>1)</sup> Ibidem sedi Apostolicae Romandiolam, et quaedam alia, in damnum grave Imperii dedit: ibi habitis quibusdam tractatibus nomine regio sigillavit. \* Albert. Argent.

Berhard von Epftein, jeber burch eine Partel im Capitel getragen; um folden 3wift ju vermitteln, erließ Sonorius IV Die Bulle vom 15. Mai 1286, wodurch er ben Bifchof von Basel, stantis et tam claris meritis circumsultum«, au bem vermaifeten erzbischöflichen Stuhle berief. Bon biefer Beftimmung wurden unter demfelben Datum ber Raifer und bas Domcapitel zu Maing in Renntnig gefest; es erwirfte ferner ber neue Erzbischof eine Bulle vom 31. Mai, wodurch ber Termin für die Raiferfronung auf Lichtmeffe 1287 angefest, bann eine an feinen Rachfolger auf bem Stuble von Bafel, an Deter Reich von Reichenftein, gerichtete Bulle, vom 5. Juli, worin Diefem aufgegeben murbe, bie von ben vorigen Ergbischöfen von Mainz veraußerten Tafelguter jurudzuforbern und bem Erze bifchof zu überantworten, famt ber Beifung an Bifchof Deter vom nämlichen Datum: »non permittas Henricum Archiepiscopum Moguntinum contra indulta privilegiorum Apostolicorum ab aliquibus indebite molestari. Molestatores huiusmodi per censuram ecclesiasticam appelacione postposita composcendo. Presentibus post triennium minime valituris,« unb es trat der Rurfurft die Rudreise über bie Alven an, guvorberft gu Maing bie Besignahme ju pollführen. Der Pfalggraf, Bergog Ludwig ber Strenge von Bapern, fein Gevattersmann, batte fic beeilt , ibm feinen Gludwunich abzustatten zur Erlangung einer Burbe, geeignet : »illud indissolubile amicicie et amoris vinculum, quod ad hec usque tempora inter nos utrumque semper viguit,« fur bie Bufunft noch enger ju fourgen; abuliche Gratulationeschreiben liefen von dem Landgrafen Albert von Thuringen und von Ditold, bem Landcomtbur beutiden Orbens burch Bobmen und Dabren, ein, famtlich bas bobe Unfeben. beffen ber Erabischof im Reiche genoß, bezeugend. In Maing felbft icheint die Chrerbietigfeit und ber Prunt bes Empfangs fogar feine Erwartungen überftiegen ju haben 1). In freudiger Dankbarfeit verlor er feinen Augenblid, die Freiheiten und

<sup>1)</sup> Henricus Episcopus Basiliensis, factus Archiepiscopus Moguntinus, receptus est contra spem a subditis suis gloriose. Annal. Dominicanor. Colmar.

Privilegien ber Stadt Maing zu beftätigen, burch Urfunde vom 9. Aug. 1286, in beren Aufschrift es beißt: "bie confirmirt Bifchof Beinrich Rugelmann bas Priviler Bifchof Sifrides." In benfelben Tagen wird in Maing bas Schreiben ber Bergogin Dechtilbe von Bapern , Tochter Raifer Rubolfs , vom 6. Aug. eingetroffen fein, worin fie bie Bermenbung Beinrichs bes Detropoliten anruft, Bebufs ber ju erwartenben Beftätigung bes neugewählten Bifchofs Siegfried von Augeburg 1). Auch Reinbot, ber Bifchof von Gichftabt, zogerte nicht, fic bem Boblwollen bes Metropoliten, als suus suffraganeus et deuotus cancellarius au empfehlen, und feine Unterftutung in einem Streitbandel mit bem Grafen von Dettingen und nothigenfalls feine Bermenbung bei bem Reichsoherhaupt angurufen. (9. Aug.) Damale batte aber bereits Beinrich, neben bem Erzftift, mit ber Regierung bes Sochftiftes Speier fic befaffen muffen, anfatt bes bei bem Ronige in Ungnabe gefallenen Bifchofs Friedrich. Es perforeibt fich nämlich am 27. Aug. 1286 »frater Henricus D. G. Sancte Moguntinensis Ecclesie Archiepiscopus« gegen Burgermeifter und Burgerfcaft ber Stadt Speier, ihnen alle Brivilegien, Rechte, Freiheiten zu bewahren, squamdin nos eis in amministratione preesse contingerit.

Am 23. Sept. erwirkte Heinrich ein kaiserliches Decret, wodurch der Judenschaft Tag angesetzt, die dritte Mittwoch, um sich wegen der von dem Erzbischof erhobenen Rlage zu verantsworten. Aber sei es, um dieser Rlage auszuweichen, sei es, um an der Herrlichkeit eines in Sprien ausgetretenen Messas Theil zu nehmen, sehr viele Juden entstohen, meist übers Meer. Desbalb ertheilte der Raiser, den 6. Dec. 1286, an heinrich, den Erzbischof von Mainz, »Princeps et Secretarius noster carissimus,« und E. den Grasen von Kapenellenbogen, »plenariam potestatem ut possessiones, res et dona mobilia et immobilia profugorum Judeorum, ubicunque ea invenerint (zu Speier,

<sup>1)</sup> Meditibe, einst bes Erzbischofs Beichtlinb, sagt unter Anberm: »Paternitatem vestram, quam semper ad omnia vota et nostri cordis desideria inuenimus inclinatam, affectuose requirimus, petentes intimo cum affectu... in quo reuera Deo principaliter honorem et nobis consuete gracie vestre beneuolenciam exhibebitis.«

Borme, Maing, Oppenheim und in ber Betterau), sue attrahant potestati, ac pro sue voluntatis arbitrio de ipsis ordinent ac disponant. Als bie Angelegenheiten am Rhein und Dain fattfam geordnet fceinen tonnten, gebachte ber Ergbifcof ber Stiftslande in Thuringen und Beffen. Um 23. Jan. 1287 erhielt er vom gandgrafen Albert bie Bewilligung , innerhalb ber Grenzen ber ganbicaft Thuringen Schlöffer und Buter angufaufen und zu befestigen. Um 12. Febr. gu Dublbaufen einigte er fich mit den Bergogen von Braunfcweig über bie Ernennung Don acht Schiederichtern, welche auf bem bevorfiehenden Reichstag ju Bargburg (Enbe Marg) bie zwifden bem Ergftift unb ben Bergogen obwaltenden Streitigfeiten burch ihren Ausspruch folichten follten; am 15. Febr. erließ er eine Borfdrift in Betreff ber Pfarreien ber Abtei Ballenrieb, und am 25. Rebr. empfing er bes landgrafen von Thuringen Bergicht auf bie Schlöffer Gleichenftein, Scharfenftein und Birfenftein im Dber-Gichefelb, welche er von dem Grafen Beinrich von Gleichen-Bein, wiederfauflich fonder 3meifel, erworben batte, indem ber Definitive Anfauf dem Erzbischof Gerbard II, ben 25. Dai 1294, porbehalten geblieben ift. Un bemfelben 25. Febr. 1287 geloben bie Bischöfe von Nanmburg und Merseburg und ber Markgraf . Friedrich von gandeberg, ben von Erzbischof Beinrich, ale tonig-Ischer Capitaneus et Vicarius in partibus Thuringie et Orientalibus verfundigten ganbfrieden feche Jahre hindurch ju beobachten. Im 4. Marg ertheilte Beinrich ber Stadt Erfurt, vielleicht als Erwiederung bes herrlichen, ihm bereiteten Empfangs, einen Entlaftunge- und Gnabenbrief; am 12. Mary lieg er fich von Marfgraf Beinrich von Meigen und Ofterland einen Bergichtbrief auf bas Solog Gleichenftein ausftellen, mabrend er felbft am befagten Tage von Burgburg aus bem bengchbarten Rlofter Bimmelepforten Indulgengen verlieb, und am 31. Marg murbe ibm, ebenfalls ju Burgburg, von Raifer Rubolf bescheinigt, baß Bergog Albrecht von Braunschweig, weil er ben Stipulationen bes Compromiffes vom 12. Febr. 1287 die fouldige Folge verfage, ber Reichsacht verfallen fei, auch biefelbe auf bes Ergbifchofs Begebren ausgesprochen werben muffe.

Um 9. Mai übergab ber Raifer bie Juben in Thuringen und Meigner Land bem Sous und Regiment bes Erzbischofe, am 12. Mai befannte bes beutschen Ordens Sochmeifter , Burfard von Schwenden, ber Bruber Berbindlichfeit, bem Ergbifchof, ihrem Boblibater, in Sendungen ju bienen, Am 26. Juli übergab Beinrich bie Burg Bardenberg an Dietrich von Barbenberg, Friedrich von Roftorf und Dietmar, um ihrer pfandweife bis jum Empfang von 600 Mart Gilber ju genießen und au marien, und am 22. Aug. erlangte er ber Burger von Friglar Buftimmung zu ber Erbauung eines Schloffes innerhalb ibrer Mauern, nachdem er jedoch vorber ihre Freiheiten und Rechte bestätigt hatte. Am 25. Januar 1288 nahm er Ludwig von Ifenburg jum Burgmann an fur bie Amoneburg, wie benn überhaupt Albertus Argentinenfis beflagt, bag Beinrich in feinem Bergen mehr ben Rittersleuten als bem Priefterftanbe geneigt gewesen sei. Ale eines Tage, bei Gelegenheit eines Gaftgebote, bie Beiftlichen eber als die Ritter ihre Plage an ber Tafel eingenommen hatten, fprach ber Ergbifchof: "Je zwei und zwei ber Ritter follen einen geiftlichen Berrn jum Riffen haben." Seinem Orden aber blieb Beinrich, fo merft Bitoduranus an, von Bergen gugethan, "wie er benn benfelben gegen Beleibigungen foutte, in Ehren mehrte, nach allen feinen Rraften handhabte; nur ben Beltgeiftlichen zeigte er fich abgeneigt über bie Gebur." Benn man aber bas von bem Erzbischof erlaffene Berbot bes Binirens als einen Erguß biefer Abneigung anfiebt, fo vergift man babet ben eigentlichen 3med einer hauptsächlich bem Gifer fur bie Rirdengudt gugufdreibenben Befdrantung. Derfelbe Gifer wird wohl auch die Beranlaffung ju Beinrichs Zwift mit Bifchof Rudolf von Conftang, ber ein Graf von Sabsburg-Lauffenburg, mit bem Raifer Bruderefind, geworden fein. Ale ber Papft von allen geiftlichen Gefällen Behnten forberte, und von beffen Ertrag ber Ronig einen Antheil haben follte, bamit bie Roften ber Rronung zu beftreiten , benahm fich Beinrich mit vieler Bebut-Die ibm aufgegebene Erhebung batte er abgelehnt, und er wußte Bogerungen aller Art ber Ginleitung zu bem Geschäft entgegenzusegen, mabrend er zugleich ben Schein annahm, bass

felbe nach allen seinen Kräften befordern zu wollen. Das gefährsliche Spiel hätte ihm vielleicht, aus Raiser Rudolss Aeußerung in einem Schreiben an Papst Honorius zu schließen, bittere Früchte tragen mögen; bevor aber der Wendepunkt der Angeslegeuheit eingetreten, erfrankte hoffnungslos der Erzbischos. Sein Ende erfolgte den 17. März (XVI. cal. April.) 1288. Die Stelle, wo er begraben, ist durch einen einsachen Stein mit der Inschrift: Hic jacent in sossa — Henrici mendici ossa, beseichnet. Ein Wis, der Geistlichkeit zu Mainz Ansicht über den verewigten Erzbischof aussprechend, ist der bekannte Bers:

Nudipes Antistes, non curat clerus, ubi stes, Si non in caelis, stes ubicunque velis.

Ein Nepot, Eberhard von Jony, war durch des Oheims Einfluß zu der Pfarrei Rischhofen, Constanzer Bisthums, und der Domscholasterei zu Basel gelangt, als er, dieses Oheims Begleiter in der Reise nach Rom, von Papst Honorius IV mit einer Dompräbende zu Mainz, welche der auf den bischössichen Stuhl zu Bamberg erhobene Graf Arnold von Solms gehabt, begnadigt und »per nostrum annulum presentialiter« investirt wurde, den 25. Mai 1286.

Erabischof Beinrich bat bas über die Domfirche zu Speier getommene Unglud nicht erlebt. 3m Jahr 1289 wuthete in ibrem Innern ein ungeheurer Brand, ber bie Mauern fart beschädigte. Den Wiederaufbau beforderte Papft Ricolaus IV burd amei verschiedene Ablagbriefe, mit benen bevollmächtigte Sammler in allen deutschen ganden die fromme Milbe ansprachen, und zu Unserer Lieben Frauen Bau aus ber erften Spende 14,500 Gulben in Gelb und 2500 in Rleinobien und Gottesgezierben, aus ber zweiten 3000 Gulben nach Speier ichafften. Bon biefer reichen Spende murbe bas Munfter wieder au feinem alten Glanze bergeftellt, Bifchof Friedrich aber batte ein neues Abenteuer zu bestehen. Bon ber Mainzischen, zu Afchaffenburg abgehaltenen Provinzialspnobe jurudfehrend, murbe er unweit Relfterbach von bes Grafen Eberhard I von Ragenellenbogen Sohn Gerhard, bem Propften ju Maaftricht, niebergeworfen und in einer ber Burgen feines Baters feftgehalten, bis er burch Bertrag vom 3. 1292 bie Freiheit fich erfaufte.

Das Jahr worber, 45. Jul. 1291, war R. Rubolf mit Tob abgegangen, und bie Einberlofe, gefühte Raiferin verzog nach ihrem Beimathlande, wo fie den zweiten Mann fand, ben Ritter Beter von Chambly, und im 3. 1323 verftarb, laut ihrer Grabforift im Rlofter ber großen Augustiner ju Paris. Da bieg es: Cy git M. Isabeau de Bourgogne, dame de Neaufie, femme de Monsieur Pierre de Chambly le jeune, seigneur de Neanfie, laquelle trépassa l'an 1323. In biefer Che wurde sie Mutter von zwei Sohnen, Ludwig und Johann von Chambly, ale beren Bormunderin fie, den Gebrüdern von Sainte-Marthe aufolge, im 3. 1319 auftrat. Gie batte auch einen Rechteftreit mit ihrem Schwiegervater Peter von Chambly, gegen ben fie bas Urtheil von 1319 auswirfte. So berichtet namentlich A. bu Chesne. Dagegen find Burlauben, tables genéalogiques, S. 86, P. Gerberti Cod. Epist. Rudolphi, p. 239, Taphogr. I. 121. Sie ftugen fich auf eine Urfunde, worin ber Raiferin Bruberefobn, Bergog Bugo V von Burgund (geft. 1315), fich in Betreff ihrer Erbicaft mit feinen nachften Bluteverwandten verftandigt. Biernach foll fie, obne fich wieder ju vermablen, zwifchen 1305 und 1316 geftorben fein. Um 20. Nov. 1294 verglich fie fich mit ihrem Salbbruder, Bergog Robert II, über ihres vollburtigen Brubers Sugo Erbicaft, und überließ ibm ferner im 3. 1300 ein Bermachtniß biefes Sugo von 4000 Pfund. Dem jungften Sohne biefes Bergogs, bem Grafen Robert von Connerre, gab fie 1305 bie Balfte besfenigen, fo bie Eltern ihr jum Brautichas ausgesett hatten. Ein erheblicher Ginwand gegen bie Angabe von bu Cheene liegt wohl in bem Umftand, bag bie Grabfdrift feiner Elifabeth von Burgund ihrer frubern Bermablung mit einem Ronig nicht gebenft.

Unbehindert nahm Bischof Friedrich den bis dahin gewaltsam ihm vorenthaltenen Stuhl wieder ein, und alsbald erneuerten sich die Streithändel mit der Stadt. Der Bischof weigerte, einen Schultheißen zu setzen, und verbot dem Domcapitel die Entrichtung des Umgelds. Der Rath aber rief die Bürger mit Glodensschal zusammen, setzte in der Stadt Namen einen Schultheiß, dem zu gehorchen die gesamte Bürgerschaft eidlich gelobte. Aufs

Rene brobete Kriedrich mit dem Bann, wie benn fein Monitorium in allen Rirden abgelefen wurde; ber Rath bagegen verwahrte fich, appellirte an den Papft, und ließ die Berufung allen Stiften öffentlich infinuiren. In haber und Streit vergingen brei Jahre, bann bot ber Bifchof querft bie Banbe ju gutlichem Austrag. Die erbetenen Schiederichter traten am Borabend Allerheiligen 1294 in Speier gusammen, und fprachen au Recht : "Es foll ber Bifchof von feinem Burger in und außerhalb ber Stadt Bebe, Steuer, Berberg, Bannwein, Beerfleuer noch andere Schapung forbern. Er foll die Mallflatte befegen nach bes Rathes Eid und Urtheil. Das Ausrufen vor fremden Twingftuhl foll tobt und ab fein, wenn ber Belabene por bem Twing in Speier erfceint. Der Bischof foll feinen, weber Paffen noch Lapen in ber Stadt fangen, er fei bann guvor feiner Diffethat überwiefen. Db bem Paffenwein foll er zwifchen bie und St. Riciafen Tag Bertommnig treffen nach aller feiner Dacht, und bem gebannten Priefter (fenem Bicarius, ber bei bem Auszug, 1284, gegen bes Bifchofe Gebot, in ber Stadt blieb), erlauben, wiebergufommen und feiner Pfrunde ju genießen. Alles Borgefagte foll er halten unverbruchlich." Das verfprach ber Bifchof, und nach wie vor wartete bas Domcapitel bes Gottesbienftes im Chor und an ben Mitaren bes Dunfters.

Die Ruhe währte bis zum 3. 1296: da fielen früher wie gewöhnlich die Fastnacht-Lustbarkeiten, und geriethen über einem nächtlichen Mummenschanz Bürger und der Domherren Gessinde zu Streit. Die Bürger zogen den Kärzern, entliesen dintend dem Schlachtselbe und suchten Schutz und Rache bei dem Stadtrath. Der wies die Rlage an die vier Monatrichter, und Inden diese die Frevler vor ihren Stuhl in der Twinghalle zu Teidigung und Rechtsspruch, allein der Dompropst untersagte, der Ladung Folge zu leisten, da die Gethädigten ihr Recht gegen das Domherrengesinde vor dem Official zu suchen hätten, wo ihnen unparteilsche Gerechtsseit gesichert. Der Rath hins wiederum berief sich auf seine Zwinggerechtigkeit über alle Layen der Stadt, ohne Ausnahme: der Dompropst und mit ihm das ganze Capitel beharrten "für ihr Gesind, so sie an ihrem Rus

und Brod hatten", von der Freiung von ftabtischem Rechtsggng. Da bevollmächtigte der Rath sechs der Rathsglieder, die mit einer ftarfen Anzahl bewassneter Burger und Soldner vor das haus des Dompropsten zogen und es umzingelten, mahrend die vom Rath eintraten und Auslieferung der Frevler forderten. Die verhieß mit Wort und handschlag der ob solchen Ernstes bestürzte Dompropst, und die Frevler stellten sich den Monatrichtern, büsten ihren Muthwillen in dem städtischen Gefängnis, am schwersten des Domcantors Diener, als die ärzsten Sander.

Bu gleicher Beit entrig ber Magiftrat bem Großfellner vom Dom einen von feiner Pfrante abbangenden Garten, behauptend, er fei ftabtifches Eigen. Diefes Spolium und bie barte Budtigung bes Befindes erregten bermagen ben Unwillen bes Capitels, daß es ben Gottesbienft einftellte und bas Munfter nicht mehr besuchte, in ber hoffnung, baburch ben Gingriffen ab Seiten bes Magiftrate ju fleuern. Dem ichien bie Sache wenig Rummer gu machen. hierauf ließ bes Bifchofe Bogt, im Ramen bes Domcapitels, einen Bebotebrief in allen Rirchen verlefen, befahl bem Rath, binnen vierzehn Tagen fein Unrecht zu fubnen, und feste einen Rechtstag auf Montag nach Reminiscere in Die Rirche gu Deibesbeim, bei Strafe bes Banns. Der Tag tam, nicht aber ber Rath, und bes Bifchofs Bogt erfannte in contumaciam gegen bie Stadt. Diefe vermahrte fich , verfdrieb mit großen Roften aus Italien Anwalte und appellirte an ben Papft. gangere Beit wurde in Rom gerechtet, bann liegen aus Ermubung bie Streitenben ben Span fallen, ber Barten murbe vertragen, unentschieden blieb bie Frage um bie Berichtsbarteit, Domcavitel jog in ber Stille bem Munfter wieder ein, und versab ben Gottesbienft nach alter Regel und Borfdrift, wie bas in bem Bertrag von 1296 ausgesprochen. Der Bifchof abet "nahme ihm fur, bie übrige Beit feines Lebens in Fried und Rub zu verzehren, und allein feiner Rirchen und Gottesbienft auszuwarten. Dan findt von ihme geschrieben, bag er gemeinlich bei allem Gottesbienft fast ber erft in ber Rirchen, und ber lest wiederum beraus gemefen." Er forderte nach Rraften bie Biederberfiellung bes Doms, und ließ noch turz vor dem Ende

feines flurmbewegten Lebens, 1300, das große Kreuz, so Raiser Otto III in dem Dom gestistet, und das nun, von Alter morsch, von dem Chorgewölbe heradzustürzen drobte, herstellen und verschönern. Bischof Friedrich ftarb den 28. Januar 1302 und fand seine Ruhestätte in der Kirche der Cisterzienserabtei Euffersthal, die stets in einem gewissen Jusammenhang mit der Burg Trifels sich befunden hat.

Philipp, Burgermeifter ju Dypenbeim 1269, theifte mit feinem Bruber Berner im 3. 1268; ein Jahr früher, 23, Rebr. 1267, hatte Abt Dietrich von Siegburg ibm vergonnet, bag er feine Gemablin Lufardis von Sobenfels auf bie Bogtei Birgenach, bie er von ber Abtei zu Erkleben trage, mit 200 Darf bewitthumen moge. Am 8. Sept. 1275 trug er gegen Empfang son 150 Pfund Lowener Babrung bem Bergog Johann von Brabant fein Erbgut in ber Burg Reuweiler, und bie Guter und Sofe in Spabruden ju Leben auf. Geiner Rinder, aus bet Che mit Lufarbe von Sobenfele, Die 1275 ale Wittme portommt. waren vier, Runegunde, Lufarbe, Johann, Anna, Rlofterfrau ju Rirfcgarten. Johann ftand noch unter Bormunbicaft feinet Mutter, ale biefe mit ber Stadt Alzei in Sehde gerieth, farb auch um bas 3. 1288, ohne bie Dunbigfeit erreicht zu haben. Seine Schwester Runegunde war bamals an Graf Beinrich I Don Sponbeim, Die andere, Lufarbe, an Graf Albrecht von lowen-Rein verheurathet. Jene brachte bas Befitthum ihrer Linie, bie herricaft Tannenfels, nachmalen Rircheim genannt, an Sponheim.

Berner VII, bes Reichs Truchfes, und seine brei Braber, bann Philipp won Faltenstein und seine Sohne Philipp und Werner verzichten am Donnerstag nach Invocavit 1259 allem Anspruch an die Stadt Mainz, von wegen des Schadens, welchen ihrem Bater, Bruder und Batersbruder, orn. Werner von Bolanden, die Bütger zugefügt durch Jerstörung der Burgen zu Ingelheim und Weißenau und der Mauern von Castel, und soll der Burgkall zu Weißenau samt dem Graben für allezeit der Stadt verbleiben, die auch die Steine, von der Burg herrahrend, nach ihrem Gutdusten verwenden mag. In dem Bericht von

bes Ergbifcofe Berner von Raing Fahrt nach Prag, um ben Ronig Ditofax ju fronen, Sonntag nad Beibnachten 1262, wird, als bei biefer Geremonie gegenwartig, aufgeführt Wernherus de Bolandia Imperialis aulae Camerarius. Um bas Johr 1260 ließ er gemeinschaftlich mit feinem Bruber Bhilipp bas Bergeichnis ber Bafallen aufnehmen. Deren find überbaupt 45. bie jum Theil febr geringe leben baben: Berwin von Appens beim ift belebnt mit bem Saus binter ber Aleifchicarre zu Bingen und mit einem Biertel bes Bolls von Brob, Bieb, Bau- und Reffenbolg (de circulis). Eberold von Sternberg mit einem Thurm am Enbe ber Stadt Boppard und einem Julaft Bein ju Spay, Theoberich von Sternberg mit bem Behnten gu Reftert in ber Au (Rieberfeftert) und bem fleinen Bebnten bei Oberfeftert, welcher hinreicht, brei Pferbe ju futtern, Gifelbert Auchs von Rudesbeim mit bem Bebnten und bem balben Rirchenfat au Rudesheim, Beinrich von beppenheft mit Beingutern ju Canb und Beigenau, ber Bogt ju Beltheim und Dieter von Sternberg mit 5 Pfund und 3 Denaren, Bilberich von Stromberg mit bem halben Gericht ju befloch, Philipp von Binoldsheim (Windesbeim) mit 5 Schilling Denare in Bodenbeim und 1 Bfund von den Scheffen in Bindesbeim, Beinrich mit dem Sof au Ingelbeim und ber bafigen am Martt gelegenen Ruble, ber Burggraf von Schönberg mit ber Bogtei ju Balblaubersbeim, 52 Morgen Ader und ben Weinbergen, genannt Lebenwein, Sugo und Gotto von Ruffingen mit bem Badbaus ju Guntereblum, Johann guchs mit Leuten zu Rreugnach, Gifelbert von Birftabt mit einem Burgleben ju Lepen, Friedrich und Beinrich und Philipps von Daenbeim Gobne mit bem Schlog Lepen famt Bubebor, Beter von Binoldebeim wegen exactiones et precarias de bonis suis ibidem. ber Frau Amtmannin von Ingelbeim Gobn, bes Antiodus Tochtermann von Belel, mit Beingutern gu Befel, Albert von Binoldsbeim mit 12 Dalt. Beigen, & Malt. Erbfen, wofür er jabrlich 1 Marf an bie Burgleute ju Bolanden entrichtet.

Am 13. Aug. 1268 einigten fich die Brüder Werner und Philipp um die Theilung ihres bisher gemeinschaftlichen Befiges. Als Theilungslinie wurde angenommen die Strafe von Morsbeim entlang amifden Rettenbeim und Alzei, aber bie Reinerne Brude bei Shafbaufen, und von ba awischen Dernbeim und Rungernheim über bie fleinerne Brade, fobaun gerabe que gwis fchen Ulmersbeim und Dolgesbeim aber Dienheim nach Oppenbeim bis jum Rhein. Alle Leben und Rirchenpatronate jur tinten Seite biefer Linie , Rheinabwarte , wurden von Berner an feinen Brubet abgetreten, bas rechts gelegene blieb für Berner. Die Beben, welche Oppenheim gegenüber, jenfeits Rheins, eine Stunde landeinwarts fich erftredten, wurden in gleicher Beise getheilt, bergeftalt, bag Philipp bas Abeinabmarts, Berner bas Rheinaufwarts gelegene nabm. Berner verfprach, bag wenn fein Bruber ober beffen Gobne obne mannliche Rachfommen abgeben warben, alebann bie altefte Tochter und beren Gemabl und aftefte Gobne bie befagten Leben , wo fie immet gelegen, behalten follten, wie ibr Bater fie gehabt babe. Rerner wurde festgefont, bag im Kalle ber eine ober ber andere ber Bruber in bem bier bezeichneten gegenfeitigen Begirfe Dorfer ober Gerichte baben folite, er fie obne hindernig von dem andern befigen moge. Schlieflich verzichteten beibe allen Anfprachen, bie fie ober ihre Erben auf ihre jegigen ober tanftig gu erwerbenden Guter und Beben machen fonnten. Ginige Gater, befonbers Rirchheim unb Bolanden, blieben boch in ber Bruber gemeinschaftlichem Befig. Spaterbin, nachdem ber Bruder mit Tod abgegangen, außer Dem fdmadlichen Gobn Johann nur Tochter hinterlaffenb, bereute Philipp fene Theilung und fuchte fie rudgangig zu machen, als gu welchem Ende er ju Bafel ben R. Rubolf anrief. Gein Reffe Johann, in ber Sigung anwesend, ließ in Beiftand feines Bormunde und Anwalts bem Raifer ben Theilungevertrag vorlegen, und folden ablefen, worauf in Begenwart bes Raifere bas Urtheil, bie Aufrechterhaltung bes Bertrags verordnend, gesprochen murde, eine Senteng, welche R. Rubolf am 21. Juni 1286 befidtigte.

Werner VII verwaltete bei des Baters Lebzeiten, 1248 und 1255, das Reichserbschenkenamt. Im J. 1259 hatte er dasselbe eingebüßt, wenigstens führte er davon den Titel nicht, eben so wenig, als von dem väterlichen Reichserbtruchsessenamt, welches er nach 1262 wieder belleidete. Es scheint, R. Wilhelm von Solland babe ibm bas Erbidenfenamt verlieben, um bie Biberfeslichteit bes bisberigen Erbichenten Ronrad von BinterRetten gu beftrafen. Ronrad von Buch tritt 1129 auf als bes Reiches Schent. 36m folgen Ronrad Pris, R. Ronrads III Schent 1144 und 1145, Reinger 1150, Silbebrand 1156, 1157, Ronrab Colbo 1157-1168, von welchem humbracht bas Gefchlecht ber Rolben von Bartenberg ableitet, Ronrad Schent von Schupf 1172-1183, Ronrad von Rothenburg, angleich mit bem von Schupf 1183, Beinrich Schent von Lautern 1193, Abam . R. Ditos IV Schent, Eberbard Schent von Thann, R. Philipps Anbanger 1205, Baltber von Soupf, vermutblid Ronrads Gobn. und bemnach ein Erbbeamter. Er tommt 1209-1223, ein gubwig von Schupf 1230 vor. Ronrad, imperialis aulae pincerna de Clingenburg wird 1219, Ronrad Schent von Schrapfau 1220 genannt. Eberhard und Ronrad Gebrüber von Winterfietten, imperialis aulae pincernae 1223-1226. Ronrad allein, ein Rachtomme bes Schent Eberhard von Thann, führte ben Titel bis jum 3. 1240. Werner von Bolanden, bis 1259. Balther, ber Schent von Limpurg, 1230, auf beffen Rachfommen bas Amt fic vererbte, und leglich an bie Grafen von Althan, aus bem Saufe ber Schenfen von Thann und Binterftetten überging. Derfe wurbig ift es, bag in bem Saufe von Bolanden Bater und Sobn givei Reichsämter hatten, bie burch bes Baters Tob auf eine einzige Berfon fallen mußten, obwohl fie, bem Reichebertommen aufolge, nicht auf einem haupt vereinigt werben fonnten. 216 Truchfeg erscheint Werner VII in febr vielen Urfunden innerhalb ber Jahre 1260-1280. Er genog befondere am Rhein hoben Ansebens, arbeitete 1260 an Beilegung ber gebbe awifchen ber Reicheftabt Borme und benen von Stein, fo wie 1273 an ber Ausfohnung bes Martgrafen Rubolf von Baben mit ber Stabt Strafburg. 3m 3. 1268 hatte er fich mit ben Strafburgern verbundet, um bie Sefte Gelg ju gerftoren. Bum lestenmal fommt Werner VII am 23. Nov. 1286 urfundlich vor. Aus feiner Che mit Elisabeth, bes Grafen Friedrich II von Leiningen Tochter, tamen bie Sohne Philipp, muthmaglich Propft ju St. Marien außerhalb Maing, Dito I genannt von Bruchfal, Berner, Domherr und Propft zu St. Bictor in Mains 1296—1330, und Deinrich, Domherr und Propft zu St. Martin in Worms.

Otto I genannt von Bruchfal, de Brusella, foll, wie Ginige wollen, biefen Beinamen von einem Leben haben, bas ibm fein Dheim, Bifcof Friedrich von Speier, verlieb, ift aber vielleicht nur sin weiblicher Anverwandter. 3m 3. 1305 verftattet er feinem Bafallen Berbord von Dalsheim verschiedene Guter ju Eppelsheim bei Algei bem Rlofter Otterberg ju verfaufen, mogegen ibm Berbord feinen hof in Dalebeim ju Leben auftrug. Am 26. Febr. 1308 bescheinigt Otto von Brussella et dominus de Bolandia, imperialis aulae dapifer, von bem in Rirberg mobnhaften Lombarben Martin bie taufend Pfund Beller, fo biefer ihm von wegen feiner Befangenfcaft foulbig gemefen, empfangen zu haben. 3m 3.1321 entlebnten Dtw von Boland und feine Gemablin Lauretta, Tochter bes Raugrafen Georg II aus ber Altbeimburger Linie, von bem Grafen Philipp von Sponbeim 300 Pfund Beller, wofür fie bemfelben eine Rente von 30 Pfund aus ihrem Dorf Leimersheim und ihrer Burg Staubenbubl famt bem Dorfe gleichen Ramens verfchrieben. Dito farb vor bem 3. 1329, ein Bater von acht Rinbern, barunter bie Sohne Philipp, Otto II, Ronrad. Die mehrften blefer Rinder fanden geraume Beit unter Bormundichaft ihrer Mutter, Die ihren Bruder, ben Rangrafen Wilhelm von Altenbeimburg beerbte und 1350-1358 ibr Leben beichlog.

Philipp und Otto II von Bolanden kamen 1331 zu Kehbe mit Philipp IV von Falkenstein, herrn zu Münzenberg, mit Gottfried von Spstein und Ulrich von hanau. Otto II erneuerte auch den Anspruch zu den Bestgungen der erloschenen Philippis mischen Linie, und kam die Sache auf Betrieb Philipps von Sponheim, des Grasen heinrich Sohn, vor ein Schiedsgericht, welches in der Octave Epiphania 1332 urtheilte, "daß sintemal die Theilung von dem vor R. Audolf gehaltenen Gericht bestätigt worden, und heinrich von Sponheim und sein Sohn Philipp geruhig besessen und verliehen hätten Gerichte, Kirchensäse, Mannen und Zehnten, Otto und seine Brüder kein Recht gegen die besagte Theilung hätten." Richtsbestoweniger beharrte Otto II bei seiner Forderung, besehnte die Basallen, und diese wollten

ibre leben nicht von Sponbeim empfangen. Geaf Philipp II von Svonbeim mußte vor bem faiferlichen Sofgericht Magen, und ber Bofrichter Beinrich von Gunbelfingen beauftragte ben Ritter Albrecht von Erligheim, ben Grafen Philipp von Sponbeim in feine Buter einzusegen, welchemnach ber von Erligheim burch Schreiben vom 13. Nov. 1334 bezeugt, bag er ben Grafen gegen Dito von Bolanden eingewiefen babe auf Rirchbeim bas Docf. Bolanden bas Thal und bie Dorfer Mauchenheim und Unebach, woselbft Graf Philipp von Sponbeim 3 Tage und 6 Bochen gefeffen babe. Dem unterwarfen fich bann endlich bie von Bolanden, indem Dito II, feine Mutter Cauretta, feine Brudes Bhilipps, Georg, Ronrad und Beinrich am britten Sonntag nach Oftern 1335 bie Theilung ale rechtsbestandig anerkannten. Otto mag zwischen 1348 und 1352 bie Belt verlaffen baben, und fein Bruber, ber bieber und noch 1350 ben Citel Propft, Praepositus, vielleicht als Reichsschultheiß zu Oppenheim geführt batte, nabm im 3. 1852 ben Titel Berr von Bolanden an, und fpater jugleich ben eines Truchfeg. Ben wegen bes Schloffes gu Simmern gerieth er, ober vielmehr fein Bruber Ronrad, mit Johann bem Rhein- und Wiftgrafen ju Dann in Rebbe. Die Bolanden erlagen aber in ben zwei Gefechten bei Rhaunen und bei Argenthal, und die ftreitenben Machte vereinigten fic 1357 in vigilia beatorum Petri et Pauli apostolorum au ber Ernennung pon Schieberichtern, bie unter bemfelben Tage ben Streit babin fotichteten , "bag ber eble Mann Jonfbere Conrad von Boland und die Seinen und alle die mit ihm auf dem Relbe waren, auf alle Burgen, Die ihm wegen der Geschichte von Argenthal geftells worden, verzichten und alles Borbandene gurudgeben foffe." Das gegen follen der Rhein- und Bilbgraf und feine Belfer verzichten auf alle Gefangene, an besagtem Tag gemacht, fie lebig und los fagen, ihre Sabe wiedergeben und alle Sabe erfenen, bie bes Tage auf bem gelbe verloren wurde. Die Gefangnen foffen in Jahresfrift nichts gegen ben Rheingrafen unternehmen, es fei benn um Schulb, ober wenn er ihnen bas ihre nehme, und fie fein Retbt erlangen fonnten, beg möchten fie fich webren. Der Rheingraf follte aller fernern Anfprude megen biefer Sache enthoben fein;

Wie bebeutent auch bie Erbichaft von Altheimburg, Bbilinus lage wurde baburd wenig gebeffert. Bereits im 3. 1350 batte er fein gesamtes freies Eigenthum bem Pfalzgrafen Rubolf ju Beben aufgetragen. 3m 3. 1351 verpfandete er bemfelben bie Burg Sandhaufen nebft Leinheim. 3m 3. 1358 verpfanbete er ben beiben Pfalzgrafen Ruprecht Simmern um 1800 Gulben auf Bieberlofe. 3m 3. 1359 trug er bem Rurfurften Ruprecht bon ber Pfalg feine Schlöffer Bolauben und Ebernburg gegen Empfang von 300 Guiben ju Beben auf, verlaufte bemfelben bie feit 1358 verpfändete Stadt Simmern um 4000 fleine Bulben wen Aloreng, und verpfanbete ibm 1360 bie Dorfer Gonbersweiler und Berweiler. Der Domprafeng ju Maing identte er 1360, pridie Laurentii, mit Billen feiner Gemablin Mena und feines Brubers Ronrab, bas Patronat ber Pfarrfirden ju Gulgbeim und Werftatt, und in bem n. 3. in vigilia Mathai apostoli vertaufte er an diese Prafens bas balbe Dorf Sulgbeim. Der Burg Stolzenberg britten Theil verpfandete er 1364 an ben Grafen Balraff von Sponbeim, bas Bange aber verlaufte er 1367 an Ruprecht I von der Pfalz, was vielleicht Beraulaffung gab gu ber gebbe, worin Philipp von Bolanden in bem n. 3. ben Grafen von Sponheim bei Sprendlingen beflegte und ihm 200 Mann erschling. In eben biefem Jahr 1367 verpfanbete Philipp "seinen armen Mann genannt Runge and Rircheim für 20 Gulden von Florentien", gleichwie er am 29. Sept. 1363 bem Bilbarafen Ariebrich von Aprburg eine Leibeigene, Latharing, Godelmanns bes Wirths Tochter au Bollftein, überlaffen batte, augleich allem Unfpruch auf biefelbe entfagend.

Bald nach der Sprendlinger Schlacht gerieth Philipp von Bolanden, "Droffesse des heiligen romeschen Reiches", mit dem Grafen Heinrich II von Sponheim zu Tannensels in Zwist, und erschlugen seine Diener und Mannen zu Boland dem Grafen zwei "arme Mann" bei Benhausen unter Tannensels. Das zu sühnen, versprach Philipp durch Urtunde vom 16. Aug. 1369, den Ersschlagenen zu Seelenheil, Gott zu Lob und zu Besserung zu verschaffen: "Zwo Romer Berte, zwo Acher Berte (nicht Kömerspferde, d. h. Streitroffe und Aderpferde, sondern Bittsahrten

nach Aachen und nach Rom), und bas gemeine Gebet von 72 Clofter-Bemeinden, und 60 Pfund Bache, und zwei emige Lichter ober 10 Pfund Beller fur jebes, und 20 Pfd. Seller au einer ewigen Deffe, bie gehalten und gebrannt werben follen wo bie Tobten begraben liegen. Much zwei fteinerne Erweifire aufmrichten, und ben Sinterbliebenen ber Erschlagenen jeber Partei 40 Pfd. Seller jur Befferung." Die tigentlichen Thater, ihrer werben namentlich 9 aufgeführt, mit bem Grafen auszuföhnen, unternahm Pfalgraf Ruprecht ber Meltere, und bewirfte er bas laut Urfunde pom 19. Rov. 1367. Die Genannten mußten versprechen, bem Grafen und feinen armen Leuten innerbath ameier Jahre teinen Schaben ju thun, auch, nach Ablauf Diefer Frift, ibn und die Seinigen nicht zu befehden, fie batten ibm bann acht Tage zupor mit einem offenen Brief gen Sannenfels abgefagt. Alles biefes follten fie bem Grafen binnen Mondesfrift versönlich in seine Sand geloben mit guter Treuen fest und fet zu balten. 3m 3. 1371 verpfandete Mbilipp bie Mittelburg an Altenbeimburg um 7000 Gulben an ben Bfalgarafen Ruprecht. Ungegebtet biefer vielfältigen Beraugerungen bat er boch gemein-Schaftlich mit Graf Beinrich von Sponbeim bei ber Capelle gu St. Jacob auf bem Donnereberg ein Rlofter geftiftet "ber geiftliden Leute St. Paule bes erften Ginfiebelsorben", und bagu etwa viel Relb und Balb gegeben, welche Stiftung, auf fein Unsuchen, R. Karl IV Mittwoch por Martini 1374 bestätigte. Am 24. Juni 1375 perfaufte Philipp bem Grafen Beinrich von Sponheim 3 Gulben aus feinem Antheil ju Rircheim, und ift bas bie lette Urfunde, worin er handelud erscheint. Geftorben muß er fein vor dem 12. Marg 1376, an welchem Tage Bfalge graf Ruprecht ber Aeltere bem Grafen Beinrich von Sponbeim ben halben Theil ber Fefte Bolanden famt Bubebor ju rechtem Mannleben reichte, nachdem foldes Mannleben ibm lebig geworben pon Philipp von Belanden felig. Philipp batte in ber Che mit Mena ober Imagina von Limburg bie einzige Tochter Anna, bie an ben Raugrafen Philipp II von Reubeimburg verheurathet wurde und biefem bie wenigen noch übrigen Guter. Antheil von Altheimburg und bas balbe Schlog Sobenfele gubrachte. Sobenfels verlauste ihr Gemahl, der Raugraf, an Aurpfalz, sie seibs 1408 das Dorf Steinhausen bei Altenbeimburg und 1409 das Dorf Imsweiler an Aurpfalz. Ihre Mutter Mena lebte noch 1408, als in welchem Jahre sie das Dorf Dieweiler dem Pfalzgrafen verlauste. Der letzte von den Bosandischen Brüdern, Konrad, lag seit Jahren schon im Grabe. Ihm mag die Jehde mit dem Rhein- und Wildgrafen Johann 1357 die Welt verleidet haben, und verlieh ihm sein Bruder Philipp als Patron die Pfarrei zu Simmern, indem er dem "Conrat von Bosanden Pasor zu alden Simmern", zu dem Altar U. E. Frauen in der dassgen Airche seinen Zehnten zu Kamdgen widmete, 29. Nov. 1362. Im I. 1376 veräuserte er sein Antheil von Bosanden, Stolzenberg, Altenbeimburg an den Pfalzgrafen Ruprecht, was er 1386 deskätigte. Seitdem wird seiner nicht mehr gedacht.

Poflipp von Bolanden, Berners V jungerer Sobn, 1220 bis 1236, ericeint unter bem Ramen von Falfenftein (am Zaunus) jum erftenmal im 3. 1237. In einer erften Che gewann er lediglich zwei Tochter, bie vermoge faiferl. Gnabenbriefs vom Dec. 1237 befugt fein follten , dem Bater in ben Reicheleben Kalkenftein, Tannenftatt und Balfenbeim ju fuccebiren. Er ging aber bald barauf bie zweite Che ein mit Ulrichs von Mangenberg Tochter Ifengarb. Damals war er bereits bes faiferlichen Bofes Eruchfes und Burgvogt ju Erifele und Anebos, ein um fo michtigeres Amt, ba bie Raifer aus bem Saufe von Staufen bort bie Reichelleinobien niebergelegt batten. Befagte Burgen bat er feboch nach R. Rontabs IV Tob bem R. Richard geöffnet im R. 1256, um bie nämliche Beit, baf burch Ulrichs von Mungenberg Ableben bie große Erbicaft feinen fünf Schweftern eröffnet wurde; in der Theilung erhielt Frau Isengard, in Betracht vermutblich, daß fie die altefte Tochter, 2/4, mabrend einer feben ihrer Schwestern nur 1/a von bem Rachlaffe gufiel. In bemfelben Jahr 1256 mit bem Grafenamt in ber Betterau befleibet, erhielt Philipp von Saltenflein 1257 von R. Richard bas Reichserbfammereramt, wie es fein Schwiegervater Ufrich von Mungenberg gebabt, und im 3. 1258 entsagten zu feinen Gunken Reinbard von Sangu und beffen Gemablin Abelbeib

von Mungenberg allem Rechte ju ber Burg Ronigftein. Er bescheinigte 1267 ber Stadt Speier, bag fie bem Bifchof nicht unterworfen fei, verburgte fich 1269 für ben ganbfrieben ber Stadt Borms, folgte barauf bem R. Richard nach England. überließ nach feiner Rudtebr bas balbe Schlog Dorfelden ber Abtei Fulba, 4. Oct. 1271, und farb, wie es beißt, im Jahre 1274. Lange vorher hatte er zwischen feinen Sohnen Philipp II und Werner eine Mutschierung vorgenommen, laut welcher Phis lipp, als ber Erfigeborne, bie Burgen Trifels und Anebos famt bem Reichefammereramt baben follte. Es verfaufte biefer, gemeinfoaftlich mit feiner Gemablin Gifela von Brauned im 3. 1267 feine Guter ju Dosbach, 270 Morgen Ader u. f. w. an bie Abtel Eberbach um 150 Mart, bod bie Oberberrlichfeit fich porbehaltenb, überließ auch 1268 ber Abtei Urnsburg fein Gut gu Bellersheim, erwarb aber bagegen im 3. 1270 ben Pappenbeimifchen Antheil ber Dangenbergifden Berlaffenichaft, fo baß er in seiner Person 3/4 bavon vereinigte. 3m 3. 1265 batte er, gemeinschaftlich mit feinem Bruber, ber Abtei Schonau Die Befreiung von dem Rheinzoll bei ber Burg Faltenau (Reichenftein?) bewilligt, und an St. Gallentag 1271 mit biefem Bruber fic verglichen um bie Antheile ber herrichaft Mungenberg, fo ein feber von ihnen allein befigen, ober nach ben Borten ber Urfunde, unter feinem Berichtszwang haben follte.

Philipp erhielt die Gerichte Munfter, Beisel, Griebel, Oberhergern, Eberftatt und Grüningen, mit den Lehenleuten zu Rodenburg und Steinsurt, und den Dörfern Rauheim, Dorfgüll, Sausen
und Schwabach. Am 25. Oct. 1277 einigten sich beide Brüder
um eine Theilung der zu ihrer Burg hain im Dreieich gehörigen
Gerichte und Leute, und sollte Werner einen genau begrenzten
Antheil des Dorfes Langen, samt dem hof und den zwei von
dem hof abhängenden Ransen, bann den helmbert Raupo und
den Godebert von Elsbach mit ihren Rindern haben. Fremde
Ankömmlinge, wenn sie in Werners Antheil sich niederlassen,
werden ihm dienstbar, dagegen sind Philipps hörige, wenn sie
in Langen sich verheurathet, zur Entrichtung des Budeils ober
Besthaupts nicht verpflichtet. Hain, das Dorf mit den Leuten,

Berbord von Drbruch in Arbeiligen, und bie Leute in Darmftabt, ferner Morfelben mit ben Borigen , Relfterbad, Sowanheim, Mieberrab, Rechenheim und Birgel mit ben Borigen, bas Dorf Ginsheim am Rhein, Bifchofsheim bei Bergen mit Leuten und Berichten, Bubenbeim, Ruffelsbeim fallen auf Bernere Antheil. Dagegen bleiben bie Dorfer Trebur, Bergach und Dunfter, bie Gerichtsbarteit ju Langen, bie Patronatrechte, Balber, Bifchereien und die unter bem Ramen Bruwele befannten Biefen in Gemeinfoaft. Um 1. Det. 1288 ertaufte Philipp von Theoberich von Sobenfels, »carissimo consanguineo nostro«, bas biesem que figubige Biertel von Bifchofebeim bei Bergen. 3m 3. 1272 batte ber Reichstruchles Werner von Bolanden ibm bas Reichsleben Gelnhaufen überlaffen, bagegen verfaufte er bie Burg Canb mit bem Stabten, bann ben Rirdenfat ju Beifel für 2100 Mart Nachener Pfennige an ben Pfalggrafen Lubwig II, und ba er ben Boll in Caub migbraucht, burd manderlet Bebrudungen vielfältige Rlagen veranfagt batte, überlieft er 1285 feine Behnten ju hillesbeim bem Mainger Domcavitel, nur biefenigen , welche fic beschwert fühlten, befriedigen gu fonnen. Er tebte moch 1293, war aber 1295 verftotben. Er war ein Bater von fünf Rindern geworben. Die Tochter Elifabeth beuratbete als Gottfvieds von Brauned Bitime, vor 1300, ben Reinhard von Befterburg. Gifeta und ihr Gemabl Arves (Mriftoteles) pon Breuberg werben 1313 genannt; Gifela mar bes Grafen Reinhard von Golms Wittive. Ulrich, ale altefter Sohn bes Baters Rachfolger, erfceint 1296 - 1300 als ju Mangenberg, 1307 als ju Ronigftein Berr, als Reichserbfammerer 1298, und muß awifden 1307-1313 geftorben fein, finderlos in feiner Che mit ber Grafin Abelhoib. Sein Bruber, Philipp III ober ber Sungera (gum Unterschied von Philipp V bem Meltern), einigte fic am 11. Sept. 1313 mit Philipp V um bie Gemeinichaft in bem Reichstämmereramt, erhandelte von bem von Beufenftamm bas Reicheleben Raubeim am Kammerforft, womit ihn R. Ludwig 1317 belehnte, fcentte 1321 ber Stadt Daing feine Gerichtebarteit unterhalb ber Stadtmauern und erneuerte 1330, gemeinicafilich mit Philipps II Sobn, ben Bertrag um bas Erttemmereramt. Er muß zwischen 1330 und 1334 gestorben fein. Als seine Gemahlin wird 1300 Elisabeth, 1304—1313 Utehild genannt. Irrthämlich wird ihm ein Sohn, Philipp VI, zugesschrieben. Er hatte von der Utehild nur Töchter, denen Rurfürst Peter von Mainz am 10. Oct. 1313 die Rachfolge in des Baters Leben, Sechisheim, das Dorf, Weissenau, Filzbach, haf in Langen, der Wald Robershart, zusichert. Eine dieser Töchter, Elisabeth, scheint Gerlach von Limburg heimgeführt zu haben.

Philipps I von Kalkenftein fungerer Sobn, Berner I von Mungenberg, erhielt burch bie Theilung von 1271 Mungenbera. Affenheim, bie Soloffer Bain und Ronigftein, Sulzbach, Erles bach, Soffenbeim, Schneidheim, meiß in Bemeinschaft mit feinem Bruber. Er nabm bas Erbfammereramt in Aufpruch , erbielt auch burch Bertrag mit feinem Bruber eine Bicariateverwaltung beffelben, bod ohne Titel. 3m 3. 1275 therließ er bem Deutschorbensbaufe gu Sachsenhaufen bas Reicheleben ju Breunigebeim. Dem Rlofter Reters ichenfte er 1273 einen Balb, und ben Untonitern ju Grunberg 1289 bie Rirche ju Dberohmen, wogegen bas haus bie Berpflichtung übernahm, burch zwei feiner Bruber ben Gottesbienft in ber neuerbauten Schlogeavelle zu Dunzens berg abhalten ju laffen. In bemfelben Jahre vertaufte Werner feine Guter ju Caub, Beifel, Derfcheid und Ramfel fur 80 Mart Colnischer Pfennige an ben Pfalzgrafen Ludwig IL 3m Jahr 1298 verglich er fich mit Ulrich von Sanau binfictlich eines Bwiftes über ben Rirchenfag ju Martfobel. 3m 3. 1303 war er verftorben. Berheurathet vor 1266 mit Mechtilb, Tochter bes Grafen Gerbard von Diez, deren Jahrgebachtniß Berner und ibre Rinder 1289 in der Abtei Arnsburg, und 1290 ju St. Stepban in Maing auf ben 3. Dec. anordneten, ward er ein Bater von brei Rindern, Philipp IV, Runo I, Jiengard, biefe an Siege fried von Epftein verbeuratbet 1290.

Runo I der Aeltere, 1289—1328, wird 1329 als verftorben augeführt. Seine Gemahlin, die Gräfin Johanna von Saarwerben, die ihm bereits 1296 angetraut gewesen, errichtete im 3. 1347 ihr Testament; sie war eine Mutter von sieben Rindern, Philipp V, Runo III, Johann, Bertha, Schonetta,

Ratharina, Margaretha geworben. Margaretha und Schonetta waren 1347 Rlofterfrauen ju Pabenhaufen. Um Montag nach Rreugerbobung 1370 befundet "Bir Juncfraume Margrete von Ralfenftenn, bag wir ban angefeben epnfelbygen fieben getrumen und langen Dienft , ben Und und Umfer Sufter Schoneiten ber Gott anade, getan bat , und Uns noch gerne und fliffelich und getruwelichen but Unfer Mayb Albeid Brawen Dochter. Und ban Bir Margrete egenant recht und rebenlich ber obgenannten Albeibe gegeben Unfer bus und Gefegge ju bem Sane, bas Unfer Sufter Ratherinen feligen mas, ir Lebetage und nit langer, und wanne fie nit en ift von Dobes wegen, fo fall baffelbe Saus und Gefegge gu einer ewigen Seelgerabe Unfer Margreten. Ratherinen Unfer Sufter und aller Berrichaft von Kaltenftein, fie fin verfaren ober bie verfaren fullen, ewigliche gefallen und fin und bienen ju ber Frumeffe ju bem Bane ju St. Ratberinen Altar bafelbe. Auch ban Wir Margrete ber obgenannten Albeide Unfer Mapbe gegeben funf Achtel Rorns emiger jabrlicher Gult au Sprendlingen. . . Bars Sache bag Albeid Unfer Mand abs ginge unverändert und ohne Leibserben ebe von Dobes wegen bann Bir Margrete, fo mogen Bir und follen bie obgenannte Rorngulte gifften, geben, febren und wenden in Gottes Dienft und Ehre für Une und für Unfer Sufter vorgenannt, ber Gott gnabe, und aller Unfer Altvorberen, und fur Albeibe Unfer Dapbe Seelen, ju einer ewigen Seelengerathe." Bertha, bem Raugrafen Beinrich vermählt 1329, wurde gefchieben und beuratbete barauf 1331 ben Sieger von Grenzau, ben geseierten ritterlichen Dichter Reinhard II von Befterburg, ber ibr 1332 Shabed verfchrieb und mit ihr noch im 3. 1349 Urtunden ausfertiate.

Johann, ber jüngfte Sohn, war Domherr zu Mainz, refignirte seine Prabende, erscheint 1343 als Mitregent der Munzenbergischen Lande, und starb den 26. September 1365. Seine angeblichen Töchter Schonetta und Margaretha beruhen auf einer Berwechslung mit seinen obengenannten Schwestern. Runo III von Faltenstein ist der gewaltige Erzbischof von Trier, deffen ihatenreiches Leben Abth. III Bd. 2 S. 34—77 beschrieben

worden. Philipp V von Mangenberg, geb. um bas 3. 1915 und seit 1337 etwa mit Ulriche III von Sanau Tochter verbenrathet , farb 11. April 1343 , vier Rinder binterlaffend , Phitipp VII., Johann, geft. 1365, Ulrich, Agnes, biefe vor 1363 an Philipp VIII von Faltenftein , alterer Linie , verbeuratbes Philipp V batte im Borgefühl balbigen Ablebens im 3. 1342 ben Grafen von Belbeng und seinen Schwager Ulrich IV von Sanau ju Bormunbern feiner Rinber beftellt , und biefen Bormunbern bie geften und Stabte feiner herrichaft übergeben. Indeffen wollten nach Philipps Ableben feine Bruber Runo und Johann bie Bormunbicaft nicht anerfennen, vielmehr biefelbe im eigenen Ramen führen, was indeffen nicht fofort zu erreichen: ba bie Umt- und Burgleute fowie bie Burger ber Stabte ibnen ben Einlag verweigerten. Es tam jur Rebbe, beren Berlanf und fitr Runo fiegreichen Ausgang in beffen Lebensbeichreibung porgefommen ift.

Philipp VII, ber Bormunbicaft entwachfen 1349, ließ fic burd ein Beident von 2000 Pfund Beller jur Anerfennung 2. Rarle IV bestimmen, gelangte auch, vielleicht in Betracht ber Bedeutung feines Dheims, bes Rurfürften, bei bem Monarchen au folder Bunft, bag er fich hoffnung machen tonnte, bie Lante pogtei ber Betterau zu erhalten. 3br gegenwärtiger Inbaber. Ulrich IV von Sanau, machte fich fogar anbeischig, fie bem Reffen gu überlaffen. Er mag bas jeboch nachmalen bebenflich gefunden baben, und versuchte es ber Reffe, ibn gewaltfam ju entfegen. Der von Sanau erhielt jedoch Beiftand von Philipp VIII von Ralfenflein und befiegte ben Störenfried nicht nur in offener Relbidladt. fondern auch vor bem faiferlichen hofgericht. Bon megen Bruches bes im 3. 1358 für bie Betterau errichteten Landfriedens verfiel Philipp VII ber Reichsacht, und fonute er faum burd Bermittlung feiner nachften Bluteverwandten Bergeibung erhalten, Jul. 1366. Die ibm entzogenen Besitzungen in ber Betterau erhielt er, aufer ber Burg Warnsberg, jurud, auch wurde er mit 3/4 in bie Gemeinschaft bes Sanauischen Reichsschloffes Robbeim aufgenommen. 3m 3. 1363 erhielt er für fich und feine Mutter, und nach beiber Abgang auch für feinen Obeim von ben ganbgrafen

Beinrich und Dito von beffen bas balbe Solog Gieffen zu pfand foaftlichem Beffs, laut bes von ihm ju Bugbad, feinem gewöhne lichen Wohnfis, ausgestellten Reverses. 3m 3. 1378 erhielt er wiederfauflich von feiner Schwefter Die Fefte Koniggein , und 1392 von feinem Better Philipp alle übrigen Guter ber Kallenflein-Dungenbergifchen Saufer. 3m 3. 1388 tahm er ben von feinem Dheim Runo binterlaffenen Schat in Anfpruch, angeseben berfelbe von bem Ertrag ber Raltenfteinifden ganbe berrührend, allein fein Schwefterfobn, Berner von Kaltenftein, Runos Rade folger im Eraftift, ließ die Soase nicht fabren. "Im Dai 1397 ward herr Philipps herr ju Kaldenftein gefrevet ju einem Graffen ju Raldenftein, und geschabe bas ju Frandfurt von bem Romifden Ronig Wenceslao, Ronig ju Bohmen," es wurde ihm auch 1398 erlaubt, bas Reichsleben Rierftein ju veräußern, und gu Beterweil und Offenbach einen Boll anzulegen, ben er feboch felbft im 3. 1400 wieber aufhob. Des Regierens mube, überließ er 1407 bie ganbesverwaltung bem Rurfürften Berner von Erier, ale bem letten maunlichen Erben feines Saufes. Er farb au Busbach, 18. Januar 1409 m. T., finderlos in der Che mit Margaretha, bes Grafen Eugelbert III von ber Mart und ber Michardis von Julich Tochter. "Diefelve, als fie tot veren Jairen quam, is ben herrn von Baldenftein tot einre Buisfrouwen gegeven, baraf tho Duisberg een groet hoff beroepen wairdt, dar be fp befliep, welde Margarethe farf fonder Rynd off Ryndere achter to laten, boe vere Alberen geftorven mairen" (Gert van ber Schuren). In bem Chevertrag, Donnerftag nach Invocavit 1374 m. T., waren ibr von ben Eltern 12,000 alte Schilde. gut von Golb, verschrieben worden ,alfo befdeibeliche, bag biefelbe Berr Philipps und Grete, und ibre Erben, und des vorbesagten Gelbs, jumalen ober einestheils, binnen unfere Greve Engilbrechts porgenannt Lebetagen, nit beischen noch zusprechen sollen."

Philipp IV oder der Aeltere, Werners I von Mangenberg Cliefter Sohn, geb. um 1270, maßte sich des Reichserbfammerers Amtes an, und verwaltete es, vermuthlich in den Fallen, wann fein Better Ulrich, von der altern Linie, nicht am hostager gegenwärtig, wurde auch von diesem 1298 in die Gemeinschaft

bes Amfes aufgenommen, nur bag Ulrich in bem beshalb erriche teten Bergleich fic ben Titel ausschlieflich vorbebielt. Richtsbestoweniger führte Philipp 1304 und 1314 biefen Titel, und erlangte er von Ulrichs Bruber Philipp ben fernern Ditbefis bes Amtes 1313. 3m 3. 1300 und 1302 wurde er von feinem Better, bem Abt von Fulba, Beinrich von Beilnau, ju einem Burgmann in Bingenheim angenommen, und 1318 trug er ber Abtei fein Schlog Sain zu Leben auf. Graf Gottfrieb von Dies verpfandete ibm 1311 bie Centen Steinfifcbach ober Alten-Beilnau, Ramberg und Raubeim für 1000 Dart. Dagegen entfeste ibn ber Reichsvogt ber Betteran, Cherhard von Breuberg , feines Antheils ber Graffcaft Ravingen , ben R. Beinrich VII ihm abgesprochen hatte, boch murbe ihm bie Graffcaft am 22. Januar 1312 jurudgegeben. 3m 3. 1317 grundete er gu Lich bas Collegiatfifft U. E. Frauen, und bald barauf ermeuerte er bie von Ulrich von Mungenberg 1252 für abeliche Monnen Cifterzienferorbens gestiftete Abtei Padenhaufen. Er ftarb 1322. Berm. in erfter Che mit einer von Epftein, in anderer Ehe mit Mechthild von Beffen, bes Grafen Gottfried von Biegen-Dain Bittme, batte er nur in ber erften Gbe Rinber, Werner II. Runo II, Philipp und Ifengarb, biefe an Lutter von Ifenburg perheurathet.

Berner II, im J. 1290 erwachsen, wie bas auch mit seinen Geschwistern der Fall, kommt seit Pfingsten 1306 in keiner Urstunde mehr vor. Runo II war 1322 mit des Grasen Smich von Rassausbadmar Tochter Anna (todt 1329) verheurathet, und tragt am Sonntag nach Epiphanien 1333 in Gemeinschaft seiner ehelichen Frau Mena der Abtei Fulda 30 Mark Gold aus Södel und Wolfersheim zu Lehen auf, eine Berhandlung, welcher nur kurze Zeit er überlebt haben wird. Seiner Kinder waren brei, Philipp VI, Kuno IV und Luitgard. Die Tochter heurathete 1340 den Grasen Emich von Leiningen, und brachte Kelsterbach und Kranzberg in die She, Kuno IV, Domherr zu Mainz und zugleich, seit 1352, Propst des Bartholomäusstiftes zu Frankfurt, erregte Aussehen durch seine Ergebenheit für R. Ludwig und den Erzbischof Heinrich von Birnenburg, und wird noch 1392 genannt.

Philipp VI von Rallenftein herr zu Mangenberg, wirb 1328. 1330 und 1835 ber Jungere, 1343 aber nach Bhilipps V Tob ber Aeltere, wie Bbilipp VII ber Jungere genannt. Philipp VI wurde 1330 von feinem Better Philipp III in Die Bemeinichaft bes Erbidmmereramts aufgenommen, und beißt baber nach beffen Ableben in bem am 13. Dai 1334 mit feinem Reffen Lutter von Ifenburg in Betreff ber Waldungen von Sobenweifel und Rleeberg errichteten Bertrag "ein Remmerer bes Reiches". In 12. Dec. 1388 befundet Graf Bubeim von Ragenellenbogen. "daß wir und unfer Schwager Graf Jebann von Raffan eintradtia worben find mit Rath unfer weifen Freunde, bag wir und wegen unfer Gufter Annen ban gelebet Philipy von Saltenftein, ber Gufterfohn Grafen Johann bes vorgenannten, ju einer ebelichen Franen, und follen unfer Gufter vorgenannt geben 3000 Pfund Seller, und follen ibn fegen in einen Anrues ben aufanheben von unferm Boll ju St. Gewere alfo lange, bis er bie 3000 Pfund gang und gar aufgebebt. Und beffelben Gelbes Wabrung foll also fieben, daß er zwölf Turnose nehmen soll por ein Pfund Soller, und einen fleinen Guiben ber femer genug ift, auch vor ein Pfund Beller, und was andern Bagamente er begebit mirb, bas foll er nehmen alfe bie Babrung bann gang und gebe ift im ber Stadt ju Befel. Bar es aber Sache, bag berfelbe uafer Schwager an bem Jolle ausgeworfen und gehindert werde vom Reiche, ober anders, wie bas wore; und er bann nie bezahlt war mach Margabs, fo follen wir ibm after bagu an als er aus bem Bolle verweifet worben ift, binnen jebem Johr 1000 Pfund Beller reichen abso lange, bis bag er 3000 Pfund batt gang und gar verrichtet und erfallet. Nuch ban wir und unfer Schwager von Raffan vergenaunt famentlich vier Ritter geforen, mit Ramen herrn Camprechten von Schonenberg, Johann ben Marichail von Balbed, Dietrichen von Staffel und Johann von Bolderebeim. Diefelben vier Ritter follen bes vorgenannten Gelbes ganglich machtig fein, es zu belegen und gu wenden an alle bie State, Die fie buntet, baf es unfer Suffer und Philipps, den vorgenannten, beguemlich und nüglich fei." Frau Anna wurde 1346 von ihrem Gerren mit 240 Pfund Sellen

auf Gater zu Ribba bewitthumt, hat biefes Bitthums aber nicht genoffen, ba Philipp icon vor bem 3. 1366 mit einer Tochter bes Grafen Bilheim von Wied in die zweite Ebe getreten ift.

Um 24. Juni 1349 befundet R. Rarl IV, "bag Bir bem Sbien Bbilipps von Kaltenftein bem Melteften, unferm lieben Betreuen und feinen Erben por feine Rofte, bie er in unfera und bes Reiche Dienfte, ale er Une bebolfen ift geweft mider Braf Gunthern von Sowarzburg und feine Betfer, gehabt bat mit seinen Freunden und Dienern, bis auf biefen Tag von unfern Ronigtichen Gatern baben gelobt ju geben und geben mit biefem Brief 2000 Pfund Beller guter Babrung, und fegen ibm und feinen Erben bavor ju Pfant in ibre Sant unfer und bes Reichs Dorf Sulgbach bei Frankfurt gelegen, mit Leuten, Berichten, herrichaften, Gatern, Ballen, Baffern, Balbern, Weiben, Wilbbannen, und mit allem bem bas bagu gebort von Mechten , Freiheiten ober Gewohnheiten , als unfer Borfahren an bem S. R. Ronig und Raifer, baffele Dorf berbracht haben, emiglich zu befigen und zu haben mit allen Rugen por bie 2000 Pf. Beller, ohne aften Abichlag und Minberung, ale lang bis Bir ober unfer Rachfommen an bem Reiche bem vorgenannten Philippfen ober feinen Erben 2000 Df. Beller an guter Babrung ganglich baben bezuhlt-und vergolten.

Philipp VI mag um 1364 ober 1365 gestorben sein, neben ihm aber kommt vor, seit 1356, ein Sohn, Philipp VIII ober der Jüngste, ben man lange mit dem Bater für identisch gehalten hat. Beveits in des Baters Zeit waren die oben besprochenen Streitigkeiten seiner Bettern, des Aursursten Runo von Trieg und Philipps VII von Fastenstein mit Ulrich von Hanau vorgekommen. Der von Hanau sollte genöthigt werden, sein Antheil an Mänzenberg zu verlausen, auch der Schusherrichkeit über die Benedictinerabtei Raumburg zu entsagen. Borzüglich wurde er aus dem neuerbauten Schlosse haseloch bedrängt: den Plackereien ein Ende zu machen, haben die benachbarten herren 1353, und nochmals 1355 Haseloch gebrochen. Ueber dem 1358 für die Weiterau errichteten Landfrieden kam aber zu Ausbruch die Fehde, worin Philipp VIII als des siebenten Philipps Gegner austrat,

und Diefem bebeutenbe Gebiete entrif, bis ber Bertrag von 1366 ben Reieben berftellte. 3m 3. 1368 verlieb Philipp augleich mit feinem Erfigebornen Philipp IX ben Einwohnern von Bugbach einen Gnabenbrief: einige Jahre fpater, 1873, tam er mit benen von Reifenberg ju Febbe. "In bemfelben Jahr waren bie von Reiffenberg Reind Junder Philippfen Beren ju Saldenftein, und ber wate gengunt ber Stumme von galdenftein, nicht bag er ein Stummer ware von Reben, bann er war ein Stummer von Berden. Und biefelben von Reiffenberg erftiegen und gewannen Ronigftein jenfeit ber Dobe, und flengen ibn mit vier feinen Rinbern, und führten fie auf ihr eigen Schlof Reiffenberg. Da farb berfelbige Junder bei ben nechften acht Tagen. Dann er gar febr gefallen batte ju Ronigftein, und ware gern gefloben, ba bas erftiegen warb. Und bie Rinber gaben benen von Reiffenberg, bag fie lebig wurden, und ihnen ihr Sans Ronigfiein wieber wurde, geben taufend Gulben." Diefe Summe aufaus bringen, übertiegen bie Rinber bas Schloft, wieberlanflich, fur 7000 fl. an ihrer Matter Bruber, Philipp VII von Sallenftein, an Ulrich von Sanau und bie Reichsftabt Frantfurt 1378. Aus bem Pfandbrief erhellet, bag bie Mutter, Agnes, Philipps V von Kallenftein und ber Glifabeth von Sanau Tochter, bag ihrer Sohne vier, Philipp, Ulrich, Berner und Rune auf Lich baufeten , mabrent Philipp VII feinen Wohnfip an Busbach hatte.

Bon Frau Agnesen Töchtern heurathete Anna von Fallenfein den Grasen Gettsteb von Rieneck, und als beffen Wittwe
ben Grasen Genther von Schwarzburg." Abermals Wittwe,
verzog sie nach Münzenberg, und stiftete fle, Freitag nach Jacobi
1401, in dem Schloß zum hain "einen Spitel armen Siechen,
die des nothbürftig sein und werden, und darzu einen Altar
und eine Bicarie", wosur hinreichendes Einsommen angewiesen,
"Und wann wir von Todes wegen versahren und abgegangen
find, wer dann die herrschaft von Falkenstein und Mänzenberg
von rechter Erbschaft wegen inne hat, die sollent dann fürdaß
Macht und Gewalt haben, den vorgenammten Spitel mit allen
Sachen zu geben und zu leihen, und damit zu ihnn, als sie das

bor bem Affmächtigen Gott trauen jn verantivorten. Duch foatere Urfunde vom 26. Januar 1410 gibt Unua bem von ift geftifteten Spital "ju einem ewigen Seelgerath recht und reblich mit einer rechten Bift, bie man nennet causa mortis, alle bie fabrenbe Sabe und Gater, bie wir igund ban und nachmals gewinnen mogen, gefauft ober noch fanfen murben, wo wir bas baben ober gewinnen in Baufern ober in Bofen , in Relbern ober in Balbern, ersucht ober unersucht, alfo bag wir foldet fabrenben Dabe und Guter unfere Lebtage gebranchen und bie bandbaben sollen und mogen, und nach unferm Tob en bas porgenannte Spitel fallen und fommen follen, ausgefcheiben Eigenschaft und Erbe, bie wir von ber Berrichaft megen von Fallenftein und Dangenberg innehaben ober gewonnen, und und ober bem Spitel vorgenannt nit verfctieben weren ober wurden, bie bann, als Gott über uns gebietet, bag wir von Tobes wegen abgegangen find, wieberum fellen und erben follen, ale bann gewöhnlich und recht ift." Frau Anna lebte noch 1419, und war 1420 tobt. Ihre Schwefter Luitgard erscheint 1375 und 1389 als Cherhards von Epftein Gemablin, Agnes, Die britte Lochter, wurde 1359 an ben Grafen Otto von Solms verhem rathet und ftarb ben 1. Sept. 1409.

Philipp IX, bes achten Philipps altefter Sohn, geb. um 1355, ist vornehmlich durch Anleihen und Beräußerungen bekannt geworden, obgleich er am Donnerstag nach Luca 1490 in Gemeinschaft mit seinem mütterlichen Oheim Philipp VII von der Abtel Fulda um 5700 Gulben das Dorf Groß-Peterweil samt den davon abhängenden Zehnten zu Alein-Peterweil, holzheim, Lich, Rodenheim, Stürzelheim, Wirtheim und zum Bernhards erfauste. Am 13. Dec. 1392 überließ er dem besagten Oheim seine gange herrschaft, Schlösser, Land und Leute für hunderttausend Gulden, vorbehaltlich der Rechte und Freiheiten der Unterthanen, und zugleich sich bedingend, daß, wenn er Sohne oder Töchter gewinne, sene das Land mitsamt den Urfunden für hunderttausend Schibe lösen, die Töchter aber eine zureichende Ausstattung samt Braudschaß sinden follten. Seit dieser Zeit gebrauchte er sich des Erbstämmerertitels nicht mehr, er schrieb sich auch nur mehr Philipp

von Salfenftein herr ju Dungenberg, nicht, wie vorbem, herr ju Saltenftein. Es blieb ihm aber bie Mitregierung , baber fein Ramen allen biefelbe betreffenben Ausfertigungen eingeracht wurde. Es ift ungewiß, ob er bie Beraugerung vornahm, um bas baburd erlangte Gelb gur Tilgung feiner Schulben gu verwenden, ober es in Wohlleben aufgeben zu laffen, ober ob es feine Abfict gewesen, die Stammguter bem legten weltlichen Agnaten zu fichern, ba bie Berren von Sanau darauf Anfpruch machten, und auch bie von Ifenburg, vermöge ber Erbverbruderung von 1321 fic als feine Erben betrachten fonnten. Erbfammereramt blieb nach bem hertommen ber gamilie wohl hauptfächlich in Philipps IX Sanden, wurde aber betreffenden Kalls von demjenigen ausgeubt, ber eben gegenwärtig. Beil er fich aber weigerte, ober auch verabfaumte, bas Erbamt von Jobft von guremburg, bem Aurfürften von Branbenburg zu leben au empfangen, bat biefer bas leben 1408 benen von Weinsberg verlieben. 3m 3. 1401 folgte Philipp bem R. Sigismund nach Italien , und verordnete er , Donnerftag nach Aegibien , feinen und feines Batere vertrauteften Rath, ben Ritter Johann von Lieben jum Sauptmann über feine Lande und Leute, jum Beweis, daß er damals wenigstens einen Theil noch seines ererbten Bebiets befaß.

Philipp IX ftarb unbeerbt im J. 1407. Seine Wittwe, Elifabeth von Epstein, Tochter Eberhards und der Lufardis von Falkenstein, Schwesteriochter mithin ihres Gemahls, einigte sich am 11. Mai 1407 mit ihrem Schwager, dem Kursürsten Werner von Trier, und erhielt zu einer Absertigung alle Früchte und Weine zu Lich gelegen, "doch daß sie davon Koselem und seinen Besellen 200 Gulden, minder eines Gulden, die ihnen verschrieben sind, zahlen soll, wann dieselben Weine eines Theils darum gekauft sind. It. was von hengsten, Pferden, Kühen, Schweinen und anderm Bieh zu Lich ift, mit den Fütterungen in den Scheueren, Stroh und Haber. It. von den Früchten zu Hungen hundert Achtel Korn und hundert Achtel Hafer; wars aber ob unsere Schwägerin vurgenannt an derselben Frucht da liegende icht etwas weggeliehen hätte, das soll ihr an den zweihundert Achtel

Arudien abgeben. It. allen Sandrath und Gefdier zu Lid, ber unfere Brubere fel. ift gewefen, und bagu ben Bausraib in unfers Brubers fel. bof jum Bain. It. bas Silbergefdirr, bas unfer Bruber fel. ""Johanne von Solphuge"" ju Frankfurt 1) verfest hat, wieder geloft in diefer Jahrs Frifte; ware es aber, bag thr bas in diefer Jahrs Frifte und ber Zeit, als fie perfdrieben und perfest feind, nit geloft wurden, fo ban wir ihr in einem andern besondern Brieve gu Unterpfand gefest und perfchrieben ben Frouhof halb ju Bich mit allen Bugeborungen, Medern und Biefen, ber ibr; auch far balb verfdrieben ift far ein Theil ibres Witthums, und bargu bas Theil alles Behuten ju Lich vor ber Stadt, ale viel baf ber Berricaft von Raltenflein angehoret, baran fie fic bann balten, und bamit thun foll und mag, als bas berfelbe Brief barüber ganglich und eigentlich ausweiset und besagt. It. alle Schafe, die unsers Brubers fel. gewaft fein 34 Mungenberg, befonders an der einen Schaferei, und die Schaferei au Affenheim und ju hungen. It. ben Schaftreib ju Marsfeld ibre Leibancht zu baben. It. bie Duble zu Sungen mit Ramen ber Molber, bavon auch ihre Leibaucht. Bar es aber, bag fie fic jum ebelichen Leben veranderte, fo foll die Duble und Molber gang ab fein, und fie bamit nit mehr ju ichiden haben, It, por alle farnbete Sould und Panbicaft breibunbert Gulben ihr lebenglich zu werben zwischen St. Michels Tag nachft. 34 Die Schuld an Jordan Golbidmidt unfer Schwägerin porgenannt, Die gulben Rett unfere Brudere fel. ju Steuer ju lofen. 34 ward aud, bag unfer Schwagerin vorgenannt feit unfere Brubers fel. Tob etwas von Schuld wegen von Barichaft aufgeboben batte, bas um fechzig Gulben ware ober barunter, bas foll ab fein und feine Rebe barum baben, wars aber barüber, bas foll

<sup>1) »</sup>Hunc, « merkt Hontheim an, und ist ihm barin Hr. Köllner gesolgt, »hunc, a domo, quam incolebat, quaeque verosimiliter portio ejus haereditaria suerat, ita nominatum, omnes, quotquot de Werneri nostri el Falckensteiniorum familia scripsere, praetermiserunt. « Der Dativ, Johanne, zeigt aber beutlich, daß hier von keinem Falkenstein die Rede, sondern daß an Johanne bon Holzhausen, der bekannten Familie in Frankfurt, das Silber verpfändet gewesen.

ihr an ihrer Summe bes vorgenannten Gelbes abgehn. It. bie hundert Gulden Shuld an herrn Eberline Pastor zu hungen, sollen ihr auch solgen und werden. It. und hundert Achtel Saberen sollen ihr auch zu Sent Michels Tag nächst kommend werden . . Auch ist beredt und bethädingt, daß sie, ihre Erben oder niemand anders von ihrer wegen, herüber zu der Grafsschaft und herrschaft von Baldenstein, noch an die senen die sie zu regieren inne hant oder bestigen, nu oder in kunftigen Zeiten keine Forderung, Ausprache oder Recht mehr haben oder thun sollen in keine Weise." Die Wittwe lebte noch 1413, war aber 1422 bereits verstoeben.

Das gefamte Erbe bes Saufes Faltenftein vereinigte ber lente Mann bes Saufes, Werner III, jener Rurfürft von Trier, beffen Gefchichte Abth. II Bb. 4 S. 153-162 gegeben. Durch ibn war bas Kaltenfteinische Archiv nach Cobleng gefommen, von bannen es jedoch in ber neueften Beit an bas Bergogl. Raffauische Centralardio ju Ibftein abgegeben worben. Merners Erben waren bie Rinber feiner Schweftern Luitgarb, verehlichte von Epftein, und Agnes, bie Grafin von Solms. "Die von Epftein batte zwei weltliche Göbne binterlaffen, nämlich Gottfried und Eberhard, die man 1401 für die einigen Erben bielt; allein von ber Grafin von Solms waren fünf Rinder vorhanden, namlic amei Gobne, Bernhard und Johann, und brei weltliche Tochter, Anna, Bemablin Dietbers von Ifenburg, Anna, Gemablin Bere harbs von Sann, und Agnes, Graf Muprechts von Birneburg Bemablin. Diese geriethen über die Theilung ber Erbichaft icon bei Werners Reben in 3mift, und baber traten bie Schwäger von Sann, Birneburg und Isenburg 1410 in eine nabere Berbindung, und befchloffen, gleich große Theile aus ber Erbichaft ju nehmen. Der Erzbischof, ber wohl mufte, bag bie herren von Sangu und die von Beinfperg, welchen letteren R. Sigis. mund icon im 3. 1408 bas Erbiammereramt gegeben batte, von ben Uneinigkeiten seiner Schwestersohne Bortheile gieben warben, bemubte fich, bie Solmfer mit ben Eppenfteiner Enteln vorläufig zu vergleichen, und endlich gelang es ihm im 3. 1417, ben vorläufigen Bertrag ju Stanbe ju bringen, vermoge beffen

alle Kallenftein-Mungenbergischen gander in brei gleiche Theile urtrennet, und zwei bavon ben Solmfifden Beidwiftern, ber britte aber ben von Eppenftein gegeben werben follten. Bergleich marb vollzogen ju Bugbach 1419, am Mittwoch vor St. Urbanstag , und man theilte bas land in bas Busbacher, bas Licher und bas Sayner Theil. Als Gefamigut wurde allen gemeinschaftlich vorbehalten bie gabre ju Beiffenau über ben Rhein und ju Offenbach über ben Dayn, und bas Archiv. Außerbem ward fengefest, bag bei Bertauf und Berpfaubungen ben Miterben und beren Rachfommen bas Raberrecht aufteben, Die Beräußerung an Fürften aber unerlaubt fen follte. herren pon Eppenftein mablten burch bas Loos bas Bugbacher Drittheil, ju welchem Bugbach, Gruningen, Ziegenberg, Rrange berg, balb Mungenberg mit ber Burgmannschaft und Danne Schaft , Robelbeim , Lich , Ronigftein , Sofbeim und balb Bilbel geschlagen mar. Der füngfte berfelben, Eberbard, mablte Ronige Rein jum Gig, und nannte feinen Antheil nach biefem Schloffe Die Grafichaft Ronigftein und herrschaft Breuberg. Gottfried; ber altere Bruber, nahm ben Titel Berr von Mungenberg an.

"Die Solmfischen Gefdwifter festen fich erft am 27. Dat 1420 auseinander, und theilten ihre zwei Drittheile der gefamten Erbicaft in bas Savnifde, Lidifde und Kaltenfteinische Antheil. Das erfte befam Anna von Solms und ihr Bemabl, Graf Bere bard von Sayn, nebft ihrem Schwager Diether von Sfenburg, bas zweite Graf Bernhard und Johann von Solms, und bas britte oder Kalkensteinische ber Graf von Birnenburg. Rum Theil Sayn geborte Affenbeim, Dbererlebach, balb Bilbel, Beiffenau mit ber Kahre, bie Dorfer Sechtsheim, Rierftein, bas Recht an ben verpfandeten Schlöffern Peterweil, Strußbeim, Riedern-Rogbach, Benftebt und Robgen, ein Runftheil ber Stadt und Burg Dung genberg nebft einem Biertheil ber Mannichaft und ber Bannforft jur Dreveich mit bem Titel eines Bogte ju Mungenberg. Theil Lich begriff bie Stadt und Burg Lich, bas übrige bet Stadt Mungenberg und ber bagu gehörigen Mannichaft und bie hobeit und Rechte über bas Rlofter Arnsburg. Bu bem Theil Saltenftein ward geleget Falfenftein, bas Schloß am Donnerds

borg, mit allem Zubehör auf der Seite des Rheins, auf welcher bas Schloß liegt, von selbigem muste aber den Bestsern des schloße liegt, von selbigem muste aber den Bestsern des schwie zu Rierstein und ein Jahrgeld von 71 Gulden. Die Einstanste des Schlosses Pfedersheim wurden in fünf Theile zertrennt, allein die volltommene Gerichtsbarkeit und Hoheit über die Stadt und die Hälfte derselben ward zu dem Birneburgischen Theil, zugleich mit den Weinbergen in Bitheim und Brezenheim gelegt. Bom Reichspfandschlosse Kalsmunt besam seber ein Fünstheil.

"Der Raifer Sigismund belieh icon im Jahre 1420 bie Bebruber von Eppenftein mit ben Reicheleben, bie auf ibr Antheif gefallen waren, nämlich ber halben Reuftabt Dangene berg, ber Burg Ronigstein, einem Theil ber gabre bei Daing, einem Drittbeil bes Turnos aus ben beiben Maingischen Bollen. und bem Begegelb ju Butbach. Ginen gleichen Lebenbrief gab er ber Annen von Solms und den von Ifenburg über ihren Antheil an ber Sabre, bie Turnofen, und Golog Mungenberg, über bie Bogtei und über ben Korft Dreveich, welche fie von ber Grafichaft und herrichaft Kaltenftein, .. wie er felbft anfahrt, erhalten batten. Diefem obngeachtet belieb er 1421 Ronrad von Beineberg mit ber Graficaft ju Faltenftein, Berrfcaft ju Mangenberg und Ronigftein und allen bagu geborigen Stadten, Leuten, Bollen, Gerechtsamen, bem Turnos aus bem Triertiden Bolle au Engers, und der Rabre oberhalb Maing gu Weiffenau, fo wie fie bem Reiche durch Graf Philipps Tod beimgefallen feyn follten; aber biefe Belehnung ober Schenfung batte feinen Rugen.

"Diether von Jenburg überließ sein Theil der Pfanbschlösser Pfebersheim und Ralsmunt 1422, gegen die verabredete Pflicht, einem Färsten, nämlich dem Aurfürsten Konrad von Mainz, und erhielt 1446 von Dietrich, dem Grafen von Sayn, ein Biertheil seines Falkenstein-Münzenbergischen Erbtheils pfandweise. Das zweite Biertheil bekam zu gleicher Zeit Graf Reinhard von Danau, und die überbleibende hälfte Frank von Kronberg. Rachdem diese Stücke insgesamt eingelöst waren, erhielt sie endslich Graf Ludwig von Isenburg unter dem Titel der herrschaft

Sayn. Seit biefer Zeit ift ber beträchtlichste Theil ber Gmfund herrschaft Falkenstein-Mungenberg zwischen ben von Epsein, von Solms, von Isenburg und von Birneburg vertheilt gewesen. Der Name ber Grafschaft Falkenstein verschwand, weil die zu ber Grafschaft gehörigen Länder von einander getreunt waren. Die alte herrschaft Falkenstein ward von den Mungenbergischen, Welches von dem Mungenbergischen beinahe vertisgt war, wurde wieder in seine alten Borrechte eingesest."

Eine britte Linie bes Saufes Bolanden batte ben Ramen von Sobenfels angenommen , von ber zwifchen Ralfenftein und Wilbenftein gelegenen Burg, jur Seite des Baschthals, bas fic am Donnersberg suboftlich bingiebt. Der Stammvater biefer Linie ift geworden Philipps III Sohn, ebenfalls Philipp genannt, ber 1220 von Bolanden, seit 1226 Berr von Sobenfels und Reipolistirden, wie fein Bruber Werner VII, geft. por 1241 Kinderlos, 1235 Berr von Reichenftein beißt. Philipp I von Bobenfels verburgte fich, famt bem Pfalgrafen Ludwig I, Berges Leopold von Deftreich und Philipp von Bolanden fur R. Beinrich, Sohn Raifer Friedrichs II, welchem gegen eine zu gablende Summe von 1300 Mart Silber Bifchof Beinrich von Worms bie Stabt Bimpfen und die Burg Eberbach zu Leben gereicht batte. In 17. Mug. 1234 gab er bem St. Gereonsftift ju Coln und ber Rirche von Nadenheim ben Weinzehnten ju Radenbeim bis au bie Grenze zu Martenbrunn frei, nachbem er fruber als Bebente berr zu Rierftein die befagten Rirchen in ihrem Befige au Radens beim geftort batte. 3m 3. 1236 ertheilte ibm auf fein Ausuchen Raifer Friedrich II bie Bergunstigung, bag nicht nur fein Sohn, Philipp II, sondern auch seine Tochter Glisabeth zur Rachfolse in den Reichelehen, vielleicht bie Berricaft Reivoltstirden, befähigt fein folle.

Philipp II von Sobenfels mag um bas 3. 1240 bie Berefchaft angetreten haben. In der Fehde der Stadt Worms mit Simon von Schaumburg, 1245, waren Philipp, Raugraf Ronrad und Philipp von Falkenftein der Stadt Belfer bei der Belagerung

von Doffenbeim an ber Bergftrafe, gleich barauf aber, 1246, befehdete ber von hobenfels bie Wormfer, wobei ihm fein Sowager, Rangraf Ruprecht II von Reuenbeimburg, ju Beiftand. Diefer mag ber Gemahl ber von Raifer Friedrich II begnabigten Elifabeth von Bobenfels gewesen fein. Bon ber Abtei St. Alban bei Mainz bebauptete Bbilipp unter mebrem ben Rirchenfag in Ubenheim ju Beben ju tragen; bas beftritt bie Abtei, und burch Urfunde vom April 1250 erflatte Philipp, ber bier Imporialis Aulae camerarius fich nennt, bag er ju ber befagten Rirche weber ein Recht babe, noch verlange. Um 4. Febr. 1253 ents idied Erzbischof Gerhard ben feit langerer Beit zwischen Philipp von Sobenfels und ber Stadt Main; maltenben fcmeren Streit in folder Brife, das Philipp, »dilectus consanguineus noster«. ben balben Burgfall ju Beiffenau gegen eine Abfindung von 250 Mart an bie Stadt ju überlaffen babe. Bas in Philipps Bebiet bes Ergfiftes Bafallen und Barger an Gutern befigen, bas mag ihnen bleiben mit bem Rechte, welches fie ju Beiten bes Mainzer Stadtlammerers Dubo, loblicen Andenfens, gehabt. Bas aber funftig bergleichen Bafallen ober Burger in unfere Bettere Berricaft an Gutern erwerben möchten, bas bleibt ben Baften unterworfen, bie vorher barauf gerubet haben. Um 25. Darz 1253 theilten fic bie Gebruder Philipp von Kalfenftein, bes faiferlichen bofes Truchfeg, und Berner von Bolanden mit ihrem Better Philipp von Sobenfels in ben Grund und Boben bes Burgftalls Beiffenau, fo bag ber von Sobenfels mit feiner Balfte nach Wohlgefallen ichalten moge. Um 15. Junius 1258 bestimmen die nämlichen, daß die Cavelle des b. Ricolaus zu Mains binter bem Refectorium bes Doms gelegen, aufamt ben Befallen ber pormaligen Burgcapelle in Beiffenau, ju einer Bicarie unter ihrem Prafentationerecht vereinigt werbe. "Gie wollen ferner, bag ein zeitlicher Bicarius unfer und unferer Rachkommenschaft Bicarius beige, und in bem Canon ber Deffe ausbrudlich ber herrichaft von Bolanden, Kalfenfiein und Sobenfels gebente."

Bon R. Richard ju feinem Statthafter für einige Gebiete am Rhein bestellt, gerieth barüber Philipp 1262 ju Febde mit

Berner von Epftein , bem Rurfürften von Maing , ber gwat unterlag, feinen Begner aber mit dem Bann ftrafte. Die Rebte, veranlagt, wie es icheint, burch bie von Philipp gegen bie Stiftsgeiftlichteit verübten Gewalttbatigfeiten, Die Begnabme von Fronbofen, Bebnten und freieigenen Gutern, wurde im Januar 1263 burch ben Ronig vermittelt. Schon am 7. 3nl. 1261 batte Bbilipp befundet, er fei mit dem Clerus der Stadt Main, welchem auch bas Rlofter Dalbeim beigngablen, wegen manderlei Erbebungen ober Erpreffungen, wie man es nenne, von beffen Batern zu Streit gefommen, und barüber mit ber Ercommunication, fein Gebiet mit bem Interdict belegt worden. Dan habe babin fic verglichen, baf Arnold, ber Domicholafter, Simon, ber Propft zu Dorlar, Bruber Sartmub, Deutschorbenscomthur & Marburg und Majung von Alzei, nach Philipps Anleitung bit Natur ber in bem Umfang feiner Gerichtsbarfeit belegenen Guter ber Beiftlichkeit zu untersuchen batten. Bas biefe burch glanb wurdiges Zeugniß ober burch au Recht bestebende Urfunden als Fronbofe, es feien Behnten ober Bofe, ober auch ale freieigene Bater erfennen murben, bas foll ben Rirchen obne Befteurung ober fonftige Beschwerung verbleiben. Sind es aber Guter, Die von Alters ber bem Bogt ginebar, bann follen bie befagten, mit Bugiebung eines von unfern Burgmannern, ben bas Mainger Domcapitel mablen mag, die Leiftungen berabfenen zu bem Maafe, bas ihnen recht und billig icheinen wirb.

Die Schiedsrichter wurden sedoch durch mancherlei Jufallige keiten verhindert, ben ihnen gewordenen Auftrag zu vollsähren, daher Philipp sich zu der fernern Erklärung vom 7. Januar 1263 veranlaßt fand. Im Eingang heißt es: "Damit alle deuklich erkennen, daß ich mit den Rirchen Frieden haben, in keiner Beziehung ihr Recht beeinträchtigen will, ersete ich ihnen, mit Zuziehung meiner Söhne Philipp und Tilmann, allen seit der Einigung von 1261 erlittenen Schaben, und bestimme, daß fortan alle Fronhöse, Zehnten und freieigenen Güter von seglicher Steuer und Belastung ledig sein sollen, namentlich der herren von St. Alban höse in Ober- und Niederbodenheim, des Domscapitels Güter zu Biedelnheim, Rordenstatt und Gaubischofe

beim, bes Domprovften ju Chersbeim und Bobenbeim, bes St. Beterfiftes Sof und Buter ju Caftel, bes St. Stepbanftiftes Rrondof famt augeborigen Gutern in Radenbeim. Bubesbeim und Bornbeim, bes St. Bictorftiftes auf St. Bictoreberg und in Laubenheim, bes Mariengrabenftiftes Behnten und Gater gu Asrdenstatt, Laubenbeim und Mommernbeim. Go viel aber bes St. Albanftiftes bofe ober Guter ju Ebersbeim, Mommernbeim und Bechtolebeim, bes Rlofters Jacobeberg in Cherebeim und Armsheim , bes St. Johannesftiftes in Mommernheim , ober irgend einer anbern Rirche Eigenthum betrifft, bleibt ber Unterfudung und Entideibung bes Dombedants, bes Dechants gu St. Stepban und bes Ergprieftere überlaffen." Diefe, ber Dombecant Ludwig , ber Ergpriefter Cberwin , Berthold ju St. Beter, Balther ju St. Stephan Dechant , haben nachträglich, Dienftag nach Maricubimmelfahrt 1263 bes von Sobenfels Unrecht und gewaltfames Berfahren erfannt, und einflimmig bie Steuerfreibeit ber in Krage geftellten Guter ausgesprocen.

Am Montag nach Beter und Paul 1262 batte »Philippe chevalier seigneur de Hovels« anerfannt, »qu'il tient pour lui et ans hoirs en fief de la duchesse Aleyde de Brabant et son fils ainé Henri, sex caratas vini apud Wesele, lesquels le roi des Romains donne à un duc de Brabant, jusques à ce qu'il seroit remboursé de la somme de deux cents marcs deniers de Cologne. « "Am 19. Dec. 1276 belebnt Bbilipp ber Meltere von Sobenfele bie Ritter, Junter, Bubner, geiftliche ober weltliche, überhaupt alle Infaffen von Mommernheim, um bie burch fie bewiesene Treue ju belohnen, mit dem genannten Dorfe, famt allen bemfelben antlebenben Berechtigungen, videlicet judicio, jurisdictione, censibus, precariis, hospitalitate, viis, inviis, pratis, pascuis, vineis, agris cultis et incultis, et ceteris attinentiis quibuslibet, que de iure vel consuetudine in ipsa villa et in terminis eius hactenus habuimus et habere dinoscimur, ex pura et simplici benivolentia, ipsos iam nunc in possessionem predictorum omnium transmittentes, et dantes eis. secundum ius et consuetudinem terre et vasallorum nostrorum, debitam warandiam super eo. Weiter befennt Philipp, daß er noch seine Erben kein Recht haben sollen zu bent Leuten, die gegenwärtig in besagtem Dorse ansässig, oder zu ihren Erben, so lange die in jenem Dorse verweilen: und daß die genannten Ritter, Junker, Sähner, und sämtliche Insassen nostra et heredum nostrorum contradictione vel impeditione pessunt repellere si voluerint, et a suo consortio removere.«

"Sie wählten ben Arnold von Biebelnheim, Die Ochraber Berner und Gottfried von Saulbeim, alle brei Ritter, und fanf andere Manner, bie in Aller Ramen und und unfern Erben gu bulbigen baben, gleichwie fie von uns zu Bafallen angenommen worden . . . Sollten vielleicht in ber Rolge biefe Bafallen aus Boewilligfeit ober auch ju fcheinbarem Bortheil an uns ober andere biefes leben veraugern, ober bem Dorfe und ber Gemeinbeit zu Schaben irgend etwas vornehmen wollen , fo barf bas feine Rolgen far bas Dorf und bie Gemeinheit baben, fonbern es werben bie Ritter, Junfer, Subner und fonftige Infaffen. obne bag wir fie bagu aufforbern, uns andere Bafallen vorftellen , bie wir in feinem Falle gurudgumeifen baben. Befagte Bafallen , wer fie auch nach ber Beiten Wechfel feis mogen, follen boch, vermoge bes uns ober unfern Erben geleifteten Treueibs, nicht mehr Recht, Dacht ober Rugbarfeit haben, noch fich unmagen, ale ben übrigen Rittern, Junfern, Subnem und Infaffen inegemein auftebt, alle vielmehr für ewige Beiten ibrer Freiheit geniegen. 3m Ralle bes Abganges ober Sterbfalles eines folden Bafatten werben wir von feinen Erben in teinem Kalle bie unter bem Ramen Anevel Bergewebe befannten Gebaren forbern. Dem allen zu befferm Beugnig baben wir und unfere beiben altern Sobne. Bbilipp und Dietrich biefer Urfunde unfere Siegel beigefügt, mabrent bie beiben jungern, Philipp und Johann ihrem Inbalt vollfommen beipflichten."

Philipp II half noch ben Theilungsvertrag zwischen Graf Johann I von Sponheim in Areuznach und seinem Bruder Graf Beinrich zu Stande bringen, 1. Sept. 1277, muß aber gleich barauf mit Tod abgegangen sein, benn noch in demselben Jahr erscheint Philipp III als herr zu hohenfels. Mit Lutgard von

Menburg, Deinrichs von Jienburg und Gerlachs von Limburg Sowefter verbeurathet, gewann er, außer ben vier oben genannten Sobnen, noch den Sobn Engelbert, biefer 1278 und 1294 Doms berr zu Maing, bann bie Tochter Bedwig, Elisabeth und bie qu Philipp pon Bolanden verheurathete Lutgard. Bedwig erhielt, wie ihre Brüber in ber Urfunde vom 27. April 1278 fic ausbraden, eine Prabenbe auf Muprechisberg, und haben in Betracht beffen befagte Bruber bem Rlofter ben Belbengerhof in Bingen gurudgegeben. Der Elifabeth Erifteng ift nicht allerdinge erwiesen. Roch wird als Philipps II Sobn Tilemann, 1263 und 1277, que, wie es beißt, als Propft ju St. Buibo in Speier 1276. genannt. Bon ben in ber Urfunde fur Mommernbeim genannten Göbnen verfaufte Dietrich im 3. 1284 Reichenftein und Trechtingsbaufen , bann 28. Rebr. 1287 um 200 Pfund Beller bas Dorf Medenheim an ben Pfalzgrafen Endwig II. 3m 3. 1278 war Dietrich noch unbeweibt, am 1. Det. 1283 verfauft er in Gemeinschaft feiner Gemablin Ung. ein Biertel bes Dorfs Bifcofsheim awifden Bergen und Sanau um 50 Mart Coin. an feinen Better Philipp von Salfenftein. Johann von Dobenfele, Imperialis Aulae camerarius, Gem. Mques, 1276 und 1278, wohnte auf Sobenfels, und befundet Sonntag nach Allerheiligen 127. baf er ben 3mift amifchen Ritter Gottfried von Ranbed und zwifden feinen Burgmannern Embrico und Johann von Ranbed auf gutlichem Wege ausgleichen werbe. Er foll Rachtoms menfchaft hinterlaffen haben, bie inbeffen auf bes einzigen humbracht Ungaben berubent, nicht in Betracht gezogen werben fann. Philipp IV, ber Jangere, verfaufte am 18. Rov. 1283 in Semeinfchaft feiner Sausfran Ifengard , Die als folche bereits 1278 genannt wirb, bas ibm guftebende Biertel von Bifchofsbeim an feinen Better Bbilipp von Mungenberg. 3m 3. 1291 tommt Ifengard als Wittwe vor. Bon ihren Rindern find namentlich befannt Berner, hermann, Agnes. Diefe, an Johann ben jangern von Men verbeurathet , nennt in einem Bertrag, 1291 mit dem Rlofter Manfterbreifen errichtet, Oppenheim ihre Stabt.

Bie es icheint, haben fich bie beiben Philipp, ober auch thre Sohne, vollkanbig in die Sohenfelfischen Befigungen getheilt,

und die bis babin bestebenbe Gemeinschaft aufgeboben, benn eine Urfunde von 1333 ift unterfdrieben von hermann und Bernber Gebrüder herren au boenvele und Conrad bert an Reipolafirden. Bermutblich waren Berner und hermann bie Storenfriede, welche von Sobenfels aus die Stragen beunrubigend, bie Raufleute plundernd, bie Grafen Balram von Sponbeim und Seinrich von Beldeng veranlagten, fic 1350 mit ben Städten Worms und Speier ju verbanden und 1351 bie Refte Sobenfels zu zerftoren. Lebmanns Speierifche Chronif meldet, bag bie von hobenfele bie gebbe noch lange fortfesten, endlich boch, unter ber Berpflichtung, bas Schlog niemals wieber aufzubauen, als Schabenserfas von ber Stadt Speier 300 Pfund Beller annahmen. Die Berricaft Sobenfels icheint im Laufe biefer Fehbe an Rurpfalz verpfandet worden zu fein, und ging im 3. 1355 an ben Grafen Johann von Sponbeim-Starfenburg über. hermann von hobenfels wird affinis noster genannt in bes Rurfürften von Maint, Beters von Asvelt Teftament. Ein anderer Bermann herr zu hobenfels und fein Sobn Johann verlauften an Ronrad Lanbichad von Steinach, ben Bigthum gu Reuftabt, um 40 gute und gebe Gulben ihr eigen Dorf Ingeinbeim, ausgensmmen bie Burg bafelbft, 21. Januar 1372.

Philipp III, in Betracht seiner Brüder der Aeltere, wird in Rudsicht auf seinen Bater- in Urkunden auch der Jüngere genannt. Er befreite d. d. Schwabsburg, 19. Nov. 1274, die Güter in hechtsheim und Ebernheim, so Johann, der Sänger zu St. Peter in Mainz den Söhnen seines Bruders Friso vermacht hatte, von Spannsuhren, hospitalitäten, ungewöhnlichen Precarien, oder der gemeiniglich sogenannten Nothbede und aller Servituten Last, vorbehaltlich doch der hergebrachten Precarien, oder der Jahrsbede, und der ordentlichen Steuern. Im J. 1277 verlauste Philipp die Bogtei Bodenheim an den Lehensherren, den Abt von St. Alban, und um 1294 resignirte- er das Lehen Filzbach zu handen des Lehensherren, des Kurfürsten Gerhard von Mainz. Als eines Berstorbenen wird seiner 1297 gedacht. In der Ehe mit einer Tochter des Grafen heinrich II von Iweisbrücken gewann er den Sohn heinrich und die an den Raugrasen

Beinrich von Reuenbeimburg verbenratbete Tochter Elifabeth. Beinrich ideint vollig mit feinen Bettern abgetheilt und feinen Sis zu Reipoltefirden genommen zu baben, wenigstene bat er ber erfte bes Titels Berr von Reipoltsfirden fich gebraucht. Er aberließ 1297 bem Grafen Balram von Zweibruden bof und Dorf Urbach und ftarb am 28. Dct. 1328. Ronrab, fein alterer Sobn , Berr ju Reipoltefirchen 1333 , verfauft 1344 gemeinfcaftlich mit feinem Bruber Beinrich und feiner Mutter Jutta für bie Daner von acht Jahren an bie Grafen Beinrich und Jobann von Sponbeim ju Tannenfels bas Gut ju Beftbofen, gleichwie ben bafigen Rirdenfas bie Bebrüber Ronrad und Beinrich pon Reipolisfirden, bann bie Raugrafen 1350 an bas Sochfift Borms verschenken. Urfundlich fommt Ronrad 1369 jum legtenmal por. Aus feiner Che mit bes Nicolaus von Sunolkein Bittme, mit 3ba Schent von Erbach, burch welche ein Antheil ber Berrfoaft Bidenbach am Melibocus ben Sobenfels aufiel, famen die Sobne Ronrad, Propft ber von ber Abtei Borge abbangenben Propftei au Pfeberebeim, 1414 und 1419, Eberbard I und hermann. Bermann vergonnte 1382 bem Pfalzgrafen Ruprecht alles, mas bie Berricaft Sobenfele in Gau-Dernbeim befeffen, einzulofen, und perfaufte in bemfelben Jahr bem Pfalggrafen Ruprecht bem Bungern um 500 Gulben bie Berricaft Biebelnbeim, nur feine aum Schild gebornen lebenbaren Mannen ausgenommen, und bas Dorf Bilgesbeim bei Bogenbeim. Eberbard I, 1360-1420, pon Sobenfels, herr ju Reipolisfirden, verfaufte 1414 einen Theil bes Dorfes Bintersbeim bei Dbernbeim um 1100 Gulben und bas balbe Dorf Gimsbeim ebenfalls um 1100 Gulben an ben Pfalggrafen Ludwig III. Er ftarb 1420-1425, nachdem er ber Bater eines zweiten, ber Grofvater eines britten Eberbard geworden. Eberhards III Sobn, Eberhard IV, Domberr ju Trier, am 14. Mary 1470 vereibet ale Chorbifchof tit. 8. Agathae Longuioni, murbe im 3. 1480 gum Dombechant ermablt, und erscheint als Dompropft seit 26. Aug. 1503. Als der betagte Qurfurft Johann von Baben bemübet, feinem Grogneffen Jacob bie Coabintormurbe ju verfchaffen, fand er unerwarteten Biber-Rand ab Seiten bes Dombechants Sobenfels und ber bemfeiben

anhangenden Domherren Philipp von Kriechingen, Richard von Greifenklau und Otto von Breibbach. Deshalb sagt der Rursfürst in dem am 30. Juni 1500 ausgestellten Schuldbrief: "Und dwile wir dieser Jyt unser Capitels Insiegell beschlossen, dardurch daß unser Dom-Dechant dieser Sachen widderwertig, epnen Schiffel darzu hait, über unser Erforderung nit bekomen, noch zu Siegelung dieser oder ander des Stiffts Sachen und Händlen gebruchen mögen, so haben wir uß solichem Mangel an statt desselbigen unsers Capitels Insiegell unser seder spn eigen Insiegell auch tun henden an diesen Brief." Der weitere Verlauf des Streites um die Coadsutorie, welchem bath darauf die Wahl eines Erzbischofs solgen sollte, ist Abth. I Bd. 4 S. 179—180 beschrieben. Am übessen subt zu Deuz.

"Der fubr," fo berichtet Tritthemius, "im 3. 1502 bie Dofel binauf, in ber Absicht, bem in Erier abzuhaltenben Provincialcapitel beiguwohnen. Als Pfalgel, wo ber Ergbifchof gu refibiren pflegte, erreicht, er fich anschiedte, vollends nach Trier binaufzugeben, murbe er von ben Dienern bes Martgrafen Jacob von Baben gewaltsam angegriffen und niebergeworfen: ganger vier Monate mußte er mit feinem Capellan, einem bet Rloftergeiftlichen, im Gefangnig aushalten. Die Beranlaffung biergu mar folgende. Gerlach batte einen Bruber, ben Otto von Breidbach, ber, Domberr gu Trier, bem erzbifchoflichen Coabjutor, bem Marfgrafen von Baben, burchaus entgegen. Diefer ließ verschiedene bem Coabjutor nachtheilige Proclame an ben Thuren ber Domfirche anschlagen, und zwar auf ben Ramen feines Brubers Gerlach, als bes apoftolifden Commiffarine, was zwar als eine Salfdung bestritten wurde. 3ch weiß aber guverläffig, bag hiermit bem Abt Unrecht gescheben ift, ber bat fich bie Eigenschaft eines apostolischen Commiffarius nicht beis gelegt, nicht beilegen fonnen. Wenn in bem Gefchaft ein Betrug vorfam, fo ift folder teineswegs bem Abt, fonbern einzig und allein feinem Bruber jugufdreiben. Dito von Breibbach mar ein erfahrner Doctor, im Curialftyl trefflich bewandert. Auf bes ibm wiberwärtigen Coabiutore Unfuchen ercommunicirt, fonnte er allenfalls ein Absolutorium, wie er es eben brauchte, gefertigt

und auf des Abtes Ramen publicirt haben. Er tonnte aber ebenfalls unschuldig gewesen sein, und dann were die Beschuldigung himmelschreiend." — Am 27. Jul. 1510 hat der Domspropft sein Testament errichtet, und zu dessen Executoren seinen Bender, Johann von Sohensels, den Chordischos Georg von der Lepen und den Deutschordenskitter Georg von Hohensels ernannt. Er starb den 10. Febr. 1515. »Zelo ecclesiasticae disciplinae, justitiae, et laude multarum virtutum eum praecelluisse ferunt.«

Des Dompropften Bruber, Johann von Gobenfels Berr au Reipoltsfirch freite fic bes Grafen Sanemann von Leiningen-Rixingen und ber Abelheib von Sirf ju Forbach Tochter Balpurg, als welche, famt ibrer an Emich von Dann au Dberftein perheuratheten Schwefter Elisabeth, Die Grafichaften Rixingen (Redicourt, nordlich von bem lotbringifden Blamont) und Daasburg (theilweise), bann Forbach erbfe. Als Banerbe auf Steincallenfells tam Johann mit Rurfurft Berthold von Maing au Rebbe, welche boch burch ben Bergleich von 1495 abgethan murbe. Er lebte noch int 3. 1501. Seiner Sohne waren zwei, Sanemann und Bolfgang. Jener wurde auf Berlangen feines mutterlichen Grofvaters jugleich mit feinem Better Banemann von Daun von Bifchof Aibrecht ju Stragburg 1492 in Die Lebensgemeinschaft bes Leiningischen Sechetheils ber Grafichaft Dagsburg aufgenommen. Er binterlies nur Tochter, beren altere. Clauble, ale bee Grafen Lotbar von Dettingen Bitime, ben . Grafen Ludwig von Dettingen beurathete, mabrend bie fungere, Sidonia, in erfter Che mit Johann I von hobenfels ju Reipolisfirden, in anderer mit Egenolf von Berolded verheurathet mar.

Wolfgang von Sobenfels und Reipolisfirchen wurde, famt Wirich von Daun zu Oberftein, im J. 1518 von dem Bifchof von Mes mit der Grafschaft Rixingen und herrschaft Morsberg belehnt. Bischöfticher Basal, besehligte er als hauptmann einen Theil der hulfstruppen, so 1525 dem herzog von Lothringen für seinen Krieg mit den rebellischen Bauern zugeschickt wurden. In diesem Feldzug mag er zu Bekanntschaft mit der neuen Lehre gekommen sein, und der hat er sofort gehuldigt. Der erfte feines Gestallechtes unterschrieb er den Reichsabschied von 1532. Wittwer

pon Ratharina von Rappolifiein feit 1519, wird er zwifden 1540 und 1543 geftorben fein. Gein einziger Sohn Johann I erbeurathete mit feines Dheims Johann Tochter Sidonia bie Berricaft Reivoltefirden. Sidonia mar feine zweite Rrau, bie erfte , Ratharina , bes Grafen Philipp von Raffau = Biesbaben Tochter, vermäblt 1538, ftarb im Bochenbett 1540. 3obann vereinigte alle Buter feines Saufes, namentlich bie Graficaft Forbach und bie balbe Reichsgrafichaft Riringen. Bon Riringen nabm er 1545, von Forbach zwischen 1566 und 1570 ben Titel an, und beiber Titel gebrauchte er fich in biefen Jahren bei bem Unterfdreiben ber Reichsabschiebe. Gin eifriger Lutheraner, bob er als Bormund bes Rheingrafen Otto 1554 bas bieber fatbolifch gebliebene Rlofter in Flanbeim auf. 3m 3. 1565, nicht lange por feinem Ableben, vertaufdte er fein Biertel ber Berricaft Bidenbach gegen bas bem Grafen Philipp von Leiningen-Befterburg auftanbige Biertel an Forbach. Sein Sohn, Johann II, refidirte gewöhnlich zu Forbach, welche herrschaft jest fein alleiniges Eigenthum, war verheurathet mit des Grafen Johann von Daun und Falfenftein Tochter Amalia und farb vor bem 13. Det. 1577 mit hinterlaffung bes minderjabrigen Gobne Johann III Diefer, geb. um 1573, farb unverheurathet ben 3. 3ul. 1602 au Forbach, als ber lette bes großen Stammes von Bolanben. Die Allodialguter, Die Reichsberricaft Reipoltofirden insbesonbere, vererbten fich auf feine Mutter.

Samt Trechtinghausen kam Reichenstein von den Pfalzgrasen an das Erzstift Mainz, und von diesem das Dorf an das Domcapitel, was aber nicht der Fall mit der Burg gewesen zu sein scheint. Im 3. 1772 erlaubte die Herrschaft einigen Insassen von Trechtinghausen, den Schloßberg mit Reben zu bepflanzen, welche, durch die alten Burgmauern geschügt, tresselich gediehen. Die Pflanzer dieser Reben verwandelten sich unter französischer Herrschaft in Eigenthümer, und von einem derselben hat der Obriste des 28. Insanterie-Regiments (Bd. 4 S. 329), heute Generalmasor a. D. Franz Wilhelm von Barsus, im 3. 1834 die Burg samt den anliegenden Wingerten erkaust, daß er demnach gewissermaßen in die heimath seiner

Bater gurudgefebrt ift. Denn bas bebeutenbe Branbenburgifde Gefchlecht berer von Barfus ift urfprunglich in Coln ju Saufe, wo es Sabrbunderte lang durch ben Ramen Parvus (Rlein) von den fammvermandten nicht minder bedeutenden Gefchlechtern Rufus und Albus (Roth und Beig) unterschieben. Der ansehnlichfte ber von den Parvus befeffenen Ebelhofe in Coln lag auf bem Berlich, und wurde von Ricolf Parvus, 1150-1170, burch Erwerbung bes anftogenden Thurms, bas Wichhaus, ben er von bem Grafen Bilbelm von Bolland ju leben erhielt, erweitert und befestigt. Der Thurm, Romerwerf und wegen feiner mufivifchen Arbeit mertwürdig, fieht noch bente, ber Stadt eine Bierbe. Ricolfs Cobn , Conftantin , 1210 , binterließ brei Rinber , Ricolf II, Gobelin, bes Schwertorbens Ritter, und Gertrub, biefe an Silbeger Rufus verheurathet , 1234 , und Erbin bes Parfufenbofs in der Dublengaffe. Ricolf II, Burgermeifter ju Coln 1221-1231, gewann in ber Che mit Gertrubis Grun bie Gobne Ricolf III und Berner. Berner und Gertrubis, Cheleute, vertauften Donnerftag vor Pfingften 1265 ben Sof auf bem Berlich an ben Grafen Bilbelm von Julich, ber Sof mußte jeboch 1374 bem St. Clarenflofter weichen. Beinrich Parvus, Scheffenamtmann, 1256. Bon Bernere Gobnen jog ber eine außer Landes, ber andere, Gobelin, 1279, murbe ein Bater von feche Rinbern, barunter Gobelin II, Johann, Canonicus ju Bonn, Druba, Rlofterfrau ju Mariagarten. Gobelin II, ber lette Scheffenamtmann gu Coln, farb vor 1321, und bat fein Sobn Jo-Bann, in Gemeinschaft feines Dheims, bes Canonieus ju Bonn, und ber Nonne Druda Parfus, die ihnen verbliebenen Theile bes Parfufenbofs an bas St. Clarenflofter vertauft. Es bat auch bie Familie wegen ber fortwahrenben 3wiftigfeiten bes Abels mit ber Burgerfcaft bie Baterftabt verlaffen, um fich im Dberland nieberzulaffen. Dort wird 1440 Bilberich Barfus ju Bintersheim, 1460 Albrecht Barfus ju Ginsheim anfaffig, genannt. Die Umwandlung bes Parvus in Barfus erflart fich aus bem Genius ber beutiden Sprache, die ben Unterschied von P und B, von T und D faum bemerft, mabrend bie flavifden Sprachen, beren Bermanbtidaft mit bem Deutschen unverfennbar, biefen Unterschied fo icarf

geltend ju machen wiffen. Dag aber bie Barfus aus Colu berftammen, wird gunachft burd bas Bappen angebeutet: im filbernen Relbe ein Balfen, ber mit brei nadten Rugen befest, barunter 11 Blutstropfen. Diefes Bappen foll, nach ber Sabuliften Anficht, eine glorreiche Baffenthat, von welcher ber Urs fprung ber Mart Brandenburg fich berfcreibt, verewigen. Der Deutschen Ronig Beinrich I, nachdem er fiegreich die Bohmen bestritten, wendete feine Baffen gegen ein zweites flavifches Bolf, die Bevaler, Bewohner bes Savellandes. Sie unterlagen in mehren Ginzelgefechten, unwiderfteblich porbringend, erreichte Beinrich im ftrengften Winter ber Bevaler Sauptftabt, Brennaburg. Auf bas Gis ber Savel feste er fein Lager, und hunger, Ralte und Schwert vereinigt brachten die Stadt ju gall, 927. Der entscheibenbe Sturm mußte von ber Bafferseite ausgeben, es fiel aber ein Eisregen, ber es beinabe unmöglich machte, auf bem gefrornen Strome ju fugen, ba marf ein Barfus Soube und Soden weg, und in bie nadten Rufe machte er fich mehre Einschnitte, bamit bas ihnen entftromenbe Blut ibn fefthalte auf ber ichlüpfrigen Bahn. So thun wohl auch die Gemfenjager, wenn fie, wie einftens Raifer Maximilian an ber Martinswand, fich verfliegen haben, und auf Leben ober Tod ein verzweifelter Sprung gewagt werben muß. Done Unfall ift ber nene Bopprus über bas Gis gefommen, gewonnen bie Brennaburg, für Barfus bas Wappen ber guge und ber Blutstropfen barunter. Offenbar ift barin ein Rug zu viel, und erlaube ich mir besbalb bie Bermuthung, bag bas Bappen ber aus Coln berftammenben Barfus eine Nachbildung bes bortigen Stadtwappens, bag bie Rronen ber bb. Drei Ronige entweder burch bie Unwiffenheit eines Malers ober aus Demuth fich in Suge verwandelt baben, und bag bie sogenannten Blutstropfen bie genaue Bieberholung ber eilf Rlammen, burch welche ber b. Urfula und ihrer eilftaufend Jungfrauen Marter und Triumph angedeutet.

Die Colnischen Parfus waren ein ftabtisches Geschlecht, und eine Urfunde von 1233 nennt unter ben Rathsherren ber Stadt Stendal brei Barfus, Theoderich, Bernhard und Cherhard. Theoderichs Sohn Beinrich wendete fic nach Stettin, wo ihn

Bergog Barnim 1245 jum Soultheiß, Erblebenrichter und Bor-Reber bes Scheffenfluble bestellte. Seine Sobne Beinrich, Theoberich, Betefe maren nach einander Erblebenrichter ju Stettin, und folgte bem jungern Beinrich in ber gleichen Burbe fein Sobn Ronrad, indeffen ein anderer feiner Gobne, Sans, fich im Branbenburgifden, bei Briegen anfaffig machte, und bereits in einer Urfunde pon 1280 ginter ben vornehmften Bafallen bes lanbes Barnim genannt wirb. Auch in bem folgenden Jahrhundert ift vielfältig Rebe von ben bedeutenben Besigungen ber Barfus in ber Mart. "Go batte Peter be Barfus 1324 10 Sufen vom Markgrafen an Leben im Dorfe Prebefow, ebendafelbit Guntber be Barfus und Cbel pon Crummenfee 10 Sufen und Sans be Barfus 34 Sufen jum Bafallenbieft. Bu Grunow batte Beyne von Barfus 1375 51 Bufen jum Leben, in Brig ebenberfelbe 8 Sufen, in Groß-Machenow 2 Sufen, in Sadelberg 8 Sufen. In Maldow batte Benning Flugge, ein Berlinifder Burger, von Jacob von Barfus 4 Sufen gur Leben, von Quaft 12 Talente son ebenbemfelben als Mitgift feiner Gemablin, er felbft aber batte 23 Talente, ein Ritterpferb, Die bobere Gerichtsbarfeit, bas Patronatrecht, bie Spannbienfte und 5 Sufen gur fleinen Bebe vom Markgrafen jur Lebn. Seit 1350 befag Beino von Barfus bie Dorfer Baglow, Grunow, Bliesborf, Frankenfelbe, Mogelin, Reichenberg, Reichenow und Runnereborf; auch ift et es, von bem man einen regelmäßigen Stammbaum ber mannlichen Familienglieder bis auf jepige Beiten bat."

Befagter heinrich, heino, bessen bereits 1340 in Urfunden gedacht wird, erscheint. 1375 in dem Landbuche R. Karls IV. hans von Barsus verpsichtet sich 1397 neben andern von Adel gegen den Rath von Berlin in zwei Terminen 500 Schod böhmischer Groschen zu bezahlen, als den Pfandschilling für Stadt und Schloß Köpenik. Bon des reichen heino Sohnen waren hans und Gunther Begleiter Friedrichs I, als derselbe zu Constanz 1417 die Belehnung über die Mark Brandenburg erhielt. hans Barsus zu Malchow, markgrässicher hofrichter 1412, saß zu Gericht in dem Strasversahren gegen die aufrührischen Edelleute. Rund, Ritter und des Kursürsten Rath 1440, kaufte Mögelin,

Reichenberg, herzhorn. Seine Sohne, hans und heinrich, beibe furfürftliche Rathe, bienten bem Pfalzgrafen Friedrich I in ber Schlacht bei Pfebersbeim mit 6 reifigen Pferden.

"1466 findet man wieder einen Runo von Barfus unter ben Sofbebienten bes Aurfürften Friedrich II als Beuge bei einer Urfunde ber Stadt Prenglow; biefer Runo von Barfus wird wohl berfelbe fenn, welcher nachher Rath bes Rurfürften Albrecht Achill wurde. 1482 entscheibet Rurfurft Johann Cicero einen Streit zwifden Sans von Barfus und bem Abt zu Chorin wegen gegenfeitiger Besigungen und Gerechtigfeiten in ben Dörfern Schönfelb und Reichenberg. In einer Urfunde von 1483 begeben fich bie Gebrüber Bans, Benning und Runo von Barfus, Erbgefeffene ju Runnersborf, Bagelow und Mogelin, ibrer Unspruche auf bas Dorf Schonfelb:" Jacob Nicolaus ju Soben- und Nieder-Predifow und Grunow mar furfürflicher Rath 1472, bes Johanniterordens Comthur zu Lagow 1485. "In Pommern wird um biefelbe Zeit wieder einer ber Familie merfwürdig, ber fic aus bem Branbenburgifden allem Bermutben nach babin begeben bat, bies ift Sigismund von Barfus. begleitete ben Bergog Bogislav X von Pommern, ber fic bamals eben mit ber Tochter Ronig Casimire von Polen vermählte und fest aus Andacht eine Reife über Berlin, Franken und Benebis nach Palaftina unternahm (1496) mit mehreren Darfifden pon Abel babei, welche fich alle, wie ber Bergog felbft fagt, burch ungewöhnliche Größe und Leibesftarte auszeichneten und baburch die Berwunderung aller fremden Bolfer auf fich jogen, auf die sie bei ihrer Reise fliegen; ferner leifteten fie, ba ber Bergog auf bem Meere von Seeraubern angegriffen wurde, bems felben burch ihre Tapferfeit fehr wichtige Dienfte. Bur Belobs . nung bafur folug fie ber Bergog bei ber Antunft in Jerufalem ju Rittern bes b. Grabes. Darunter geborte auch obenermabnier Sigismund von Barfus. Nachher (1330) murbe er erfter Dof meifter an bem hofe Bergog George I von Bommern." hans pon Barfus zu Runrabsborf wird genannt in bem Bertrage pon 1488, betreffend ben Aufruhr zu Salzwedel und die baselbft eine auführende Biergiefe. Sans und Christoph traten 1514 als

Bengen auf in bem Bergleich Werners von ber Schulenburg mit benen von Szed.

"3m 3. 1499 befand fich unter ben Sofbebienten Rurfurft Boadims I Caspar von Barfus, ber auch feinen Gobn und Rachfolger Joachim II auf allen feinen Reifen nach bem Reichstag und in ben Bug wiber bie Turfen begleitete. Um biefe Beit fpielt eine febr wichtige Rolle Meldior von Barfus, Comthur ju Mirom, Quartiden, Landvogt ber Neumart und Rath ber Rurfarften Joachim I und II und bes Marfgrafen Johann von ber Reumart, Erbgefeffen ju Mogelin und Reichenberg, in welch letterm Orte er, Runos von Barfus Sohn, auch geboren warb. Schon in feinen jungern Jahren murbe er jum Johanniter-Ritter gefchlagen, und ging alebann an ben bof bes Rurfürften Joachim I, von welchem er wegen feiner außerorbentlichen Rlugheit und geschickten Ausführung vieler ibm gegebenen Auftrage zu beffen Rath ernannt wurde. 216 folder begleitete er feinen herrn jum Reichstag nach Speier, wo er nebft Balthafar von Bud beffen Gefandten reprafentirte. Sier batte Ronig Berbinand ben Borfig, welcher ben barten Reichsabicieb wiber Die Proteftanten proclamirte. Doch biefen wartete ber Rurfürft nicht mehr ab, fonbern ließ ihn burch feine vorermahnten Befandten unterfdreiben. In bemfelben Jahre noch murbe Meldior von Barfus Comthur ju Quartichen und Landvogt ber Reumarf; als folder mar er Renge bes Erbvereinigungs : Bergleichs mit Dommern. Sier batte er ale landvogt und erfter Minifter ben Rang noch vor bem Bischof von Brandenburg, Matthias von Jagow. Meldior mar ber lette Landvogt ber Reumart, benn nach dem Tobe bes Rurfürften Joachim fiel biefe an feinen Sohn Johann, ber bie Regierung bafelbft in Perfon führte. Meldior von Barfus, ber mit ber Comthurei zu Quartiden auch zugleich bie im Medlenburgifchen gelegene ju Mirow befag, mablte vorzuglich burch feine Beiftimmung 1527 Beit von Thumen gum Berrenmeifter bes Orbens. Mit bes lettern Bewilligung tauschte im 3. 1540 Markgraf Johann von ber Reumart bie Comthurei Quartiden von dem Orben ein fur bas Amt Schiefelbein. Bu biefer neuen Comiburei geborten nun 12 Dorfer nebft verschies

benen Ginfunften von 8 anbern Dorfern, welche Ginfunfte ber jedesmalige Comthur genoß; jugleich batte biefer auch bie gandpoigtei über bie Stabte Schiefelbein und Dramburg und feinen Sig in bem feften Schloffe in letterer Stadt. Alle diefe Freibeiten murben querft Meldiorn von Barfus verlieben. In ber barüber ausgefertigten Urfunde beißt es unter Anderm folgendermagen : "Aber bie Burgermeifter, Rathmanne und Gemeine beider unserer Stabte Dramburg und Schiefelbein famt berfelben ehrbaren Mannichaften an ben Burbigen unfern Rath und Lieben Betreuen Berrn Meldior von Barfus, auch jest erften Comthur bes Ordens baselbft als unsern Candvoigt, Rath und Amtmann baben anweisen, auch bie herrnmeifter bes Orbens von obgebachten unfern freundlichen lieben Berrn und Brudern, ben Rurfürften ju Brandenburg barunter briefliche Confens und Bollwort behändigen und zuftellen laffen gang getreulicht und ohne Befährbe au Ubrfund mit unfern anbangenben Insiegel besiegelt, gescheben und gegeben auf unferm Schloffe ju Ruftrin am Dienftag Viti im 1540. Jahre."" Außer allen biefen Freihelten erhielt Meldior von Barfus noch die Propfiei ju Solbin; bie Gebaube berfelben ichentte er aber an ben Burgermeifter ber Stadt, herrn Johann Reumann, ber fic barans eine Bohnung gurichten lieft. Auch fann man biefen Melchior von Barfus mit Recht ju ben aufgeflärteren Dannern unter feinen Beitgenoffen rechnen, ba er aus Ueberzeugung bie lutherifde Confession annahm, obgleich er gewärtig feyn mußte, hiermit feine geiftlichen Burben ju verlieren. Er fowohl als ber Comthur Andreas von Schlieben zu Lagow verehlichten fich balb barauf. Dies erregte bei bem Berrnmeifter Beit von Thamen und ben übrigen Orbensgliebern Unwillen : weil man glaubte, bag fie bie armen Orbensteute bruden wurben, um bie Belber auf ihre Familie ju bringen, und jugleich bie Orbeneguter ungebeffert liegen laffen möchten, beshalb murbe ber Comthur Siegmund von ber Marwis nach bem General-Capitel bes Orbens ju Speier geschicht; allein biefe Rlage balf bem Orden nichts, ba Markgraf Johann beibe Comthuren bis gu ihrem Tobe bei ihren Rechten fcutte. 1544 murbe Joachim pon Arnim mit Beiftimmung bes Meldior von Barfus gum

herrenmeister gewählt und auch ben 21. Juni als solcher öffents lich von demfelben proclamirt. 1545 befand sich Melchior von Barfus noch beim Ordens-Capitel und mahlte als Mitglied besselben ben Comthur Thomas von Runge zum herrenmeister. Er ftarb seboch balb nachber.

"1588 findet fic Runo von Barfus als Rath bes Rurfürften Johann Georg. 1598, bei bes Lettern Tobe murbe bemfelben in Berlin ein feierliches Leichenbegangnig gehalten. Bor ber Leiche wurden 7 Staateroffe geführt, an der Stirn und auf ben Seiten mit bem Bappen behangen; bad zweite Rof führten Joacim von Solzendorf und Balentin von Barfus. Rach ben fürftlichen Perfonen, welche unmittelbar ber Leiche folgten , tamen brei Reiben Landfaffen , unter benen Benning son Barfus. In einem Leichengebichte, bes Georg Bonbo, verfertiat bei bem Begrabniffe bes Rurfürften Joachim Friedrich 1608, werden unter bem folgenden Abel und Sofbebienten mehrere herren von Barfus ermabnt. Den Anfang ber Proceffion, beift es, machten brei Glieber Ebelleute; im zweiten ging Dito von Barfus genannt Dber-Forfter bes holges ber Mart. hinter ber Rurfürftlichen Leiche folgten 26 Reihen vornehmer Cbelleute gu breien; in ber 16. ging George von Barfus, in ber 22. Chriftoph, in ber 23. Caspar von Barfus. Bichtig wirb bei biefer Belegenheit icon Detlef von Barfus; in Ronigs Berifon verbienter Preugifder Militar- Perfonen beigt es folgendermaßen : ""Detlef von Barfus, Rubr-Brandenburgifder Oberfter ber Ritterpferbe bes Lebus- und Rieber-Barnimichen Rreifes, auf Mogelin Erbherr. Er war hennings von Barfus auf Mögelin Erbheren und ber Dorothea von Robel Sohn, welchen er 1566 geboren war."" In bem angeführten Berifon wird gefagt, er fev 1610 vom Rurfürften Johann Sigiemund jum Rittmeifter über bie lebn= unb Ritterpferbe bes lebusund Rieber-Barnimichen Rreifes bestellt worben, boch icheint er fcon unter ber Regierung bes vorigen Rurfürften Joachim Friedtich im Befit biefer Burbe gewefen zu feyn; benn Georg Pondo fagt in feinem Leichengebichte: ""Detlef von Barfus, ber fühne Mann und Rittmeifter, trug bie britte gabn, brin bas Jagernborfice Bappen zwar mit ben Jagbhörnern gemalet war."

""Bu ber Charge eines Rittmeisters," sagt König weiter in seinem Lexison, ""nahm man damals nur einen im Kriege ersfahrenen Mann, und baher stehet sehr wohl zu vermuthen, daß er entweder in Brandenburgischen oder vielmehr in auswärtigen Kriegsbiensten gestanden habe." Er starb 1620 und ist zweismal verehlicht gewesen: 1) mit Katharina von Oppen aus dem Hause Coffenblat, und 2) mit Sophia von Buch, Joachims von Buch aus dem Hause Stolpe Tochter.

"Aus letterer Che find folgende Rinder, murbig ihres Baters, gezeugt worden: 1) George Benning, 2) Detlev Friedrich, Rurbrandenburgifder Oberfter und Chef eines Regiments gu Fuß, Erbherr auf Mogelin, Bliesborf, Alt-Briegen und Reichenow. Er wurde geboren ben 3. Sept. 1619, und im folgenden Jahre ranbte ibm icon ber Tob feinen Bater. Seine Mutter mußte bie Sorge für feine Erziehung übernehmen, und ließ ihn, ba er fcon in ber Jugend vielen natürlichen Berftand zeigte, bie bobern Schulen ju Berlin, Briegen, Joachimsthal und bas fürftl. Padagogium au Stettin besuchen. 1635 ging er auf bie Universität zu Bittenberg, mußte fie jeboch nach zwei Jahren, wegen ber bier gut befürchtenben Rriegsgefahren, auf ben Befehl feiner Mutter verlaffen, bie eben besbalb nach Ruftrin gezogen mar und ein Sabr barauf ftarb, mabrent melder Zeit er feine Studien au Frankfurt an ber Dber fortgefest bat. 1639 reifte er zu feinem Bruder George Benning von Barfus nach Schlefien, begab fic fury barauf wieber nach ber Mart und forgte mit feinem anbern Bruber Joachim Balentin für bas ehrenvolle Begrabnig ber Mutter ju Ruftrin. 1640 reifte er nach ber Univerfitat Lepben in Solland, fand aber fo viel Luft an ben friegerifchen Beschäftigungen, bag er beinabe beständig fich in bem Lager bes niederlandischen Seeres aufhielt und noch in biesem Jahre unter bem Commando bes Pringen Beinrich Cafimir von Raffau - Dranien bie Pife trug, bei welcher Gelegenheit er bie festen Plage in Gelbern, Brabant und Klandern fennen lernte. Als aber bie Armee bie Garnisonen bezog, fam er mit ber Garbe nach Groningen und beschlog nun nach Frantreid.

Stalien und England gu geben : boch binberte ibn an biefem Borbaben bie Bitte feiner Bruber, nach ber Dart zu fommen, um bafelbft bie vaterliche und matterliche Erbicaft in Richtigfeit au bringen ; beshalb ging er aus Bolland an Schiff nach Danemart, wo er in Ropenhagen ben herrentag mit anfab. Bei feiner Anfunft in ber Dart erhielt er bie vaterlichen Lebnguter und wohnte als Besiger berfelben und ftanbifder Deputirter au verfciebenen Malen ben Candtagen bei. Ale aber Rurfürft Friedrich Bilbelm nach Cleve und ben Riederlanden fich begab, wurde er Capitain-Lieutenant bei ber Garbe ju gug. Bon Cleve aus besuchte er abermals die festen Plage in ben Rieberlanden und vermehrte fo feine Renntniffe. Rurg barauf erhielt er bei ber Barbe eine Compagnie. 1650 begleitete er ben Rurfarften nach ber Mart; am Ende bes Jahres begab er fich ju feiner Compagnie und war mit berfelben bei ber Befignehmung bes Bisthums Minden. Bon bier ans ging er mit 200 Rnechten nach Sanau und von ba mit einer Berftarfung von 100 Mann, bie er aus Minden erhielt, nach bem Bergogthum Berg, um gegen ben Fürften von Reuburg ju bienen. In biefem Relbzug ertheilte ibm ber Rurfurft bie Dberftlieutenant-Charge bei bem Gorgfeschen Regiment. Da aber baffelbe noch nicht im Felbe fich befand, vermehrte er auf Befehl bes Rurfürften bie 300 Minbifden Rnechte mit 200 aus Lippftadt, formirte baraus bie Leib-Escabron bes Feldmarschalls von Sparre und commandirte fie ale Dberft-Lieutenant. 1653 begleitete er ben Rurfürften nach Prag, wo ber Raifer mit ben erften Reichsfürften verfammelt war. 1654 murde er Dberft-Lieutenant beim Prottefden Regiment, marfdirte mit bemfelben nach Preugen, focht bier in bem Rrieg zwifden Polen, Schweben und Branbenburg und zeichnete fich 1656 in ber breitägigen Schlacht bei Barfcau febr' rühmlich aus. 1657 commandirte er zu Krantfurt an ber Ober. 1658, als Rurfurft Friedrich Bilbelm Danemart Bulfe leiftete, befand er fich ale Dberft-Lieutenant bei bem Regiment bes General-Bachtmeifters von Golg; bier zeichnete er fich bei allen Belegenheiten fehr aus, besonders bei bem Uebergeben ber Infel Allen und ber Attaque und Ginnebmung ber Schlöffer Sonberburg, Rorburg, Friedrichsobde und der Insel Fande, weshalb ihm, um seine Berdienste zu belohnen, vom Aursürsten das Regiment des verstorbenen Obersten von Rittersorth ertheilt wurde und er zum Obersten avancirte. Am 23. Sept. 1659 hatte er bei der Belagerung der Festung Greisswalde die Reserve zu besehligen. Bei dieser Gelegenheit erhielt er einen Schuß in die rechte Achsel; er ging nicht aus dem Gesecht, wurde aber bald darauf von einer Mussetensugel in den Unterleib getroffen, daß er niedersiel. Er wurde sogleich von seinen Leuten ausgeshaben und nach dem Hauptquartier gebracht, wo er einige Stunden nachher sein ruhmvolles Leben endigte.

"Joachim Balentin von Barfus, Rurbrandenburgifder Dberft-Bachtmeifter, Commandant ber Feftung Deis und Erbberr auf Malchow, warb ben 10. Juni 1616 geboren und genoß bes Unterrichts auf ben Schulen ju Briegen, Berlin und Joachimsthal. 1635 reifte er nach ben Riederlanden, nabm Dienfte unter ber Garbe bes Bringen Beinrich Rriebrich von Dranien als Pifenirer, und zeichnete fich als folder bei ben Belagerungen von Breba und Schenfenidang febr aus. 1638 erbielt er bie Radricht von bem Tobe feiner Mutter, wesbalb er fich 1639 nach ber Mart jurudbegab. In bemfelben Sabre erhielt er auf Berwendung des Rammerberen Ronrad von Burgforf die Stelle eines Capitain-Lieutenants bei ber Leibaarbe au Ruffrin. 1642 erhielt er eine Compagnie und wurde mit 100 Rnechten commanbirt. Brieben an ber Dber gegen bie ftreifenden Soweben und Raiferlichen ju befchugen. Gin Bierteljahr nachber erhielt er ben Befehl, ben Dberft-Lieutenant Balrab in Derberg abzulofen, und war nun bier zwei Monate Commanbant : nach ber Reit begab er fich mit feinen Bolfern wieber nach Ruftrin jurud. 1643 mußte er mit einer Compagnie Dragoner bem aus Preugen gurudfehrenben Rurfurften griedrich Bilbelm entgegenziehen. 1644 ging er mit 300 Dann nach Franffurt an ber Ober, wo er einige Monate Commandant mar. 1652 hielt er fich mit feiner Compagnie abermale ju Ruftrin auf. 1653, bei Reducirung der bewaffneten Dacht bes Rurfürften, verfor er feine Compagnie und ging auf fein Gut Dals

dow. 1655 warb er Director bes Rieber-Barnimiden Rreifes. 1656 fellte ibn ber Stattbalter ber Mart, Graf von Bittgenftein, bem Rurfürften por, und bewirfte, bag ibn berfelbe gu einem Commiffario ernannte, bie aus Cleve fommenden 14 Compagnien undisciplinirter gugvolfer burch bie Mittel- und Renmart nach Groß-Bolen au führen. 1656 ben 13. Oct. ernannte ibn ber Rurfurft jum Dberft-Bachtmeifter in ber Refte Beis und gab ihm bie bafeibft erlebigte Compagnie. 1657 befuchte er feine Gemablin und Rinder auf feinem Gute Maldow. verfiel bafelbit in fdwere Rrantbeit, reifte bennoch ju Enbe feines Urlaubs nach Peig und farb bier ben 3. Januar 1658. Seine Gemablin war Barbara Tugenbreich von Burgftorf, mit ber er fich 1644 ju Stolpe vermählt batte, und zeugte er mit ibr gwei Sohne, als Jacob Detlef und Ronrad Silbebrand, und brei Töchter. Noch früher als er farb Balentin von Barfus, Kurfil. Braunfdweigischer Rath und Domberr ber bischöflichen boben Stiftsfirche zu halberftabt, vermählt mit Sophia von Bulffen ans bem Saufe Steinhofel. Er war Erbberr ju Dogelin und Rarb den 16. Febr. 1652.

"Im berahmteften und merfwarbigften machte fic aus ber ganzen Ramilie Sans Albrecht von Barfus, Reichsgraf, Ronigl. Breuf. Relbmaridall, Dber-Ariegesprafibent, Ritter bes ichwargen Ablerorbens, Commandeur ber Garbe ju guß, Chef eines Curaffierregiments, Gouverneur von Berlin, Amtshauptmann ber Graffchaft Ruppin und bes Landes Bellin, Erbberr ber Große Duittainenichen Gater in Preugen und ber Coffenblater Gutet in ber Mart Brandenburg. Er wurde in jener ungludlichen und für Deutschland fo großes Berberben bringenden Beit bes 30jabrigen Rrieges 1635 ju Mögelin, im Rreife Dber-Barnim ber Mart Brandenburg geboren. Gein Bater, George Benning von Barfus, war bamale Rittmeifter bei bem Raiferl. Euraffierregiment bes Oberften von Wins und noch 1640 in diesem Dienfte. Spater war er Oberft ju Rog bei bem Brandenburgifchen Reiterregiment bes Generals Grafen Georg Friedrich von Balbed, nachberigen Rarften von Balbed-Pormont. 3m 3. 1663 erscheint er in einem Bergeichniffe ber friegeerfahrenen Officiere ber Mart

Brandenburg als Oberftlieutenant. Seine Mutter war Cäckla Freiin von Wins, aus einem guten Brandenburgischen Geschlechte, das sowohl im ritterlichen Wesen, als in ftädtischer Berwaltung einen bedeutenden Auf im Lande hatte, daneben wohlbegütert war. Obgleich Hans Albrechts väterliche Besigungen, die Dörfer Mögelin, Reichenow, Bliesdorf, Alt-Wriegen im Rreise Ober-Barnim von Bedeutung waren, so hatte der Krieg sie doch sehr mitgenommen, besonders der langwierige Ausenthalt eines Kaisert. Lombardischen Regiments des Obersten Torquato Conti. Der Einstuß von Hans Albrechts Bater sowohl als der seiner triegerischen Oheime bestimmten ihn frühzeitig zum Kriegsbienst. Bei dem Fuspvolf trat er zum Dienst ein, und nach dem damaligen Gebrauche diente er von der Pise an, welches er östers zu erwähnen psiegte, als er später zu hohem Rang emporgestiegen war.

"Seine erften Feldzuge machte er unter bem Relbmarfdall Dito Chriftoph von Sparre, ben Generalen von Borste, von Derfflinger und bem Grafen George Friedrich von Balbed. 3m Rriege ber Schweben gegen bie Polen 1656 focht er in ber Solacht bei Barfcau, fpater in Pommern, Danemart, an Rhein gegen die Frangofen, und in ber Mart und Preugen gegen bie Schweben. In feinen erften Dienstjahren war bas Glud ibm nicht febr bolb, benn im Januar 1670 war er noch Lieutenant, 1672 Saupimann, 1673 Dberft-Bachimeifter. 1667 hatte er fic mit Elifabeth von Schlabernborf verheurathet, und ideint er wegen feiner langfamen Beforberung mit bem Plan umgegangen du fein, ben Rriegsbienft ju verlaffen, ba er von 1673 bis 1677 mehrere Guter um Solbin in ber Reumart antaufte. Doch mit einemmal wurde fein Glud gunftiger, er erhielt Anfangs 1678 als Oberft bas Regiment bes verftorbenen General-Kelbgeus' meiftere Grafen zu Dohna und wohnte mit bemfelben bem Felde gug in Pommern gegen bie Schweben bei. 3m Sept. 1678 mar er bei ber Landung auf Rügen und bei bem Angriff bes Corps unter bem General Grafen Ronigsmart. Den 28. Febr. 1683 wurde er Gouverneur ber Festung Peis, ben 9. Juni biefes Jahres Generalmajor. Bon biefem Jahre an finden fich mehrert

Radricten über feine Rriegethaten in ben Beidictebadern fener Beit vor. 3m Mug. 1683 fabrie er mit bem Generalmajor Grafen Truchfeg gu Balbburg 1000 Dann Jugvolf und 200 Dragoner bem Raifer Leopold I gegen bie Turfen ju Gulfe. 3m Deftreichischen vereinigten fie fich mit einem Theile ber polniiden Armee, waren aber nicht fo gludlich, am 12. Sept. bei bem Entfage von Bien-fich ju betheiligen. Dagegen wirften fie ju ber Einnahme ber wichtigen Feftung Gran, worüber Ronig Johann Sobiesti von Polen in feinem Schreiben an ben Rurfürften von Brandenburg feine befondere Bufriedenheit außerte. Auch bei ber Ginnahme ber Festung Szeretfeny zeichnete Barfus fic rabmlich aus und eroberte eine Ranone. hiermit wurde ber Feldaug in Ungarn beenbet und bie Truppen fehrten nach ber Mark gurud. 1685 wurde er Gouverneur und Oberhauptmann ber Feftung Spandau, und erhielt im April beffelben Jabres vom Rurfürften ben Auftrag, mit einem Civilbeamten in Fürftenwalbe bie bortige rathhändliche Berwaltung zu untersuchen und bie Streitigkeiten bes Magiftrats mit ber Burgericaft beigulegen. Dem barüber aufgenommenen Receg ertheilte ber Rurfürft im Juni 1685 feine Genehmigung. 1686 fand ber ruhmreiche Felbgug nach Ungarn fatt.

"Sans Albrecht von Barfus erhielt bereits unterm 27. Dec. 1685 ben Befehl, sich zu bem Marsche nach Ungarn bereit zu halten. Der Kurfürst Friedrich Wilhelm hatte sich verpsichtet, bem Kaiser 8000 Mann zu Gulse zu senden, die in solgender Art zusammengesest wurden. Die Leibgarde gab zwei Bataillone, sedes zu 1000 Mann; die Regimenter Kurfürstin Leibregiment, Kurprinz, Prinz Philipp, Dersslinger, Fürst von Anhalt, Barssus, Dönhof, Herzog von Kurland, sedes ein Bataillon zu 578 Mann. Dazu kamen Cürassere 1200 Pferde, Dragoner 640 Pferde, Artillerie 12 Feldstüde, 2 Haubigen, 2 Mörser. Am 17. April 1686 hielt der Kurfürst die Heerschau dei Erossen ab, und das Corps marschirte unter dem Oberbesehl des Generals Lieutenants von Schöning durch Schlessen und den Engweg von Jablunka nach Ungarn. Im Juni kamen die Truppen vor Ofen an und wurden am 27. Juni durch den Kaiserl. commandirenden

Beneral, Bergog Rarl von Lothringen, befichtigt. Den 26. Junf batte Sans Albrecht mit bem Oberften Grafen Dobna bas Commando in den Laufgraben und beendete bie Berbinbungsgraben mit ben Laufgraben ber Raiferlichen. Den 17. Juli wurde ein Sturm gegen die gemachte Brefche unternommen, wobei Sans Albrecht vielen versonlichen Muth bewies. Den 24. Juli wurde ein abermaliger Sturm mit 1000 Mann unternommen, ber feinen gludlichen Erfolg hatte, jeboch bemachtigte fich bans Albrecht mabrend beffelben, ale er feitwarts ben Befehl in ben Laufgraben batte, eines Ronbels, welches bieber ben Belagerern vielen Schaben augefügt batte. Den 2. Sept. erfolgte endlich ber Sauptflurm auf Dfen, Rachmittage 4 Uhr, wobei ber Bergog von Croy ben rechten, Sans Albrecht ben linten glugel befehligte. Die Feftung murbe an mehren Stellen genommen, und bie Turfen flüchteten nach bem Schloffe, welches fic bemnach am 3. Gept. an ben Rurfürften von Bapern ergab. Die Braudenburger traten im Oct, ben Rudmarich nach ber Beimath an, waren ben 14. in Leopoldftabt, ben 19. in Reufabtel, überforitten bie Rarpathen bei Jablunfa und erreichten ben 7. Dec. Gruneberg in Schleffen, wo die Trennung des Corps erfolgte.

"Den 29. April 1688 verlor Brandenburg feinen großen und tapfern Rurfarften Friedrich Bilbelm. Um 30. April bulbigte bie Berliner Befatung feinem Rachfolger, bem Rurfurften Friedrich III, bei welcher Gelegenheit Barfus jum General-Lieutenant befördert murbe. Am 19. Sept. b. 3. erfolgte bie feierliche Beifegung ber Leiche bes Rurfürften, wobei er bie Chre batte, bie in Berlin aufgestellten Truppen zu befehligen. Den 11. Dec. 1688 erhielt er bie Ernennung jum wirklichen gebeimen Rriegsrath. Ende biefes Jahres, ober mit bem Beginn bes folgenden, befand fich bans Albrecht am Rhein und im Febr. 1689 im Saag, wo er mit bem Fürften Georg Friedrich von Balbed und ben hollanbifden Generalen bie Unternehmungen bes nachften Reldzuges berieth. Die am Rhein zusammengezogenen Brandenburgifchen Truppen wollte Rurfurft Friedrich III in Perfon befehligen, unter ibm bie Benerale von Schoning, von Spaen und von Barfus. 3m 3. 1689 vereinigte fich ber bollanbifche General

Milva mit ber Brandenburgfichen Armee bei Alven, nachbem Bans Albrecht die Befagungen aus Campen, Sonsbed und Calcar aufammengezogen batte. Den 3. Marg batten bie Branbenburger bas gludliche Gefecht bei Uerbingen, wobei Sans Albrecht viel au ben Erfolgen beitrug. Rach biefem Ereigniffe murben Reuß, Rheinbergen, Bons genommen. Der Rurfürft belagerte Raiferswerth und nahm es am 16. Juni burd Bertrag. Die Armee ging nunmehr gur Belagerung von Bonn über und marfdirte babin in zwei Colonnen. Sans Albrecht führte bie, welche auf bem rechten Rheinufer vorging und in 9 Bataillonen und 4 Regimentern bestand. Dabei maren Dunfteriche Truppen. Dbgleich bie Entfernung bis Bonn nicht mehr als etwa brei Darice betrug, fo mußte wegen Berangiebung ber fcweren Artillerie langfamer porgeschritten werben, besondere ba Sans Albrecht ben Befehl hatte, bie Bonn gegenüber liegende Beuler Schanze ju nehmen. Im 22. Juni war er mit feinen Truppen Bonn gegenüber angetommen, nachbem er bei Bergheim bie Agger und Sieg übergangen und beim Dorfe Schwarz-Bilich ein Lager bezogen batte. fofert Batterien anlegen und bie Schange beschießen. Gine Granate fiel gludlich in ein Pulvermagagin, bas aufflog und großen Soreden bei ber Befagung verbreitete. Barfus benutte dies fofort, und nahm bie Schange am 24. Juni mit fturmenber banb.

"Der Kurfürst befand sich mit der Armee noch im Lager bei Bons, als diese Rachricht einging, brach demnach auf und kam am 11. Juli im Lager bei Besseling, unterhalb Bonn, an. Barfus hatte die eroberte Beuler Schanze nunmehr erweitert und Bursbatterien darin anlegen lassen. Es erfolgte ein lebhaftes Bombardement, wodurch die Stadt und die Besahung sehr litten. Auch auf dem linken Ufer wurde Bonn durch die Branden-burgische Armee eingeschlossen. Der Kurfürst war unschlüssig, ob er den französischen Commandanten von Bonn, Marquis von Asseld, durch eine Blotade oder förmliche Belagerung zur Lebergabe nothigen sollte, weshalb er seine sämtlichen Generale aussorberte, sich schristlich darüber zu außern. Die meisten Generale gaben ihr Gutachten dahin ab, daß Bonn sörmlich zu belagern sei. Auch Barfus stimmte für die förmliche Belagerung; um aber

beren Erfolg ju fichern, beantragte er bringend bie Betbeifcaffung mehrerer Erforderniffe und bas Berbleiben ber Truppen bes Bifchofs von Munfter beim Belagerungscorps, bie bei einer Blotabe jurudgezogen werben follten. Ditte Auguft fam bie Radricht an, bag ein frangofisches Corps unter bem Marical Boufflere über bie Dofel gegangen fei, um Cochem ju nehmen und bas Trierifde ju branbicagen. Der Rurfurft beichlog baber, die Generale von Schöning und Barfus mit 10,000 Mann nach ber Mofel ju entfenben. Letterer fceint jeboch nicht mit bem Corps aufgebrochen ju fein, welches am 19. Aug. fich in Marich feste, benn er war am 23. Aug, vor Bonn anwesenb, als die Befagung ben großen Ausfall machte, und befehligte in ben Laufgraben. Bei biefer Belegenheit gab er von Neuem Beweise feines Muthes und feiner Ginficht. Am 24. Aug. tam bie Rachricht im Sauptquartier bes Rurfürften an, bag ber Marfchall Sumières ein Corps gegen Main, entfendet babe, um die Fortidritte in der Belagerung der Berbundeten zu bemmen. Bans Albrecht von Barfus erhielt bemnach ben Befehl, mit 6000 Mann gur Berftarfung ber Belagerungearmee von Maing unter bem Bergog Rarl von Lothringen zu marfcbiren. Die Truppen brachen auf und Barfus wollte ihnen am 30. Aug. folgen, als fich ein febr ernftlicher 3wift awifden ihm und bem gelbmaricalls Lieutenant von Schoning ereignete, ber beffen Entlaffung aus bem Rurfürftlichen Dienfte jur Folge batte. General von Schoning, ein hochmuthiger habfüchtiger Mann, von fpottifdem und zweideutigem Befen, hatte wenig Freunde in ber Armee und behandelte feine Untergebenen oft mit barte und Beringichätung. Barfus war im Sauptquartier bes Rurfürften, im Rreugberrenflofter bei Poppeleborf, ohnweit Bonn, gewesen, batte fic megen feines Abmariches nach Daing gemelbet, und wollte eben auffigen, als fener Conflict gu Ausbruch fam. Unmittelbar nach bem Borfall gab ber Minifter von Dankelmann bem von Schoning ben Rath, fich in fein Quartier ju begeben, welches er auch that. Rurg nachber tam ber Trabanten-Rittmeifter von Syburg mit bem Befehle bes Rurfürften zu ibm, daß er im Quartier verbleiben folle. Erft nach ber Ginnahme von Bonn erhielt er feinen Degen wieder.

"Rad mannigfachen Ereigniffen wurde bie Belagerung von Bonn forigefest und bie Reftung am 2. Dct. übergeben. Brandenburgifde Armee bezog Binterquartiere im Cleve- und Colnischen. Sans Albrecht fam nach Reug. 1690 führten ber Relbmaricall Derfflinger und Sans Albrecht ben Dberbefehl über die Brandenburgischen Truppen, welche mit den Berbundeten ju ber Belagerung von Dinant verwendet wurden. Barfus übernabm balb bas alleinige Commando, ba Derfflinger wegen Rrantbeit bie Armee verlaffen mußte. Auf Unfuchen bes Fürften von Balbed mußte er nach bem Nieberrhein abruden, ging aber nach ber Schlacht von Fleurus ins Brabantische, um ben Marfoat Bergog von Luxemburg zu verhindern, die eben errungenen Bortheile geborig zu benugen. Spater wurden bie Branbenburgischen Regimenter über bie Daas verlegt. Sans Albrecht begab fich nach Berlin und erhielt im 3. 1691 bas wichtige Commando, ein Corps Brandenburger bem Raifer Leopold I gegen bie Eurfen ju Gulfe ju führen. Diefes Corps beftanb an Infanterie in 5809 Mann, namlich Garbe, Grenadiere, Donhof, Barfus, Schomberg, Bepben, Dobna, je f Bataillon; ferner bie Caraffterregimenter Baireuth und Schoning und bie Dragoner von Brandt , gufammen 1444 Pferbe, Artillerie im Berbaltnig. Das gange Salfscorps betrug 6253 Mann. Die Truppen wurden Mitte April bei Eroffen vereinigt und am 23. April burd ben Rurfürften befichtigt, welcher feine volltommene Bufriebenheit bezeigte. Das Corps trat hiernach feinen Marich burch Solefien , Mabren nach Ungarn an, und ergablt ber Bebeimrath von Gundling, Geschichtschreiber Ronig Friedrichs I, bie vom Raifer Leopold I über baffelbe abgehaltene Revue in folgenber Art.

""Der Raiser Leopold beschloß bemnach selbst den Brandensburgischen Succurs zu sehen, brach also den 6. Juni von Wien mit dem Römischen König Joseph und der Raiserin auf und ging nach Göding an der Mährisch=Ungarischen Grenze. Der General-Lieutenant von Barsus hatte sogleich Audienz beim Raiser und zur Parole gab derselbe Sanct Friedrich. Den 8. Juni war die Revue. Der Kaiser kam mit ansehnlicher Suite geritten,

bie Raiferin mit ber Pringeffin Elifabeth gefahren. Der Raifer ritt lange ber ginie, blieb aber 20 Schritte von ber gront, weil bas Pferd entsepliche Sprunge und Cape that, obwohl es ein fcones türfisches Pferd war. Es tonute nämlich feine Rabne und blankes Gewehr feben, und vor ber Trommel und Paufe wollte es aus ber Sant fahren. Der Raifer fam baranf in bas aufgeschlagene Belt und ließ bas gange Corps vor fic vorbeis marfdiren. Sinter bem Raifer fant ber Geneval-Lieutenant pon Barfus und befriedigte bes Raifers Aufragen. Officiere falutirten, griffen ber Raifer und ber Romifche Ronig an ben but, welches vor etwas Großes und Rares gehalten murbe. Der Raifer, Ronig, Die Raiferin, Alles war pergnugt und erfreut über bas icone Bolf und beffen icone Ordnung, und ber Farft von Salm weinte felbft vor Freuden. Der Raifer begab fich hierauf gurud gur Tafel nach Gobing. Bei bem Abjug feuerten bie Dragoner, worauf ber Raifer wieber auf bas folimme Pferd geftiegen. Diefes Pferd batte noch einen großen Fehler, bag es fich im Baffer umgeleget, und biefes gefcabe, als berfelbe burch ein nicht gar breites Baffer geritten, worinnen wantelbare Safdinen, welche von ber Stelle gewichen. Es fabe mit dem Raifer febr gefährlich aus, indem er in bas Baffer gefturget und barinnen bis an bie Urme geftanden. Die Raiferin fprang aus bem Bagen und lief in bas Baffer bis an die Rnie, bis endlich ein Leiblaquai bineingesprungen und ben Raifer ans Land falviret. Der General-Lieutenant von Barfus fowohl, als auch ber Brandenburgifde Gefandte Baron von Dankelmann ritten gleichfalls nach Gobing, als auch bie famtlichen Oberften, Dberftlieutenants und Majors, und murben ben Allerbochken Berrichaften prafentiret und jum Sandfuß gelaffen. Dann tractirte fie ber Fürft von Schwarzenberg, bei welcher Belegenheit ben Rurfürftlichen Stabsofficiers große Careffen erwiesen murben. Rach ber Tafel banfte ber Raifer bem General-Lieutenant von Barfus vor Alles, überreichte ibm einen foftbaren Digmantring -und auch einigen Dberften gulbene Retten.""

"hans Albrecht brach bierauf ben 9. Juni auf und marfchirte über Reuhäusel und Gran zur Bereinigung mit ber

Raiserlichen Armee. Der Raiser Leopold haute bem Markarafen von Baben bas Dbercommanbo über biefelbe verlieben, baber er bie Branbenburgischen Truvven im Lager von Szerarb mufterte. Den 20. Juli feste fic bie Armee von Effet gegen Peterwardein in Bewegung. Die brudenbe Sige binberte bie Mariche febr und erzeugte viele Rrantheiten. Am 18. Auguft befand fic bie Raiferliche Armee gegenüber ber tartifchen, obnweit Peterwarbein und Stalanfemen an ber Donau, und wurde Diefer Tag mit Borbereitungen zu ber auf ben andern Tag feftgesetten Solacht bingebracht. Die Turfen batten auf ben Boben langs ber Donau ein verschangtes Lager, worin ber Grogvegier Ruproli mit 50,000 Janiticaren und anderer Infanterie ftanb. 200 Gefduse vertheibigten bie fehr gunftig gelegenen Berfcanaungen. Bormarts in ber Ebene ftand bie turtifche Reiterei, ebenfalls an 50,000 Mann fart, unter bem Serastier Pafca und dem ungarifden Rebellen, Grafen Totoli. Die Raiferliche Armee beftand in 55 Bataillonen und 134 Schwadronen mit 90 Geidusen, in einer Starte von etwa 45,000 Mann. Den außerften rechten Rlugel auf ben bewachsenen Soben ber Donau bilbete bie Daffe ber Infanterie, 20 Bataillone unter bem Relbzeugmeifter Grafen Souches mit ber schweren Artillerie in eine große Batterie gestellt, bie Reiterbivision bes Bergogs von holftein binter fich in Referve. Das Centrum von 17 Bataillonen und 31 Schwadronen befehligte Bans Albrecht, mabrlich eine feltene Auszeichnung!

"Der linke Flügel ftand in der Ebene gegenüber der türkischen Reiterei und bestand in 85 Schwadronen und 16 Bataillos
nen unter Feldmarschall Graf Dünnewald. Die Absicht des Marks
grasen Ludwig war, beim Angriss mit Bersagung seines rechten
Flügels die feindliche Reiterei mit der seinigen über den hausen
zu wersen, gegen die rechte Flanke und den Rücken der seindlichen Berschanzungen vorzudringen, und erst dann, wenn bie Ausmerksamkeit des Feindes dahin gelenkt war, mit dem Insanteriecorps gegen die starke Front des Feindes anzustürmen. Allein
leider störte die Langsamkeit des linken Flügels, der allerdings
durch Gestrüppe und hobes wildes Gras einen sehr beschwerlichen Beg jurudjulegen batte, ben großen Plan, und ber erfte Angriff geschab mit bem rechten Flügel. Ein Bombenwurf von ber Ditte ber Raiserlichen Armee aus war bas Signal gum Angriffe, ber bes Nachmittags 3 Ubr am 19. Aug. 1691 erfolgte. Die große Batterie fubr fühn bis auf 200 Schritte gegen die feindlichen Berichanzungen beran. Die Türken ermiberten bas Reuer ber Raiferlichen aus 80 Geschützen. Mittlerweile feste General Graf Souches feine 20 Bataillone jum Angriffe ber feinblichen Front in Bewegung. Im Sturmfdritt murben bie Berfcangungen erreicht, die Grenabiere an ber Spige fprangen in ben Graben, erfliegen die Bruftwehr, und icon flatterten die Raiferlichen Abler auf ber Rrone berfelben, ba ftredte eine Rugel ben General Grafen Souches ju Boben. Mit muthendem Gefdrei und großer Heberlegenheit fturgten fic bie Janiticharen guf bas burch bas nabe Reuer erschütterte Aufvolf, welches in Unordnung gebracht ben Rudjug antrat. Martgraf Lubwig, bies febend, fenbete fofort die Division Solftein ju Bulfe. Die braven Curaffiere ber Regimenter Reuburg, Bolftein, St. Croix und Darmftabt eilen im Balopp berbei, hauen auf die Janiticharen ein und werfen fie mit großem Berlufte in bie Berichanzungen gurud, fie bis bicht an ben Graben verfolgenb. General Graf Buibobalb Starbemberg bat bas Fugvolf wieder gesammelt und greift von Neuem an. Die Janiticharen binter ben Bruftmebren fparen ibr Keuer bis auf unmittelbare Rabe, greifen bann gum Gabel und ichlagen die Raiserlichen jum zweitenmal zurud. General Graf Guibobald Starbemberg, obgleich von einem Pfeile in ber Bruft getroffen und mit Blut bebedt, verlägt ben Rampfplag nicht : er bemmt die Flucht ber Seinen und führt fie jum brittenmal gegen bie Schangen vor. Umfonft, fie werben jum brittenmal jurudgefchlagen. Alle gubrer find tobt ober vermundet. bie Babifigtt ift mit Leichen und Berwundeten bededt, Erichopfung und Entmutbigung beginnen einzutreten. Der langfibefoblene Angriff bes linten Flügels erfolgt noch nicht. Befehle über Befehle werben von bem Marfgrafen an ben General Dunnewald gefendet.

"Bahrend ber Rampf am rechten Flügel muthete, batte ber Serastier Pafca einen Theil feiner Reiterei gegenüber ber

unachft an bas Souchesiche Infanteriecorps flogenben Reitereis bivision Saurau vereinigt. Der Markgraf fab fogleich bie neue Befahr und ging bem Reinde mit ben Regimentern Caprara und Sanrau entgegen, vermochte aber nicht, ben weit überlegenen Angriff aufzuhalten. Die Division Saurau, burch bas Flanfenfeuer ber turtifden Batterien erschüttert, zugleich mit Buth von vorne angegriffen, murbe burchbrochen, bie bagwischen gestellten Bataillone umringt und jusammengehauen, ohne jum Souf ju tommen. Schon maren bie türfischen Reiter bis in bas zweite Ereffen vorgebrungen, icon neigte fich ber Sieg auf die Seite bes Feindes, ba fcmentte Sans Albrecht von Barfus mit ben Brandenburgern bes Centrums rechts und griff die Turfen fo tapfer in ber flante an, daß bie Division Sauran Beit gewann, fich wieber au sammeln und in Gemeinschaft mit ben Branbenburgern bas Gefecht berauftellen. Der Serastier Pafcha, welcher ben Anmarich bes linten glügels ber Raiferlichen Armee mabrgenommen batte, eilte ibm mit großer Uebermacht entgegen und bielt ibn burch wiederholte Angriffe auf.

"Martgraf Ludwig war nunmehr bei bem linten Flügel angelangt, übernahm bort felbft ben Befehl, ließ bas gugvolt gurud und führte mit ber Daffe feiner Reiterei eine Rechtsfcwentung in geftredtem Trab aus. Durch biefe Bewegung tam er ber breimal überlegenen, in zwei tiefe Saufen gescharten feindlichen Reiterei in die rechte Flante, jugleich ging General Corbelli mit ber leichten Reiterei ben Turfen in ben Ruden, welche ju unbehülflich waren, biefen Angriffen ju begegnen. Der rechte Flügel ber feindlichen Reiterei wurde beinahe ohne Rampf über ben Saufen geworfen und ber linke Flügel balb mit in bie Unordnung gezogen. In wenigen Augenbliden war bas Schlachtfeld mit Rluchtlingen bededt, Die fich in die Eingange bes Lagers au retten suchten. Babrend ber Markgraf fie bis an ben Graben ber Berfchanzungen verfolgte, fturzte fich bie gange in 6000 Curaffieren bestehende Referve von binten in vollem Jagen ins Lager und verbreitete überall Bernichtung und Flucht. Barfus bie Erfolge bes linten Flügels fab, rudte er mit bem Centrum im Sturmschritt gegen die Front ber feindlichen

Berfchanzungen vor, rechts gefolgt von ber Division Saman und ben Ueberreften bes Aufvolls vom rechten Ringel. Die Türfen, von bem Beisviele bes Grofveziers Ruproli angefeuert, vertheibigten fich im Lager nach allen Seiten mit Lowenmuth. Die Spabis ergriffen zuerft die Flucht, Die Janitscharen, von ber Reiterei im Stich gelaffen, eingebrangt zwifden ber Donau und ihren Bericangungen, fochten mit ber Buth ber Bergweiflung bis jur Racht, mo fie endlich überwältigt und bis auf ben letten Mann in Studen gehauen wurden. Der Grofvegier Ruproli, ber Stola und Abgott ber Turfen, ber Janiticharen Aga, ber Lagerrichter, 18 Paschas, 36 Alaibege, 15 Torbafchis ber Janitscharen, 35 Dabafdis, 10 Bairafbare und gablofe andere Befehlsbaber, fomie 20,000 Gemeine bebedten mit ihren Leichen bas Schlachtfelb, die Reiter und jum Troffe Geborigen, beren ungablige Leichname man vom Schlachtfelbe bis an ben Sauftrom gerftreut fand, und was in ber Donau ertranf ober fpater an Bunden ftarb, nicht mitgerechnet. Unter ben eroberten Siegeszeichen befanden fich die Rogidweife und die große Beeredfabne bes Grofveziers von gruner Karbe mit Golb, Die bes Serastier Pafcas roth mit Golb, bes Janiticarenagas, bie ber Egoptier und die Standarte der Freiwilligen, fowie Die Bauptfahnen aller Pafcas, außerdem 145 Ranonen, 10,000 Belte, 5000 Pferbe, 2000 Rameele und Maulthiere, 10,000 Buffel und bie gange Feldfriegscaffe bes Grogveziers. Diefer große und herrliche Sieg war aber auch auf Seiten ber Raiferlichen theuer erfauft. Der Marfgraf erflarte bie Schlacht fur bie schärffte und blutigfte, welche in biefem Saculo vorgegangen, maßen bie Turfen wie verzweifelte Leut gefochten und mehr als eine Stunde ben Sieg in Banben gehabt. Der Berluft betrug 7300 Dann, wovon auf die Brandenburger über 1000 famen."

Der Aurfürft, seines Legaten Berbienst zu belohnen, ernannte ihn jum General ber Infanterie mit einem Tractament von 6000 Riblr., ertheilte auch am 4. Rov. 1691 bem ganzen Geschlechte von Barfus eine Lehensparbon, worin bemselben alle Lehenssehler verziehen und die Belehnung mit sämtlichen Stammgütern aus Reue ertheilt wurde. Dieser Lehen waren bamals

17, im Rreis Dber-Barnim : Runnereborf, Bliesborf, Baplom, Alt-Briegen, Reichenow, Runifendorf, Reichenberg, Frankenfelbe, Mogelin, Berghorn, Boben- und Rieber-Predifem, Grunom, Brog-Barnim, Alt-Buftrow; im Rreis Nieber-Barnim: Blantenburg und Selcow. Rach ber Schlacht bei Szalantemen marfcirten Barfus mit ben Brandenburgern und General Graf Guidobalb pou Starbemberg mit 5 Bataillonen Raiferlicher gur Ginfdlieftung ber Reftung Groß-Barbein, welche am 16. Dct. unter perfonlicher Anführung ber beiben Generale mit Sturm genommen hierauf murben bie Winterquartiere bezogen, und bie Brandenburger febrten im Frubjahr 1692 in die Beimath zurud. Roch im n. 3. war Barfus mit bem Felbmaricall flemming und bem General von Septen Befehlshaber ber Brandenburgischen Truppen am Rhein und in ben Rieberlanden; auch bielt er fich mabrend biefer Beit oftere im hauptquartier bes nachberigen Ronigs Bilbelm III von England auf, mo auch ber Brandenburgifde Rriegsminifter Daniel von Dankelmann fic befand. Pring Bilbelm von Oranien leitete mit bem Rurfürften Max Emanuel von Bapern die Operationen. Die Frangosen belagerten bamals Ramur, und ber Marfchall Bergog von Luremburg befehligte bie Armee gur Dedung ber Belagerung. Die Brandenburger bezogen nachber Binterquartiere im Clevifchen, und Barfus war mit bem Stabe in Kanten.

Seit 30. Sept. 1691 Wittwer von Elisabeth von Schlabernsborf, von der keine Kinder, ging er im Jahre 1693 die zweite Ehe ein mit der Gräsin Eleonore von Donhof, er wurde 1695 Keldmarschall-Lieutenant, erward auch in demselben Jahre, durch Rauf von Derfflingers Erben, Quittainen im Mohrungenschen Kreise von Preussen, wozu gehörten: Quittainen, Groß= und Klein-Thierbach, Alt= und Reu-Kronau, Greissings, Comther Pos, Koelmings, Lechs, Pergusen, Weimids, Meden, Magwiese, Scolmen, Schönau und Grünhagen. Nach dem im Juni 1696 erfolgten Tode des Königs Johann Sobiesti von Polen und den damals statthabenden Umtrieben wegen der Wahl eines neuen Königs wurde Barfus mit einigen Regimentern nach Preussen beordert, um die Grenzen zu decken. Den 11. Jun. nämlichen

Sabre ernannte ibn ber Rurfurft jum Generalfeldmaridall. 3m f. 3. begleitete er ben Rurfarften auf einer Reife nach Ronigeberg in Preuffen, und von ba weiter ju feinem Schwager, bem Bergog von Aurland. 3m Dai n. 3. wurde bie große ruffifche Gefandtichaft in Ronigsberg empfangen, wobei ber Rurfürft eine ungewöhnliche Pracht entwidelte. Der geldmaricall von Barfus fand rechts vom Throne hinter bem Markgrafen Albrecht. 3. 1698 batte er die Occupation von Elbing zu leiten. wurden einige Regimenter unter bem General-Lieutenant von Brandt in Preugen gusammengezogen, um Elbing zu befegen. Der Burgermeifter biefer bedeutenden Sandelefigdt fucte ben General-Lieutenant von Brandt burd allerlei gebotene Bortbeile für fich zu gewinnen, welches beffen Wiberfacher benutten, um ibm beim Rurfürften Unannehmlichfeiten zu bereiten. Barfus, ber fic auch mit bei Elbing befand, boch mahriceinlich als Feldmaricall nichts mit ben unmittelbaren Befehlen ber Ernppen au thun batte, wies alle Anerbietungen entschieden gurud. Die Generale von Barfus und von Brandt zogen friedlich in Elbing ein, nachbem ber lettere ben Burgermeifter überzeugt batte, welche Bewaltmagregeln bie Stadt zu erobern vorbereitet waren, benn man batte formlich Laufgraben und Batterien angelegt.

"Barfus wurde noch in demfelben Jahre Gouverneur von Berlin, serner Ober-Ariegspräfident, Commandant der Garde zu Fuß und Chef des ehemaligen von Flemmingschen Caraster-Regiments. Im Sept. n. J. trat er die Oberhauptmannschaft zu Spandau an den Oberhosmarschall Freiherrn von Wylich und Lottum ab und wurde am 29. Sept. zum Landeshauptmann der Grafschaft Ruppin und des Landes Bellin ernannt. 1699 war der Graf Christoph von Dohna vom Aursurften an den König Wilhelm III von England gesendet worden, um das durch den entlassenen Minister von Dankelmann mit dem Günstlinge des Königs, Lord Portland gestörte freundschaftliche Berhältniß wieder berzustellen. König Wilhelm erklärte, sein Bertrauen in keiner Weise dem damaligen Oberkammerherrn Grasen Kolb von Wartenberg geben zu wollen, sondern entweder dem Feldmarschall von Barfus, den er aus den Kriegen gegen Frankreich kannte,

eber bem Grafen Alexander zu Dohna, Bruder des Grafen Christoph. Dieser wandte sich demnach an den Feldmarschall und theilte ihm die Gesinnungen der Achtung mit, welche der Rönig für ihn begte, erklärte ihm auch zugleich, wie zu dem eintretenden Brieswechsel eine Chisfre erforderlich sei, die dem Oberkammerherrn zu entzissern unmöglich wäre."

Bom 10. Sept. 1699 ift bas faiferliche Diplom, woburch Sans Albrecht famt feinen famtlichen Leibeserben in bes D. R. R. Grafenftand erhoben wirb, "ba Er fowohl bei ber mit fturmender Sand eingenommenen geftung Dfen, ale auch in gludlicher und tapferer Anführung ber von bes Rurfürften Liebben im jungft geendigten Turfenfrieg wiber ben Erbfeind driftlichen Namens gefchidten 6000 Mann Sulfevoller bei ber ju Sjalantemen porgegangenen blutigen Schlacht einen fo unverzagten Belbenmuth und Resolution bezeiget, bag beffelben bierbei bewiefene ungemeine Tapferfeit und Beschicklichfeit Uns von Unserer gangen Generalitat angerühmet, auch 3hm und gebachten Gulfspolfern billig ein nicht geringer Theil bes erftrittenen großen Sieges zugeleget worben." Des Rurfürften Anertennung ber befagten Standeserhöhung ift vom 29. Dct. 1699. 3m Jul. beffelben Jahrs faufte Barfus von Kriedrich Wilhelm von Oppen Coffenblat und Berber an ber Spree, 1700 Briefct, 1702 Biefe und Platfow nebft ber Splauheibe und Schaferei. 3. 1699 war Graf Christoph von Dohna im Saag und gu Amfterdam. An fenem Orte batte er oftere Busammenfunfte mit dem Grofpenfionair Beinfius, ber fich bei ihm bitter beflagte, bağ der Reidmaricall von Barfus, welcher bie Sandelsangelegenbeiten in feinem Berwaltungebepartement hatte, fich ftete beftrebe, ben Sollanbern Berbrug zu machen. Gines Tages fagte er gum Grafen Dohna: "es ift nicht anders möglich, als bag biefer General Pensionair von Frankreich ift, bei ber Art, wie er und behandelt." - "Geben Sie ab von biefer Meinung," antwortete Graf Dobna, "wenn er unrecht thut, fo thut er es aus einem anbern Extreme, indem ich feinen größern Reind bes frangöfischen Ramens fenne, als ibn. Allein wenn man es offen fagen foll, fo glaubt er, bag bie Angelegenheiten alfo geben muffen, und

eure Republif hat baju Beranlaffung gegeben und gibt fie noch alle Tage."

Mls Friedrich III im Dec. 1700 bie Reife nach Ronigeberg antrat, die Ronigsfrone angunebmen, befand ber Reldmarfcall fich in beffen Gefolge, und bat er bei ber Kronung bie Berrichtungen eines Connetable gehabt, auch ben Schwarzen Ablerorden, gleich nach beffen Stiftung am 17. Januar 1701, empfangen. Rad Dankelmanns Sturg, Rov. 1697, verfab ex porübergebend die Aunctionen eines Premierminifters. biefer Beit fcreibt fic bie von ihm ausgegangene Perudenfteuer ber, indem die Sucht, die Moden an dem hofe Ludwigs XIV nachzuahmen, fo überhandnahm, daß ein Beber, bem feine Mittel es nur irgend gestatteten, eine frangofische Perade tragen wollte. Barfus, der bie jest verbannt werdenbe alte beutsche Tracht liebte und die Arangofen mit ihrem Treiben, Gewohnheiten ac. bafte, belegte jebe angeschaffte Perude mit einer Steuer von 1 Kriedricheb'or. Da er eigentlich nur fur ben Rrieg und bie Militairverwaltung geeignet war und bies felbft anerfannte, fo ericien unterm 2. Dec. 1699 ein Rurfurftliches Decret, bas porfdrieb, wie in Finangfachen ber Graf von Bartenberg, in Rriegsfachen ber Relbmarical von Barfus, in Staats., Juftig., Rehns. und Bnabenfachen ber Bebeime Staatsrath von Ruchs alle vom Regenten vollzogene Schriften mitunterzeichnen follen." Der eigentliche Rachfolger Dantelmanns, wenigftens in feinen meiften Stellen, war jeboch Johann Rafimir von Rolb, ber nachmalige Reichsgraf von Bartenberg. Gegen ben ebenfalls bildete fic eine machtige Partei, an beren Spige ber gelbmaricall von Barfus, fie unterlag jedoch in bem entscheidenden Augenhlid. »Le comte de Barfous,« schreibt Pollnig, »le seul qui avoit osé pendant quelque tems tenir tête au ministre, avoit enfin ' été obligé de se retirer dans ses terres. Sa retraite, cependant, fut un peu adoucie par une pension de vingt-mille écus (8000 Ribir.) que le Roi lui laissa. Sa charge de Feldmaréchal fut donnée à M. de Wartensleben. Unders brudt fich bierum ein grundlich unterrichteter Better bes Relbmaricalle aus: "Dankelmann murbe von Barfus bei weitem in hochmuth und

Berrschlucht übertroffen. Die Abhängigfeit, welche ber Rurfürst in seinen Berhältnissen zu Dankelmann vielleicht Zeitlebens nicht gesühlt haben würde, hätte man ihn darauf nicht ausmerksam gemacht, mußte ihm sehr bald in dem Berhältniß zu dem neuen Premier-Minister auffallen. Deß Eitelkeit begnügte sich nicht, ein Uebergewicht über den Rurfürst zu erhalten, er wollte es auch bemerkt wissen, und öffnete dadurch dem Rurfürsten die Augen. Dies benuste Rolb von Wartenberg, der auch unbemerkt dazu gewirft hatte, während der Feldmarschall auf seine Treue zählte, überhaupt wähnte, den Rurfürsten dergestalten sestzuhalten, daß er durch keine Intrigue ihm zu entfremden."

Um fo eifriger beschäftigte fic Barfus von nun an mit ber Fortfegung des Schlogbaues ju Coffenblat, beffen Bollendung er jeboch nicht erleben follte. Er farb bafelbft ben 27. Dec. 1704 im 69. Lebensfahre, und murbe nach feinem ausbrudlichen Willen obne Prunt in dem an der Rirche erbauten Erbbegrabniffe beis gefest. Der Dberhofprediger Jablonofi ju Berlin hielt ibm die Leichenrebe. "Barfus war von großem, fraftigem Rorperbau, aber 6 guß bod, burch bie vielen und angestrengten Rrieges bienfte abgebartet und babei feinen Ausschweifungen und Luften ergeben. Er war ftreng und eifrig in Ausübung feiner Dienftpflichten, tapfer und unerschroden gegen ben geind, befag vorzügliche und feltene Eigenfchaften eines Feldberrn , namentlich Die, Rebler des Reindes in ber Schlacht und in ben großen Bewegungen gleich zu erfennen und zu benuten, mas bas Befecht bei Uerbingen am Rhein 1689, ber Sturm und bie Eroberung von Dfen in Ungarn 1686, Die Einnahme ber Beuler Schange Bonn gegenüber 1689 und die Schlacht bei Szalankemen 1691 besonders barthun. Anmagungen von Personen, die gleich ibm eine bobe Stellung einnahmen, tonnte er nicht ertragen, fonbern wurde gleich veranlagt, ihnen die Spige zu bieten. Dies beweifen fein Streit mit Schoning und feine Ginwirfungen gegen die Minifter von Dankelmann und Graf Roib von Bartenberg." Er hatte in feiner zweiten Che brei Sobne. Der altefte, Graf Friedrich, 1694 geboren, war ein wurdiger Sohn feines berühmten Baters. 3m 3. 1707 machte

er feine Studien auf ber Ritteratademie ju Alt-Brandenburg unb widmete fich frühzeitig bem Rriegsbienfte. 1715 mar er als Abjutant bei bem General Grafen Chriftoph zu Dobna bei ber Belagerung von Stralfund. 3m f. 3. wohnte er bem Reldzuge gegen bie Turfen in Ungern bei, wurde als Major bei einem Euraffierregiment in ber Schlacht bei Belgrad fcmer verwundet und ftarb 1717 an biefen Bunden ju Bien. Dito Albrecht mar 1707 Bogling ber Ritterafabemie ju Alt-Branbenburg, wurde bierauf Officier und farb fung. Rarl Friedrich, geb. 1700. fdeint eine abfichtlich vernachläffigte Erziehung erhalten zu baben, ba feine nachften Bermanbten nach bem Befige feines reichen Erbes trachteten. Der Graf Alexander von Donbof, Bruber feiner 1728 verftorbenen Mutter, General und Abjutant Ronig Friedrich Wilhelms I, leitete und beforberte ben Bertauf ber Coffenblater Buter 1736 und bewirfte bie Allobification ber Duittainenfden Gater in Preuffen, welche feinem Brubersfohne Dito Philipp Grafen von Donbof im Testament vermacht waren." Das palaftartige Saus in Berlin, Die fconen Saufer in Ronigsberg und Danzig famen jum Berfauf. Des Feldmarfchalls Bruber, Ernft Chriftian, f. f. Sauptmann, befag Gubrau und Schutenborf in Dberichleffen, es ift aber beffen Rachfommenfcaft im 3. 1718 erloschen. Gubrau mar bereits verfauft, und von bes Feldmaricalls wichtigen Erwerbungen ift bem Gefclechte nichts zu Gute gefommen, mabrend bas Stammvermogen burch bie Drangfale bes 30fahrigen Rriegs in feinen Grundfesten erfcuttert worden. Um fo ichmerglicher fiel ber Familie ber Berluft ber Predifower Guter, welchen ber Generalmajor von Barfus in ber hier aufgenommenen Drudidrift beleuchtet. Da beißt es:

"herr Behse hat in seinem vielgelesenen, wenn auch sonft burch mehrsache Unrichtigkeiten und Entstellungen im Ganzen nur werthlosen Werke: Geschichte des Preußischen Hofes und Abels und der Preußischen Diplomatie, im 2. Theile Seite 157 erwähnt bei Abhandlung des Hosstaats König Friedzich I und insbesondere des Paul Anton von Rameke, Grandmattre de la Garderobe, Ober-Hosmeister und ersten Kammers herrn: ""Der König schenkte ihm 1706 die eingezogenen Lehengüter

bet unmunbigen Gebrüber Barfus."" Da nun bie unmunbigen Rinder eines Bafallen nach ben alten Sagungen bes lebnwefens unter befonderer Obbut bes Lebnberrn fanben, fo möchte man alauben, bag ber Bater ber bier ermabuten unmunbigen Gobne irgend ein Berbrechen begangen, weshalb ein Jahr nach feinem Tobe ber Lebnberr bie uralten Stammguter für beimgefallen erflaren ließ und fie feinem Gunftlinge, bem Baul Anton von Ramele verlieb! - Der Bater biefer numundigen herren von Barfus war ber Landrath bes Rreifes Rieber-Barmin, Bernharb Beinrich von Barfus, Erbberr auf Blanfenburg bei Berlin, Runersborf bei Briegen an ber Ober und Arendfee bei Bernau. Er war ein im Lande bochgeachteter Dann und fand im großen Anseben bei bem Rurfürften Friedrich Wilhelm, an beffen Seite er 1675 in ber Schlacht bei Fehrbellin als Officier ber Leib. trabanten. Garbe ju Rog mit Auszeichnung focht. Auch maren bie brei Tochter beffelben an ausgezeichnete Manuer im gande verheurathet. Die altefte an Friedrich Wilhelm von Ablimb auf Ringenwalde, bann nach feinem Tode an den General-Lieutenant pon Barbeleben, bie zweite an ben Staatsminifter Ernft Bogislav von Ramefe, Die britte an ben Staatsminifter von ber Dften.

"Die eingezogenen Guter bestanden in ben Dorfern Sobenand Rieber-Bredifom, Grunom, Groß-Barnim, Alt-Buftrom, Biegeleborf, Reneborf und bem großen Balbbegirf, ber Blumenthal genannt, und vielen fleinen Lebnftuden im Rreife Dber-Barnim. Die erfte Ginleitung ju Diefer Buter-Ginziehung machte ein Eindringling aus der Proping Dommern, ber nachberige Dberprafident Dito von Schwerin. Aus bem ichwedischen Borpommern gebürtig, fant er unter gleienerifdem Borgeben Aufnahme am Rurfürftlichen Sofe und wurde 1638 Rammerjunter. Ruch pier Jahren flieg er icon empor jum Geheimen Rath und Director bes Lebnbois. Diefe Stellung ale Lebns - Director benutte er für feine Guter-Erwerbungen in ber verberblichften Beife. Wo im Laufe des verwüftenden 30fabrigen Rrieges und Des barauf folgenden Schwedenfrieges bei irgend einem Lebnaute bie Muthung ber gesamten Sand verabfaumt war, ba erfolgte bie Gingiebung obngegchtet vorhandener Lehnsparbone, wenn die Güter dem herrn von Schwerin bequem lagen. So ließ er nach geschehener heimfallserklärung sich die schönen Güter in der Udermark, Bolsshagen, Fürstemwerder, hildbrandshagen, hesdorf, Mildenis, Schlepkow verleihen, welche so viele Jahrshunderte das ritterliche Geschlecht der herren von Blankenburg besessen hatte. In der Mittelmark, nicht fern von Berlin, erwarb er von den herren von Krummensee die kleine Stadt Altzandsberg, den Markisteden Berneuchen, die Dörfer Krummensee, Buchholz, Reuenhagen, Seefeld, Berder, Eggersdorf, Tiefensee, Klein-Schönebeck, Ruhlsdorf, Petershagen, hohenstein, Freudenberg, hönow, Seeberg, Wegendorf, d. h. er kaufte die darauf hastenden Lehnschulden und ließ sich die Belehnung erthellen, auf welche Art er die herrschaft Altz-Landsberg bildete 1654.

"Die alte Brandenburgifde Candesconftitution, welche gur Beit ber Rurfürften Joachim II und Johann Georg unter Leitung des berühmten Ranglers Lambert Diftelmeier jum mabren Boble bes Lanbes ausgearbeitet mar, batte in ben SS. 18 und 19 ben 3med, ben Grundbefig feft bei ben alten Befigern zu erbalten; biefe feste Schwerin außer Anwendung, auch bewirfte er, bag ber am 26. Juli 1653 abgehaltene allgemeine Brandenburgifche Landtag ber lette mar, weil ber herr Dberprafident fich burch bie alten ftanbifden Gerechtfame befdrantt fant, indem er bei ben vielen Abwefenheiten bes Rurfürften im Kriege bas Land felbftftanbig regieren wollte. 3mifden 1664 und 1670 vergrößerte er bas ermahnte weitlauftige und jufammenhangende Befigthum burd bie angrengenden Predifower Guter, indem er von Glaubigern ber im Rriege abmefenben Befiger die Lebnfdulben an fic brachte und die Buter mit ber Berrichaft Alt-landsberg vereinigte. 3m 3. 1672 ließ er fich barüber ben' Besamtlebnbrief ertbeilen, ein merfwürdiges Denfmal ber Pflichtvergeffenheit eines boben Staatsbieners, worin er bas faliche Borgeben machte, er babe bie Preditomer Gater von confentirten Creditoren erfauft und ben Confens aller lebenben Berren von Barfus erhalten. Um ben Rurfürften in fein Intereffe gu gieben, erflarte er in biefem Lebnbriefe, er wolle fich in den großen, ju ben Preditower Gutern gehörigen Balbungen bes Blumenthal und in benen

an ber Ober ber hohen Jagb auf Rothwilb zu Gunften seines herrn begeben, auch sollten bie sämtlichen Guter beim Abfterben feiner mannlichen Nachsommen mit den furfarftlichen Domainen vereinigt werden.

"Det bamalige Lebnsfistal, Rammergerichtstath Strimefius, fagt in feiner au den Brocegacten amifchen von Barfus und von Sowerin eingereichten Interventionofdrift : "Der Lebnbrief pon 1672 bat unter Schwerins Directorio leicht erfolgen fonnen, und baben fich feine Subalternen bie pouvoir au nebmen gescheuet, feinem Dessin fich ju opponiren."" Diese willfürliche Einverleibung ber Preditomer Guter in den Lebubrief ber Berrfcaft Alt-Landsberg blieb ben betheiligten herren von Barfus gang unbefannt, vielmehr murben fie 1688 beim Regierungeantritt bes nachberigen Konigs Friedrich I in Folge bes Lebuspardons vom 8. Mai 1688 mit ben Predifower Gutern vollftanbig belebnt, mas 1692 nach bem bem gangen Beichlechte von Barfus für ben Sieg bei Szalanfemen am 19, Aug. 1691 gegen die Türken bem gelbmaricall von Barfus ju Gunften ertheilten speciellen Lehnspardon vom 4. Rov. 1691 von Reuem wiederholt wurde. 1696 flagten ber Landrath von Barfus und feine beiden Bruder als nachfte und einzige Erben ber Preditower Guter beim Rammergerichte gegen ben v. Schwerin wegen Berausgabe ber Guter bei Erfattung ber gezahlten Lebnichulden. Das Rammeraericht batte bamale in Lebusfachen feine Rechtsentscheidung, fondern nur ein Butachten abzugeben, wonach ber Lebnbert bei Berichterftattung bes Lebnbofs entichieb.

"Rönig Friedrich der Große fagt von der Lehnsfanzlei in seinen Mémoires de Brandebourg, Th. II, pag. 339; \*>La Chancellerie des fiefs décidoit de toutes les affaires féodales. « Der eingesandte Bericht des Lehns-Directoriums, unterzeichnet von dem damaligen Director, dem berühmten Juristen Johann Friedrich von Rhes, sprach sich bahin aus, daß die Gebrüder von Barsus nach den ersolgten Lehnspardonen zur Wiedereinslösung der alten Stammgüter besechtigt wären, indem der von Schwerin nichts weiter daran habe, als das Recht der Gläubiger der bezahlten Lehnschulen. Der von Schwerin in seiner Be-

brangniß bar nunmehr ben Rurfürften, ibm, weil bie Bredifewer Buter mit ber Berrichaft Alt-Laubeberg vereinigt waren und dabei bas furfürftiche Intereffe vorwalte, burch ben Riscal affiftiren gu laffen. Die Acten wurden bemnach auf Anfteben bes von Schwerin an bie Juriften-Facultat ju Jena jum Spruche versendet, obgleich bas Lehns-Directorium bawider Ginmante machte, indem es erflarte, wie bei ber wiederholten Belebnung bes von Sowerin mit der herrschaft Alt-Landsberg und Ber geschehenen widerrechtlichen Ginverleibung der Predifower Guter, obne Confens der Berren von Barfus, ein biefen nachtheiliger Spruch zu erwarten ftanbe. - Bei ben bamale üblichen Berfenbungen ber Acten ber Processe an die Juriften-Kacultaten und babei obwaltenben Difbrauchen war am 13. Januar 1702 ein fonigliches Refeript erfcbienen, welches bekimmte, bag nur bann eine folde Berfendung an eine Juriften-Racultat fattfinden tonne, wenn die beiden ftreitenden Parteien fich aber Die Babl ber Buriften-Raeultat geeinigt. Dies fand aber bier nicht ftatt, fonbern ber von Schwerin batte bie Jenaer Juriften-Sacultat einfeitig gewählt. Bor ber Absenbung ber Acten verschwand aus benselben ber benen von Barfus fo gunftige Bericht bes Lebns-Directoriums, baber bie Profesoren ber ermahnten Facultat ibre Unficten lediglich auf ben Lebnbrief über bie Berrichaft Alt-Landeberg flütten. - Ronig Friedrich ber Große außert fich in seinen Mémoires de Brandebourg in folgender Art über bas bamals übliche gerichtliche Berfahren: »-Autrefois dans ce paysci les procès duroient au-delà d'un siècle: lors même qu'une cause avoit été décidée par cinq tribunaux, la partie adverse. au plus haut mépris de la justice, en appeloit aux universités; et les professeurs en droit réformoient ces sentences à leur gré: un plaideur jouoit bien de malheur, qui dans cinq tribunaux et je ne sais combien d'universités ne trouvoit pas des ames vénales et corruptibles.««

"Schon im 3. 1703 fam ein zweiter Einbringling aus ber Provinz Pommern, Paul Anton von Ramete, zu sehr hober Gunft beim Könige Friedrich I. Er wurde 1705, 24 Jahre alt, Grandmattre de la Garderobe und Garbe-Hauptmann, erhielt

fcon 1700 bas eröffnete Lebnaut Brosel bei Briegen an ber Dder gefchenkt, und ftrebte nun nach bem Befige ber angrengenben Predifower Guter. Unterm 11. Januar 1705 erließ ber Ronig Friedrich I eine Rabinetsorbre, wonach ber Rechtsftreit awifden benen von Barfus und bem von Schwerin unterbrochen wurde, augleich wurde ber unterm 4. Rov. 1691 für ben Sieg bei Szalankemen benen von Barfus ertheilte Lehnspardon auch ausbrudlich auf bie Predifower Guter geltend beclarirt und biefe Guter von Barfus-Prebitower Gater genannt, ohngeachtet ber Sowerinfden Ginverleibung in Die Berrichaft Alt-Landsberg. Demobngeachtet, weil nunmehr ber Riscus als Intervenient gegen beibe Parteien auftrat, erwirfte fic ber Rammerberr Paul Anton von Ramete eine eventuelle Belehnung mit biefen Gutern. 3m Sept. 1705 farb ber vorermabnte Landrath von Barfus, Lebnofiscal, nunmehr im Intereffe bes herrn von Ramete. vermittelte eine Berfenbung ber Acten an bie Juriften-Facultat au Ronigeberg, welche 1706 bie Guter beiben Barteien abiprad. und wurden fie unterm 23. Oct. 1706 burch Rabinetsorbre als beimaefallene Lebne erflart und bem bon Ramete gefchentt. Siergegen legte ber Rammergerichts-Abvocat Muller als Bormund und Rechtsauwalt ber unmunbigen Gebrüber von Barfus bas Rechtsmittel rechtzeitig ein; allein benen von Barfus wurde ewiges Stillidweigen auferlegt, und ben Beborben anbefoblen. barauf ju halten.

"Die Gunst des herrn von Ramese und sein Einstuß war damals so überwiegend, daß er 1710 den allmächtigen Oberstammerherrn und Premierminister, den Grasen Rolb von Warstenderg stürzte, und eben so den zweiten Minister und Obersmarschaft, den Grasen von Witgenstein. König Friedrich der Große bemerkt dazu in seinen Mémoires de Brandebourg, Th. II, pag. 228 Folgendes: »»Le parti des Kameke envieux de la saveur de Wartenderg, sut charmé d'employer le prétexte du dien public pour servir aux vues de son ambition. Un jeune courtisan de cette famille, qui jouoit souvent aux échecs avec le Roi, trouva le moyen de lui faire tant d'insinuations contre ces ministres et de lui répéter si souvent la même

chose que Witgenstein fut envoyé à la forteresse de Spandow et Wartenberg exilé, Le Roi se sépara du Grand-Chambellan qu'il chérissoit en fondant en larmes. Wartenberg se retira dans le Palatinat &c.««

"Eine andere Billfur, die ber vorermabnte Dberprandent von Sowerin meinem Gefchlechte als Lebns Director gufügte, ift die eigenmächtige Allobification bes alt von Barfusichen Ritterauts Rieber-Schonhaufen bei Berlin. Die Berren pon Barfus au Malchom bei Berlin befagen gleichzeitig bie Dorfer Rieber-Schonbaufen, Blantenfelde, Geldow und Antheile von Bartenberg, Kaltenberg, Schmargendorf sc. Erfteres Gut, Rieder-Schönbaufen, war in ben Drangfalen bes 30fabrigen Rrieges wiederfanflich mit Confens bes Lehnsherrn veraugert. Rrieg raffte in einem Jabre ben Befiger afler biefer Guter und feine 5 Sobne bin, fo bag bie Linie ber herren von Barfus gu Malchom erlosch und die Guter nach bem Lebnrechte an meinen Urgroßvater Runo von Barfus ju Predifom famen, welcher beim Regierungsantritte bes großen Rurfürften 1644 auch bamit belebnt murbe. Eine Graffn von Dobna, geb. Grafin von Soland-Brederode, erhielt Ceffion bes Biederfauferechts von Rieder-Schonhaufen, Aus Galanterie für Diefe Dame alledificirte ber Berr von Schwerin als Lebnsbirector Rieber-Schonbaufen, obne auf einen Agnaten bes Geichlechts von Barfus Rudfict gu nehmen, und gab als Bormand an, weil ber Rog- pber Lebnbienft bavon bei Daldow mit verfeben werbe, obgleich ber Lebusberr fruber barin affentirt batte. - 2m 1. Dec. 1847 bielt ich beim Stiftungsfefte bes Bereins für Geschichte ber Mart Brandenburg por großer Berfammlung einen Bortrag über bie Minifter unter bem großen Rurfurften , und erörterte über ben pon Schwerin mehrere Gingelbeiten! - Abam von Seinebeim Graf von Schwarzenberg war ein Anhänger bes Raifers, mehr als feines herrn, bes Rurfürften, aber er verlette nicht bie Intereffen ber Unterthanen, und verschmähte es, fich in niedriger Weise auf beren Untoften zu bereichern, benn in ihm floß bas eble Blut ber alten Allemannifchen Bergoge bes fconen Schwabenlandes, Die Geschichte zeichnet bie Thaten ber Menfchen

mit ehernem Griffel auf, und es geziemt ihr, fle mit Unparteilichfeit der Nachwelt zu überliefern. von Barfus-Faltenburg, General-Major a. D., Mitglied des Bereins für Geschichte der Mark Brandenburg und des Bereins zur Erforschung Rheinischer Geschichte und Alterthämer zu Mainz."

Der Berfasser vorstehender Schrift hat, neben Reichenstein, auch die vormalige Comthurei Lagow in der Neumark Brandensburg besessen. In dem Ober-Barnimschen Kreise ist der Familie Bastow und heinrichsborf, wohl auch Granow in der Neumark geblieben.

Die großartigen wohl erhaltenen Trummer find Zeugen ber pormaligen Starte und Bebeutung von Reichenftein. Wenn auch ber Blid in bas Rheinthal nicht allgu weit reicht wegen ber Rrammungen bes Stroms, fo ift bie Aussicht bennoch reigend und anziehend, nicht allein bem Rhein zu, fonbern auch nach bem Thal ber Morgenbach, die vom Sunderuden berfommenb, nabe ber Burg fieben Bafferfalle von mannichfaltiger Schonbeit bildet, und brei Müblen treibt. Der Burghof ift umschloffen pon ben ausgebehnten Reften ber Gebaude und an ber Mitternachtefeite von einer biden und fehr hoben Mauer, welcher ju beiben Seiten eine 34 guß bobe Binnenmauer, an beren Enbe fic ein Thurm, einft von zwei Stodwerten, als Bachtthurm befindet. Außer ber großen Festigfeit ber Sauptgebaube hatte bie Burg an mehren Stellen eine breifache Mauer ju ihrem Soupe, und an ber Mittageseite einen noch wohl erhaltenen Der Saupteingang, von Trechtingshaufen ber, führte mittels einer Bugbrude über ben tiefen Relfengraben; in bas Innere ber Burg gelangte man burch ein langes, vollfommen erbaltenes Thorgewolbe. Der Morgenseite gegenüber, im innern Sofe, bat ber beutige Besiger Raftanien- und Rugbaume pflanzen laffen, bie famt ben iconen Beingarten bas Anmuthige bes Ganzen erboben. Auch einige wohnbare Bimmer bat er fich zugelegt.

Reichenftein ift ber Sig ber Bogte von Bingen gewesen. Als ein solcher kommt vor 1151—1171 ber Reichebienstmann Reinbobo I, ber in ber Ebe mit Gifela Bater geworden ift von Reinbobo II 1182—1196, und Berthold 1196, und Großvater von Reinbodo III. Bertha und Guba, die alle brei 1213 genannt werben. Der Erbvogtei Bingen muß aber Reinbodo III ver-Iuftig gewesen fein, benn 1189 wird Hermannus advocatus, bann unter ben Beugen ber Urfunde, worin Reinbobo von Bingen , Ritter , und des Ergbifchofe von Maing Dienftmann, bem Rlofter Aufenhausen 200 Morgen gebantes Aderland und 14 Morgen Bingert für 147 Mart verfauft, im 3. 1210, Balvert ber Bogt ju Bingen genannt, und in bem Bergleich amifchen Erzbischof Sifried von Mainz und Ronig Otto IV, 20. Nov. 1209, treten ale Bogte zu Bingen auf Balvert und Gerbard. Gerbard aber blunderte vom Reichenftein aus bie vorübergiebenden Raufeute, brudte auch vielfaltig bet Abtei Cornelimunfter Unterthanen ju Trechtingshausen und in ben beiben Beimbach, baber Abt Florentius ibm die Bogtei nabm, und bamit 1214 ben Philipp von Bolanden belehnte. 3m Jahr 1386 fommt vor Craft von Richenftein, Scheffe ju Bacharach; er führt einen Querbalten, oben von 3 Bygantinern, unten von 2 und 1 bergleichen begleitet. Emmerich Breitscheit von Reichenftein führt einen goldenen Querbalten, über bemfelben seitwarts einen Stern, 1417, Arnold Diegmann von Reichenftein, Ebel-Inecht, 1429 einen golbenen Schrägbalfen. 3m 3. 1396 bemachtigte fic Graf Gottfried von Leiningen , ben bas Domcapitel aum Erabischof ermablt batte, bes Schloffes mit Bulfe bes Burggrafen Nicolaus von Stein, er wurde aber febr bald genothigt, bem von bem Papft 1397 eingesetten Johann von Raffau ju weichen.

Reine tausend Schritte find es von bem Reichenftein nach ber Clemensfirche in der Tiefe, zwischen der Landstraße und dem Rhein, welchem der im Spisbogenstyl erbaute Chor zugerichtet, während der schön gezeichnete Bordertheil den Rundbogenstyl zeigt. hier soll "der Sage nach schon lange Zeit vor der Clemenslirche ein Heiligenhäuschen gestanden haben. Bei dem Bilde des heiligen Clemens beteten die Borübergehenden, und die glucklich dem Bingerloche und seinen Gefahren entronnenen Schiffer und Flöser vergaßen wohl auch hier der hand nicht, die durch Gefahren leitet und durch Racht zum Lichte. Daß dieses Beiligen-

baudden, gerade an biefer Uferftelle, eine befonbere Bebeutung gewann, ift bei ben obwaltenden Umftanben nicht gu vermundern, zumal bie Gefahren bes Bingerloches bei der Unvolltommenheit ber Schifffahrt, und ebe Preuffen burd Felssprengung ber Schifffahrt eine fichere Bahn burch baffelbe eröffnet batte, teineswegs unbedeutend waren. Daber mag es fic benn auch erflaren, bag in die meiften Sandbucher fur Rheinreisende auf ben Grund biefes Umftandes und in Ermangelung geschichtlicher Thatsachen bie Radricht überging, es babe die Clemensfirche ihren Urfprung einem Schiffer- ober flogmannsgelubbe, im Bingerloche jur Beit großer Befahr abgelegt, ju verbanten; allein bem ift burchaus nicht fo. Bereits haben wir ergablt, wie die beiben Burgen Soned und Reichenftein im Lebensbefige Philipps von Bolanden-Sobenfels fich befanden ; aber da Sobenfele, ber reichbeguterte Dynafte, bier nur wieber andere Dienstmannen baben und belebnen fonnte, ein Rauberleben von biefen geführt wurde, wie es die Befchichte bes Rheines taum wilder und ausschweifender ju ergablen bat. Der wadere Stadtebund batte fie awar gezüchtiget und die Raubnefter gerfort, ale Salmanne fraftiger Beift ibn leitete, man gab fic wohl auch ber hoffnung bin, daß mit ben Burgen jener gefeg. Tofe Buftand ber robeften Billführ gerftort fen; allein bie Burgen erftanden innerhalb weniger Jahre burch Sobenfels und bie Abtei Corneli-Manfter wieber, und bas alte Treiben, burd Radfuct gegen ben Stadtebund genabrt, machte fich aufe neue und fclimmer noch geltenb. 3war bampfte es bie Furcht vor ber Macht bes Erzbischofs und ber Gib, ben Sobenfels geschworen, als Maing ber Burgen Berr murbe, auf einige Beit; bod Sobenfels Tob war die Losung ju neuem Rauberleben. Der fede Bruch bes Landfriedens fonnte nicht ohne Folge bleiben, benn bie Beiten und Buftanbe bes Interregnums waren vorüber, und Rubolph von Sabsburg fowang bas Racherschwert über alle Sibrer bes Lanbfriedens. So auch über die Burgen Soned und Reichenftein.

"In ersterer hauseten die Balbede, Glieber jener großen mächtigen Familie, welche sich, ba die Bolanden sie frühe mit Soned belehnt, in bessen Besit sie später ganz traten, bald Sonede von Balbed, bald Walded, Marschälle von Soned in

ben Urfunden bes breigebnten und vierzehnten Jahrhunderis nannte, beren Banerbenhaus oder Stammburg hinter bem Geburge bes Rheingaues lag, beren beftanbiger Gis aber in Lord war. Die Familie geborte ju ben reichften, angefebenften und mächtigften bes Rheingaues; fie gab viele Bicebome biefem berrlichen Lande, und bie Burbe eines Erblandmaricalle war ftets bei ibr, fo bag ber Titel fogar in ben Ramen überging. Rein Bunder baber, bag boppelter Schreden die Ramilie ergriff, ale fie vernahm, Rudolph babe ben Schwur bei feinem Schwerte ausgesprocen, bag er alle, welche bes ganbfriedensbruches überwiesen waren, wie gemeine Diebe wurde bangen laffen. 218 baber Rudolph gur Leitung ber Belagerung auf Rheinftein fich befand, bas heer aber vor Soned und Reichenftein lag, eilte ber Erblandmaricall bes Rheingaues, Johann Marichall Soned von Balbed berbei, ben Raifer ju Bunften ber Mitter feines Saufes, welche in Soned waren, ju ftimmen, und Onabe, wenigftens Befreiung von fo schmachvollem Tode zu erfleben. Rubolph blieb taub gegen diefe Bitten, taub gegen die Grunde, welche entschulbigend Jener vorbrachte. Soned fiel. Die Balbede wurden ergriffen beim Sturme, und auf bes unerbittlichen Richters Befehl an ben Meften ber alten Giden, welche bas Beiligenhanschen auf bem Ufervorsprunge unweit Rheinstein beschatteten, aufgehangen, weil bies bie Stelle gewefen, von wo aus fie oft bie Schiffer überfallen hatten.

"Die tiefverlette Familie erbaute nun vor Ablauf des dreigehnten Jahrhunderts hier die Kirche und stistete eine Eremitensslause dabei, deren Dotation ausdrücklich zu Seelenmessen für die schmachvoll gefallenen Waldede bestimmt war. Im Lause der Zeit, namentlich seit dem Erlöschen der Waldede von Soned, ging die Klause ein und die Kirche wurde Filial von Trechtingsbausen, ihre nächste Umgebung wurde zum Friedhof und Gottesader für die gedachte Gemeinde bestimmt, und so ward St. Clesmens Todtenkirche oder Kirche, wo die Seelenmessen gelesen wurden für die Heimgegangenen der Gemeinde. In den Urkunden der Vergangenheit wird der Kirche nur selten gedacht, aus dem einsachen Grunde, weil sie nie sich zu irgend einer geschichtlichen

Bebeutung erhob und erheben konnte." Doch heißt es in einem Zinsbuch von 1429: "Jiem Frau Gubechin, herrn Peters von Geispispeim sel. Wittwe; sie hat ein Fuber Wyns zu Bübesheim bei Bingen und ein Fieden Wingert by Sant Clemens zu Trechtingshusen." Anch Trithemius thut der Clemenssirche im Cronicon Hirsaugiense ad annum 1491 Erwähnung.

"Durch bie Sturme bes fechezehnten und fiebenzehnten Jahrbunderts erhielt fic bie Rirde unverlegt, wie fichere örtliche Radrichten und Beweise erharten." Richtsbestoweniger mar fie im Berlauf ber Beit bebentenb in Abnahme gerathen, bachlos geworben, ale Rurfurft Clemens August von Coln, gefeierten Andenfens (Abth. III Bb. 5 S. 272-346), gelegenilich einer Rheinfahrt ber bringenbften Lebensgefahr verfiel. In bem beftigften Toben bes Sturms, inmitten ber Schredniffe bes Binger Lochs gelobte er bem b. Papft Clemens (23. Nov.), bem Patron ber Schiffer und jugleich bes boben Reisenben, eine Rirche, ju erbauen an ber Stelle, wo er burch beffen gurbitte bas land erreichen wurde. Bon Wind und Bogen gepeiticht, erreichte bas Schifffein eine Bucht, welche bas Unlanden, bas Aussteigen ber gitternden Gesellschaft möglich machte. In bem innigften Dants gefühl warf Clemens August fich auf die Rnie, ein Dankgebet für feine Rettung bargubringen. Als er vom Boben fich erhob, wurde ihm hinterbracht, bag er auf bem Gottesader einer feinem Sousbeiligen geweibten Rirche fich befinde, und bat er obne Saumen burd bie vollftanbige Reftauration fothaner Rirche, bann burd Erbauung ber Schlogcapelle ju Clemenswerth fein Belübbe gelöfet.

"Die Clemensfirche wurde ftets gottesbienftlich benutt, bis die Stürme ber Revolution durch das Rheinthal brauseten und alle Altäre umftürzten. Damals plünderten schmachvoll wilde Sansenlottenhorden das haus des herrn aus, und in den entweiheten hallen der Andacht ertonte das ça iral der Wachtposten. Später wurde sie einige Zeit als Magazin gebraucht, und zulest von französsischen Douanen als Aufenthaltsort benutt, um Schmugglern hier aufzulauern. In der Revolutionszeit und noch früher, namentlich in den achtziger Jahren des verstoffenen Jahrhunderts,

war bie Stätte sehr verrusen. Der Beg nach Bingen führte an ihr vorüber. Biele Banberer wurden hier, wo weithin keine Menschenhulfe war, angefallen, geplündert — und die Sage bezeichnet ben naben Rhein als Zeugen mancher schaubererregenden Gräuelthat, welche sein Schoos mit ewigem Dunkel bedte."

Einen freundlichen Gegenfat ju folden trubfeligen Erinnerungen bietet bie Ergablung von bem Baftor von Bericeib, wenn ich mich recht erinnere, aus ben Jahren 1740-1745. Er war nad Bingen , jum Dreifonigemartt gefommen , feinen Bein zu verfaufen, auch noch andere Gelber einzucaffiren, und begab fich gegen bie Dammerung auf ben Rudweg, ohne ber Warnungen feiner Freunde vor ben Gefahren bes Bollhofe und ber Clemensfirche ju achten. Rubig verfolgte er in ber allmalig eintretenben Finfternig feinen Weg, ba wurde er angerebet von einem ihn Ereilenden mit alfolden Worten : "Um Gotteswillen, Br. Paftor, wie fommen Sie bierbin ju biefer Stunde ? Biffen Sie benn nicht, bag Sie brunten erwartet werben von Leuten, bie fich anschiden, Ihnen bie 500 Rthir. in Gold au nehmen und Sie bagu aufs Dappen gu folagen ?" Etwas betreten über folde Mittheilung, außert ber geiftliche Berr bie Abfict, fo fonell wie möglich nach Bingen jurudzufehren. "Da wurben Sie icon antommen, vier Mann halten Bacht an ber Brud." - "Bas benn anfangen ?" fragt ber Beangftigte. "Dir vertrauen und genau befolgen, was ich angebe." - "Bas foll ich thun ?" - "Steigen Sie auf meinen Budel." ben frummt augleich ber Belfer in ber Roth, und ohne Bedenfen nimmt barauf ber Gefährbete Plat. "Ich bringe Sie nach ber einzigen Stelle, wo für Sie Sicherheit, aber rubren burfen Sie fich ba nicht, es mag vorgeben, mas ba wolle."

Also verwarnt, wurde der Pastor getragen bis zu bem Krenz inmitten des Kirchhofs der Elemenskirche, und dort abgeladen, so daß er auf den einen Arm des Krenzes zu stehen kam, an dessen oberm Ende sich seshalten konnte. Den unbequemen Posten hatte er nicht lange eingenommen, und es fing an lebendig zu werden unter ihm, Gestüster vernahm er zuerft, dann ranhe Stimmen zugleich, mehre Lanternen bewegten sich in verschiedenen

Richtungen, und, mas bem Paffor bas Schredlichte, ungeheure bunbe folugen ju verfchiebenen Malen an gegen bas Rreug. "Bas bie verfluchten Beefter boch ba baben!" rief bie eine Stimme, bagu fprach ein Anderer im grimmigften Ton, "was ber Rerl und lang warten lagt , ber Steilfrig bat ibn boch gefeben jum Thor beraustommen. Das foll er mir aber entgelten, bag er uns fo lange narrt." Beinahe mare ob folder Rebe ber Paftor von feinem erhöhten Standort berabgefallen : ein Blud für ibn, daß die hunde wenigftens jum Schweigen gebracht wurden. Aber ichredliche Stunden bat er ba oben, in ber falten Racht verlebt; mehr benn einmal wollten bie Sinne ibn verlaffen, um fo fefter flammerte er fich an bem Rrengesichaft. Rach und nach wurde es indeffen filler auf bem Rirchhof, bie Lichter erlofden, bas Befprad verftummte, fcwere Tritte verloren fic nach verschiebenen Richtungen bin, eine balbe Stunde mußte noch ausgeharrt werden, und die befannte und befreundete Stimme ließ vorsichtig und balblaut am Auße des Rreuzes fich vernehmen: "Rommen Sie geschwind herunter !" Das war leichter gefagt, als gethan, ichier versagten bie erftarrten Glieder ibres Dienftes, und es bedurfte ber fraftigften Rachbulfe, um ben Paftor berab au bringen gur Tiefe. Der fein Retter geworben, nahm ibn unter ben Arm, und ichweigend gingen fie eine gute Strede weit gen Trechtingehaufen gu. Allmalig fehrten bem Erftarrten bie Lebensgeister jurud, mit ihnen ber Gebanten an feinen Erretter. "Bomit hab ich'bas um Euch verbient ?" Erwidert fein Begleiter : "Sie fennen mich nicht mehr, ben Frembling, ber einft um Die Mitternacht mit einer Blendlanterne vor 3hrem Bette fand, Sie aufforderte, ihm zu folgen in den Bald, seiner freisenben Frau die Sterbsacramente zu leiften? Sie fprangen mit beiben Rugen jugleich aus bem Bett, warfen fich in die Rleiber, liefen nach ber Rirche, famen jurud, nahmen eine glasche Bein, bas arme Beib zu erquiden, und leinewand fur bas Rind. Das haben Sie mir gethan : wir find fest quitt." - "Mit nichten," entgegnete der Paftor, "find wir quitt." Und Bort hat er gehalten. Ginen treuen, einen nüglichen Freund fand an ibm ber Rauber, Belehrung nicht nur um bie Straffichfeit feines

Gewerbes, fonbern auch bie Mittel, ben gefährlichen Banden fich ju entziehen, mit ber Belt fich zu verfohnen.

"Lange war es ber Bunich ber Gemeinde Trechtingsbaufen, bie Rirche berzustellen, allein es gebrach, jumal bie Gemeinde eine neue Bfarrfirche im Orte felbft erbaute, an Mitteln. Das Ansuchen bes verftorbenen herrn Bischofe von Trier um eine Collecte mußte abgeschlagen werben, ba erweislich bie Bemeinbe ibrer jum Gottesbienfte gar nicht bedurfte. So fand bie Rirde verlaffen, wenn auch eine neue Umfaffungemaner fie, wie bie Rubeftätten ber Entschlafenen, por Unbill foutte ; es fdien jebe Soffnung verfdwunden ju ihrer Bieberherftellung. Bas aber unmöglich ichien, bas bewirfte bie tiefreligiofe und erleuchtete Burgherrin auf Rheinstein, 3hre Ronigliche Bobeit, Pringeffin Friedrich von Preuffen, aus bes edlen Bolfgangs Stamme entfproffen. Da fich auf Rheinstein feine Capelle befand, wo bas religiofe Gemuth Ihrer Roniglichen Sobeit die beiligften Bedarfniffe befriedigen fonnte, und dies oft ichmerglich beflagt murbe, lag ber Bedante nicht ferne, bagu bie Clemensfirche berguftellen. Unter bem 16. Mug. 1834 erbot fich bie Durchlauchtigfte garftin, auf Ihre Roften bie Rirche, jedoch vorab fur beibe driftliche Befenntniffe, berftellen zu laffen, und icon im Anfange Augufts 1835 mar bie Rirche aufs geschmadvollfte und wurdigfte bergefiellt und aufs freigebigfte mit allen Bedurfniffen bes Gottesbienftes verfeben. Go mar fie benn burd bie buld und Krommigfeit einer erhabenen Frau gerettet vom Untergange, wiedergegeben ibrer urfprunglichen Bestimmung, und an ber Statte, welche einft mit gurcht und Tobesgrauen ber Wanderer betreien, konnten wieder bie homnen ber Glaubigen und bas Wort bes Lebens und Friedens erschallen.

Dem Lenfer ber menschlichen Schickale, wie eine mit goldener von Sternen umgebener Schrift auf blauem Grunde über dem Eingange (innerhalb ber Thure) angebrachte Inschrift sagt, weihte die fromme Fürstin die Kirche als Opfer lauterer Andacht. Eine andere Inschrift gibt folgende Runde: Wilhelsmine Louise, Prinzessin Friedrich von Preussen, geborne Herzogin zu Anhalt-Bernburg, ließ die Cles

menstirde im Innern wieberherftellen gur Bottes: verebrung ber fatbolifden und evangelifden Confeffion, und im Jahre 1834 und 1835 vollenden. In einer britten Infdrift feste bie fatbolische Bemeinbe von Trechtings. baufen ber driftlich frommen und bocherleuchteten Bieberberftellerin ein Denfmal. Sie enthält folgende Borte: Der erlandten Bieberherftellerin ber Clemensfirche, jum Beiden ber Liebe, Berehrung und Danfbarteit, bie Bemeinde Trechtingsbaufen. Berr, ich babe bie Bierde beines Saufes geliebt und ben Drt, wo beine Berrlichfeit wohnt. Df. 25, 2. Um 2. Mug. 1835 fand die Ginweihung von fatholischer, und 8 Tage spater von evangelischer Seite fatt, und bamit auch die Armen, bier wie überall bie Sougbefoblenen ber erhabenen grau, nicht vergeffen marben, grundete Sochidiefelbe einen eigenen Konbe. Urmen- und Almofenfonds von Burg Abeinftein, welchen ber jeberzeitige Pfarrer von Dberdiebach , wobin bie evangelischen Bewohner ber Burg eingepfarrt find, unter Dberaufficht Ihrer Rouiglichen Sobeit gu verwalten bat.

"Die Korm ber Rirche ift bie eines lateinischen Rreuzes, und zwar in reinfter Form und nicht, wie Dahl behaubtet, die eines Antoniusfreuzes. Der Ramen bes Baumeifters, wie bie beftimmte Jahrgahl ihrer Erbauung find unbefannt. Burbig. einfach und ichon ift bas Innere verziert. Merfwurdig find bie Rirchenftuble mit ihrem Schniswerf. Sie find febr alt und von Coln hierher gebracht worden. Ein ausgezeichnetes Gemalde bangt bem Site ber Burgberricaft gegenüber, nämlich Chriftus bas Kreuz tragend, Copie nach Dager, in Tempra gemalt von ber Burgfrau, welche baffelbe nebft bem von ihrer funftreichen Sand geftidten Altar= und Rangelbehang und ber foftbaren Altar= bede gur Ginweihung ber Rirche ichenfte. Der Altarbebana ift mit bem Breuffischen und Anbaltinischen Babben geftickt, über welchen ein Rreng mit Stralen glangt. Der obere Altarfcmud, bie eisernen Leuchter und bas eiferne Erucifix find auf dem Magbefprung, einer Gifengiegerei bei Ballenftabt am Barge, Befertigt und von artistischer Bebeutung. Gine die tiefe Gluth

bes Schmelzes und senes unaussprechliche Feuer ber alten Gliser athmende Glasmalerei im Fenfter hinter dem Altar, den Erzengel Michael darstellend, ift ein Geschent des Burgherrn für die Rirche, der auch hier seine angestammte Liebe für das Saus des herrn und seine sichtbare Wohnung bethätigte. Noch befinden sich in diesem kleinen Gottestempel die Statuen des heiligen Clemens und des heiligen Nicolaus, welche schon in früherer Zeit dasselbe zierten, ein großes antiles Crucifix, ein antiser Weihfessel und eine neuerbaute Orgel."

## Rheinstein.

Ihren heutigen Ramen verbankt diese Burg, eine ber por juglichften Sebenswurdigfeiten bes Rheinthals, ihrem erhabenen Erbauer und Befiger, bem Pringen Friedrich von Preuffen Ronigliche Bobeit. Bor ihrer Restauration bieß fie Raigberg, Jay berg, niemals aber Bautsberg, Boigtsberg, fintemalen fie mit ben Bogten von Bingen nicht in ber geringften Berbindung fanb. Die von Bobesberg, Bogbesberg, Foibsberg, Boithfperg, aus welchen ein Gifelbert, Gilbert, 1244, 1260, 1266, 1279, bann Ronrad und Emich vorfommen, geboren insgesamt nach Regberg , im Suttenberg. Eitel Erbichtung ift nicht minber, was man von ber Wichtigfeit von Kaisberg für ber rheinischen Städte Rrieg mit den benachbarten Raubburgen, 1254-1261, ergablt, und bag bier bie Stabter ihren Stus- und Saltpunkt, ibre Magazine, ibre Lazarethe gehabt. Eben fo wenig wird nachzuweisen fein, mas man von R. Rudolfs Aufenthalt auf bet Burg vorbringt. "Rudolf jog Rheinabmarts. Bogtsbergs Thore öffneten fic, und von feinen Binnen wehte bes Reiches fiegenb Panier. hier war es, wo er jene benfwurdigen Borte fprach von des Ritterthums erhabenem Berufe, und eines beutiden Ronigs Pflicht, Die Rauber ju bestrafen, als ber Maridal Balbed von Soned für feine Bermandte, bie auf ber Burg Soned bauften, Aursprache einlegte, und bat, bas Urtbeil, alle Diese Störer bes Landfriebens als gemeine Diebe bangen &

laffen, nicht auszuführen. Rubolfs Wort war unwandelbar; die Burgen stelen, und auf dem hervorspringenden Rheinuser, wo sest die Clemens-Rirche steht, wurden die Räuber gerichtet. Nach kurzer Rast verließ Rudolf Vogtsberg wieder, um nach Mainz zurückzusehren. Es war die Hyder endlich erlegt."

Milem Ansehen nach ist der Burg Faigberg Erbauer Peter von Aspelt, der Erzbischof von Mainz, 1306—1320. Dem mochte die Pfälzische Rachbarschaft für Bingen und Ehrenfels bedenklich geworden sein: er baute, gegen Reichenstein und Saneck seine Grenzen zu verwahren, eine neue Burg, die er dem Begründer der Größe der Mainzer Kirche, dem h. Bonisacius zu Ehren, Bonisaciusberg, Fatberg nannte. Er selbst hat noch Reichenstein und Saneck erworden, und da hiermit die Wichtigkeit von Fatberg aushörte, schenkte Erzbischof Peters unmittelbarer Nachfolger, Matthias von Buched, am 9. März 1323, Fangberg, der Mainzer Kirche Burg, seinem Domcapitel, »tenendum, possidendum, et alias disponendum de ipso, sicut ipsis ad omnem usum et utilitatem eorum videditur expedire.« Bon der Burg nußbaren Zubehörungen, von Burgmännern ist in der Urkunde die Rede nicht: das Haus war zu neuen Ursprungs.

Matthias von Buched ift einer ber murbigften Borfteber, welchen Maing im Laufe ber Beiten gehabt, gleichwie fein uraltes Grafengeschlecht eines ber machtigften im obern Alemannien gemefen ift. Dort, unweit ber Emmat, war gelegen bas Stammfolog Buched, aus beffen Befigern Graf Peter im 3. 1218 bie Raftenvogtei von St. Urfens Stift in Solothurn erwarb. Ulrich ber Meltere lebte 1250; Graf Peter ward Schultheiß zu Bern 1253 und 1258, Ulrich ber Jungere beschenfte 1259 bas Rlofter Interlacen. Graf Beinrich, Peters Sohn, erfceint als Laudgraf von Burgund, welche Landgraficaft auf bem öftlichen Ufer ber Mar von ber Bull bei Thun bis zu ber Brude bei Marmangen fich erftredend, bie Buched von ben erften Grafen von Ryburg gu leben empfingen, und lange Beit befagen. Gin Placitum generale ber Landgraficaft bat Graf Beinrich 1284 ju Rirchberg Abgebalten. Dit einer Grafin von Belfdneuenburg-Strafberg perheurathet, gewann Graf Beinrich, neben vier Tochtern, bie

Sobne Sugo, Berthold und Matthias. Graf Sugo, ber Stammberr, ein tapferer Rriegsmann, mar mit R. Beinrich VII nach Italien gezogen, und nach bes Raifers Abzug in Rom als Statte halter geblieben. Bon feinem Berren foleunig nach Floreng geforbert, brach er fich mit 400 Schwaben bei Perugia Bahn burch einen ungabligen Reinbeschwarm, und 300 Gefangne brachte er ju Rloreng ein. Spatere Rriegsthaten vermehrten noch feinen Rubm. Er empfing von R. Beinrich VII 1313, um den Preis bon 100 Mart, bas Stadtfdultbeißenamt zu Solothurn, überließ baffelbe jedoch 1325 ber Stadt, die bafur 200 Mart bezahlte. Much die Landgraffchaft wurde ibm 1314 burch Bergog Leopold von Deftreich entzogen, ale welcher bamit feinen Better, ben Grafen Sartmann von Ryburg belehnte. Der lette Mann bes Stammes, Johann von Buched, wurde Bifcof ju Bafel, 1382, ftarb aber bereits 1383, und die bedeutend in Abnahme gerathene Graffchaft fiel an feine Schwefter Elifabeth, die an hermann von Bechburg verbeurathet, im 3. 1391 Buded um 500 Gulden an bie Stadt Solothurn vertaufte. Roch ift von bes Grafen obet Freiherrn Sugo Brubern, Berthold und Matthias, ju bandeln

Berthold, ein iconer ftattlicher Mann, unerfdroden, berebi, unerreichbar in Sandhabung ber Muttersprache, mar, wie es fceint, nicht aus freier Babl, fonbern aus Rothwendigfeit bem Deutschorden eingetreten, wußte aber trefflich feinen Aufenthalt in ber erften Rriegsschule ber Chriftenbeit zu benugen, bag et einer ber berühmteften Ritter fener Beit geworden ift. R. Robert von Reapel gewann ibn für feinen Dienft, welchem ber erfahrne Rriegsmann febr forderlich geworden ift. Dem Ginfluffe, welchen Bertbold auf des bantbaren Ronigs Gemuth übte, follte Matthias von Buded vornehmlich feine Erbebung zu bem Erzbiethum Daint verbanten. Aber auch im Orben bat Berthold bie feinen Berbienften geziemenbe Anerkennung gefunden. Er murbe Comthut gu Summismalb und bemnachft zu Coblenz, icheint aber für ben Aufenthalt ju Bafel eine entschiedene Borliebe empfunden ju baben: bort erbaute er fich ein ftattliches Saus, in welchem nach einem bewegten leben ber fauer verdienten Rube ju genießen feine Soffnung. Der wurde er entriffen, um in gewiffer Begiebung

ein Retter Dentschlands zu werden. R. Karl der Schone von Frankreich sollte zum Kaiserthron erhoben werden: so wollten es Papst Johann XXII und, in blinder Leidenschaftlichkeit, herzog Leopold von Destreich. Es fanden sich in Rhens zusammen, des Papstes Willen zu erfüllen, die Erzbischöse von Mainz und Coln, herzog Leopold, papstliche und französische Gesandten. Den Lauschern zu entgehen, bestiegen sie einen Nachen, und in des Rheines Mitte wurde das Vorhaben lange in Erwägung gezogen, die der Comthur von Coblenz, Berthold von Buched, sich erhob und in gewichtigen Worten der Versammlung auseinander setze, wie unziemlich es sein würde, den vömischen König Ludwig abzusegen, um sich einem Ausländer zu unterwerfen. Gesprochen hat Berthold als ein Mann, damit sich aber um die Rachsolge in seines Bruders Erzstist gebracht, die ansonsten schwerlich ihm entgangen sein sollte.

Dagegen hat Erzbifchof Matthias feine bobe Stellung im Reiche benust, um bem Bruber bas burd Emichs von Leiningen Ableben erledigte Bisthum Speier ju verschaffen. Berthold, ber feinen Orbensbrudern burd unbescholtenen Baubel ein Borbild gewesen, war ale Bifchof nicht minder exemplarifc, nur bag ber Bart, welchen bis dabin er getragen, ein Stein bes Anftoges ibm geworben ift: >cum difficultate et dubio barbam rasit.« Er ift feineswege ber einzige Bifchof, bem ber Bart folche Unluft ermedt batte. Bilbelm Duprat, ber fungere Cobn bes berühmten Ranglers und Legaten, erhielt 1528 bas Bisthum Clermont, von welchem er am 2. Januar 1535 Befit nahm. Er befuchte bas Concilium von Tribent, und brachte von bannen bie erften Zesuiten nach Kranfreich, benen ju Gute er auch brei Collegien fiftete, bas sogenannte Collège de Clermont (nachmalen Louis le grand) gu Paris, jenes ju Billom in ber untern, und jenes ju Mauriac in ber obern Aupergne. Inhaber bes iconften Bartes im Ronige reich, und barauf nicht wenig ftolg, wurde er feinen Domherren ein Gegenftand bes Reibes. Bu Dftern 1560 wollte er im Dom pontificiren : am Gingang jum Chor traf er brei Dignitarien, ber eine mit ber Schere bewaffnet, ber andere hielt bas aufgeichlagene Statutenbuch, ber britte eine brennende Rerge in bes Rechten, und deutete mit der andern hand auf ein Gebet des Statutenbuchs: barbis rasis. Alle drei sperrten ihm den Beg, unter dem gemeinsamen Rus: »Révérend pere en Dieu, darbis rasis.« Der gute herr stücktete, seinen Bart zu retten, nach dem bischösslichen Schloß Beauregard, sühlte sich aber dermaßen ergriffen von dem seinem Bart angedrohten Schimpf, daß er alsbald erkrankte. Er testirte am 25. Juni 1560, brachte durch reichliche Bermächtnisse die Stiftung der drei Collegien vollends zu Stande, stiftete in Clermont noch weiter ein hospital, und starb zu Beauregard, den 22. Oct. 1560.

Sein Bater, Anton Duprat, war ben 9. Jul. 1535 mit Tob abgegangen. Gin unermublicher Arbeiter, wie benn ibm bas Sprüchwort gist: il a autant d'affaires que le légat, batte er in ben letten Jahren feines Lebens viele forperliche Leiden au tragen. Ein ftarfer Effer, begte er eine besondere Borliebe für Efeleffeifd, und mar bes Miniftere Anfeben vermogend, biefe ungewöhnliche Liebhaberei für eine geraume Beit bem gangen Ronigreich als Mobe einzusühren. Dem Gfeleffeisch allein wird es wohl nicht jugufdreiben fein, bag man genothigt, an bem Tifche, por welchem ber Rangler unbeweglich fag, einen tiefen Einschnitt ju machen, bamit ber ungeheure Bauch in Sicherheit. Bon fener Unbeweglichfeit war eine Folge bie allgemeine Stodung und Berberbnig ber Gafte, bie ju einer vollftandig ausgebilbeten Läufefrantheit führte. Nicht leicht ift ein Staatsmann verleumdet worden, wie Duprat, ben nicht nur bie gange leibende Population verabscheute als ben Urheber ihrer Leiben, sondern ben auch mit gleicher Buth befehdeten bie Parlamente, aus Gifersucht, bie orthodoren Parteien um des Concordats, und die Glaubensneuerer um ber Strafgefete willen. Megerai bat bie gange geget ihn gerichtefe Anklage in wenigen gewaltigen Worten aufammens Ibm zufolge murde Duprat mabrend feiner Rrantheit aefaßt. von Gewissensbiffen verfolgt, weit er nie ein anderes Befes gefannt hatte, ale fein perfonliches Intereffe ober bes Ronigs Leibenschaft. Er bat bie freie Babl und bie firchlichen Privis Jegien abgefcafft, Die Berfauflichfeit ber richterlichen Stellen Bingeführt, burch fein Beispiel gelehrt, wie alle Arten von Auflagen ohne Bewilligung der Stände zu erheben; er hat das Interesse des Königs von dem Gemeinwohl geschieden, die Iwiestracht zwischen dem Cabinetsrath und dem Parlament veranlaßt. Reine von allen diesen Beschuldigungen ist unwahr, gleichwohl muß zugegeben werden, daß die beiden wichtigsten, die Kirchenswahlen und den Stellenverkauf betressend, die schlimmen Folgen nicht gehabt haben, die man von ihnen erwartete oder gemeinige lich ihnen zuschreibt. Eine vielfältige Erfahrung muß das gegenswärtige Geschlecht belehrt haben, welch unglücklicher Stern den meisten Wahlen leuchtet, und wie selten es den Wählern gelingt, oder auch nur gelegen, den Tüchtigsten, oder wenigstens einen nicht geradezu verwerstichen auszussinden.

Die Bergangenheit weiß aber viel ju ergablen von Diga brauchen ohne Gleichen, welche vor Duprat burch menschliche Leibenschaften und Begierben ben firchlichen Bablen eingeführt worden. Dem Borwurf ber Simonie fonnte nur felten eine Sandlung ber Art entgeben, baber fie faft immer in ben ichmablichften und fcanbalofeften Prozeffen enbigte. Die burch feine Borfdrift, feine Berantwortlichfeit befdranften Capitel mabiten baufig Rinder von fieben ober acht Jahren, in der einzigen Abficht, eine machtige gamilie ju bereichern. Diefe Digbrauche wurden abgeschafft burch eine Bestimmung bes Concordats, monach bie von bem Ronig ju ernennenben Perfonen wenigftens bas 27. Jahr erreicht und einen atabemischen Grab empfangen haben muffen. Die Unterbrudung ber Bablfreiheit, obgleich gegen ben allgemeinen Bunfc ber Ration burchgefest, tilgte bemnach Migbrauche, die erheblicher waren als diejenigen, welche fie erzeugte, und es ift nicht zu verkennen, bag ber frangofifche Clerus feit ben Zeiten bes Concordats vielmehr an Regelmäßigfeit gewonnen bat. Um bas Concordat in feinen Folgen noch genauer zu beobachten, barf man nur bie Sabrbucher bes frantofischen Episcopats mit bem lande vergleichen, wo Bablfreibeit fic am vollftanbigften ausgebilbet und erhalten batte, mit Deutschland nämlich. Welch eine Daffe von mabrhaft apoftolischen,: erleuchteten und beiligen Bifcofen fann bas land bes Leichtfinns. bom 16. bis 18. Jahrhundert aufweifen, und wie gering ift bis

auf bie neuefte Beit bie Bahl mahrhafter Bifcofe bei uns geblieben, unter einer Menge ausgezeichneter geiftlicher Regenten. Es gilt biefe Unficht indeffen lebiglich bem Episcopat, ben geiftlichen Orben ift bie Unterbrudung ber Bablfreibeit allerbings febr nachtheilig geworden. Durch bie Regel von ber Belt gefchieben, taun die Einwirfung ber Belt, bas Aufdringen weltsicher ober halbweltlicher Borfteber ihnen nur verderblich werben. Bobl bat man burd Reformen, burd Congregationen, wie die von St. Maur und St. Bannes, bem Uebel ju feuern gefucht, aber biefe Abbulfe, eine Erfindung fpaterer Reit, tonnte nur theilweise angewendet werben, und wenn fie auch bem Berfall ber Rlofter felbit mehrte, fo gab es fein Mittel, fie in ber öffentlichen Meinung ju rehabilitiren. Mit eben bem Recht. womit ber Ronig einem begunftigten Fremdling, bem Carbinal von Aurftenberg g. B. bie Abtei St. Denye gab, mit bem namlicen Recht fonnte er fie fpater bem Damenftift St. Epr perleiben. Die Lächerlichfeit, in einer Gefellichaft von Damen ben Abt bes erften Rlofters im Reich ju erbliden, mußte ben Bebanten erzeugen, bag ein Abt von St. Denye überhaupt überfluffig. Bon dem Abt auf Die Abtei, von der Abtei auf alle Rlofter, von ben Rloftern auf alle Grundlagen ber bisherigen Gefellichaft au foliefien, war ber natürlichfte Ibeengang. Der Berfauf ber richterlichen Stellen , icheinbar in fo offenem Biderfpruch mit aller vernünftigen Ordnung, lagt fic vielleicht noch beffer vertheibigen, als die Ernennung ber Bifchofe. Rur barf man bafür Montesquieus Borte nicht anführen, benn ber berühmte Prafisbent batte felbft erfaufte Memter ju vertheibigen.

Lange vor Duprat wurde in Frankreich mit Aemtern handel getrieben, nur kam der Preis nicht dem Staat zu Gute, sondern ben Großen, die sich ihre Berwendung theuer genug von den Candidaten bezahlen ließen. Duprat machte dieser Privatinduftrie ein Ende, indem er alle Aemter neu begründete und sie im Ramen des Königs vergab, gegen eine Taxe, die doch nur als Anlehen erhoben und nach wieder hergestelltem Frieden zurückbezahlt werden sollte. Bielleicht war es hierbei gar nicht seine Meinung, eine gesesliche Berkauslichkeit der Stellen einzusübern, und es

wurde biefelbe burch ibn nur porbereitet, b. b. ber Staat, gu orm, um bas erborgte Gelb jurudjubezahlen, wurde genothigt, ben Inhabern bie Berfügung über ibre Aemter gugugefteben. Sie famen jum Berfauf ober als Erbe von bem Bater auf ben Sobn. Es vergingen jeboch, von Dubrats Tobe an gerechnet, beinabe 70 Sabre, bis biefe Einrichtung fefte und allgemeine Regel für bas Reich murbe. Bor bem Ebict vom Jahr 1604 bestand die Bertauflichteit weniger in dem Recht als der That nach, burch baffelbe erhielt fie bie Formen, die ihr bis auf die Beiten ber Revolution geblieben find. Gin ungezweifelter Bortheil bes icheinbar fo verberblichen Syftems ift bie Unabhangigfeit ber Richter, felbft bem Staat wird baburch aller Ginflug. auf bie Bermaltung der Gerechtigfeit genommen , indem er fich bes Rechtes begeben bat, bie Gerichtshofe mit feinen Creaturen au überfullen. Es beginnt fogar für Franfreichs Gerichtshofe eben mit bem Stellenverfauf eine gang neue Epoche, und alle Die glanzenden Borbilber von öffentlicher oder bauslicher Tugend, alle die unfterblichen Manner, die bas Reich ber Biffenschaft burd Bort ober Schrift erweitert, in ber Ausübung ibrer Aemter bie berrlichten Proben von Gerechtigfeiteliebe und Scharffinn abgelegt baben, sie sind nicht burch ein Examen rigorosum, burch einen angftlichen Concurs, ober burch andere, von unferer Beit erfundene Formlichfeiten, fondern burch Rauf zu ihren Memtern gelangt. In folden icheinbaren Biberfpruchen beftebt, gefällt fich fogar bie Barmonie bes Beltalls, und auf fo fefter Grundlage ruht in eigener Schwere die Gefellichaft, ber man wohl aurufen mochte: "Selbst die Pforten ber Thorbeit follen nichts gegen bid vermögen !"

Auf Ableben des Bischofs Johannes von Dirpheim, 1318, wurde Berthold von Buched von Speier nach Strafburg versett. Iwar strebte der Dompropst, Graf Gebhard von Freiburg, dem viele der Stistsherren anhingen, nach dem erledigten Stuhl, aber Berthold wußte, durch das Versprechen bedeutender Summen, die Landherren und Capitularen, sowie die vornehmsten Bürger der Stadt, auf seine Seite zu bringen, immer unter der Vermitte lung des von Kirkel, der ihm getreulich beistand, so daß sich

Gebhard endlich zuruckzog und das Domcapitel in seiner Gesamtheis für Berthold gewonnen wurde. Darauf hielt er am 21. Dec. 1328, unter Begleitung von 600 Geharnischten, seinen Einzug in Straßburg, und nahm von den zu seiner Kirche gehörigen Rechten und Burgen Besig. Berthold glaubte aber neben Straßburg das Bisthum Speier beibehalten zu können, obzleich dieses von Papst Johann XXII an Walram von Beldenz verlieben. Er schrieb sich einen Gubernator von Speier, und behauptete sich längere Zeit im Besige der Festen des Hochstistes, als wozu die bedeutenden, sür bessen von Beldenz hatte indessen ihn berechtigen konnten. Walram von Beldenz hatte indessen ihn berechtigen konnten. Walram von Beldenz hatte indessen an dem Grasen von Würtemberg einen mächtigen Freund. Der gewann die Stadt Bruchsal mit Lift, Rothenburg mit Gewalt, und leglich wurde Berthold von dem Papst angehalten, auch Rislau und Lauterburg zu räumen.

Bu Strafburg mußte es eine ber erften Angelegenheiten für Bifchof Berthold werden, daß er jebem feiner Gonner die perbeißene Summe entrichte. Die gange fur bie Beit ungebeuere Summe foll fich auf 18,000 Mart Gilbers belaufen baben. Um Diefe zu erschwingen, murben ben bifcoflicen Unterthanen gleich Anfange beträchtliche Steuern aufgelegt; Diefe unerwartete Dagregel mar aber fur die Domberren und die Stadtobrigfeit fo auffallend, bag fie glaubten, ben Bifchof felbft barum befragen gu muffen. Er beschied fie auf einen bestimmten Tag ju fich, und ale fie voll Erwartung ba fagen, fprach er gu ihnen: "Der Papft bat mir bies Bisthum übergeben, ibr aber maret anderer Meinung und suchtet mir alle möglichen Schwierigkeiten entgegenauftellen. Um euch mir geneigt ju machen, verfprach ich große Befchente, und ich fage euch freimuthig, bag ich nach ben Umftanben noch bebeutenbere Summen versprocen baben wurde. Sattet ibr mir nun nicht so viel Gelb abgefordert, so murbe ich jest auch Riemanden besteuern. Da ich überbies fein eigenes Bermogen babe, fo muß ich wohl meinen Bedarf vom Bisthum nehmen." Run fing ber Pralat an, die Summen abzulefen, die er Bebem ju geben hatte. Alebald erflatten bie Anwesenben, bie gegebene Erflarung fei ibnen binreidend, und baten, bas Beitere mit Stillichmeigen ju übergeben.

Als bas von ben Steuern eingegangene Gelb nicht binreichen wollte, suchte Bertbold von ben im Bistbum angefeffenen Buben 3000 Mart ju borgen, bie aber anftatt bes Gelbes eitel Entschuldigungen vorbrachten. Das nahm febr übel ber Surft, und benutten einige ber Seinigen biefen Umftand, um über ben beillofen Bucher biefer Leute und bie baraus erfolgte Berarmung feiner Unterthanen bittere Rlage ju führen. Sierauf gab ber Bifchof Befehl, an einem Sabbath fruh bie Juben alle gefangen zu nehmen; ba boten fie freiwillig 6000 Mart zu ihrer Befreiung. Doch balb traf fie noch größeres Unglud. Unter einem Dublenrab fand man in Dugig einen eilffabrigen Rnaben, ber auf ber einen Seite mehrere Bunden batte. Bleich bief. es allgemein, er fei beimlich von ben Juden getödtet worben. Rach bem bamaligen barbarifden Rechtsgang wurden mehre berselben auf bie Folter gespannt, und nachdem ihnen bie Marter ein Geftanbnig ausgepreßt batte, jum Rab gefdidt. Reiche Juden, welche eben in Dugig gegenwärtig, ale ber Anabe verschwand, murben geachtet und ihre Guter eingezogen. Andere, Die fic nach Colmar geffüchtet batten, glaubten fic bort in Sicherheit; aber ber Official bes Bafeler Bifchofs, ju beffen Sprengel biefe Stadt geborte, erhielt Mittheilung von dem in Dugig gegen fie ausgesprochenen Urtheil, und prefte ihnen 2000 Mart ab, ber bischöflichen Caffe eine willfommene Bugabe. Inbeffert benutte auch ber Bischof gleich Anfangs einen Theilfeiner Ginfunfte gu gemeinnutigen 3meden. Die von feinem Borganger begonnenen Befestigungsbauten führte er fort und nabm neue por. 36m verdantten Dambach und Borich ibre Mauern, ju Borich erhielt eine Steinschrift bas Anbenfen baran; in folgenden Worten:

> Als man zahlte 1328 Jar zum Bischof erwelet war Bechtolbt von Buched hochgeacht hatt Börf bas torff zur ftatt gemacht.

Bischof Berthold ftand, wegen seiner Berbindlichkeiten gegen ben Papft, lange Zeit auf der Seite von Raifer Ludwigs Gegenern, mabrend Strafburg seiner Anhänglichkeit an den Raiser treu blieb. Dennoch erhielt sich zwischen Stadt und Bischof ein

autes Bernehmen, mabrend für bie übrigen Theile bes lanbes ber Bang ber Angelegenheiten einen mannichfaltigen Bechfel von Ereigniffen berbeiführte, Die jufammen eines ber bunteften Bemalbe, einer andern Epoche ber Landesgeschichte faum veraleichbar, bilben. Balb nach bem Antritt feines Amtes fab fic Berthold genothigt, bie Baffen zu ergreifen. Balther IV und Burfard II von horburg hatten namlich, ba beibe finberlos, im 3. 1324, am 7. Dec., ihre Berrichaft an ben Grafen Ulrich von Burtemberg fur 7000 Mart Silbers verfauft, unter ber Bedingung, bag jeder der beiden Bruder den lebenslänglichen Benug des ibm juftandigen Gutertbeils bebalten follte. Ulrich nahm fogleich von bem ju biefer Berrichaft gehörigen Bellenberg Befig. Allein Schloß und Stadtchen biefes Ramens waren feit 1252 ein Leben ber Rirche in Strafburg, Die für daffelbe 2000 Mart Silber ausgegeben batte. Da ber Berfauf ber Berricaft ohne bes Bifchofs Gutheigung por fich gegangen war, forberte Bertholb bas Rirdenleben gurud, und mit feinem Begehren abgewiesen, sammelte er ein Beer, bas er bis Oftheim porgeben ließ. Jest fing ber von Burtemberg Unterhandlungen an, bie ber Pralat baburd beendigte, bag er bem Grafen feine Korderungen mit 600 Mart abfaufte und bas Rirchenleben jurudnahm. Burfard von Borburg (fein Bruder mar unterbeffen mit Tob abgegangen) erhielt jedoch ben lebenslänglichen Benug aller ber Guter, welche biefes Leben ausmachten, nach einer zwischen ihm und bem Bischof am 22. Det. 1329 getroffe nen Uebereinfunft.

In demselben Jahr 1329 wurde Albrecht von der Aue, ein Dienstmann des Bischofs, dem ein Theil der jenfeits Rheins gelegenen Burg Stausenberg zugehörte, von Ritter Reinbold von Stausenberg in seinem Rechte zu diesem Schosse vielsach gestränkt und sogar aus demselben vertrieben. Der Bischof, hierdurch schwer beleidigt, rief die Straßburger, damals seine Bundesgenossen, zum heerzug auf; mit ihrer hülfe belagerte er am 24. Aug. Stausenberg, das er auch nach achttägiger Bestagerung einnahm und von Grund aus zerstörte. Dies empfand sehr übel Markgraf Rudolf von Baden, der seinen Sig in Pforzheim

batte, benn Reinbold war fein Dienstmann, und mit Sulfe bes Grafen von Burtemberg ftreifte er burd bas Gebiet bes altern Marfgrafen Rubolf, eines Berwandten bes Bifchofe, binburd, auf die Leute und Guter bes Strafburgifden Bistbums. Ms Berthold feinen Better bat, foldem Unwefen fein gand au perfcbliegen, erhielt er bie ichnobe Antwort : "3ch bin bes Bifchofe Pfortner nicht." Run bot Berthold abermale bie Strafe burger auf, und jog mit Dacht in bas markgrafiche Gebiet, wo er bas flace Land mit gener und Schwert vermuftete; ummquerte Orte, Stollhofen und Baben, vermochte er aber nicht au beamingen, weil ber Graf von Burtemberg und ber Martgraf mit 400 Selmen fic nabten, und ibn von ber Belagerung abaufteben notbigten. Babrent fein Beer noch im Babifchen lag, begab fic ber Bifchof mit 200 Bewaffneten nach Berrbeim bei gandau, von Bergog Dito von Deftreich bagu ersucht. als welcher bort mit bem Ronig von Bohmen eine Busammenfunft verabredet batte. Als aber ber Bergog eines Abends, gegen Bertholds Bermuthen, eidlich gelobte, bes Ronigs Tochter gu beurathen, entfernte fich ber Pralat in berfelben Racht, im tiefen Duntel: benn Bifcof Balram von Speier und ber Graf von Burtemberg, feine Tobfeinde, waren in bes Ronigs Gefolge. Richt ohne große Besorgniß burchzog er ben nach Lauterburg führenden Bald, ftete eines feindlichen Angriffes gewärtig : ju Lauterburg gludlich angelangt , begab er fich am folgenben Tage wieber ju feinem Beere, und nachdem bie gange Umgegend verwüftet war, verließ er die Marfgraffcaft. Endlich, ba ber Streit bis in bas zweite Jahr gebauert batte, murbe in Bifchofsbeim zwischen ben freitenden Parteien, burch bes Bergogs Bermittlung , Friede geftiftet : Reinbold von Staufen. berg erhielt eine Summe Belbes und bie Erlaubnig, feine Burg wieder aufzubauen. Babrend biefer Unruben fing man an, bie Thore ber Stadt Strafburg bei Anbruch ber Racht ju foliegen, ba fie juvor immer offen geftanden waren. Um biefe Beit suchten fich die Stadte immer mehr burch Bunbniffe unter fic und mit großen Berren ju ichugen. Das im 3. 1328 wischen ben beiben Bischöfen von Balel und Stragburg, bem

Mbt von Murbad, bem Landvogt und samtlichen Stabten im Elfaß, Sundgau und Breisgau (Beißenburg allein ausgenommen) abgeschlossene Bundniß gab die erfte Beranlassung zu dem 26 Jahre später errichteten Bund ber zehn Reichsftädte im Elfaß.

Einftweilen bauerten bie 3weiungen im Reiche fort. Bergog Dito von Deftreich belagerte 1329 bie Stadt Colmar. Sie zu entfegen, traf in Sagenau R. Ludwig bie Bortebrungen. Bifchof Berthold batte bei Dugig ein großes wohlbewaffnetce Bolf aufgeftellt, und fucte ben Bergog zu bewegen, bas land binab gegen ben Ronig ju gieben, aber vergebens. Gines Tages ritt ber Pralat gegen Molebeim. Der Graf von Burtemberg, ber erfabren batte, daß Berthold Benfeld verlaffen wollte, glaubte, et werbe nach Strafburg fich begeben, und legte fich nabe an biefem Ort mit 200 Bewaffneten in Sinterbalt. Nach längerm Barten fandte er vier feiner Leute voraus, Rundicaft einzugieben. Diefe naberten fich ben Thoren bes Ortes, und fanben fie unbebutet, benn famtliche Burger batten fich zu gemeiner Berathung unter ber bortigen Laube versammelt. Run ritt einer ber Spaber ichnell gurud und forberte ben ihnen folgenben Saufen von 20 Mann auf, ichnell nachzufommen. Jest jagten fie gufammen in Benfelb binein, und ichlugen fich mit ben Burgern, bis bie übrigen auch berbeigefommen waren. Sobald fie fich im Bortheil faben, trieben fie alle Einwohner gur Stadt binaus, und fpielten mabrend vier Bochen, frei über Alles icaltenb , bie Meifter. Unterbeffen befriegte Bischof Berthold bie bem Raifer treu gebliebenen Orte. Er legte fich mit feinem Beerbaufen por Schlettstadt und Reuwiler, lieg bie Reben abbauen und bie Umgegend verheeren. Einmal war Rudolf von Ochsenstein mit bes Bifchofe Leuten und benen von Dambach gegen Schlettftabt ausgezogen und hatte bas Bieh meggetrieben. Allein bie Burger befagter Stadt eilten ihnen bewaffnet nach, und trugen in bem barauf folgenden Rampfe ben Sieg bavon. Biele von Dambach wurden erichlagen und mehre gefangen.

R. Johann von Böhmen vermittelte bie Suhne vom 9. Mai 1330, aber Bertholds Ansprüche zu bem Bisthum Speier ers neuerten fortwährend bie Fehde mit bem Grafen von Burtems berg, von ber G. 264 gehandelt. Sie murde verglichen, ber gegenseitige Sag blieb. Run fagen auf ber bei Dberfirch im Stiftslande gelegenen Befte Schauenberg zwei Ritter, Ronrad und Johannes von Binterbach, beibe bem Bifchof abholb. Ginft, in bunfler Racht, naberten fie fic, nebft Leuten bes Speirer Bisthums und einigen Dienern bes von Burtemberg, ben Mauern von Oberfird. Soon waren unbemerkt bie Leitern angelegt, und eben batten bie Angreifenden angefangen, fie ju besteigen, als mehre morfche Sproffen jufammenbrachen, und bie Bachter, bie fest erft inne murben, mas vorgebe, die Burger jur Bertheibigung berbeiriefen. hierburch miglang ber gange Unschlag. Run aber weihete Bifchof Bertholb bem gangen Gefchlechte beret von Schauenberg tiefen Sag: mas fein Borganger ihnen an Leben und Bergunftigungen batte gufommen laffen, bas vernichtete, nahm er gurud; auch feinem Bogt, Ronrad Rifen, ber in Ulemburg faß, gab er ben Befehl, fo viel es fich thun ließe, fie ju fomalern und ju berfolgen, fo bag ihnen an Bermogen und Bewalt hierdurch großer Abbruch geschab. Ihre Burg ju erobern, wollte aber bem Bifchof nicht gelingen. Dagegen gingen bie bischöflichen Unterthanen auch nicht leer aus, benn ber Abel, ber es mit benen von Schauenberg hielt, fugte ihnen haufig an Leib und Gut Schaben zu. Auch im Elfaß gefchah bem Bifchof Bibermartiges von einem Freunde Konrade von Binterbach; es war bies ber auf Altwinftein haufende Ritter von Schmalftein. Richt felten mußte Berthold gegen ben feden Mann, ber ibm Leute und Buter gefährbete, Rriegsvolf aufbieten und fcmeres Belb baran wenden. Auch bie Burger von Sagenau führten Rlage barüber, bag ber Binfteiner ein icoablicher Rachbar fei. Da fammelte Bertholb im 3. 1331 einen Beerhaufen, bem bie Sagenauer fic anschloffen, und jog por Binftein, bas er mabrend gebn Monaten belagerte, indem er ber Burg mit vier Rriegemafdinen und zwei fogenannten Ragen eifrig zusette. Als überdies 80 Manu unaufborlich an ber Untergrabung ber Befte fich mubten, erfolgte beren llebergabe, und gleich bernach ihre gangliche Berftorung.

Die fortwährende Spaltung zwischen Rirche und Reich, eine bemofratische Revolution in Stragburg, Folge ber blutigen Ere

eigniffe vom 20. Mai 1332, forten feineswegs bes Bifcofs gutes Bernehmen mit ber fur ibn fo wichtigen Freiftabt. Am 30. Nov. 1332 verfaufte Berthold bem Burgermeifter und Rath bie Munge baselbft auf die Dauer von vier Jahren um 200 Mart reinen Silbers, qualeich verlieb er ibnen burch biefen Berfauf alle von ber Munge abhängige Leben, beren Berleibung bem Stadtrath Die genannte Beit bindurch überlaffen blieb, boch unter ber Bedingung, die bei ber Munge angestellten Beamten in ihren Memtern zu belaffen. Daneben verpflichtete fich ber Bifof, burd feine geiftlichen und weltlichen Berichte ben Umlauf bet Mangen gu befordern , wenn Jemand demfelben Schwierigfeiten machen follte. Ginige Monate fpater unternahm Bertholb, mit Strafburg und mehren verbundeten Stabten, einen Rriegsjug gegen eine allgemein verrufene Raubfefte. Im Guben von Straßburg, etwas über eine balbe Tagereise weit, bem Dorfe Ottenbeim gegenüber, lag namlich auf moosbededtem, fumpfigen Boben am Rhein bie Burg Somanau, ein Reichsleben, ben herren von Geroldeed in der Ortenau zuftandig. Aus derfelben Familit faß bort, mit mehr als einem halben Sundert lofer Wefellen, Balther von Tubingen, auch herr ju Geroldsed, Erftein und Souttern, ein barter, gewalttbatiger Dann, nichts als Ranb und Gelbervreffungen begehrenb. Done Furcht por Gott, ohne Achtung für hertommen und Befes, griff er ju Baffer und au Land Jeben an, ber Baaren ober fonftige Babe von Berth mit fich führte; die Reichern legte er gefangen, bis fie fcweres Lofegelb bezahlt hatten, und Mander, ber fich feine Freiheit um biefen Preis nicht erringen fonnte, bauchte im tiefen Rerfer, bem ichredlichen hungertode überlaffen, fein leben aus. Deftere, fo ging damals bie grauenhafte Sage, verfchlangen biefe Unglud. feligen das halbvermoderte Beu und Strob, bas ihnen jum lager gebient hatte, um ihr elendes leben noch langer ju friften. Darum war bie Burg Schwanau fur ben Wanderer ein Gegenftanb bes Schredens geworden, und nur mit Bagen fubren bie Schiffe ber Raufleute ben Rhein binab, ba ihnen jeden Augenblid aus dem Raubneft ein unversebener Angriff bevorfteben tonnte. Balther trieb ben icanbliden Unfug lange Beit mit

voller Zuversicht, benn wie follte im weichen, unsichern Erbreich, bas feine Feste umgab, ein Belagerungsheer sich aufhalten tonnen? Aber auch fur ihn und seine Gesellen schlug die Stunde
ber Bergeltung.

Am 2. April bes Jahres 1333 batten fic bie Strafburger por Erftein gelagert, bas fie auch mit fturmenber band einnabmen, und mit einer Befagung verfaben, bamit biefes Stabtden ibren fernern Operationen als Saltepunft bienen fonne. Unterbeffen tamen aus allen ben Stabten, beren Sandel und Burger fo oft gefährdet worden waren, aus Bafel, Burich, Bern, Golos thurn, Rreiburg im Breisgau, Colmar, Dublbaufen, Breifad, Reuenburg , Rheinfelden , Schlettftadt , Sagenau , Rosheim, Ebenbeim, Streitfrafte berbei, und am 25. April jogen bie Berbanbeten, in Gemeinschaft mit Berthold und feinen Mannen. bor bie Burg Somanau, beren formliche Belagerung fogleich unternommen murbe. Der himmel felbft icien biefes Bert ftrafender Gerechtigfeit begunftigen ju wollen, benn bas Wetter blieb viele Bochen bindurch warm und bell, und bie Belagerer tonnten ihre Arbeiten ungeftort forbern. Dit Rriegemafdinen, bie man von allen Seiten berbeigeführt hatte, murbe ber geftung farf jugefest. Burfbard, Werfmeifter von Bern, batte beren zwei erbaut, eine, die er Buffel bieg, und eine zweite, die Rage genannt, in bie er eine Angahl bewaffneter Leute ftellte, und bamit gerftorend auf bie Mauern losfubr. In gagden war aus Stragburg Roth berbeigeführt worben, ber in bie Burg gefdleubert, ben Aufenthalt in berfelben faft unerträglich machte. Claus Rarle, Berfmeifter biefer Stadt , batte burch Feuer, bas er binein werfen ließ, die ritterliche Wohnung in Brand gestedt. Die Belagerten maren gwar mit Speise binlanglich verfeben, als aber bei ber ftets trodenen Bitterung ber einzige Brunnen versiegte, folug ber von Geroldeck reuevoll an feine Bruft, und fprach: "3ch febe nun wohl, baß Gott gegen mich fampft; ihm fann ich nicht widerfteben, und will mich auch an ihn ergeben." Dann fchlich er beims lich gur Burg binaus, und überlich feine Belferebelfer ihrem Schidfal. Ale bierquf, am 1. Juni, Die Stadter einen

allgemeinen Sturm begannen, entwich bie Befagung von ben Mauern, und rettete fich auf einen ftarfen Thurm, fechtzig an ber Babl, unter ihnen mehre von Abel. Diefer fieben mutben , gegen ein ftarfes Lofegelb , in Freiheit gefest , über bie Andern aber erging frenges Gericht, und ihrer funfzig, unter benen ein Ritter fich befand, traf bet Tob burd bas Schwert. Drei Feuerarbeiter und zwei Bimmerleute, welche bem Rauber baufen Baffen und Beng verfertigt hatten, murben auf bie Maschinen gebunden, womit ber Roth geworfen mar, und bamit gegen die Mauern geschleubert. Ginem jungen Burfden, ber in ber Burg mar, fcentte man bas leben, und ein alter Mann wurde bem Benfer als Belobnung gegeben. Fur bie geleifteten guten Dienfte erhielt Burfbard von ber Stadt Straf burg einen lebenslänglichen Gehalt. Die Rauberhole wurde gefchleift , bann folugen bie Strafburger eine Brude über ben Rhein und gogen mit bem Bifchof in bas Geroldectifcht Bebiet, bas fie mit gener und Schwert verheerten. Das Stable then Schuttern ging in Rauch auf, feine Mauern wurden ger ftort, und gleiches loos traf bas bortige Riofter. Auch Steinbach, bas die Brafen von Dettingen, bes Bifchofe Begner, ju Pfand hatten, nebft brei bort fich befindenden feften Ritterbaufern, beren Befiger bem von Schauenberg geholfen batten, wurden ber Berftorung Preis gegeben. Am 23. Juni bes folgenden Jahres wurde zwifden den Berbundeten auf ber einen Seite und beneu bon Geroldeck auf der andern der Streit ganglich verglichen. Den Landgrafen im Dberelfaß, bem Bifchof und ben Stadten perspracen die Geroldseder auf ihren Gid, bes Befdehenen wegen feinen Groll nachzutragen, bagegen wurde ihnen Erftein gurudgegeben, bas fie jedoch nicht wieder zu befeftigen verfprachen, eben fo wenig als Schwanau wieder aufzubauen.

Bon der andern Seite bereitete dem Bischof das gespannte Berhältniß zu dem Raiser viele trube Tage, auch sonft trafen ihn allerlei verdrießliche Sandel. Bald nach seinem Rriegszug über den Rhein fingen seine Hauptgegner, die Grafen von Würtemberg und die von Dettingen, an, das Dberhaupt bes Reiches gegen ihn aufzuregen, und bald kam Besehl von Ludwig,

ber Bifchof folle fich von ibm mit ben berpfchaftlichen Rechten belebnen laffen, ober er werbe ibn mit Rrieg übergieben. Berthold war fogleich jum Biderftand entschloffen , und sammelte, mit Beibulfe bes Bergogs von Lothringen und bes Bifchofs Abbemar von Det, ein beträchtliches Beer. Da Ludwig vor ber Sand feine friegerischen Unftalten traf, fiel Berthold mit feinen Leuten in bes Grafen von Burtemberg Gebiet und in bas obere Elfaß, nahm Reichenweier ein, ließ fich baselbft bulbigen, und entführte aus bem Stadtden viele Rarren mit Bein belaben. Run nahm er fich vor, über ben Rhein gu geben, um bie jum Reich geborigen Stadte Offenburg und Bengenbach zu belagern ; aber bas eingefallene ichlimme Wetter hielt bie Lothringer ab, an biefem Buge über ben Strom Antheil ju nehmen, und fie fehrten in ihr gand jurud. Der Bifchof befdrantte fic barauf, in Die Stadtden Renchen und Oberfirch bewaffnete Saufen zu legen, burch die er auf die Bewohner beiber Reichsftabte ftreifen ließ. Er felbft gog unterbeffen mit 300 Selmen auf eine Biefe bei Binftingen, wo ein Zweifginpf ftatt baben follte zwischen bem Grafen Johannes bon Sagemerben und herrn beinrich von Binftingen, bes Bifchofe Dienftmann und Bafall. Um biefen hatten fich nach und nach bei 4000 Reiter versammelt, ohne bie Fugganger; ein folder Aufwand von gewaffneter Dacht ließ aber ben Grafen einen förmlichen Schlachtangriff beforgen, und er blieb aus. Much von ben in Renchen anmefenden Rriegern batten fich mehre babin begeben, ftatt an bem ihnen anvertrauten Boften Bache zu halten. Diefen Umftand fucten nun bie obgenannten Grafen fogleich zu benuten, und legten fich mit ihren Leuten vor alsolchen Ort, um benfelben zu belagern. Bwolf Rnechte und eine Anzahl Bauern. welche noch ba maren, vertheidigten fich tapfer, und Beinrich von Stein, ein Burtembergischer Ritter, verlor babei bas leben; boch erreichten bie Grafen ihren 3med: Renchen fam in ihre Bande, und die Befanung gerieth in Gefangenschaft. Aber barunter war Einer, ber bafelbft gewohnt batte, und bes Orte Gelegenheit genau fannte. Diefer mußte fich am Mittag, ale eben bie fommerlige Sonne glubende Straten berabgoß, beimlich fortzuschleichen,

und gunbete bann bas Stadtden an mehren Orten gugleich Der Brand griff fo schnell um fic, bag ber Graf von Dettingen, ber mit ben Seinigen ba geblieben war, faum ber Glut entrinnen fonnte, und an Pferben und Rriegezeng namhaften Schaben erlitt. Mittlerweile erfchien ber Raifer gang unerwartet in Sagenau, eine bebeutenbe Rriegemacht mit fic führend. Jest fühlte fich auch Berthold außerft betroffen, benn Sulfe aus lothringen hatte er nicht sobald wieder erhalten tonnen, und allein für fich fonnte er Ludwigs Dacht nicht widerfieben. Er sammelte bemnach von Reifigen, so viel aufgutreiben, und feste fich mit ihnen auf Rochersberg feft, bem unfern Strafburg gelegenen Schlog. Des Raifers Rangler, Johannes von Lichtenberg, legte fich jedoch bagwischen, und brachte einen vorlaufigen Frieden zu Stande, nach welchem der Bifchof verfprach, bie faiferlichen Beamten im Elfag in ber Ausübung ihrer Berwaltungsobliegenheiten nicht zu hindern, fondern ihnen vielmehr allen möglichen Borfdub barin zu thun. Bon ber Sulbigung wollte aber Berthold noch nichts boren.

Die ihm günstige Constellation benutte ber Raiser, um ben Landfrieden vom 30. Nov. 1334, verbindlich für die drei rheisnischen Erzbischöfe, die Psalzgrasen, die Städte Mainz, Straßburg, Speier, Worms, Oppenheim, zu gedieten. Straßburg war darin, wie Mainz, zu vierzig Rittern angesest. Ihren Bischof nahm diese Stadt insofern bei der von ihr übernommenen Verpstichtung aus, daß der Bund sie nicht nöthigen sollte, die Massen gegen ihn zu ergreisen, es geschehe dann freiwillig. Ihre Verdindung mit Basel und Freiburg konnte sie auch ferners hin sesthaten, und da der Vischof dersetben nicht hatte beitreten wollen, sondern mit den östreichischen herzogen im Oberland einen besondern Landfrieden ausgerichtet hatte, so wurde der Stadt Straßburg vergönnt, wenn sie es für gut fände, sich auch diesem Verein anzuschließen.

Indeffen Raiser Ludwig in der Rabe ber bischöflichen Besitzungen seine Macht ausdehnte und seinen Einfluß vergrößerte, gerieth Bischof Berthold in verdrießliche Sandel mit den Geist lichen seines eigenen Rirchensprengels. Babrend der unruhigen

Beiten war nämlich die firchliche Disciplin febr gefunten : oft wurden, unter Anderm, firchliche Pfrunden von ihren bisberigen Befigern auf Perfonen übertragen, die teine ebetiche Geburt nachweisen fonnten, und viele Prabenden waren, unter bem Bormand ber fogenannten Resignationen, im eigentlichen Sinne erblich geworden. Diefer Diftbrauch, ber awar bei bem Domfift nicht ftattfand, ermedte Bertholde Unwillen in bobem Grabe, und in Uebereinstimmung mit biefem berief er auf ben 19. Juli 1335 eine Synobe, in welcher er fich mit Rachbrud gegen fenes ungefesliche Berfahren aussprach und mehre Befchluffe gur Aufbebung beffelben faßte, die am folgenten 26. Aug. befannt gemacht wurden. In biefen Decreten wird unter Anderm verboten, Pfrunden an andere Perfonen abgutreten, ale an folde, bie ebelicher Berfunft und ehrbaren Banbels feien : ben Beiftlichen wird unterfagt , andere als fcmarge Rleiber, ober bie haare lang zu tragen , überhaupt fich Sandlungen ju Schulden fommen ju laffen, die gegen bie Befege ber Sittlichkeit und die Berordnungen ber firchlichen Bucht maren. Einer ber Synobalartifel erregte aber großen Zwiespalt : ba namlich ber Bifchof feftgefest batte, bag Beber, ber ben Befit einer farchlichen Pfrunde erhalte, auch die Priefterweihe nehmen muffe, fo erklarte fich ein Theil ber Domcapitularen formlich bagegen, und waren es hauptfächlich Graf Gebhard von Freiburg, der Propft, und des Bifchofe fruberer Freund, Ronrad . von Kirfel, ber Cuftos, welche fich an bie Spige aller berjenigen fiellten, die burch bes Bifchofe Berordnung uich für beeinträchtigt hielten , und , mahrend alle rechtlichen Leute Bertholde Anficht theilten, einen langen Prozeg am romifden Sofe gegen ibn anhängig machten. Roch war biefer Sanbel nicht entschieden, ale er fich burch ben am 31. Dai 1337 erfolgten Tob bes Propftes Gebbard noch mehr verwidelte, benn fest bildeten fich, um einen neuen Propft an mablen, zwei Barteien im Cavitel, wovon bie eine ben Johannes von Lichtenberg, Die andere einen Reffen bes Bifchofe, Johann von Signau, voranstellte. Signau wurte sogleich von Berthold bestätigt , ber von Lichtenberg erhielt aber feine Bestellung vom Erzbischof

Beinrich von Maing. Die Digvergnügten, beren Babl nicht gering, batten nun ein Saupt gefunden, bas einer ber mad. tigften Ramilien bes Landes angeborte. Dit ibm perbanten fich Ronrad von Rirfel und Nicolaus von Ragened, Propft jun Jungen St. Beter, und bald wurde von ihnen gegen die Perfon bes Bifchofs ein fühnes Wageftud ausgeführt. Als ber Pralat am 10. Sept. beffelben Jahres eben ju haslach in ber Propfici anwesend, brangen nachtlicher Beile feine Gegner, unter Rudolf von Sobenfteine Anführung, in benanntes Saus, überfielen ibn im Solaf, und obne ibm die nothige Beit au laffen, fic geborig anzukleiden, führten fie ibn gefangen binmeg, und brachten ibn julest auf bas in bem fogenannten Befterreich gelegene Solof Rirfel in Bermahrung. Damit aber mabrend feiner Gefangenicaft bas Besithum ber Strafburgifden Rirde feinen Schaben erleibe, ließ fich bes Bischofs Sausbofmeifter, Rudolf von Andlau, icon am Tage nach biefer Begebenbeit von allen Beamten des Bisthums und den Befehlshabern in ben feften Orten ben Gib ber Treue ichworen.

Als Papft Benedict XII bie Radricht von biefem Borfalle erhielt, übertrug er die Berwaltung bes Bisthums Straf burg bem Bafeler Bifchof, Johannes Senn, Freiherrn von Munfingen, einem Reffen Bertholds, ber auf feines Dheims Sugo Empfehlung von ber Propftei St. Bictor in Maing if biefer Stelle gelangt mar. Bugleich ergingen an Bertholbs Gegner von Rom aus ichwere Drohungen, die aber wenig Eindrud auf fie machten. Bebentlicher ichien ihnen bie Anfunft bee offreicifchen Bergogs Albert in Strafburg, und beffen Mengerung, bag er bie Feinde feines Bundesgenoffen mit Rrieg übergieben molle. Seit 1324 war namlich die Graffchaft Pfirt durch die Berbeurathung ber Grafin Johanna, beren Bater, Illrich II ohne mannliche Erben geftorben mar, mit Bergog Albert II von Deftreich an biefes Saus gefommen, bas von feber die gandgraffchaft im Oberelfaß befag. Mit feinem machtigen Nachbar batte baber Bertholb gerne ein Bundnig gefchloffen. Als aber bie Berren von Lichten, berg ben Bergog ju überzeugen wußten, bag nicht fie, fondern ber von Rirfel Die Berfcworung angezettelt batte, gab Albeit

feinen Plan auf, Reuwiler und die übrigen Lichtenbergischen Burgen anzugreisen, und begnügte sich bamit, durch Unterhandlungen für die Befreiung des Bischofs thätig zu sein. Eben so wenig Erfolg hatte ber von dem bischöstichen Bicar Johannes Erlin, Stiftsherrn von St. Thomä, wegen Bertholds Gefangennehmung über die Stadt Straßburg ausgesprochene kirchliche Bann: im Münster, bei den Predigern und Franziscanern wurde fortwährend Gottesbienst gehalten.

In bem Rath ber Stadt Strafburg mar in biefer Beit ein gebeimer Unwille gegen ben Bifchof rege, weil er bem Stabtebund beizutreten fich geweigert hatte. Auch fonnte ihm bie noch immer einflugreiche Ramilie ber Born nicht vergeffen, daß er ihrem Berwandten Ulrich Guge bie Propfiei von St. Thoma verweigert, und biefelbe an Sigelin von Mulnbeim vergeben batte. Darum zeigte fich bie Stadtverwaltung falt und gleichgultig, ale ihr von bulfe gesprochen wurde, bie fie Bertholben leiften follte, und bie besmegen getbanen Schritte blieben obne Erfolg. Immerbin fann Ronrad von Rirfel, ber unterbeffen rubig in Strafburg fag, nicht gang von bem Bormurf ber Undankbarkeit freigesprochen werben, benn ibm, bem Domcantor ju Speier und Cuftos ber Strafburgifden Rirche, batte ber Bifchof nach und nach die Bermaltung bes gangen bifchoflichen Gerichtsganges, mit bem firchlichen Siegel und bem mit berfelben verbundenen Gehalte, nebft ber Stelle bes Scholafticus, und mehre andere Bedienungen und Prabenden verlieben. Richtsbestoweniger hielt er feinen Groll fest, und als ber vom Papft ernannte Beibbifchof, berfelbe Johannes Erlin, von bem Bafeler Bifchof in Perfon als folder in Dachftein eingefest worben, und alle Berfügungen Konrads fur null und nichtig erflarte, erhob fich zwischen bem bischöflichen Stellvertreter und bem Domberen ein wechselseitiges Buschleudern von Bannftralen, Die aber auf beiben Seiten ohne Birfung blieben.

Endlich, nachdem Bifchof Berthold mahrend sechzehn Bochen auf der Burg Kirkel in genauer Berwahrsam gehalten worden, kam zwischen ihm und dem Domherrn ein Bergleich zu Stande, ben beibe durch Stellung von Burgen und Geifeln befraftigten. Laut diefes Bertrags mußte unter Anderm der Bischof 1500 Dart Silber gablen , bem Johannes von Lichtenberg bie Dombropftei gufichern, fonft noch mehren Perfonen firchliche Memter jufagen, ben von Rirfel, nebft zwanzig Anbern, von aller bifcoflicen Gerichtsbarfeit lossprechen, und fich verpflichten, bie Rirche von Stragburg in ihren geiftlichen und weltlichen Angelegenheiten nur nach bem Rathe und im Ginverftanbnis mit oftgenanntem Ronrad zu verwalten, auch teinem ber Freunde biefes Mannes fich je ungunftig zu erzeigen. Als fedoch die Bollgiehung ber verschiedenen Artifet ftattfinden follte, gab es unerwartete, neue Schwierigkeiten. Der Bifchof batte mit Ronrad unterhandelt, ohne daß feine Freunde und Bermandten um bie Sache wuften. Ale nun biefe faben, baß er in Freiheit gefest wurde, obne bag man von ihnen irgend eine Burgicaft begehrte, fo waren fie auf ber Stelle in bem Entschluffe einig, ben gemachten Bertrag nicht ale gultig angus erfennen ; insbesondere wollten fie auf feine Beise zugeben, baß Ulrich von Signau von ber Dompropftei abfteben folle. In biesem Sinne handelnd, verbot ber Bafeler Bischof, als einftweiliger Berwalter bes Strafburger Bisthums, bas Siegel bedfelben Bertholden jurudjugeben, und Johannes Erlin fuhr fort an abminifiriren, wie wenn nichts vorgefallen mare. Als aber Berthold fein Siegel formlich jurudverlangte, mußte es ibm bennoch wieder zugestellt werden; er gab hierauf Ronraden feine porige Stellung gurud, und befahl in ber Rirche allgemein ben Johannes von Lichtenberg als Propft anzuerkennen. ftrebte er fich, gewissenhaft einem nach bem andern ber Bertrages punfte nachzufommen; bennoch tonnte er es nicht babin bringen, daß fie von feinen Freunden formlich anerfannt wurden, dazu mar burch feine bringenbften Bitten ber von Rirfel nicht zu bewegen, bag er bie gestellten Beiseln gurudgegeben batte, bevor bas Bange ber getroffenen Uebereinkunft in Erfullung gegangen ware. Run wurden zwischen bem Domherrn und bem Beibbifchof aufe Reut Bannfralen gewechfelt, jum großen Mergerniß aller rechtlichen geute.

Wiederholte Berfuche, ben Bischof mit dem Raifer zu verfohnen, scheiterten an Bertholds ftandhafter Anhanglichkeit bu
bem beiligen Stuhl, und sein Zwift mit dem von Rirkel blieb

unenticbieden, ba ber Raifer, bei Bertholds fortbauernber Beigerung ibm ju bulbigen, in biefer Angelegenheit feinen begimmten Ausspruch thun zu muffen glaubte. Dagegen suchte er auf eine andere Beife menigftens etwas jur Berftellung bes Ariedens beizutragen. Unter feinem Soute traten die Stadte im Lande zu einem Bundnig ausammen , bem fich auch ber Bischof anfolog, und über welches neun Richter gefest murben. Diefe fpracen unverzüglich Bertholben bie Biebereinsetung in feine alten Rechte an, und ber Pralat benutte fogleich die fich ibm barbietende Belegenheit, um an einem feiner Begner Biebervergeltung ju üben. Die Burg Sobenftein im Breuschthal geborte nämlich größten Theile bem Bifchof ju; aber Rudolf und feine Bermandten, welche von berfelben ihren Ramen trugen, und auch einen Theil bavon besagen, hatten die bischöflichen Diener baraus weggetrieben. Best flagte fie Berthold bei bem Bunde an, bag fie ben Burgfrieden gebrochen, ber in ben Schlöffern, die mehre herren batten, jedem Theilnehmer feinen rubigen Befig ficherte. Es murbe ein Bug gegen Sobenftein bewertstelligt, und bas Solog nach ber Eroberung bis auf ben Grund gerftort. Auch ber Papft machte feine Autoritat geltend: er erffarte ben vom Bifchof und feinen Beifeln geleifteten Eib null und nichtig, und ernannte Richter, welche gegen Ronrad und feine Unbanger ftrenge Unterfuchung begannen. Bald wurden nun ber von Rirtel, ber Dechant Johannes von Schwarzenburg, nebft mehren andern Stiftsberren, boben und niebern Beiftlichen, burd gerichtlichen Urtheilespruch ihrer Pfrunden beraubt und ibre Ginfunfte eingezogen. Die Dompropflei murbe bem Ulrich von Signau querfannt, ber fogleich bie bamit verbundenen Fruchteinfunfte einsammeln ließ; ba aber Johannes von Lichtenberg baffelbe vornahm, fo entftand bierdurch ein sonderbarer Birrmarr. Ueberhaupt verachteten die Gegner Bertholbs bie gegen fie ergangenen Spruche, fie rachten fich felbft beswegen an ben bifdoflichen Befigungen, indem fie Gugenheim und andere babeiliegende Dorfer mit Reuer verheerten.

Bertholds Lage murde immer miglider. Er fandte zwar Boten nach Rom, die ben faiferlichen Befchlug tem Papfie mit-

theilen und augleich um Gulfe fur ben Blicof anbatten follten. Allein obgleich, wie Matthias von Reuenburg, einer ber Abgefandten, erzählt, Die Cardinale meinten, man folle Bertholben Unterfichung gewähren, fo war boch Benediet XII überzeugt, bag ber Bifchof auch bann nicht im Stande mare, feinen Begnern ju widerfteben, und von einer ju leiftenden Gulfe mar feine Rebe mehr. Es wurde auch Berthold formlich bei bem Bunbe angeflagt, daß er feinem gegebenen Borte nicht nachgetommen fei. Der Raifer und ber Ergbischof von Maing fagten öffentlich aus: er babe fic anbeifchig gemacht, mit Ludwig Frieben ju fchließen, wenn die Boten unverrichteter Sache von Rom gurudfehren wurben, und bas laugne er jest; eben fo weigere er fich, bie Bedingungen bes Bertrags mit bem von Rirfel zu erfullen, für ben boch Burgen und Beifel feien geftellt worden. Auch murben bem Bunbe Documente vorgelegt, welche bie gefchehene Berburgung von Seiten beiber Fürften , obgleich ber Bifchof nichts bavon wiffen wollte , urfundlich barthaten ; und als von Bertholde Gelte auch nicht bie geringften Schritte jur Unnaberung an Ludwig getban murben, forieb ber Raifer an bie Stabte, und bot fie Ende Sept. 1338 jum Rriege auf. Der von Rirfel und Johannes von Lichtenberg, beffen Kamilie im Jahr 1332 Brumath gefauft batte, festen fich in dem Schloffe bafeibft feft, und durchzogen von ba aus verheerend und brandschagenb bes Bifchofe Gebiet. Die von Schlettftadt, beren Schultbeif Johann von Ederich, nebft andern angesehenen Burgern ben beiben Stiftsberren anbingen, waren die erften, die dem Bifchof abs fagten und in feinem Bebiete Berbeerungen anrichteten. Bers thold, eigner Tapferfeit vertrauend, batte von ben öftreichifchen Bergogen und bem Bifchof von Bafel jufammen 4000 guß' ganger und 200 Belme erhalten, bagu tamen bie Leute bes Abtes von Murbach. Mit biefem Beere nahm er bie Belages rung von Schletiftabt vor, mabrend auch Graf Ulrich von Burtemberg mit 300 Reitern ju ibm fließ, ber aber gegen bie Reichsftädte nichts unternehmen wollte. Diefer begann mit feinem Beerhaufen und ben Burgern von Babern die Belagerung pon Reuwiler, und bauste babei auf febr barte Beife. Als

Schlettfiadt den Angriffen bes bifcoflicen Beeres fiegreichen Biderftand leiftete, jog Berthold mit einem Theil der Belagerer pon beffen Mauern binmeg und rudte in bas Leberthal, um anbem von Ederich, ber fein Lehnsmann, Rache zu nehmen. Bas feine Beerhaufen bafelbft antrafen, gaben fie ber Berbeerung preis. Es fand babei eine fonderbare Rriegescene fatt. An einem Abend traf ber Bifchof feine Borfebrungen, um am folgenden Morgen am Sufe bes Berges, auf bem bie Burg. Ederich gelegen, fein Lager aufzuschlagen. Aber in ber Fruberotheten die Rlammen bes in Feuer aufgebenden Dorfes Leberau. ben himmel, oftreichische und Bafeler Rrieger batten es in Brand gestedt und ihren Schlachtbaufen bis über ben Gingang bes Thales hinausgestellt. Dies ftorte ben Blicof in feinem gangen Plau, er ließ fogleich aufpaden, und jog ber Gbene ju. Schon mar er weit voran, ale ber von Bafeter Reitern' gebilbete Rachtrab an einen engen Durchgang gelangte, und ploglich angegriffen murbe. Die Ritter von Ederich maren namlich bem bischöflichen Beere nachgerilt, und verfolgten bie Sinterften mit Pfeilen und langen, von ben Bergen berat marfen Bauern, die ba aufgestellt maren, Steine auf biefelben, Der Bifchof wollte, ale er es gewahrte, fogleich wieder gurud fic bewegen, aber einer feiner Sauptleute, Jacob Erberter, lief feine Leute mit bem Banner fonell vorwarts gieben , und als fie ben schmalen Weg jurudgelegt hatten , und bie Reinbe benfelben einnahmen, ließ berfelbe Anfabrer Gront machen, und fturzte auf die von Ederich los. In bem entftanbenen Rampfe fiel einer ber legtern quer über ben Weg und verbinberte bas Bordringen ber Bifcoflicen, bie fonft ihren Reinden weit überlegen gemefen maren. Biele von Bertholds Leuten Riegen überdies zu den Bergen binauf und verjagten die ihnen laftigen Bauern.

Run zog ber Bifchof wieder vor Schlettftabt, beffen Rebäder er vermuftete. Dann verließ er bas verbundete heer und begab fich vor Neuwiler. 3war wurden bei biefer Belagerung Johannes von Türdenstein und einige andere Lichtenbergische Bafallen gefangen oder getöbtet, aber der Ort ging nicht über.

Best tamen auch Ablagebriefe von Colmar und Chenbeim; an lettern Ort gogen ber von Rirfel, Ricolaus von Salm, nebft einer Reiterschar, und verbrannten einige bischofiche Dorfer. Awar fam auch Bertholb mit 200 Belmen berbei und ftedte ebenfalls einige Orte feiner Begner in Brand, Die von Cheubeim fielen aber beraus, begrüßten feine Leute mit einem Pfeilregen, und ale Johannes von Lichtenberg auch noch mit einer Schar auf fie losfturmte, wurde von ben Bifcoflicen ein großer Theil verwundet und gefangen. 3m Dberelfaß ließen an bemfelben Tage bie von Colmar und Schlettftabt, unter Anführung bes faiferlichen Canbvogtes, zwei bifcofliche Dorfer, Pfaffenbeim und Gebliewiler, in Rauch aufgeben , und batte nicht ber Bogt bes obern Munbats, ber porfichtige Berthold Balbener, bie Bischöflichen und bie Leute bes Abte von Murbach vom Streit jurudgehalten, fo ware zwifden ihnen und ben Stadtischen ein entscheibenber Rampf vorgefallen. bierauf tam Rubolf von Dofenftein, nebft einigen von Bertholbs Leuten, in die Rachbarichaft von Schlettftabt, wo er Pferbe von ber Beibe wegnabm. Als bie in ber Stadt bies inne wurden, regte fich Jedermann, und ein Theil ber Burger fiel aus, unter Anführung Albrechts und Sugos von Sobenberg, und eilte ibm nach. Rudolf, anftatt bie in Eberebeimmanfter und Dambach liegenden Reiter feiner Partei bavon zu benachrichtigen, suchte mit feinem Raube fonell Dambach gu erreichen, aber bie Schletiftabter folgten ihm auf bem gufe, und als bie aus Dambad fich ihnen entgegenstellten, murben ibrer viele verwundet, getobtet ober gefangen.

So war die Proving voll Unruhe, und überall zeigten sich die traurigen Spuren der Berwüstung, nur jene Dörfer waren frei geblieben, die sich mit Geld hatten lostaufen können. Strafburgs Besitzungen blieben jedoch verschont, denn die öftreichischen Berzoge hatten sich, wie Graf Ulrich, jedes Angriffs auf die Städte und die Güter, die dem Reiche gehörten, enthalten: jest aber, als das ganze Land immer mehr mit Raub und Brand erfüllt wurde, legte auch Straßburg, der allgemeinen Berwirrung überdrüssig, sein Schwert in die Wazschale, und nach reislicher

Ueberlegung wurde von ber Stadt wegen bem Bifchof abgefagt. Rurg guvor batte ber Rath einige feiner Mitglieder an Berthold abgefandt und ibn auffordern laffen, bem Raifer bie geburende Sulbigung nicht langer ju verweigern; aber vor bem verfammelten Capitel erflarte ber Pralat in ihrer Gegenwart : ebe er biefes thue, wolle er lieber wieder beutider Berr werben," eine Erffarung, bie in ihrer Sochherzigfeit ber berühmtern R. Philipps II gleichgefiellt ju werben verdient, ben Borten : "D Gott! erhalte mir ftete ben Willen, fein Berr gu fein berjenigen, bie bich, herr, verwerfen !" Allein ba fich jest auch Die Stadt gegen ihren Bifchof erflarte, bie Bulfsquellen verfiegten, Die Belfer abfielen, mußte er befürchten, von feinen Burgen und übrigen Befigungen ausgeschloffen ju werben; barum lieb er ben Rathichlagen feiner Freunde ein geneigtes Dhr und jog, von all ben Seinen verlaffen, nach langem bartnadigen Rampf gen Speier, bes Ronigs Frieden gu fuchen. Bevor er aber jur Suldigung fich begnemte, permabrte er fich in Beifein vieler Grafen und Freiherren und vor bes Ronigs Angeficht, bag nicht freier Billen, fonbern 3wang und ber Dinge unabwendbare Noth ibn leite; bann trat er vor ben Ronig und fprad, Affen vernehmlich : Die Leben nehme er als Reichsfürft von bem Reichsoberhaupt, aber gehorden wolle er bennoch federzeit bem Papft, ale feinem herren, in Allem. Das gab Ludwig gu, überreichte bem Bifchof bie Lebenzeichen, und biefer fcmur in feine Band aufrichtige Gulb und Treue. Schlieflich erhoben fie fich gum boben Chor ber Domfirche, und borten bie Berfohnten bort, in Gegenwart bes Rurfürften von Mainz, bie beilige Deffe, 1339.

In der Streitsache mit Johannes von Lichtenberg und Ronrad von Rirfel wurde noch vor dem Raiser und dem Erzbischof und zulest vor dem Rathe zu Strafburg Bieles verhandelt; endlich fam folgender Bergleich im J. 1339 zu Stand: Jedem der beiden Domherren gab der Bischof 1000 Mark, Rudolf von hohenstein erhielt deren 300 für seinen Antheil an der Burg gleichen Namens. Dann wurde dem von Kirkel ein jährsliches Einsommen von 450 Pfund heller zugesichert, das bischöfliche Siegel nehft dem Gerichte fam wieder an Berthold, und

bie Propfiei verblieb feinem Neffen Ulrich von Signan. Rachbem die beiden Parteien durch einen Schwur ihre Uebereintunft befräftigt hatten, war dem langen, verderblichen haber ein Biel gestedt.

Der Judenverfolgung burch Armleber und feine Bande trat Berthold fraftig entgegen mittels bes Bundniffes vom 21. Dai 1338. Am 20. Jan. 1343 verordnete er, daß die Steuern in bes Sochkiftes Bebieten niemals erhöhet werden durften. Unmittelbar nach R. Ludwigs Tod erflarte er fich mit vieler Barme für Rarl IV, burch fein Beifpiel bie gange Proving fortreißend. Dafür empfing er ju Stragburg, 12. Dec. 1347, von bem neuen Raifer die Belehnung. Aber ber über R. Ludwigs Inbanger gesprochene Bann war nicht aufgehoben, noch mar, unter anbern, in ben elfaffifchen Stabten ber Gottesbienft nicht im Banae. Um den Burgern die Aussicht zu einer baldigen Eröffnung ber Rirden ju zeigen , wurde vom Bifchof bie Frage an fie gerichtet: Db fie begehrten vom Banne lodgesprochen zu werden ? Als nun ber Ammeifter, Berr Beier Schwarber, im Ramen feiner Mitburger bies bejabte, verfprach ber Raifer, wie er es auch in ben übrigen Stabten bes gandes that, er wolle fich um die Aufhebung bes Interbicts bemuben. Spaterbin medfelten Berthold und Schwarber über biefen Borfall einige spigige Reben. "3hr habt ja," fagte ber Bifchof jum Ammeifter, "mich unlängft genothigt, bem Ludwig als Raifer zu buldigen, und nun babt ibr felbft geholfen, ibn für einen Reger zu erflaren." - "Bnabiger Berr," erwieberte jener, "meine Antwort galt blog ber Frage: Db wir ben Bann los fein wollten ? 36 babe ben Raifer nie fur einen Reger halten fonnen." Bon Bifcof Berthold ift noch ju rubmen, bag er einer ber erften gegen bie Beigler fich erhoben , fie bes Bisthums verwiefen bat.

In demfelben Jahre 1353 fing Bischof Berthold von Buched an, nach fünfundzwanzigsähriger höchft rühmlicher Führung seines bischöflichen Amtes, die Schwäche des Alters in vollem Maße zu empfinden; bald fühlte er, daß er seinem Bisthume nicht mehr vorzustehen vermöge. Aus seiner Residen; in Molsheim

richtete er baber an bas Stift bie Bitte, ben Domfanger Johannes von Lichtenberg in geiftlichen und weltlichen Dingen zu feinem Bermefer ju ernennen, und als feinem Berlangen gewillfahrt worben, manbte er fich gemeinschaftlich mit ben Domberren an ben Papft um Beftätigung biefer Babl; Rarl IV that basfelbe. Als biefe Bestätigung erfolgt mar, überließ Bertbold feinem Bebulfen bie Bermaltung famtlicher Ungelegenbeiten feiner Rirde. Ernflicher erfrantt empfing er ju Molsbeim in ben erften Tagen Rov. ben Befuch bes Raisers, und ber 24. Nov. 1353 wurde fein Tobestag. Schon am folgenden Tage fant bas Leichenbegangnif Statt und erhielt Berthold feine Rubeftatte in ber Ratbarinencavelle bes Strafburger Doms, die er, vom 3. 1331 an, icon erbaut und reich begabt batte. Richt mit ibm, mit feinem Reffen erlofd ber mannliche Stamm ber Freiherren von Buched. Auf ben Stein, ber fein Grab bedte, mar fein Bilb ausgehauen worden, und die dabei befindliche Denftafel besagt Folgendes: Anno domini MCCCLIII in die beate Katherine virginis in hac capella per se in honorem ejusdem virginis constructa sepultus est venerabilis Bertoldus de Buchecke natus Landgravius in Bürgenden hujus ecclesie episcopus qui ecclesiam hanc XXV annis sapienter rexit. Orate pro eo. Für bas Gebeiben feines Bistbums batte Berthold mitten unter ben unrubigen Auftritten , bie feinen Amtogang bezeichnen , feberzeit mit Gifer geforgt.

Bertholds Bruber, Matthias von Buched war der gefürsteten Abtei Murbach Custos, als eine zwiespaltige Wahl zu Constanz ihm eine Aussicht auf das dasige Bisthum verschaffte. Sie verwirklichte sich nicht, aber Papst Johann XXII, indem er der in Mainz vorgenommenen, für Balduin von Luremburg, den Erzbischof von Trier, ausgesallenen Wahl die Genehmigung versagte, verlieh das Erzbischum, auf Empsehlung vornehmlich R. Roberts von Neapel, an den Custos von Murbach 13. Dec. 1321. Balbuin von Luremburg groute im mindesten nicht dem Bevorzugten, ließ sich vielmehr angelegen sein, ihm die Bestätigung des Raissers, die Anerkennung des Domcapitels zu verschaffen, was zusmal bei diesem keine leichte Arbeit. Auch am kaiserlichen hose

war Matthias, wegen ber bis bahin für Deftreich bezeigten Anhänglichkeit, nicht beliebt. Als die Schwierigkeiten alle gehoben, hat Balduin den neuen Erzbischof nach Mainz geführt, seiner seierlichen Besignahme beigewohnt, das engste Bundniß mit ihm errichtet. Die Consecration erhielt Matthias zu Aschassenburg, an St. Peters Tag 1323.

Bereits batte er mit Gifer und Erfolg ber Bermaltung bes Erzftiftes fic unterzogen. Die Streitigkeiten mit Reinward von Stralenberg zu ichlichten, unterwarf er fic bem Ausspruche eines Schiebsgerichts, an beffen Spige Graf Lubmig von Riened. Der von Stralenberg murbe als Mainzifder Burgmann auf Schauen burg angenommen, verpflichtete fic bagegen, bem Ergftift getreulich gegen manniglich ju bienen, ausgenommen nur ben Bifchof von Borme, bie von Sobenlobe, und vornehmich ben Raifer Ludwig. Dann verbieß er die Deffnung feiner Burgen Stratenberg, Balbed und Schriesbeim. Bu Beiligenftadt, 17. Cept. 1322, nahm Matthias die geftrengen Ritter Silbebrand und Johann von Barbenberg ju Burggrafen (officiati) bes ber Daingiften Rirche guftanbigen Schloffes barbenberg an, für bie Dauer von drei Jahren, fo ju Martini anbeben. "Sie follen uns und unferer Rirche mit ber befagten Burg geziement marten und geborden, auch die bagu geborigen Balber getreulich bandhaben und foirmen. Die ju ber Burg gelegten Guter, Die ihnen und ihren Baterebrudern Bernhard und Burfard von Sardenberg verpfandet find, mogen fie an fich lofen, und jum Bau bes Thurms 50 Mart Silbers verwenden. Innerhalb bes besagten Beitraums burfen wir, ober unfere Rachfolger in feiner Beife fie von ber Burg entfetnen, nach beffen Berlauf mag foldes aber mohl geschen, wenn ihnen bas uns gemachte Darleben von 200 Marf Silber, famt ben 50 Marf Bangelber, bie jeboch nachzuweisen, erftattet fein wird."

Bu Amoneburg, 18. Januar 1323 nahm Matthias die Gebrüder Thilo und Johann von Itter auf zu Burgmannern der Raumburg, ihnen zugleich verstattend im Falle einer Fehde zwischen Mainz und Kurcoin neutral zu bleiben. Am 29. Aug. 1323 trugen ihm Johann und heinrich Grafen zu Solms ihre

Burg Sobenfolms zu Erbleben auf, als ein offen und ledig Saus, bafür 500 Pfund Beller fich flipulirend. Dagegen follte ber Rurfürft gegen alle und febe, und namentlich gegen ben Landgrafen von heffen ber Burg fich gebrauchen fonnen, nur bag biervon Graf Siegfried von Bittgenftein und herr hartarb von Merenberg ausgenommen. Auch verfprach Graf Johann von Solms mit acht, Graf Beinrich mit vier Belmen und bem landublichen bewaffneten Gefolge innerhalb bes Mainger Sprengels und zwischen Coln und Bafel, für ihre beiberfeitigen Lebtage, namentlich gegen ben Laubgrafen von Seffen, ju bienen, auf bes Erzftiftes Roften. Dann verpflichteten fich beide Brafen, nach Ermeffen von Amtmann und Reliner ju Amoneburg, auf ihre Guter eine Rente von 50 Pfund Beller ju beweisen, Die fie von bem Ergftift ju Erbleben tragen murben. Die Rente wurde nachträglich, 5. Januar 1324, auf in ber Umgebung von Bobenfolms gelegene Guter bewiefen.

Des Dienftes ber Grafen von Solms gegen Beffen war ber Erzbifchof bodlich bedurftig. Bereits Erzbifchof Peter batte mit bem Landgrafen Dito manden Strauf beftanden : nach bes Erzbischofs Beter Tob mar ber Landgraf bem Mainzischen Gebiet eingebrochen, mit Raub und Brand baffelbe beimfuchend. Der Streit entbrannte in verdoppelter Beftigfeit, von megen ber Leben, fo Ottos finderlos verftorbener Bruder Johann von Maing gehabt. Bon großen Ereigniffen wird die Rebbe nicht begleitet gewesen fein , und an St. Margarethen Abend 1324 hat Abt Beinrich von Rulba bie Gubne gesprochen zu Arneburg im Rlofter, "affo bag unfer herr Erzbischof zu Maing bie brei ehrbaren Ritter geforen bat von feinethalb, Johann von Riebern, Erwin Low von Steinfurt und Ronrad Rud: und wir (Landgraf ju Seffen) unserthalb bie brei ehrbare Ritter Bengel von Cleen, Burggraf ju Friedberg, Johann Riedefel und Bernhard von Gans geforen Und von ben vorgenannten feche Rittern follen ibr vier, bon jeglichem Theil zwei, welche man bann allerbeft haben mag, und mit ihnen ber eble Mann, Graf Emich von Raffau, ben wir beide zu einem fünften Mann bargu erforen ban, über bie (freitigen Bunfte) Dacht baben uns zu richten nach Minne, alle

fünf einträchtig ober bas mehrer Theil unter ben fäufen." Und baben beide Rurften geschworen ftet und feft zu balten, "wie uns bie porgenannten Subuleute richten, nach Minne ober nach Recht," und bafur von jeder Seite gebn Burgen bestellt, Daing Die Ritter Johann von Rodenberg, Balter von Rronberg, Bigand von Buche ben Jungern, Rraft von Sagfelb, Peter von Bosenbeim, Billung von Dim, Ruprecht ben Schenken von Soweinsberg, Beinrich von Selbeim, Bartmuth Rolbenbenfel und low von Echzell. "Alfo, welcher unfer bie Richtung, bie bie vorgeschrieben Subnleute (zwischen bie und St. Martine Tag) amifchen uns machen, breche und nicht enhielte, bas Gott verbiete, ber foll zuvoren treulos und meineidig fein. Und follen bie Burgen, die ber gefest bat, ber ba bricht, einfahren ju Kriedberg in die Stadt, wann die Sübnleute alle funf ober ber Debrtheil unter ihnen fie bas beißet, und mit ihr felber Leibe leiften, und nimmer bannen ju fommenbe, alfo lang bis bag bie Richtung vollführt werbe."

Die Schiedsleute fprachen am Borabend Martini 1324 # Eisenlobe bei Amoneburg, Erzbischof Matthias folle wie bisber. im Befig ber Refte Schonenberg verbleiben, überhaupt er sowohl als fein Begner bie Burgen, beren fie gegenwärtig machtig, fo lange innehaben, bis geurtheilt worden wem fie von Rechismegen augeboren. Die Mainzer Leben foll ber Landgraf fortbin behals ten, und wenn Matthias es rathlich findet, biefelben für feine Rirche au vindiciren, mag er ben Landgrafen vor die Pares Curiae laben. Diefes that Matthias gleich zu Anfang bes folgenden Jahrs. Dem Lehnrecht, beffen Beifiger mehre Edels berren, der Stadtfammerer Rudolf jum Gilberberg, die Richter Salmann, Bolfmar, Nicolaus, Scherplin, prafibirte Sans Ulrich von Bidenbach. Gie traten jusammen in Riederolm im Gau am Mittwoch nach Circumcisionis Domini 1325. Der Laudgraf, im laufe einer breiftundigen Berhandlung mehrmals vorgeladen, erschien nicht, und es wurden die ftreitigen Leben, nämlich bie Comicia und bas landgericht in heffen, Die Bogteien Sasungen und Breitenau, Die Burgen Feleberg und Schauenburg, Melfungen und Wolfhagen, bas Stabtden Bierenberg und Immenhausen für verfallen erflärt, und bem Erzbischof und seiner Rirche offentlich zugesprochen, samt der Besugniß, sie von dem Landsgrasen zuruckzusordern, und wenn derselbe nicht binnen vierzehn Tagen Folge leiste, mit Wassengewalt in Besitz zu nehmen, ohne daß er deshalb des Friedensbruches beschulbigt werden könne.

Rochmals batten bie Baffen zu enticheiben, bag im Gangen bie Rebbe acht Jahre, über bes Erzbifchofs lebenszeit binaus mabrte. Es ergablt Diliche Beffifche Chronica: "Dtto aber ein frommer einfeltiger und ftiller Kurft liebet unterbeg bie Rube und Frieden, und obwol die Beit bero unter feinen Benachbarten und besonders zwischen seinen Blutsfreunden benen Darggrafen an Meiffen und Landgrafen in Thuringen Batter und Sobn groffe Unruh mit Berheerung Land und Leut gewesen, fo hat er boch fill gefeffen, einem noch bem andern Theil nicht beppflichten wöllen, fondern aller Derter Bufrieben- und Ginigfeit ingefchlagen, fürnemlich aber allein auf feine Untertbanen gefeben, und bie por Gewalt, Infall und anderm Schaben verbutet, barben bann Rand und Leut wol jugenommen. Nichtsbeftoweniger mufte er von benen Bifchoffen ju Dayng, Petern und bernach Matthia, angefochten werben und in groffe Reindschaft gerathen, foldes aber megen etlicher gebn, fo Bifcoff Matthias nach &. Johansen Tob zu fich nehmen wollte. Db fie nun wol aflerfeits zu Schiebeleuten erwehlet Emiden Graff ju Raffam und Bengeln von Cleen Burggrafen zu Friedberg, fo bat boch ihren Ausspruch ber Bifchoff nicht annehmen wollen, fonbern ben Bengeln in Bann gethan und nach feiner Pfeiffen zu tangen gezwungen. Berfluchet barnach auch ben Landgraffen in Bann, erlebigt alle Untertbanen ibrer Pflicht, und that bem Canbgraffen aus Amoneburg, Friglar und Relnau groffen Schaben. Ale nun die von Marpurg ben Davnbifden bis gen Amoneburg nachzogen, murben fie von Reinden übereilet und ihrer viel erschlagen. Der landgraff lieg bie Sach an ben Ravfer gelangen, rief ben umb Sous an, ber ibm gwar versprocen, aber boch wegen ber vielfaltigen Reichegeschäfte nit geleiftet marb. Darumb nabm ber Bifchoff auch Gieffen im Mug. 1327 und zwang ben landgraffen viel taufend Bulben megen bef Rriegstoften zu erlegen. Aber ber Sauptfach halber bat et nichts beschlieffen wollen. Landgraf Beinrich, Ottos Sobn, feste fein Bertrauen in Gott und St. Elisabeth Beschirmung, und sprachfein Land und Leut an, und enthielt fie von ben Mainzischen."

Auch in ber heffischen Reimdronif wird bie gebbe bebanbelt.

Bu Maint Ertbischoff Matthias Des Lands Feind und Berberber was, Den alten Band regt wieber an Der Lehn halb von Landgraff Johann, Gebacht wie er vertilget schlecht Die herrn, und ihr Land an fich bracht, Biel Schaben thet er in bem Landt, Uf eine Zeit fein Beug auch ranbt Kar Marpurg, fing im Thor bie Leuth Und ftelt an groß Unruh und Streit, Mas da antroffen wardt vor Bieh ban fie auch mitgenommen bie, Manch Burger aus der Statt ba 30ch, Bif gen Amenburgt folgten nach, Die Feindt hatten ein hinterhalt, Mit Lift theten fich wenben balbt, Die Blirger wurben geschlagen bart Gar mancher auch gefangen wardt, An bem Lonberg kommen in Roth, Der Marpurger viel blieben tobt, Der genannt Bischoff Matthias Hiruf sehr stolk und trukig was Berfünbiget gemein Ablas, Dag wer ben gröften Schaben that In heffenland, an Dorf und Statt, An Clöstern, Spithaln, Kirch und Claus, Un Gloden, und was geweiht burchaus, An Priestern, Monden und auch Ron, . Dem feind all Gundt vergeben icon, Berufft bamit ein groß Seerfahrt, Darzu balb fein Gefelle marbt Bon Raffau-Dillenburg Graff Johann, Die griffen ben Lanbgraffen an, Ben Weplar mar ein groffer Streit, Darin tobt blieb zu bender Seit Manch Ritter guth und Graff Johann, Befangen warb manch Gbelmann, Der gröfte Schabe aber zwar Dem Landgraffen von Beffen mar, Der Schabe, meint man, foll geftehn Amenmal hundert tausendt Floren.

Die Schlacht bei Wenlar wurde ben 10. Aug. 1328 gellefert. vermutblich in ber Cone por hermannftein. Des Rurfarften Bundnig mit Fulba, 27. Oct. 1326, fteht mobl auch in Begiebung zu biefer Rebbe. Am 7. Jul. 1322 beftellte Matthias brei Commiffarien, benen die Aufficht über famtliche Rirchenfabriten bes Erzftiftes anbefohlen. Um 17. Sept. 1323 ertaufte er von Beinrich von Sanftein bas Bicebominat von Ruftenberg mit ben vielen davon abbangenben Gutern gegen eine lebenslängliche Abfindung. 3m 3. 1324 erhob er fich mit glangendem Gefolge nach Erfurt, wo bedeutende Unruben vorgefommen. "Man hatte einen Beiftlichen , wegen befdulbigten Diebftable , am Balgen gebenft. Diefes verbroffe bie andern Beiftlichen fo febr, bag fie weiter feinen öffentlichen Gottesbienft halten wollten. Darüber wurde ber gemeine Pobel wiederum entruftet, und fienge an, bet Beiftlichen Baufer ju fturmen und ju plundern. Der Churfurft, als er von biefem Unbeil Radricht erhielte, entschloffe fic felbit nach Erfurt zu geben, wobin er auch um Bertholomei anfam, und mit allen geborigen Ehrenzeichen eingeholet und empfangen murbe, melder unter anbern unter ber Clerifen und Bargericaft Friede machte." In bemfelben Jahre bat er ben Rartbaufern erlaubt, ibre bisberige Wohnung am Ruge ber Burg Scharfenftein bei Rieberich zu verlaffen, um fich bicht por Maing nieberzulaffen.

Bom 25. Febr. 1325 ift die Berordnung, worin der Kurfürst fagt: "Wir bemerken, daß in unserer Stadt Mainz meist in Geldsachen der Gottesdienst unterbrochen wird, daher die geistlichen Censuren in Misachtung gerathen und des Bolkes Andacht zu Abnahme kommt. Solchem Gebrechen abzuhelsen, unterfagen Wir inskünstige in dergleichen Fällen Interdicte zu versfündigen oder Suspension des Gottesdienstes zu gebieten. hingegen mögen die Bürgermeister und ihre Diener, wenn sie über der nächtlichen Kunde Clerifer oder Ordenspersonen treffen, die nach dem letzten von der Langglode gegebenen Zeichen bewassnet und ungeziemend einher gehen, oder sonstige Insolenzen verüben, sie einziehen und unsern Gerichten überliefern." Wenn irgend einer der Seinsgen, oder auch andere den Bürgern Unbilden

aufügen wurden, foll man fie verfolgen und einfangen, wo es auch mare, felbft in feinen eigenen Burgen, und fie por Bericht gieben. Rebft biefem wird verboten, einen Burger außerbalb ber Stadt por Gericht ju fordern. Es barf berfelbe nur por feinem eigenen competenten Richter in ber Stadt belangt merben. Ueber bie Berleibung ber Propftei ju St. Bictor fam Matthias ru Streit mit bem baffgen Capitel. Dan einigte fic vorläufig, biefe Bfrunbe bem Johann von Munfingen jugumenden, als welchen ber Erzbischof ernennen, bas Capitel mablen follte. Sobann wurden von Seiten des Erzbifchofe Ulrich von Conftanz, Propft ju St. Severus in Erfurt, und von bes Capitele Seiten ber Abt von Cberbach beauftragt, nach Pflicht und Gewiffen, ohne Parteilichfeit , ju untersuchen , wem die Collatur auftebe. Sie entschieden au Gunken bes Capitele, und d. d. Oppenbeim 3. Marg 1325, erflarte Matthias, nicht nur, bag bie Babl bes Capitels feiner Collation vorzugieben fei, fonbern et versprach auch fur die Butunft bas freie ungehinderte Babirecht pon Dechant und Capitel anzuerkennen. Eben fo ftand er fogleich ab von ber Forberung bee Cathedraticum an ben gur St. Betere Propftei geborigen Rirden, nachdem nachgewiesen worben, bag von Erzbifchof Ronrad I bas Recht bagu bem Cavitel von St. Beter verlieben worden, worauf er ebenfalls burch Urfunde bem Capitel biefe Befugnig bestätigte. In einer anbern Urfunde pon bemfelben Jahre bestätigt ber Rurfurft ber Mainzer Freibeit pon Boll und Precarie. Er batte bieber getreulich ju R. Endwig gehalten. Jest, ju Durlad, Montag nach Mittfaften, 18. Marg 1325, verband er fich mit ben Bifcofen von Burgburg und Strafburg, Bolfram von Grumbach und Johann von Dirpheim, bann mit Bergog Leopold von Destreich, einander mit ganger Macht wiber ben Bergog Ludwig von Bavern beigufteben. 3. 1326 entbietet Erzbischof Matthias ben Pfarrgenoffen von St. Duintin in Maing : "Es ift uns befannt geworben, bag es eurer Borfabren, Infaffen der befagten Pfarrei, Gebrauch gewefen, fur ben Kall ibres Ablebens ber Rirchenfabrit eines ibrer beften Rleiber zu verschaffen. Gebieten baber euch insgefamt und febem einzelnen, bag ihr bei Strafe ber Excommunication

tiefem Brauch unverbruchlich nachkommet." Graf Ulrich von Bartemberg befundet, "bag wir mit wohlbebachtem Muthe und mit gutem Rathe unfer Freunde baben verfauft recht und reblich unferm gnabigen Ehrmurdigen Berren Matthias Ergbifchof gu Maing und feinem Stift all unfer Rechte, bie wir haben an ber Stadt zu Laufen, unfer Thtil zu Magenheim und zu Bradenbeim, Güglingen die Stadt und Blankenborn bie Beffen, um 8000 Pfund guter Beller fürbag zu haben und zu nugen. Und follen bem vorgen. unferm gnabigen herren aus benfelben Gutern beweisen 700 Pfund Beller Gelbs, nach Berrengulte, als baselbft Gewohnbeit ift. Wird ba Bruche, wir follen fie, ber Bruche ift worben, bewisen an bem nachften ungefährlichen ba wir es baben. Diefer Dinge ju Urfund haben wir geben unferm Berrn von Maing Diefen Brief, besiegelt mit unserm Ingesiegel. Dies geschab in bem Befeffe por ben Gieffen, ba man ichrieb 1327 Jahr an ber Mittwochen nach St. Laurencien Tage."

Belegentlich ber für ben 16. Sept. 1327 erwarteten Sons nenfinfterniß entwarf Deifter Rembot, bes romifden Ronigs und bes Erzbischofs Matthias Medicus, für biefen eine Reihe von Berbaltungeregeln : "Beil bie morgen eintretende Sonnenfinfternif bie Lebensfraft wefentlich alterirt, vermindert oder verdirbt; indem ber Lichtrabius jenes großen Rorpers, welcher alles lebens Beber, von ber Erbe binmeggenommen wird, und burch bie Dazwischenkunft eines geringern Lichtes abnimmt, fo bag bie Rebensgeifter permindert werden, ift es nothwendig, burch funflice Mittel fur bie Reftauration und Prafervation ber Lebensaeister Borfebrung zu treffen, und zwar in ber Beife, woburd nach Avicennas Borfdrift bes Lebens Geifter und Rraft burd auserwählte Speifen und Betrante, Deibung alles, mas betrüben tann, burch geiftigen, nicht aber fleifche lichen Umgang mit liebenswürdigen Gegenftanden werben. Desgleichen foll man in verschloffener, burch Reuer verbefferter Atmosphare weilen, por freier Luft fich buten, einer reichlichen Abendmablzeit und langern Schlafs genießen, bes Morgens, nach ausgeworfenen Ueberfluffigfeiten, ein Glas edlen Bernaccia-Bein, oder fonftiges feuriges Getrant, famt

einer Rrufte Brob ju fich nehmen, worauf bann, nach einer mäßigen Baufe, eine gute Dablzeit folgen mag. Diefes ift, was Gure bemuthige Creatur, Reifter Rembot, Gurer Berrlichfeit ins Gedachtnig rufen will, mit bem Bemerten, bag ber Domfanger von Worms, (Nicolaus) von Appenheim, jur Ungebur mich verfolgt, und ftete unter bem Sittig Eures Souges bierin und in andern Dingen ju triumpbiren bofft. Dies im Allgemeinen, bas Besondere verspare ich fur eine gelegnere Beit." Meifter Rembot in Bezug auf geiftigen Bertehr mit liebens, murbigen Befcopfen anrath, icheint in bes Rurfürften Umgebung eine materielle Deutung empfangen ju baben, bie feboch Datthias mit Entruftung jurudwies. Es ichreibt Bion : »Vitam vero duxit castissimam. Dum enim quadam vice, eo ignorante, a Camerariis suis pulcherrima quaedam virgo in cubiculum fuisset intromissa, ut ejus sanitati, consilio, ut ajebant, medicorum, continentiam ei obesse affirmantium consulerent: virginem quidem blande a se intactam dimisit: sed Camerariis, ne talem rem amplius tentarent, sub interminatione praecepit.«

Solder Enthaltsamfeit thut feinen Gintrag, bag bamale fon tes Rurften Gefundheit im Abnehmen begriffen. Schier gleichzeitig mit Rembot fcrieb an ihn aus Montpellier Deifter Ge..., physicus Domini Trevirensis: "Rachdem ich von dem Clerifer, Ueberbringer biefes, vernommen, bag 3br guten Rofenauder in Tafeln und gute Rofenconferve au baben munichet, fo foliege ich baraus, bag 3hr meine Rathichlage nicht ungern vernehmen werbet. 3d übericbide Gud baber beigebenbes Recept für bie Anfertigung einer Latwerge, bie, fo viel ich Guern Bus fand nach ben Aussagen bes Clerifers zu beurtheilen vermag, jebenfalls wohlthatig wirten wirb. Gegen bie Gichtfnoten und bie gabmung ber Sande verordne ich reinen Senft mit Brodfrummen gemifcht, bagu eine Biper, gebn Flebermaufe, reine Ariftolochia und Lilienwurzel, alles wohl zusammen geftogen, in feinem Dlivenol abgefocht, und mit biesem Del ben leibenben Theil gefalbt. Der Salbe fonnen, die Auflofung ju beschleunigen, Majoran , Raute, Corberblatter , 1 Pfund Bein und baju Baffer nach Berhältniß beigefügt werben."

Benig vermochte indeffen die Runft ber Aerate gegen bie fortwährend, wenn auch langfam vorschreitenbe Rrantheit, bie amar in feiner Beife bes Rirdenfürften Thatigfeit gu brechen vermochte. 3m 3. 1327 bielt er ju Daing eine Synobe, worauf vornehmlich die traurige Lage von Rirche und Reich in Erwägung gezogen wurde. Beiden Frieden gu verfcaffen, arbeitete ber Aurfürft unverbroffen. Die Ausfohnung mit bem b. Stubl gu bewirfen , einigte er fich mit Beinrich von Birnenburg , bem Erzbifchof von Coln, fur Abfendung einer impofanten Gefandtfcaft , bie gu Avignon ber Deutschen Bunice und Bedurf. niffe geltend machen follte. 3hr um fo mehr Ansehen ju verfcaffen , jugleich bem Papft unbegrenzte Ehrfurcht ju beweifen. und ibn ber Gewährung ber Bitte geneigter ju machen, follte R. Friedrichs Bruber, Bergog Albrecht von Deftreich, als Dberhaupt ber Gefaudtichaft , bem Papft bas Gefuch vortragen , et moge nicht langer gaubern, bem R. Friedrich bie Bestätigung gu ertbeilen. Berthold von Buched und ber Graf von Birnenburg traten fofort bie Reife nach Avignon an, bem Papft bie bevorfiebende Antunft ber Gefanbtichaft und ihr Begehren anzufun-"Bie blind mar nicht bas Bertrauen Friedrichs und feiner Anbanger gu bem beiligen Bater! Bie furgfichtig mußten fie fenn, bag fie es noch nicht verftanben, noch nicht beutlich eingeseben haben, bag alles Trachten und Sandeln bes Papfies babin ging, sowohl ben Friedrich als Ludwig vom beutschen Throne zu entfernen, und ben R. Rarl (von Franfreich) barauf gu erbeben ! Der Papft, seinem vorgefaßten Plane immer getreu, ertbeilte auch fest wieder, wie im verfloffenen Jahre, die nichtsfagende Antwort : er werbe ihr Begehren mit ben Carbinalen überlegen, und bleibe bem ermählten Ronige Friedrich gewogen, fo viel es nur immer ohne Beleidigung Gottes und ohne Beeinträchtigung ber Rirche und ber Churfurften möglich fenn werbe. Um die ihm läftige Gefanbtichaft bintan ju halten, fchrieb er bas Ramliche bem Bergog Albrecht. Man verftant ibn end. lich, und bie Befandten tamen nicht nach Apignon. Diefes schändliche, binterliftige Benehmen foilberte ber Pauft Iva hann selbft bem Ronige Rarl von Franfreich in einem Briefe

vom 24. Aug. und erbath sich von ihm weitere Berhaltungs-

Die Innigfeit von bee Rurfurften Beziehungen ju Deftreich in feinen letten Jahren ergibt fich aus bem Umftanb, bag er fic ben Bergog Beinrich von Deftreich als feinen Dberfelbherren beigelegt bat, benn bag ibm der Papft in ber Perfon Bergog Beinriche einen Behülfen, Coabjutor, wie gefagt wird, beigegeben babe, ift nicht anzunehmen, ba besagter Bergog feit Dct. 1314 mit des Grafen Ruprecht von Birnenburg Tochter Elifabeth vermablt gewesen. Bingegen ift taum ju bezweifeln, bag unter ben Rurfürften, fo nach bes Raynaldus Angabe, auf papflicen Betrieb, eine Busammentunft verabredeten, um ben &. Ludwig abzuseten, bem Reiche ein neues Dberhaupt ju geben, mit Colu und Sachsen auch Matthias fich befunden babe. Gein Ableben, 10. Sept. 1328, vereitelte fedoch biefes Borbaben. »Vir omni honore perpetuaque memoria dignus.« wird ber Rurfürst von Tritthemius genannt. In ber That ergibt fich in feinem gangen Benehmen ein feltener Berein von Beltflugheit, perfonlicher Burbe, driftlichen Tugenden und Sorgfalt für bas Wohl ber ibm Anbefohlenen. Seine lette Sandlung beinghe mar bie Suhne mit ben Grafen von Biegenhain.

Auf Burg Kansberg, Donnerstag nach Invocavit 1424, wird Johann von helmstatt von Kurfürst Konrad III zum Bicerdom des Rheingaues ernannt. Zu Botsberg in der Stude bekennt Kuno von Falkenstein, Dompropst und der Mainzer Kirche Provisor, daß sein Zolschreiber aus Ehrensels, Ludwig, mit ihm für den Zeitraum von Freitag nach Urbani (1. Juni) 1347 bis Dienstag nach Invocavit 1348 in Ansehung der Zollgefälle absgerechnet habe, so daß demselben ein Guthaben von 306 Pfund 5 Schilling heller verbleibe. Rochmals, Petri Rettenseier 1350, rechnet Kuno auf Fasberg mit dem Kämmerer Dieter. In der Sühne, durch K. Karl IV Freitag nach dem Jahrstag 1354 zwischen Erzbischof Gerlach von Mainz und dem bisherigen Stiftsvormund Dieter von Isenburg gesprochen, heißt es: "Itwann diese Sühne bestegelt und geschworen ist, und wann Kuno von Falkenstein in sein vorgenannt Psand geset ist, so soll er

und feine Mitvormunder, ob beffen Roth ift, bem Ergbischof aufgeben, ale fern bas an ibm ift , alle Beften , Schloft, Land und Leute, und foll er ober feine Mitvormunder gebieten ben Amtleuten bei treuen Giben, bag fie bem Ergbifchof geborfam fein und warten, ausgenommen gangberg, bas Runo fein Lebetag behalten foll." Runo ftarb ben 21. Dai 1388 (Abth. III Bb. 2 6. 74) und bas ju lebenslänglichem Befig ihm gegebene Fangberg fiel an Maing gurud. Rurfurft Johann II (von Raffau) verlieb 1409 die Burg nebft bem Salmenfang bei Lorch als ein Reibleben feinem Rath, auch Scholafter ju St. Stephan in Maing, Johann von Selbeim. Diefer ftarb 1434, und Rurfurft Dieter von Bfenburg gab bas erledigte Leben, famt bem Dorf Asmannd. haufen jenfeite Rheins, an den Domfcolafter Bolbert von Ders. Diefer, mit bem Rammereramt an bem weltlichen Bericht zu Maing beffeibet 1447, mar beffen entfest worden, um bag er bes Rurfurften Dietrich (Schent von Erbach) Recht und Bewalt mit Freveln, Schriften, Worten und Berten ungeziemend ans gegriffen. Der Rurfurft ließ ibn barum auf ber Strafe von Borms nad Speier einfangen und langere Beit festhalten, bis ber Cardinal-Legat Nicolaus von Gufa vermittelnd eintrat. Jeboch mußte Bolbert "mundlich und butschlich" die Beleidigung abbitten, und bem Rammereramt vergichten 1455. Er blieb in Ungnade, bis Dieter von Ifenburg gur Regierung gelangte 1459, machte fich biefem febr nuglich und wohlgefällig, murbe aber in ben Sturg feines Bonners, 1461, verwidelt, und verlor feine Leben, Die indeffen Dieter nach ber Restauration von 1475 alle jurudgab. Bolbert farb ben 25. April 1478. Beinabe gange hundert Jahre ift von Faigberg nicht bie Rebe, bis bag Anton von Wiltberg, Domeuftos und Rammerer ju Daing, Propft ju Borms, Erfurt und Bingen, Statthalter auf bem Gichefeld, Ritter bes b. Grabes, megen ausgezeichneter Berbienfte im 3. 1585 die Burg ju lebenslänglichem Genuß erhielt, worauf fie nach feinem Ableben, 9. Febr. 1594, in ber Eigenschaft eines Mannlebens, an feinen Brudersfohn Anton von Biltberg (Abth. I Bb. 1 S. 195) überging. Sie blieb ben Wiltberg, einft unter ben reichften Gefchlechtern bes Landes gablend, bis fie 1779 burch Rauf von Franz Georg von Wiltberg, mit lebensberrlichem Confens, an ben Geheimrath Freiherr Matthias von Epß gelangte. Diefer hat, seine Gater mit einem Fibeicommiß bestridend, eine Beschreibung bavon unter bem Titel Vade mecum entworsen, bie ich hier mittheile, ba bergleichen Documente aus neuerer Zeit höchst selten vorsommen, sie auch sehr wichtig ist für die Renntniß ber religiösen Richtung, des öconomischen Zustandes sener Zeit und der Lebensart in ablichen Familien.

## Vade mecum,

worin fürzlich die Gater, Renten und Gefälle in alphabetischer Ordnung nach ihrem Ursprung, derfelben Morgenzahl, Auspfachtung und Erträgnis, mit anklebenden Jurisdictionalien, Gerechtsamen, auch Laften beschrieben sind, wie sich darüber im Farmilien-Archiv die Urkunden und Rachrichten besinden, durch Johann Matthias des heil. Kom. Reichs Psarner-Freyherr von Eys, herr zu Uefflingen, Faisberg und Reilhausen, Mitherr zu horcheim und Burgherr zu Kapenellenbogen. — Melius est parum cum justitia, quam multi fructus cum iniquitate. Proverb. c. 16.

Bon Gott, bem allein alle Ehre, ber Anfang, womit fromme Christen zu Berehrung des bittern Leidens und Sterbens Jesu Christ, wie auch deren Schmerzen der allerseligsten Jungsfrau und Mutter Gottes Maria beweget werden, und dadurch als das sicherste Mittel die ewige Seligseit erlangen mögen, haben meine Frau und ich zu Ehren der schmerzhaften Mutter Gottes Maria die Capelle zu Horcheim aufgerichtet, die daselbsteingeführte öffentliche Andacht gestiftet, und wollen, beschwören auch unsere Rachsommenschaft andurch auf das schärfeste, daß solche immerhin, ohne Unterbruch, eifrigst fortgesetzt und stets unversehrt unterhalten werden solle.

Ordnung der Andacht, welche in der Capelle gehalten wird. Täglich wird der schmerzhafte Rosenkranz mit der Litanie und 3 Bater unser gebetet. Alle Freytag das ganze Jahr hindurch haltet der Herr Pastor die heilige Meß, worunter der Rosenkranz gebetet wird, und Abends die An-

bacht mit Aussehung bes Allerbeiligften, wober Gr. Paftor ben erften Freptag im Monat die Deg für alle sowohl lebendige ale Berftorbene von ber Familie ju appliciren foulbig Auf die Freptag in ber gaften wird barbenebft Frabmeg und unter biefer bie Stationen = Andacht gehalten , babero fedesmal einer beren B.B. PP. Frangiscaner, nunmehr Caruciner berauffommt. Am 3. Sonntag im Sept. als bem Sanyt- und Titularfeft beren 7 Schmerzen Maria wird Morgens Grubmeg, Predigt, ein folennes bobes Amt, bemnach Betftund bis 4 Uhr, fodann Bruberichaft mit abermaliger Predigt gehalten, und ftebet Sanctissimum von Morgens 6 bis nach ber Bruberichaft aus. Die Octav bindurch mird Morgens unter ber Deg ber Rofenfrang und nach berfelben bie Litanie gebetet, auch vor und nach ber b. Segen gegeben. In ben 7 pornebmien Mutter-Gottes-Tagen wird Morgens Fruhmeg, bernachft bobes Amt, Radmittage aber Predigt und Bruderfcaft gehalten, febesmal mit Aussegung des Allerheiligsten, und fommet allemal ein Capuriner herauf. Am 4. Sonntag eines jeglichen Monate, wie and am Paffions-Sonntag wird Morgens bobes Amt, Rache mittage Predigt und Bruderfcaft mit Aussegung bes Allerheis ligften gehalten und Tage barauf bie Def für bie Abgestorbene. unter welcher man ben Rofenfrang und Litanie betet, gelefen.

Die Capelle ift den 16. Aug. 1761 eingesegnet und bie Bruderschaft deren Sieben Schmerzen den 4. Sonntag im Oct. 1762 eingeführet worden. Die Freytags-Meß ist gestistet, und sind davor der Pfarr Horcheim 2200 Stöck im Plenter, so zehndensrey, und 1300 Stöck im Midenberg, Niederlahnsteiner Gemarkung, mit Erzbischöfflich gnädigstem Consens einwerleibt worden. PP. Franciscaner, nunmehro PP. Capuciner empfangen sur ihre geistliche Dienste jährlich zwey Ohm Horchheimer Wein, 1 Malter Korn, der Magister für seine Bemühung 3½ Mitr. Korn Horcheimer Frucht. Am hochen Frohnleichnamstag wird Worgens unter der Messen und Nachmittags unter dem Rosensranz die Benediction mit dem Allerheiligsten gegeben. Am Fest des h. Rochus, 16. Aug., wird ein hohes Umt mit Aussstang des Allerheiligsten gehalten. Um Fest der h. Agatha,

5. Febr., wird eine Def gelefen und unter biefer ber Rofenfrang gebetet, um durch Borbitt biefer Beiligen von aller Reuersgefahr behutet zu werben. Am geft bes b. Bonifacius, 5. Juni, ein gleiches. Um Allerfeelentag ift ein bobes Umt vor alle Berftorbene aus der Familie. Bey ber ben 9. May 1788 babier au Borchbeim gewesenen allgemeinen Ergftiftifden Visitations-Commission ift bie Andacht in ber Capelle und alles auf bas genquefte untersuchet, und vollfommen gut geheißen, auch weitet nichts, als daß das Lumen perpetuum coram Venerabile geftiftet merben folle, erinnert worden; quod factum est. Enblich haben meine grau und ich, wenn wir ableben werden, in biefer Capelle unfer Rubebettlein ermablet, wo unfere Leiber ohne alles eitle Geprange in ber Stille beerbiget werben, und fo lang ruben follen, bis wir wiederum auferfteben, mit biefer unferer Saut von neuem umgeben, und in unferm Rleifc Gott ben Erlöfer feben werben. NB. Diefes haben wir abgeandert und unsere Rubestatt in die Pfarrfirche zu borchheim in bem Familiengrabe auf bem Chor, wo 'unfer lieber Gobn Clemens rubet, ermablet und bestimmet. Bu biefem Ende foll, wenn wir es nicht felbft ber unfern Lebzeiten thun, ein solennes Anniversarium geftiftet, und foldes fur une benbe, auch fur unfere Rinder und Descendenten allemal auf ben Tag, wenn ber Erftabgelebte von une. verftorben , ober , falls biefer ein Feyertag, ben erften schicklichen Tag barnach bis zu ben ewigen Beiten in ber Pfarrfirden ju Borchheim gehalten merben. 3m Sabr 1776 bev bamaligem Jubileo ware die Capelle vor eine beren breven Rirden angewiesen, welche ju Gewinnung bes Ablaffes erforberlich find. Sonntag ben 23. Jenner 1785 haben bep bamaligem Rapferlichen Durchmariche ber Generalftab und famte liche ju Ober- und Rieberlohnftein und babier gelegene Truppen von dem Regiment Tillier in ber Capelle bie beilige Def geboret. Der Feldprediger lafe folche ben geöffneten Thuren und Kenftern, bie Truppen fanden mit ihren gabnen und Feldmufit im Sofe und auf ber Strafen rangiret, fangen unter ber Deg ihre gewöhnliche Befange; an benen brey Saupttheilen wurde bas Spiel gerühret, und nach berfelben bie Benediction mit bem Allerheiligften gegeben.

Samtliche in biefem Buch verzeichnete Saufer, Guter, Renten und Gefalle find mit einem Fideicommisso Familiae perpetuo dermaßen verhaftet, daß selbe auf feine Weise beschweret, verpfändet oder veräußert werden können. Gott der Almächtige wolle sie denen Meinigen erhalten, selbige gnädiglich vermehren und von der Nachsommenschaft so genießen lassen, daß sie hier in Ehren ohne Mangel leben, denen Armen damit nach ihren Kräften bepspringen und sich dadurch die Seligsteit erwerben. Beschrieben im Jahre der gnadenreichen Geburt Jesu Christi 1788.

Sof Blendenbach. Diefer frevadliche Sof geboret zu benen ebebeffen Rlingelbacifden Gutern, welche Berr gandgraf Erneft bon Seffen-Rotenburg ju End vorigen Jahrhunderte von beneff von Rlingelbach erfauft und in eben bem Breis an Berrn Ranglern von Solern fauflich wieder abgelaffen bat ben 1. Januar 1690. Die in Diesem Raufbrief begriffenen Gater find Die Sofe Blevdenbach und die Rlingelbacher Duble, welche ich befige, fobann bie Bofe Buch, die Bucher Muble, ber Lindicheiber Sof, ber Bebnte bafelbft, bas Beingutden ju Lordhaufen, fobann bas Saus, Sof und Guter ju Raftatten, Die Bof Erichshaufen, bas Recht auf bie Langenbacher Guter und Saus ju Ragenellenbogen, die Wiese bey Balbichmidts famt ber Safen- und Fuches jago, wie auch die Fischeren im gangen Bierherrischen, die in ber Solernischen Theilung benen andern Erben zugefallen. Auf benen Rlingelbacifden Butern baftet bas Recht ber Burgmannfcaft ju Ragenellenbogen ; die von Rlingelbach maren Burgmanner bafelbft und baben biefen Titul immer geführt. Das jum Sof geborende Reld lieget in einem Stud um ben Sof und macht aus 113 Morgen. Der Biefen find 15 Morgen. bof ift ben 18. May 1767 an Anton Rubn, Balentin Schud und Benrich Anton Röhler auf 12 Jahr verlebnt, Die Lehn auch ben 10. May 1780 fur Rubn und Robler burch ein Schreiben an Brn. Amteverweser Eruziger auf anderweite 9 Jahr jugefagt worben , gegen folgende Præstanda: 15 Malter Rorn und 20 Mitr. Saber Bopparber Maag ober 17 Mitr. Rorn und 221 Mitr. Saber Coblenger Maag, fowie 18 ff. an Gelb.

Die Lehnung geschicht auf Coblenz ober Borchheim nach meiner Willführ.

Bornhede. Diefe Bede hab ich zu bem Bleibenbacher bof gethan, womit die hofleute bafelbft die nothige Beib vor bas Bieh geniegen und bas erforberliche Brandholz nehmen können.

Der Bof ju Vold. Diefen frevadelichen Bof baben ebebeffen die von Reiffenberg und nach ihnen bie von Bandt befeffen : von letteren taufte ibn 1721 mein Grofvater, ber von Rapferefeld. In unferer väterlichen Theilung fiele folder meiner Schwester zu, welche ibn unterm 31. Aug. 1774, mit Borbebalt ber Runniegung auf ibre Lebenstage, burch eine Schenfung unter benen Lebenbigen mit übertragen, und ift bas Schenfungeinftrument bey löblicher Rieberrheinischer Reicheritterschaft unterm 9. Nov. 1774 beborend bestätiget worden. Der Sof ift ben 11. Juli 1761 an die Gebrüder Johann Benrich und Matheis Bedbeder, nachgebends auf ben erftern allein und nach beffen Absterben an die binterlaffene Bittme und berfelben amenten Chemann ausgepfachtet worden gegen folgende Præstanda: ein Sabr 29 Mitr., bas andere 33 Mitr. Rorn Coblenger Daag und gegen bie Dftern ein fettes Lamm. Der hof baltet an Aderland 604 Morgen, fodann einen Garten, und ift berechtiget gur Bebolgigung und jum Beidgang im Polder bolg und im Bald Cond. Sier ift zu bemerten, bag burd biefen bof einer von meinen Gobnen jum Bepfig und Genuß auf ben Polder. Dingtag fommen tonne, wenn er nämlich eine Tochter eines abelichen Beerbten ju Pold beprathet, bas ift, in eine Familie beprathen wird, welche jum Polder Dingtag berechtiget ift.

Conder-Muble. Diese frepadeliche Muble gehöret zu dem Dieblicher Gut und ift gemeinschaftlich zwischen dem Frepperrn von der hees und mir. Sie gibt sährlichs an bepde 10 Mltr. Korn Coblenzer Maaß, ift von der Zeit, daß ich sie gefauft, noch nicht von neuem verlehnet worden, und sind zu meinem Theil die sährliche Præstanda 5 Mltr. Korn Coblenzer Maaß. Der dermalige Beständer ist Georg Caspar.

Diebelicher Gut. Bu diesem freyadelichen Gut geboret ber Bof Reilhausen, wovon an feinem Ort, bann verschiedene Bein-

berge, Frudtland in Diebelicher Gemart, Biefen, Behnten und fonftige Berechtigungen. Urfprunglich fommt biefes Gut mit ber Salbicied, welche Freyberr von der Bees annoch befiget, von der laugft erloschenen Kamilie von Reilhausen ber ; in nachberigen Beiten tame es an die von Bedbesdorff, von ba burch eine Tochter, welche in erfter Cbe einen von Dubl, in zweiter einen von Reiffenberg gebabt, an bie von Dubl und von Reiffenberg, und wurde vertheilt, daß es ju einem Theil an bie Familie von Dubl, und von diefer an die von bees, und jum andern Theil an die von Reiffenberg, fobann wieder burch eine Tochter an ben Frepherrn von Schenfern, fort burch Rauf an mich gebracht worben 1778. Das Gut ift berechtiget jur Jagb und Fischeren in ganger Diebelicher Gemart; bann flebt bemfelben bas Ebelburger Recht im Diebelicher Gemeindewald an, welches barin bestehet, bag ein Ebelburger, wo ber gemeine Burger in gemeinen Rugbarfeiten ein Theil genießet, bas Doppelte ober 2 Theil ju beziehen bat. Das But haltet an rothen Stod 12,843, an weißen 4000, welche von verschiedenen Sofleuten gegen Genuß der balben Trauben gebaut merben. Der Boffeute find fieben. Bon bem Morgen ober 4000 Stod werden ben guten Jahren 2 Bulaft ober 8 Dhm gerechnet, rechne babero jabrlich nur 4 Bulaft, mithin zu meiner Salbichied, weilen um ben halben Trauben bauen laffe, allein 2 Bulaft, ben 4bhmigen Bulaft zu 40 Rtblr. ober 60 for. Ebelburger ju Diebelich find 11 an ber Babl : Churfurft ju Trier, bafiger Paftor, Frbr. von Bees, von Eps, von Boos, von Clodt, von Willberg, von Sobenfeld, Clofter Marienroth, Carthaus bey Trier, Die fogenannte Nachtsraben.

Diebelicher Fruchtgut. Das Aderland, welches in ber untern Gemark zu Diebelich liegt, enthält 18 Morgen 116 Ruthen 3 Souh, ift mit 365 Obstbäumen besetzt und an zwey Hofeleute gegen folgende Præstanda ausgepfachtet: sonft 10, jest 17 Malter Korn Coblenzer Maaß; dann geben die Hofelute das halbe Obst, muffen selbes ohnentgelblich brechen und solches mit dem Korn frey nach Coblenz liefern.

Diebelicher Behnden. Der große Behnden ju Diebelich wird in 4 Theil vertheilet: einen Theil befomme ich, einen

Theil Br. von hees, einen Theil die Carthaus zu Trier und einen Theil der Deutschordens-Commandeur zu Coblenz mit noch sichern berechtigten Erben aus der Burgerschaft zu Diebelich; ich habe also den vierten Theil des großen trodenen Zehnten der ganzen Mark zu Diebelich von allen Gattungen der Früchten. Der Zehnte ist dem hofmann auf Reilhausen zu besserer Sudsistenz des hofs verlassen, per 22 Mitr. Korn Coblenzer Maak. Wenn ich diesen Zehnten allein verlassen oder jährlich versteigern wollte, dörsten wohl 4 bis 5 Mitr. mehr herauszubringen seyn. Dann habe ich zu Diebelich den vierten Theil vom nassen Zehnten aus einem District im Langenthal gelegen, wie selbiger abgesteinet ist.

Faigberg Schloß und Jurisdictionalia. Das Schlof Faitberg ober St. Bonifacineberg ift eines von den alteften Solofe fern und Seftungen am Rhein und mare bis ju Ende bes 16. 3abre bunderte ein Rurfurftl. Manngifdes Burgichlog. 3m J. 1585 wurde es dem Domfcolafter von Billberg wegen fonderbarer Berdienfte auf Lebens lang in Genug und endlich feinem Bruber und ber Willbergifden Familie als ein Mannleben verlieben, bey welcher Familie bas Saus Faigberg mit feinen Bubehorungen und bem Lentershof immer bliebe, bis ich foldes im 3. 1779 mit Rurfurftl. bochftem und Domcapitularifchem Consens erfiefe und barmit ale mit einem Ergftift Manngifden Dannleben befebnet wurde. Bier ift ju bemerfen, bag, weilen Berfaufer Dr. von Willberg nur einen, ich aber 3 Gobne batte, ber lebenberte liche gnädigfte Consens andere nicht ale auf mich und meinen älteften Sohn Johann Meldior und beffen mannliche Descendenz, oder, wenn biefer vor ber Berebelichung verfterben murbe, auf meinen zwepten Sohn Clemens Benceslaus und deffen mannliche Descendenz hat verftattet werden wollen. In bem gangen gaife berger Diftrict, wie auch in fenem bes Lentershofes, welcher mit großen Steinen, wo auf einer Seit B, bas ift Bingen, auf ber andern Seit E, bas ift Epfische, bemerfet, rein abgesteinet ift, habe ich die Territorial-Sobeit in ihrem gangen Umfang, bie Dofleut find meine Unterthanen, Riemand bat in biefen Diftricten bie geringfte Berechtigung, alles Feld, Wiefen, Beinberg, Balb

und heden geboren mir allein, und habe ich nicht einst dem Behnten an Jemand abzugeben, überhaupt weiter nichts als die Rittersteuern, so noch nicht reguliret find, an die Riederrheinische Reichsristerschaft, in welchen Canton das Lehengut gehöret, zu entrichten. Was den Juden- und Landzoll anbelanget, davon geschieht ben dem Jolhof, als an dem Ort, wohin diese Materie gehöret, die nöthige Erwähnung.

Drechlingshäuser Wark liegen zwey Weingarten, so zu Faisberg gehörig. In Drechlingshäuser Mark liegen zwey Weingarten, so zu Faisberg gehörig, einer in der Morgenbach bep der Steinbrud, oben Adam Leis, unten Andreas Werner, der andere daselbst hinter dem Schloß Reichenstein, oben Wald, Jost Dreefinger, unten der gemeine Fußpfad, wie felbige in deme Erbbestandsbricfe vom 13. März 1620 mit ihren dermaligen Conterminanten beschrieben sind, welche von Hrn. von Willberg in befagtem Jahr an Nicolaus Jimmermann, Burgern zu Drechlingshausen, in Erbbestand dergestalt verlieben worden, daß er sährlichs zehn Biertel guten Most ober Wein, so Kausmannsgut und annehmlich, nach Faisberg liefern, auch die Jinsen an das Hochwürdige Domecapitul à 5 Schilling, an den Hrn. Pastor zu Drechlingshausen totidem, ferner an die Kirche daselbst 12 Alb. und an den Kreuzaltar 8 Alb. entrichten solle.

Faisberger Beinberg. Der Schloßberg samt bem Beinberg an der Postbach machen 5 Morgen 2 Biertel 8 Ruthen aus.
Dann habe ich den Berg unter dem Faisberger hof zu roden
angefangen, welcher nach Ermessen Beingarts-Berständiger 8, 9
bis 10 Morgen groß werden soll; wenn derselbe vollends gerodet
ist, bestimmt sich die Größe von selbsten. Ich habe die Anlage
dieses Weinberge angesangen wegen dessen vortrefflicher Lage,
da selber gegen die Sonn dem Rüdesheimer Berg gleich liegt,
und man das untrügliche Experiment gemacht, daß, wenn der
Schnee noch wirklich im Rüdesheimer Berg liegt, derselbe in
diesem Berg bereits längst vergangen ist. Die Weingarts-Verständige wstimiren jeden Morgen, wenn solcher zum Weingarten
eingerichtet ist, zum allerwenigsten werth 1000 Rthfr. Die
8 Morgen 2 Viertel 8 Ruthen Weinberge, so wirklich angelegt

find, bauet ber Hofmann henrich Altenhofen gegen Genuß best halben Traubene. Sämtliche diese Weinberg hat er von der Zeit, daß ich das Gut besitze, neu angerodet; ich habe im Schloßberg alle Mauern, so sich über 100 Ruthen belausen, auf meine Kösten machen lassen und gebe in die neue Weinberg die halbe Pfähl. Den neuen Berg aber, wegen seiner vortressichen Lag, massen er dem Assmannshäuser nichts nachgeben wird, deute um den Lohn bauen zu lassen. Bon denen 5 Morgen 2 Viertel 8 Ruthen, welche wirklich im Bau und durchaus sung sind, werden nach dasiger Bauart auf den Morgen in guten Jahren gerechnet 2 Stud, also 10 Stud, rechne daher annue nur 5 Stud, und zu meiner Halbschied, weilen um den halben Trauben baue, allein 2½ Stud, das Stud zu 120 fl.

Faisberger Sof. Der Garten beym Hofhaus ift groß 1 Viertel 7 Ruthen 5 Schuh. Das daran liegende Acterland betragt 41 Morgen 1 Viertel 2 Ruthen. Die Wiesen halten 3 Morgen 2 Viertel 2 Ruthen. Die Hofwaldung macht aus 27 Morgen 2 Viertel 26 Ruthen. Der hof ist ausgepfachtet an den Temporal-Beständer Lambert Pirot. Præstanda: 145 Gulden Rheinisch, ein hut Juder, welchen der hofmann auf seine Kösten nach Coblenz oder horcheim zu liesern schuldig; dann hat derselbe 2 fl. Rheinisch und 24 Ar. in die Kirche nach Orchlingshausen zu liesern, um vier halbpfündige weiße Wachsserzen anzuschaffen, welche an dem Tag, wenn das ewige Gebet gehalten wird, coram Venerabili brennen. 1794 ist der hof serner an Peter Pirot versehnt worden für 150 fl. und 1 hut Zuder à 6 Pfund auf 12 Jahre, und hat derselbe zahlt an trockenem Winkauf 52 fl.

Faigberger bobe Balbungen. Diese liegen oben auf bem Berg in ber Ebene und machen aus 27 Morgen 2 Biere tel 26 R.

Faisberger Beden ober Scheelwald. Diese betragen 58 Morgen 39 Ruthen 5 Schuh. Die Beden pflegen alle 9 ober 10 Jahr gehauen zu werden; ich hab sie zum erstenmal hauen lagen 1783, wo sie nur 8 Jahr gestanden haben, und baraus nach Abzug aller Kösten erlöst 1055 Gulden Rheinisch.

Fischbacher Sofchen. Diefes Sofchen gehöret zu benen Alingelbachischen Gutern, hat an Länderepen 124 Morgen, Wiefen 4 Morgen 20 Ruthen. Ift ein Erbbeftand, welches der Rlingelbacher Müller Philipp Just samt der Muhl von meinem Hrn. Schwiegervater seel. zum Erbbestand erhalten hat. Præstanda: 26 fl. Rheinisch, sodann 1 settes Schwein von 110 Pfd. oder 9 Gulden Rheinisch nach meiner Auswahl. Dieses höfchen ift freyadelich.

Sagenporter Beingut. Diefes Beingnt, fo von ber Kamilie von Ela berfommet, enthaltet ohngefehr 12,000 Dofel-Rod, wird von verschiedenen Soffeuten gegen Genug bes halben Tranbens gebauet, bat auch einige Drittels-Beingarten. Bofmann Panialeon Rolbeder, welcher im berrichaftlichen Saus wohnet, ift Auffeber über bie übrigen Soffent, muß gegen ben Genug ber Bohnung auf bas Bauen ber Beingarten guffeben, im Berbft ben Bein beforgen, faffen, und bemfenigen, welchen ich zu Ginthuung bes berbft abicbiden werbe, Die Roft geben. Diefes But ift frevabelich. Der Lebenmann giebet in bem Jahr, wo er bie Weinberge beffert, die Trauben allein. Bu biefem But geboret auch ein rother Beinberg von 400 Stod, fodann ein Plat, mo vor biefem ein abeliches Bohnhaus geftanden haben folle, welcher jeso ju einem Garten bienet, worin verfcbiebene Mepfel- und Birnbaume fteben, endlich ein Beingarten auf ber Brobenbach von circa 1100 Stod, welcher beffer wie bie Sagenporter Beingarten und ber befte unter allen ift. Der Lebenleut, welche Beingarten von biefem But bauen, find bermalen 34. Kerner geboret zu bem Gut ein Bobnbaus famt Scheuer, moben ber rothe Beingarten, wovon oben Ermahnung geschehen, lieget. Diefes Bobnhaus ift vermittele Erebrief 1674 ben 8, Juni an Arent Ros, und nach beffen Ableben an feine Tochter Marie, oder Panter Crangen Bittib und Erben gefommen. Als die Crangen Wittib 1729 verftorben, und feiner von ihren Erben ben hof angutreten im Stande gemesen, bat mein Schwiegervater ben Schwager ber Wittib, Niclas Fuhsmann einemeilen, prout sonant formalia, vorläufig und bis ju anderweiter Berordnung, dum hofmann angenommen, bag er über bie übrige Beingarte.

Beständere Acht haben und bas, was in der Leben der Panter Eranzen Wittib enthalten, erfüllen solle; factum den 18. Merz 1729. Den 1. Septbr. 1757 hat weiter mein Schwiegervaler deme Pantaleon Kolbeder, Eydam des Riclas Fuhsmann, die Wohnung in deme Sause zu Sagenport einsweisen und bis zur anderwerten Belehung verstattet. Als die Weingarten 1790 gezählet worden, haben sich befunden zu Hagenport 15,108 und auf der Brodenbach 1052 Stöd, in Summa 16,160.

Hof Herold. Dieser frepadeliche Hof gehöret mit zu denen Rlingelbachischen Gutern, haltet an Neder 64 Morgen 2 Ruthen 1 Schuh, an Wiesen 9 Morgen 3 Viertel 8 Schuh, ift den 26. März 1783 an Gottfried Meffert und David Gemer auf 9 Jahr ausgepfachtet worden gegen solgende Præstanda: 15 Mitr. Korn, 15 Mitr. Haber Bopparder Maaß, oder 17 Mitr. Korn, 17 Mitr. Haber Coblenzer Maaß, ein settes Schwein von 120 Pfd., 4 Stud Hahnen.

Horch beimer Gut. Dieses Gut begreift in sich brey eher mals von einander ganz verschieden gewesene Rittersige: ben ehedessen Reiffenbergischen, heddesdorffischen und Printiscen, welcher lettere benen Printen von der Brohl genannt horchheim zugeftanden.

Horchheimer Haus. Diefes Burghaus samt ber Capelle habe ich von Grund auf neu gebauet, imgleichen ben Garten erhöhet, mit Mauren eingefast und mit dem springenden Basser ausgezieret. Der Garten mag ohngefehr 1 Morgen 1 Biertel groß sepn, und der darbinter gelegene Bongart eben so viel an Land ausmachen. Die Kösten dieses Baues kann ich nicht zum genauesten, sedoch ohngefehrlich specificiren; so viel bin ich sicher, daß selbe über 16,000 Gulden sich belaufen.

Sorchheimer Jurisdiction. Das horchheimer Gut mit dem Wald und ganzer Gemarkung hat in denen ältesten Zeiten denen herren von horchheim zugehöret; ob dazumal das Dorf schon existiret, darüber äußern sich keine verläßige Spuren. Nach denen von horcheim kame es an die von helsenstein, dann die Urkunde von 1384 zeiget, daß damals schon und lange vorher die von helsenstein horcheim besessen. Nachher erhielt

foldes Beter von ber Leven mit einer Tochter jum billigegut, und von biefem auf gleiche Art Everbard von ber Arten. Der lettere aber verfiefe Sorcheim mit Einwilligung feiner bebben Rinber, welche er aus erfter Che mit Ratbarin von ber Leven batte. im 3. 1481 wieder an Johann von Belfenftein, befag Raufbriefs de eodem anno, und fo bliebe Borchbeim ber ber Selfenfteinis fchen Familie, bie es an bie von Reiffenberg und von Bebbesborff burd Beprath gefommen. Bis bierbin und noch lang ju ben Selfensteinischen Zeiten ware und bliebe Borchbeim allzeit ein Cavaliers-But, woran bas Ergftifb Trier ben allerminbeften Theil nicht hatte. 3m 16. Jahrhundert lebten zwey Bruber von helfenftein , . Johann und hermann , aber leiber in großer Uneinigfeit. Bermann hatte Rinder, Johann aber ware finderlos und hofmaricall beym Rurtrierischen Bof. Diefer, um feinem Bruder recht webe zu thun und beffen Rinder um bie Erbicaft ju bringen, verfiefe feinen balben Theil an bem Dorf borchbeim mit aller Jurisdiction im 3. 1533 bem Rurfürften Johann von Trier um 1500 Golbgulben, und ware biefes bie Belegenbeit, wordurch ber Rurfurft von Trier ben erften Fuß in bas Dorf Borcheim brachte; feboch befagen ber andere Belfenfteinifche Bruder hermann und beffen nachfommenschaft bas Dorf mit bem Rurfürften in unvertheilter Gemeinschaft immer fort. nicht lange bernach bas Belfenfteinische Beschlecht ausgienge, tamen Die Gater mit bem halben Theil an bem Dorf Sorchheim burch Selfensteinische Tochter an beibe Kamilien von Reiffenberg und von Beddesdorff; biefe befagen bas Dorf Borcheim, wie ibre Borfabrer, in Bemeinschaft mit bem Rurfürften von Trier, und bachte man Trierischer Seits ein weiteres nicht, als fich ber Landeshoheit über borcheim jum halben Theil angumagen. Derf. wurdig ift die Urfunde vom 3. 1595, wo Georg Saus von Reiffenberg und Sans Philipp von Bebdesborff von ihrer Landesbobeit über bas balbe Dorf Sorcheim öffentlichen Befig genommen, und bie Bordheimer Gerichte beutlich erflaret : "bag fie ben Rurfürften für einen Sous- und Schirmberen guvorn, barnach alle bobe Dberund Berechtigfeit jum halben Theil, und ben bepben Junfern jugegen ben andern Salbtheil aller hober Obrigfeit zuerkenneten," Beständere Acht haben und bas, was in der Leben der Panter Eranzen Wittib enthalten, erfüllen solle; factum den 18. Merz 1729. Den 1. Septbr. 1757 hat weiter mein Schwiegervater deme Pantaleon Rolbeder, Eydam des Riclas Fuhsmann, die Wohnung in deme Hause zu Hagenport einsweilen und bis zur anderwerten Belehnung verstattet. Als die Weingarten 1790 gezählet worden, haben sich befunden zu hatenport 15,108 und auf der Brodenbach 1052 Stod, in Summa 16,160.

Hingelbachischen Gutern, haltet au Aeder 64 Morgen 2 Ruthen 1 Schuh, an Wiesen 9 Morgen 3 Viertel 8 Schuh, ift ben 26. März 1783 an Gottfried Meffert und David Gemer auf 9 Jahr ausgepfachtet worden gegen folgende Præstanda: 15 Mitr. Korn, 15 Mitr. Haber Bopparder Maaß, oder 17 Mitr. Korn, 17 Mitr. Haber Coblenzer Maaß, ein fettes Schwein von 120 Pfd., 4 Stud Hahnen.

Sorch beimer Gut. Dieses Gut begreift in sich drep eher mals von einander ganz verschieden gewesene Ritterste: ben ehedessen Reiffenbergischen, Seddesdorffischen und Printischen, welcher lettere benen Printen von der Brohl genannt Horcheim zugestanden.

Horchheimer Haus. Diefes Burghans famt ber Capelle habe ich von Grund auf neu gebauet, imgleichen ben Garten erhöhet, mit Mauren eingefast und mit dem springenden Wasser ausgezieret. Der Garten mag ohngefehr 1 Morgen 1 Viertel groß sepn, und der darhinter gelegene Bongart eben so viel an Land ausmachen. Die Kösten dieses Baues kann ich nicht zum genauesten, sedoch ohngefehrlich specificiren; so viel bin ich sicher, daß selbe über 16,000 Gulden sich belaufen.

Sorchheimer Jurisdiction. Das horchheimer Gnt mit bem Wald und ganzer Gemarkung hat in benen altesten Zeiten benen Herren von horcheim zugehöret; ob bazumal das Dorf schon existiret, barüber außern sich keine verläßige Spuren. Nach benen von horcheim kame es an die von helfenstein, bann die Urkunde von 1384 zeiget, daß damals schon und lange vorher die von helfenstein horcheim besessen. Nachher erhielt

foldes Beter von ber leven mit einer Tochter jum Silligegut, und von biefem auf gleiche Art Everbard von ber Arten. Der lettere aber verfiefe Sorcheim mit Ginwilligung feiner bevben Rinder, welche er aus erfter Che mit Ratharin von ber Leven batte, im 3. 1481 wieder an Johann von Belfenftein, besag Raufbriefs de eodem anno, und fo bliebe Borchbeim ben ber Belfenfteinis fcen Kamilie, bie es an bie von Reiffenberg und von Beddesborff burd Beprath gefommen. Bis hierbin und noch lang ju ben Belfenfteinischen Zeiten ware und bliebe Borchheim allzeit ein Cavaliers-But, woran bas Ergftifb Trier ben allerminbeften Theil nicht hatte. 3m 16. Jahrhundert lebten zwey Bruber von Belfenftein , . Johann und hermann , aber leiber in großer Uneinigfeit. hermann hatte Rinder, Johann aber mare finderlos und Sofmaricall beym Rurtrierifden Sof. Diefer, um feinem Bruder recht webe ju thun und beffen Rinder um bie Erbicaft ju bringen, verfiefe feinen balben Theil an bem Dorf Borchbeim mit aller Jurisdiction im 3. 1533 bem Rurfürften Johann von Trier um 1500 Goldgulben, und ware biefes bie Gelegenheit, wordurch der Rurfürst von Trier ben ersten Fuß in bas Dorf Bordbeim brachte; feboch befagen ber andere Belfenfteinische Bruber hermann und beffen nachkommenschaft bas Dorf mit bem Rurfürften in unvertheilter Gemeinschaft immer fort. nicht lange bernach bas Belfenfteinische Beschlecht ausgienge, tamen bie Gater mit bem halben Theil an bem Dorf Sorchbeim burch Belfensteinische Tochter an beibe Ramilien von Reiffenberg und von Beddesdorff; diefe befagen bas Dorf Borchbeim, wie ihre Borfahrer, in Bemeinschaft mit bem Rurfürften von Erier. und bachte man Trierischer Seits ein weiteres nicht, als fich ber Landeshoheit über Sorcheim jum halben Theil anzumagen. Mertwurdig ift bie Urfunde vom 3. 1595, wo Georg Saus von Reiffenberg und Sans Philipp von Sedbesdorff von ihrer Landeshoheit über bas balbe Dorf Sorchbeim öffentlichen Befig genommen, und bie Borcheimer Gerichte beutlich erflaret : "bag fie ben Rurfürften für einen Soug- und Schirmberen guvorn, barnach alle bobe Oberund Gerechtigfeit jum balben Theil, und ben bevben Junfern angegen ben anbern Salbtbeil aller bober Obrigfeit zuerkenneten."

Die Sordbeimer Guter waren nun nad Ableben berer von Belfenftein in zwer gleiche Theil getheilet; einen befagen bie von Reiffenberg, ben andern die von Bebbesborff: bevde jufammen aber behaupteten ben balben Theil ber ganbeshobeit wider ben Rurfurft von Trier, aus biefer naturlichen Urfac, weilen bepbe jufammen genommen Erben maren bes hermann von Belfenftein, beffen balber Theil ben ber Ramilie geblieben, und ber Rurfurft von Erier nicht mehr batte als ben andern balben Theil, fo ihme ber Johann von Belfenftein burch Ranf 1533 überlaffen. 3ch bobe gefagt, Reiffenberg und Beddesborff batten gleiche Theil an bem Borchheimer Gut gehabt; bier muß man fich baran nicht ftogen, bag bas Reiffenberger Gut, befonbere fo viel Meder und Biefen betrifft, faft mehr ale noch fo fart fepe bann bas Bebbesborffer Gut, magen bie von Reiffenberg zu Ende bes 16. Jahrhunderts denen Printen von Brobl, welche fic auch von bordbeim geschrieben, ibre babier gehabte ansebnliche Guter abgefauft und baburch ihr Gut gegen bas Bedbesborffifche, besonders an Meder und Biefen, mehr als noch fo fart gemacht baben, wie bann ju Diefem Printen-Gut auch bie Mannleben, fo bie von Reiffenberg von dem Ergftift in biefiger Gemart befeffen, geboret haben.

Freyherr von Sedvesdorff erhobe den Proces mit dem Erzstift Trier um die Mitte gegenwärtigen Jahrhunderts; er führte an und bewiese es durch Urkunden, daß das Dorf Horcheim ehedessen ein Cavaliersgut gewesen sepe, und der Aurfürst von Trier durch die im J. 1533 von Johann von Selsenstein erkauste Halbschied den ersten Fuß in dasselbige gebracht habe; er bewiese sodann ferner, daß nachher Horcheim von dem Aurfürsten und denen Helsensteinischen Erben, so viel die Landeshoheit betrist, immer in Gemeinschaft besessen, so viel die Landeshoheit betrist, immer in Gemeinschaft besessen worden die auf die Erzstistischer Seits erfolgte Störungen. Der Aurtrierische Anwalt wollte von dem Rauf da 1533 nichts hören, sagte, der Aurfürst sepe vorher und immer der Landesherr von Horcheim gewesen, und stünde den Mitherren mehr nichts, als eine bloße Gerichtsbarkeit zu. Freyherr von Heddesdorff, um seinen Saß zu behaupten, beriese sich auf die Borlegung des Kausbriefs, und weilen er solchen

nicht batte, begehrte er, bas Erzftift Erier anguhalten, bag es folden porlegen follte, worque fich flar zeigen murbe, bag bas Erzstift burch ben Rauf mehr nicht als eine Salbichied bes Dorfs erhalten batte, folglich ein weiteres nichts als bie Landeshobeit jum halben Theil erforbern fonnte. Der Rurtrierifche Anmalt machte bie Exception actor non debet petere probationes e domo rei, und barauf bliebe bie Sache liegen. Ber ben Broces wegen ber Landeshobeit wider bas Ergfift Trier fortfegen, wollte, ber mufte folden ba wieder anbeben, wo Bedbesborff ihn liegen gelaffen, er mufte ben Raufbrief von 1533, welchen Gottlob babe, vorlegen, und baburch beweisen, bag Johann von Belfenfiein nur feinen Theil, ben er an Sorchbeim gebabt, nämlich bie Balbidied bem Rurfurft Johann verfauft babe. Er fonnte auch nicht mehr verfaufen, ale er batte, und bas Erzftift Trier fonnte fich ein weiteres von borcheim nicht anmagen, als bas es burch ben Selfensteinischen Rauf an fich gebracht. Das einzige, mas bas Ergftift Trier einwenden fonnte, mare biefes: Durch die Range ber Beit, bag felbiges bie Landesbobeit in Borchbeim allein ausgeübet, mare folde gang præscribiret, und bie Ditherren burch die Præscription von aller Mitwirfung ausgeschlossen. Allein auch biefes Argument, wie ftart es fcheinet, zerfallet nach benen Rechten von felbft; bann es fann feine Præscription angefangen, fortgefeget und vollendet werben, es fepe bann bona fides porbanden. Run mare bas Ergfift burch ben Raufbrief von 1533, welcher malam fidem in ventre bat, vollends übergeugt, baf ibm mebr nicht, als bas Jobann Selfenfteinische Theil, namlich die Salbichied an Sorcheim gutomme, mitbin in Ansehung alles beffen, mas felbes fic uber die Johann Belfenfteinische Salbidied angemaget, offenbar in mala fide, es tonnte baber benen Rechten nach nie eine Præscription angefangen ober forigefest, am allerwenigften aber vollendet werben, fondern find Die Bemeinschafte=Rechte gur Landeshobeit für die Mitherren fo flar, fo überzeugend, fo felbftfprechend, bag man fich bamit ben einem Reichsgericht auszulangen gang geficherte Soffnung machen tann.

3m 3. 1759 fiefe mein Schwiegervater bas hebbesborffische But zu horcheim in öffentlicher Berfteigerung, und 1763 ich

bas Reiffenbergifde. Bier geschabe ein großer Fehler: uns wurden mit bem vertauften Gut weber Briefschaften noch Urfunden ausgeantwortet, und herr von Bebbesborff behauptete, bag bie Jurisdiction nicht bem verfauften, sonbern feinem annoch besigenden Gut antlebe; bie Immission von ber Ritterschaft geschabe baber auch nur in bas But, und nicht in bie Jurisdiction, obgleich ber Raufbrief beutlich fpricht, baf bas Gut mit allen Un- und Bugeborungen, Recht und Berechtigfeiten verfauft feve. Mein Schwiegervater gienge fo weit und ftellte, vermuthlich weilen man bamale noch einen Abtrieb beforgete, an ben von Sebbesborff Revers aus, worin er auf die Jurisdiction pergiebe und fich nur bas Recht jum Brandhols und Beidgang porbebielte. Gegen diesen Revers tounte man auch noch banbeln, bann wir erhielten erft bas Jahr nach beffen Ausftellung Die Levischen Documenten, woraus fich flar ju Tag leget, bag bie Jurisdiction nicht bem Gut, welches Freyberr von Bebbesborff annoch babier befiget und ein lebn vom Stift Dietfirden ift, fondern bem von uns erfauften Alt-Beddesborffifden Gut antlebe, magen ale Gr. Graf von ber Leven in ber Eigenschaft eines Glaubigers in bas Alt-Bedbesborffifche But gerichtlich eingesette worden, wurde er auch in die Jurisdiction eingesetet. und als bazumal bas But verfaufet werben follen, folglich Saus und Guter taxiret worden, murbe auch bie Jurisdiction, und awar von Stud ju Stud taxirt, nothfolglich mufte folde ju biefem Gut gehören, wie biefes alles fich im Ardiv finden wird.

So viel den Besithtand betrifft, ift das Gericht, die Criminal- und Civil-Jurisdiction zwischen dem Aurfürst von Trier, sodann mir und dem Frepheren von Deddesdorff gemeinschaftlich, wie solches das Weisthum von 1569, welches jährlich auf dem hohen Dingtag abgelesen wird, ganz klar und deutlich bestimmt. Es sind zwey Schultheißen zu horcheim, einer der Aurtrierische und der andere der mitherrschaftliche Schultheiß; letztere wird von beiden Mitherren gemeinschaftlich angesetzt. Unser Schultheiß muß in allen Criminal-, Rechts-, Polizey- und gemeinen Sachen sedenzeit mit zugezogen werden, wie sich aus benen beim horcheimer Gericht ausbehaltenen alten Protocollen

und Gerichtsbücher, beren eins vom Jahr 1597, bas anbere son 1639 aufanget, von Jahr ju Jahr mit Ramen beren Berfonen gang beutlich findet, und ich foldes de fol. ad folium eigenhandig mit aller Sorgfalt ausgezogen, auch ben Borcheimer Saden sub Nro. 13 extractweis beplieget. Der Gerichteicher wird gemeinschaftlich von bem Rurfurft und benen Mitherren angesetet, imgleichen auch bie Scheffen. Das Bericht bat concurrentem Jurisdictionem mit bem Amt Ehrenbreitstein, alfo bag berjenige, welcher querft and Amt flagen geht, bey Amt, wie ber, welcher feine Rlag querft bep Gericht einführet, bafelbft verbleiben, und ber Beflagte ibm folgen muß. Bie bie Ditwirtung beren Ditherrschaften in allen Criminal-, Civil-, Polizenund Dorffacen altherfommlich, und von der Rurtrierifden Regierung felbft anerkannt worben ift, barüber geben bas Regulamentum commune de 1692, bie Regierungs-Berordnung de 1746 und endlich die Regierunge-Relationes, welche im Archiv sub Nro. 21 et 22 bepliegen, Die überzeugenofte Ausfunft. 3mgleichen bezeugen die Grenzbriefe von 1604 und 1708, daß die Ditberrichaften und beren Schultbeif ber Begebung, Regulirung und Erneurung beren Grengen über ben Sorchheimer Balb und Bann immer mit jugegen gewesen, und folche mit berichtigen gebolfen.

Wald-Rugen, Bußen und Strafen werben auf bem jährlichen Dingtag gemeinschaftlich angesetzt und bethätiget, wo die Bertheilung deren Strafgelder folgendermaßen geschieht: der Aurfürft ziehet die Halbschied, die andere Halbschied aber wird zwischen denen Mitherren und dem Collegio Soc., welche das Brandenburgische Antheil haben, dermaßen vertheilet, daß die berde Mitherren von dieser Halbschied 3 Theil und das Collegium Soc. einen Theil erhalten. Auf eben diese Art wird auch die Beeth vertheilet. Die Berwandlung deren Nemter geschieht gleich nach Aushebung der Beeth in Gegenwart des Hrn. Amteverwaltern von Ehrenbreitstein und deren Mitherren, auch beyder Schultheißen, wo der neue Burgermeister von dem Amt, die Geschworne von denen Mitherren, die Schügen wieder von dem Amt und die Schröder eudlich von denen Mitherren, also sedoch, daß von samtlichen dem Amt sowohl als der Mitherrschaft die Dandtastung geschiehet, verepdet werden. Die Mitherren haben die Freiheit vor zwey ihrer hoseut, dann die Jazd im horchheimer Bald und Gemarfung, und hab ich meinen Theil, weilen dermal feinen Jäger halte, vor 16 fl. Rheinisch sährlich ausgepfachtet. In Betreff des Trauergeläuts ist allzeit üblich gewesen, daß bep Absterben eines Mittherren und dessen Gemahlin
jedesmal 6 Bochen geläutet werde. Bey dem letzern Freiherrn
von Reiffenberg aber, welcher 1745 gestorben, geschahe ErzstisteTrierischer Seits die erste Störung, gegen welche jedoch Reisfenbergischer Seits protestiret worden.

1787 ift der Advocat Bondfirch, wie bas forchheimer Berichts. Protocoll beweifet, von mir als Berichtschreiber mit angestellet worden. Die Mitherren haben, wie von undenflichen Reiten immer üblich gewesen, bas Recht, bag bie gemeine Rechnungen jahrliche vor ihnen und bem Amt Chrenbreitftein abgebatten werben muffen , nach Maggab Conclusi Regiminis vom 28. Merg 1776, und obgleich biefes Conclusum den mitberricaftlichen Schultheiß bey Ablag ber Rechnung in bem Rall abweiset, wenn bie Mitherren in Persona felbft jugegen find, fo ift boch biefes wiber bie alte Observanz, und bat bis biebin neben mir allzeit mein Schultheiß, wie die Unterschriften ber Rechnungen bemabren, mit beygeseffen. 216 im Jahr 1788 ben 24. Juni eine Schlägerei amifden verschiedenen jungen Purfden im Birthebaus entftanden, wober es blutige Bunden gegeben, und bas Amt Ehrenbreitstein die inhaftirte Purice famt bem Informativ-Protocoll jum Dberhof nach Cobleng eingeschidet, beschwerte mich wider diefes einseitige Berfahren bey ber Regierung und begebrte quoad instructionem processus augelaffen ju werben, fort bem Schoffen-Bericht ju befehlen, ohne mich in Sachen nicht fürzufahren. Bon Aurfürfil. Regierung erfolgte unterm 29. Juli die Resolution am Schöffen - Gericht babin: .. Reincludatur: Bey ber erfannten Entlaffung baben Referentes ben bieberigen Untersuchunge = Berfolg bem Amt Ebrenbreitftein mit ber Beisung zu remittiren, es babe bie Unterfuchung mit Bugiebung ber Bochgerichte-Berren rechtlicher Ordnung nach

fortzusetzen, und instructa causa ben Berfolg an ben Kurfürstl. Oberhof rudgelangen zu laffen." Worauf die Untersuchung in loco horcheim communi nomine vorgenommen worden. 1794, auf Beförderung hrn. Abv. Bondfirch, ist hr. Adv. Eggener vom Kurfürsten und von mir als Gerichtschreiber angesetzet worden, und die Vorstellung den 31. Aug. vom Amt in meiner Gegenwart bev versammletem Gericht geschen.

Berechtigungen im Bordbeimer Balb. Bermög Bertrage von 1384 find zwey Belfenfteinische Stamm zum notbigen Brand- und Baubolg im Borchbeimer Balb berechtiget, und biefes ju genießen im ohnverbenflichen Befig. Dann find bepbe Stamm und zwar jeglicher befugt, fo viel Schwein in ben Borchbeimer Balb einzufehren, als fie ju ihren Saushaltungen nothig haben Fur bepbe Belfenfteinische Stamm bin ich berechtigt, indem den einen die von Beddesborff, den andern die von Reiffenberg vorgestellet haben, und obgwar mein Br. Schwiegervater fel., wie oben gesagt worben, auf bie Jurisdiction bes Bebbestorffischen Antheils burch feinen Revers in ficherer Daag vergieben, fo bat er fic boch bie Rugbarfeit im Balb mit Brandund Baubols und fonften ausbrudlich aus- und vorbehalten. In bem alten Bertrag de 1384 ift unter anderm verseben, bag bie herren in Balbfachen mit zu verordnen baben, bag fie ben Balb follten begen und beschirmen , bag fie bie Schwein in eigner Beerd auftreiben fonnen, und bag fie mogen eine befonbere Schäferei halten. Dann ift auch die Art beschrieben, wie und welchergeftalten bie Berren bas Brand- und Baubola begebren follen, namlich fie follen fciden einen ihrer Diener jum Burgermeifter ober heimburger ju borcheim, und ber foll fie anweisen an bie Orte, wo bie übrige Marter und Gemeinere ihr Bolg befommen. 3ch bin berechtiget vermite flarsprechenden Bertrage de 1384 auf notbiges Brand- und Baubolg, und biefes fur zwey Belfenfteinische Stamm; bamit fommt auch ber unverbentlice Besigftand überein: man muß sich also mit ber Gemeind auf eine bestimmte Solz-Anzahl ja nicht einlaffen, sondern auf ber nothigen Erfordernig ftredlich besteben. Gine Urfunde von Shultheiß und Scheffen de 1763 erfennet mir die Bebolgigungs.

und Beibgangs-Gerechtigkeit als eine Bubeborbe bes Alt-Bebbesborffifchen Guts in beutlichften Ausbruden gu.

Bruble-Balbden. 3m bordbeimer Balb foll ein gewiffes Balbden, welches man nennet bas Bruble-Balbden, liegen, diefes foll orbentlich abgesteinet und gu ben Reiffenbergifchen Gutern geborig gewesen fenn. Es findet fic barüber ein Instrumentum notariale im Archive, fasc. 25. de 1691, wo 5 Sorchbeimer Gemeinds-Leut abgeboret worden, und wegen biefes Balbden, bag foldes zu den Reiffenbergifden Gatern gebort, gefundschaftet haben. NB. Ift jest Aderfeld, 1788. Da verschiedene ber Gemeinde mich fatt bes erforberlichen Brandholges auf eine boppelte ober vierfache Gemeinde-Portion berunterzusegen fich bengeben laffen wollten, ich aber besfalls ber Rurfürftl. Sofgericht wider bie Gemeind Rlag erbube, und ben ber Possession bes notbigen Brandbolges gefdutt zu werden begebrete, gabe fich ermelbte Gemeinde alebald, geftunde mir bas erforderliche notbige Brandbolg, und liege ich mich mit bem Borftand feboch nur fur ein Jahr auf 18 Bagen ohne bie Reifer, halb Buchen und Gichen, ein.

Horchheimer Weinberg. Sechszehn und einen halben Morgen, welche von acht verschiedenen hosseuten um den halben Trauben gebauet werden. Bon deme Morgen werden bep guten Jahren wenigstens 2 Julast oder 8 Dhm gerechnet, rechne also ein Jahr ins andere nur 17 Julast, folglich zu meiner Halbschied, weilen um den halben Trauben baue, allein 8½ Julast, sodann von denen 1100 Stöd Drittel-Weingarten 1½ Ohm, sacit, p. Julast Athle. 50, Rthle. 450 oder 675 fl.

Sorchheimer Aderland. Hundert drey Morgen, welche von drepen Hofleuten um die Halbschied gebauet werden. Die Hofleut muffen alles frep auf ihre Roften in die Scheuer liefern und geben von aller Frucht, also auch vom Obst die Halbschied, welches lettere sie auch abthun und ins haus frep schaffen muffen. Dann haben sie das nothige Holz beyzusahren, und wenn die herrschaft sonsten einige Fuhren bedarf, damit an hand zu gehen. Dorchheim und Niederschnstein haben 112 Morgen Aedere, diese werden ums andere Jahr besäet, also jährlich 56 Morgen. Der Morgen muß nach allgemeinem Ermeffen aller Feld-Berständiger

jährlich erfragen 4 Mltr., also 224 Mltr. Run rechne ich nach Abzug bes Saam. Korn auf ben Morgen nur 3 Mltr., facit 168 Mltr. Bep beme halbscheidigen Bau hat horcheim hos anno 1785 ertragen 40 Mltr. Korn, 15 Mltr. Spelt und Gerft, 3 Mltr. haber zu meiner halbschieb. Dann habe ich die halfte vom Stroh, Obst, Gemüß und allem Gefütter gezogen, wobey bie Grundbieren zu meinem Theil 180 Mannen gethan.

Sorchheimer Wiesen. 38 Morgen, welche die Hosscut ebenfalls um die Salbschied genießen. Es kommen noch hiezu 5 Morgen 80 Ruthen, so Sr. von Seddesdorff bis hiehin als Hunolsteinisch Gut beselsten, vermög Grunds oder Landmaaß-Buch aber zu deme von mir erfausten Alt-Seddesdorffischen Gut unstreitig gehören. Sind also in toto 43 Morgen 80 Ruthen Wiesen. Die Wiesen haben in Jahren 66 Wagen heu und mehr ertragen, rechne baher annue nur 33 Wagen und den Wagen 6 Athle. oder 9 st.

bordbeimer Binfen. St. Cafforftift von deme Beingarten oben Untbeis Saus, wo bas Beiligenbausgen flebet, auf beme Bof genannt, 6 Biertel 2 Daag 2 Schoppen. Sauer, olim Matth. Solbach, Christoph Dahlem & Gimer 1 Biertel 24 Maag & Schoppen. Georg Sillesbeim, olim Birges Bittib, modo Mattheis Schulden, 1 Biertel. Colfd, olim Roth. Johann Peter Graff von feinem Bobnbaus oben im Dorf, modo Frang Jung, 1 Biertel 2 Daag. Gr. Antheis, olim Johann Schmalz, von feinem Bobnbaus oben am Ende im Dorf, modo Caftor-Stift, 16 Biertel. Rreph. von Bedtesborff, olim Frent, von bun offein, von einem Saufe in ber Dierfteiner Baffe 1 Gimer 3 Biertel 1 Maag 1 Schoppen. Br. von Umbicheiben, olim frbr. von Stein, von feinem Saufe und hof oben im Dorf 14 tupperne Maagen, 5 Biertel 1 Maag. Johann Muller, olim Math. Degler, von feinem Saus 12 Albus. Johann Mand von feinem Saus 12 Albus. Gerhard Camp, Johann Wirgis Bittib, vom Saus zwo Suhner. Gr. Pafter, olim Johann Beugem, von einem Beingarten oben bem Bornweg 8 Biertel. Summa: 2 Dhm 13 Biertel 2 Schoppen 24 Alb. und 2 Suhner.

Paffiv-Binfen zu Borchheim. 3ch muß jahrlich geben in die Rirche 12 Albus, in den Florins-Sof 4 Biertel, in ben

Altenberger-Hof 8} Biertel. NB. Eine tupperne Maaß ift ansberthalb gemeine Maaß, ein Eimer 13 Maaß 1 Köppgen, eine gemeine Ohm zu 24 Biertel, eine Beet-Ohm 16 Biertel.

Rlingelbacher Muhle. Diese freyadeliche, ohnweit bem Bessischen Dorf Rlingelbach gelegene Muhl gehöret mit zu denen ehebessen Rlingelbachischen Gutern und ist von meinem herrn Schwiegervater sel. dem Georg Philipp Justi in Erbbestand versliehen worden. Præstanda: 5½ Mltr. Korn Bopparder Maaß oder 6 Mltr. 1½ Simmer Coblenzer Maaß, sodann ein settes Schwein ad 110 Pfd. oder statt dessen 9 fl. Rhein. nach meiner Auswahl. Der Beständer ist dieses alles auf seine Rösten nach horcheim oder Coblenz zu liefern schuldig. Die Muhl hat das Recht zum Mahlwerf durch das ganze Kirchspiel.

Lentere . Dof. Der fogenannte Bentere . Dof bat feinen Namen von St. Leonard. Bor biefem mare bafelbft ein Rlofter, welches von ben St. Leonards - herren bewohnet worden. Bu Luthere Zeiten verliegen die Monche Rirch und Rlofter, anderten bie Religion, und die Gebäulichfeiten, weilen fie nicht unterhalten worden, verfielen, die Rurmanngische Rammer goge die Guter ein, ließe felbige einige Beit verwalten, bis ber Dom-Scholafter von Willberg bas Schlog Faigberg fur fic und feines Bruders mannlichen Erben gum Mannleben erhielt, wurde ibm auch biefer Rlofter-Bof ober Begirf eadem conditione verlieben, welches ich fobann burch ben mit bem Grn. von Billberg in Betreff ber Berrichaft Faigberg bethätigten Rauf an mich brachte und in ber Eigenschaft eines Rurmanngifchen Mannleben befige. Ueber ben gangen jum Lentere-Dof geborigen Diftrict, fowohl Beld, Balb als Biefen, ftehet mir bie Candeshoheit mit allen ihren Birfungen ju. Der Diftrict ift rundum abgesteinet und bie Greng noch neuerlich im 3. 1783 erneuert worben; auf einer Seiten baben bie Grengftein ben Buchftaben E, bas ift bas Epfifche, auf ber andern Seiten ben Buchftaben B, bas ift Binger Balb. Die Boffeut find, wie ju Faigberg, meine Unterthanen. In bem gangen Diftrict bat Riemand die geringfte Berechtigung, auch nicht jum Bebnben. Die Steuern allein werben an bie Riebertheinische Reichs-Ritterschaft gegeben, und ift ber hof frevabelich.

Er haltet an Gärten 1 Viertel 28 Ruthen, an Aderland 78 Morgen 1 Ruthe, an Wiesen 12 Morgen 3 Viertel 28 Ruthen, und ist verlehnet worden an beyde Gebrüdere Johann und Ansbreas Altenhoffen auf 15 Jahr. Præstanda: 175 fl. Rheinisch, 1 Pfd. Mussaten-Blumen, 2 hut Zuder, welches die Beständere auf ihre Kösten nach Horcheim oder Coblenz zu liefern schuldig sind. 1794 ist der Hof von neuem verlehnt worden an Balthasar Diel auf 12 Jahre für 210 fl. Rhein., 2 hut Zuder, sür trocknen Winkauf zahlt 83 fl.

Lenters hohe Walbungen. Der hohe Wald, welcher ben Lenters-Hof rundum umschließet, ift in gutem Stand, der Boden ift ohnverbefferlich, muß aber noch etwa 10 Jahr geschonet werden, bis das Holz ftarfer angewachsen, alsdann läßt sich etwas ergiesbiges daraus erlösen. Diesen Wald, den Faigberger Wald und die Faigberger Heden hat der Domcapitularische Förster Ludwig, welcher auf dem Jägerhaus wohnet, in seiner Obsicht, und dörsen die Hosseut ohne dessen Urlaub das Mindeste nicht fällen. Der Wald haltet 55 Morgen 5 Ruthen.

Rent zu Cauffeldt. Diese freyadeliche Rent gehöret zu bem im Luxenburgischen gelegenen Rittergut Uefflingen. hierzu gehören an Ländereien 11 Morgen, an Wiesen vor 7 hausten heu. Das Feld hat im Bestand Paulus Boden, nunc Mathias Ross Fopp. Præstanda: 1 Mitr. Korn und 1 Mitr. haber Mandersscheider Maaß. Dieses ist der Beständer 6 Stund weit bis an die Mosel auf seine Kösten zu liesern schuldig.

Mittelheimer Beingut. Diefes Beingut gehöret zu bem Binfeler Gut und wird von zwey Soffenten um Lohn gebauet, fort ber Bein nach Binfel in bas herrschaftliche Saus geliefert. Die in Mittelheimer Markung gelegene Beinberg betragen 2 Dt. 2 Biertel.

Oberfte Morgenbacher Muhl. Der Garten haltet 3 Ruthen 1 Souh. Wegen bem Feld ift Streit; diefer muß gatlich oder rechtlich ausgemacht werden, welchemnach sich erst wird bestimmen lassen, was eigentlich zu dieser Muhl gehöret. Diesselbe hat R. Geller in Erbbestand. Præstanda: 16 fl. Rhein., so der Erbbeständer auf Horchheim oder Coblenz zu liefern schulsbig. Die Muhl gehört zur herrschaft Faisberg.

Unterfte Morgenbacher Ruhl. Diese Mahl gehöret ebenfalls zu ber herrschaft Faipberg, hat an Garten 7 Ruthen 6 Schuh, an Biesen 3 Biertel 30 Ruthen 4 Schuh, an Beinberg 3 Biertel 14 Anthen 8 Schuh. Solche hat in Erbbestand Jacob Mayer. Præstanda: 20 fl. Rheinisch, so ber Erbbeständer auf seine Rösten nacher horcheim ober Coblenz zu liefern schuldig ift. Wegen bieser Muhl sind ebenfalls ein und andere Zugehörungen in Streit, worüber man bedacht sepn muß eine gutliche Ausfunft zu treffen.

Niederfeller Gut. In ber Niederfeller Gemarkung liegen 5 Morgen 2 Biertel Land, welche zu dem Reilhaufer Sof gehoren und basiger Hofmann in Bestand hat.

Rieberlobnfteiner Martericaft. Rein Darferrecht ju Rieberlohnstein ift eine uralte abelice Marterfcaft und fommt ursprünglich, so viel aus bem alteften Marter-Protocoll de 1531 au erseben, von benen von Monreal ber; von biesen fame es an bie von Sunolftein, bavon an bie von Dynhaufen, von felben an die von Fitter; bemnachft befagen es eine Beit pfanbicaftsweis die Grafen Cras von Scharffenftein; die Fitter genannt Breuer verliefen es an Johann Beimbach , von beffen Bittib ich es 1760 burd Rauf famt bem Beimbachifden Saus an mich gebracht. Weilen bas Marterrecht auf einem burgerlichen Saus gehaftet, wohin es ber Beimbad mit Consens ber Martericaft verfeget batte, und ich bes anerfauften Beimbachifden Saufes gern wieder los gewesen mare, babe ich mit Ginwilligung ber Marterschaft im Jahr 1764, wie bas Marter-Protocoll zeiget, bas Marferrecht von bem Saus auf bas große funf Morgen haltende Stud in Lubn verfeget, es haftet alfo nunmehro bas Marterrecht wieder auf einem abelichen Fundo. Der Marterrath befeget fahrlich auf bem Marfertag bie gemeine Memter, als Burgermeifter, Gefdworne, Rirdenmeifter, Sougen, Schros ber, Eicher und Bolggeber, conferiret bas Marter - Secretariat, bie Fruhmeg, die Schule, und bat die Jagb, die Aufficht über ben Balb und fonftige gemeine Sachen. Dabero ber Ritters Burgermeifter, welcher bey benen Sessionen ben Borfig und bas Directorium bat, bie von neuem in bie Memter Gintretenbe

vereydet, die Burgermeister-, Kirchen- und hospitals-Rechnungen abthuet, fort in gemeinen und Waldsachen verfüget, straset und exequiret. Der Ritter-Burgermeister hat das heu vom Rödels-Werth, von der gemeinen Rechnung 4 fl., von der Kirchen-Rechnung 3 fl. und von der hospitals-Rechnung 3 fl., ist auch frey an denen 14 Maaß Wein, welche jeder Märkerherr an das Fahr wegen freyer Ueberfahrt entrichten muß.

Niederlohnsteiner Fruchtland. In Niederlohnsteiner Gemart liegen 9 Morgen 1 Biertel 19 Ruthen, welche von denen Dorchheimer hoffeuten um die halbschied gebauet werden.

Rieberlohnsteiner Beinberg. In Riederlohnsteiner Gemarkung liegen 2000 Stod, welche von benen horchheimer hoffeuten gegen Genuß bes halben Trauben gebauet werden.

Riederweper Gult. Diese Gult gehöret zu bem großen bof zu Oberweper. Præstanda: 1 Mitr. 6 Simmer 14 Biertel haber, 9 huhner, 14 Stud hahnen und 13 Alb. 2 Den. Die Gult ift renoviret worden 1763 und wird von benen Oberweper hofsbeständern jährlich erhoben.

Riederdieffenbacher Galt. Diese Galt geboret zu bem großen Oberweperer hof. Prestanda: 2 Mitr. haber. Bird von denen Oberweperer hofleuten erhoben.

Dberweperer Hof. Dieser freyadeliche Hof soll ursprunglich dem vergangenen, ohnweit Sadamar und Oberweper gelegen
gewesenen adelichen Frauenkloster Besselich zugestanden haben.
Meiner Frauen sel. Großvater Johann Franz von Mariott hat
solchen von Hrn. Mauriz Franz von Meuseren 1723 gekauft,
welcher in der Mariottischen Theilung meinem hrn. Schwiegervater und in der Solemacherischen mir zugefallen. Der hof
haltet 61 Morgen 1½ Sattel Ackerland und beträchtlichen Wiesenwachs für 3 Pferde à 32 Stuck, so nicht gemessen worden. Dieser
hof ist eine Passiv. Gult in die Bogtei Oberdiessenbach schuldig
à 11 Sester Weizen und 11 Sester haber, welche die TemporalBeständer sährlich entrichten mussen. Der hof ist 1780 auf 12
nacheinander folgende Jahre zu dreien Theilen ausgepfachtet
worden. Præstanda: 260 fl. Rheinisch und 2 Simmer Erbsen,
nunc (1792) 300 fl., 3 Simmer Erbsen, 18 Pfd. Bergssach,

15 fl. Hauszins, welches die Beständer frey nach Coblenz ober Horcheim zu liefern gehalten sind. Der hof hat sonsten 40 Mltr. Korn und 2 Simmer Erbsen Pfacht gethan, und ist die Frucht nach Dietz frey geliefert worden. Bey neu zu errichtender Lehnung ist derselbe wieder auf Frucht auszupfachten, und sind mir bereits 2 Mltr. Weiz, 36 Mltr. Korn und 6 Mltr. Gerst geboten. Außer oben angeführten Passiv-Gülten haften auf diesem hof: an das Stift Dietkirchen 2 Simmer Korn, an das Stift Limburg 10 Simmer Korn, an das Haus Molsberg 1½ Simmer Korn und 2 Simmer Haber, die Stritters Gült beträgt 17 Simmer Korn, so alles die Hosseut entrichten müssen. NB. Zwölf Simmer, oder Sester, wie die Leute da sagen, machen 1 Malter.

Der hof ober bas hofaut au Dbermeper ift nicht nur als ein frepabeliches, fondern gang freves But zu betrachten, indeme felbiges fogar feine Ritterfteuer gablet, wie es bann auch in beme Raufbriefe vom 19. Sept. 1723 beiget: "von allen Ritter- und anderen Steuern frey." Bermitte Concession de 1641 hat Graf Johann Ludwig von Naffau und Graf Moris Seinrich 1673, welche Concessiones per Privilegium Cæsareum von Kapfer Leopold 1674 bestätiget worden, bie Gutere au Obermever, fo in beme Concessions-Act von Stud ju Stud namentlich specificiret find, nicht nur aus fonderbaren Bnaden, fondern gegen Erlag einer Summ von 800 Rtbfr., mitbin Titulo mere oneroso, von Schatung, Frohnden, Dienften, Contributionen und überbaupt von allen Auflagen ober Abgaben, wie die erbacht merben mogen (Bein- und Bier-Accis allein ausgenommen), auf ewig befrepet und eximiret; auch zeiget bas Concessions-Instrument de 1641, daß bie pro Exemptione jablte Summ von 800 Rtblt., welche pro isto tempore gewiß ein beträchtliches ware, ad manus bes bamale regierenben herrn Grafen murflich erleget worben.

Oberweyerer Gult. Gehöret jum großen hof Oberweyer. Præstanda: 18 Sefter ober 1½ Mitr. Korn und 9 huhner. If renoviret worden 1763 und wird von denen Oberweyerer Beftandern des hofs jährlichs erhoben.

Dibacher Gult. Diese Gult gehöret ju bem großen Dber- weperer hof; fie wird genennet die Sahnen-Gult, weilen jeder

Nachbar zu Olbach und Riederdieffenbach einen Sahnen liefern ober einen Dreper zahlen muß. Die Gult wird von ben Ober- weverer hofleuten erhoben.

Bof Panteberg. Diefer frepadeliche Sof liegt im Bergogthum Luxemburg, geboret ju bem Rittergut Uefflingen und ift, wie felbiges, ein Leben fur Sobne und Tochter von benen Grafen von Manderscheib. Unfänglich hatten die von Manderscheid ben Sof von benen Grafen von Manderscheid que Leben. Bon biefen tame er an die von Enschringen, von benen an die von Bengeradt, und von folden endlich 1719 burd Rauf an meinen fel. Dheim, ben Beibbifchof von Epg, welcher ibn im Namen meines Baters fiefe. Der hof bat an ganbereien 59 Morgen, Biefen fur 17 Sauften Beu, fodann einen Garten, und ift verlehnet an Eberbard Treinfen 1772, ferner an Jacob Scheermann, auf 9 3abr. Præstanda: 5 Malter Rorn und 5 Malter Saber Manbericheiber Maag, bann ein Sut Buder, ober, ftatt bes Buders, 2 fl. Rhein. und 4 Sahnen, ober auch, ftatt biefer, ein halb Malter Rorn, welches alles ber Beständer auf Uerzig ober fonft 6 Stund weit an die Dofel frey ju liefern gehalten ift.

Reilhauser Saus. Reilhausen ift unstrittig einer beren ältesten Rittersite auf dem Mayfeld, wie solches das Münsterer Amts-Protocoll vom 18. Aug. 1744 und der Amtsspruch vom 18. Way 1745 beutlich besaget. Ursprünglich hörte dieser Rittersit der längst erloschenen Familie von Reilhausen, nachher kame er an die von Heddesdorff, sodann an die von Reiffenberg und endlich durch des Mitherrn von Schenkern getroffenen Kauf im Jahr 1778 an mich. Der Ort, wo dermalen das herrschaftliche Gebäu stehet, ist sener, wo ehemals die Burg oder das Schloß Reilhausen gestanden, wie dann noch wirklich der Bezirf um das Gebäu der Burgsrieden genannt wird. Der Garten, Bongart und der Hofplat wird ohngesähr 4 Morgen in sich begreifen.

Reilhauser Gut. Das Aderland, welches hierzu gehörct und auf dem Diebelicher Berg liegt, betraget 68 Morgen 133 Ruthen 3 Schuh, die Wiesen 8 Morgen 53 Ruthen. hierzu gehöret der Zehende zum vierten Theil, die Weinberg und Landbereien zu Dieblich und die Conder Muhl, wovon an seinem

Ort bereits gehandelt worden. Der hof mit dem Zehenden ift 1778 an Laurentius Sauerborn auf 10 Jahr ausgepfachtet worden. Præstanda: 36 Mltr. Korn Coblenzer Maaß, dann ein Jahr um das andere ein fetzes Schwein von 100 Pfo., endlich die Halbschied des Obstes, welches der Beständer frey nacher Coblenz zu liefern schuldig ist. Auch muß derselbe jährlich 10 Baum anpstanzen.

Reilhauser Berechtigungen. Das haus ist berechtiget zur Jagd und Fischerei in ganzer Diebelicher Gemarkung. Dann hat selbes das Ebelburger Recht, vermits wessen solches 2 Theil ziehet, wenn ein Burger 1 Theil bekommet, und dieses ohne Unterschied in allen gemeinen Nupbarkeiten. Ferner gehöret zu biesem Gut ein ständiger Jins à 1 Athlr. 27 Alb. oder 2 fl. 15 Ar. von sicheren zu Waldesch gelegen Wiesen, welchen der Graf von Elz jährlich zu entrichten schuldig ist und von dessen Beamten zu Coblenz alle Jahr termino Martini zahlt wird.

Runn erober Gult. Diese gehöret zu bem großen hof zu Oberweper. Es sind 6 heber, jeder giebt 12 Alb. Die Gult betragt also 2 fl. Rhein., welche von denen Oberweperer hofleuten oder Beständern jährlich erhoben werden.

Ruitscher Sof. Dieser auf bem Mayfelb gelegene hof haltet an Ländereien 14 Morgen 1 Biertel, sodann 7 Biesen. Præstanda: 6 Mitr. Korn Coblenzer Maaß, welche ber Beständer auf seine Rösten nach Coblenz zu liefern schuldig ift. Diesen hof hat Johann von Solemacher 1663 erkauft von Anton Esch, und ist ber einzige, welcher burgerlich oder unabelich.

Schwalbacher zwei huben. Diese zwei huben freien Lands find im J. 1699 an hrn. Antivari zu Schwalbach vor sein Lebtag verlehnet worden, daß er jährlichs termino Martini bavon 12 fl. Rheinisch entrichten solle. Dieser Antivari restiret noch alles, und ist dieserhalb ohngesaumte Erfundigung einzuziehen, wie es sowohl mit des Antivari Erben, als mit dem Gut selbsten aussehe. Eine hube Lands sind 30 Morgen.

Uefflinger Saus. Diefes freyadeliche Burghaus beftehet in einem ziemlich großen, zugleich aber auch baufälligen Gebau, wobey liegen ein großer Garten, ein großer Bongart, 2 Pcio, 3 Studer Lands vor Gemuß zu pflanzen, ohngefahr 4 bis 5

Morgen. Das Saus Uefflingen, welches ber Familie biefes Ramens zugeftanden und von meinem fel. Dheim, beme Beibbischofen von Epf Ramens feiner Krau Mutter M. T. von Uefflingen von benen übrigen Uefflingischen Erben im 3. 1713 erfaufet worden, ift ein Leben von ben Berren Grafen von Manderfcheid vor Sohne und Tochter, bat bie Ratur aller Luxemburgifden Leben, welche obne Consens des Lebenberrn verfeget, verpfandet, auch gar veräugert werden borfen. Wenn ber Lebenberr ober ber Bafall ftirbt, ift man nicht fouldig unter Straf bes Beimfalls, wie mit andern Leben üblich, biefes binnen Jahr und Tag ju erheben, fondern man fann abwarten, bis man vom Lebenberen citiret wird, und ift im Luxemburgifchen Bertommens, baß ber Lebenberr ben Bafallen brepmal porladen muß, ebe er was Bibriges witer benfelben verfügen fonne. Der bof Panteberg ift Leben wie Uefflingen, und bat es mit beyden gleiche Bewandinig. Bey ber Lebenempfangnig ift braudlich, bag ber Bafall bem Lebenherrn fur jedes Leben einen feibenen Beutel mit einer Gold. und Silbermung offeriret, und pfleget man immer 2 Schauftuder, beren eine von Golb, bas anbere von Silber feyn muß, ju geben. In beme Lebenbriefe megen llefflingen beifet es in formalibus: "Dit benen ju Uefflingen gelegenen abelichen Gutern, eine bas fogenannte Uefflinger, bas anbere bas Roben-Leben genannt, famt beren Renten, Gulten und allem Bubebor."

Berechtigungen zum haus Uefflingen. Dies abeliche haus hat die frepe Jagd und Fischerei. Dann ift selbiges ehemals von allen Frohndiensten frep gewesen und ist es noch. Dermalen will die Gemeind den Hosmann mit anhalten zu denen Frohnden der Mühl. Das haus darf mahlen, wo es will; dermalen bedrohet man den Hosmann mit Strafen, daß er auf der Niedermanderscheider Bannmühle ebenfalls seine Frucht mahlen lassen solle. Das haus hat das doppelte Recht zum Brandholz, das ist, wie bey der sährlichen Holzaustheilung ein Gemeiner sein Theil besommet, hat der Einwohner des Hauses die Besugniß, 2 Anechte zu schieden, und muß sedem ein Gemeinds-Theil gegeben werden.

Uefflinger Gut. Dieses Gut hat an Ländereien 114 Morgen, Wiesen vor 23 hausten heu, und ist im Jahre 1773 mit dem Zehenden auf 15 Jahr verlehnet worden an Johann Weber. Præstanda: 20 Mitr. Korn und 20 Mitr. Haber Manderscheider Maaß, welche der Beständer nach Uerzig oder 6 Stund weit an die Mosel auf seine Kösten zu liefern schuldig ist, und 3 paar Hahnen. Der hr. Pastor zu Lausseld bekommt, ex kundatione wegen einer Wochenmeß, so Mittwochs gehalten wird, sodann pro anniversario für die Uefflinger Familie jährlichs 10 Gulden Rheinisch. Dann wird alle Jahr 1 Mitr. Korn gebacken vor die Armen und unter selbige ausgetheilet.

Ständige Renten zu Uefflingen. Bu diesem abelichen Baus fallen jährlichs 28 Sester Korn und 36 Sester Haber, woben jedoch zu bemerken, daß dieser Sester ein Drittel geringer sepn solle, dann der gewöhnliche Manderscheider Sester. Dann gehen jährlichs ein 124 huhn.

Uefflinger Bebenben. 3ch habe ben britten Theil an bem fleinen und großen Bebenben gu Dberufflingen , welchen bas Dorf giebt. Der, gange Bebenben wird in brei Theil getheis let: 1 Theil befommen ber Gr. Graf von Manderscheid, 1 Theil ich und 1 Theil ber fr. Paftor. Dann ift ju bemerten, bag von benen abelichen Felbern biefes Saufes, bas Lengen . But genannt, ber Bebende entrichtet werden muß, wovon ber Gr. Graf amep und ber Gr. Paftor au Lauffeld einen Theil gieben. Bon übrigen fo Flor- ale Bilblandereien biefes abelichen Saufes wird allein bie 30te Garbe bem Brn. Paftor gegeben. Beffer foll es wohl feyn, ben großen und fleinen Bebenden in Bufunft, wenn bie bermalige Lehnung geenbiget, jabrliche an Dehriftbietenben ju verfteigern, ale folden beme hofmann für 20 Mitr. halb Rorn und Saber zu überlaffen. Den fleinen Bebenden bat ber Sofmann ohnebin gang umfonft bishero genoffen; biefer bestehet in Bemuß, Grundbieren, Flachs, Sonig, Lammer, Ferflen und Sahnen.

Wies Weybes-Ey. Diese Wies ift, um sie in Stand gu ftellen, baß selbe gemaffert werben faun, an Johann Bourgund von Manderscheib auf 24 Jahr verlehnet worden. Die Con-

ditionen find folgende: daß er das Loch durch ben Berg brechen, das Wehr, so viel nothig, bauen, und die Wies in solchen Stand ftellen folle, daß man selbige oben, unten und allenthalben wäffern tonne. Wenn die Lehen zu End, so soll er noch 15 Jahr für die Arbeit gut seyn.

Ballenbarer haus. Dieses haus, wie die barzugebostigen Guter ift zwischen mir und bem hrn. von Renauld dergestalten gemeinschaftlich, daß ich an denen Rusbarteiten ein Drittel, jener aber zwey Drittel genießet. Das haus und die Guter sind mit einem Familien-Stipendio à 34 Rthir. jährlich verhaftet, und wie ich in denen Rusbarteiten einen Drittel ziehe, so habe ich auch den Laft des Stipendii mit 11 Rthir. 18 Alb. abzutragen. Das haus ift verlehnet, der Eisenkopfs-Garten p. 24 fl.

Ballendarer Guter. Hierzu gehören verschiedene parcell Güter, welche theils in Ballendarer, theils in Beitersburger Gemarkung, theils auf dem Niederwerth gelegen. Beingarten in Ballendarer Markung 5951. Stod. Beingarten auf dem Niederwerth. Aderland in Ballendarer Markung 65 Ruthen 5 Schuh, in Beitersburger Markung 2 Morgen 5 Ruthen 5 Schuh. Biesen in Ballendarer Mark 1 Morgen, in Beitersburger Mark 16 Ruthen 15 Schuh.

Winkeler Weingut. Wem dieses Gut und haus ursprünglich gehöret habe, ist etwas bunkel; man hat Spuren, daß solches ehebessen denen von Bassenheim zugestanden habe, nachgehends aber an einen Burger aus Mapns gekommen sepn solle. So viel ist gewiß, daß das Gut im 16. Jahr-hundert, nämlich 1593, der Familie von Reissenberg zugeshöret habe, von dieser aber an die von Partenheim gekommen sepe. 1644 verkiesen Maria Elisabetha von Eronberg und Anna Ratharina Sparr von Greissenberg, beyde geborne von Partenheim, das Gut zu Winkel mit der Mühl an den Rayses-lichen General Freiherrn von Werth. 1673 verkausen Wynand hieronymus Freiherr von Frenz zu Schlenderhahn und Lambertina Irmgard von Frenz geborne von Werth dieses Gut mit der Mühl an den Rurtrierischen Ranzler von Sohlern; von diesem ist selbiges an seinen Tochtermann, Hrn. Johann Franz von Mariot,

und von beme wieder an seinen Tochtermann, meinen hrn. Schwiegervater sel. gekommen; endlich kame solches in ber Solemacherischen Theilung durch eine besondere zwischen mir und meinem herrn Schwager getroffene Berabredung auf meine Fran und mich. Das haus ift geräumig, aber so baufällig, daß es nicht mehr repariret werden kann, sondern ganz von Grund aus neu aufgebauet werden muß. Richts ist gut als die Reller; diese aber sind schon, und können darin auf 50 Stud Bein eingelegt werden. Die Lage des hauses ist sehr vortheilhaftig, und die Pläse, die dabep liegen, sind beträchtlich. Auf dem Gut haftet ein Passiv-Rins zum Johanuesberg à 2 fl. 24 Xr.

Binteler Beinberg. Diefe find alle von den beften lagen, burchgebenbe lauter große Relber, und betragen 9 Morgen 1 Biertel 20 Ruthen. hierzu geboren auch bie 2 Morgen 2 Biertel 20 Ruthen, welche in Mittelheimer Gemarfung liegen. Diese Beingarten werben von zwer Sofleuten um gobn gebauet. Dann baben bie hoffeut Bubattung : 1 Biertel 6 Ruthen Aderland, 1 Morgen 1 Biertel 20 Ruthen Biefen. Binfel und Dittelbeim ift ein Gut, und halten beyde gufammen 12 Morgen Beingarten. Auf ben Morgen wird ben guten Jahren im Rheingau wenigftens 1 Stud gerechnet, obgleich es mehr thun fann, wie bann mehrmal 14 Stud vom Morgen gemacht worben, rechne babero im Durchichnitt von 10 Jahren annue nur 7 Stud, bas Stud 200 fl. NB. Das gange Gut ift nunmebro jung, und habe ich foldes gang neu erneuern laffen, welches in circa 4000 fl. gefoftet. Alle Cava= liers ber Mittel- und Riederrheinischen Reichsritterschaft find mit ihren Beinen und Effecten auf benen zwey Rurpfalgifden Bollftatten Caub und Bacharach frei, muffen aber bey jedem Fall ein beglaubtes Certificat, von bere Sand und Petschaft, bag bie Beine von ihrem Wachethum, vorzeigen laffen und eine Rleinigfeit von jedem Stud, bas fogenannte Krevgeld gablen. Un ber Rurmayngifden Bollftabt Dberlobnftein passiret ebenfalls mein Bachethum, weilen Bafall vom boben Ergftift bin, frey, es muß aber ben febem individual Kaff barum suppliciret werben.

Berechtigungen bes Guts zu Binfel. Marfilius von Reiffenberg bat unter bem 10. Day 1593 bas haus und Guter zu

Binfel von allen burgerlichen Beschwerben (Beb und Schagung allein ausgenommen) gegen eine Summ von 200 Gulben, fo er an Soultheiß, Burgermeifter und Rath gablt, frei gemacht, fo lang baffelbe in abelichen banben verbleiben murbe. Diefer Bergleich ift burch einen von 3bro Rurfürftl. Gnaben Bochftfelbft eigens deputirten Commissarium amischen gebachtem Marfilio von Reiffenberg, fobann Soultheiß, Burgermeifter und Rath ju Binfel, nachdeme diefer juvorderft bepde Theile genuglich geboret, und fie bepberfeits vollends barin eingewilliget, ju Stante gebracht worden. Auch wird barin gefagt, bag bie vom hrn. von Reiffenberg erlegte Summ ad 200 fl., jeden ju 15 Bagen (welches für bafige Beit ein Bieles mare), ju Rugen ber Bemeinb wirflich verwendet und angeleget worden feve. Burgermeifter ju Dittelbeim bat ber mir angesonnen, daß ich ben Schugenspieß lofen folle, welches geschehen muß, fo oft bas Gut von einer Sand jur andern gebet, es fepe burch Erbichaft ober fonften; worn ich mich aber ber Urfach nicht verftanden, weilen im Rheingau braudlich, bag jemand, welcher nicht 3 Morgen in einer Bemartung besiget, ben Sougenspieß zu gablen nicht foulbig feve. Da ich nun zu Mittelbeim nur 21 Morgen besite, fo aable ich auch nicht ben Schugenspieß, wobey es bann auch vom Bericht belaffen worben.

Winkeler Muhle. Diese bey Winkel gelegene Muhle ift von hrn. Kanglar von Sohlern dem Mullern Schmitt unter ber Bedingniß, daß er solche, als sie abgebrannt gewesen, wiederum vom Grund nen aufbauen solle, in Erbbestand verliehen worden. Der Muller muß an das Kloster Erbach jährlich 6 Mitr. Korn Maynger Maaß entrichten und an mich jährlich in ungertheilter Summ zahlen 100 fl. Rhein. Bu der Muhle gehören an Neder 4 Morgen 3 Biertel 21 Ruthen, an Wiesen 5 Morgen 3 Biertel 11 Ruthen. Wenn die Muhl nicht in Erbbestand ausgegeben ware, könnte ich jährlich gern 200 fl. auch mehr bekommen, wie mir solches freywillig erboten worden. Wenn der Erbbeständer das Erbbestandsrecht verkausen wollte, siehet mir als Grundherr dermög Kurmaynzischen Landrechten das Einstandsrecht zu. Der Müller hat jährlichs 2 fl. 24 Ar. in die Pfarrfirche nacher

Winkel abzugeben, wofür 2 pfündige weiße Wachsterzen ans geschafft und bep dem ewigen Gebet coram Venerabile anges zündet werben.

Beigemer Gult. Diese Gult gehoret zu dem großen hof . zu Oberweyer. Præstanda: 2 Mltr. Korn Dieger Maaß, wird von benen Beständer zu Oberweyer jabrlich erhoben.

Jollhaus. Diefes zu dem Lebeugut Faigberg geborige Bollhaus liegt unten am Rhein, enthaltet eine Wohnung für den Hofmann, ein großes raumiges Relterhaus und einen Reller von 150 Stud Wein. Mit geringen Röften, wenn man den Dach abhebete und ein Stodwerf von Stein auf das dermalige Gemäuer, so in Uebermaß ftart, setzete, ließe sich ein schönes herrschaftliches Wohnhaus daselbst anbringen.

Bollbof. Der hofmann henrich Altenbofen, welcher fichere Beinberge um die Salbidied bauet, wovon an feinem Ort Erwähnung geschehen, bat an Bubattung 54 Morgen 27 Ruthen 7 Soub Aderland. Dann bat berfelbe ben mir bafelbft auftebenben Land- und Juden-Boll nach ber hiebengehenden Boll-Rolle zu erheben : von einem Dofen 4 Den., von einer Rube 2 D., von allerley Biebe, ale Schaaf, Schwein und anderes, von jedem Stud 1 D., von einem Biertel Gans 1 Bans, von einem Biertel Subner 1 Subn, von einem Biertel Raugen ober Rramitevogel 1 Raug ober 3 Alb., von einem Rramer, ber traget, 2 D., von einem Rramer, ber feinen Rram auf einem Pferd führet, 4 D., von einem, ber ein gang Duch tragt, 1 Alb., von einem jeben Roppel Pferd 4 D., von einem Juden, fo auf= und abgebet, 1 Alb. und 3 Burfel, von einem Salmen, er fomme auf ober ab, 1 Alb., pon einer jeden Dofenhaut ober andern Rellen 2 D., von einem Dalter Frucht 6 D., von feber Kabrt Roblen, Strob, Beu, Pfabl, ober anderes Bolg, fo über bas Bonenfeld geführet wird, 1 216. Der Beftander muß fabrlich Stylo forreo an mich gablen 70 fl. Rheinisch , barnebft alle Dienften bey Ginsammlung ber Trauben verrichten, bemjenigen, welchen ich jum Aufschen in bem Berbft schide, ohnentgelblich bie Roft geben, und mit furgen Gangen, wo feiner gebrauche, mit Dienen.

Status meiner Revenuen. NB. Die Beingüter sind nach beme Statu decennali, bas Malter Korn ift zu 6 fl., Sommersfrucht zu 4 fl., der Baber zu 3 fl. angeschlagen.

Sordheim. Bas oben, unter ber Rubrif: Borchbeimer Aderland, ausgeworfen ift, bat zwar Sorcheim an Frucht einmal, 1785, jedoch ohne Abzug ber Saam-Krucht, à 12 bis 13 Malter, gethan, in andern Jahren und durchgebends aber faum Die Salbichied eingetragen. Ber ber Berfleigerung de 1789 bingegen thuet Sorcheim fabrlich Stylo ferreo an Rorn 544 Mitr. Coblenger Mang. Der Feld-Soffeute find zwanzig an ber Babl. Bordbeim ertraget fobann an Biefenpfacht annue 180 fl., ferner von Biefen, fo mir vorbehalten, wenigftens 7 Bagen Ben, mitbin 54 fl., wegen beren Aeder, fo mir vorbehalten, 20 fl., vom Dbft und Bongart 75 fl. Der Biefen-Beständer find 14. Begen fregem Solzbrand bey bermaligem täglich fteigenden Solzmangel 150 fl. Bon Binfen, Strafen und Buffen 20 fl. Dann ber Bein. In specie Brandholy haben die Sorchheimer mich an bie 18 Bagen nicht gebunden, fondern fogar auch fur bies Jahr 1789 mir mehr, und fo viel Bolg, ale gebraucht, gegeben, mit weiterer Erflärung, mir immer bas gebuhrenbe nothige Brandbolg geben zu wollen.

Uefflingen, boppeltes Loosholz. Die herrschaft zu Blankens beim betrachtet die Waldungen der Grafschaft Manderscheid als ein Domanial-Gut und giebt benen Unterthanen die ordonnanz-mäßigen Antheil von 6 Luxemburgischen Corden oder 3 Klaster zu jährlichem Brandholz. Ich muß also vermög alten herkommens annue 12 Corden oder 6 Klaster haben.

Faisberg. Das Matricular-Quantum ist 1789 reguliret worden und das Matricular-Capital zu 15 fl. bestimmt geblieben, welches seit 1780 bis 88 einschließlich an Rittersteuren 13 fl. 22 Alb. und pro anno 89 7 fl. 7 Alb. betragt. Bey Wiltberg ware Faisberg nur auf 3 Ohm Wein überhaupt angeschlagen, das Fuder Wein in dasiger Gegend zu 30 fl. gerechnet, machet zum halben Fuder die 15 fl. Matricular-Capital aus. 7 fl. 7 Alb. thuet es 1789, wo ber Matricul-Anschlag auf 8 p. Cent stehet. Gewöhnlich werden 10 p. Cent versteuret, also Faisberg in Ordinario 1 fl. 18 Alb.

Ort bereits gehandelt worden. Der hof mit dem Zehenden ift 1778 an Laurentius Sauerborn auf 10 Jahr ausgepfachtet worden. Præstanda: 36 Mltr. Korn Coblenzer Maaß, dann ein Jahr um das andere ein fettes Schwein von 100 Pfd., endlich die Halbschied des Obstes, welches der Beständer frey nacher Coblenz zu liefern schuldig ist. Auch muß derselbe jährlich 10 Baum anpstanzen.

Reilhauser Berechtigungen. Das haus ist berechtiget zur Jagd und Fischerei in ganzer Diebelicher Gemarkung. Dann hat selbes das Ebelburger Recht, vermits wessen solches 2 Theil ziehet, wenn ein Burger 1 Theil bekommet, und dieses ohne Unterschied in allen gemeinen Rupbarkeiten. Ferner gehöret zu diesem Gut ein ständiger Jins à 1 Athlr. 27 Alb. oder 2 fl. 15 Ar. von sicheren zu Waldesch gelegen Wiesen, welchen der Graf von Elz jährlich zu entrichten schuldig ist und von dessen Beamten zu Eoblenz alle Jahr termino Martini zahlt wird.

Runn erober Gult. Diese gehöret zu bem großen hof zu Oberweper. Es find 6 heber, jeder giebt 12 Alb. Die Gult betragt also 2 fl. Rhein., welche von denen Oberweperer hofeleuten ober Beständern jährlich erhoben werden.

Ruitscher Sof. Dieser auf bem Mayfeld gelegene Sof haltet an Ländereien 14 Morgen 1 Biertel, sobann 7 Biesen. Præstanda: 6 Mltr. Korn Coblenzer Maaß, welche ber Beständer auf seine Röften nach Coblenz zu liefern schuldig ift. Diesen Sof hat Johann von Solemacher 1663 erfauft von Anton Esch, und ist ber einzige, welcher burgerlich ober unabelich.

Sommalbacher zwei huben. Diese zwei huben freien Lands sind im J. 1699 an brn. Antivari zu Schwalbach vor sein Lebtag verlehnet worden, daß er jährlichs termino Martini bavon 12 fl. Rheinisch entrichten folle. Dieser Antivari restiret noch alles, und ist dieserhalb ohngesäumte Erfundigung einzuziehen, wie es sowohl mit bes Antivari Erben, als mit dem Gut selbsten aussehe. Eine hube Lands sind 30 Morgen.

Uefflinger Saus. Diefes freyadeliche Burghaus bestehet in einem ziemlich großen, zugleich aber auch baufälligen Gebau, wobey liegen ein großer Garten, ein großer Bongart, 2 Pcfc, 3 Studer Lands vor Gemuß zu pflanzen, ohngefahr 4 bis 5

Morgen. Das Saus Uefflingen, welches ber Familie biefes Ramens zugeftanden und von meinem fel. Dheim, beme Beibbischofen von Epf Ramens feiner Frau Mutter D. T. von Uefflingen von benen übrigen Uefflingischen Erben im 3. 1713 erfaufet worden, ift ein Leben von ben Berren Grafen von Manberfdeid vor Sohne und Tochter, bat bie Ratur aller Luxemburgifden Leben, welche obne Consens bes Lebenberrn verfeget, verpfandet, auch gar veräußert werben borfen. Wenn ber Lebenberr ober ber Bafall ftirbt, ift man nicht iculbig unter Straf bes Beimfalls, wie mit andern leben üblich, diefes binnen Jahr und Tag ju erheben, fondern man fann abwarten, bis man vom Lebenheren citiret wird, und ift im Luxemburgifden Berfommens, bag ber Lebenberr ben Bafallen brepmal vorladen muß, ebe er was Bibriges wider benfelben verfügen fonne. Der Sof Panteberg ift Leben wie Uefflingen, und bat es mit benden gleiche Bewandtnig. Bey ber Lebenempfangnig ift brauchlich, bag ber Bafall bem Lebenherrn fur jedes Leben einen feibenen Beutel mit einer Gold. und Silbermung offeriret, und pfleget man immer 2 Schauftuder, beren eine von Golb, bas andere von Silber feyn muß, ju geben. In beme Lebenbriefe wegen llefflingen beißet es in formalibus: "Mit benen ju Uefflingen gelegenen abelichen Gutern, eine bas fogenannte Uefflinger, bas andere bas Roben-Leben genannt, famt beren Renten, Gulten und allem Bubebor."

Berechtigungen zum haus Uefflingen. Dies abeliche Saus hat die frepe Jagd und Fischerei. Dann ift selbiges ehemals von allen Frohndiensten frep gewesen und ist es noch. Dermalen will die Gemeind den hofmann mit anhalten zu denen Frohnden der Mühl. Das haus darf mahlen, wo es will; dermalen bedrohet man den hofmann mit Strafen, daß er auf der Niedermanderscheider Bannmühle ebenfalls seine Frucht mahlen lassen solle. Das haus hat das doppelte Recht zum Brandholz, das ist, wie bey der jährlichen holzaustheilung ein Gemeiner sein Theil bekommet, hat der Einwohner des hauses die Besugnis, 2 Knechte zu schieden, und muß sedem ein Gemeinds-Theil gegeben werden.

Uefflinger Gut. Dieses Gut hat an Ländereien 114 Morgen, Wiesen vor 23 hausten heu, und ist im Jahre 1773 mit dem Zehenden auf 15 Jahr verlehnet worden an Johann Weber. Præstanda: 20 Mltr. Korn und 20 Mltr. Haber Manderscheiber Maaß, welche der Beständer nach Uerzig oder 6 Stund weit an die Mosel auf seine Kösten zu liesern schuldig ist, und 3 paar Hahnen. Der hr. Pastor zu Lausseld besommt, ex kundatione wegen einer Wochenmeß, so Mittwochs gehalten wird, sodann pro anniversario für die Uefflinger Familie sährlichs 10 Gulden Rheinisch. Dann wird alle Jahr 1 Mltr. Korn gebacken vor die Armen und unter selbige ausgetheilet.

Ständige Renten zu Uefflingen. Zu diesem abelichen Saus fallen jährlichs 28 Sefter Korn und 36 Sefter Haber, wobey jedoch zu bemerken, baß dieser Sefter ein Drittel geringer sepn solle, bann ber gewöhnliche Manderscheiber Sefter. Dann gehen jährlichs ein 12½ Huhn.

Uefflinger Bebenben. 3ch habe ben britten Theil an bem fleinen und großen Bebenden ju Dberufflingen, welchen bas Dorf giebt. Der gange Bebenden wird in brei Theil getheis let: 1 Theil befommen ber fr. Graf von Manberfcheib, 1 Theil ich und 1 Theil ber fr. Paftor. Dann ift zu bemerfen, bag von benen abelichen Felbern biefes Saufes, bas Lengen . But genannt, ber Bebenbe entrichtet werden maß, wovon ber Gr. Graf amep und ber fr. Paftor ju Lauffeld einen Theil gieben. Bon übrigen fo Flor- ale Bilblandereien biefes abelichen Saufes wird allein die 30te Garbe bem Brn. Paftor gegeben. Beffer foll es wohl fenn, ben großen und fleinen Bebenben in Bufunft, wenn bie bermalige Lehnung geenbiget, jahrliche an Debriftbietenben au verfteigern, ale folden beme Sofmann für 20 Mltr. halb Rorn und Saber ju überlaffen. Den fleinen Bebenden bat ber Sofmann ohnehin gang umfonft bishero genoffen; Diefer bestehet in Bemug, Grundbieren , Flache, Sonig , Lammer , Ferflen und Sahnen.

Wies Weybes-Ey. Diese Wies ift, um sie in Stand gu ftellen, daß selbe gemaffert werden faun, an Johann Bourgund von Manderscheid auf 24 Jahr verlehnet worden. Die Con-

ditionen find folgende: daß er das Loch durch den Berg brechen, das Wehr, so viel nothig, Sauen, und die Wies in solchen Stand ftellen solle, daß man selbige oben, unten und allenthalben wäffern könne. Wenn die Lehen zu End, so soll er noch 15 Jahr für die Arbeit gut seyn.

Ballendarer Saus. Dieses Saus, wie die barzugehörigen Guter ift zwischen mir und dem Grn. von Renauld dergestalten gemeinschaftlich, daß ich an denen Rusbarkeiten ein Drittel, sener aber zwey Drittel genießet. Das Saus und die Guter sind mit einem Familien-Stipendio à 34 Rthlr. sährlich verhaftet, und wie ich in denen Rusbarkeiten einen Drittel ziehe, so habe ich auch den Laft des Stipendii mit 11 Rthlr. 18 Alb. abzutragen. Das Saus ist versehnet, der Eisenkopfs-Garten p. 24 fl.

Ballendarer Guter. Hierzu gehören verschiedene parcell Güter, welche theils in Ballendarer, theils in Weitersburger Gemarkung, theils auf dem Niederwerth gelegen. Weingarten in Ballendarer Markung 5951. Stod. Weingarten auf dem Niederwerth. Aderland in Ballendarer Markung 65 Ruthen 5 Schuh, in Weitersburger Markung 2 Morgen 5 Ruthen 5 Schuh. Wiesen in Ballendarer Mark 1 Morgen, in Weitersburger Mark 16 Ruthen 15 Schuh.

Winkeler Beingut. Bem bieses Gut und haus ursprünglich gehöret habe, ist etwas bunkel; man hat Spuren, daß solches ehebessen denen von Bassenheim zugestanden habe, nachgehends aber an einen Burger aus Mapns gekommen seyn solle. So viel ist gewiß, daß das Gut im 16. Jahrhundert, nämlich 1593, der Familie von Reissenberg zugeshöret habe, von dieser aber an die von Partenheim gekommen sepe. 1644 verkiesen Maria Elisabetha von Eronberg und Anna Ratharina Sparr von Greissenberg, beyde geborne von Partenheim, das Gut zu Winkel mit der Mähl an den Rayses-lichen General Freiherrn von Werth. 1673 verkausen Wynand Hieronymus Freiherr von Frenz zu Schlenderhahn und Lambertina Irmgard von Frenz geborne von Werth dieses Gut mit der Mühl an den Rurtrierischen Ranzler von Sohlern; von biesem ist selbiges an seinen Tochtermann, fren, Johann Franz von Mariot,

und von deme wieder an seinen Tochtermann, meinen hrn. Schwiegervater sel. gekommen; endlich kame solches in der Solemacherischen Theilung durch eine besondere zwischen mir und meinem herrn Schwager getroffene Berabredung auf meine Fran und mich. Das haus ist geräumig, aber so baufällig, daß es nicht mehr repariret werden kann, sondern ganz von Grund aus neu aufgebauet werden muß. Richts ist gut als die Reller; diese aber sind schon, und können darin auf 50 Stud Wein eingelegt werden. Die Lage des hauses ist sehr vortheilhaftig, und die Pläse, die dabep liegen, sind beträchtlich. Auf dem Gut hastet ein Passiv-Zins zum Johannesberg à 2 fl. 24 Xr.

Binteler Beinberg. Diese find alle von ben beften Lagen, burchgebende lauter große Relber, und betragen 9 Morgen 1 Biertel 20 Ruthen. hierzu geboren auch bie 2 Morgen 2 Biertel 20 Rutben, welche in Mittelbeimer Gemartung liegen. Diese Beingarten werden von zwey Sofleuten um lobn gebauet. Dann baben Die hoffeut Bubattung : 1 Biertel 6 Ruthen Aderland, 1 Morgen 1 Biertel 20 Ruthen Biefen. Binfel und Mittelheim ift ein But, und halten beyde jufammen 12 Morgen Beingarten. Morgen wird ben guten Jahren im Rheingau wenigftens 1 Stud gerechnet, obgleich es mehr thun fann, wie bann mehrmal 14 Stud vom Morgen gemacht worben, rechne babero im Durchschnitt pon 10 Jahren annue nur 7 Stud, bas Stud 200 fl. NB. Das gange Gut ift nunmehre jung, und habe ich foldes gang neu erneuern laffen, welches in circa 4000 fl. gefoftet. Alle Cavaliere ber Mittel- und Niederrheinischen Reicheritterschaft find mit ihren Weinen und Effecten auf benen zwey Rurpfalgischen Bollflatten Caub und Bacharach frei, muffen aber ben jebem Fall ein beglaubtes Certificat, von bere Sand und Petfcaft, bag bie Weine von ihrem Bachethum, vorzeigen laffen und eine Rleinigfeit von jedem Stud, bas fogenannte Frengelb gablen. Un ber Rurmannsifden Bollftabt Oberlohnftein passiret ebenfalls mein Bachsthum, weilen Bafall vom boben Ergftift bin, frev, es muß aber bev febem individual Kall barum suppliciret werben,

Berechtigungen bes Guts zu Binfel. Marfilius von Reiffenberg bat unter bem 10. Day 1593 bas Saus und Guter zu

Bintel von allen burgerlichen Beschwerden (Beb und Schatung allein ausgenommen) gegen eine Summ von 200 Gulben, fo er an Schultheiß, Burgermeifter und Rath gablt, frei gemacht, fo lang baffelbe in abelichen banben verbleiben murbe. Diefer Bergleich ift burch einen von 3bro Rurfurftl. Gnaden Sochfielbft eigens deputirten Commissarium amifden gebachtem Marfilio von Reiffenberg, fobann Soultheiß, Burgermeifter und Rath ju Bintel, nachdeme diefer juvorderft bepbe Theile genuglich geboret, und fie bepberfeits vollende barin eingewilliget, ju Stande gebracht worden. Auch wird barin gefagt, bag bie vom Brn. von Reiffenberg erlegte Summ ad 200 fl., jeden ju 15 Bagen (welches für bafige Beit ein Bieles mare), ju Rugen ber Gemeind wirflich verwendet und angeleget worden fepe. Burgermeifter ju Mittelheim bat bey mir angefonnen, bag ich ben Schugenfpieß lofen folle, welches gescheben muß, so oft bas But von einer Sand gur andern gebet, es fepe burd Erbicaft ober fonften; wogu ich mich aber ber Urfach nicht verftanden, weilen im Rheingau brauchlich , bag femand , welcher nicht 3 Morgen in einer Bemartung befiget, ben Sougenspieß zu zahlen nicht foulbig fepe. Da ich nun ju Mittelbeim nur 24 Morgen befige, fo gable ich auch nicht ben Schugenfpieß, wobey es bann auch vom Bericht belaffen worben.

Winkeler Muhle. Diese bey Binkel gelegene Muhle ift von hrn. Kanglar von Sohlern dem Mullern Schmitt unter ber Bedingniß, daß er solche, als sie abgebrannt gewesen, wiederum vom Grund nen aufbauen solle, in Erbbestand verliehen worden. Der Muller muß an das Kloster Erbach jährlich 6 Mitr. Korn Maynger Maaß entrichten und an mich jährlich in ungertheilter Summ zahlen 100 fl. Rhein. Bu der Muhle gehören an Neder 4 Morgen 3 Viertel 21 Ruthen, an Wiesen 5 Morgen 3 Viertel 11 Ruthen. Benn die Muhl nicht in Erbbestand ausgegeben ware, könnte ich jährlich gern 200 fl. auch mehr bekommen, wie mir solches freywillig erboten worden. Benn der Erbbeständer das Erbbestandsrecht verkausen wollte, siehet mir als Grundherr vermög Kurmannzischen Landrechten das Einstandsrecht zu. Der Muller hat jährlichs 2 fl. 24 Ar. in die Pfarrkirche nacher

Wintel abzugeben, wofür 2 pfündige weiße Bacheferzen ans geschafft und ben dem ewigen Gebet coram Vonerabile anges zündet werden.

Beigemer Gult. Diefe Gult gehoret zu bem großen bof . zu Oberweyer. Præstanda: 2 Mitr. Korn Dieger Maag, wird von benen Beständer zu Oberwever fabrlich erboben.

Jollhaus. Dieses zu dem Lebeugut Faigberg geborige Bollhaus liegt unten am Rhein, enthaltet eine Wohnung für den Hofmann, ein großes raumiges Relterhaus und einen Reller von 150 Stud Wein. Mit geringen Rösten, wenn man den Dach abhebete und ein Stockwerf von Stein auf das dermalige Gemäuer, so in Uebermaß ftart, setzete, ließe sich ein schones herrschaftliches Wohnhaus daselbst anbringen.

Bollbof. Der hofmann Benrich Altenhofen, welcher fichere Beinberge um die Salbidied bauet, wovon an feinem Drt Erwahnung gefcheben, bat an Bubattung 51 Morgen 27 Ruiben 7 Soub Aderland. Dann bat berfelbe ben mir bafelbft guftebenben gand- und Juden-Boll nach ber hiebengebenden Boll-Rolle zu erbeben : von einem Dofen 4 Den., von einer Rube 2 D., von allerlen Biebe, ale Schaaf, Schwein und anberes, von jebem Stud 1 D., von einem Biertel Gans 1 Bans, von einem Biertel Subner 1 Subn, von einem Biertel Raugen oder Rramitevogel 1 Raus ober 3 Alb., von einem Rramer, ber traget, 2 D., von einem Rramer, ber feinen Rram auf einem Pferd führet, 4 D., von einem, ber ein gang Tuch trägt, 1 216., von einem feben Roppel Pferd 4 D., von einem Juden, fo auf- und abgebet, 1 Alb. und 3 Burfel, von einem Salmen, er fomme auf ober ab, 1 Alb., pon einer jeden Dofenhaut ober andern Fellen 2 D., von einem Malter Frucht 6 D., von feber Fahrt Roblen, Strob, Beu, Pfahl, oder anderes bolg, fo über bas Bonenfeld geführet wird, 1 Alb. Der Beftanber muß fabrlich Stylo ferreo an mich gablen 70 fl. Rheinisch , barnebft alle Dienften bey Ginfammlung ber Trauben verrichten, bemfenigen, welchen ich jum Aufschen in bem Berbft fchide, ohnentgelblich bie Roft geben, und mit furgen Gangen, wo feiner gebrauche, mit bienen.

Status meiner Revenuen. NB. Die Beingüter find nach beme Statu decennali, bas Malter Rorn ift zu 6 fl., Sommersfrucht zu 4 fl., ber haber zu 3 fl. angeschlagen.

Bordbeim. Bas oben, unter ber Rubrif: Borchbeimer Aderland, ausgeworfen ift, bat zwar Sorchheim an Frucht einmal, 1785, jedoch ohne Abzug ber Saam-Rrucht, à 12 bis 13 Malter, gethan, in anbern Jahren und burchgebenbe aber faum Die Balbichied eingetragen. Bep ber Berfleigerung de 1789 bingegen thuet Hordbeim jährlich Stylo ferreo an Korn 541 Mitr. Coblenger Maag. Der Feld-Soffeute find zwanzig an ber Babl. Bordbeim ertraget fobann an Wiesenpfacht annue 180 fl., ferner von Biefen, fo mir vorbehalten, wenigftens 7 Bagen Ben, mitbin 54 fl., wegen beren Meder, fo mir vorbehalten, 20 fl., vom Dbft und Bongart 75 fl. Der Wiefen-Beftander find 14. Wegen frevem Solzbrand bey bermaligem täglich fleigenden Solzmangel 150 fl. Bon Binfen, Strafen und Bugen 20 fl. Dann ber Bein. In specie Brandholy baben die Sorcheimer mich an bie 18 Bagen nicht gebunden, fondern fogar auch für bies Sabr 1789 mir mehr, und fo viel Golg, ale gebraucht, gegeben, mit weiterer Erflarung, mir immer bas gebührende nothige Brandbolg geben zu wollen.

Uefflingen, doppeltes Loosholz. Die herrschaft zu Blankenbeim betrachtet die Baldungen der Grafschaft Manderscheid als ein Domanial-Gut und giebt benen Unterthanen die ordonnanzmäßigen Antheil von 6 Luxemburgischen Corden oder 3 Rlaster zu sährlichem Brandholz. Ich muß also vermög alten herkommeus annue 12 Corden oder 6 Rlaster haben.

Faigberg. Das Matricular-Quantum ift 1789 reguliret worden und das Matricular-Capital zu 15 fl. bestimmt geblieben, welches seit 1780 bis 88 einschließlich an Rittersteuren 13 fl. 22 Alb. und pro anno 89 7 fl. 7 Alb. betragt. Bey Wiltberg ware Faigberg nur auf 3 Ohm Wein überhaupt angeschlagen, das Fuder Wein in dasiger Gegend zu 30 fl. gerechnet, machet zum halben Fuder die 15 fl. Matricular-Capital aus. 7 fl. 7 Alb. thuet es 1789, wo der Matricul-Anschlag auf 8 p. Cent stehet. Gewöhnlich werden 10 p. Cent versteuret, also Faigberg in Ordinario 1 fl. 18 Alb.

Schatungs-Fuß. Bey bem Canton Mittel-Rhein: Eine Suf ober 30 Morgen Lands, wozu auch die Wiesen zu rechnen, wird nach Proportion der Güte zu 5, 4, auch, wo es gar schlecht, zu. 2 fl. als Capital angeschlagen, etn Fuder Wein, wo auf 1 Morgen 2 Ohm zu rechnen, zu 10, 15 bis 20 fl. Bon einem solchen Capital werden 16 fl. gewöhnlich, auch 24 fl. versteuret. Bey Nieder-Rhein: 1 Bopparder Malter Korn-Rent ist in Capitali p. 1 Athlr. angeschlagen, 1 Malter Haber die Halbschied, ein Kuber Wein 20 Athlr. oder 30 fl. Bon solchem Capital werden 10 fl. gewöhnlich versteuret.

Alfo forgfältig ausgezogen, getreulich bemerfet und verläßig beschrieben burch Johann Matthias Freyherrn von Epp. M. o. p. C.

Das Fideicommiß bestand nicht gegen die Sturme ber Beit; bie ju ber Berrichaft Faigberg gehörigen Guter wurden in einer bocht ungunftigen Periode, um bas 3. 1800, vereinzelt, nachdem ter Befiger eine vortheilhafte Belegenheit, bie gange Berricaft an Mann zu bringen, verabfaumt batte. Marfgraf Kriedrich von Baben, ber fur feine Unterthanen fo vaterlich beforgte Regent, bacte ben Infaffen bes weinreichen Winningen eine ausgezeichnete Boblthat ju erweifen, indem er ihnen die Mittel verschaffe, bas von ben Trierifden nachbarn anzufaufenbe Brobforn fich ju erziehen. Bu bem Ende war er gesonnen, ben großen auf ber bobe über Binningen gelegenen Diftelbergerhof zu erwerben. Der war aber bem Eigenthumer nicht feil, nur ju einem Taufch, gegen ein ibm bequem gelegenes ritterschaftliches But wollte Graf Els fic verfteben. Ale foldes ließ er fich , nach langerm Unterhandeln, bie Berricaft Faigberg gefallen, und ein annehmliches Bebot bat bafür ber Markgraf bem von Epf gethan. - Es follte biefer 22,000 Gulben und für feinen alteften Sohn eine Compagnie haben, mas ibm aber nicht annehmbar ichien. Bei ber Parzellirung ber herrfcaft fant fich fein Liebhaber ju ber Burgruine, bis fie um bas 3. 1822 von bem Regierungsrath von Coll um vier Laubthaler erftanben wurde. Bon biefem erfaufte fie, um den Preis von 100 Rthir., Ge. Ronigl. Sob. Pring Friedrich von Preuffen, um fie burch ben Arditecten Wilhelm Rubn von Cobleng in ben 3. 1825-1829, wie rine Tafel bem Gingange bes Burgbaues nabe fagt, burdaus

in alterthümlichem Styl auf- und ausbauen zu lassen. "Mit rastloser Thätigkeit und dem Auswande außerordentlicher Rosten wurde der Lieblingsgedanke des kunstliebenden Prinzen ins Berk gesetz und der Bau betrieben. Raum hatte der Architect sein Werk vollendet, so übernahm die Künstlerhand des Malers Pose aus Düsseldorf, das Ausmalen der Gemächer, al fresco. Glasgemälde schmüdten die Fenster, alte Wassen, Runstwerke und Geräthe wurden von Sr. Königl. Hoheit mit bedeutenden Kosten zusammengebracht, um hier zur Zierde und zum Gesbrauche ausgestellt zu werden; was neu hinzusam, mußte ganz in der Form dem Uedrigen entsprechen, damit es ein Guß, ein Ganzes werde, und das ist Rheinstein in vollem Sinne geworden.

"Auf ben imposanten Relfen, welcher bie Burg tragt, ift bereits aufmertfam gemacht worben. Gleichsam aus ben tofenben Bellen bes Stromes auffleigend, erhebt er fich ju fteiler Bobe. Mag ibn ber Beschauer ins Muge faffen, von welcher Seite er will, in feiner mannithfaltig ichattirten Befleibung von Epbeu, Rlechten und Moos, bei feinen wilben Riffen und Baden, in benen fich bas Beftrauch Rabrung fur feine Burgein fucht, erfceint er überall in einer großartigen Schönheit. Seine Ungus ganglichfeit und Sobe gibt ber Burg ben Charafter eines Ablerborftes, und beides legt Beugnif ab sowohl fur Die Sachfunde bes erften Erbaners ale fur ben Schonheitefinn ihres erhabenen Bieberherftellers. Reine bervorfpringende Relfengade ber Um-. gebung war unbenutt fur Die Bertheidigung ber Burg geblieben, und noch find die fleinen Bormerte fichtbar auf ber füblichen Seite ber Burg, wo mabriceinlich einft ber Burgmeg binaufgeführt bat. Betrachtet man bie Burg bei ihrer portrefflichen Lage vom Stande ber Rricgsfunft ihrer Zeit, fo muß fie fur uneinnehmbar angesehen werden; auch ergablt die Beschichte nichts von einer feindlichen Eroberung. Gelbft wenn man auf bem jegigen Burgmeg, ber fich fanft binanminbet, icon bis jum Burgthor emporgestiegen ift, ericeint die Burg noch in fdwinbelnder Bobe auf ihrem Relfen, ja bies ift felbft noch im Burge bof ber Rau.

"Ift man auf bem bequemen Suffteige im Schatten ber Bebuiche, wo Rubebanfe mit ichugentem Dbbache ben Banberer jur Raft einladen, bis ju bem Burgthore gelangt, beffen machtige Bugbrude über einem tiefen Graben liegt, fo ftebt rechts bes Thores die im Style ber Burg erbaute Bohnung bes Burgvogte, welche indeffen auch in ihren oberen Beschoffen freundliche Bohnungen für die Umgebung ber Burgherricaft barbietet. Tritt man burch bas Burgthor in bie innere Umgebung ber Burg und folgt bem breiten gandwege, welcher um die Abendfeite berumführt, auf ber linken Seite durch ben Burgfelfen, wo in bedeutenber Bobe, ba, wo die Grundmauern ber Burg beginnen, ein berrlicher Steinabler in einer Felevertiefung, welche berbe Gifenftabe verschließen , mobnt , auf ber rechten burch bie bobe Mauer begrenzt, an beren Auf in Rifchen, ebenfalls burch Eifenftabe verwahrt, zwei Doggen, ftarfer Race, ben Anfommling anschnauben, und auf welcher ein Blumengarten fich bis jur Ringmauer binbebnt, fo gelangt man auf ber Subfeite ber Burg an bas fefte Thor, welches ben innern Sofraum fouget. Reben Diefem Thore, und gwar gur rechten Seite, fieht ein fleines, thurmartiges Gebaube, in welchem fich jur Beit ber Unwesenheit ber Berrichaft die Wohnungen ber beiden Gouverneure ber jungern Pringen befinden. Bur Geite biefes Bebaubes führt eine Stiege zu bem Blumengarten auf ber Mauer, beffen bereits gedacht worden ift.

"Durch das Burgthor gelangt man in einen freiern Raum auf der Südscite der Burg. Bu dem hanptportale des Burgsebäudes sührt links eine breite, sehr bequeme Stiege hinan. Zwischen der Seitenwand dieser Stiege und der ungeheuern Burgsmauer ist der zwar beschränkte Raum zu kleinen Terrassen benust, wo Blumen ihre Düste dem hinausschreitenden zuhauchen. Rechts von dieser Stiege, zwischen ihr und der Ringmauer der Burg, an welcher wilde Reben mit ihrem dunkeln Grun üppig ranken, breitet sich ein Rasenplat aus, in dessen Mitte sich ein geschmackvoll in gothischem Styl aus grauem Sandstein gearbeiteter Brunnen besindet, dessen vierfacher, in Einem Bassin sich sammelnder Wasserstabl das köstlichste Bergwasser bietet, welches von einer

reichen Quelle in ber Rabe bes auch jur Burg geborenben Meierhofes berabgeleitet ift. hierdurch erhalt biefes beimliche Planden, beffen uppiger Rafenplay von einem Rrange buftenber Drangenbaume umgeben ift, eine erfrischende Ruble. Ueber einer fcauerlichen Tiefe befindet fich in ber Mauer ein Borfprung unfern bes Brunnens, wo ein Tifc und Rubebante fteben. Diefer Punft ift ein Lieblingeplätchen ber erhabenen Burgfrau, welche bier manche Stunde ber Beschäftigung mit ben Runften weibt. Folgt man ber bereits ermabnten Stiege, fo gelangt man ju bem Sauptportale ber Burg. Es ift großartig, einfach und Die Stabe bes außern Geftelles umwindet Epbeu; fie bilben einen Spigbogen, in welchem fich ein alterthumlicher Bappenschild mit Preuffens Adler von antifer Form und über bem Schilbe ein Belm befindet. Die auf ber Schwelle eines Saufes in Dompeji ein Salve ben Wanterer gruft, fo ftebt über ber Thure bas driftlich-fromme, bedeutungevolle Bott mit uns! in gothischer Schrift. Rechts vom Portale, wo eine fleine Stiege zu einer vortretenden Baftion vor bem Bartthurme leitet, erblidt man eine in Die Mauer bes Bartthurmes eingefügte Zafel, welche bie Infdrift tragt: Friedrich Ludwig, Pring von Preuffen, Marfgraf von Brandenburg zc. ließ bie Burg Rheinstein in den Jahren 1825 bis 1829 wieder aufbauen burd ben Baumeifter Bilbelm Rubn. bem untern Theile bes Wartthurmes, um beffen Augenseite auch eine freistebende Stiege nach bem obern Burghofe führt, befindet fich eine fleine Salle. Muf ber Baftion fteben mehrere Befchute und Kalconete aus alterer Beit, womit bobe Gafte begrugt und ber Grug ber vorüberrauschenden Dampfichiffe erwiedert wird, welche jedesmal gegenüber ber Burg die große Flagge Preuffens entfalten.

"Tritt man nun burch bas beschriebene Sauptportal in bas Innere der Burg, so befindet man sich junachst in einer gerausmigen Salle, die sich, langer als breit, von dem außern Rande der Burg bis jum Eingang in die Schloßfüche, der sich im Hintergrunde befindet, hinzieht. In der Nahe der Küche und Borrathsgewölbe befinden sich, ebenfalls im Souterrain, die

Bobnungen ber Dienerschaft, Die binwiederum burch eine Benbeltreppe mit bem obern, von ber Dienerschaft bewohnten Theile und feinem Saale in Berbindung fichen. 3mei alterthumliche Solzbante befinden fich an ber Band ber großen Salle, tem Portale gegenüber, ju beffen beiben Seiten fe brei Bruftbarnifche und Videlhauben an berben Bapfenbrettern bangen. Bu jeder Ceite lehnen brei Bellebarben an ber Band, beren einige mit bem alten Reichsabler geziert find. Gine berfelben wurde im Schutte der Burg felbft gefunden. Sie find von febr verfchiebenem Alter, und nur noch einige baben bie alten Schafte. Bang feltsam wird es einem bier zu Muthe. Die Bunfion faßt fich faum entfernen, ale mußten bie Rnappen, bie es fich nur eben burch Ablegung ihrer Behrftude leicht gemacht gu haben fdeinen, auf ihren faum verlaffenen Boften gurudtebren. Benbet fich der Blid dem Lichte ju, welches die Salle von Often ber durch ein ihre gange Bobe und Breite einnehmendes genfter empfängt, fo begegnet er einem Glasgemalbe von anfehulicher Große, welches ibn mit Bewunderung feffelt. Wenn auch nicht aus ber beften Zeit diefer foftbaren und iconen Runft, beren Producte fo viel ju ber magifchen Birfyng unferer alten Dome beitragen, fo ift es boch aus einer ibr nabestehenden Beit. Die Karben find weniger gefättigt und ermangeln einigermaßen jener tiefen Gluth, welche man an ben Darftellungen in ben genftern des Rittersaales bewundern muß; allein was Zeichnung und Ausführung, ja ben eigenthumlichen Ausbrud betrifft, fo verbient es alles lob. Es ftellt eine Madonna mit bem Rinde als hims meletonigin bar. Gie fteht auf ber Beltfugel, auf welcher fich ber Beift bes Bofen und ber Finfternig windet, ben ibr rechter Fuß zu Boden tritt. Rube und himmlifche Milde ftrablt aus ben Bugen und bem gangen Befen Maria's, und in obnmachtis gem Grimme grinfet ber bofe Beift unter ihrem Rufe bervor. Diefes Glasgemälde, wie viele berfelben Art, welche die genfter ber Burg ichmuden, bat ber erhabene Burgberr in Coln an fic gefauft. Durch ben Benug, welchen diefe fcone Comvofition bem Beschauer gewährt, wird er auf bas vorbereitet, mas er in biefer und anderer Art herrliches noch ju erwarten bat, wenn

er erft in bie oberen Raume ber Burg getreten ift, aus biefer für die Dienerschaft bestimmten Salle. Auf einem Tifchen im Bordergrunde ber Salle find vortreffliche Lithographien ausgelegt, beren einige in Rahmen auch bie Wand gieren. Sie ftellen Anfichten, Auf- und Grundriffe ber Burg bar und find von bobem Runftwerthe. Fragt man nach ber Runftlerband, aus welcher fie bervorgegangen, fo nennt man une ben Ramen ber erhabenen Burgfrau, welche bie Stunden ber Erholung ber fconften der Runfte weiht, deren Beibe Gie gang besonders empfangen bat. Da fann bas Berg ein wohlthuendes Gefühl nicht verläuguen, wenn es aus bes Subrere Munde vernimmt, daß diese schonen Blatter ein Opfer find, welches bie milbe Fürstin auf dem Altare ber Barmbergigfeit niedergelegt bat; fie werden jum Beften ber Urmen ber Umgegend verfauft. Unwillfürlich gedenft man bes Wahlspruches über bem Portale : Gott mit uns !

"Im Sintergrunde ber Salle führt eine Stiege nach bem obern Burghofe ober bem Borplage bes Wohngebaubes. Er bilbet ein unregelmäßiges Dreied. Links von ber ermähnten Stiege laufen die Fenfterthuren bes Ritterfaales bin, und rechts führt eine Stiege aus Gifenguß in fühn geschwungenem Bogen ju bem Goller des Wartthurmes, von wo aus man in bie schauerlichfte Tiefe ichaut, aber auch jeden Bugang gur Burg im Auge bat. Etwas tiefer ift im Thurme ein Stubchen, beffen Fenfter eine reizende Aussicht gemabret, auf die fpater noch bingebeufet werden wird. Diefes Kenfter ift ebenfalls mit einem Blasgemalbe geziert, beffen Begenstand burch feine Seltfamkeit intereffirt. Es ift eine Darftellung ber Trinitat. Dben erscheint ale Greis mit wallenbem Barte Gott ber Bater, unter ibm Gott ber Sohn im fraftigen Mannesalter und unter biefem ber beilige Beift in Bestalt einer Taube. Einiges in altem Style gefertigte Berathe, ein Tifch, eine Trubenbant und einige Stuble bilben bas Ameublement biefes fleinen Gemaches, wo in der Regel ber Burgberr bie Tagesblatter zu lefen pflegt. Aus bem fleinen Burghofe, ben ein Rasenplay einnimmt, in beffen Mitte ein Springbrunnen feinen boben Strabl fryftallnen Bergmaffers

wirft, tritt man in ben Borplat zum Rittersaale. Die Thure zu diesem Borplate enthält schöne Glasmalereien. Es sind Wappen von schöner Zeichnung und Aussührung. An einigen dieser kleinen Tableaux verdienen die Arabesken durch Zartheit und Schönheit besondere Beachtung.

"Gerade ber Thure gegenüber ftellt fich bem Blide ein Schrant bar, welcher bie gange Mauerbide einnimmt, beffen Borber- und Rudfeite große Bogenfenfter bilben, bas vorbere nach bem Borplage, bas bintere in bas Credeng-Bimmer neben bem Rittersaale gebend. Roftbare Trinfgefage befinden fich in bemfelben , aus verschiedenem , meift eblem Materiale. berer Aufmertfamfeit werth ift ein Rrug aus Gilber. Er ift aus ben fofibarften und feltenften Denfmungen bes Preuffifden Saufes aus altefter und alterer Beit jufammengefest und von folder Große, bag felbft Ritter Bomfen und fein mactrer Brudet im Beifte, Sasper a Spada, ober auch jener berühmte Boos von Balbed, welcher auf bem Rheingrafenftein einft einen Reiterfliefel voll feurigen Rahmeins leerte, aber barüber farb, ibre Arbeit baran murden gehabt haben, batten fie ibn bis gur Ragels probe auf Ginen Bug leeren muffen. An ibn reibt fich ein Potal von bobem Berthe; er ift aus Gilber, von berrlicher getriebener Arbeit und ein Geschent Gr. Durchlaucht bes Bergoge Alexius von Anhalt-Bernburg. Gine filberne Schale mit Mungen aller Art biente gur Taufe bes Pringen Georg Ronigl. Sob., Cohnes ber Burgherrichaft. Bang neuerbings bat diefer Schrant einen intereffanten Bumache burch einen filbernen vergolbeten und reich mit Steinen besetzten Leuchter erhalten, welchen 3hre Dajeftat bie Ronigin von England bem Burgberru jum Gefchenfe machte. Er zeichnet fich besonders burch feinen Runftwerth aus. Muf einem bervorftebenden Brette über bem Fenfter bes Schranfes, nach bem Borplage gu, befindet fich eine Angabl Gefage aus gebrannter Erde, bie meift romifchen Urfprunge find, und barüber bangt ein Bunbel Pfeile aus Sumatra, beren Spigen ftart vergiftet find. Durch eine eichene Thure tritt man aus bicfem Borplage in ben Rittersaal. Das Schlog biefer Thure verdient besondere Beachtung ; es ift ein altes medanisches Runftwert.

"Der Eindrud, welchen ber Ritterfaal macht, ift unftreitig großartig, wie ber Saal felbft großartig ift. Der Maler Dofe bat eine gedampfte gelbe Farbe für die Banbe beffelben gemählt, bie recht zwedmäßig ift, und fie im Ginflang mit den Fenftern, welche augleich Thuren find, und ben andern Ausgangen bes Sagles in gothische Spigbogenfelber abgetheilt. Un ber Dede Taufen in einer Reihe jene fleinen Bappenfchilber bin, aus welchen bas große Bappen bes Ronigl. Preuffifden Saufes aufammengefest ift. Sie find fo gemalt, daß man fie, von unten gefeben, für frei abstebende Stuccatur-Arbeit balt. Bom Rugboben bis zu mäßiger Sobe erhebt fich ein einfaches eichenes Betafel. Bon ber Dede berab bangt inmitten bes Saales über einem gewaltigen ovalen Tifche, beffen Arbeit und Anseben ibn augenblidlich für ein Erbftud vergangener Jahrhunderte erfennen läßt, und welchen ber Burgherr aus Rurnberg jum Gefchente erhalten bat, ber aber uriprunglich aus Bayreuth ftammt, an einer farten Bronce-Rette ein aus Birfchgeweihen funftreich geformter, unten mit einem Abler verzierter Rronleuchter. Stuble, gang im Beschmade bes Zeitalters ber Burg, tuchtig und einfach aus Gichenholz in Coblenz gearbeitet, und Geffel, Die aber befonberer Aufmertfamteit werth find, fteben an ben Banden umber. Der erfte Seffel, mit hellblauem Sammet überzogen und mit bem Englischen Reichswappen in toftbarer Stiderei gegiert, ift ein Gefdent ber Frau Bergogin von Cumberland Ronigl. Bob .; ber zweite, mit bem Anbalt=Bernburgifden und Preuffifden Bappen, in blauem Sammet (wie benn bie übrigen alle mit Sammet von diefer Farbe überzogen find), ift von der Burgberrin gefcheuft; ben britten mit bem Bayerifchen und Preuffiichen Wappen gab Ihre Konigl. Sobeit die Kroupringeffin von Preuffen; ben vierten, mit dem Somburgifden und Preuffifden Bappen, Ihre Ronigl. Sobeit Die Pringeffin Wilhelm, Gemablin bes Brubers Seiner Ronigl. Maj.; ben fünften, Die Bappen von Weimar und Preuffen tragend, die Pringeffin Rarl von Preuffen Ronigl. Sob. ; ben fechften, ebenfalls mit ben Bappen von Beimar und Preuffen geziert, Ihre Konigl. Sobeit bie Pringeffin Bilbelm von Preuffen, Gemablin bes Pringen Bilbelm, Sohnes Sr. Königl. Majeftät; ben siebenten J. Durchl. die Prinzessin Albrecht von Schwarzburg-Rudolftadt, Schwester bes Burgherrn, geziert durch den Doppeladler und den Solmssischen Löwen; ben achten endlich gab Ihre Königl. Hoheit die Frau Herzogin von Anhalt-Dessau, ebenfalls Schwester des Burgsberrn; er trägt das Anhaltinische und Preussische Wappen. Der neunte zeichnet sich durch sein vorzügliches Schniswerf und sein ehrwürdiges Alterthum aus; er kam aus Mainz in den Besit Sr. Königl. Hoheit des Burgherrn und gehört zu dem Schönsten unter dem alten Holzwerfe der Burg. Er ist mit rothem Sammet bezogen. Vier Stühle, welche mit hellblauem Sammet bezogen sind und gestickte Wappen mehrerer am Hose der Burgherrin gewesener Damen enthalten, sind ein Geschenf derselben an den Burgherrn.

"Eine genaue Beschreibung beffen, was fich außer ben genannten Utenfilien in bem Saale befindet, beginnen wir unmittelbar links von ber Gingangsthure in ben Saal. Auf einem alten, niedlich gearbeiteten Tischen fieht grade in ber Ede ein foloffaler Steinfrug. Durch die ausgezeichnet icone Arbeit, ben völlig gelungenen Brand mare er icon bemerfenswerth; allein bies ift er noch mehr burch fein Alter: er tragt die eingebrannte Jahredjahl 1658, und bas Magbeburgifde Bappen gibt Runbe vom Orte feiner Entftehung. Ueber und hinter bem Rruge find an ber Band fünf alte Spornen, vier alte Feuergewehre, worunter fich eines von einer außerorbentlichen gange, und zwei Luntengewehre befinden. Die vielen Feuergewehre von foftbarer Arbeit und merfwurdigem Alter find furglich burch eine Budfe vermehrt worden, welche ebensowohl durch die herrlichen Aras besten von Elfenbein, womit ber Schaft geziert ift, ale burch ben Umftand merkwürdig ift, bag fie im Jahr 1610 im Befige bes schwedischen Obriften Carl Falfenberg fich befand, dem Bruber bes tapfern Meldior Falfenberg , welchen Guftav Abolph bem ungludlichen Magbeburg zusandte mit ber hoffnungefunde bes balbigen Entsages. Gie biente ibm mabrend bes breifigjabrigen Rrieges und fam, nach feinem Tobe auf bem Felbe ber Ehre, in den Besit bes ichwedischen Staaterathe Steen Bielfe, und

als biefer sich in Zweibruden aushielt, von ihm an ben herzoglichen Rath Beinzenberg. Namen und Jahrzahlen sind auf bem schönen Laufe gravirt. Bon dem dritten Besiger nach dem Lettgenannten erstand sie der Burgherr im Januar 1837. Zunächst den erwähnten Gewehren besinden sich vier alte Pistolen und ein sehr altes Pulverhorn. Bon zwei eben hier besindlichen Birschfängern von älterer Arbeit durfte einer darum bemerkenswerth sepn, weil er im Griffe zugleich eine Pistole enthält.

"Schnell wendet fich ber Blid ben Gladgemalben gu, welche an ber Offfeite bes Saales bas erfte große Fenfter enthalt. Das, welches ale Sauptbild die Aufmerkfamkeit junachft feffelt, ift ein Botiv-Bild, aus Coln ftammend. Es ftellt bie Familie eines Colner Ratheberrn vor. Links vom Beschauer fniet ber Bater mit ben Göhnen und rechts bie Mutter im veilchenblauen Bewande mit ben Tochtern mit gefalteten banben. Schone Beichnung, vorzügliche, man möchte fagen brennende Gluth ber Karben, Individualität ber iconen Ropfe und bennoch wieder die fic aussprechenbe Familienabnlichfeit, welche fie fur Portraite ertennen lagt, und endlich foftliche Schattirung in bem Faltenwurfe ber Bewander, fonderlich in bem ber Mutter, gewähren Diesem Bilbe einen hoben Werth. Außerbem enthalt bice Fenfter noch ein altes Wappen ber Bergoge von Pommern, mehrere patricifche aus bem Beughaufe von Coin und ein allerliebftes Madonnenbild. Die Bwifdenwand zwifden biefem und bem nachfifolgenden Kenfter zeigt eine vorzügliche Ritterruftung, bie ben Reichsadler trägt und icon gravirt ift. Unter berfelben erblidt man einen Turniersattel und oben vier Specre. Ueber bem Barnifche hangt ein fein gearbeitetes, vergoldetes Schwert, welches bei feierlichen Aufzügen vorgetragen murbe, und ein anderes, welches eine genaue Nachbildung eines folden ift, bas man auf ber Babiftatt ber Tatarenichlacht bei Liegnit fanb. Beachtenswerth find zwei Schlachthorner, von benen bas eine mit Rrofobilen verzierte von ben Sunnen berftammen foll. Ferner find bier noch um die Ruftung gruppirt feche Armbrufte, meift mit eigenthumlicher Borrichtung jum Spannen von fünftlicher Arbeit, ein eiferner Armidilb, zwei febr icone Dolche, ein

Streithammer und eine Streitart, beide fehr alt, und mehrere Bellebarben.

"Das zweite, nun folgenbe Renfter bat wieber berrliche Blasmalereien. Sauptbilber find links eine Dabonna und rechts Johannes, ber Junger welchen ber herr lieb hatte. Beibe find febr icon und geboren zu bem Beften, mas in Beichnung und Colorit von biefer Runft vorhanden ift. Johannes ift in bem Momente aufgefaßt, wo er, nach ber Legende, bei einem Mable in Ephesus vergiftet werben follte, und, ale er bas Danfgebet über ben Reld fprach, bas Bift in Beftalt einer Schlange ents wich. Der Abler, welcher fonft bas Sinnbild biefes Apostels ift, fehlt auf biefem Bilbe. Ueber biefen Darftellungen befinden fich noch mehrere Patricier-Bappen aus Coln, welche ber ethabene Burgherr aus dem dortigen Beughause empfing, und ein Bappen bes Preuffifden Saufes von bem Biederentbeder ber Glasmalerei in unferer Zeit, bem Runftler Belmle ju Freiburg im Breisgau, welches biefem Runftler jur größten Ehre gereicht. In Bern, Breslau und Berlin, Munchen und Duffelborf verfuchte man biefe Runft wieder in bas leben ju rufen ; ihre Roffbarfeit und Schwierigfeit aber burfte fie fdwerlich mehr zu bem Grabe ber Ausbildung und allgemeinen Anerfennung gelangen laffen, welchen fie in ben frühern Jahrhunderten genoffen.

"An ber nun folgenden Wand der Offeite des Saals hängen vier ältere Gewehre mit schöner Berzierung in Elfenbein und Perlmutter. Ein Standrohr darunter ist sehr alt. Ferner acht alte Schwerter, neun Dolche, unter denen einige von hohem Werthe sind, zwei alte Streitärte und ein Streitsolben. Sämmteliche hier befindlichen Wassen, außer den sogenannten Eris, sind von der Rüste Malabar und türkische Wehrstücke. Grade in der Ede der Sübseite des Saales ist ein Schränken mit doppelter Glaswand nach außen und innen. In dem obern Gefache des selben siehen meist römische Gefäße, welche in der Gegend umber gefunden worden sehn sollen. Im zweiten Gefache verdient Aufmerksamkeit ein bei Kanten ausgegrabenes römisches Schwert und ein Pfeil von dem Rheingrafenstein bei Kreuznach, allein vorzässlich eine Schüssel und Kanne aus Elsenbein mit erhabenen

Bildwerken aus ber biblischen Geschichte bes alten Teftaments, besonders Roahs. Es gebort unstreitig zu dem Vollendetsten, was von Kunstwerker dieser Art aus dem siebzehnten Jahrhunbert, dem es angehört, auf uns gekommen ist. Der Serzoglich Anhalt-Bernburgische Hofmarschall, Freiherr von Seelhorst, hat es der Burgherrschaft zum Geschenke gemacht. Die übrigen Gesächer des Schränkchens enthalten römische Grablampchen, Münzen und andere Bruchttude und Kleinigkeiten, deren manche in und bei der Burg während des Baues gefunden worden sind.

"Die junachft biefem Schrantchen folgende Mauerwand, amischen bemfelben und ber Balfontbure, zeigt brei frangofische Ruraffe und einen helm aus bem Jahre 1814. Es find Erophaen, welche der erhabene Burgherr bei Belegenheit eines Reitergefechts am 5. Febr. 1814 bei Chalons-fur-Marne gum Andenken an jene ernfte Zeit aufbeben ließ. Spuren bes Befectes find noch an den Bebrftuden mabraunebmen. Um biefe Ruraffe gruppiren fich acht alterthumliche Gewebre mit Rabfoloffern von febr iconer und zierlicher Arbeit. Als Bebrftude, an welche fich die Erinnerung an große Thaten und eine ausgezeichnete Perfonlichfeit knupft, find, hiftorisch unzweifelhaft, bie zwei zu betrachten, welche biefe Gruppe zeigt, namlich bas Schwert und ber Sandicub bes legten Rittere, Gos von Berlichingen, welche fo oft ben tapfern Degen in Straug und Rebbe begleiteten. Das Schwert erhielt ber Burgberr aus Beilbronn, und ben Sanbidub, welchen bas Wappen giert, aus Jarthaufen, bem befannten Stammichloffe bes Belben. Wer fonnte ohne tiefes Gefühl biefe Reliquien betrachten! Dberhalb bes fublichen Benftere, welches zugleich Thure zu einem Balfone ift, ber über . einer grauenerregenden Tiefe bangt, ift eine Sabne aufgeftedt, welche eine Schlefische Dame, eine Frau von Wenety, ftidte und im Kreibeitsfampfe 1813 bem Krantenfteinischen Candwehrregis mente jum Beidente übergab, welches fie mabrent bes gangen . Rrieges führte. Sie zeigt Preuffens Abler und ben befannten Bablivruch: Mit Gott für König und Baterland!

"Das ichon ermähnte Balfonfenfter enthält wieder ausgesteichnete Glasgemalbe. Borguglich zeichnet fich ein Botivbild jur

linken Seite bes Beschauers aus. Es ftellt einen Inicenden Ritter bes beutschen Orbens bar, beffen Ropf febr ansbrudevoll ift. Die fcmer zu entziffernde Unterschrift beißt : Ludwig und Kamilie au Sobencottebe beutscher Ritter ber Balleien von Couveleng. Dben enthalt es Wappen, die, wie fammtliche Bilber biefes Renftere, von gang ausgezeichneter Schonbeit find. Den Raum orechts von biefem Kenfter nimmt junachft eine Ruftung ein, bie aus Siegen hierher fam. Rechts wie links von biefer Ruftung befinden fich feche Feuergewehre aus alterer Beit von febr iconer Arbeit. Unter benen ber linken Seite befindet fich ein altes Keuerrobr von außerordentlicher gange. Gine ichauerliche Sage fnüpft fic baran: es foll einer Herzogin von Friesland (!!!) gebort haben, die fich das emporende Bergnugen machte, aus ihrem Soloffe bie Borübergebenden bamit niebergufchießen. junachft befindlichen Ede feffelt ben Blid bie berrliche Ruftung Albrechts des Baren (geb. 1106, geft. 1170), welche ber Burgberr aus Ballenfiebt von Gr. Durchl. bem Bergoge Alexander von Anhalt-Bernburg erhielt. Sinnend verweilt ber Renner ber vaterlanbifden Geschichte vor bem Panger, ber einft die Bruft biefes ausgezeichneten Fürsten umschloß, beffen irbifche Ueberrefte in ber Schloffirde ju Ballenftedt ibre Rubeftatte fanden. Gilf Speere und Bellebarben umgeben biefen mertwurdigen Sarnifd, von benen zwei hiftorifche Bebeutfainfeit haben. Der Speer mit ber roth und blauen Quafte ift von ber Leibmache bes Siegers bei Rebrbellin, bes großen Churfürsten, und ber mit ber fcmarz und weißen Quafte von ber Leibmache Ronig Friedrichs I pon Preuffen.

"Auf des Saales Westseite sesselt zuerst das in der Mitte derselben besindliche große Ramin den Blick. Es befand sich in einem Colner Privathause und ist aus zartem Sandsteine gearsbeitet. Geschmack und Arbeit kündigen es als ein Product des 16. Jahrhunderts und seine Basreliess als das Werk eines wackern Künstlers an. Diese Basreliess, welche am Gesimse hinlausen, stellen die Eroberung Troja's dar. Auch die Arasbessen sind geschmackvoll und zierlich gearbeitet. Trop des hohen Alters sind die Darstellungen sehr wohl erhalten. Ueber dem

Ramine bangen zwei funftreiche Pangerhemben aus gelbem Drathgeflechte, eine Pidelhaube und ein alter Belm. Auf bem Gefimfe fleben 22 Befage aus gebrannter Erde von antifer Form und bobent Alter. Auf jeder Ede fteht ein Belm und in ber Mitte ein folder, welcher Frang von Sidingen angebort baben foll; er ift ein Gefdent bes fonigl. Confiftorialrathe Schriever in Trier. Die Mitte bes Feldes links von bem Ramine nimmt eine Ritterruftung ein, welche' aus Stuttgart fam. Ueber berfelben erscheint ein Schild, welcher bem Sause Mebici angeborte, jur Linken von ber Ruftung zwei fleinere alte Schwerter, darunter ein großartiges Turnierschwert, eine alte Piftole und ein alterthumlicher Sporn; jur Rechten berfelben erblict man oben zwei alte Rappiere, barunter ein Turnierschwert, eine alte Piftole und bas Gegenstud bes Sporns auf ber anbern Seite. Aehnlich decorirt ift bas Keld gur Rechten bes Ramins. hier nimmt bie Mitte eine alte Ruftung ein, über welcher ebenfalls ein Schild aus bem Saufe der Medicaer hangt. Bur Linfen ber Ruftung befinden fich oben awei Schwerter, barunter ein aweibandiges Turnierschwert und eine Piftole. Bang abnlich find bie Baffen ber anbern Seite, nur mit dem Unterschiebe, bag bier bas zweihandige Turnierschwert ein febr alter Flammberg ift. Unmittelbar unter ber Ruftung findet fich noch ein Schwert und ein alter Sporn.

"In ber zunächst folgenden Ede ber Nordseite des Saales, neben der Thure in das Eredenzzimmer sieht man einen helm, welcher einem Freigrafen des Behmgerichts gehörte, eine Turnterslanze, ein Deutschordensschwert aus Mergentheim, dem alten hochmeistersise des Ordens, und einen Schild, ebenfalls vom Behmgerichte; dieser Schild stammt aus Nurnberg, und obgesdachter helm ist von heidelberg aus in den Besis des Burgsberrn gelangt. Ueber der Thure, welche in das Eredenzzimmer sührt, hängt eine sehr alte Rüstung, welche von zwei Streitshämmern, vier Spornen und einem kolossalen alten Pferdegebis umgeben ist. Zwischen dieser Thure und der bereits oben erswähnten Eingangsthure des Saales zeigt die Wand drei alte Rüstungen: die oberste ist von minderer Bedeutung; die untere

gur Linken bes Befchauers ift ein Barnifd, welchen ber tapfere Braf von Edenberg (wohl ber aus ber Belagerung von Bonn, 1583, und burch ben Sieg bei Siffet, 1593, befannte Ruprecht von Eggenberg) trug und ben ber erhabene Burgberr aus Wien erhielt; bie gur Rechten bangenbe, mit frangofischen Lilien geschmudte, burch ihre foftbare und funftvolle Arbeit fich bemerf. lich machende Ruftung erhielt ber Burgherr aus Benedig. Um Diese brei Barnifche reiben fich zwei Turnierschwerter, fieben andre grad- und jum Theil auch frummflingige alte Schwerter, awei antife Piftolen, zwei Pulverhorner, zwei Sandicube aus bem 16. Jahrbundert, brei Pfeile fur bie Armbruft, zwei alte merfwürdige Gewehrschlöffer und vom Beschauer gur linten Sand ein gang einfaches Rreugichwert mit breitem runden Rnopfe, meldes aus ben Zeiten ber Kreugzuge ftammt und ohne Zweifel als Waffe einem Ritter gedient bat. Ueber ber Gingangethure in ben Saal bangt eine alte portugiefifche Ritterruftung, Sturm. baube und Schwert ; es find bies Befchente bes ebemaligen portugiefifchen Gefandten in Berlin, Grafen von Driola.

"Aus bem Ritterfaale tritt man in bas Crebeng Bimmer, welches fein Licht burch ein großes, nach Weften gerichtetes Renfter empfängt, beffen Glasmalereien fich burch Werth und Schönheit an die bes Ritterfaales anreihen. Der Daler Pofe bat bier die Bande auf eine besonders gludliche Beise mit feis nem Pinfel gefcmudt. Aufs taufdenbfte bat er eichenes Betaftl nachgebildet, welches ftarf und fraftig fast bis zu ber wieber mit fleinen Wappenschildern gezierten Dede binanläuft, oben aber in gothischem Schnigwerfe, frei abftebend von ber Band, ju enden icheint. Deifterhaft find bie Lichteffecte bes großen genftere benutt, um fene Taufdung ju vollenden. Bu beiden Geiten ber auf der Subseite bes Gemaches befindlichen Thure bangen gwei bolgerne Schilde aus ben Zeiten ber Rreugzuge. Sie find mit gothischen Charafteren bebedt, beren Schrift jeboch gelitten bat und faum mehr zu entziffern ift. Gin britter Schild von Bolg neben bem großen Schrant hangend und mit einem fowarzen Rreug auf weißem Grund geziert, ift dus Conftang und foll ebenfalls aus ben Zeiten biefer friegerifchen Wallfahrten ber-

rabren. Tritt man auf ber Weftfeite bes Gemaches bem berrliden, in tiefer Farbengluth ftrablenden Kenfter naber, fo feffeln Die bier bangenden Solztafeln ben Blid um fo mehr, ale fie funftvoll bie lieblichften Scenen ber biblifden Befchichte in erhabener Arbeit barftellen. Gie bangen an ben Seiten ber Kenftervertiefung, und zwar zunächft, links vom Beschauer, einige Solge ichnitttafeln en relief, von benen eine die Taufe Jefu im Jordan barftellt, über berfelben zwei größere Bildwerfe in Bolg gefchnitten, beren erftes ben beiligen Martinus barfiellt, wie er mit feinem Schwerte ben Mantel mit bem Armen theilt, ber ibn in feiner Bloge um Beiftanb anfieht, und bas andere ben beiligen Subertus in bem Momente, wo ihm ber Birich, wie die Legende erzählt, mit bem Rreuze ericeint. Die Deifter find unbefannt, wie leiber auch bie, aus beren Runftlerband bie trefflichen Solgtafeln bervorgingen, welche tiefer unten bangen, barfiellenb : bie Beilung bes blinden Tobias burch bie Balle bes Fifches; 3faac, welchem Rebecca ben labenden Trunk barreicht; Jacob von feinem Bater Isaac gesegnet; Samfons Rache; Tobias auf ber' Reise; Jesus, ber Schlange bas Saupt gertretenb. Rechts an ber Wand ber Kenftervertiefung erblict man auf eben folchen Tafeln: Maria's Nieberfunft; Saule lette Rieberlage von ben Philiftern und St. Georg; bie Auferwedung bes Lazarus; Chriftus am Jacobebrunnen; Tobias auf ber Reife mit bem Erzengel Raphael und die Beimtehr beffelben zu den harrenden Meltern; eine Rronung Maria's in Alabafter, und auf einem berrlichen gotbifden Bolgionigwerf ben Beiland.

"An der Norbseite des Gemaches steht ein köftlicher Schrein aus alter Zeit. Er stammt aus Neuß und ist mit sehr schönen Arabesten in Schnigwerf verziert. Auf demselben stehen alte Gefäße aus edeln Metallen, Glas und gebrannter Erbe, nebst einem Standbilde des großen Churfürsten in Eisenguß aus der Berliner Gießerei. An dieses alterthümliche Stud reihet sich eine kolossale Commode mit einer kunftreich gestidten blausammetnen Decke, von J. Durchl. der Fürstin von Solms-Braunfels der Burgherrschaft geschenkt, welche das Wappen des fürstlichen Hauses darstellt. Oberhalb dieses Gemäldes hängt ein altes

schönes Delgemalbe, Geschenk Sr. Durchlaucht bes herzogs von Braunschweig (früher in bem Schlosse zu Blankenburg), bessen Meister unbekannt ift, und welches wahrscheinlich symbolisch ben Sieg bes Christenthums über bas heibenthum darstellt; es verbient die größte Ausmerksamkeit. Anachronismen, welche nach bieser Ansicht der Bedeutung der Darstellung sich sinden, können bei den alten Meistern um so weniger Wunder nehmen, als sie sehr häusig vorkommen und selbst auf alten Holzschnitten Troja mit Kanonen beschossen wird.

"Ueber bem mit einem funftreich gestidten blaufammetnen Borbang verfebenen Ramin find in ber Art eines alten Schentapparate auf einigen Fachern Schuffeln und Berathe aus Rurnberg aufgestellt, die ihres Alterthums und ihrer getriebenen Arbeit megen nicht überseben werben burfen. Bunachft baneben erblickt man einen vorzuglich gelungenen Abguß bes befannten Romerbenkmals bei 3gel. Um ben antifen Tifch reihen fich 15 Stuble, welche theile aus Rurnberg, theile aus Coln ftammen und burch Alter und Form merfwurdig find. Der bem im Ritterfaale entsprechende Rronleuchter aus Birfchgeweihen ift ein Befchent Gr. Durchl. bes regierenben Bergoge von Raffau (Wilhelm, geft. 20. Aug. 1839), beffen berrliches Jagbichloß, die Platte bei Wiedbaden, fo viel Ausgezeichnetes Diefer Art enthält. Die Mitte ber Ditfeite biefes intereffanten Gemaches nimmt fener Mauerichrant ein, welchen wir bereits bei bem Borplage bes Ritterfagles nebft feinem foftbaren und iconen Inhalte befdrieben baben.

"Durch ben Rittersaal zurud gelangt man, einer Wendelsstiege folgend, in den zweiten Stock der Burg, welcher die Zimmer der erhabenen Burgfrau enthält. Man betritt zuerst das Schlafgemach der hohen Frau. Grün, damastähnlich sind die Wände gemalt, obenhin schön verziert im alten Geschmacke. Das durch schwere Damastgardinen zu verschließende Fenster zeigt ausgezeichnet schöne gebrannte Gläser. Ihre Farbengluth ist unbeschreiblich. Rathselhaft ist das zinnoberrothe Gesicht eines Bischofs. In einer Mauervertiefung steht ein ungeheuer großes und massswes himmelbett mit Damastvorhängen. Es ist von sehr ehrs würdigem Alterthum, aber noch so wohl erhalten, daß gewiß

wohl eine ebenso große Reihe von Jahren hingehen kann, als es schon vorüberziehen ließ, ehe die Zeit Spuren daran zurudläßt. Zwei alte kunftvoll gearbeitete Schränke verdienen Aufmerksamkeit, sowie das alte Madonnenbild an der sublichen Wand bes Gemaches.

"Das daran stoßende Zimmer, in ähnlicher Weise wie das eben beschriebene, jedoch roth gemalt, mit reicher Schnigwerfsverzierung, die, gemalt jedoch, oben an der Decke hinläuft, entshält manches Ausgezeichnete. Dazu sind zwei Delgemälde zu rechnen, deren erstes eine spanische Prinzessin darstellen soll, das andere eine heilige Familie auf der Flucht nach Aegypten. Drei antise Commoden sind bemerkenswerth, auf deren einer zwei Räucherwerkzefäße aus hinesischem Porzellan von auffallender Größe stehen. An der Nordseite des Gemaches hängt ein sehr schönes Delgemälde: es ist von der Künstlerhand der erhabenen Burgfrau, stellt das Innere der unten am Rheinesuser stehenden, von J. Königl. Hoheit wiederhergestellten Clemenskirche dar und ist eine Copie nach A. Beder aus Ballenstedt; das Original besindet sich im Besitze der Burgfrau. Auch hier schmüden herrsliche Glasmalereien die nach Osten gehenden Fenster.

"Aus biesem Gemache tritt man in das eigentliche Wohngemach ber Burgherrin. Die Wände sind blau, die Fenster wieder mit sehr schönen Glasmalereien geziert. Zierlich geschniste Wandschränken, eine sehr funstreich gearbeitete alte Commode aus Coln und ein Schrank aus Nürnberg verdienen Beachtung. An der westlichen Wand spricht ein großes Gemälde an; es stellt die Burgherrschaft im Kostüm unserer Tage dar, in der großen Halle Höchstihres Palais zu Berlin, und ist von Zimmermann. Un den Seitenwänden darf ein altes schönes Madonnenbild und ein anderes nicht übersehen werden, welches ein Frauenbild von großer Schönheit, Zartheit und reiner Weiblichkeit darstellt. Auf den mit veilchenblauem Sammet bezogenen Stühlen im blauen und rothen Zimmer sind die gestickten Wappenschilder grässicher und ablicher Damen aus Düsseldorf und dem Rheinlande.

"Aus bem Thurmftubden gegen Suboften, welches biefes Stodwert ichließt, weht uns ein milber, freundlicher Beift ent

gegen. Auch hier zeigt das kleine Fenster ein treffliches Glasgemalbe aus alter Zeit. Oberhalb des antiken Tischens hangt ein lithographirtes Bild des höchsteligen Herzogs Alexius von Anhalt-Bernburg, welches kindliche Pietät mit einem Epheufranze umwunden hat. Zunächt diesem erblickt man ein kleines Gemälde, das den sinnigen Beschauer zur frommen Betrachtung stimmt; es ist eine zur ewigen Weltverläugnung entschlossene Jungfrau, welche in die Hand der Aebtissin ihr Gelübde ablegt. Ein altes sehenswerthes Madonnenbild ziert die Südseite des Gemaches.

"Der Schneckenftiege folgend, gelangt man in bas britte Stodwert ber Burg, wo fich bie Gemacher bes Burgherrn und ber jungern Prinzen befinden. Neun Delgemalde bangen auf bem Bange ju ben Bemachern Ihrer Sobeiten. Der Berth ift verschieden, bei feinem febr groß; am verdienftlichften ift eine Bedwig Grafin ju Rheinstein und Chriftoph Graf ju Stolberg und über ber fublichen Thure ein Eberfopf. In bem Bimmer bes Burgberrn find die Glasgemalbe, ein Preuffifches Ablermappen, welches neu in Berlin gefertigt worden, und ein icones altes Wappen mit berrlichen rothen und blauen Farben, welches bas ber Kamilie von Gottesbeim ift. Ausgezeichnet ift bas Bemalbe von Lucas Cranach: Churfurft Friedrich ber Beife von Sachsen ale Rind und feine Mutter. Gben folder Aufmerffamfeit werth find zwei bier aufgehangte Driginal-Sandgeichnungen Albrecht Durers, beren erfte wieder ben St. Subertus barftellt und bie zweite ben b. Antonius von Padua; lettere ift feit mehreren Jahrhunderten in ber von Stromer'ichen Ramilie au Rurnberg gewesen. hinter ber Thure bangt ein b. Georg und außerdem an der weftlichen Band ein Gemalbe bes Belbenrittere Frang von Sidingen ale Anaben, nach welchem er auf ber Chernburg felbft bieweilen mit Urmbruftbolgen geschoffen baben foll. Das Bilb tragt unverfennbare Spuren bavon, ift aber in fünftlerifder Begiebung nicht von großem Berthe. Gin entichiedenes Runftlertalent beurfundet bagegen ein mundericones Bemalbe, welches ben Berrn barftellt, wie er bie Rinber fegnet; Die Mutter, welche ihre Rindlein darbringen, find Portraits ber

Prinzessinnen bes Anhaltinischen Fürstenhauses, welche Lucas Cranach auf diese gludliche Weise verherrlicht hat. Unter dem Schreinwerfe dieses Gemaches verdient ein altes Pult mit einsgelegter Elsenbeinarbeit und ein Schrauf aus Coin besichtigt zu werden. Auf der Thure eines Schränkhens erblickt man das Bild Friedrichs, des ersten Burggrafen von Nürnberg, eines Ahuherrn des Preufsischen Sauses.

"In dem Thurmftubchen neben bem Bobnzimmer befinden fich wieder mehrere Gemalbe, unter welchen Frang von Sidingen und Guftav Adolph befondere Auszeichnung verdienen. Darftellung aus ber Sphare bes driftlichen Glaubens, Die Ginfegung des beiligen Abendmable, bringt bas Beilige biefer Sandlung auf eine ergreifende Beife gur außern Unichauung. 3met andere intereffante alte Bilber, welche gegenwärtig bier aufgeftellt find, nämlich : Effigies illustris adolescentis domini Joannis Principis in Anhalt anno aetatis ejus sedecimo, 1520, unb Joachimus Dei gratia Marchio Brandenburgensis aetatis ejus sedecimo anno vero salutis, 1520, werben gur Decoration bes porbern Zimmers bes Burgherrn bienen, welches bermalen noch nicht eingerichtet ift. Gin altes Schrantchen und ein fleines febr funftreich geschnittes Kenfter, letteres ein Beschent ber Brogbergogin Stephanie von Baden Ronigl. Sob., wird ber Besucher nicht unbemerft laffen.

"Aus dem Gemache des Burgherrn führt eine Stiege in bas oberfte Thurmftübchen. Borzägliche Glasmalereien schmuden bie Fenster, unter denen ein Apostel Thomas und ein Wappen der Familie von Tauffirchen aus dem Jahre 1558 besondere Wirfung hervordringen. Ein Pult mit einem Aufsage von Eisenguß ist sehenswerth; die Medaillons, welche er zeigt, stellen unten die Siege Napoleons, oben seine Besteger, die drei Monarchen von Destreich, Rußland und Preussen dar.

"Dbgleich die Burg noch mehrere Gemächer enthält, so befindet sich doch in diesen nichts, was den beschriebenen Gegenständen gleich fame oder fie gar überträfe, daher wir im Allgesmeinen bloß noch bemerken, daß die Fenster Glasmalereien entstalten und hin und wieder alterthumliches Geräthe sich befindet.

So weit die Mobilien neu find, entsprechen fle alle bem Stile ber altern und ber gangen innern Ginrichtung ber Burg. biefem Stodwerfe leitet bie fortlaufende Stiege auf die Binnen ber Burg, wo fich auf beiden Seiten, nach Guden und Rorden. Thurme erheben, ju welchen man auf Stiegen von Gifenguß gelangt. Gine reine Luft athmet bie Bruft bier oben , und es fdweift ber Blid über bie Umgebung ber Burg bin. Berfuchen wir bas Panorama von Rheinstein zu zeichnen. Bon boben Bergen rings begrengt, bietet fich bem Blide ein weiter Thalfeffel bar. Der Rhein bilbet einen Gee. In ber ansehnlichen Tiefe malat er feine Wogen von Suben nach Norben. Er grout. Es bat ein Felfenfamm gewagt, fich bem freien Sohne ber Alpen in den Weg zu werfen, und ihn gezwungen, bag er fich burch bie schmale Deffnung brange, bie man bas Bingerloch nennt. Umfonft gurnt er und versucht, fich über bas gelfenwehr mit aller Dacht zu fturgen. Dit bem gangen Ungeftum ungebanbigter Rraft wirft er fich endlich in bas schmale Thor, fturmt ichaumend hindurch und bringt nun mit vollem Grimm gegen ben Relfen von Rheinstein, als wolle er ben Rolog in feinen Grundfesten erschüttern; aber mit ftolger Rube weifet Diefer ben Schäumenden gurud, bag er fich binüber nach Sanct Clemens wendet, wo die Schen vor bem ftillen Beiligthume ibn bewältigt, bamit er fanft und rubig vorüberfluthe und binter ben Bergen bes Bobenthales verschwinde. Rechts von ber Burg erheben fic machtige Berge. Gegen Guben von bem Faigbergerhofe berab und unten, wo ber Weg ju ibm fich binauf windet und eine einzelne Wohnung fleht, Die einft ein betriebfamer Frangofe bier erbaut, ja felbft bis jum guge ber Burg bin gieben fich faft bis aur Mitte ber Berge uppige Reben, bann aber beginnt Riebermald fie bis jum Scheitel zu befleiben. Beiter gegen Bingen bin, wo zum Undenken an die unter Breuffens mobitbatiger Kurforge vollbrachte Sprengung bes Bingerloches ein Denfmal fieht, bas auf ben Feloftuden rubet, welche man bem Grunde bes Rheines enthoben, bort bie Spur fleißiger Menfchenband auf bem linken Stromufer auf. Die wilben Berge, einzelne Felsjaden grotest emporftredend, ruden ju ben weit boberen Bergen

Raffau's naher bin; unten an ihrem Fuße grunt wieder bie töftliche Rebe, mahrend oben auf dem Gipfel der schone Wald sich hinzieht, welcher unter dem Namen Niederwald in dem Andenken Unzähliger lebt. In seinen Schattengangen lustwanzbeln Tausende und genießen die entzudenden Aussichten, welche sich vom Schlosse hinab gen Bacharach in eine schauerliche und doch so reizende Bergschlucht, von der Nossel nach Bingen hin und in das reizende Nahethal bis zu des Rheingrafensteins wilden Felshöhen und vom Tempel in das paradiesische Rheinzgau eröffnen."

## Der 3olf-, faikberger- und Lendershof.

In der Tiefe, am Rhein, hart unter dem Faigberg, und der Burg durch eine Kette von Mauern verbunden, stand der Jolhof, S. 330, in dessen Namen deutlich genug seine Bestimsmung ausgesprochen. In der That ließ sich für die Anlegung eines Landzolls kaum eine geeignetere Localität ermitteln. Bon der Clemenskirche an verengte sich die jederzeit schmale Strasse immer mehr, so daß sie zulest quer durch den Hof des Jolkgebäudes ging. Rein Krametsvogel konnte der Ausmerksamkeit des Jölkners entgeben. Aus dem gleichen Grunde war aber die Stelle, von tieser Wildniß umgeben, vor allen andern den Wegeslagerern günstig, und ist sie deshalb von den ältesten Zeiten her den Reisenden eine fürchterliche Charybbis geblieben. Manche grausige Geschichte wird davon erzählt: die jängste wohl, und darum weniger tragisch, entstammt dem J. 1775.

Ein hutmacher aus Bingen, der auf dem Jahrmarkt bei ber Waldfirche zu St. Albegund gute Geschäfte gemacht, ging ober schwankte, mit Gold und Wein reichlich beladen, nach haus, ohne bei der bereits eingetretenen Dämmerung in Gefolge seiner beglüdenden Stimmung der Gefahren des Jollhofs zu gedenken. Trechtingshausen, die Elemenskirche hatte er glüdlich hinter sich, und es schalte ihm aus der Ferne frohlicher Gesang entgegen. Richt allerdings nüchtern schienen die Rehlen, das ließ sie aber

um fo anziehender auf die Gefühle bes manbernden Bechers wirfen. Den luftigen Gefellen fic anzuschliegen, verboppelt er feine Schritte, in bem Raum por bem Bollbof floft er jeboch auf ein leichtes Sinbernig, auf eine ausgespannte Corbel, wie wir mit einem fpanifchen Bort ben Bindfaben nennen, und es fallt in bemfelben Augenblid ein Piftolenfdug, ber urploglich ben Gebanfen und Schritten bes Sutmachers eine andere Rich. tung gibt. Statt bem Belage guzueilen, fucht er ber verbachtigen Rachbarichaft ber hofsgebaude zu entflieben. In blindem Schrecken findet er gleichwohl ben Ausgang, weit aber fann er feinen Lauf nicht fortfegen, muß vielmehr in den naben Beiden fich ver= friechen. Sier bort er raube Stimmen, die von einer Patrouille auszugeben fceinen, boch am Ende fein Refultat fur bie Suchen= ben erbringen. "Es wird wohl ein Juchs gegen bie Corbel gerennt fein und alfo ben Soug veranlagt haben." Das leuchtet feinen Cameraden ein, und fie febren inegefamt gurud, um nach furger Unterbrechung bas Belage fortgufegen.

Unbeweglich bleibt ber Sutmacher unter ber Beiben Schut. Ueber ber ausgestandenen Angft ift ber Raufch von ihm gewichen. allmälig fommt ihm auch ber Bebanten, bag er unverfebrt bringender Befahr entronnen fci. Befühle ber Art laffen bas Bedürfnig ber Mittheilung empfinden, und biefes zu befriedigen. ergibt fich nach langerm Barten bie Gelegenheit. Bon Bingen folenbert gemächlich berab ein ftattlicher Berr, beffen ganges Meugere, bell belauchtet von bem mittlerweile bervorgetretenen Mond, geeignet, bie letten Beforgniffe bes hutmachere ju verscheuchen. Auf bem Saupt trug er, was vor Allem der Sutmacher mit Boblgefallen mahrnabm, einen feinen Rila mit reicher goldner Schlinge, blendend weiß lenchtet bas Mouffelin-Sabot an feiner Bruft, roth, von feinem Tuch, über und über mit goldnen Borden befegt ift der Rod, barunter fpielt, tief berabreichend, bie weiß atlasne goldgestidte Weste, beinabe bie zwei goldnen Uhrfetten bededend, ber ichwarzen Casimirhofe ichliegen fic an die fnappen blinfenden Stiefel. Alfo burch ber Rleider Pract empfoblen, mar es ber Nachtwandler wenigftens chen fo febr burch fein gutmuthiges freundliches Aussehen. Gine golone

Dose trug er geöffnet in ber Hand, und im Vorbeigeben bot er eine Prise zusamt einem traulichen "guten Abend" dem ihn begaffenden Bingener. Der erwidert den Grug, nimmt die Prise, gewahrend aber, daß der Fremdling den Psad dem Hose zu einsschlagen will, rust er ihn zurück.

"Da ift es nicht juft," fügt er bingu, und es folgt bie Erzählung von bem eben Erlebten. Andachtig bort ber Frembe au, er lagt fich neben ben Warner auf bas Gras nieber, und amifchen ben beiben entspinnt fich ein Befprach, bas von Minute gu Minute vertraulicher wird. "3ch fenne euch mobl." fpricht der ftaage Berr, ,,bin oft in euerm Saufe gewesen, auf bem Martt, neben bem reichen Apothefer. 3br fteht euch auch recht gut." - "Dein Austommen hab ich freilich," entgegnet ber Sutmacher, "aber bie Runbicaft fonnte beffer fein. Den but ba, wenn 3hr auch in meinem Saufe gemefen feib, babt 3br von mir nicht gefauft." - "Das ift ein Mainzer Suf ......" ermidert der Unbefannte, und manches Wort wird noch gewechfelt, bis die Thurmubr bruben ju Asmannshausen die Mitternachtftunde verfündigt. Da erhebt fic ber Staage von bem niedern Gig. "Die ruft mich zur Rube," fpricht er, "und bie will ich suchen in bem Euch fo schredhaft vorfommenben Sof. Bollt 3hr mit mir geben, foll Ench fein Saar gefrummt werden, bas verfpreche ich Guch, wollt 3hr lieber in Guerm Bett folafen, fo mertet mobl auf bas Wort, bas ich Guch auf ben Weg gebe. 3br fonntet an ber Binger Brud Leute finden, mit benen nicht ju fraffen. Das Wort wird Euch fougen." Der hutmacher empfand für ben Bollhof unüberwindliche Abneigung, wollte lieber fein Blud ferner verfuchen, und ichied unter wiederholtem Sandebrud von bem eben gewonnenen Freunde. "Das Wort nicht zu vergeffen," rief ber ibm nach, und fortwährend bat auf feinem Bege bie zwei Silben ber Butmacher fich ine Bedachtniß gurudgerufen. Dem Aufgang jur Brude ift er nabe, und es fturgen auf ibn zwei Baffermanniche Geftalten bes grimmigften Aussehens. "Den Beutel ber ," ruft ber eine, "Michel", entgegnet ber Bebrobte, und mit bem Ausruf, "bas hat ber Teufel bir gefagt," verschwinden bie Wegelagerer im Gebusch. Den Augenblid barduf treten sie aber nochmals bem Wanberer entgegen: "dir soll und darf nichts geschehen, aber sag doch, wer hat dir die Losung verrathen?" und es erzählt der Befragte sein Abenteuer, beschreibt ihn, von dem er das Wort vernommen. Spricht der eine Räuber: "da bist du auf den rechten gestoßen, das ist unser Hauptmann."

In ben 90er Jahren fam ber ältere Sohn bes Geheimraths von Eyf regelmäßig nach bem Jollhof, bes herbstes Segen einzuthun. Da fand er, wie ich aus seinem Munde hörte, sedesmal bas haus überfüllt von dem verdächtigsten Bolf, das da ausund einging wie in seinem Eigenthum. Solches hat mehrmalen der junge Mann dem hofpächter verwiesen, ihm aufgegeben, die Leute fortzuschaffen. "Das steht nicht in meiner Macht," erzwiderte stets der hosmann, "in dieser Einsamseit befinde ich mich in ihrer Gewalt, mit ihnen muß ich mich halten, mit den Wölfen heulen." Für die Rheinstraße den nöthigen Raum zu gewinnen, wurde der Jollhof, bei dem kein Joll mehr zu erheben, abgebrochen. Das etwas weiter auswärts erbaute Wirthshaus entstammt ber neuesten Zeit.

Auf bem Plateau über bem Rheinstein bat fich ber Faitberger Sof angebaut, noch weiter, bem Binger Balbe ju, fieht ber Lenderebof, S. 318, von dem es beifit, bag bafelbft ein Rlofter, von St. Leonhards herren bewohnt, gemefen. Dem muß ich widersprechen. Der fleine Orben bes b. Leonbard, S. Léonard de l'Artige, war nach feiner gangen Deconomie lediglich auf die Landschaft Limolin berechnet, und wird er ichwerlich in einer andern Proving von Frankreich ein Rlofter gehabt haben. Das Rlofter auf bem Lenbershof muß bem Orben bes b. Lazarus, S. Ladre in ber Sprache bes Mittelalters, angehort haben, wie benn besagter Orben in bem Erzstift Daing mehre Baufer, an ber Mofel auch Bifchofftein gehabt bat. Um die Beit seines Ursprungs variiren die Angaben. In dem Almanach royal für 1788 beißt es: »On fixe la fondation de l'Ordre de S. Lazare de Jerusalem avant 1060, terme des premières croisades« (?), anderewo beißt es, er fei um das 3. 1119 gestiftet, von Papft Mexander IV burch Bulle vom 3. 1255 bestätigt und an Die Regel bes b. Augustinus gebunden worden.

Des Orbens eigentliche Bestimmung mar bie Pflege ber Rranten, die jablos in ben ungeregelten Reiben ber Rreugfahrer portommen mußten. Den Ausfätigen vorzugeweise hatten bie Bruder ihre Sorgfalt zuzuwenden. Nachdem bie Befellichaft einis germagen ju Rraften gefommen, ergab fich mit ibr, was auch in größern Orben vorgefommen ift, bie De- und Sanftmuthigen verharrten in bem Dienfte ber Aussatigen, die Streitbaren, Die nur in vorübergebender Begeifterung eine Beschäftigung übernommen, für die fie nicht geschaffen, ergriffen die erfte Belegenbeit, ju bem Baffenhandwerf jurudjufehren. Go entftanben auch in diefem Orden bie beiben Claffen, fechtende Ritter und betende Samaritaner. Immer aber blieb bie Pflege ber Ausfanigen bas Sauptaugenmert ber Gesellichaft, bie fogar einen Borgug barin fuchte, Aussätige in ihre Gemeinschaft aufzunebe Der Großmeister bes hospitals ju Jerusalem mußte men. febesmal aus ben ausfäßigen Rittern ermablet werben, wie bas aus einer Bulle bes Papftes Paul IV vom 3. 1565 fich ergibt. Da heißt es, bes Orbens Ritter, nachbem fie um die Mitte bes 13. Jahrhunderts aus Sprien vertrieben worden, hatten bem Papft Innocentius IV vorgestellt, von ber Stiftung an fei jedesmal ein aussätiger Ritter jum Großmeifter gewählt worden, ben alten Bebrauch beizubehalten mare aber für fest eine Unmöglichfeit, indem alle gu bem hospital gehörigen aussätigen Ritter unter ben Streichen ber Ungläubigen gefallen feien. Deshalb mußten fie ben Papft bitten, funftig einen Grofmeifter, ber von bet Rrantheit frei, suchen zu burfen, was benn auch bewiftigt worben.

R. Ludwig VII, ans dem gelobten Lande heimkehrend, war von einer Bahl Lazarusritter begleitet, und denen schenkte er, sie für Frankreich zu gewinnen, 1134 das Richdorf Boigny, 14 Stunde nordöstlich von Orleans, 4 Stunde von dem rechten User der Loire entlegen. Auch wurden sie mit unterschiedlichen Breiheiten begnadigt, und zu der Oberaufsicht aller Sospitäler und Krankenhäuser des Königreichs bestellt. Nachdem Jerusalem für die Christen verloren, kamen die Ritter in immer größerer Bahl, zumal in K. Ludwigs IX Gesolge, nach Europa herüber, und breiteten sie sich aus durch Frankreich, Italien, England,

Schotland, Deutschland, Ungern, in allen biesen Ländern hospitäler errichtend, als deren Oberhaupt sich der Präceptor des Hauses zu Boigny, oder, nach seinem völligen Titel, der Großmeister des Ordens des h. Lazarus dies- und jenseits des Meeres gerirte; der wechselseitige Berband der einzelnen häuser wurde indessen durch die Sprachverschiedenheit und die verhältnismäßig geringe Zahl der Ordensglieder wesentlich begintrachtigt.

Bu Ende bes 15. Jahrhunderte war man in Italien mit ben Lazariften febr unzufrieden geworden; man nannte fie überfluffig, indem der Ausfätigen täglich weniger vorfamen, wollte auch wiffen, bag ber Gifer im Rranfenbienft ichier erfaltet fei, und bie Ritter nur mehr bebacht, von bem reichen Ertrag ihrer Comthureien fich gutlich ju thun. Das fand Gingang, und wurde der Orben von Papft Innocentius VIII burd Bulle vom 3. 1490 unterbrudt, fein gefamtes Eigenthum ben Rhodiferrittern überwiefen. Die Bulle anzuerkennen, weigerte man fich in Frankreich, und blieb bort ber Orden in feiner bisberigen Berfaffung, bem Großmeister ju Boigny untergeordnet. Balb barauf murbe er auch in Italien burch Leo X restaurirt, und von Bius IV mit neuen Privilegien begnabigt, die jedoch Pius V theilweise beforantte. Indeffen gab ber Tod bes Grogmeifters im 3. 1572 bem unlängft ermählten Gregor XIII Beranfaffung, ben Orben bes b. Lazarus mit fenem bes b. Mauritius zu vereinigen, und bem Bergog Emanuel Philibert von Savopen bas erbliche Großmeifterthum biefer vereinigten Orben zu verleiben. Franfreich wurde fofort gegen folche Bestimmung protestirt, und ber im 3. 1571 ermählte Großmeifter Frang Salvigti, aus einem nach Frankreich verpflanzten Zweige ber Ramilie, in feinen Befugniffen geschütt. Es bat auch der Orden in dem ju Boigny 1578 abgehaltenen Generalcapitel ben Befig ber in Franfreid belegenen Comthureien behauptet und fich pon ben Stalienern ganglich losgefagt.

11m die in dem fernen Deutschland belegenen Comthureien bekümmerte sich niemand: sie mogen gutentheils in der Reformation untergegangen sein, wie das namentlich der Fall mit der Comthurei Faigberg gewesen sein wird. Ein Bild von der trau-

rigen Laze solcher entlegenen Häuser und ihren magnis damnis entwirft die Urkunde, gerichtet von Bruder Peter von Rugur, militis, humilis magistri generalis ordinis militiae S. Lazari Hierosol. citra et ultra mare, magistrabus et sororibus domorum in Gevenne (Gsenn) et in Seedors, sugeschrichen, datirt 1443, sin domo nostra de Boigniaco, nicht Soigniaco, wie Hottinger und Joh. Müller sasen.

In folder Berfaffung befand fic ber eigentliche Lagarusorben, ale R. Beinrich IV, jum Beiden feiner aufrichtigen Be-Februng, im 3. 1607 ben Orben Unfer Lieben Frauen vom Berge Rarmel ftiftete, und die Roften ber Stiftung ju erfparen, bemfelben durch Urfunde vom April 1608 das Grogmeifterthum bes St. Lagarusordens und alle von bemfelben abhangende Comthureien, Priorate und Pfrunden, wie fie immer ber Groß= meifter ju vergeben gehabt, zuwendete. Bugleich ernannte er ben bisberigen Großmeifter von St. Lagarus, Philibert von Rereftang, jum Grogmeifter bes neuen Orbens, ber fortan ber Orben Unfer Lieben Frauen vom Berge Rarmel und bes b. Lazarus von Berufalem beigen mußte. Es wurde biefem Orden die beffan-Dige Bermaltung ber Rranfenhaufer, Spitaler, Lagarethe und abnlicher öffentlichen Unftalten übertragen, immer noch in einer gemiffen Rudficht fur ben urfprunglichen 3med bee Lagarusprbens, indem ber Konig verordnete, daß die Ausfätigen insgesamt an einem bestimmten Orte auf Roften bes Orbens, feiner Stiftung gemäß, unterhalten wetben follten.

R. Lubwig XIV bestätigte die Stiftung in den J. 1664 und 1672, verschaffte ihr auch bedeutenden Zuwachs, indem er ihr die Besigungen des Ordens vom h. Geist zu Montpellier, von S. Jago, des Deutschordens und eine Menge einzelner Hospitäler zuwendete. Der Deutschorden, auf die Friedenschlüsse gestügt, behauptete sein Recht, die andern Stiftungen mußten sich aber dem tel est notre plaisir sügen, und der Orden nahm einen gewaltigen Ausschwung, nachdem Rerestang das Großmeisterthum zu handen des Königs aufgegeben, und dieser den despotischen Louvois zu seinem Generalvicarius für den Orden ernannt hatte. Leuvois starb den 16. Jul. 1691, und der König gab 1693 das

Grofmeifterthum ber vereinigten Orben an ben Marquis von Dangeau, von welchem, von feiner Saltung in ber neuen Burbe vieles, jum Theil Ergögliches Bb. 4 S. 621 - 624 ergablt worden. Bis zu Dangeaus Zeiten hatten bie Ritter feine Ceremonienfleidung, fondern nur in dem Knopfloch der Befte an einem brei ginger breiten, gewäfferten, amaranthfarbnen Band ein goldnes Rreuz getragen. Sothanes Rreug, mit 8 Spigen, Beigte an ber einen Seite, auf einer amgranthfarbig emaillirten Platte bas Bilbnig ber h. Jungfrau mit bem Jesusfindlein, und auf ber andern Seite, auf einem grun emaillirten Mittelfdilb, bas Bild bes b. Lazarus. Die vier Binfel bes Kreuzes maren mit vier goldnen Lilien, und bie Spigen mit goldnen Rnopfden Der Grofmeifter Dangeau aber bat eine febr cofette Ceremonienfleidung eingeführt, ein weißer Rod mit goldnen Franfen borbirt, barüber ein großes von grun und lifa getheiltes Rreug, ein lilafarbner Mantel, auf welchem zwischen goldnen Rronen der Buchftaben M. geftidt, und bergleichen Baret. Diefe Rleidung, obgleich nicht von bem Ronig bestätigt, murbe faft 20 Jahre lang bei öffentlichen Ceremonien und namentlich am Sof getragen, fam aber wieber außer Bebrauch. Noch hat Dangeau ber Bequemlichfeit balber bas bisber fets zu Boigny in dem Ordensbause abgehaltene Generalcapitel im 3. 1694 nach Paris verlegt.

R. Ludwig XV, ben Drben bestätigend 1722, 1757 und 1770, verordnet in dem Reglement vom 15. Juni 1757, Art. 10: \*Les chevaliers porteront au col la Croix des dits Ordres attachée à un ruban de couleur amarante. Er hat auch, etwan 1770, seinen Enkel, den Grasen von Provence, nachemaligen R. Ludwig XVIII, zum Großmeister bestellt, und bestimmte dieser, in dem zu Bersailles, 19. April 1774 abgehaltenen Capitel, unter königlicher Genehmigung und mit Einstimmung des ganzen Ordens, die Ritter sollten künstig auf den Kleidern, und bei Feierlichkeiten auf den Mänteln ein genähetes grünes Kreuz mit acht Spizen tragen, eine Borschrift, die sedoch sehr bald außer Uedung gekommen zu sein scheint, denn 1788 trugen die Ritter bas Kreuz weder in dem Knopstoch der Weste, noch dem Kleide

angeheftet, fonbern an einem grunen Banbe, bas um ben Sals geschlungen en sautoir auf bie Bruft berabbing. Bor ber Aufnahme waren brei abliche Generationen zu beweisen. "Sind es aber Versonen, die bem Staat ober bem Orben ansebnliche Dienfte geleiftet baben, fo nimmt man es nicht fo genau, und ber Große meifter fann ohne weiteres bergleichen Canbibaten bas Orbensfreug verleihen und fie ale Gnabenritter aufnehmen. Die Beifts lichen, welche ihren Abel beweifen, haben ben Rang unter ben chevaliers de justice. Außerbem hat ber Orben noch Caplane und bienende Bruder, bie nicht von Abel find. Dieu et mon Roi ift bes Ordens Babliprud." 3m 3. 1772 waren ibm bie Rlofter und Ginfunfte ber burch papftliches Breve unterdrudten Congregation bes b. Rufus von Bienne einverleibt worden. Den 27. Mars 1775 ertheilte ber Graf von Provence bas Orbensfreux seinem Premier écuyer marquis de Montesquiou-Fezenzac und bem Gefandten am Reichstag zu Regensburg marquis de Bombelles, bem nachmaligen Bischof von Amiene.

Rach bem Almanach royal von 1788 bestand ber Orbensrath aus neun Rittern, grands officiers et commandeurs, an beren Spige ber marquis de Montesquiou-Fezenzac, premier écuyer de Monsieur, chancelier garde des sceaux et surintendant des finances de l'Ordre. Prévôt et maître des cérémonies war Graf Dagoult, General-Secretair ein D. Dorat be Chameulles. Der Conseil pour les affaires contentieuses bestand aus vier Mitgliedern, barunter ber Parlamentsabvocat Treilhard, nachmalen einer ber funf Directoren ber frangofischen Republif. Er wird burch ben Ritter von lang, ber ibn gu Raftadt unter ben frangofifchen Gefandten fab, befdrieben, "wie man auf bem Theater einen Rotar fieht, nur nicht im fcmargen, fonbern im farbigen Rode, gleichsam berbeigerufen, um fur bas beutsche Reich bas Teftament ju machen, immer mit ben Banben fectend und plaidovirend." Andere Ordensofficiere maren ber Tresorier general, ein Benealogift, ber berühmte Cherin, bem Berthier ale Abjunct und bereinftiger Rachfolger beigegeben, ber Archivintenbant, ber Archivcuftos, ber principal commis du greffe, ber Agent des affaires de l'Ordre, régisseur et receveur

des biens territoriaux de l'Ordre, mit einem Survivant, ein Herold, Roi d'armes et garde armorial, zwei Huissiers, seder mit einem Survivant, ein Historiograph, M. Gautier de Sibert, de l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres, dem adjungirt M. Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres. Durch die Revolution vernichtet, lebte der Orden wieder auf, als sein bisheriger Großmeister, Ludwig XVIII den Thron bestieg, sedoch nur um nach Berlauf von 15 Jahren, und, wie es scheint, für immer unterzugehen.

## Der Mäusthurm, das Bingerloch.

Wie es nur ein furger Weg ift von bem Lendershof nach Bingen, fo ift es ein febr natürlicher Uebergang von bem Tegten Grogmeifter bee St. Lagarusordens gu bem Stammhaufe ber Capetinger und Bourbonen , ju bem bicht an ber Rabe, gleich vor Bingen gelegenen Ruperteberg. Schmal ift ber Ranm, burch welchen Rheinstein und Bingen getrennt, 11 Stunde, aber ber Beg, fortwährend an bem Saum des unmerflich milber fic gestaltenden Gebirges fortlaufend, bietet bes Beachtenswerthen manches. Die Pogbach, über deren Mundung ber bobe Befiger pon Rheinstein 1842-1844 ein großes bolgernes Schweigerhaus erbauen ließ, um der herrlichen Aussicht auf Bingen, das Bingers toch, Asmannshausen, Aulhaufen, den Niederwald zu genießen, bildet die Grengscheibe zwischen bem Faigberg und bem großen Rheinberg mit feinem 1000 Fuß hohen Gipfel, ber Trudenberg genannt, auf welchem, neben mehren Grabbugeln, man auch eine germanifche Opferftatte aufgefunden haben will. Bewiß ift, baß eine folche weiter westlich im Bingerwald, zwifden ben Gerharbes bofen und ber Laushutte fich befindet. Gine andere örtliche Mert würdigfeit ift die auf bem vorspringenden Felfen, awischen bem Thal der Morgenbach, ihrer Mundung nabe, und bem Rhein gelegene Alte Schange. Der Boltsfage nach follen bie Romer bier ein Lager gehabt haben. Sie besteht aus einem 6-8 Buf

pohen Erdwall, worin die Maner verborgen. Auf der Sabseite erkennt man das alte Bertheidigungswerf gar bald, auch auf der dem Rhein zugekehrten Seite läßt es sich noch wohl untersseiden. Mehr verwischt ist es auf der Nord- und Oftseite. Dennoch ist es außer Zweiscl, daß die Alte Schanze ein Römerscastell gewesen, welches zu dem System des westlichen Psahlsgrabens gehörig. Es bildete ein regelmäßiges längliches Viereck von 710 Fuß Länge und 580—600 Fuß Breite. Im Innern der Schanze sieht man kein Grundgemäuer, doch könnte solches vielleicht unter dem Gestrüpp verborgen sein, welches den kunstlich geebneten, von zwei breiten Wegen kreuzweise durchschnitztenen Raum bedeckt. Nachgrabungen sind, meines Wissens, noch nicht vorgenommen worden.

Beiter aufwarts folgt, auf einem Borfprunge bes Rupertoberge die Elisenhobe (420 guß), so genannt, weil die Pringeffin Elifabeth Ludovica von Bayern, ale fünftige Rronpringeffin von Preuffen, 1823 jum erstenmal bas neue Baterland betretend, auf biefer Stelle feierlich empfangen murbe, und auf ber reigenden Bobe, in bem aus Baumftammen und Rinde erbauten, Rheinwarts offenen Pavillon bas Frubftud einnahm. Auch im 3. 1836 wurden bier ber Rroupring von Preuffen und feine Durchlauchtigfte Bemablin von Abgcordneten ber Stadt Rreugnad, welcher biefer Puntt guftanbig, ehrfurchtevoll begrugt. In ber Tiefe, neben ber Strafe, gleich vor bem einft fo gefürchteten Bingerloch, ficht bas Monument, gefest um bas Undenfen ju verewigen ber burch bie preuffifche Regierung verordneten, in feltener Bebarrlichfeit von 1830 bis 1832 fortgeseten Arbeiten. burch welche biefer berühmte Engyaß von 21 bis auf 210 Ruf verbreitet worden. Das Monument tragt die folgende Inschrift: An biefer Stelle bes Rheins verengte ein Kelfenriff bie Durchfahrt. Bielen Schiffen ward es verberblic. Unter ber Regierung Friedrich Bilbelms bes III, Ronige von Preuffen, ift bie Durchfahrt nach breifahriger Arbeit auf 210 gug, bas 10face ber frubern, verbreitet. Auf gesprengtem Geftein ift bies Dentmal errichtet, 1832. Eine bobe Boblthat bat hiermit Ronig

Friedrich Wilhelm III ben Anwohnern bes Rheinlandes angebeiben laffen, fie wurde auch mit Enthusiasmus begrüßt, als wovon noch bin und wieder Zeugniffe vorhanden sein mögen, Fingerringe, in welche, ftatt bes Demants, ein Studlein bes gebrochenen Steins gefaßt.

Gehr beluftigend find, ben Entbedungen ber Reuzeit verglichen, die Ansichten ber Alten von ber Beschaffenbeit jenes Bingerlochs. Es ichreibt Dielhelm: "Das Binger Loch wird man ohnweit ber Stadt Bingen mitten im Rhein etwas weiter hinunter gemahr, wo fich bie Robe in biefen Flug begiebt. Es ift foldes wegen ber verborgenen Welfen und Rlippen für bie Schiffleute ein gefährlicher Drt. Bey bober Fluth ift es nicht wohl zu beobachten, allein bey warmen hundstagen fieht man beutlich, wie fich bas Rheinwaffer an ber nordlichen Scite bes Dausethurns, welcher auf einem Felfen fieht, mit einem ftarten Betofe gleichsam ftaffelweis nach und nach gerade unter fich fentet, und nicht andere fcheinet, ale ob bas Schiff, worinnen man fahrt, etliche Staffeln binunter ju fteigen batte. ift ber Fall etwan funfzig Jug breit, und viele fagen, bag fic in diefer Gegend ein Theil des Waffere murflich unter die Erbe verliere. Es pflegen bannenbero biejenigen, welche etwas furchts fam find, an biefem gefährlichen Orte auszufteigen und gu Buß ju geben. Gleichwohl wird diefer Bafferfall ober Birbel, beffen Brauffen man beynabe eine halbe Stunde weit boren fan, wit erwehnet, blos von ben vielen verborgenen groffen und fleinen Steinfelfen verurfachet.

"Dieweil uns auch eben zu bieser Zeit von vertrauter Sand eine eigentlichere Beschreibung bieses Binger Locks ist übersendet worden, so wollen wir solche von Wort zu Wort hier mit eins rüden. Zu merken ist, daß von dem Mäusethurn an bis gegen die Ede des Berges, worauf das alte verfallene Schloß Ehrensfels steht, die Felsen gleichsam in Form eines Dammes theils über theils unter dem Wasser verborgen liegen, wovon der Rheinsstrom, so zu sagen, aufgeschwellet wird. Gegen das User zu besindet sich eine sichere und tiese Deffnung, ohngesehr funsiss Schritte weit, durch welche alle Schiffe, wenn sie anders sicher

fabren wollen, nothwendig burch muffen. Diefe Deffnung wirb eigentlich bas Binger loch genant. Beil auch bas Baffer mit einer ftarfen Bemalt bindurchtringet, und über bie zur Seiten liegende Relfen binüberfällt, fo erregt es gewaltige Bellen und ein fürchterliches Geräusche. In ber That aber ift bie Gefahr im hinunterfahren fo groß nicht, als man insgemein barfur balt, indem bas Baffer ben rechten Beg von felbft zeigt. Ben groffen und ichwer gelabenen Schiffen wird zu biefer Durchfahrt iederzeit ein auter Steurmann erforbert. Derohalben ift es von benenienigen eine ungegrundete Meynung, welche vorgeben, bag allba unter ber Erbe ein Schlund fen, welcher bas Baffer verfolinge und bey St. Goar wieder bervorbringe. Wie benn bie erforberlichen Eigenschaften eines unterirbifden Schlunde allba gar nicht zu finden fewn follen; fonbern weil es ben Ramen eines Lochs führe, fo fcy man auf die Bebanten geratben, als ob fich foldes unter bem Baffer befinde, ba boch, nach ber Sprachart ber Schiffleute, blos die Deffnung zwischen ben baffgen Kelfen barunter verftanden werbe, wenn fie fagen : Best fabren wir burche loch ac. Denn wer bie Matur verfteht und biefen Drt betrachtet, ber fan bie oben angeführte Meynung von einem allda befindlichen Schlund ohnmöglich behaupten.

"Ein anderer Bericht eines guten Freunds aus Bingen lautet also: Gleich unter dem Mäusthurn ift der völlige Rhein vor diesem von der einen bis zu der andern Seite von Natur mit großen Felsen und Steinen gleich einem Damm also besetzt gewesen, daß weder Flöße noch Schiffe hinauf noch herunter haben kommen können, weswegen die Schiffberrn durch solchen Felsendamm etliche Löcher sprengten und machen laffen, wodurch alsdann die Schiffe und Flösse passuren mußen, und welche Desseung nunmehro das Binger Loch genennet wird. Wie es denn die Naturerforscher selbst allda mit ansehen können, wie das Wasser gleichsam als in einen Trichter hinlause. Sonst bezeugen auch die berühmten Kausseute in Franksurt am Mayn, Namens die herrn von Stodum, noch heut zu Tage, wie ihre Großeltern erst noch bey Mannsgedenken, auf erlangte churmaynzische Erslaubnis, die alldasige längst zuvor gemachte Desseung besagten

Felsenbammes noch besser hatten erweitern lassen, damit sie mit ihren groffen Solzstöffen, auf beren jedem sich oft bey 300 Berfonen besinden, durchfommen können. Man siehet auch noch bis
auf diesen Tag die alten übrigen groffen Stude oder Eden von ben
zerschlagenen Felsen an beyden Ulfern gegen einander über fteben."

Dielbelm fahrt fort : "Dhngefehr einen Buchfenfchuß weit von diesem Wirbel unterhalb Bingen ; auf einer fleinen Infel im Rhein, ftebt auch ber beruffene und in ber gangen Belt befante Maufethurn. Es ift berfelbe auf einen gelfen von groffen und vortrefflichen Steinen fo feft erbauet, bag er aller Gemalt bes muthenden Rheinfluffes miderfteben und die graufamften Bellen aushalten tan. Benn ber Rhein flein ift, fo merfet man an bem Relfen um ben Thurn berum gar eigentlich, bag entweder Mauren ober ein anderes Bebaude baben geftanben babe, wozu ber Grund mit unbefdreiblicher Dube muß geleget worben feyn. In ben groffern Steinen erblidt man verfchiebene Creungen ober Rabipeichen, in bem Thurn felbft aber ein ausgebobltes loch, worein man por diefem, vielleicht auch noch, Diejenigen au fteden pflegte, welche fich an bem gegenüberftebenben Bollhauß vergriffen hatten. Der gelehrte Abt von Spanbeim, Johannes Trithemius, fcreibt in feiner Birfcauifden Chronif, pag. 35 ad Annum 967, bag biefer Thurn vor Beiten ale eine Barte, lat. Specula, jur Bache fur bas Baterland erbauet worden fen. Daber meynet auch ber berühmte Jefuit Nicolaus Gerarius, bag ber Thurn bavon feinen Ramen befommen babe. Denn weil man von bemfelben, ale von einer Barte, auf bie vorbenfahrende Schiffe wie eine Rate auf bie Maufe gelauret habe, fo fep er bernach ber Maufethurn genennet worden. Wie benn bie Alten bas Lauren und Ausspuren Maufen gu Andere bingegen meynen, diefer Thurn babe nennen pflegten. feinen Ramen baber erhalten, weil er lange Beit, nachbem bas baben geftandene Schloß gerftoret worben, unbefest geblieben fen; bie Alten aber batten ein muftes Saus, barinnen niemand meht gewohnet, eine Mäufeherberg benamet. Noch andere wollen behaupten, bag ber Erzbischof Billigis ber Bauberr von biefem Thurn gewesen fep, welches man aus ben vorbin gemelbeten

groffen Grundsteinen, worinnen ein Rad zu sehen sep, und ans den sehr rauhen Bersen an der St. Stephansfirche zu Mannz zur Genüge und klärlich erweisen könne. Zwar, wenn man den wahren Berstand von diesen alten Bersen recht wüste, würde man vielleicht bald darhinterkommen, was es mit dem Mäusesthurn eigentlich für eine Bewandnis habe. Es sind aber von benselben vornehmlich folgende drepe zu merken:

Pontem construxit apud Ajchaffburg, bene duxit, Ac pontem per Naha: miles transit quoque verna, Et bene Necesse prope Bing Maufen dedit esse.

Aus biefen Worten fan aber bennoch nicht bargethan werben, bag ibn besagter Willigis habe erbauen laffen. Die mehreften Beidichtidreiber und barunter vornehmlich Geb. Munfter, Dartin Polonus, Martin in Chronic., Marianus Scotus, Matthias in Theatr. Histor., Mayer in Th. Hist. und andere beglaubigen, baß biefer Thurn icon lange vor Billigifo allba geftanden babe. Ueberhaupt aber geht die gemeinfte Meynung babin, daß er von Sattone dem II Erzbischof zu Manng sep im Jahr 968 eben bamals aufgeführt worben, ale er auf bem Erbboben wegen ber vielen Daufe, fo ibm nach dem Leben geftanden, nicht bleiben fonnen, und fic alfo auf felbigen in Sicherheit begeben batte. Denn ale jur felbigen Beit eine groffe Theurung gemefen fep, und diefer Erzbischof vor benevielen armen Leuten, welche ibn um Brod angeflebet, feine Rube gebabt, babe er berfelben eine groffe Ungabl in eine Scheuer bringen, Dieselbe alebann mit Feuer angunden, und foldergeftalt diefe elende Menfchen barinnen ju Pulver verbrennen laffen. Als aber diefelben gang entfeglich gewinselt batten, folle diefer Satto gefagt haben : Bort! bort ! wie bie Kornmause pipen! hierauf mar er burch BDitesverbangnis von den Maufen auf allen Begen und Stegen verfolget worden, und ob er fich auch gleich endlich vor benfelben auf biefen mitten im Rhein ftebenben Thurn in Sicherheit hatte begeben wollen, maren ibm boch bie Daufe burch bas Baffer nachgeschwummen, ben Thurn binauf geflettert, und hatten ibn sulest im Jahr 970 ben lebendigem Leibe aufgefreffen. Ja es foreiben etliche, daß bie Mäufe an ben Banben und Tapeten feinen Ramen fogar abgenaget und vertilget hatten.

"Inzwischen will boch biefe Begebenheit vielen verbächtig fceinen, weil die Umftande bavon febr unterschiedlich ergablet werben, anbey auch gewiffe Radrichten ausweisen, bag biefe Rheinwarte, sowohl Schloß ale Thurn vorber nicht ber Mäusethurn, sondern die Sattenburg, ober Suttenberg geheiffen batte, und jur Sicherheit ber Schiffahrt und bes Bolles jur but und Bache erbauet worden mare. Die benn auch aus ber aufferlichen Bauart biefes Thurns ju erseben ift, bag man ibn nicht ber Maufe wegen, fonbern vielmehr bev Errichtung bes Bolls, aur Sicherheit der Rheinfahrt angelegt habe. Diefenigen, Die Diefe gange Begebenheit fur ein Gedichte balten, bedienen fic folgender Grunde: 1) Finde man biefe Ergablung bey feinem alten bewährten Scribenten aufgezeichnet, inmaffen bie alten Geschichtschreiber, ale Reginonis continuator, Marian. Scotus und viele andere nichts bavon anführten, und ichreibe ber berubmte Johannes Trithemius in feiner Birfcauifden Chronif pag. 35 ad Annum 987 also: Huic nos fabulæ auctoritatem nec damus, nec rursus subtrahimus, quam usque in hodiernum diem, & a veteribus descriptam legimus, & ab incolis terræ, ut a proavis perceptam auditu ad nepotes referri non ignoramus &c., b. i. es batten bie alten Borfabren folche Beschichte aufgezeichnet, und ware felbiger Orten bem gemeinen Bolfe fo vorgebracht und von ihme aus Ginfalt geglaubet worben, er aber wollte ibr weder ihren Glauben geben noch nehmen. 2) Treffe man unter ben Manngifden Bifcoffen feinen Sattos nem an, ber gur felbigen Beit gelebet babe. 3) Pflegten nur Die gemeinen Leute, nicht aber Die Belehrten biefen im Rhein befindlichen Thurn, fo vor diefem die Sattenburg geheiffen batte, ben Maufethurn ju nennen. 4) Gep jur Beit bes erwehnten Sattonis feine fonderliche Theurung und Sungerenoth gewesen. 5) Erzählten die alten Scribenten ben Tob Diefes Sattonis auf gang unterschiedene Arten. Honorius in floribus fagt nebft etlis den andern : Er ware von einem Donnerfeil getroffen und gerfomettert worden, bag er ben britten Tag bernach feinen Beift

bavon aufgegeben habe. Der berühmte Geschichtschreiber Albert Kranz, Libr. 179 in Metropoli spricht: Hatto ware in der Schlacht umfommen; Abam, Abbas Stadensis pag. 100, und Conrad von Lichtenau, Abbas Urspergensis pag. 150, melben: Er ware von groffer Traurigkeit gestorben. 6) habe Nicolaus Serarius, Libr. IV Rerum Moguntiacarum pag. 696, erweisen wollen, daß diese ganze Erzählung eine pure lautere Fabel sey.

"Diejenigen bingegen, fo biefe Ergablung fur eine mabrhaftige Begebenheit ausgeben, bringen folgende Beweißthumer ben und fagen : 1) berichteten foldes bewährte, auch fogar pabfiliche Gefchichtschreiber, fowohl alte ale neue, und zwar von jenen Siegfried Preshvter, Libr. I Epitomes, Martinus Volonus und Lambertue Schafnaburgenfis; von ben neuern aber Majolus in feinen nutlichen und curiensen Diebus canicularibus, ber gelehrte Refuit Beremigs Drerelins, Tom. II Opp. pag. 599, Ludwig Morerius in feinem iconen Lexico historico, hieronymus Gigas und andere mehr. 2) Berbe in ber Ordnung ber Manngischen Bifcoffe folgende Ausbrudung gefunden : Satto ber II, ben bie Mäufe fraffen, faß ziven Jahre. 3) Satte allerdings ber Thurn ber Bingen im Rhein von Niemand andere, ale von Sattone, ben die Raufe gefreffen, ben Ramen bes Maufethurns befommen fonnen, obwohl bas baben gestandene und nunmehro ganglich gerftorte Schlof vormale bie Sattenburg geheiffen habe. 4) So fer gewiß, bag Satto bie armen Leute in einer Scheuer verbrennen und fic babey alfo vernehmen laffen : Bort ! wie meine Maufe pipen! Bie er benn biefe Borte immer foll im Gebrauch gehabt haben: Wo ich nicht mahr rede, fo freffen mich bie Ranfe! Diefes bezeuge Theodor Engelhufius in feiner Chronif p. 172. 5) Delbeten die meiften und vornehmften Schriftfieller, daß er würflich von den Manfen fen gefreffen worden. 6) Satten biefes zwey gelehrte Manner, als Builielm Jengrin in feiner Chronologie, und Benbelin in Admirab. Nili Cap. XXI beutlich erwiefen, und jugleich alle Ginwurfe wiberleget.

"Der in ber gelehrten Belt hochberühmte Bittenbergische Polyhistor, herr Schurzsteisch hielte in einem Collegio 1677 super Antiquitates Poeticas biefe gange Geschichte nicht unbillig vor ein Gebichte, und meynte, daß, da bey den Alten die Rause ein Hieroglyphicum oder ausgesonnenes Bild des Fuhrwerks und der Wanderungen gewesen wären, diese Fabel davon ents sprungen sep, indem dieser Bischof Hatto selten zu Hause, mehrentheils aber auf Reisen gewesen sep, wie er denn auch darauf gestorben sep und in Italien begraben worden wäre. Aus diesem Grunde habe man gesagt, die Mäuse, d. i. die vielen Reisen hätten ihn gefressen, welches aber nach der Hand in eigentlichem Berstande genommen worden sep. Inzwischen lassen wir einen seben davon glauben, was er nur selbst will," und diese, von dem ehrlichen Haarfräußler gegebene Ersaubnis zu benutzen, hat Bodmann nicht versehlt.

"Done bier bie aus bem Reiche ber Geschichte von einem Spanheim, Introd. ad hist. Eccles. nov. test. S. 293, einem Serarius (bey Joannis Scr. R. M. L 446), einem Leudfeld, Apol. pro Hattone (in Lilienthals Select. Litter. S. 227), por langft verwiesene befannte Kabel neuerdings jur Schau aufzutragen," bebt der große Renner rheinischer Beschichte an, "bemerfen wir nur, daß der Mausthurm ein bloger Bolltburm gemefen, welcher eben fo, wie ebemable feine unter bem Ramen ber Pfalg bey Raub befannte Schwefter, gur Beschügung ber Rheinfahrt, und gur Durchsuchung und Unhaltung ber bort vorübergebenden Schiffe unter Erzbischof Sifrid II im erften Biertel bes XIII. Jahrh. erbauet , und mit Muferie , b. i. Gefdus , verfeben worden ift. Mushaus, Maushaus, Mußthurm heißt in der alten Chronif (bey Menden, Scr. rer. Ger., und bey Schottgen und Rreifig, Scr. R. Sax. I. 94, imgl. in Schwindens Monum. hass. I. 72) in Erathe Er. v. d. Erbtheilung des Sauf. Braunichw. und in hundert andern Stellen bas Beughans, fo wie auch ju Maint bas ebemable unferne bes alten Bilgbacher Thores gelegene ftabtifche Beughaus, in alten Ratheprotofollen bas Dogbug ber Stede by Bilgbach gelegen beißt; und hießen auch die aus dem Rathe ju Lubed und Braunfdweig jur Dberaufficht über bas ftabtifche Gefchup, bas Beughaus, und über die Muferie bepur tirten Mitglieber nach bem Ordinar. senat. Brunsvic. (in Leibs nigens Scr. R. Br. III. 354) die Musemeister 2c., wovon fic

noch bas beutige Bort Duftet, Muftebonnet ic. im Spracegebrauche erhalten bat. Wenn man ferner bebauptet, biefer Thurm feve gleichwohl zu unferes Erzbischofs Willigifens Beiten bort vorhanden gemefen, und zu beffen Beweis fich auf die uralten, ringe um ben Thurm ber von ibm gestifteten Rollegiate ftiftefirche St. Stevban ju Daing ebemable befindlich gewesenen Berfe berufen will, wo man gelesen: et bene necesse prope Bingmausen dedit esse, so habe ich vielmehr biese Berse weit richtiger in bem Unbange eines Cod. MSt. pergam. saec. XIII., welcher bas bey Ruchlern nachmable gebrudte Officium de B. Willigiso enthalten, und fich in bes getachten Stifte Archive befunden, angetroffen, ba es bann beißt : est ibi necesse, prope Binguensem dabis esse, welche fich mithin nicht auf biefen Thurm, fondern auf die von Billigifen bey Bingen erbaute Brude über Die Rabe beziehen, und fener Kabel nicht zur mindeften Unterfügung gereichen mogen.

"Eine, meines Biffens noch ungebrudte Chronif ber Bifcofe bon Strasburg ergablt bie Wefchichte unferes Satto, und bemerft baben: \*\*Antiquas Episcopi nauigantis, muriumque circumnatantium picturas et imagines a sinistro latere sancte crucis in introitu summi templi argentinensis usq. hodie videmus. Credibile est, picturas illas in bonum interpretari, non in dedecus, quoniam presulis caput radiis solaribus refulget, et diva Gertrudis itidem cum soricibus illic cernitur, -- et de Moguntino quidem Episcopo credere fas est, eum penituisse.«« Rebenber fey es gefagt, daß die ichnode Dighandlung ber Mainger Geschichte, Die fich ber ungenannte Berfaffer bes Romane: Satto Bifchof von Maing ac., Leipz. 1789, 8., burch ihre Bermandlung in eine Legende erlaubt bat, und vollends bie flägliche Erzählung bes 49. Rap. ber Mäufethurm, Seite 463 fgg., ju tief unter ber Rritif liege, ale bie bort aufgetischten Erbarmlichfeiten auch nur in Unregung bringen ju mogen; genug für ben achten Siftorifer, ju wiffen, bag von bem gangen, 560 Seiten fullenden Buche fein einziges Bort mahr fepe.

"Schweftern fand ber Maufethurm an bem Pfalzgrafenfteine ben Raub, und ber fogenannten Barte gu Boppart, bey welcher

gleichfalls ber Zoll (Bopparter Wartpsenning) entrichtet werden mußte; imgleichen an dem ganz ähnlichen Zollthurm ben Bascharach, selbst auch an dem Bilzbacher Zollthurm zu Mainz. Unterstützt wird diese Ableitung dadurch, daß gerade um diese Zeit die Rheinbesestigungen mitten auf dem Rheine in den Schwung kamen; wie dann Godfried, Mönch zu St. Pantaleon zu Kölln, von der Belagerung der Stadt Kölln durch den römischen K. Philipp im. Jahr 1205 sagt: »Naves maximas cum propugnaculis in medio Rheno statuunt, et balistarios, et Sarjantos qui illis in faciem fortiter resistant, plurimos constituunt &c.««

"Renere erflären ihn für einen Mauththurm. Wahr ift es, bag Mauß in jenen Ländern, welche sich des Worts Mauth bes bienen, im Mittelalter für ein gleichbedeutendes Wort mit Zoll gegolten habe, und dient zu besten Beweis das uralte gedruckte Glosfar. des Klosters Mölf, welches Maussen, Maute, durch Zoll überset; und wenn Horneck, Dest. Reimchr. R. 377, von R. Rudolf I sagt:

""Der Kunig Ebels Mutes an Tugenten sich verchert nicht, als noch manigem geschiecht, ber an Tugenden sich verchert, So er ber Chraft gevider vert Gegen des Todes Mamsse 22."",

fo fest Wolfram von Eschenbach ausdrücklich dafür: bes Todes 3oll. S. Pes, Gloss. (Scr. R. Austr. III.) v. Mausse; umsonst wird man sich aber bemühen, zu beweisen, daß das Wort Mauth für Zoll jemahls am Rheinstrome sprachüblich gewesen sepe.

"Wenn ich bann diesem noch beyfüge: 1) was ein ungenannter Berfasser einer nunmehr seltenen, zu Franksurt 1618, 8. 139 S. erschienenen Schrist: Meußthurm, von wunderbarlicher Natur — bes Mäusungeziesers, samt hist. Erzählung, wie weyl. drey geistliche herren, und neben andern drey weltliche Potentaten von Mäusen gefressen worden 2c., welche R. XVIII—XXIII. von unserm Mausthurm weitläuftig handelt, S. 114 anmerkt: ""XVI. Rompt einer sest an den Meußthurn, wann der Rein klein ist, sicht man das sundament, aber nicht die geringste Unzeig, daß Meuse da solten das Regiment gesührt haben. Man siet nichts, dann

etliche eingehamene Creup ober Rabfpeichen; und bann ift ein Gefengnug barinnen für bie welche ben Boll verfahren. Man folte auch bie brein werffen, bie fagen, es fev ber Deugthurn 2c. 2c."" Wodurch dann offenbar die Beit feiner Erbauuna. binfictlich ber, nur erft im XIII. Jahrhundert gelegentlich ber von einigen altern Geschichtschreibern ausgehecten Rabel von Erzbifchof Billigifens Abfunft, begonnenen erzstiftifden Bappenbilde, des Rade, beurfundet wird; 2) daß nur erft Trithem im XV. Jahrhundert von biefer fläglichen Legende von Satto II und unferm Mausthurme Melbung thut, und fur bie mabre Bebamme berfelben gelten muß, und bag 3) wenn man jenes erwägt, was vom Pohlnischen R. Popiel, Dlugoss. Hist. Pol. L. I. p. 76 sq. - von R. henrich IV, Leo Vrbevetan. Chron. Impp. (bey Lami, Delic. erud. Tom. III. p. 171 sq.) - vom Bifchof Wiberolf ju Strasburg, Wimpheling, Catal. Ep. Argen. p. 37, Schabe, Munfterbucht von Straeburg, S. 70, Grandidier, Essai sur l'Eglise Cath. de Strasbourg &c. - nom Bifchof Gotfried zu Denabrud, ber Augustiner Gotfchalf u. f. w. ermabnen: man wohl geneigt werden wird, ber Benennung unseres berüchtigten Thurmes jene Quelle anzuweisen, welche ber obenermabnte Berfaffer bereits graphifc entwidelt bat, weun er S. 130 fg. auf die Frage: ",, wie biefe grobe Landluge erwachsen fenn moge ?"" antwortet: ""Ich will's euch fagen: Erftlich bedenkt, bag furg vor biefes Bifchofe (Satto II) Zeiten ein Ronig von Pohlen wegen unmenschlicher That von Gott geftraft und burch Maufe verzehrt worben (?). Darzu ift fürs ander bie auffen am Rhein fommen ber Thurn, und bag man ben ein Meußthurn genennt. Bum Dritten haben bie armen Bamereleuth vermeint, ber Bifchoff habe Satto geheißen, er fen ein barter Mann gewefen, und gegen ben Armen unbarmbergig. Sie haben wir bes Bifchoffe Ramen, ben Thurn baben, und bann einen aus Pohlen von Deugen gefreffen. Solte es nun nicht feyn tonnen, bag etwa ein Schiff ben Rhein berabgangen, und einer gefragt, mas bas fur ein Thurn fepe ? ein ander geantwort : es ift ber Meußthurn, ber britt balb angefangen : es ift newlich ein ansehnlicher Berr, ich glaub ber Ronig in Poblen.

an Meufen ombfommen; bald wieberumb einer: zu Dent ift ein Bifcoff gemefen, ber bat Barto geheißen, ober Batto. Diefe gesambte Reben fonnen leichtlich einem, ber übel boret und wol reumbt, einen Unlag geben, ein folde Legende ju fcmieben, wie wir die vom Bifchoff und bem Meugthurn vnderhanden baben. Bil bann einer nicht fo weit, und gar in Pohlen lauffen, fo bleib er in ber Rabe. Es ift boch ber Bifchoff von Dffenbrud von Ratten und Maufen gefreffen worben; fan gar wol fepn, bag man eines fur bas ander verftanben, und ift ber gute Satto anftatt anderer rechtschuldiger, ind Geschrey tommen, als -P. Serarius fommentirt in Reb. Mog. und glaube ibm bieß, und noch mobil mehr, bann er ber Erft, welcher ex professo biefes argumentum tractiret ic."" Go bunft mich, ber Lefer werbe nunmehr auf ber rechten Stelle fieben , um fowohl bas mabre Alter biefes Thurmes, als ben Grund feiner Benennung, qugleich aber auch bas Abgeschmadte jener Legende, Die bepbes unferm Satto zumeffen, deutlich abzunehmen; auch zweifle ich von unfern beutigen Rheingauern febr, bag man ibnen beymeffen tonne, mas ber bemeldete Berfaffer ibnen aufzuburben beliebt, wenn er S. 135 verfichert : ", Gewiß ifie, wer ju Bingen und im gangen Rindam boret, bag ein Pater (Serarius) fev, ber ben Meugthurn leugne, und nicht leiden moge, ber folebt bas Creus für fich ac.""

"Eine saubere und genaue Ansicht ber Ruine bieser Burg und des gegenüberliegenden Mausthurms findet sich in den bereits angezeigten Ansichten des Rheins, heft I. zu S. 63. Der Berfasser hält ihn noch immer für ein Werk Erzbischof Hatto's I und für eine von diesem erbaute Warte, welche in ältern Zeiten Nachts beleuchtet wurde, um die Borüberschiffenden vor Gesahr zu warnen; welches er noch wahrscheinlicher sindet, weil die Rheinschiffsahrt in dieser Gegend eigentlich durch die gegenüber liegende Burg Ehrensels beherrscht wird. Man fragt aber billig: wie reimet sich Hatto I (IX. Jahrh.) zu der nur erst im Anfange bes XIII. Jahrhunderts erbaueten Burg Ehrensels?"

Gegen bie Ansicht Bobmanns erhebt fich jedoch mit Dacht Dr. hofrath Beibenbach in einer feiner vortrefflichen Monogra-

phien. "Geit Bobmann behauptet bat, ber Maufethurm fei gleichgeitig mit ber Burg Chrenfels von Ergbischof Sifrib II gebauet worben, um bie vorbeifahrenden Schiffe gur Entrichtung bes Bolles an zwingen, ift Diefes aus einem Buche in bas andere ubergegangen und fur eine ausgemachte Sache gehalten worben. Borauf grundet aber Bodmann diefe Behauptung ? Auf bas Unwahre ber Sattofage, auf ben Namen Maufethurm, ber aus Dugthurm (Gefchusthurm) verderbt fein foll, und endlich auf bie Urfunde über die Erbauung von Ehrenfele. Wie es fedoch mit biefer Urfunde und bem verschrieenen Bolle aussieht, babe ich bei ber Befchichte ber Burg Chrenfele gezeigt; mare fie aber auch acht, fo murbe fie auch bann noch nicht ben geringften Unhaltspunkt fur eine folde Behauptung geben, indem fie auch nicht im entfernteften ben Boll und folglich einen Thurm gu feiner Sicherheit berührt. Run aber, wo fie offenbar unacht ift, muß bie Erbauung durch den Ergbischof Sifrid um fo mehr als unbegrundet ericheinen. Aber auch ber vermutbete 3med, mie annebmbar berfelbe auch icheint, ift nur eine Sypothefe, bie baburch an Glaubwurdigfeit vieles verliert, bag Trithem bei ber Ergablung ber Sattofage vom Maufethurm fpricht, obne biefer Beftimmung ju gebenten , die er gewiß gefannt und nicht verschwiegen batte, ba er boch nicht unterließ zu bemerfen, ber Mäusethurm (murium arx) lage ber Burg Chrenfels gegenüber, wo ein Boll erhoben werbe. Gin geschichtlicher Boden fur Bodmanne Behauptung fehlt alfo ganglich, und Beit wie 3med ber Erbauung biefes rathfelhaften Thurmes find fur uns wiederum in baffelbe Stabium gerudt, worin fie vor Bobmanns Unnahme ftanden. Es ift überhaupt eine auffallende Erscheinung, bag bie Landesgeschichte fo gang und gar nichts über biefen Thurm berichtet, bag felbit auch die leifefte Undeutung fehlt, mabrend fich boch die Sage feiner fo bemachtigt bat, bag fein Rame überall im gangen Baterlande befannt ift.

"Schon biefes hatte Beranlassung geben sollen, ber Sage felbst naher nachzuspuren und ihren innern Kern zu prufen, statt sie furzweg für eine abgeschmadte Monchsfabel vornehm zu verswerfen; allein nur Wenige haben baran gebacht, zu untersuchen,

in wie weit bann irgend ein geschichtliches Ereignig berfelben au Grunde liegen und Beranlaffung ju bem Sagenhaften gegeben baben tonne. "Eine Sage überhaupt ohne Prufung, ohne jureichende Grunde ichlechthin verwerfen,"" fagt Profeffor Braun im Binfelmann'ichen Programm ber Bonner Alterthumsfreunde von 1856, "mag ale Beweis geiftiger Freiheit angeseben werben; biefes Berfahren ift an fich bennoch fo unvernunftig, als eine Sage ohne irgend eine Prufung und ohne gureichende Grunde für mahr gnnehmen. Das entschloffene Bermerfen ift fein Beweis von Scharffichtigfeit, mohl aber manchmal vom Begentheil. Bare ber Blid in ber That fcarfer, batte er bie Rraft, in bie Dammerung und bas Dunkel ber grauen Borgeit einzudringen und frembe Bestalten ju unterscheiben; batte ber prufende Beift Die Dacht, entschwundene Beitalter ju feiner Beschauung naber beranzuziehen, bann murbe er Dinge feben, die er jest langnet, ledialid, weil er fie nicht fieht. Entschwundene Beltalter faben gewaltige, riefenhafte Erzeugniffe ber Natur, bie im Laufe ber Beit und mit ben Beranberungen, bie unfer Planet erlitten, untergegangen find; man laugnet bas einftige Dafein nicht, weil baffelbe von ben bandgreiflichen Ueberreften berfelben unleugbar bezeugt wird. Der Same, ber Rern, aus welchem ber Baum mit feinem Stamme und welt ausgebreiteten Meften bervorgetreten, ift langft verichwunden und unfichtbar geworben. Dagen bie Moleschotts ber Natur biefen Rern läugnen, weil fie ibn nicht feben, nicht taften; biefer Rern war bennoch ba, und ohne Diefen Rern werben fie in Ewigfeit feinen Baum, feine Bflange bervorbringen! Auf bem Bebiete ber Beschichte ift es nicht viel Richt Alles ift falich, was man in dem gewöhnlichen Sinne bes Wortes nicht als mahr beweifen fann; bas Recht wird nicht Unrecht, wenn ibm auch bie Beweise gu feiner augern Anerkennung fehlen, und es ift ber ichlechtefte Abel nicht, beffen Diplome por Jahrhunderten vom Bahne ber Beit vernichtet worden find."" Bon folden Ansichten ebenfalls ausgebend, will ich nun freilich nicht zu beweisen fuchen, bag Erge bifchof Satto von den Mäufen gefreffen worden fei, benn bas ware laderlich, aber es ift Pflicht zu untersuchen, wie benn

eigentlich biese Sage entstehen und auf Satto angewendet werden fonnte.

"Der Sage gebenft zuerft Tritbem, ber 1516 farb, in feiner Birfquer Chronif jum Jahre 973, und am Schluffe fügt er bann bingu: "Diefer Beschichte fann ich weder Glaubwurdigkeit verleiben, noch will ich fie laugnen; ich habe fie nicht allein von ben Alten aufgezeichnet gefunden, fondern fie lebt auch gewiffermagen noch lebendig im Munde bes Bolfes. Der Thurm aber, in welchem Satto von ben Daufen aufgefreffen fein foll, ftebt bei ber Stadt Bingen, Mainger Diocese, mitten im Rhein, ber Burg Ehrenfels gegenüber, wo ein Boll erhoben wird, und er wird bis auf ben beutigen Tag von ben Bewohnern ber Deugthurm genannt."" Trithem hatte alfo für bas Borhandensein ber Sage eine boppelte Bemafr, porgefundene, und aber verlorene Aufzeichnung, und bas Fortleben im Munde bes Bolfes, welches icon bamale fur ben Thurm feinen anbern Ramen, als Mäufethurm, batte. Die Sage ift bemnach alter, ale Trithem, und biefer nicht, wie Bodmann in feiner Beife fagt, ,,,, die mabre Bebamme biefer flaglichen Legende"". Die Unterfuchung murbe nun an Schwierigfeit verlieren, wenn uns die Quellen befannt waren, aus welchen Trithem geschöpft bat; indem biefe aber ganglich fehlen, muffen wir bavon abfteben, ben gaben gu verfolgen, ber une babin fuhren fonnte, ju feben, mann bie Sage entftanden und mit bem Maufethurm in Berbindung gebracht worden fei. Es bleibt und inbeffen noch ein anderer Weg übrig, ber namlich, ju untersuchen, ob bie Sage vereinzelt baftebe, ober ob fie mebrfach vorfomme, und wie im letteren Kalle ibre Banberung ftattgefunden habe.

"Die Historia Novientensis monasterii (Ebersmünster an ber Il im Elfaß) bei Böhmer, font. rer. germ. 3, erzählt: ""Nach bem Tobe bes Abtes Bauberich wählten die Brüder nach ber Regel bes h. Benedift ben Rudolf zum Abt. Das nahm ber Bischof Alewich von Straßburg sehr übel auf; wüthend kam er in das Rloster und nahm das ganze Bermögen, wie den Schaß ber Kirche weg. Und als dann die Brüder ihn an die frühere Freundschaft erinnerten, die er gegen sie als Abt von Reichenap

gebegt babe, foll er geantwortet haben : Fraber batte ich bie Maria von Reichenau jur Frau, jest aber ift die Maria von Strafburg mein rechtmäßiges Beib 1). Babrend er nun aber in ber barauf folgenden Racht mit feinen Begleitern im Rlofter folicf, fab er bei verschloffenen Thuren eine Schaar bewaffneter Ritter ju fich eintreten. Diefe ftellten fic an feinem Bette auf, und einer, welcher ben übrigen vorgefest zu fein ichien, ftredte eine Lange über ibn aus, und begann mit brobender Stimme ju fragen, warum er es mage, gewaltsam in fein Saus eingus bringen ? Bitternd und bebend ichwieg ber Bifchof. Jener aber fprach zu feinem Gefolge: Ergreifet biefen Bermegenen, und werfet ibn mit Schmach aus meinem Saufe. Und fogleich ergriffen ihn einige bei den Banden, andere bei den Rugen, und warfen ibn gur Belle binaus, in welcher er gelegen batte. Da machte er garm, fo dag auch bie andern, welche mit ibm ba foliefen, mach murben und berbeifpraugen. Die genannten Ritter maren verschwunden, ben Bischof aber fanden fie vor ber Thure liegen, und ale fie ihn bann fragten, wie er babin gefommen fei, ergablte er, bag unbefannte Ritter ibn aus dem Bette geriffen und bortbin geworfen batten. Er versuchte nun von ber Erbe aufzufteben, fonnte fich aber weber, an Banben noch an Rugen regen. Da boben ibn bann bie Seinigen auf und festen ibn auf einen Stuhl, wo er auf Befragen über Geftalt und Defen ber Ritter antwortete, es feien Danner von bober Geftalt gewesen, welche auf ihren Belmen und Schildern Rrenge gehabt batten. Und ale er bann auch bie gornvollen Borte ihres Auführere ergablte, riefen alle einftimmig aus, es fei bas Riemand andere, ale ber b. Mauritius mit ber Thebaifchen Legion gewesen 2). Nun gab man eiligft Alles jurud, was man auf Befehl bes Bischofe bem Rlofter gewaltsam genommen hatte, brachte ibn felbft in ein Schiff und führte ibn gur Stadt. er dort beinahe ein Jahr lang am Podagra und Chiragra frank gelegen batte, famen ungemein wilbe Maufe von frember Beftalt

<sup>1)</sup> Die h. Maria war Schutheilige von Reichenau, wie von Strafburg.

<sup>2)</sup> Der h. Mauritins mit der Thebäischen Legion war der Schutheilige bes Plofters Ebersmünfter.

und Farbe, und fingen an, seine Fußzehen und Fingerspigen zu benagen. Sie waren auf keinerlei Beise abzuwehren, benn als man sogar bas Bett, worin ber Bischof lag, mit vier Stricken in der Luft aufgehangen hatte, ließen sie sich von der Dede an den Stricken herab, und nagten an ihm, bis er ftarb (1001); ja die Geistlichen zener Kirche erzählten sogar, sie seien mit ihm begraben worden."

"In einer 1618 erschienenen Schrift über ben Mäufethurm, auf welche ich unten gurudfommen werbe, beißt es: ""Es ift boch ber Bischoff von Offenbrud von Ratten und Maufen gefreffen worden; fann gar wol fein, bag man eines fur bas ander verstanden, und ift ber gute Satto anstatt anderer rechtschulbiger ine Gefdrei fommen ;"" und Bodmann neunt biefen Dengbrudifden Bifchof Gottfried. Run bat es aber nie einen Bifchof Gottfried von Denabrud gegeben, und bas Gingige, mas bie Osnabrudifche Geschichte Berwandtes mit ber eben ergablten Sage vom Bifchof Alewich, nicht aber mit ber Sattofage bat. ftebt bei Dietmar von Merfeburg im vierten Buche, Rapitel 46 feiner Chronit, wo er ergablt : "Unter ber Regierung Otto's III ward Graf Albi, ein Sobn Markgraf Gunceline, von feinem Bafallen im Balbe aus einem wichtigen Grunde ermorbet. Seine Grafichaft empfing fammt bem an ber Mulbe liegenben Leben ber Ergbifchof Gifiler ju Magadaburg (Magbeburg). Deffen Rammerer, mein geiftlicher Mitbruber Gunteri (Gunther), ber beim Raifer viel galt und bemfelben baufig treue Dienfte leiftete, tam nach bem Tobe bes Bifchofe Dobo von Afanbrun (Denabrud) nach Italien. Ale er nun, vom Raifer febr quabia empfangen, in allen Punften, bie er ibm porzutragen batte. Bebor fand, ericbienen ibm in ber folgenben Racht nach feiner Unterredung mit bem Raifer bie beiligen Martyrer Crispin und Erisvinian (bie Schusbeiligen von Denabrud) und fragten, ob er ibr Bisthum annehmen wolle ? Er antwortete: Ja, fo Gott will und es euch gefällt! Sofort befam er von jedem von ihnen einen Speerftich, und ale er barauf erwachte, fonnte er ohne frembe Gulfe nicht von feinem Lager auffieben. Um andern Tage erfüllte ber Raifer, ale er von feiner Rrantheit borte, fein

Bersprechen treu. Darauf fehrte Gunteri, nachdem er wieder Rräfte gewonnen, nach hause zurud und lebte noch vier Jahre, indem er am 25. November (1000) das Zeitliche mit dem Ewigen vertauschte." Die ganze Aehnlichseit beruht also hier auf der Erscheinung der Schusheiligen, dem Borsommen einer Lanze, wenn auch unter abweichender Anwendung, und darauf erfolgter Rrankheit, während von Mäusen bei Günther seine Rede ist. Dabei will ich sedoch nicht verschweigen, daß nach Iselins historischem und geographischem Lexicon (Basel 1720) die Sage besteht, Bischof Bernhard von Danabrück, was wohl Benno II heißen soll, habe die Ratten und Räuse aus seinem Bisthum verwiesen, was wiederum also nicht mit der Hattosage stimmt, sondern mit der Sage vom h. Erzbischose Rabanus Maurus von Rainz, der ein Gleiches in Winkel gethan haben soll.

"Aber eine verwandte Sage, wie die über Batto, besieht aber ben Polenbergog Pompill oder Popiel, einem fagenhaften Rurften vor bem ebeuso sagenhaften Diaft, ber etwa in ber Mitte bes neunten Jahrhunderts der Stifter einer neuen Dynaftie geworben fein foll. Bon Dompill beißt es, er babe auf Anftiften feiner Gemablin feine nachften Bermandten vergiften laffen, weil er befürchtet babe, fie möchten nach feinem Tobe feinen beiben Sohnen bas Reich entreißen. Aus ben Rorpern ber Bergifteten feien bann fo viele Daufe gefommen, bag fie ibn, nebft feiner Frau und feinen Rindern und trop ihrer Flucht in den feften Thurm Rrogwibta im Goplofee (Rrufdwig), lebendig aufgefreffen batten. Diefer Sage, welche unter anbern in Sartfnoch's Hist. Polon. ergablt wirb, gebenft auch Georg Rollenhagen in feinem 1568 gebichteten Eroschmeuseler, bem wir auch folgende altefte poctische Bearbeitung ber Sattosage verdanten, wie ich fie nach Simrod's lebertragung gebe.

> Fürwahr es ist kein Zweisel bran, Daß die Maus gar wohl schwimmen kann: Denn als hatto, Bischof von Menz, Das Korn sammelt in seiner Grenz, Und arme Leute kamen gelausen, Um für ihr Gelb ihm Korn abzukausen, Bersperrt' er die in einer Scheur, Und ließ sie verbrennen im Feur.

Als aber ble gefangenen Mann
Ihr Jammergeschrei huben an,
Lacht ber Bischof von Herzensgrund,
Sprach mit seinem gottlosen Mund:
"Bie schön können die Kornmäns singen!
Kommt, kommt, ich will euch mehr Korn bringen!"
Bon Stund an sah er Abenteuer:
Die Mäns liesen zu ihm vom Feuer
So häusig, daß Niemand konnt wehren,
Sie wollten ihn lebend verzehren.

Carum baut' er mitten im Rhein Einen hohen Thurm von rothem Stein, Den Gurer viele haben gesehen, Darauf ben Mäusen zu entgehen; Uber es war verlorne Sach; Sie schwammen ihm in Hausen nach Stiegen muthig ben Thurm hinauf, Fraßen ihn ungebraten auf.

"Bevor wir nun aber zum Bergleiche biefer brei Sagen schreiten, muffen wir uns zuvor in der Mainzer Geschichte umssehen, um zu ersahren, in wie weit auf den Erzbischof Hatto eine solche Sage, deren innerer Kern doch nur sichtliche und außerordentliche Strafe Gottes für begangene Frevelthat ist, ansgewendet werden konnte. Die Mainzer Kirche hat zwei Erzsbischöfe des Ramens Hatto gehabt, Hatto I, der von 891 bis 913 regierte, und Hatto II, der von 968 bis 970 den erzbischöfs lichen Stuhl inne hatte.

"Hatto I war, wie Mehrere berichten, vor seiner Erhebung auf den Stuhl von Mainz Abt zu Reichenau. Trithem sagt zwar, er sei Mönch in Fulda gewesen, allein das Kalendarium Necrologicum der Benedictiner zu Lorsch sagt ausdrücklich, er sei Abt ihrer Congregation gewesen, was dann auf Fulda nicht paßt, wo es allerdings einen Abt Hatto gegeben hat, der sedoch nicht Erzbischof von Mainz geworden ist, sondern nach dem Ratalog der Fuldaer Aebte bei Böhmer, kont. 3. 163, als der sechste Abt schon am 12. April 856 gestorben war. Bon unserm Erzbischose Hatto I erzählen nun Widesind (res gestae saxonicae l. 1. c. 22) und der genannte Dietmar von Merseburg im 4. Rapitel des 1. Buches Folgendes: ""Zwischen Konrad, dem Bater des Königs Konrad, und Adelbert (dem Babenberger)

vor ein Gebichte, und meynte, baß, da bey den Alten die Mäuse ein Hieroglyphicum oder ausgesonnenes Bild des Fuhrwerfs und der Wanderungen gewesen wären, diese Fabel davon entssprungen sep, indem dieser Bischof Datto selten zu Hause, mehrentheils aber auf Reisen gewesen sep, wie er denn auch darauf gestorden sep und in Italien begraden worden wäre. Aus diesem Grunde habe man gesagt, die Mäuse, d. i. die vielen Reisen hätten ihn gefressen, welches aber nach der Hand in eigentlichem Berstande genommen worden sep. Inzwischen lassen wir einen seden davon glauben, was er nur selbst will," und diese, von dem ehrlichen Haarfräusler gegebene Erlaubnis zu benutzen, hat Bodmann nicht versehlt.

"Done bier die aus bem Reiche ber Geschichte von einem Spanheim, Introd. ad hist. Eccles. nov. test. S. 293, einem Serarius (bey Joannis Scr. R. M. I. 446), einem Leudfeld, Apol. pro Hattone (in Lilienthale Select. Litter. S. 227), vorlangft verwiesene befannte gabel neuerdinge jur Schau aufzutragen," bebt ber große Renner rheinischer Beschichte an, "bemerfen wir nur, bag ber Mausthurm ein bloger Bollthurm gewefen, welcher eben fo, wie ebemahls feine unter bem Namen ber Pfalz bey Raub befannte Schwefter, jur Befchugung ber Rheinfahrt, und gur Durchsuchung und Unhaltung ber bort porübergebenden Schiffe unter Erzbischof Gifrid II im erften Biertel bes XIII. Jahrh. erbauet , und mit Muferie , b. i. Gefchus , verfeben worden ift. Mushaus, Maushaus, Mußthurm beißt in ber alten Chronif (bey Menden, Scr. rer. Ger., und bey Schottgen und Rreifig, Scr. R. Sax. I. 94, imgl. in Schwindens Monum. hass. I. 72) in Erathe Er. v. b. Erbtheilung bes Sauf. Braunfdw. und in hundert andern Stellen bas Beughans, fo wie auch ju Maing bas ehemahls unferne bes alten Bilgbacher Thores gelegene ftadtifche Beughaus, in alten Rathsprotofollen bas Doghug ber Stede by Bilgbach gelegen beißt; und hießen auch die aus dem Rathe ju Lubed und Braunschweig jur Dberaufficht über bas ftabtifche Gefcug, bas Beughaus, und über bie Duferie beputirten Mitglieder nach bem Ordinar, senat. Brunsvic, (in Leibe nigens Scr. R. Br. III. 354) die Musemeister 2c., wovon fic

noch bas beutige Bort Duftet, Muffebonnet ac. im Sprachgebrauche erhalten bat. Wenn man ferner behauptet, biefer Thurm fepe gleichwohl ju unferes Erzbifchofe Willigifens Reiten bort vorhanden gemefen, und zu beffen Beweis fich auf bie uralten, ringe um ben Thurm ber von ibm gestifteten Rollegiatftiftefirche St. Stephan ju Maing ebemable befindlich gewesenen Berfe berufen will, mo man gelesen: et bene necesse prope Bingmausen dedit esse, so habe ich vielmehr biese Berse weit richtiger in bem Unbange eines Cod. MSt. pergam. saec. XIII., welcher bas bey Ruchlern nachmabls gebruckte Officium de B. Willigiso enthalten, und fich in bes gebachten Stifts Archive befunden, angetroffen, ba es bann beift : est ibi necesse, prope Binguensem dabis esse, welche fich mithin nicht auf biefen Thurm, fondern auf die von Billigifen bey Bingen erbaute Brude über Die Rabe beziehen, und fener gabel nicht gur mindeften Unterfügung gereichen mogen.

"Gine, meines Biffens noch ungebrudte Chronit ber Bifchofe von Strasburg ergablt bie Wefchichte unferes Satto, und bemerft baben: » Antiquas Episcopi nauigantis, muriumque circumnatantium picturas et imagines a sinistro latere sancte crucis in introitu summi templi argentinensis usq. hodie videmus. Credibile est, picturas illas in bonum interpretari, non in dedecus, quoniam presulis caput radiis solaribus refulget, et diva Gertrudis itidem cum soricibus illic cernitur, — et de Moguntino quidem Episcopo credere fas est, eum penituisse. «« Rebenber fen es gefagt, bag bie fonobe Dighandlung ber Mainzer Geschichte, bie fich ber ungenannte Berfaffer bes Romans: Satto Bifchof von Maing zc., Leipg. 1789, 8., burch ihre Bermanblung in eine Legende erlaubt hat, und vollends bie flägliche Erzählung des 49. Rap. ber Mäufethurm, Seite 463 fag., ju tief unter ber Rritit liege, ale bie bort aufgetischten Erbarmlichfeiten auch nur in Unregung bringen ju mogen; genug fur ben achten Siftorifer, zu miffen, bag von bem gangen, 560 Seiten füllenden Buche fein einziges Bort mahr fepe.

"Schweftern fand ber Mausethurm an bem Pfalggrafenfteine ben Raub, und ber sogenannten Warte ju Boppart, bey welcher

gleichfalls ber Zoll (Bopparter Wartpsenning) entricktet werden mußte; imgleichen an dem ganz ähnlichen Zollthurm ben Bascharach, selbst auch an dem Bilzbacher Zollthurm zu Mainz. Unterstützt wird diese Ableitung dadurch, daß gerade um diese Zeit die Rheinbesestigungen mitten auf dem Rheine in den Schwung kamen; wie dann Godsried, Mönch zu St. Pantaleon zu Kölln, von der Belagerung der Stadt Kölln durch den römischen K. Philipp im. Jahr 1205 sagt: »Naves maximas cum propugnaculis in medio Rheno statuunt, et balistarios, et Sarjantos qui illis in faciem fortiter resistant, plurimos constituunt &c.««

"Neuere erflaren ihn fur einen Mauththurm. Bahr ift es, bağ Mauß in jenen Lanbern, welche sich bes Borts Mauth bestienen, im Mittelalter für ein gleichbedeutendes Bort mit Joll gegolten habe, und dient zu bessen Beweis das uralte gedruckte Glossar. des Klosters Mölf, welches Maussen, Maute, durch Boll überset; und wenn horneck, Dest. Reimchr. R. 377, von R. Rudolf I sagt:

""Der Kunig Ebels Mutes an Tugenten sich verchert nicht, als noch manigem geschiecht, ber an Tugenden sich verchert, So er ber Chrast gevider vert Gegen des Todes Mamsse 2c."",

fo fest Wolfram von Eschenbach ausdrücklich dafür: bes Tobes Boll. S. Pes, Gloss. (Scr. R. Austr. III.) v. Mausse; umsonst wird man sich aber bemühen, zu beweisen, daß das Wort Mauth für Zoll jemahls am Rheinstrome sprachublich gewesen sepe.

"Wenn ich dann diesem noch bepfüge: 1) was ein ungenannter Berfasser einer nunmehr seltenen, zu Frankfurt 1618,
8. 139 S. erschienenen Schrist: Meußthurm, von wunderbarlicher Natur — bes Mäusungeziesers, samt hist.
Erzählung, wie weyl. drey geistliche herren, und
neben andern drey weltliche Potentaten von Mäusen
gefressen worden zc., welche R. XVIII—XXIII. von unserm
Mausthurm weitläuftig handelt, S. 114 anmerst: ""XVI. Kompt
einer segt an den Meußthurn, wann der Rein flein ist, sicht
man das sundament, aber nicht die geringste Anzeig, daß Meuse
da solten das Regiment geführt haben. Man siet nichts, dann

etliche eingehamene Creus ober Rabiveiden; und bann ift ein Gefengnuß darinnen fur bie welche ben Boll verfahren. Man folte auch die brein werffen, die fagen, es fen ber Deuffthurn 2c. 2c." Bodurch dann offenbar bie Beit feiner Erbauung, binfictlich ber, nur erft im XIU. Jahrhundert gelegentlich ber von einigen altern Beschichtschreibern ausgebedten Rabel von Erzbischof Billigifens Abfunft, begonnenen erzstiftischen Bappenbilde, des Rads, beurfundet wird; 2) daß nur erft Trithem im XV. Jahrhundert von biefer fläglichen Legende von Satto II und unferm Mausthurme Melbung thut, und fur die mabre Bebamme berfelben gelten muß, und bag 3) wenn man jenes erwägt, was vom Pohlnischen R. Popiel, Dlugoss. Hist. Pol. L. L. p. 76 sq. - von R. Henrich IV, Leo Vrbevetan. Chron. Impp. (bey Lami, Delic. erud. Tom. III. p. 171 sq.) - vom Bifchof Widerolf zu Strasburg, Bimpheling, Catal. Ep. Argen. p. 37, Schade, Munfterbuchl von Straeburg, S. 70, Grandidier, Essai sur l'Eglise Cath. de Strasbourg &c. - pom Bifchof Gotfried ju Denabrud, ber Augustiner Gotichalf u. f. w. ermabnen: man wohl geneigt werden wird, ber Benennung unseres berüchtigten Thurmes jene Quelle anzuweisen, welche ber obenermannte Berfaffer bereits graphifch entwidelt hat, wenn er S. 130 fg. auf die Frage : "wie biefe grobe Landluge erwachsen seyn moge ?"" antwortet: ""Ich will's euch fagen: Erftlich bebenkt, daß furg vor biefes Bifchofe (Satto II) Zeiten ein Ronig von Poblen wegen unmenschlicher That von Gott geftraft und burch Maufe verzehrt worben (?). Darzu ift furs ander bie auffen am Rhein tommen ber Thurn, und bag man ben ein Meuftburn genennt. Bum Dritten baben bie armen Bawersleuth vermeint, ber Bifcoff babe Satto geheißen, er fey ein harter Mann gewesen, und gegen ben Armen unbarmbergig. Die haben wir bes Bifchoffe namen, ben Thurn baben, und bann einen aus Pohlen von Meugen gefreffen. Solte es nun nicht feyn tonnen, daß etwa ein Schiff ben Rhein berabgangen, und einer gefragt, mas bas fur ein Thurn fepe ? ein ander geantwort : es ift ber Deugthurn, ber britt balb angefangen : es ift newlich ein ansehnlicher Berr, ich glaub ber Ronig in Poblen.

an Deufen ombfommen; balb wieberumb einer : ju Dent ift ein Bifchoff gemefen, ber bat Sarto geheißen, ober Satto. Diefe gefambte Reden fonnen leichtlich einem, ber übel boret und wot reumbt, einen Unlag geben, ein folche Legende ju fcmieben, wie wir die vom Bifchoff und bem Meugthurn vuderhanden haben. Bil bann einer nicht fo weit, und gar in Poblen lauffen, fo bleib er in ber Rabe. Es ift boch ber Bifchoff von Offenbrud von Ratten und Maufen gefreffen worten; fan gar wol fenn, bag man eines fur bas ander verftanben, und ift ber gute Satto anftatt anderer rechtschuldiger, ins Gefdrey fommen, als -P. Serarius fommentirt in Reb. Mog. vnd glaube ihm dieß, vnd noch wohl mehr, bann er ber Erft, welcher ex professo biefes argumentum tractiret ic."" Go bunft mich, ber Lefer werbe nunmehr auf ber rechten Stelle fteben, um fowohl bas mabre Alter biefes Thurmes, ale ben Grund feiner Benennung, gu= gleich aber auch bas Abgeschmadte jener Legenbe, bie beybes unferm Satto zumeffen, beutlich abzunehmen; auch zweifle ich von unfern heutigen Rheingauern febr, daß man ihnen beymeffen tonne, was ber bemeldete Berfaffer ihnen aufzuburben beliebt, wenn er G. 135 versichert : "Gewiß ifte, wer ju Bingen und im gangen Rindam boret, bag ein Pater (Serarius) fev, ber ben Meugthurn leugne, und nicht leiden moge, ber fclebt bas Creug für fich 2c.""

"Eine saubere und genaue Ansicht ber Ruine dieser Burg und des gegenüberliegenden Mausthurms findet sich in den bereits angezeigten Ansichten des Rheins, heft I. zu S. 63. Der Berfasser hält ihn noch immer für ein Werk Erzbischof Hatto's I und für eine von diesem erbaute Warte, welche in ältern Zeiten Nachts beleuchtet wurde, um die Borüberschiffenden vor Gesahr zu warnen; welches er noch wahrscheinlicher sindet, weil die Rheinschiffsahrt in dieser Gegend eigentlich durch die gegenüber liegende Burg Ehrensels beherrscht wird. Man fragt aber billig: wie reimet sich hatto I (IX. Jahrh.) zu der nur erst im Ansange des XIII. Jahrhunderts erbaueten Burg Ehrensels?"

Gegen bie Anficht Bobmanns erhebt fich jedoch mit Dacht Dr. hofrath Beibenbach in einer feiner vortrefflichen Monogra-

phien. "Seit Bobmann behauptet bat, ber Mäusethurm fei gleichzeitig mit ber Burg Chrenfels von Erzbischof Sifrid II gebauet worben, um bie vorbeifahrenden Schiffe gur Entrichtung bes Bolles au amingen, ift Diefes aus einem Buche in bas andere übergegangen und fur eine ausgemachte Sache gehalten worben. Borauf grundet aber Bodmann biefe Behauptung ? Auf bas Unwahre ber Sattofage, auf ben Ramen Maufethurm, ber aus Dugthurm (Befdugthurm) verderbt fein foll, und endlich auf bie Urfunde über bie Erbauung von Chrenfele. Wie es feboch mit Diefer Urfunde und bem verschrieenen Bolle aussieht, habe ich bei ber Geschichte ber Burg Chrenfels gezeigt; mare fie aber auch acht, fo murbe fie auch bann noch nicht ben geringften Unhaltspuntt für eine folche Behauptung geben, indem fie auch nicht im entfernteften ben Boll und folglich einen Thurm gu feiner Sicherheit berührt. Nun aber, wo fie offenbar unacht ift, mng bie Erbauung durch ben Erzbischof Sifrid um fo mehr als unbegrundet ericeinen. Aber auch ber vermuthete 3wed, wie annehmbar berfelbe auch icheint, ift nur eine Sppothefe, Die baburch an Glaubwurdigfeit vieles verliert, bag Trithem bei ber Ergablung ber Sattofage vom Maufethurm fpricht, ohne biefer Bestimmung ju gedenten , die er gewiß gefannt und nicht verfowiegen batte, ba er boch nicht unterließ zu bemerfen, ber Maufethurm (murium arx) lage ber Burg Ehrenfele gegenüber, wo ein Boll erhoben werde. Gin geschichtlicher Boben fur Bodmanns Bebauptung fehlt alfo ganglich, und Beit wie 3med ber Erbauung biefes rathfelhaften Thurmes find fur uns wiederum in baffelbe Stadium gerudt, worin fie vor Bobmanns Unnahme ftanden. Es ift überhaupt eine auffallende Erscheinung, daß die Landesgeschichte fo gang und gar nichts über biefen Thurm berichtet, bag felbft auch die leifefte Undeutung fehlt, mabrend fich boch bie Sage feiner fo bemachtigt bat, bag fein Rame überall im gangen Baterlande befannt ift.

"Schon biefes hatte Veranlassung geben sollen, ber Sage felbft naher nachzuspuren und ihren innern Kern zu prufen, ftatt sie furzweg für eine abgeschmadte Monchsfabel vornehm zu verswerfen; allein nur Wenige haben baran gedacht, zu untersuchen,

in wie weit bann irgend ein geschichtliches Ereignig berfelben ju Grunde liegen und Beranlaffung ju bem Sagenhaften gegeben haben tonne. "Eine Sage überhaupt ohne Prufung, ohne gureidende Grunde ichlechthin verwerfen,"" fagt Profeffor Braun im Winfelmann'ichen Programm ber Bonner Alterthumsfreunde von 1856, "mag ale Beweis geiftiger Freiheit angefeben werben : biefes Berfahren ift an fich bennoch fo unvernünftig, als eine Sage ohne irgend eine Prufung und ohne gureichende Grunde für mabr gnnehmen. Das entschloffene Berwerfen ift fein Beweis von Scharffichtigfeit, wohl aber manchingl vom Begentheil. Bare ber Blid in ber That fcarfer, batte er bie Rraft, in bie Dammerung und bas Dunkel ber grauen Borgeit einzudringen und fremde Bestalten ju unterscheiben; batte ber prufende Beift bie Dacht, entschwundene Beitalter ju feiner Beschauung naber beranzuziehen, bann murbe er Dinge feben, die er jest laugnet, lediglich, weil er fie nicht fieht. Entschwundene Beltalter faben gewaltige, riefenhafte Erzeugniffe ber Ratur, Die im Laufe ber Beit und mit ben Beranberungen, Die unfer Planet erlitten, untergegangen find; man laugnet bas einftige Dafein nicht, weil baffelbe von ben bandgreiflichen Ueberreften berfelben unleugbar bezeugt wird. Der Same, ber Rern, aus welchem ber Baum mit seinem Stamme und welt ausgebreiteten Meften bervorgetreten, ift langft verschwunden und unfichtbar geworden. Dogen bie Moleschotts ber Natur biefen Rern laugnen, weil fie ibn nicht feben, nicht taften; biefer Rern war bennoch ba, und ohne biefen Rern werben fie in Ewigfeit feinen Baum, feine Pflange bervorbringen ! Auf bem Bebiete ber Beschichte ift es nicht viel Richt Alles ift falfd, was man in bem gewöhnlichen Sinne bes Wortes nicht als mabr beweisen fann; bas Recht wird nicht Unrecht, wenn ibm auch bie Beweise zu feiner außern Anerkennung fehlen, und es ift ber ichlechtefte Abel nicht, beffen Diplome vor Jahrhunderten vom Bahne ber Beit vernichtet worden find."" Bon folden Unfichten ebenfalls ausgebend, will ich nun freilich nicht zu beweisen fuchen, dag Erge bifchof Satto von ben Mäufen gefreffen worben fei, benn bas mare laderlich, aber es ift Pflicht ju untersuchen, wie benn

eigentlich biefe Sage entstehen und auf Satto angewendet werben tonnte.

"Der Sage gebenft zuerft Trithem, ber 1516 farb, in feiner Birfauer Chronif jum Jahre 973, und am Schluffe fügt er bann bingu: "Diefer Beschichte fann ich weder Glaubwurdigfeit verleiben, noch will ich fie laugnen; ich habe fie nicht allein von ben Alten aufgezeichnet gefunden, fondern fie lebt auch gemiffermagen noch lebenbig im Munde bes Bolfes. Der Thurm aber, in welchem Satto von ben Daufen aufgefreffen fein foll, ftebt bei der Stadt Bingen, Mainger Diocese, mitten im Rhein, der Burg Ebrenfele gegenüber, wo ein Boll erboben wird, und er wird bis auf ben beutigen Tag von ben Bewohnern ber Deugthurm genannt."" Trithem batte alfo für bas Borbandenfein ber Sage eine boppelte Bemabr, porgefundene, und aber verlorene Aufzeichnung, und bas Fortleben im Munde bes Bolfes, welches icon bamale fur ben Thurm feinen anbern Namen, als Maufethurm, hatte. Die Sage ift bemnach alter, ale Tritbem, und biefer nicht, wie Bodmann in feiner Beife fagt, ,,,die mabre Bebamme biefer flaglichen Legende"". Die Untersuchung wurde nun an Schwierigfeit verlieren, wenn uns die Quellen befannt maren, aus welchen Trithem geschöpft bat; indem diese aber ganglich fehlen, muffen wir bavon abfteben, ben gaden gu verfolgen, ber uns babin fuhren fonnte, ju feben, wann die Sage entftanden und mit bem Maufethurm in Berbindung gebracht worden fei. Es bleibt uns inbeffen noch ein anderer Weg übrig. ber nämlich, ju untersuchen, ob bie Sage vereinzelt baftebe, ober ob fie mehrfach vorfomme, und wie im letteren Kalle ihre Banberung ftattgefunden babe.

"Die Historia Novientensis monasterii (Ebersmunster an der Ill im Elsas) bei Böhmer, font. rer. germ. 3, erzählt: ""Rach dem Tode des Abtes Bauderich wählten die Brüder nach der Regel des h. Benedift den Rudolf zum Abt. Das nahm der Bischof Alewich von Straßburg sehr übel auf; wüthend kam er in das Kloster und nahm das ganze Vermögen, wie den Schasder Kirche weg. Und als dann die Brüder ihn an die frühere Freundschaft erinnerten, die er gegen sie als Abt von Reichenap

foreiben etliche, bag bie Maufe an ben Banden und Capeten feinen Ramen fogar abgenaget und vertilget hatten.

"Ingwischen will bod biefe Begebenbeit vielen verbächtig fceinen, weil die Umftande bavon febr unterschiedlich ergablet werben, anben auch gewiffe Rachrichten ausweisen, daß biefe Rheinwarte, fowohl Schloß ale Thurn vorher nicht ber Maufethurn, sondern die Battenburg, ober Buttenberg geheisfen batte, und jur Sicherheit ber Schiffahrt und bes Bolles jur but und Bache erbauet worden mare. Bie benn auch aus ber aufferlichen Bauart biefes Thurns zu erseben ift, bag man ibn nicht ber Mäufe megen, fonbern vielmehr bey Errichtung bes Bolls, aur Sicherheit ber Rheinfahrt angelegt habe. Diejenigen , bie Diefe gange Begebenheit fur ein Bedichte halten, bedienen fich folgender Grunde: 1) Finde man biefe Ergablung bey feinem alten bemabrten Scribenten aufgezeichnet, inmaffen bie alten Beschichtschreiber, als Reginonis continuator, Marian. Scotus und viele andere nichts bavon anführten, und ichreibe ber berübmte Johannes Trithemius in feiner Birfcauifden Chronik pag. 35 ad Annum 967 also: Huic nos fabulæ auctoritatem nec damus, nec rursus subtrahimus, quam usque in hodiernum diem, & a veteribus descriptam legimus, & ab incolis terræ, ut a proavis perceptam auditu ad nepotes referri non ignoramus &c., b. i. es batten bie alten Borfabren folche Gefcichte aufgezeichnet, und ware Jelbiger Orten bem gemeinen Bolfe fo vorgebracht und von ibme aus Ginfalt geglaubet morben, er aber wollte ihr weber ihren Glauben geben noch nehmen. 2) Treffe man unter ben Manngifden Bifchoffen teinen Sattonem an, ber gur felbigen Beit gelebet habe. 3) Pflegten nur Die gemeinen Leute, nicht aber Die Belehrten Diesen im Rhein befindlichen Thurn, fo vor diefem die Sattenburg geheiffen batte, ben Maufethurn ju nennen. 4) Gep jur Beit bes erwehnten Sattonis feine fonderliche Theurung und Bungerenoth gemefen. 5) Erzählten bie alten Scribenten ben Tob biefes Sattonis auf gang unterschiedene Arten. Sonorius in floribus fagt nebft etliden andern : Er ware von einem Donnerfeil getroffen und gerichmettert worden, daß er den britten Tag bernach feinen Beift

Davon aufgegeben habe. Der berühmte Geschichtschreiber Albert Rranz, Libr. 179 in Metropoli spricht: Hatto ware in der Schlacht umfommen; Abam, Abbas Stadensis pag. 100, und Conrad von Lichtenau, Abbas Urspergensis pag. 150, melben: Er ware von groffer Traurigkeit gestorben. 6) habe Ricolaus Serarius, Libr. IV Rerum Moguntiacarum pag. 696, erweisen wollen, daß diese ganze Erzählung eine pure lautere Fabel sey.

"Diejenigen bingegen, fo biefe Erzählung fur eine mabrhaftige Begebenheit ausgeben, bringen folgende Beweißthumer ben und fagen : 1) berichteten foldes bemabrte, anch fogar pabftliche Befchichtschreiber, sowohl alte ale neue, und gwar von jenen Siegfried Presbyter, Libr. I Epitomes, Martinus Polonus und Lambertus Schafnaburgensis; von ben neuern aber Dafolus in feinen nütlichen und curieusen Diebus canicularibus, ber gelebrte Befuit Jeremias Dregelius, Tom. II Opp. pag. 599, Lubwig Morerius in feinem iconen Lexico historico, Sieronymus Giags und andere mehr. 2) Berbe in ber Ordnung ber Manngischen Bischöffe folgende Ausbrudung gefunden : Satto ber II, ben bie Daufe fraffen, fag zwey Jahre. 3) Satte allerbinge ber Thurn bey Bingen im Rhein von Riemand andere, ale von Sattone, ben bie Manfe gefreffen, ben Ramen bes Maufethurns befommen fonnen, obwobi bas baben gestandene und munmehro ganglich gerftorte Schlof vormale bie Sattenburg geheiffen habe. 4) So fen gewiß, bag Satto bie armen Leute in einer Scheuer verbrennen und fich baben also vernehmen laffen : Bort ! wie meine Maufe pipen! Bie er benn biefe Borte immer foll im Gebrauch gehabt haben: Wo ich nicht mahr rebe, fo freffen mich bie Manfe! Diefes bezeuge Theodor Engelbufius in feiner Chronif p. 172. 5) Melbeten die meiften und vornehmften Schriftfieller, bag er würklich von ben Danfen fen gefreffen worben. 6) Saiten Diefes zwer gelehrte Manner, als Builielm Bengrin in feiner Chronologie, und Benbelin in Admirab. Nili Cap. XXI beutlich erwiefen, und zugleich alle Ginwurfe wiberleget.

"Der in ber gelehrten Welt hochberühmte Wittenbergische Polyhistor, herr Schurzsteisch hielte in einem Collegio 1677 super Antiquitates Poeticas biefe gange Geschichte nicht unbillig vor ein Gebichte, und meynte, daß, da bey den Alten die Mäuse ein Hieroglyphicum oder ausgesonnenes Bild des Fuhrwerks und der Wanderungen gewesen wären, diese Fabel davon entssprungen sep, indem dieser Bischof Hatto selten zu Hause, mehrentheils aber auf Reisen gewesen sep, wie er denn auch darauf gestorben sep und in Italien begraben worden wäre. Aus diesem Grunde habe man gesagt, die Mäuse, d. i. die vielen Reisen hätten ihn gefressen, welches aber nach der Hand in eigentlichem Berstande genommen worden sep. Inzwischen lassen wir einen seben davon glauben, was er nur selbst will," und diese, von dem ehrlichen Haarsträuster gegebene Erlaubnis zu benuzen, hat Bodmann nicht versehlt.

"Done bier die aus dem Reiche ber Geschichte von einem Spanheim, Introd. ad hist. Eccles. nov. test. S. 293, einem Serarius (ben Joannis Scr. R. M. I. 446), einem Leudfelb, Apol. pro Hattone (in Lilienthale Select. Litter. S. 227), vorlangft verwiesene befannte Fabel neuerdings jur Schau aufzutragen," bebt ber große Renner rheinifder Befdichte an, "bemerfen wir nur, bag ber Mausthurm ein bloger Bollthurm gewesen, welcher eben fo, wie ehemahls feine unter dem Ramen ber Pfalg bey Raub befannte Schwefter, jur Befdugung ber Rheinfahrt, und gur Durchsuchung und Anhaltung ber bort vorübergebenben Schiffe unter Erzbischof Sifrib II im erften Biertel bes XIII. Jahrb. erbauet, und mit Muferie, b. i. Gefcus, verfeben morben ift. Mushaus, Maushaus, Mußtburm beift in ber alten Chronif (bey Menden, Scr. rer. Ger., und bey Schottgen und Rreifig. Scr. R. Sax. I. 94, imgl. in Schwindens Monum, hass. I. 72) in Erathe Er. v. d. Erbtheilung bee Sauf. Braunfdw. und in hundert andern Stellen bas Beughaus, fo mie auch gu Maing bas ebemable unferne bes alten Bilgbacher Thores gelegene ftadtifche Beughaus, in alten Ratheprotofollen bas Dogbug ber Stebe by Bilgbach gelegen beißt; und hießen auch die aus bem Rathe ju Lubed und Braunschweig jur Dberaufficht über bas ftabtifche Gefdus, bas Beughaus, und über bie Muferie beputirten Mitglieber nach bem Ordinar, senat. Brunsvic, (in Leibe nigens Scr. R. Br. III. 354) die Musemeister ze., wopon fic

noch bas beutige Bort Muftet, Muftebonner ac. im Spracegebrauche erhalten bat. Wenn man ferner behauptet, biefer Thurm feve gleichwohl zu unferes Erzbischofe Willigifens Beiten bort vorhanden gemesen, und zu beffen Beweis fich auf die uralten, ringe um ben Thurm ber von ibm gestifteten Rollegiatftiftefirche St. Stepban ju Maing ebemable befindlich gewesenen Berfe berufen will, wo man gelesen: et bene necesse prope Bingmattsen dedit esse, fo habe ich vielmehr biese Berse weit richtiger in bem Unbange eines Cod. MSt. pergam. saec. XIII., welcher bas ben Ruchlern nachmahls gedruckte Officium de B. Willigiso enthalten, und fich in bes gebachten Stifts Archive befunden, angetroffen, ba es bann beift : est ibi necesse, prope Binguensem dabis esse, welche fich mithin nicht auf biefen Thurm, fondern auf bie von Billigifen bey Bingen erbaute Brude über bie Rabe beziehen, und fener Fabel nicht zur mindeften Unterfügung gereichen mogen.

"Eine, meines Biffens noch ungebrudte Chronit ber Bifchofe von Strasburg ergablt bie Beschichte unseres Satto, und bemerft baben: \* Antiquas Episcopi nauigantis, muriumque circumnatantium picturas et imagines a sinistro latere sancte crucis in introitu summi templi argentinensis usq. hodie videmus. Credibile est, picturas illas in bonum interpretari, non in dedecus, quoniam presulis caput radiis solaribus refulget, et diva Gertrudis itidem cum soricibus illic cernitur, — et de Moguntino quidem Episcopo credere fas est, eum penituisse. «« Rebenber fey es gesagt, daß die ichnode Dighandlung ber Mainger Befdichte, bie fich ber ungenannte Berfaffer bes Romane: Satto Bifchof von Maing zc., Leipg. 1789, 8., burch ihre Bermandlung in eine Legende erlaubt hat, und vollends bie flägliche Erzählung bes 49. Rap. ber Mäusethurm, Seite 463 fag., ju tief unter ber Rritif liege, ale bie bort aufgetischten Erbarmlichfeiten auch nur in Unregung bringen zu mogen; genug für ben achten Siftorifer, ju wiffen, bag von bem gangen, 560 Seiten fullenden Buche fein einziges Bort mabr feve.

"Schweftern fand ber Maufethurm an dem Pfalzgrafenfteine ben Raub, und ber fogenannten Barte zu Boppart, bey welcher

gleichfalls ber Zoll (Bopparter Bartpfenning) entrichtet werden mußte; imgleichen an dem ganz ähnlichen Zollthurm ben Bascharach, selbst auch an dem Bilzbacher Zollthurm zu Mainz. Unterstützt wird diese Ableitung dadurch, daß gerade um diese Zeit die Rheinbesestigungen mitten auf dem Rheine in den Schwung kamen; wie dann Godsried, Mönch zu St. Pantaleon zu Kölln, von der Belagerung der Stadt Kölln durch den römischen K. Philipp im. Jahr 1205 sagt: »Naves maximas cum propugnaculis in medio Rheno statuunt, et balistarios, et Sarjantos qui illis in faciem fortiter resistant, plurimos constituunt &c.««

"Neuere erflaren ihn fur einen Mauththurm. Bahr ift es, bag Mauß in jenen Landern, welche sich des Borts Mauth bes bienen, im Mittelalter fur ein gleichbedeutendes Bort mit Jou gegolten habe, und dient zu deffen Beweis das uralte gedruckte Gloffar. des Klofters Mölf, welches Maussen, Maute, durch Boll überset; und wenn horned, Deft. Reimchr. R. 377, von R. Rudolf I sagt:

""Der Kunig Ebels Mutes an Tugenten sich verchert nicht, als noch manigem geschiecht, ber an Tugenden sich verchert, So er der Chraft gevider vert Gegen des Todes Mamsse 22.",

fo fest Wolfram von Eschenbach ausdrücklich dafür: bes Tobes Boll. S. Pes, Gloss. (Scr. R. Austr. III.) v. Mausse; umsonst wird man sich aber bemühen, zu beweisen, daß das Wort Mauthfür Zoll jemahls am Rheinstrome sprachublich gewesen seve.

"Wenn ich dann diesem noch bepfüge: 1) was ein ungenannter Berfasser einer nunmehr seltenen, zu Frankfurt 1618,
8. 139 S. erschienenen Schrift: Meußthurm, von wunderbarlicher Natur — des Mänsungeziesers, samt hist.
Erzählung, wie weyl. drey geistliche herren, und
neben andern drey weltliche Potentaten von Mäusen
gefressen worden 2c., welche R. XVIII—XXIII. von unserm
Mausthurm weitläuftig handelt, S. 114 anmerkt: ""XVI. Kompt
einer sest an den Meußthurn, wann der Rein klein ist, sicht
man das sundament, aber nicht die geringste Unzeig, daß Meuse
da solten das Regiment gesuhrt haben. Man siet nichts, dann

etliche eingebowene Creus ober Rabiveichen : vnb bann ift ein Gefengnug barinnen fur bie welche ben Boll verfahren. Dan folte auch bie brein werffen, bie fagen, es fey ber Deugthurn 2c. 2c."" Bodurch bann offenbar bie Beit feiner Erbauung, binfictlich ber, nur erft im XIII. Jahrhundert gelegentlich ber von einigen altern Beschichtschreibern ausgebedten Rabel von Erzbifchof Billigifens Abfunft, begonnenen erzstiftischen Bappenbilde, des Rads, beurfundet wird; 2) daß nur erft Trithem im XV. Jahrhundert von biefer fläglichen Legende von Satto II und unferm Mausthurme Melbung thut, und fur bie mabre Bebamme berfelben gelten muß, und bag 3) wenn man jenes erwägt, was vom Poblnifden R. Poviel, Dlugoss. Hist. Pol. L. I. p. 76 sq. - von R. henrich IV, Leo Vrbevetan. Chron. Impp. (bey Lami, Delic. erud. Tom. III. p. 171 sq.) - vom Bifchof Biderolf gu Strasburg, Mimpheling, Catal. Ep. Argen. p. 37. Schabe, Munfterbucht von Straeburg, S. 70, Grandidier, Essai sur l'Eglise Cath, de Strasbourg &c. - pom Bifchof Gotfried zu Denabrud, ber Augustiner Gotschalt u. f. w. ermabnen: man wohl geneigt werden wird, ber Benennung unferes berüchtigten Thurmes jene Quelle anzuweisen, welche ber obenermabnte Berfaffer bereits graphifd entwidelt bat, wenn er S. 130 fg. auf die Frage : "wie biefe grobe Landluge erwachfen fevn moge ?"" antwortet: ,,,,3ch will's euch fagen: Erftlich bedenft, bag furg por biefes Bischofe (Satto II) Zeiten ein Ronig von Poblen wegen unmenschlicher That von Gott geftraft und burch Maufe verzehrt worden (?). Darzu ift furs ander bie auffen am Rhein tommen ber Thurn, und bag man ben ein Meuftburn genennt. Bum Dritten baben bie armen Bawersleuth vermeint, ber Bifchoff habe Satto gebeißen, er fey ein harter Mann gewesen, und gegen ben Armen unbarmbergig. Die baben wir bes Bischoffe Ramen, ben Thurn baben, und bann einen aus Poblen von Meugen gefreffen. Solte es nun nicht fevn tonnen, bag etwa ein Schiff ben Rhein berabgangen, bud einer gefragt, mas bas fur ein Thurn fepe ? ein ander geantwort : es ift ber Meußthurn, ber britt balb angefangen : es ift newlich ein ansehnlicher Berr, ich glaub ber Ronig in Poblen.

an Meufen ombfommen; bald wiederumb einer : gu Deng ift ein Bifcoff gemefen, ber bat Barto gebeigen, ober Satto. Diefe gesambte Reben fonnen leichtlich einem, ber übel boret und wot reumbt, einen Unlag geben, ein folde Legende ju fcmieben, wie wir die vom Bifchoff und bem Meugthurn vnderbanben haben. Wil bann einer nicht fo weit, vnd gar in Pohlen lauffen, fo bleib er in ber Rabe. Es ift boch ber Bifchoff von Offenbrud von Ratten und Maufen gefreffen worben; tan gar wol fenn, baf man eines fur bas ander verftanben, ond ift ber gute Satto anftatt anberer rechtschulbiger, ins Gefdrey fommen, als -P. Serarius fommentirt in Reb. Mog. und glaube ibm bieß, und noch wohl mehr, bann er ber Erft, welcher ex professo biefes argumentum tractiret 2c."" Go bunft mich, ber Lefer werbe nunmehr auf ber rechten Stelle fteben, um fowohl bas mahre Alter Diefes Thurmes, als ben Grund feiner Benennung, que gleich aber auch bas Abgeschmadte jener Legende, Die bepbes unferm Satto jumeffen , deutlich abzunehmen ; auch zweifle ich von unfern beutigen Rheingauern febr, bag man ibnen beymeffen tonne, mas ber bemelbete Berfaffer ihnen aufzuburben beliebt, wenn er S. 135 verfichert : ", Bewiß ifie, wer zu Bingen und im gangen Rindam boret, bag ein Pater (Serarius) fev, ber ben Deugthurn leugne, und nicht leiden moge, ber ichleht bas Creug für fich 2c.""

"Eine saubere und genaue Ansicht ber Nuine dieser Burg und des gegenüberliegenden Mausthurms findet sich in den bereits angezeigten Ansichten des Rheins, heft L zu S. 63. Der Berfasser hält ihn noch immer für ein Werk Erzbischof Hatto's I und für eine von diesem erbaute Warte, welche in ältern Zeiten Nachts beleuchtet wurde, um die Borüberschiffenden vor Gefahr zu warnen; welches er noch wahrscheinlicher sindet, weil die Rheinschiffsahrt in dieser Gegend eigentlich durch die gegenüber liegende Burg Ehrenfels beherrscht wird. Man fragt aber billig: wie reimet sich hatto I (IX. Jahrh.) zu der nur erst im Ansange des XIII. Jahrhunderts erbaueten Burg Ehrensels?"

Gegen die Anficht Bodmanns erhebt fich jedoch mit Macht Dr. hofrath Beidenbach in einer feiner vortrefflichen Monogra-

phien. "Seit Bobmann behauptet bat, ber Mäufethurm fei gleichgeitig mit ber Burg Chrenfele von Erzbifchof Sifrid II gebauet worben, um bie vorbeifahrenden Schiffe gur Entrichtung bes Bolles au awingen, ift Diefes aus einem Buche in bas andere ubergegangen und für eine ausgemachte Sache gehalten worben. Borauf grundet aber Bodmann biefe Behauptung ? Auf bas Unwahre ber Sattofage, auf den Namen Maufethurm, ber aus Dugthurm (Befdugthurm) verberbt fein foll, und endlich auf Die Urfunde über die Erbauung von Chrenfels. Wie es fedoch mit Diefer Urfunde und bem verschrieenen Bolle aussieht, habe ich bei ber Befchichte ber Burg Chrenfels gezeigt; mare fie aber auch acht, fo murbe fie auch bann noch nicht ben geringften Unhaltspunkt für eine folde Behauptung geben, indem fie auch nicht im entfernteften ben Boll und folglich einen Thurm gu feiner Sicherheit berührt. Run aber, wo fie offenbar unacht ift, mng die Erbauung burch den Ergbischof Sifrid um fo mehr ale unbegrundet ericeinen. Aber auch ber vermutbete 3wed, wie annehmbar berfelbe auch fcheint, ift nur eine Sypothefe, bie baburch an Glaubwurdigfeit vieles verliert, bag Trithem bei ber Ergablung ber Sattofage vom Maufethurm fpricht, ohne biefer Bestimmung ju gebenten , bie er gewiß gefannt und nicht verfcwiegen batte, ba er boch nicht unterließ zu bemerfen, ber Maufethurm (murium arx) lage ber Burg Chrenfele gegenüber, mo ein Boll erhoben werde. Ein geschichtlicher Boben fur Bodmanns Behauptung fehlt alfo ganglich, und Beit wie 3wed ber Erbauung Diefes rathfelhaften Thurmes find fur uns wiederum in baffelbe Stadium gerudt, worin fie vor Bobmanns Unnahme fanden. Es ift überhaupt eine auffallende Erscheinung, bag bie Landesgeschichte fo gang und gar nichte über biefen Thurm berichtet, bag felbft auch die leifefte Undeutung fehlt, mabrend fich boch bie Sage feiner fo bemachtigt bat, bag fein Rame überall im gangen Baterlande befannt ift.

"Schon biefes hatte Beranlaffung geben follen, ber Sage felbft naber nachzuspuren und ihren innern Kern zu prufen, ftatt fie furzweg für eine abgeschmadte Monchsfabel vornehm zu verwerfen; allein nur Wenige haben baran gebacht, zu untersuchen,

in wie weit bann irgend ein geschichtliches Ereignig berfelben au Grunde liegen und Beranlaffung ju bem Sagenhaften gegeben haben fonne. ", Eine Sage überhaupt ohne Prufung, ohne gureichende Grunde ichlechthin verwerfen,"" fagt Professor Braun im Binfelmann'ichen Programm ber Bonner Alterthumsfreunde von 1856, "mag ale Beweis geiftiger Freiheit angeseben merben; biefes Berfahren ift an fich bennoch fo unvernunftig, als eine Sage ohne irgend eine Prufung und ohne zureichende Grunde für mabr annehmen. Das entschloffene Bermerfen ift fein Beweis von Scharffichtigfeit, wohl aber manchmal vom Begentheil. Bare ber Blid in ber That icharfer, batte er bie Rraft, in bie Dammerung und bas Dunfel ber grauen Borzeit einzudringen und frembe Bestalten ju unterscheiden; batte ber prufende Beift bie Dacht, entschwundene Zeitalter ju feiner Beschauung naber beranzugieben, bann murbe er Dinge feben, bie er jest laugnet, lediglich, weil er fie nicht fiebt. Entschwundene Beltalter faben gewaltige, riesenhafte Erzeugniffe ber Ratur, Die im Laufe ber Beit und mit ben Beranberungen, Die unfer Planet erlitten, untergegangen find; man laugnet bas einftige Dafein nicht, weil baffelbe von ben handgreiflichen Ueberreften berfelben unleugbar bezeugt wird. Der Same, ber Rern, aus welchem ber Baum mit feinem Stamme und weit ausgebreiteten Meften bervorgetreten, ift langft verschwunden und unsichtbar geworben. Dogen bie Moleschotts ber Ratur biefen Rern laugnen, weil fie ibn nicht feben, nicht taften; biefer Rern war bennoch ba, und ohne biefen Rern werden fie in Ewigfeit feinen Baum, feine Pflanze bervorbringen! Auf dem Gebiete ber Geschichte ift es nicht viel Richt Alles ift falfc, was man in bem gewöhnlichen Sinne bes Wortes nicht als mabr beweisen tann; bas Recht wird nicht Unrecht, wenn ibm auch bie Beweise zu feiner außern Anerkennung fehlen, und es ift ber ichlechtefte Abel nicht, beffen Diplome por Jahrhunderten vom Bahne ber Beit vernichtet worden find."" Bon folden Anfichten ebenfalls ausgebenb, will ich nun freilich nicht zu beweisen suchen, bag Erge bischof Satto von den Maufen gefressen worden fei, benn bas mare lächerlich, aber es ift Pflicht ju untersuchen, wie benn

eigentlich biefe Sage entstehen und auf Satto angewendet werden konnte.

"Der Sage gebenft zuerft Trithem, ber 1516 farb, in feiner Birfauer Chronif jum Jahre 973, und am Schluffe fügt er bann bingu: .... Diefer Befdichte fann ich weder Glaubwurdigfeit verleiben, noch will ich fie laugnen; ich habe fie nicht allein von ben Alten aufgezeichnet gefunden, sondern fie lebt auch gewiffermagen noch lebendig im Munde bes Bolfes. Der Thurm aber, in welchem Satto von den Daufen aufgefreffen fein foll, ftebt bei ber Stadt Bingen, Mainger Diocefe, mitten im Rhein, ber Bura Ebrenfels gegenüber, wo ein Boll erhoben wird, und er wird bis auf ben beutigen Zag von ben Bewohnern ber Deugthurm genannt."" Trithem batte alfo für bas Borbandensein ber Sage eine boppelte Bemabr, porgefundene, uns aber verlorene Aufzeichnung, und bas Fortleben im Munde bes Bolfes. welches icon bamale fur ben Thurm feinen andern Ramen, als Mäusethurm, batte. Die Sage ift bemnach alter, ale Tritbem, und biefer nicht, wie Bodmann in feiner Beife fagt, ,,,die mabre Bebamme biefer flaglichen Legende"". Die Untersuchung murbe nun an Schwierigfeit verlieren, wenn uns bie Quellen befannt waren, aus welchen Trithem geschöpft bat; indem biefe aber ganglich fehlen, muffen wir bavon abfteben, ben gaben ju verfolgen, ber une babin fubren fonnte, ju feben, wann bie Sage entftanden und mit bem Mäusethurm in Berbindung gebracht worden fei. Es bleibt und indeffen noch ein anderer Weg übrig, ber namlich, ju untersuchen, ob bie Sage vereinzelt baftebe, ober ob fie mehrfach vortomme, und wie im letteren Kalle ibre Banberung ftattgefunden habe.

"Die Historia Novientensis monasterii (Ebersmunfler an der Ill im Elsaß) bei Böhmer, font. rer. germ. 3, erzählt: ""Nach dem Tode des Abtes Bauderich wählten die Brüder nach der Regel des h. Benedift den Rudolf zum Abt. Das nahm der Bischof Alewich von Straßburg sehr übel auf; wüthend kam er in das Kloster und nahm das ganze Bermögen, wie den Schaß der Kirche weg. Und als dann die Brüder ihn an die frühere Freundschaft erinnerten, die er gegen sie als Abt von Reichenap

gebegt babe, foll er geantwortet baben : Rraber batte ich bie Maria von Reichenau gur Fran, fest aber ift die Maria von Strafburg mein rechtmäßiges Beib 1). Babrent er nun aber in ber barauf folgenden Racht mit feinen Beglettern im Rlofter folicf, fab er bei verschloffenen Thuren eine Schaar bewaffneter Ritter ju fich eintreten. Diese ftellten fic an feinem Bette auf, und einer, welcher ben übrigen vorgefest ju fein fchien, ftredte eine Lauge über ibn aus, und begann mit brobenber Stimme ju fragen, warum er es mage, gewaltfam in fein Saus eingubringen ? Bitternd und bebend fowieg ber Bifchof. Jener aber fprach zu feinem Gefolge: Ergreifet biefen Bermegenen, und werfet ibn mit Somach aus meinem Saufe. Und fogleich ergriffen ihn einige bei ben Banben, andere bei ben Rugen, und warfen ibn gur Belle binaus, in welcher er gelegen batte. Da machte er Larm, fo dag auch bie andern, welche mit ibm ba fcliefen, mach murben und berbeifpraugen. Die genannten Ritter maren verschwunden, ben Bischof aber fanden fie vor ber Thure liegen, und ale fie ibn bann fragten, wie er babin gefommen fei, ergablte er, dag unbefannte Ritter ibn aus bem Bette geriffen und bortbin geworfen batten. Er versuchte nun von ber Erbe aufzufteben, fonnte fich aber weber an Banben noch an Rugen regen. Da boben ibn bann bie Seinigen auf und festen ibn auf einen Stubl, wo er auf Befragen über Geftalt und Wefen ber Ritter antwortete, es feien Danner von bober Beftalt gewesen, welche auf ihren Belmen und Schildern Rrenge gehabt batten. Und als er bann auch die zornvollen Worte ibred Anführere ergablte, riefen alle einstimmig aus, es fei bas Riemand andere, ale ber b. Mauritius mit ber Thebaifden Legion gewesen 2). Run gab man eiligft Alles jurud, mas man auf Befehl bes Bischofs bem Rlofter gewaltsam genommen batte, brachte ibn felbft in ein Schiff und führte ibn gur Stadt. er dort beinabe ein Jahr lang am Podagra und Chiragra frank gelegen batte, famen ungemein wilbe Maufe von frember Geftalt

<sup>1)</sup> Die h. Maria mar Schutheilige von Reichenau, wie von Strafburg.

<sup>2)</sup> Der h. Mauritius mit ber Thebaifchen Legion war ber Schutheilige bes Rlofters Gersmunfter.

und Farbe, und fingen an, seine Fußzehen und Fingerspiten zu benagen. Sie waren auf keinerlei Beise abzuwehren, benn als man sogar bas Bett, worin ber Bischof lag, mit vier Stricken in ber Luft ausgehangen hatte, ließen sie sich von ber Dede an ben Stricken herab, und nagten an ihm, bis er ftarb (1001); ja die Geistlichen sener Kirche erzählten sogar, sie seien mit ihm begraben worden.""

"In einer 1618 erschienenen Schrift über ben Maufethurm, auf welche ich unten gurudtommen werde, beißt es: "... Ge ift boch ber Bifchoff von Offenbrud von Ratten und Maufen gefreffen worden; fann gar wol fein, bag man eines fur bas ander perftanden, vnd ift ber gute Satto anstatt anderer rechtschuldiger ins Gefdrei fommen ;"" und Bodmann neunt biefen Deng= brudifden Bifchof Gottfried. Run bat es aber nie einen Bifchof Bottfried von Denabrud gegeben , und bas Gingige , mas bie Donabrudifche Gefchichte Bermanbtes mit ber eben ergablten Sage vom Bischof Alewich, nicht aber mit ber Sattofage bat, ftebt bei Dietmar von Merfeburg im vierten Buche, Rapitel 46 feiner Chronif, wo er ergablt : "Unter ber Regierung Dito's III ward Graf Albi, ein Sohn Marfgraf Gunceline, von feinem Bafallen im Balbe aus einem wichtigen Grunde ermorbet. Seine Graffchaft empfing fammt bem an ber Mulbe liegenben Leben ber Ergbifchof Gifiler ju Magababurg (Magbeburg). Deffen Rammerer, mein geiftlicher Mitbruber Gunteri (Gunther), ber beim Raifer viel galt und bemfelben baufig treue Dienfte leiftete . fam nach bem Tobe bes Bifchofe Dobo von Afanbrun (Denabrud) nach Italien. Ale er nun, vom Raifer febr gnabig empfangen, in allen Punften, bie er ibm vorzutragen batte. Bebor fand, ericienen ibm in ber folgenden Racht nach feiner Unterredung mit bem Raifer Die beiligen Martyrer Erispin und Erispinian (bie Schusbeiligen von Denabrud) und fragten, ob er ibr Bisthum annehmen wolle ? Er antwortete: 3a, fo Gott will und es euch gefällt! Sofort befam er von jedem von ihnen einen Speerftich, und als er barauf erwachte, fonnte er ohne fremde Gulfe nicht von feinem Lager auffteben. Um antern Tage erfüllte ber Raifer, ale er von feiner Rrantbeit borte, fein

Bersprechen treu. Darauf fehrte Gunteri, nachdem er wieder Rräfte gewonnen, nach hause zurud und lebte noch vier Jahre, indem er am 25. November (1000) das Zeitliche mit dem Ewigen vertauschte." Die ganze Aehnlichkeit beruht also hier auf der Erscheinung der Schusheiligen, dem Borkommen einer Lanze, wenn auch unter abweichender Anwendung, und darauf erfolgter Kransspeit, während von Mäusen dei Günther keine Rede ist. Dabei will ich sedoch nicht verschweigen, daß nach Iselins historischem und geographischem Lericon (Basel 1720) die Sage besteht, Bischof Bernhard von Dsnabrück, was wohl Benno II heißen soll, habe die Ratten und Mäuse aus seinem Bisthum verwiesen, was wiederum also nicht mit der Hattosage stimmt, sondern mit der Sage vom h. Erzbischose Rabanus Maurus von Mainz, der ein Gleiches in Winkel gethan haben soll.

"Aber eine vermandte Sage, wie die über Batto, besteht über ben Polenherzog Pompill ober Popiel, einem fagenhaften Fürsten vor bem ebenso fagenhaften Diaft, ber etwa in ber Mitte bes neunten Jahrhunderts ber Stifter einer neuen Dynaftie geworden sein foll. Bon Pompill beißt es, er habe auf Anftiften feiner Gemablin feine nachsten Bermandten vergiften laffen, weil er befürchtet babe, fie möchten nach feinem Tobe feinen beiden Cobnen bas Reich entreißen. Aus ben Rorpern ber Bergifteten feien bann fo viele Daufe gefommen, bag fie ibn, nebft feiner Frau und feinen Rindern und trot ihrer Flucht in den feften Thurm Rrogwihfa im Goplofee (Rrufdwig), lebendig aufgefreffen batten. Dieser Sage, welche unter aubern in hartinoch's Hist. Polon, erzählt wird, gebenkt auch Georg Rollenhagen in feinem 1568 gebichteten grofdmeufeler, bem wir auch folgende altefte poctische Bearbeitung ber Sattolage verdanfen, wie ich fie nach Simrod's Uebertragung gebe.

> Fürwahr es ift kein Zweifel bran, Daß die Maus gar wohl schwinunen kann: Denn als hatto, Bischof von Menz, Das Korn sammelt in seiner Grenz, Und arme Leute kamen gelausen, Um für ihr Gelb ihm Korn abzukausen, Bersperrt' er die in einer Scheur, Und ließ sie verbrennen im Feur,

Als aber die gesangenen Mann Ihr Jammergeschrei huben an, Lacht der Bischof von Herzensgrund, Sprach mit seinem gottsosen Mund: "Wie schön können die Kornmäns singen! Kommt, kommt, ich will euch mehr Korn bringen!" Bon Stund an sah er Abenteuer: Lie Mäns liesen zu ihm vom Feuer So häusig, daß Niemand konnt wehren, Sie wollten ihn lebend verzehren.

Tarum baut' er mitten im Rhein Einen hohen Thurm von rothem Stein, Den Eurer viele haben gesehen, Darauf ben Mäufen zu entgeben; Aber es war verlorne Sach; Sie schwammen ibm in Haufen nach Stiegen muthig ben Thurm hinauf, Fragen ihn ungebraten auf.

"Bevor wir nun aber zum Bergleiche dieser brei Sagen schreiten, muffen wir uns zuvor in der Mainzer Geschichte ums sehen, um zu ersahren, in wie weit auf den Erzbischof hatto eine solche Sage, deren innerer Kern doch nur sichtliche und außerordentliche Strafe Gottes für begangene Frevelthat ift, ans gewendet werden konnte. Die Mainzer Kirche hat zwei Erzebischöfe des Namens hatto gehabt, hatto I, der von 891 bis 913 regierte, und hatto II, der von 968 bis 970 den erzbischöfs lichen Stuhl inne hatte.

"Hatto I war, wie Mehrere berichten, vor seiner Erhebung auf den Stuhl von Mainz Abt zu Reichenau. Trithem sagt zwar, er sei Mönch in Fulda gewesen, allein das Kalendarium Necrologicum der Benedictiner zu Lorsch sagt ausdrücklich, er sei Abt ihrer Congregation gewesen, was dann auf Fulda nicht paßt, wo es allerdings einen Abt Hatto gegeben hat, der sedoch nicht Erzbischof von Mainz geworden ist, sondern nach dem Latalog der Fuldaer Aebte bei Böhmer, sont. 3. 163, als der sechste Abt schon am 12. April 856 gestorben war. Bon unserm Erzbischose Hatto I erzählen nun Widessind (res gestae saxonicae l. 1. c. 22) und der genannte Dietmar von Merseburg im 4. Rapitel des 1. Buches Folgendes: ""Zwischen Konrad, dem Bater des Königs Konrad, und Adelbert (dem Babenberger)

bestand ein Rrieg, in welchem gnerft ein Bruder Abelberte, bann aber auch Ronrad felbst getödtet wurden. Ilm die Febde (bie bereits fieben Jahre gedauert hatte) enblich zu beenden, ging ber Erzbischof Satto zu Abelbert, gegen ben ber Ronig (Ludwig) zu Felde jog, weil er ber Borladung nach Tribur nicht Folge geleiftet batte, und bewog ibn, ben Konig um Bergeibung gu bitten, indem er ibm eidlich verfprach, ibn entweder mit dem Ronige auszufühnen, ober unverlett in feine Burg gurndzuführen. Darauf lud ibn Adelbert zu einer Mabigeit ein, bie ber Ergbifchof jedoch ausschlug. Gie begaben fich auf den Beg, aber bald fprach Satto: Fürmahr, öftere begehrt man, mas man abgeschlagen bat; ich bin bes Beges mube, und nuchtern fonnen wir nicht weiter geben. - Erfreuet beugte ba Abelbert fein Anie por bem Ergbischofe und fehrte mit ibm in feine Burg zu einer Mahlzeit gurud. Satto aber hielt fich feines Gibes fur entbunben, weil er jenen unverfehrt in fein Saus gurudgebracht habe; benn ale fie barauf vor ben Ronig famen, murbe Abelbert als Sochverrather verurtheilt und enthauptet."" Beiter wird bort von Satto eriablt : "Ilm bem Ronige Ronrad und bem frantifchen Bolfe zu gefallen, ließ Satto eine golbene Rette machen, um bamit ben Sachsenbergog Beinrich, ben er zu Baft gelaben, ju ermurgen. Der Meifter, bem er unter Seufzen bie Musführung bes Gangen anvertraut batte, eilte jedoch, nachdem er bie Arbeit pollendet und abgegeben batte, von bannen, traf ben Bergog unterwege und entbedte ibm Alles vollftanbig. Beftig ergurnt rief biefer bann ben Befandten bes Ergbischofes, ber gefommen war, ibn einzuladen, und fagte: Beb, und fage bem Satto, Beinrich habe feinen harteren Sals, ale Abelbert. 3ch will lieber gu Saufe bleiben, ale ibn mit vielem Gefolge beläftigen.""

"Es ift feine Frage, daß beibe Erzählungen ber Sage ansgehören, allein fie befunden boch, daß man hatto, der in jener traurigen Zeit allein noch einige Ordnung im Reiche hielt, haßte und sein Andenken durch den Schein hinterlistiger Treulosigfeit brandmarken wollte. Widekind und Dictmar versehlen auch nicht zu sagen, hatto sei gleich darauf in eine schwere Krantheit versfallen und nach weuigen Tagen gestorben, man habe sogar ers

gablt, ein Bligftrabl vom himmel habe ihn getroffen und getobtet. Und bamit icheint mir der Unfnupfungepunft gefunden gu fein. Doch verfolgen wir jupor bie Quellen weiter. Die Diffibobens berger Annalen fagen jum Jahre 975: ""Erzbifchof Willigis Rellte ben Gottesbienft auf Diffibobenberg wieber ber, ben fein ober bes Rupertus Borganger Satto ju Grunde gerichtet batte, indem er die Monde vertrieb."" Und bei Trithem Annal. Hirsaug, beißt es jum Jahre 1108: ""In fener Zeit entschloß fich ber Ergbischof Ruthard von Maing, bas verobete febr alte Rlofter bes b. Diffibodus wieder berguftellen. Es war jenes Rlofter ehebem bas reichfte, mit vielen Befigungen begabte. Ein gewiffer Erzbischof von Maing erhielt es zu seiner Beit vom Raifer, aber er bebanbelte es auf eine traurige Beife, benn er gab die Guter und Befigungen ber Monche feinen Rittern gu Leben, und vermandte Alles, mas er vorfand, ju anderweitigen Bweden, bis endlich bas Klofter allmählig gang verobet war. Endlich ba wegen Durftigfeit feine Monche mehr ba maren, feste er wenige Gacular-Alerifer bin, unter benen ber Drt viele Jahre hindurch verfallen blieb."" Erzbischof Abelbert endlich fagt in einer Bestätigungeurfunde vom Jahre 1128 : ",,Erzbifchof Billigis fand ben Berg bes Befenners (ben Diffibobenberg) ganglich verotet, allen Gottesbienft bafelbft vernachläffigt, und befahl, eine Rirche bafelbft ju grunden und ju erbauen. Da er aber bie Monche nicht wieder einführen fonnte, fo beftellte er zwolf Beiftliche unter fanonischer Sagung mit bem Borhaben, wenn ber Ort und bas Bermogen binreiche, bas frühere von dem Vatronen eingeführte Leben wieder ganglich berguftellen.""

"Man hat diese Berjagung der Monche ftets auf hatto II bezogen und gesagt, Kaiser Otto I habe ihm das Kloster zur Beschirmung gegeben. Prüsen wir aber die Quellen genauer, so ergibt es sich, daß von hatto II auch tros der Stelle in den Dissibodenberger Annalen nicht die Rede sein kann. Dieser, der nicht zwei Jahre auf dem Stuhle von Mainz saß, starb vor Febr. 970, und ihm folgte, bis 974, Rupert, dann 975 Erzbischof Willigis. hatte also hatto II die Güter weggenommen, so kounte

boch unmöglich in ber furgen Beit bis zu Billigie Regierung eine folche Berobung ber Rirche und bes Gottesbienftes eingetreten fein, wie fie bie Quellen und foilbern. Der Berfall bes Rlofters. bas fogar ju Billigis Beiten feine Rirche mehr batte, mußte fic alfo aus viel fruberer Beit berfdreiben, indem innerhalb funf bis gebn Jahren ein Rlofter nicht ganglich und eine Rirche nicht fo febr bem Ruin entgegengegangen fein tonnte, bag ein Neubau erforberlich mar. Dag Trithem ben Ergbifchof, welcher bie Donche vertrieb, gar nicht einmal nennt, ift nur geeignet, biefe Anfict ju unterftugen. Satte es festgestanben, bag Satto II ber Berftorer bes Rloftere gewesen, so batte er biefes, von bem er bie Sage rudfichtlich bes Maufethurmes ergablt, wohl nicht verfcwiegen. Aber auch bie angebliche Entreigung ber Guter und Die Bertreibung ber Monche fcheint mir nur Sage, und es liegt bie Bermutbung febr nabe, bag Sittenverfall und ichlechte Sausbaltung weit eber eine Auflofung aller Ordnung bafelbft berporgebracht haben werben, als gewaltsames Berftoren burch einen Erzbifchof. Andere Rlofter liefern bagu binreichenbe Belege. und man wird ein öfteres Berfallen aller Bucht in ben Rloftern auch bei ber größten Sochachtung gegen bie Orben nicht leugnen fonnen. Wenn man nun aber in fpaterer Beit außern Berbaltniffen bie Schuld geben und fogar einem Bifchof biefelbe aufburben wollte, fo"flag bafur ber Rame Satto wegen ber ibm beigemeffenen Treulofigfeit febr nabe. Und fo barf bann es auch nicht auffallen, daß ber Dissibobenberger Chronift Satto II mit Satto I verwechselte, ba er icon genug am Ramen batte und fic um eine genaue Unterscheidung beiber Pralaten nicht fummerte.

"Damit wären wir bann aber auch auf bem Puntte angelangt, wo wir einen Bergleich ber oben erzählten Sagen anftela len durften. Scheiden wir aus der Sage von Bischof Alewich bie Erscheinung der Schutheiligen aus, welche, wie wir gesehen haben, einem andern Sagenfreis entlehnt ist: so ift die Aehnlichkeit mit der Hattosage um so übereinstimmender, als hatto ja auch beschuldigt wird, wie Alewich die Guter eines Klosters gewaltsam weggenommen zu haben, und beide ehedem Aebte zu Reichenau waren. Unter den Armen, welche Brod verlangen, find wohl nur bie Donche ju verfteben, welche übereinftimmenb als durch Satto's Ungerechtigfeit burftig und arm geworden bargeftellt werben, und wenn Bidefind und Dietmar ibn ploglich fterben, ja vom Blige erichlagen werden laffen ob ber begangenen Treulosigfeiten, barf es uns ba munbern, wenn bas Bolf bes frühen Mittelaltere, bas icon burch bie Orbalien an eine fictlice Beftrafung Gottes mehr als wir zu benfen gewohnt mar, anfnupfend an eine andere Sage, ibn fogar von ben Maufen freffen ließ? Wie diese Sage aus dem fernen Polen bierber gelangt mar, läßt fich freilich nicht fagen, eben fo wenig wie bie islandifche Sage von einem Apfelfchug nach ber Schweiz wandern fonnte: aber ihre Uebereinstimmung in dem innern Rern, ber Ungerechtigfeit und Treulofigfeit, sowie in bem Thurme, wohin der Berfolgte fich flüchtete, zeugt deutlich von der Ents lebnung und Anwendung. Und boch liegt ber Gedanke babei febr nabe, baf bie polnische Sage burch bie unter Dtto bem Großen um 966 in diefes gand gefandten beutichen Diffionare bierher gebracht werden tonute, und bag, wenn man genau bie Sagen jenes Bolfes tennte, fich vielleicht ber weitere Urfprung in irgend einem flavifchen Mythos auffinden ließe.

"Aber wenn bas auch nicht ift, wenn wir fogar barauf verzichten wollen, ben Ursprung ber Sage in Polen zu finden, und jene vielleicht ber unfrigen entlehnt annehmen : fo bietet uns vielleicht eine andere Biffenschaft Anhaltspunkte, von benen aus und eine Erflarung möglich wirb, warum bie Sage Maufe erfcheinen läßt, die über einen gluß fcwimmen und einen Denichen verzehren konnen. Wir meinen bie Raturgeschichte. pben angeführte Stelle aus ber Befdichte bes Rloftere Cheremunfter fagt, es feien wilbe Maufe von frember Geftalt und Karbe gefommen, ein jedenfalls beachtenswerther Umftand, ben wir verfolgen muffen. Der romifde Schriftfteller Melian ergablt fcon von einer Daus am Raspifden Gee, welche zu gewiffen Beiten in unendlicher Menge anfomme, ohne Furcht über die Fluffe fdwimme, wobei fich bie eine mit bem Maul an bem Schwanze ber andern halte. Sie gebe in ber Broge bem agyptischen 3ch. neumon nichts nach, fei fo wild und biffig und habe fo farfe

Bahne, daß sie selbst Eisen zernagen könne. Neuere Naturforscher halten diese Maus für die aus Indien und Persien stammende Wanderratte oder Moskauer Ratte, von der es sestscht, daß sie unter andern einmal im Jahre 1727 in großen Schaaren über die Wolga schwamm und so nach Rußland kam, von wo sie erst vor 70 — 80 Jahren durch Polen nach Deutschland gelangte. Denken wir uns nun, daß man in den Kreuzzügen diese Ratte in Asien kennen lernte, daß im 11. oder 12. Jahrhundert die früher undekannte Normannische Ratte zu uns kam, der man ähnliches wie jener zutrauen mochte, daß man diesen Thieren wirklich Schreckliches zutraute, so mochte sich die Sage derselben wohl bemächtigen, um Gottes Strafgericht auschaulich zu machen, das man in diesen Thieren erblicken konnte.

"Nach dieser Wanderung durch das Gebiet der Sage stellt sich also als historischer Kern heraus, daß man an Erzbischof hatto I den Begriff der Treulosigseit gegen Fürsten und Geistliche knüpfte, solchem in verschiedenen Erzählungen Ausdruck gab und endlich eine Todesart hinzufügte, die den Borstellungen des Bolfes als eine wunderbare entsprach, zugleich aber auf Erzählungen von einer Mäuseart beruhte, welche Wanderer nach dem Orient als Flüsse durchschwimmend und Leichen verzehrend kennen gelernt hatten. Erzbischof hatto II aber ist unbedingt von der ihm zu Last gelegten härte, also auch von der zugedachten Strassfreizusprechen, ebenso wie Trithem von der Beschuldigung, die Sage ersunden und in das Publicum gebracht zu haben.

"Wann und zu welchem Zwede wurde benn nun aber ber Mäusethurm erbauet und warum fnüpft sich gerade an ihn die Sage ? Zwei Fragen, deren Losung bis zur Entdedung neuer Duellen nur annäherungsweise versucht werden kann. Man hat zwar in Rücksicht der ersten Frage schon bei Bielen Antwort erhalten, allein es ist dabei geschehen, was ich Eingangs dieses Aufsages sagte, man hat als bestimmt angenommen, was Bodsmann doch nur vermuthen konnte. Prüsen wir nun dessen Ansicht, S. 370—374. Seine Erklärung, obgleich durch ihn zumeist bekannt, ist indeß ältern Datums, indem schon Jinkernagel in seinem 1800 erschienenen Handbuch für Archivare sagt: ""Mus, Musa, ein

Barnifd, baber Musbaus, Manshaus, ein Benghaus, Mufemeifter, Dberauffeber über bas Beughaus, und ber Maufethurm bei Bingen ein mit Geschut versebener Thurm."" 3ch barf bie angegebene Beit ber Erbauung, ale bereite miberlegt, übergeben und wende mich nun zu ber Berkeitung von Dus im Ginne von Barnifd, Gefdug. Db im Mittelalter biefes Bort wirflich eine folche Bedenfung gehabt bat, weiß ich nicht, und es mare gu wunfchen gewesen, bag einer von beiben Schriftftellern irgend welche Stelle ale Beleg bafür angeführt batte. Die Sinweisung auf Dusfete und Dughaufer ift feine Befiatigung; benn ich weiß nicht, in welcher Beife bann Dusfete zusammengefest fein follte, und bege in Sinfict der Dughaufer ftarten Zweifel. Simrod macht icon barauf aufmertfam, indem er fagt, bag bie Erflarung, wonach ber Maufethurm eine Borrathefammer ober ein Speisehaus gewesen fei, von Muos, Speife, benannt, viel für fich babe. 3ch will nicht fo weit geben und biefe Berleitung ebenfalls auf ben Mäusethurm anwenden, aber fie mit Mußbaufer in Berbindung bringen und darin alfo eber Borrathe baufer, ale Beughäufer erbliden. Kur biefe Deutung bezieht fich Simrod namentlich auf bas Musband zu Braunfdweig, von bem es in bem Bolfobuche von Beinrich bem Lowen beißt:

> Er hört ein groß Getöne, Gebacht, was mag bieß fein ? That fich balb lenken schöne In bas Mushaus hinein.

"Daß aber Muos, Mus (wovon unser heutiges Mus, Gemuse) Speise bedeutet, ift sicher. Gothisch heißt es mats von matjan, effen, und im Nibelungenliede maz:

> Ein wirt bi sinen gesten shoner nie gesaz man gab in volleclichen trinken unde maz.

"Wenn nun Bodmann sich rudsichtlich bes Mushauses zu Braunschweig irrt, so wird es mit den Musemeistern wohl auch so sein und man unter diesen also Proviantmeister zu verstehen haben. Das Moßhaus bei Bilgbach könnte ebenfalls ursprünglich ein Borrathshaus gewesen und später erft ein Zeughaus geworden sein.

"Die herleitung bes Namens Mäufethurm von Mußthurm ift alfo jebenfalls febr zweifelhaft, und feine Bebeutung als

Bollthurm wird auch nicht unterflügt burch bie Bollthurme gu Bacharach und Bilgbach und bie Barte zu Boppard. Die brei erfteren waren nämlich gang einfach bie Statten, worin bas Bureau ber Bollbeamten war. Go viel mir befannt, befant fic baffelbe überall auf einem Thore, bas nach bem Rheine führte und mit Rudficht auf bie Befestigung ber Stadt ein Thurm war. Der Maufethurm aber war nie ber Git ber Bollbeamten, fann alfo auch mit ben genannten Bollthurmen nicht verglichen werben. · Biel eber möchte ber Bergleich mit bem Pfalggrafenstein gutreffen, von bem wir wiffen, bag er von Ronig Ludwig errichtet wurde, um, wie ber Papft fagt, die ichadlichen Auflagen und Erpreffungen um fo langer, ale graufamer fortzusegen und machtiger au vertheibigen. Wollte man nun auch jugeben, ber obgleich febr viel altere Maufethurm babe bagu gebient, wie biefer, ben Boll zu vertheidigen, fo mare er alfo boch feineswegs ein Beughaus gewesen, unter welchem boch nur ein Saus zu verfteben ift, worin alle Arten von Waffen und Gefdug aufbewahrt werben, feineswege aber jeder fefte Plag, von dem aus man angreift ober vertheibigt, wie man biefes vom Maufethurm bebauptet. Aber man braucht auch nur einen flüchtigen Blid in die Raumlichkeit bes Mäufetburme zu werfen, und man wird fic überzeugen, baf berfelbe nie zu einem Beughaufe, überbaupt gur Aufftellung von mittelalterlichem Gefcut bat bienen fonnen. Auch bas, was Bobmann aus bem Godefridus Coloniensis anführt, ift bier nicht Plag greifend. Dort beißt es nämlich: "In bem Roln gegenüber liegenben Deug faßten Bogenicusen und Reifige bes Grafen Abolph von Berg festen guß (es mar bas vor der Belagerung durch Philipp), wodurch ber obere und untere Rhein für Lebensmittel und Baaren gefchloffen wurde. So wurden die Burger von Roln und zwar am meiften burch bie gegenüber liegende Burg gehindert. Gie rufteten besbalb, ergriffen über die Pfeile und Schimpfreden ber Bergifden, Schiffe mit Bollwerfen verfeben mitten auf bem Rheine aus und bemannten fie mit Pfeilichugen und Rriegeleuten, bier Sarfanten genannt, welche ihnen tapfer widerftanden."" Bie aber biefe Rriegeführung Aehnlichfeit mit bem Mäufethurm, ale bemannter Bollthurm, haben foll, vermag ich nicht einzufeben.

"Um ben Mäusethurm als Jollthurm zu erklären, hat man in anderer Deutung zu dem Worte Maut gegriffen. Es ist wahr, daß im 13. Jahrhundert das Wort Maut im Sinne von Boll vorfommt, so bei Ottokar, wo er davon spricht, daß König Albrechts Verfahren gegen die Rheinzölle ein ordentliches Rechtsverfahren vorhergegangen sei,

Mit urtail und mit klag er sich allzuhand der maut unterwand;

allein es ware noch zu untersuchen, ob ber Ausbrud bes öfterreichischen Geschichtschreibers auch am Rheine so üblich gewesen fei, daß man danach einen Thurm so genannt habe, vorzüglich aber zu berücksichtigen, daß in diesem Falle ber Mäusethurm selbst die Stätte hatte sein muffen, wo der Joll erhoben worden ware.

"In Ifeline hiftorifdem und geographischem Lexicon endlich findet fich eine Erflarung, die trop ihrer Sonderbarfeit bennoch in anderer Beise Beachtung verbient. In bem Artifel Satto beißt es nämlich: ""Diefer thurn foll ju einer marte vor bas vaterland por zeiten erbauet worden fein, und von folder marten habe ber thurn ben namen befommen; benn wer von einer wart etwas fiebet, ben beifit man maufen, bas ift auf bie maufe wie bie fagen lauern."" Bergleicht man bamit, mas die Binger Chronif fagt: "Der Meufthurn ift in den Rhein an diefem engen prib zu beschliffen und zu verwaren gebauet, wie leichtlich ein verftändiger, ber bie fachen recht erweisen fann, vor fich febet,"" und weiter an einer andern Stelle : "Er (Erzbischof Billigis namlich) bat auch gebauet ben Meufthurn zu einer macht, bie burchfahrt bes Rheing bamit in fall ber noth zu fperren,"" fo wird man eine gewiffe Uebereinstimmung nicht verfennen fonnen, indem auch die lette Stelle burch ben Ausbrud : um die Durchfabrt des Rheines im Kalle ber Roth ju fperren, auf eine Landesvertheidigung bindeutet. Auffallend ift es babei, daß ber Berfaffer ber Binger Chronif, ber boch 1613 feine Chronif fcbreb und ein geborner Binger war, einer Bestimmung nicht gebenft, welche ein Gleichzeitiger in einer 1618 gu Frankfurt

erschienenen Schrift über ben Mäusethurm anführt. Die mir nur burch Bodmann in einigen geringen Auszugen befannte, von ibm felbft als felten bezeichnete Schrift fagt im 16. Rapitel unter Anderm : ,,,und bann ift ein Gefengnuß darinnen fur die, welche ben Boll verfahren."" 3ch will biefe Ungabe nicht bezweifeln, obgleich bas Berichweigen eines folden Gefängniffes von Seiten bes Binger Chroniften einen Berbacht wohl guließe; allein Werth möchte ich auch nicht barauf legen , um baraus bennoch auf einen Bollzwed zu ichließen, ebenso wenig, wie man aus bem Befangnig in bem Pfalzgrafenftein auf eine andere als bie befannte eigentliche Bestimmung ichliegen burfte. Conft aber will ich, wenn es auch von feiner Bedeutung ift, bagu bemerten, daß im verfloffenen Jahre 1856 bie Mäufe bort wirflich ein großes Regiment geführt haben. Rach ber Ausfage ber Arbeiter. welche bei ber jest vollendeten Biederherstellung Seitens ber preußischen Regierung beschäftigt maren, mar man genothigt, Brod und andere Lebensmittel täglich frifch einzufaufen, weil fie por der Gefräßigfeit ber in fo großer Daffe vorhandenen Maufe während ber Racht nicht aufzubewahren waren. Ber zu Conjecturen geneigt mare, tonnte benfen, ein abnlicher Sall batte in früherer Beit einmal Statt gefunden und Beranlaffung gegeben, bie Sage hierher ju verpflangen.

"Fassen wir das Alles nun zusammen, so ergibt sich also: 1) daß die Sage sich nicht auf Hatto II, sondern auf Batto I bezieht; 2) daß bereits im 16. Jahrhundert der Mäusethurm diesen Namen sührte und damals Niemand etwas von einem Zollzwecke wußte, sondern in Bingen die Ansicht bestand, der Thurm sei zur Landesvertheibigung erbauet worden; 3) daß die Herleitung des Namens von Muserie oder Mauth eine Conjectur ist, welche auf sehr schwachen Füßen steht, und daß man demnach 4) annehmen muß, der Thurm verdanke seinen Namen der Sage; nicht aber die Sage sei durch Umgestaltung des wahren Namens auf denselben angewendet worden.

"Wir hatten nun noch die Beit der Erbauung und die Ungaben über den Erbauer felbft zu prufen. Es bestehen daraber brei perschiedene Meinungen. N. Bogt halt den Erzbischof Satto I

für ben Erbauer ; bie Binger Chronif nenm ben Ergbifchof Billigis und Bobmann ben Erzbischof Sifrid IL. Diefe lettere Meinung fonnen wir, nachbem ich mich barüber bereits gur Benuge ausgesprochen babe, füglich fest übergeben, und mir batten alfo nur bie beiben andern unferer Rritit ju unterwerfen. Bogt fagt in feinen rheinischen Befdicten und Sagen 3. 110 : "Da die Ginfalle ber Normanner bis auf die Beiten bes Raifers Arnulf fortgebauert hatten, fo wird es wahrscheinlich, bag ber unter bemfelben und feinem Sohne fo machtige Erzbischof von Maing, Satto, bie burch ben Tob bes beiligen Ruperts ledige Stadt Bingen feinem Erzstifte einverleibt babe. Somobl Urfunden ale Sagen bestätigen, bag er die neuerbaute Stadt mit Mauern umgeben, ben Grund ju ben Schlöffern Rlopp und Chrenfels gelegt und mitten im Rhein oberhalb bes Binger Lochs jenen berühmten Mauth- ober Bolltburm erbauet babe. welchen man jest noch ben Maufethurm nennt. Diefen Ramen mag er durch bie Bedrudungen erhalten haben, wodurch fic Satto bei bem Bolfe verhaßt gemacht hatte."" Die Biberlegung Diefer Angaben wurde eine eigene Abhandlung nothig machen, ich befdrante mich baber nur auf die Unführung von Resultaten, beren Begrundung fich bereits jum größten Theile in meinen Binger Regeften vorfindet: 1) Die Erbauung einer neuen Stadt Bingen an ber fesigen Stelle nach ber Berftorung einer angeb. lich auf bem linten Nabeufer gelegenen burch bie Normannen findet fich nur in der vita S. Ruperti ber b. hilbegard. ber bort befindlichen Befdreibung ber alten Stadt ift bie gange Sade febr unwahrscheinlich, minbestens febr zweifelhaft und burd nichts erweislich. 2) Bingen wurde nicht burch Ergbischof Satto bem Ergftifte einverleibt , fondern fammt bem Rheingau erft von Raifer Dito II dem Erzbischofe Willigis im Jahre 983 geschenft. 3) Rechte befag bas Ergftift gur Beit ber Schenfung allerdinge in Bingen , ba diefe aber feine Sobeiterechte maren, fo fonnte auch Satto, felbft ben unerweislichen Kall angenommen, bag biefer Rechte bereits befeffen babe, weber bie Stadt ummquern, noch Rlopp anlegen laffen, welches lettere übrigens feit ben Beiten ber Romer icon bestand. 4) Chensowenig fonnte

Hatto ben Grund zu Ehrenfels legen, ba ihm bort gar keine Rechte zustanden. 5) Sagenhaft mag die Ummauerung von Bingen u. s. w. durch Erzbischof hatto wohl sein, aber auch nicht eine einzige Urkunde, selbst auch nicht die leiseste Andeutung besteht darüber. 6) Die Erbauung des Mäusethurmes durch hatto muß also aus denselben Gründen verworfen werden, welche gegen die Erbauung von Klopp und Ehrenfels sprechen, und es bleibt demnach von der Vogt'schen Angabe nur das einzig Richtige übrig, daß er die Sage auf hatto I und nicht auf hatto II bezogen hat.

"Der Berfaffer ber Binger Chronif fagt: ""Er (Billigis) bat auch gebauet ben Meufthurn ju einer wacht, die burchfahrt bes Rheing bamit in fall ber noth zu fperren, wie fein Epitaphium vermelt."" Und an einer andern Stelle: ""Go vill ben Maufthurn anbelanget, ift fundbar aus bem leben Billigifii bes Erften Churfurften und aus ber fcriefft, welche oben an St. Stephans ju Meing Rirche thurn, ale er von neuem gebauet gewesen, geftanben, bag gebachter Willigis benfelben erftlich gebauet batt."" Der Chronift beruft fich alfo auf bas Epitaphium bes b. Willigis und eine Inschrift am St. Stephansthurm. Jenes habe ich nirgendmo auffinden fonnen. Jedenfalls mußte es fich in St. Stephan, wo Willigis begraben liegt, befinden, allein weder Guben, ber bie Epitaphien aus diefer Rirche im 3. Banbe feines Cod. dipl. mittheilt, noch Schaab, ber Bufage lieferte, fennt baffelbe. Das neuere, welches 1727 errichtet wurde, erwähnt nichts vom Maufethurm. Die Infdrift aber, welche ehemals am St. Stephansthurm fand, foll nach Bodmann fo gelautet haben :

> Pontem construxit apud Aschaffburg, bene duxit Ac pontem per Nahe; miles transit quoque verna, Et bene necesse prope Bing Maeussen dedit esse.

"Bobmann fagt feboch, lettere Lefeart fei unrichtig und muffe nach einem von ihm aufgefundenen Cober heißen :

Est ibi necesse prope Binguensem dabis esse.

"Ich halte weder die eine, noch die andere für richtig. Denn wenn der Berfasser dieser Berszeilen auch kein klassisches Latein verstanden hat, so hätte er doch weder das allzu unsinnige Bing Maeussen, noch prope Binguensem geschrieben. Auch der zweite

Bers, der doch wie die beiden andern ein leoninischer sein soll, ist mir sehr verdächtig, da Nahe zu verna weder eine Consonanz, noch eine Affonanz bildet, Naha aber wegen der Präposition per nicht gesetzt werden konnte. Wir mussen daher auch von dieser Inschrift ganz absehen, und ein Beweis für die Angabe des Binger Chronisten ware daher nicht vorhanden. Und doch scheint mir dieselbe nicht unwahrscheinlich, wenigstens will es mich bes dunken, als ob dasur noch die meisten Grunde beizubringen waren.

"Erzbischof Willigis erwarb dem Erzftift ben Rheingau und Die linforbeinische Strede von der Selz bei Ingelheim bis Beimbach. Bur Befcugung biefes Lanbftriches mochte er Grunbe genug haben, ben Mäufethurm angulegen, und es mare bamit bann die Angabe, er fei eine Barte gur Beschliegung des Rheines gemefen, mohl zu vereinigen. Salten wir bas bann meiter neben bie mitgetheilten Stellen über Diffibobenberg, beffen zweiter Bes grunder Willigis ebenfalls war, und ermagen wir, bag fich an' Diefe Diffibodenberger Angelegenheit die Sage von Satto fnuvft. fo burfte endlich ber Schluffel gefunden fein, warum biefelbe fich endlich in weiterer Ausbildung an den Maufethurm geheftet bat. Der Mangel jebes urfundlichen Rachweises über ben Bau unferes Thurmes fpricht überbies auch fur ein boberes Alter, ale bie Beit bes Erzbischofes Gifrib II, und bedenft man endlich, bag fcon eine geraume Beit verfliegen mußte, ebe bie Sage bie wirfliche Entftebung verbrangen fonnte, fo burften bie meiften Grunde ber Bahriceinlichfeit bafur fprecen, bag wirflich ber Erzbifchof Billigis ber Erbauer bes Maufetburmes jum 3mede ber Landesvertheibigung gewesen fei.

"Im Jahre 1632 fam der Mäusethurm gleichzeitig mit Ehrenfels in die Gewalt der Schweben, und so wird er dann auch während des ganzen dreißigjährigen Krieges gleiches Geschick mit dieser Burg und der Stadt Bingen getheilt haben. (Im 3. 1639 wurde bei Einnehmung des Rhingaues und der Stadt Bingen zugleich der Mäusthurm von den Weimarischen und Franzosen weggenommen; allein weil man dieselben gar bald wieder aus dem Rhingau und aus dem Schlosse Ehrenfels verjagte, so fuhren den 7. Dec. Morgens vor 4 Uhr 24 churbayerische

Dragoner, famt einem Lieutenant und Relbwebel auf zwei Schiffen nach befagtem Thurm ju, dafelbft legten fie eine Leiter an, und warfen neben bem Kenfter brei Sandgranaben binein, worauf bie barinuen gelegene weimarifche Befagung von Stund an um Quartier bat. Nachgebends wurde felbiger Thurm mit einem Reldwebel und 15 Bavern befest.) Es icheint nicht, baf ber Mansthurm gleichzeitig mit Ehrenfels unter ben gerftorenben Banben ber Frangofen im Jahre 1688 gefallen ift, indem bie Binger Chronif in ihrer Fortsegung burd Des ermabnt, bag noch im Jahre 1734 ihn eine Deffaner Bache befegt gehalten babe." Die Roften ber in ben 3. 1856-1857 mit bem Thurm porgenommenen Reftauration murben von Gr. Daj. bem Ronig und ben Pringen Rarl und Friedrich bestritten; er foll ber Stadt Rreugnach Eigenthum fein. Rach ber Abbildung bei Merian hatte er eine fcone Binne, ein jugefpistes oben etwas breites Dad, einen Erfer mit Spigthurmchen gegen Bingen und eine pieredige porfpringende Luge auf ber einen Seite.

## Der Rupertsberg.

Den Mäusthurm und in etwas den Rhein verlaffend, gestange ich zum Ruperteberg, einst gewaltiger herren Sit, dann der Andacht geweihte Stätte. "Die vortreffliche Nation der Franken," sagt sie von sich in der Einleitung zum Salischen Geset, "die Gott selbst zum Urheber hat, die tapfer im Felde ift, zu haus gesichert durch Friedensbundnisse, tief in ihren Rathschlägen, von Leib edel und gesund, wohlgebildet, keck, hurtig, abgehärtet, aufrichtig von Gemuth," hat sederzeit den drei aus ihrer Mitte hervorgegangenen, über alle anderen sich erhebenden Geschlechtern, den Merovingern, Karolingern und Saliern die höchste Verehrung bezeigt. Die Salier, deren urssprüngliche und Hauptsige in dem Wormss und Nahgan zu suchen, sind allem Ansehen nach ein Zweig des merovingischen Könizsgeschlechts. Sagt doch die Legende des h. Rupert, des Apostels der Bayern, er sei ein Sprößling des erlauchten Stams

mes der Frankenkönige, viel edler aber noch burch seinen frommen Sinn. "Denn er war sanft und keusch, einfältig von herzen und weise, in dem Lobe des herren unermudlich, erfüllt von dem h. Geiste, vorsichtig im Rath, gerecht im Urtheilen, zur Rechten und Linken gewappnet mit der Wehre der Tugend, seiner herde das trefflichste Borbild, denn was er in Worten lehrte, das bestätigte er durch sein Beispiel."

Bifchof zu Worms etwan feit bem 3. 577, empfahl Rupert fich bergestalten durch die Beiligfeit feines Bandele, burch bie. feinen Lippen entftromende Beisheit, bag Borms ale ber eigentliche Brennpunft bes Chriftenthums an ber großen, burch ben Rheinftrom gezeichneten Bolferfrage betrachtet werben fonnte, bag aus ben entfernteften Regionen jusammenftromten bie, fo bes zweiten Chryfostomus Schuler zu werben begehrten. feine Erfolge reigten bie Unglaubigen (ober bie Arianer), beren noch eine große Angabl im Lanbe, ju verzweifelter That. Sie überfielen , mabrent , wie bergebracht , bie Butgefinuten rubig jufaben, ben frommen Bifchof, fühlten ibre Buth in mancherlei ibm angethanen Martern, peitschten ibn ale einen gemeinen Berbrecher und pertrieben ibn aus ber Stadt. Saft um Diefelbe Beit empfand Theodo, ber Bergog von Bayern, nachdem er von bes Frommen Bundermerfen und gottfeligem Banbel gebort, ein brunftiges Berlangen, ibn fennen zu lernen, ichidte beshalb einige ber Bornehmften bes landes an ibn ab, um ibn gu bewegen, bag er Baperland mit feiner Gegenwart beglude, und barin bas Licht bes Evangeliums entgunbe.

In alsolchem Ruf ben Willen Gottes erkennend, ließ Rupert bie Priester, seine unmittelbaren Schüler, sofort in Gesellschaft ber Gesandten nach Bayern aufbrechen, er selbst folgt ihnen nach längerer Zeit auf Umwegen durch Alemannien, vielleicht auch durch Italien. Große Freude empfand der Berzog ob der Kundevon der Annäherung des erwünschten Gastes, den nach Gebür zu empfangen, er sich nach Regensburg erhob. Dort angelangt, verordnete Rupert einen Fasttag, als Einleitung des dem Berzog zu ertheilenden Unterrichts in der Christenlehre. Sattsam belehrt, empfing Theodo von Ruperts Hand die h. Tause, und mit ihm.

jugleich ließen bie Bornehmften bes Landes, Eble und Uneble in großer Bahl, sich taufen. Sodann ging Rupert, nach bes herzogs Bunsch, zu Schiff, um die Donau entlang, in Städten, Schlössern und Dörfern bas Evangelium zu verfündigen, und hat er weit über die Grenzen des alten Noricum, bis tief in Pannonien, seine apostolische Wanderschaft ausgedehnt. Auf dem Rudweg, zu Lande, gelangte er nach Lorch, unweit der Enns, wo er viele dem Gößendienst entfremdete, auch Kranken in großer Zahl in des herren Namen die Gesundheit wiedergab. Furchtlos hat er aller Orten die Gößenbilder gebrochen.

Rach bes Rurften und bes Bolfes Bunich follte er einen Bunft ermitteln, ber geeignet, bes Bifchofe Gis zu werden. 36m fagte anfänglich bie Stelle zu, wo im Allergau aus bem Wallerfee Die Fischach bervortritt, und bort erbaute er bem Fürften ber Apostel zu Ehren eine Rirche, und baneben die Ginfiebelei, bas beutige Seefirchen. Dazu fchentte Theodo bie gange Umgebung an Balb, Biefen, Rifdmaffern u. f. m. Nicht gang befriedigt mit ber Lage von Seefirchen, fcheint Rupert fein Augenmerf auf Laufen gerichtet zu haben , leglich aber entschied er fich fur bie Stelle, wo einft ber Romer Juvavia gestanden, und biefem Umfanbe verbanft bas beutige Salzburg feine Aufnahme. nachmals fo boch gestellten erzbischöflichen Rirche erftes Gigenthum ift wohl Piding gewesen, so Rupert von bem Bergog erfaufte und mit taufend Golidie bezahlte. Er grundete auch Die fpaterbin in ben Umfang ber Abtei St. Beter aufgenoms mene Ginfiedelei ju St. Maximilian, nachdem ber Drt ju wieberholtenmalen burch bimmlifches Licht bezeichnet worden, und er burd ben Priefter Domningus bas Bunber prufen laffen. Für ben Unterhalt ber Rirchenbiener ober bes Rlofters widmete bes mittlerweile verftorbenen Berzogs Theodo Sohn Theobert 3000 Morgen Bald und ein boch im Gebirg gelegenes Dorf. Die Salzquellen von Reichenhall und die Salzwerfe am Durrenberg foll noch Bergog Theodo bem Bisthum gefchenft haben, besaleichen bas unmittelbare Bebiet ber Stadt Salzburg.

Bei bem allen war für die gangliche Ausrottung bes Beis beuthums noch viel zu thun. helfer für bas fromme Werk du

gewinnen, begab fich Rupert auf die Reise nach ber Beimath, wo fich ibm zwolf begeifterte Manner, vorzugeweise die bb. Runialbus und Bifilarius, bann auch eine fromme Jungfrau, feine Dubme oder Richte, Die bochgeborne Grentrudis, aufchloffen. Der Jungfrau wies er jur Bohnung an bas von bes Bergogs Theodo Gemahlin Reginotrudis an bem Ronnberg erbaute Frauen-Tofter, wo fich in furger Beit um die beiligmäßige Borfteberin eine gablreiche Gefellichaft ebelgeborner Matronen und Jungfrauen versammelte. Auch bas Befehrungsgeschäft, von ben vielen Arbeitern gleichzeitig betrieben, machte die erfreulichsten Fortfdritte. Das gange Land batte Rupert unter feine Bebulfen vertheilt, und Die, unermudlich wie ibr Deifter, führten ben ganglichen Sturg Des Beidenthums berbei. Gine Rundreife, bis gu ben außerften Grenzen Bojoariens fich ausbehnenb, perschaffte bem frommen Bischof die Ueberzeugung, daß vollfommen seine Aufgabe gefoset, und bes Bewußtseins frob, fehrte er in ben Befühlen bes alten Simeon nach Salzburg gurud. Aber feine Tage maren gezählt, er fprach zu ber feligen Erentrudis: "Geliebte Schmefter, mas ich dir jest vertraue, wollest du feinem mittheilen. Gott in feiner Barmbergigfeit bat mir offenbart, bag ich bes nachften aus diefer Welt icheiben werbe, und bitte ich bich, fur meine Seele gu beten." Antwortet thranenden Angesichts die fromme Jungfrau: "Benn bem alfo, fo wird es fur mich bas Befte fein, wenn ich vor bir fterbe." - "Buniche bir nicht, geliebtefte Sowester, in ungestummer Gile ben Tob, bas mare fcmere Sunde, benn nicht von une, von bem gottlichen Billen bat unfer Ende auszugeben." Durch Diefer Borte Gewicht erschüttert, fank Die Jungfrau zu des Greises Rugen, unter Ehranen ibn anrufend: "erinnere bich, daß du aus ber Beimath mich hierhin geführt baft, Die bu jest, eine armselige Baife, jurudjulaffen gebenkeft. Das einzige erbitte ich von bir, falls ich nicht mit ober vor bir beimfebren barf, daß ich boch alebalb nach beinem Abgang burch beine Burbitte bie gewünschte Erlöfung von den Banden des Fleisches erlangen moge." Die Bitte ju erfüllen, verfprach ber b. Rupert, es wurde noch viel von ben Gugigfeiten bes emigen lebens gefprochen, endlich fagten die beiben fich ein lettes fcmergliches Lebewohl.

Raum ju Salzburg eingetroffen, wo bie Babl eines feiner murbigen Nachfolgere Ruperte bringentfte Gorge, im Laufe bet Kaften, empfand er die erften Rieberanfalle. Um Offertage bielt er bas Sochamt, er richtete eine Ermabnung an bas Bolf, er fvenbete allen , bie bas begebrten , bas Sacrament bes Altars, und verschied im Laufe ber nachsten Stunden, ben 27. Darg 623 ober 628. Ale ber Leichnam ju Grabe getragen nach ber von bem Entichlafenen erbauten Rirche ju St. Peter, fcbloffen fich bem Buge an ftattliche Manner, mit ichneeweißen Stolen befleis bet, die, sobald bie Feierlichfeit beschloffen, verfcwanden. Diemand zweifelte, dag es Engel gewefen, vom Simmel berabgefommen, ben Beiligen zu ehren. Fur ben bat auch Grentrubis, wie fie es versprochen, unter Thranen und Rafteiungen Tag und Racht gebetet, bis in ber letten Racht Rupert ihren Augen fich barftellte, fprechend : "Romm, geliebtefte Schwester, in bas Reich Chrifti, um bas bu fo lange icon geworben baft." Sie erwachte, brudte in einem feurigen Danfgebet ihre Befühle and, und erfrankte alebald, fo bag fie am 30. Juni in Die Rlofter, firche zur Rube getragen murbe. Die Leichname bes b. Rupert und seiner Gefellen Runialdus und Bifilarius bat Bischof Birgilius am 24. Sept. etwa 780 in die große von ihm zu Ehren bes b. Befennere Rupert erbaute Rirde übertragen. Die wurde aber eingeaschert in bem 10. Jahre bes 836 erwählten Bifchofs St. Luitpram, bag eine zweite Translation, ben 24. Sept. 892 ober 893, nothwendig geworden ift. Der Leichnam murde ins beffen getheilt, die eine Balfte fam in ben Dom, die andere blieb zu St. Peter. Der 24. Sept. ale dies translationis und bes erften Stadt- und landespatrons Reft wird in ber gangen Diocefe gefeiert, nicht aber ber 27. Marg, indem biefer meift in die Faften fallt. Der Erzbifchof Johann Erneft, ein geborner Graf von Thun, hat am 12. Mai 1701 ben Ritterorden bes b. Rupertus gestiftet, auch fur folden bie faiferliche Bestätigung erwirft am 23. Aug. 1701. 3m 3. 1783 ftand an ber Spife bes Ordens ein Commandeur, Joseph Johann Repomut Duder, Freiherr von Saglau auf Urftein und Binfel, ermablt 16. Nov. 1767. Der mit Prabenden versebenen Ritter maren 5, ber

Expectanten 3: bazu tam ein Ritter ad honores, seit 1746 Johann Nepomuk Claudius Torquatus Christian Freiherr von Rall, f. k. Generalfeldwachtmeister. Die Ritter, ursprünglich 12, waren mit den Maltesern zu gleichen Gelübden verbunden, hatten auch ihren stiftmäßigen Abel zu beweisen. Erst nach zehnstährigen Kriegsdiensten konnten sie zu einer Commandantenstelle, sei es auf Hohen-Salzburg, sei es in irgend einer Grenzseste, gelangen. Noch muß erinnert werden, daß in diesem Auffat die Daten insgesamt den Bollandisten entlehnt sind, die den Beiligen sein Apostolat in Bapern mit dem J. 616 antreten lassen, während P. Metzger das J. 582, P. Pez die Jahre 612—623, Heinsig aber 696—703 annimmt.

Aber auch in ber Beimath, in bem einen Zweige bes falifchen Befchlechtes, blieb ber Ramen bes b. Rupert in hoher Berehrung. Er vererbte fich auf viele feiner Stammgenoffen, namentlich auf bensenigen, nach welchem ber Ruperteberg genannt worden. Deg Lebensbeschreibung bat bie b. Silbegard gegeben. Die fromme Seberin, angeborend beinabe icon ber Belt, fur welche Beit und Raum ohne Bedeutung, befaßt fich nicht mit dronologischen Untersuchungen, und ift bemnach bas Zeitalter, in welchem Rupert gelebt haben fonnte, nur burch Bermuthungen, annabernd gu bestimmen. Um folche Bestimmung bat fich ausgezeichnetes Berbienft erworben fr. Sofrath A. 3. Beibenbach burch feine Schrift: Das Leben bes Beiligen Rupertus, Bergogs von Bingen, beschrieben von der beiligen Silbegarb, Mebtiffin bes ehemaligen Rloftere Rupertoberg. Aus bem Lateinischen übersest und mit einer hiftorischefris tifden Ginleitung, fowie einer furgen Befdicte ber Reliquien bes Beiligen verfeben. Maing, 1858. 89 **6**. 24.

"Die Legende des h. Rupertus," hebt fr. Weidenbach an, und ich muß ihm buchstäblich folgen, da seine Ausführung der Art, daß sie zu analystren unmöglich, "die Legende des h. Ruspertus, und zwar das heidenthum Robolos, wie er in der Pastiser Ausgabe heißt, während die andern Editionen ihn Roboslaus nennen; das Zusammenleben der heiden mit den Christen;

bie in dieser Zeit noch nicht allgemein verbreitete chriftliche Resligion, sowie ganz besonders die Angabe ber h. Hildegard, der Bater der h. Bertha habe zur Zeit Karls des Großen gelebt (qui vere Catholicus existens in temporibus imperatoris Magni. Caroli claruit, was von mir in der Uebersegung geandert worden ist), haben der historischen Kritit viel zu schaffen gemacht und nicht Wenige den Stab über die ganze Legende brechen lassen. Datiren wir nun aber nach der Ansicht des herrn Pfarrers Schneider die Legende um 50 bis 100 Jahre zuruck und lassen, wenn auch nicht für Bertha's Bater, so doch für ihren Sohn statt Karls des Großen Karl Martel eintreten, so scheinen sich mir alle historischen Bedenken heben zu lassen. Wich wenigstens hat diese Ansicht dahin geführt, hinreichende Klarheit zu gewinnen.

"Es ift befannt, daß im 7. Jahrhundert das germanische Beidenthum weder im frantischen Reiche im Allgemeinen, noch in Auftrafien inebefondere, ganglich vertilgt mar. Ronig Dagobert I, ber 622 auf ben Thron fam, batte noch einen beidnifden Eblen in feinem Befolge, ale er fury nach feinem Regierunges antritt eine Reise nach Thuringen machte, und bas Concil von Rheims, 625, mußte noch die Theilnahme an heidnischen Sitten und Gebräuchen ben Chriften in einer Beife verbieten, welche bie Bahl ber Gogendiener und Opfernden mitten unter ben Chriften ale groß und ungeftort erfennen laft. Wenn nun auch im Laufe bes 7. Jahrhunderte bie auftrafifden Ronige fich immer mehr zu einem gewaltsamen Ginschreiten gegen bas Beibenthum verftanden, fo zeugt biefes boch immer wieder von feinem bartnädigen Fortbesteben. Dag aber noch zu Anfang bes 8. Jahrhunderte Ghen amifden Chriften und Beiben gefchloffen murden, erseben wir baraus, bag ber zweite Pipin seinen Sohn Grimoald mit ber Tochter bes am Beidenthum fo hartnadig festhaltenden Rriefenfonige Ratbod, Theufinda, vermählte, und ba wir nun in diefelbe Beit die Ehe zwischen bem Beiden Robold und ber driftlichen Bertha verlegen, fo enthalt die Legende bierin alfo ebenso wenig etwas Unbiftorifches, ale wenn es beißt, Beiben und Chriften batten wegen bes erft beginnenben Chriftentbums noch neben einander gelebt (cum adhuc pagani et Christiani

propter rudimentum verae fidei simul habitarent), indem biefer Ausbruck nicht so wörtlich genommen werden darf, sondern nur andeuten soll, daß damals das spätere frankliche Reich noch von vielen heidnischen Bölkerschaften, als Friesen, Sachsen u. s. w. bewohnt gewesen sei.

"Ber waren denn aber ber Beide Robold und bie driftliche Bertha? Bei ben bochft fparfamen und fragmentarifden Berichten, welche und bie frantischen Chronifenschreiber über bie Beit ber Merovingischen Ronige binterlaffen haben, wird diefe Frage wohl nie mit positiver Sicherheit beantwortet werden tonnen, jumal ba auch nicht zu erwarten ift, daß über biefe Periode neue Quellen aufgefunden werden ; ich will jedoch eine fubne Sypothefe magen. Bor Allem muffen wir und folgende Punfte ber Legende genau vergegenwärtigen: 1) Die b. Silbegarb fagt, ber Bater ber b. Bertha fei ein frankifcher Furft aus Lothringen gewesen und babe außer feinen großen Besitzungen in ber Beimath noch viele andere in ber Rabe und Kerne gehabt. (Pater ergo matris b. Roberti de Lotharingia oriundus ibidem princeps exstitit, et magnam latitudinem praediorum ac divitiarum in regione nativitatis suae et in aliis circumquaque positis regionibus, et circa fluenta Rheni in Pingis habens, magnus ac nominatus inter principes saeculi habebatur.) 2) Dieser vermablt feine Tochter einem beidnischen Bergoge Robold, um durch seinen boben Beichlechtsabel, fowie burch die Menge feiner Befigungen, biefen jur Annahme bes Chriftenthums ju vermogen (quatenus ob elegantiam generis sui et ob amplitudinem praediorum suorum idem Roboldus ad Christianum nomen cogi posset). 3) Der bobe Abel feines Geschlechtes (elegantia generis) wird in ber Legende ftete gang befondere hervorgehoben und auf benselben ein großes Bewicht gelegt. 4) Robold nimmt Theil an ben Treffen ber Beiden gegen die Chriften und bleibt in einer folden Solacht. (Pater ejus sc. Roberti in magnis proeliis contra Christianos dimicans, occisus coram Deo et hominibus interiit.)

"Daß ein frankischer driftlicher Furft von so bedeutendem Ansehen und von so weit ausgedehnten Besitzungen seine Tochter einem Beiben gur Ghe gibt und zwar zu einer Beit, wo man

bas Beibenthum gewaltsam zu verbrangen ftrebte, muß auf gang gewichtige Grunde ichließen laffen. Daburd blos bie Befehrung bes beibnischen Bergogs zu erftreben, mare bei weitem nicht wichtig genug gewefen, jedenfalls muffen wir unterftellen, bag, ba Bertha's Bater biefe im Auge batte, er baburch auf das gange Bolf, bem ber Bergog angehörte, einwirfen wollte, und wir batten bann nothwendig auf einen Bergog ju foliegen, ber entweder felbft regierte oder einer regierenden Kamilie angeborte. Da une nun aber auch befannt ift, bag bie Franken, wenn fie die Befehrung eines beidnischen Bolfeftammes fuchten, gleichzeitig bie Ausbehnung ihrer weltlichen Berrichaft über benfelben im Auge batten : fo muffen wir alfo auch fur Bertha's Bater auf eine regierenbe Kamilie bei ben Franken foliegen, und hier gibt une bann bie Geschichte bie beutlichsten Anhaltes Ratbob, ber Friesenkönig, ober wie die frankischen Quellen ibn bezeichnen, ber Friesenherzog, führte feit sciner Thronbesteigung 679 fortwährend Rrieg mit ber Kamilie Pipins. Seine Stellung mar gunftig, fo lange Pipin mit Reuftrien be-Schäftigt war; ale biefer aber nach bem Siege bei Teftri jene Sinderniffe befeitigt batte und nun feine gange Dacht gegen Ratbod wenden fonnte, folig er ibn bei Byf te Duurftebe und bezwang fo bas land bis zum alten Rhein. Die baburch entftanbene Abhangigfeit vom frankischen Reiche gestaltete sich allmälig fo friedlich, bag Pipin fogar, um bas friefifche Bolf ju gewinnen und bem Chriftenthum geneigter ju machen, feinen Cobn Gris moald mit Ratbods Tochter Theusinda vermablte, wie ich bas bereits oben ermabnt babe. Sette nun Pipin auf Diefe Berbindung fo große Soffnungen, fo wird man es gang erflarlich finden, wenn gur Erreichung eines fo wichtigen 3medes fogar eine Doppelheirath gefchloffen wurde, indem man namtich auch eine Tochter aus ber Pipin'iden Kamilie mit einem mannlichen Bliebe ber Familie Ratbode vermählte, und wir erblidten bann in Robold ein foldes Familienglied. Das ift nun freilich eine fühne Spoothefe, jedoch eine folde, welche einer geschichtlichen Unterlage nicht ermangelt. Lindger fagt nämlich in feiner Lebenebeschreibung Gregore von Utrecht, ber Erzbischof Luffus von

Mainz habe ben größten Theil ber christlichen Friesen, welche in seiner Diöcese (parochia) gewohnt hatten, nach Mainz gezogen (Lullus Moguntiam metropolitanam civitatem cum maxima parte Christianorum Fresonum, qui in parochia urbis illius constiterunt, incoluit). Man hat diese Stelle bis jest nicht zu beuten gewußt, da man nicht benken konnte, wie Friesen in den Mainzer Sprengel sollten gekommen sein, und hielt deshalb die Lesart Fresonum für corrupt statt Franconum, was doch gar keinen Sinn abgab, da ja die ganze Bevölkerung Franken waren. Jest ist das aber klar, es waren jene Friesen, die im Gesolge Robolds hierher gekommen, zur Zeit des Lulius aber bereits Christen geworden waren.

"Bleiche Grunde fprechen fur die Annahme, bag Bertha ber Pipin'ichen Familie angeborte. Die b. Silbegard nennt ihren Bater einen Fürften aus Lothringen (princeps de Lotharingia oriundus) und als Kürst (princeps et dux Francorum) wurde ja wirklich Dipin nach feinem Giege über Die Reuftrier bei Teffri ausgerufen. 3ch weiß nun gwar recht wohl, bag bamale ein Lothringen noch nicht bestand, aber bie b. Silbegard gebraucht Diefen Ausbrud auch nur, um bas Beimathland bes Batere ber Bertha mit bem zu ihrer Beit gebrauchlichen Ramen zu bezeichnen, und so burfen wir also barüber binwegseben. In bem fpatern Lothringen finden wir nun aber gerade als regierend bie Familie Pipins, die befanntlich von bem b. Arnulf abstammte. batte nämlich mit feiner Bemahlin Doba ober Boba zwei Gobne, Ansegisel und Chlodulf, trat aber, nachdem seine Bemablin geforben mar ober nach andern Nachrichten in Trier ben Schleier genommen batte, in ben geiftlichen Stand und murbe Bifchof von Des. Unfegifel beirathete Pipine bes Meltern Tochter Begga und wurde ber Bater bes zweiten Pipin, Chlodulf aber in feiner Gbe mit einer mir unbefannten Gattin ber Bater bes Bergoge Martinus, der fich mit Pipin in die Berrichaft Auftrafiens theilte, bis er in ber Schlacht bei Leutofar gegen Ebroin im Jahre 680 feinen Tod fand. Fur eine Enfelin Diefes Bergoge Martin halte ich nun die b. Bertha, benn nur diefem Berfommen entspricht 1) ber fo febr bervorgebobene Beschlechtsabel (elegantia generis), 2) die Benennung als Fürst, 3) die Angabe, Bertha's Bater sei unter den weltsichen Fürsten groß und berühmt gewesen (magnus ac nominatus inter principes saeculi habebatur), 4) der Besitz einer Gaugrafschaft am Rhein neben noch andern großen Besitzungen in und außerhalb der heimath, und 5) daß dieses heimathland Mes, also im spätern Lothringen war.

"Und bauen wir bann auf biefer Unnahme fort, fo wirb uns auch ber Rampf ber Beiben mit ben Chriften, an bem Robold Theil nahm, ale ein hiftorifc richtiger flar werben. Gin Friefe batte ben Grimoalb 714 in ber Cambertusfirche ju Luttich ermorbet. Balb barauf ftarb auch Pipin, und Ratbob griff nun im Bunde mit bem Neuftrier Raganfried von Reuem zu ben Baffen gegen die Auftrafier. Richts ift erflärlicher, als bag ihm Robold, ber ja fo hartnadig an feinem Beidenthum feftbielt, ju Gulfe jog. Das war also ber Rampf ber Beiden gegen bie Chriften , um fo mehr ein folder , ale auch gleichzeitig bie beibnischen Sachsen einen Ginfall in ben frankischen Sattuariergau am Ausfluffe ber Ruhr unternahmen. Gegen wir dann ben Tod Robolds in bas Jahr 715, wo ber ein Jahr bauernde neue Rrieg Statt batte, fo mare alfo ber b. Rupertus, ber bei feines Batere Tobe brei Jahr alt war, im Jahre 712 geboren worden. Sein Tob fiele bann in bas Jahr 732 und ber feiner Mutter in 757, und bamit maren wir ber Beit Raris bes Großen menigftens febr nabe gerudt. Das leben bes b. Rupertus aber fiele in die Beit Rarl Martele, fo bag wir alfo boch einen Rarl in der Legende nicht ganglich auszuschließen hatten, wenn wir uns nicht lieber bagu verfteben wollen, Rarl ben Großen beshalb angegeben zu finden, weil er gewiffermagen ber Reprafentant ber gangen Familie und feines Beitaltere fur bie fpatern Sabrbunberte geworben ift.

"Der Unstoß, den ber Titel herzog von Bingen für ben h. Rupertus gefunden hat, wird bamit auch verschwinden. Freilich waren die in der Legende angegebenen Grenzen seiner Besigungen feine andern als die des Nahgaues, und es werden diese Besigungen auch einmal irrig ein herzogthum genannt: allein den Titel herzog burfte er von vaterlicher und mutterlicher Seite führen, und herzog von Bingen bezieht sich blos auf seinen Wohnort. Es ist sa nicht selten, daß Gaue sowohl als ihre Grafen den Namen von dem größten Orte des Gaues führten, und gerade vom Nahgau sinden wir es in der fürzesten Zeit nach Rupert, daß dieses der Fall war. In einer Schenkungs, urfunde vom Jahre 765 bei Dronke, cod. dipl. Fuld. 17, wird nämlich der schenkende Graf Leidrad in der Ueberschrift Graf von Bingen (Pingia) genannt.

"Das lette Bedenken endlich, bas an und fur fich amar von der Legende unabhangig, bennoch gegen biefelbe aufgestellt worden ift, besteht barin, bag man eine links ber Rabe gelegene Stadt von der geschilderten Bedeutung nicht anerkennen will. Bas bas lettere betrifft, fo batte es fich wohl von felbft ver-Randen, bag man babei nicht an eine Stadt nach unfern beutigen Begriffen benten durfte; wie benn auch ebenso wenig bas Wort vicus fur bas rechts gelegene Bingen in feiner ftrengen Bedeu. tung genommen werden barf. Bas indeg bie Lage Bingens auf dem linken Rabeufer betrifft, fo ift biefe bekanntlich von nicht Benigen angenommen und von Andern bestritten worben, je nachbem philologische Rritif bie befannten, über Bingen banbelnden Stellen in ben Annalen bes Tacitus und ber Mofella bes Auson erflart bat. Doch bas Alles mag bier unberührt bleiben. Babricheinlich liegt die Babrheit auch bier, wie fo oft, in ber Mitte. Dag bas romifche Castellum Bingen an ber Stelle ber beutigen Stadt lag, ift unbezweifelt, benn Rachgrabungen haben bas beutlich erwiefen; allein fcbließt bas bann bas Borbandensein eines Ortes von noch größerer Ausbehnung auf bem linten Ufer aus? Dan benfe boch nur an Maing und bas gegenüber liegende Raftel; warum follte es bier nicht ebenfo gewesen fein ? Ferner, was berechtigt, einen fo ausgezeichneten Beugen, wie die b. Sildegard, deshalb ju verwerfen, weil ihr Beugniß in einer Legende vorfommt, die fie in Bemägheit einer Bisson niederschrieb? (Sicut enim vivens lumen in vera visione mihi ostendit et me docuit, sic de ipso sc. Ruperto loquar.) Sind boch, wie ich boffe, jest gewichtigere hiftorische Einwurfe geschwunden, und bat die Berfafferin also hier Richtiges in ber

Bisson geschauet, warum sollte sie in näher Liegendem, das sich noch durch die Tradition hatte erhalten können, so sehr geirrt haben? Und endlich, ist es nicht ganz der Vernunst gemäß, daß durch die Uebersiedlung der Bewohner von dem linken auf das rechte User das römische Castell sich zu der mittelasterlichen Stadt erweiterte, um so mehr, als von dieser Zeit ab der in den Lorscher und Fuldaer Schenkungsurfunden vorsommende Namen Castellum sur Bingen ganz verschwindet? Daß man bei Ausgrabungen auf dem linken User seine Mauerreste mehr gefunden hat, deweist nichts dagegen, denn die h. Hildegard sagt ja selbst, daß die Bewohner sogar die Fundamente ausgebrochen hätten, omnia quae. in lignis et lapidibus, in ejectis fundamentis atque in aliis utensilibus a praedicto destructo loco deserre poterant, ad alteram ripam Nahae ad illic habitandum deportabant."

Die Legende bes h. Rupertus bat zum erstenmal, und zwar in deutscher Uebersepung veröffentlicht 1524 Jacob Robel, Stadtfdreiber zu Oppenheim. Er bebieirte feine Arbeit ber Aebtiffin auf Ruperteberg, Abelbeid von Otterftein. Ginen Abdrud bes lateinischen Driginale beforgte, Maing 1602, nach einer Sand. fdrift bes bortigen Jesuitencollegiums, P. Jehannes Bufaus. Den einverleibte P. Nicolaus Gerarius bem zweiten Buche feiner Rerum Moguntinarum 1604, und nach Serarius gab Johannes Scholl (er lebte ju Anfang bes 17. Jahrhunderte, namentlich 1613) bie beutsche Uebersegung in feiner 1850 burd E. Sanber ebirten Binger Chronif, Ginen Abdrud ber lateinischen Urfdrift liefern bie Acta Sanctorum, Bb. 3 bes Maimonate, wo aud zwei andere furzere Sandidriften, die eine aus bem Stift Dube-Munfter, St. Salvator ju Utrecht, Die andere aus bem Rlofter Roobenbael bei Bruffel benutt. In Die von Migne beforgte Ausgabe ber Schriften der h. hilbegard, Paris 1855, ift bie Bearbeitung ber Bollandiften aufgenommen. Folgendes ift ber Text ber Legende, nach ber von Scholl gegebenen llebersegung.

"Der Batter B. Berthae, welche war eine Mutter bef Beiligen Ruperti, war ein Fürst in Lothringen und hatt vill guthf, land und Reichthum in seinem Batterland und in anderen

umber liegenden Crengen, und auch am Rheinftrom, ju Bingen, war ein anfehnlicher gurft, ber Catholifden Religion zugetban, hatt gelebt unter Regirung beg Repferg Caroli Magni, berfelbe verbeprathet fich an eine jungfrauw welche er auf ferren landen bolet, Die war von gar ftattlich reichen Elteren, mit ber felben geuget er eine Tochter, bie nennet er Bertham, und alf biefelbe ihr mannbar jahr erreichet, verheprathet er fie einem bendnischen unglaubigen Berren, einem Bergogen, ber bieg Robalaus, ban zu ber zeit bepratben bie Chriften und Bepben burcheinanber, und alf er fie mit bochzeitlichen Ehren und Berlichfeid obgebachtem Robalao vermelet, gab er ihm jum heprathgut bas jenig fo er am Rhein und ju Bingen an land und gutern batt, und vermeint, eg folte fich fein Epbam gum Chriftlichen glauben bewegen lafen, aber eg war umfonft, ban alg er ein zeit freundlich in wohl mit ber frommen Bertha gelebt batt, gefiehlen ibme ibre gottfelige und Ehrbare fitten nicht , bangt fich an andere weiber, und hilt fich nicht in Chelicher lieb ju ibr, wie er folte, bavon die fromme frauw befftig gequalet ward und empfinge bavon grofen ichmergen, verlobde berohalben Gott bem Berrn, wo er fie von bifem Cheband einmahl erlofete, wolte fie forthin feinen mann mehr haben, und barumb weinet, feuffget und bettet fie täglich, gab auch vill allmofen und fprach: D wan werd ich boch erlofet von ber ungestummichfeid und unehr biefer welb, welche meiner feel und leib ein bitterer ferder ift.

"Es zeugte aber bieser Robalaus mit ber seeligen Bertha einen sohn, ben neuden sie Rupertum, es war dieser Bergog mit grosen Ehren und Reichtum dieser weld begabt und hatte ein burch oder sehr sestes schloß auff dem selben berg, der ba heist cubun, und sein landschafft erstrecket sich fast biß gegen Meins.

"Als nun daß findlein Rupertus 3 jahr alt war, joch herbog Robolaus in einen frieg wieder die Christen, und fam in einer schlagt umb leib und seel, und die seelige Bertha sein haußfrauw blieb dernach ein witwe bis an ihr End, und als sie sahe, daß sie von dem Cheband ihreß manns und von der sorgfeldigkeid dieser weld erlediget war, verließ sie das gemelde schloß, und begab sich auff die Nahe, au daß orth da jesund bie Reliquien bes h, Ruperti, und auch ber seeligen Bertha ruhen baselbst. Da baute sie eine Kirch, warst die köstlige kleider von sich, achtet nicht mehr auff die Reichtumb, und auss den Abel ihreß geschlegiß, sondern kleid sich in grob tuch und gewand, umbgürtet sich mit einem gürtel und dienet alba Gott, in einem Reinen und keuschen witwestand, wie sie lang von Gott gewünscht und begehrt hatt.

"Sie sammlet auch andere fromme leuth ju fich und Caffeiet ihren leib mit villem Raften und machen, mit almosen geben unb gebett gab fie ihrem sohn Ruperto ein guth Exempel und fterdt ibn im guten, ban fie trug forg, bag er nicht von ber Freundfcafft zu ber welb Eptelfeib mogt gezogen werben; bag bem nicht geschehe, befahl fie ibn Gott tag und nacht, eg maren zwar vill welche umb fie worben und fie jur Ebe ju nehmen begerthen, fo wohl glaubige alf unglaubige Fürften, bargu fie bann eines theilf ihr hohe geschlegt, fo ban ihr Reichthum, bargu auch ihre fone gestald und jugend antreiben that, aber die feelige Bertha wiese fie alle mit gleichem gemubt ab, und begert allein Gott ihrem Berren gu bienen, und ihren fohn Rupertum mehr gu liebe und Ebr Gottef alf gur Ebr ber weld auffgugieben. Bornemblich weilksie fabe, daß er ju den tugenden und forgt Gotteß ein sonderliche neigung batte, erfreuet fie fic ber gaben beg beiligen Beifteg, beren fie vill in ihm vermerdet. Dan bas beilige find Rupertus alf eg noch an ber Mutter Bruft faugte, hatt nicht gelächlet wie andere finder, mit meinen, fcreien und gurnen fich boren lafen, und alf ibn feine mutter von ber Bruft entwenet, bilt er fich alg ein Mensch, ber sein gange meinung auff Gott gefest, barum ibn auch fein Batter haffet, und pflegt offt gu fagen, bag er ein narr werben murbe, aber Chriftliche Gott lies benbe leuth die liebten ibn, und hilten barvor, daß ein feeliger menich auf ihm werden wurde; alf nun ber fnab Rupertus 7 fabr alt war, begehrt er die fcriefft gut lehrnen, barin ibn feine Mutter fleisig ließ unterrichten, aber fie wolt nit, bag er foll geiftlich werben, aber bag er an feineg Batterg ftatt ein Bergog beg landg und ein beschützer ber Rirchen feyn folte. Er aber war voll ber Guaben beg Beiligen geifteg, gar barmbergis

gegen die armen, und wo er arme kinder fande, bracht er fie zu seiner Mutter und sprach: sehe Mutter, dieß sein beine kinder, so empfing sie dan die Mutter und sprach: Mein sohn, es seyn beine brüder, also wurd dieser knab von seiner Mutter gang Shrbarlich ernert und aufferzogen, nam an alter und weisheit zu vor Gott und den menschen, und übt sich in allen tugenden, lebt also gang heilig in allen guten sitten, und besucht offtermabis die Kirchen mit demüthigem und andechtigem gebett, und waß er aus heiliger schriefft unterwiesen ward, das behilt er gang fleisig in seiner gedächtnuß.

"Da er nun zwölffjährig ward, sprach seine Mutter zu ihm: Mein sohn wir haben vill guthß und Reichtum, wir wollen zu Gotteß Ehr und unser seelen Sepl ein Kirch oder Betthauß bauen, er aber antword seiner Mutter: nicht also liebe Mutter, sondern wir wollen merden waß daß h. Evangelium sagt, dan also sagt Christuß: dem Hungerigen breche dein brod, die dürfftigen und wanderende sühre in dein hauß, und anderswo, wan du einen nacenden sehest, bekleid ihn und verachte dein Fleisch nicht. Als die Mutter dieses höret, erfreuet sie sich über diesen guten rath ihreß sohns, und bedacht bey ihr selbst, wie sie dieses möchte ins werd richten.

"Und im schlaff ward Er ermanet durch ben h. Geist, und sabe ein gesicht, einen Alten mit einem schönen angesicht, der etliche kleine kinder aus einem klaren wasser wusche, und die selbige bernach in einen schönen garten, der mit schönen wolzichenden blumen, gewürßen und kreuteren allerlep ahrt geziehret war, sührte die selbige kinder. Der Heilige Robertus ward durch dies gesicht also belüstiget, daß er zu dem Alten sprach: ich will hirdleiben, der Alte aber untwordet ihm: hie wirstu setz nicht bleiben, dan du must dir ein fruchtbahre lepder im Himmel zubereithen, daß du daselbst ein gesell der Engel sepest, darum, waß du dir der armen halben hast vorgenommen, daß wollest du durch speisung und kleidung derselben ungesaumbt inst werd richten, auss daß du mit der speis deß lebens ersettiget werdest, und mit dem kleid der unschuld, welcheß Adam der erste mensch durch seinen ungehorsam verlohren, werdest angethan. — Als

nun ber fnab Rubertus ermacht, erzehlt er feiner Mutter mag er im ichlaff gefeben, beffen bie Mutter febr erfreut, marff fic auff ibre fnie nieder, bettet und fprach : D Berr mein Gott : erfulle meine begehren in meinem fobn; barnach baueten fie etliche baufer an ben fluf ber Rabe, bafelbft bieben fie ben armen und Nadenden fleiber und fpeiß burch zweben beilige und getreuwe manner überreichen lieffen, beren einer beift Wigbertus, ber war ein priefter, ber ander aber war einer auß ihren bieneren, ber war nicht gelehrt. Er felbft ber beilige Robertus vergaß feines abelf, umb ber liebe Gotteg willen, mufche offtmabl bie fuß ben armen, legt ibn felbft bad effen vor und trugg ihnen auff, machte ibnen die bette und bienet gott alfo big ing 15. jahr feineß alterf. Beil er aber burch fein groß Saufgefind, und Reichtum fabe, daß er zu vill, wie ibn dundet, zu ber weld geneigt, bube er an ju gedanden, wie ber S. Alexius Batter und Mutter fambt aller Reichthum verlafen, und ein pilger worden, Er wolt alfo in bem ibm nachfolgen, bamit er Gott besto freper mochte binen, welches, wiewohl feiner Mutter er foldef verbalet, fie gleichwohl an ibm mardet, bag er folche facen im finne babe, fprach berobalben ju ibm mit weinen: Mein lieber fobn bebende beg ichmergen biefeg meineg leibg, und merde auff die thranen einer wittme, beiner Mutter, und febe an bein haufgefind, welchef feine boffnung auff dich gefat, und febe zu, bag du ung nicht eine unendliche Armselichkeid gufühgeft, ban von unferen gutern fauftu nach allem beinem willen ben armen guthg thuen, und waß fanftu nuglicher anfangen, alf Gott alfo dienen; alf bicfeß feine Mutter mit gabren ber augen ju ibm rebet, mar beg feligen junglingg bert faft betrubt.

"Umb dieses kamen Etliche Ebele so wohl von seiner Freundschafft als andere zu ihm und sprachen: warum machtu dich also verächtlich, da du doch so grosse Herschafft und Reichthum bessigest, und plagten ihn also täglich, ob sie ihn villeicht von seinem verhaben könten abwendich machen, als er dies vermerket, spracher zu seiner Mutter, siehe ich werde durch ansechtung des teuffels, welcher mein vorhaben hasset, und mich an meinem guten verbaben verhindert, mit der weld verwicklet, und auf den weg

meineg Batterf gerathen, ob ich icon nicht will: barum hab ich begert ein pilger zu werben, bamit ich Gott meinem Berren befto freper mochte binen: alf bag fein Mutter boret, marb fie mit forcht geangftiget, daß fie forgte, daß ihr fohn burch ben Albel feines gefchlegft belüftiget, fich mocht in bie weld verwickelen, wolt derohalben lieber ihreß fohng mangelen, alf feben, bag er im weltlichen bracht verwirret bem teuffel in fein binft gericbe. Sprach berohalben fo vill fie por fcmergen ihreß gemuthg fonte: lieber fobn thue nuhr mag bu wilft, begieb bich auff bie pilgerfahrt, fo lang alf bu gewunicht haft, ber jenig feye mit bir auff beiner reiß, zu welchem ift gefagt worden, biftu ein frembtling zu Jerufalem, und bring bich gefund wiederum gu mibr ju lob und Ehr feineg Rahmeng. Alfo begabe er fich mit willen feiner Mutter auff bie reiß, und jog mit etlichen ber feinen gegen Rom zu ben graberen ber bb. Apostelen Petri und Pauli. 218 ibn bie leuth faben, verwunderten fie fich feiner, und fprachen, vorwahr biefer ift ein Ebler Menfch, ban eg leuchtet auf feinem angesicht feine freundlichkeib, und die gnabe beg Beiligen Beifteg ware über in auffgegoffen, barum liebten ihn alle, die ihn anfaben.

"Dieweil ber feelige Rubertus ju Rom war, befahle er fich täglich in die verdinft ber S. beyden Apostelen, bliebe etliche zeit baselbft und wurde inzwischen von etlichen Beiftlichen Manneren gefragt waß fein thun, wefen, ftand und vorhaben were. welchen er alleg, maß er in feinem Bergen batt, erzehlt, fie aber gaben ibm ben Rhat, bag er folt merden auff bie worth beg b. Evangelii, welches fagt : gebe bin, verfauffe alles maß bu haft und gibg ben armen und folge mihr nach, ban obwohl die Ballfart gut ware, und damit ihn die weltliche Gibelfeid nicht fo leichtlich an fich goge, gaben fie ihm biefen rath, er aber nahm ihren rath willig an, und befchlog in feinem gemuth benfelben zu folgen, begab fich alfo wiederum auff bie reiß beimwarthft nach Bingen ju feyner Mutter, und in feinem gebieth bauete er borffer und Rirchen, ba juvor feine waren, theilet folche feinen leuthen auß, damit fie bafelbft folten wohnen, und fo lang fie lebten feiner Mutter folten bienen, auch in allen aufommenben nöthen zu bulff tommen.

"Er aber wolte fein Bertogthum, Mutter, Bauf, gefind, nub alle welb verlafen, und umb Christi willen ein pilger werben. Sein Epgenthum aber und Lanbicafft, welche er von feinem orn. Batter, Mutter und anderen vor Elteren erblich befeffen, erftredten fich von Bingen an ber Robe, nemblich ba bie Robe in ben Rhein flift, ba ibr Reliquien ruben, binauffwerthg big an ben fluß genand Gelg, bernach an zwey andere mafferfluß, baß eine die Witza, daß ander bie Appell genand, und alfo über bie Nabe an einen fluß die Eller genand, von bannen an ben fluß bie Simmer genand, barnach burch ben wald Saen folugf fich wiederhab big ba ber flug Heimbach in Rhein flift, die wohnung aber beg Beiligen Ruporti und feiner Mutter war zu ber zeit megen ber luftichfeib ber maffer, an dem obrt, wo die Beilige reliquien jes ruben, 3hr Statt aber an bemfelben orth gelegen. Bingen mar mit ftarden und feften gebeuen befestiget, lage auff berfelben chene bif an ben berg bafelbst gelegen, und erftredte fich bif an geftatt beg Rheing, aber auff ber anberen fepthen ber Rabe, verftebe ba jes Bingen ift, lag ein borff, barinnen waren bie wohnungen ihrer biner und fnecht, auch ihrer fifcher und pferdg ftell, auch die ichederen ihrer fruchten, auch die felteren, wo fie ihren wein felterten.

"In dieser ihrer Statt Bingen war ein groser handel, ftatts lichkeid, Reichthum, und aller weltlichen Berlichkeid zum überfluß, als in einem ord berselbigen gegend und gangen land in einer Statt seyn mogte, es war alba ein groser zulauff viller volder, poldreicher durchzug, Reichtumb, und wurde diese Statt von den volderen anderer provincien embsig besucht.

"Leglich alf der seelige Rubertus schir daß 20te jahr erreicht hatte, waren ville seiner verwandten und diner, welche ihn zur wollust der weld zu ziehen unterstunden; welche er, weil er mit der lieb Gotteß angezündet war, alle mit gottseligen und fügligen worthen von sich abwiesse, dan Gott der Herr, der die vergangene und zufünsttige ding weiß, hatt etwaß anderß in ihm vorgesehen, dan weil der seelige Rubertus war wie ein baum voller frücht und einer solchen adelichen Natur, daß er durch die hoheit und Reichthum leichtlichen batte können verkehret

werben, und im guten abnehmen, wie man teglich in villen sehet. Es hatt aber Gott der herr an seinem diner Ruberto nicht gefunden ein rohr, daß der wind hin und her jaget, dan waß er durch eingebung deß H. Geisteß empfangen, hat er also bald ohne verzug ins werd gerichtet.

"Alf uun die feelige Bertha, feine Mutter, Gott bem Berren in mitfreulicher Reufcheit bifber fleifig gedint batt, fabe fie auß gottlicher offenbahrung im geficht, bag ibr ein Rippe auß ihrer fenthen gefallen mar, bavon fie febr erfchrad und offt feuffzete, welcheg geficht furt bernach in ber bedeutung offenbar marb, ban alf ibr fobn Rupertus in ber meinung baffenig, mag er Gott perlobt, ing werd ju richten, fing er an frand ju werben und ein fieber zu befommen, in welcher ichwachheit ericine ibm ber Alte wiederum, ber ibm juvor wie oben gemeld auch ericienen war, und fprach : ich bin ber Alte, welcher bem Daniel im geficht beg nachtg erschinen , und offenbahre mich jes bir , und beruff bich zu ber glory ber Ewigen berlichfeib, ban burch ben fconen garten, ben ich bir vor biefer zeit im geficht zeigte, bab ich bir bein gute und berliche werd, welche bu bifbero verricht haft, angebeut; alf er nun vom ichlaff erwacht, ward er traurig und erschroden, ban er gern bagjenig, welcheg er verlobt batt, wolt vollbringen, er zeigt feiner Mutter an, mag er gefeben, welche mit grofer traurichkeid bekummert; waß por feuffger gebort worben, fann eine febe Mutter erachten.

"Und als dieser Selige Rubertus 30 tag in solcher frandbeit gelegen, hatt ihn Gott in dem 20ten jahr seines alters in
guter bekandnuß und in der forcht Gottes sterben lasen, damit er
villeicht nicht im menlichen alter die Fustaben seines Batters
einginge, und ist in dem betthauß oder Rirchen, welche er und
seine Mutter gebauet an der Nahe, mit grosem zulauff des volch
der gangen gegend begraben worden, etliche zwar beweinten und
bedaureten seinen todt, weil er vor der zeit auß diesem leben
hinweggenommen war, etliche aber freueten sich, dan durch die
wunder und zeichen, die Gott daselbst durch ihn thäte, wurd die
gange landschafft gleichwie der dag durch die sonne erleüchtet,
dan 8 gange jahr thät Gott der herr durch biesen seinen diner

Rubertum vill zeichen und wunder an franden, an gamen, an gefangeneu und allen bie in betrübnuß waren, und famen gu feinem grab, wurden burch die gnad Botteg erloffet, bie felige witwe Bertha aber führte nach bem feeligen abicbied ihreg fobnit ein beiligeß buffertigeg leben, und alleg waß fie batt gab fie gu Gotteg binft ju bem grab ibreg fobng, und überreicht ben bruberen, die bafelbft ben Gottefbinft verrichteten, alle nothwenbige bing und nahrung, ban nach bem tobt ihreß fohng hatt fie in Kaften, allmosen geben, und Gebet 25 jahr die fie noch gelebt hatt, umb der liebe Gotteg willen guthf gethan und grofe arbeid aufgeftanden. Darnach wird fie frand, und gabe Gott, bem fie allezeit angehangen, Ihre feel auff, und wurd in bag grab ihreß fohng begraben. Alf nun diefe Beilige Bertha geftorben war, blieb diefer orth in beiliger Ehr, in fried und rube, big auff die geit ber Tyranney ber Nortmenner, ban etliche fabr nach ihrem todt jog biefeg vold auf feinem land und vermuftet auf fonderem urtheil Gotteg vill Statt am Rhein, fie gerftorten auch bie Statt Erier, und famen forterft auch zu der Statt Robolai deg Batterg ber Beiligen Bortha, ber Mutter beg S. Ruberti, ba bie Rabe in den Rhein flift, daß ift Bingen, die felbige verwuften und verbranden und verschleifften fie ganglich. Demnach aber bieß bog vold jules wiederum vertrieben war, und fich wieder nach ihrem land begeben, ba famen bie Inwohner gedachter Statt Bingen, die übrig blieben waren, und funden ihre Statt wuft, buben alfo an auff der anderen fepthen der Rabe ihre baufer gu bauen, und mag noch von ftein und holy übrig, schafften fie binuber, und wird alfo bie vorige Statt, fo alfo im rubm gemefen, jum fteinhauffen, endlich ju nichtg.

"Also sind alle güter deß heiligen Ruberti in frembde hend fommen, und ift alleß, alß die Kirch darin der H. Rubertus und seine Mutter Bertha ruhen, verhergt worden, welche Kirch noch bis auff unsere zeit, sagt S. Hildegardis, gestanden, welche wir auch mit unseren augen gesehen haben, als wir an diesen ort kommen seynd, eß waren auch noch etliche wenig weinberg die zu der Kirchen gehörten, welcheß wir von dem herrn Hermanno Bischoffen zu hildespeim gekausst haben.

"Dieses Beiligen Reliquis werden noch in diesem Jungfraulichen Closter, welches von Edlen jungfrauwen des Ordens
S. Benedicti besigt ift, gesehen. Der Corper wiewohl er zertheilt ift, ist er doch noch schir gang mit der haut bedeckt. Jusonders die füß beren einer in einem silbernen schue steckt, der
ander schue ist auch da, aber der fus nicht, mann sagt daß den selben
suf albertus der Cardinal und Ergbischoff zu Meyng habe lasen
hinwegnehmen und anderswohin verschieft, es hatt auch die Seilige jungfrauw S. Hildegardis dem H. Bernhardo, als er Anno
1158 auff S. Rupersberg gewesen, auff sein begehren ein stück
vom Heiligthum deß H. Ruberti mitgetheilt, darführ der heil.
Mann nachmahls etliche h. Häupter geschieft hatt."

Buchftablich ift inbeffen ber Legende Schlug, "alfo find alle Buter bes b. Ruberti in frembbe Bend tommen", nicht zu verfleben. Sie fielen vielmehr an feine nachften Unverwandten aus bem falifden Gefdlechte, welchem Rupert nur burch feine Mutter angebort bat. Diesen achten Saliern ift vorzugeweise ber Ramen Rupert geblieben, ein Umftand, ber junachft mich bestimmt, ben 804-827 vorfommenben Grafen Rupert ale ben unmittelbaren Abnherren ber Capetinger ju betrachten. Freilich wird Diefes au rechtfertigen, feine Rleinigfeit fein, nachdem fo viele und fo berühmte Forscher mit geringem Erfolg bemubt gewesen, bie erften Staffeln jenes Stammbaums festzustellen. n'ignore, « bebt ber père Anselme au, » que la troisième race des rois de France ne soit la plus ancienne 1), la plus noble et la plus illustre de l'univers. Tous conviennent qu'elle descend de Robert le Fort; mais les auteurs sont partagés entr'eux sur l'origine de ce chef. Le peu qui nous reste d'auteurs contemporains ne nous en-ayant rien dit, et la rareté des titres d'un temps si éloigné ne permettant pas d'en tirer aucun éclaircissement, nous sommes réduits à rapporter ici succinctement les diverses opinions qu'il y a eu sur l'origine du chef de la III. race.

<sup>1)</sup> Indifche Genealogisten führen bas Geschlecht ber Fürften von Kamaun, in bem indifchen Caucasus, ju bem Alter von 10,000 Jahren hinauf.

La première opinion a commencé dans le XIII. siècle, et doit son origine à Conrad d'Usperg, abbé de Lichtenow en Allemagne. Lazius, Onuphrius Panvini, Fauchet et Ponthus de Thiard évêque de Châlon-sur-Saône, auteurs vivans dans le XVI. siècle, ont suivi cette opinion, dont voici les degrés.«

Bittekind ber Große, ber Sachsen Herzog, ftarb 807. Robert (Rupert).

Wittekind II, ber bem Abte von Ursberg zusolge aus Deutschland kam, und in Frankreich Zuflucht suchte.

Robert ber Starte, bes Sugo Capet Meltervater.

»La seconde opinion tire l'origine de Robert le Fort des rois de la seconde race. Zampini semble l'avoir produite dans un ouvrage latin, imprimé à Paris l'an 1581. Alfonse d'Elbène, évêque d'Alby, se rangea à ce sentiment dans un autre ouvrage qui parut en 1595. André du Chesne, mort en 1640, laissa une feuille manuscrite qui contenoit les degrés généalogiques de Robert le Fort depuis S. Arnoul, tige de la seconde race, et Charles Combaud, connu sous le nom de baron d'Auteuil, fit imprimer cette feuille en 1642 à la suite de son histoire des ministres d'état. Jean du Bouchet, Marc Antoine Dominicy, les deux frères de Sainte-Marthe, Blondel, le P. Labbe et d'autres auteurs embrassèrent ce sentiment. Le Febvre de Chantereau en fit autant pour les degrés audessous de S. Arnoul, mais il contesta sur ceux qui étoient au-dessus. Dans ces derniers temps François de Camps, abbé de Signy, a prétendu que S. Arnoul descendoit du roi Clovis. Voici les degrés généalogiques de cette seconde opinion.«

Der h. Arnulf, herzog in Austrasien, bann Bischof von Met, + 640. Ansegis, herzog in Austrasien.

Bipin ber Dide ober von Herstal, ber major domus, † 714. Rarl Martel, ber Franken Fürst. Herzog Chilbebrand I. König Pipin. Wibelungus Graf von Matrien, lebte noch 796.

Theobebert Graf von Matrien.

Robert I, Graf, herr von Saiffeau in Berry, Gem. Agana, bes Grafen Bidfried von Berry Tochter. Robert ber Starte.

»Cette seconde opinion en fit naître une troisième, c'est celle de Jean-Baptiste Goth, marquis de Rouillac, duc titulaire

d'Espernon, qui suivit la précédente jusqu'à Nebelong comte de Matrie, mais qui changea les degrés depuis celui-ci de la manière qui suit.«

Ribelungus Graf von Matrien. Chilbebrand II Graf von Autun, lebte 827. Edarb Graf von Autun, + vor 885.

Ribelungus II Graf von Autun, Aurerre und Berin, lebte 879, und foll brei Bruber, famtlich Grafen von Macon, gehabt baben.

Robert ber Starte, erichlagen 866, ihm werben vier Bruber beigelegt.

»Dans le temps que l'on produisoit en France l'opinion d'André du Chesne, Jean-Jacques Chifflet medecin et historiographe du roi d'Espagne, en fit paroître une quatrième dans son livre intitulé Vindiciae Hispanicae, imprimé l'an 1643. Il chercha en Bavière un ayeul à Robert le Fort de la manière qui suit.«

Belf, Bergog, 800, Gem. R. von Sachsen.

Ronrad, Graf von Altorf und fobann von Aurerre, + um 863. Bem. Abelbeib von Gliaf.

Rubolf, Graf von Ponthieu, Wt von S. Riquier, +866.

Jubith, bes Raisers Ludwig bes From= men Gemablin.

Robert ber Starfe, +866. Gent. N. bes Grafen Welhelm von Laon Schwefter.

Ronrad ber Rungere, Graf von Paris, + 881.

Sugo, Bergog von Belf, Abt von Reuftrien u. Burgunb, Abt von S. Martin zu Tours, + 886.

S. Colombe gu Gens, + 881.

Rubolf I Ronig von Abelbeib, bes Bergogs Burgunb , + 911, von ihm bie fpatern burgundi= fchen Ronige.

Richard von Burgund Gemahlin, Mutter des Königs Rubolf bon Frankreich.

Betronella, Gem. Tertullius, ber Ahnherr ber Grafen von Anjou.

»Nos auteurs françois, du Bouchet, Chantereau, Blondel, Dominicy, MM. de Sainte-Marthe et même le P. Chifflet, frère de l'auteur, se soulevèrent contre cette opinion. Elle a trouvé des partisans, surtout depuis que le P. Mabillon a marqué que le sentiment qui fait descendre Robert le Fort de Conrad comte d'Altorf et d'Auxerre lui paroissoit le plus vraisemblable. M. l'abbé des Thuilleries (Claude du Moulinet) s'est déclaré ouvertement pour le sentiment de Chifflet dans une dissertation qui a vu le jour en 1710.

»Enfin le père Tournemine, jésuite, a produit une cinquième opinion, dont voici le système.«

Karl ber Große hatte von seiner Concubine den Sohn Hugo, genannt der Abt. Hugo II genannt der Abt, Herzog von Burgund. Robert der Starke. Hugo III genannt der Abt.

»M. l'abbé des Thuilleries a combattu cette opinion par une seconde dissertation en 1713. Une si grande variété de sentimens, tous soutenus et appuyés sur des preuves plus ou moins fortes, doit empêcher qu'on ne prenne aucun parti, jusqu'à ce qu'il se soit fait de nouvelles découvertes qui obligent de donner la préférence à l'un d'entr'eux. La quatrième opinion me paroît cependant la plus vraisemblable.«

Den fünf baben die gelehrten Berausgeber ber Befdictforeiber ber beutiden Borgeit in beutider Bearbeitung, Richer - ein fechftes Spftem bingugefügt. Gie nennen, auf bie Angabe von Richer fich ftugenb, als ben Abnberrn ber Capetinger ben germanischen Ginwanderer Biticin , und balten für beffen Gobn fenen Rotbert, einen Dann aus bem Ritterftanbe (nach Richer), welchen boch bie bem Berte beigefügte Stammtafel ale Graf von Paris und Bergog von Francien begeichnet, ibn als den Gemabl ber Abelbeid, Bittme Ronrads bes Grafen von Paris gibt. In Beziehung auf ben letten Umftand, auf Robert bes Starfen Gemablin, erinert P. Anselme: »Plusieurs auteurs disent que ce fut Adelaïde veuve de Conrad comte de Paris, qualifié par quelques-uns duc de Bour-Mais comme ce comte ne mourut qu'après le mois d'aoust 862, il paroît à quelques-uns une espèce d'impossibilité que cette veuve qui devoit être alors avancée en âge eût eu trois enfans, et même quatre au rapport du P. Labbe, avant la mort de son second mari. Ces auteurs disent donc que la femme de Robert le Fort fut N.... soeur d'Adeleme comte de Laon, mort en 866. Einige fernere Mangel jener Stammtafel werben fich in ber Stammtafel, wie ich fie mit bente, ergeben.

Bor allem ift mir befremblich, bag bie Bichtigfeit bes Rasmens Rupert, Robert, für bas Geschlecht ber Capetinger bisber unbeachtet bleiben konnte. Eine lange Reihe von Generationen hindurch bleibt er ber Lieblingsnamen, bis er bann allgemach,

aufamt ber Trabition von ber germanifden, ber Rheinfrantifchen Abftammung, ausftirbt. Babrhaft laderlich ift es, bag Richer ben Sohn bes angeblichen germanischen Ginwanderers Bitidin . einen Mann aus dem Ritterftand nennen fonnte. Wie batten bie ftolgen Bauptlinge, benen es fo fauer anfam, einen Ronig anzuerkennen, einen folden Parvenu als ihres Gleichen, als ihren Borftand vielmehr ehren mogen, im 9. Jahrhundert, nachbem noch im 16. und 17. faum ale ein menfchliches Wefen galt, ber nicht vornehm geboren. Bie batte ben Rachfommlingen eines Minifterialen bie abergläubifde Berehrung werben tonnen, bie ihnen gleich in ben erften Generationen, nicht nur Franfreich, fondern bie Chriftenheit überhaupt gollte. Bornehm geboren muß nothwendig Robert, Rupert ber Starte gemefen fein, und ich glaube nicht ju irren, wenn ich ibn, mit Edard, als ben Sohn betrachte Ruperts bes Grafen im Borms- und Rabgan, auch von Maing.

In einer Rulbischen Urfunde vom 3. 804, fieben im Wormfifchen gelegene Beinberge betreffend, wird zweimal Hruodpraht comes ale biefer Beinberge Grengnachbar genannt. Er ift obne Bweifel eine Perfon mit Hruotbertus comes, von bem lothar, ber Raiferefohn, und Manfredus vernahmen, bag Rantcarius, ber actor dominicus, fic verfchiedener Guter ber Abtei Bornbach, ale ju dem foniglichen fiscus Frankfurt geborend, bemachtigt habe, worüber die Urfunde vom 8. Januar 822. Ale fünf Jahre fpater Abalbert ber Abtei Corfc ben Beinberg bei Dettenbeim jumendete, beißt es, bamit grenze auf ber britten und vierten Seite bas But bes Grafen Bruotbert ober Bruotbrabt. Rum lettenmal wird dieses Rupert 827 gebacht. Sein Sohn Rubertus filius Ruberti comitis schenkt 836 ber Abtei Lorsch zwei Mansen in Mettenbeim mit ben baju geborigen Suben, Medern, Weinbergen und Biefen. Den bat ohne Zweifel Edard gemeint, indem er ichreibt: »Quantum ex gestis posteriorum Roberti fortis (comitis Turonensis) colligere licet, Robertus, Aganae maritus, et Roberti fortis pater, ex dioecesi Trevirensi ortum traxit. Producemus sub anno 836 diploma Ludovici Imp. quo res quasdam (şu bes Raifers Patrimonialgutern geborige Stude ber Billen Dis. firisheim und Cranheim, beibe in dem Herzogthum Ripuarien)
Hruotberto fideli suo ob devotissimum obsequium in dioecesi
Trevirensi et ducatu Ribuariensi concedit. Unde ego concludo Robertum, Aganae maritum, comitem Turonensem, decessisse, et filium ejus Robertum, qui deinde Fortis nomen accepit, cum nondum ejus aetatis esset, ut praefecturae illae praeesse posset, se in patriam contulisse, ibique primo Ludovico Imperatori adversus rebelles strenue militasse, atque per id ipsum gratiam illius meruisse. Posteros ejus in dioecesi
Trevirensi bona et honores possedisse certum est.«

In ber Che mit Agana bat aber Rupert, ber Graf von Tours, außer Rupert dem Starten noch einen zweiten Sohn gewonnen, ben Megingaud, ber 868-876 ale Graf bee Rabeund Wormegaues porfommt. 3m 3. 868 fdenft Berwich, ber erlauchte Mann, in Gegenwart bes Saugrafen Regingaub, ber Abtei Brum bas ibm auftandige Dorf Beinebeim (Bimundesbeim) im Rabgau über bem Ellerbach, bann Sofden und Beinberge zu Bingen und einen Bald im Korft, Die Soon genannt (Sana, alfo nicht ber Goon); er fchenfte nach bem Rath und mit Billen feines geliebten Bruders, Sunfrieds, bes Bifcofs ber Moriner ober von Terouanne, ju beffen, ju feiner Eltern, bes Alberich und ber Suna, und ju feiner Bruber Seinrich und Alberich Seelenheil, wie es fast icheinen konnte, in einer Ahnung von Sunfrieds baldiger Auflofung, benn es ift befagter Bifchof. ursprünglich Mond ju Prum, bann Abt ju St. Bertin in St. Dmer, und in der Rirche zu Terouanne als ein Beiliger verebrt. im 3. 869, nachbem er unter ben Ginfallen ber Rormanner Soweres erlitten, mit Tod abgegangen, gleichzeitig beinabe mit feinem Bruber Seinrich. Deffen Reffe Berner wollte bierauf ber Abtei Prum die von bem Dheim ihr überwiesenen Guter entziehen, und wurde bie Sache vor ben Ronig ber Dfifranfen getragen. Ludwig entichied aber ju Gunften ber Abtei, d. d. Tribur. 12. April 870, in Gegenwart Megingaubs bes Gaugrafen. 3m 3. 876 fcenten Megingaud und fein Reffe Uodo, Ruperte bes Starfen Sohn, ber Abtei Lorich Guter in Mettenbeim. Megingaub wurde ber Bater eines gleichnamigen Cohnes, ber Baugraf im Maifeld, burch seine Berwendung der Abtei St. Maximin bei Erier den Besits des Dorses Rübenach verschaffte. In der deshalb von R. Arnulf am 23. Januar 888 gegebenen Urfunde wird er \*fidelis noster« genannt. Dieser süngere Megingaud kommt 889 auch als Graf des Wormsgaues vor, wurde aber 892 von des Bischofs Hunfried Bruder Alberich und deffen Gefährten in der Abtei St. Sixtus zu Rettel bei Sirt, der nachmaligen Karthause, verrätherischer Weise ermordet.

Davon schreibt Rhegino: »Megingaudus comes, nepos Odonis regis (bee Ronige ber Befffranten) interfectus est ab Alberico et sociis ejus in monasterio S. Sixti, quod vocatur Rotilia; cujus corpus Trevirim deportatum, ad S. Maximinum est sepultum.« Das bestätigen bie Annales Metenses ad an. 892: »Eodem anno V Cal. Septembr. Megingaudus comes. nepos supradicti Odonis, interfectus est ab Alberico et sociis ejus. Der Mord mar mohl bie Kolge vielfähriger 3miftigfeiten in bem falifden Saufe, bas bereits in mehren Linien bestand. Giner folden geborte ber Morber an, ohne 3meifel ein Enfel Alberiche, bes 827 genannten Grafen bes Rabegaues, beft Grafenamt aber, wie es boch icon ziemlich berfommlich, nicht auf ben Sohn übergegangen mar. In ben Banben eines Bettere wird Alberich jumal ungern gefeben haben, mas als fein Erbe beansprechen ju tonnen er glaubte. Aber auch mit ben übrigen Linien bes falifchen Saufes, mit ben Wernern befonbere, von welchen nicht nur bie Salier bes Labngaues, fonbern auch die frantischen Raifer drfamen, icheinen die Ruperte in anhaltender Fehde gelebt ju haben, was ihre endliche vollfländige Ueberfiedelung nach bem Canbe ber Befifranten veranlagt haben mag. 3ch bin baber nicht ungeneigt, in bem, mas Erzbifchof Turpin und nach ibm Arioft von ben Bermurfniffen und Rampfen bes Saufes Maing, ober ber Ruperte mit ihren Bettern porbringen, eine Unspielung auf die Lage ber Abnherren ber Capetinger in ihrer Beimath zu erfennen.

Rupert der Starte, herzog der Franken, Markgraf von Anjou, Graf von Blois und Orleans, Abt zu St. Martin von Tours, wurde 861 von R. Karl dem Rahlen mit dem herzog-

thum awischen Seine und Loire befleibet, ale bergenige, ber poraugeweife befähigt, biefe ben Ginfallen ber Rormanner gunachft ausgesette Landicaft ju fougen. Die Seerauber, in ber Marne eingeengt, hatten fich eine Art von Capitulation gefallen laffen. Bon ihrem Seefonig Beland geleitet, fuhren fie bie Seine binab : sie legten ju Jumièges an, »pour réparer leurs batiments et attendre l'équinoxe du printemps. Les bâtiments réparés, les Danois, se divisant en plusieurs flottes, gagnèrent la mer et chacun fit voile de son côté, selon qu'il lui plut. La plus grande partie se mit en route pour aller vers les Bretons qui habitent la Neustrie, sous le commandement de Salomon, et auxquels se joignirent aussi ceux qui avaient été en Espagne. Robert leur prit dans la Loire douze bâtiments que Salomon y avait assemblés contre les conditions du lover avec lui convenu, et tua tous ceux qui se trouvaient sur la flotte si ce n'est un petit nombre qui s'échappèrent par la fuite. Cependant Robert n'étant pas en état de se défendre contre Salomon uni aux Normands, sortis de la Seine, il traita avec eux avant que Salomon les eût appelés contre lui, et, des otages donnés de part et d'autre, s'unit à eux contre Salomon pour la somme de six mille livres d'argent, 862. Ensuite Louis, fils du roi Charles, par le conseil de Geoffroi et de Godefroi, va vers Salomon, obtient une grosse troupe de Bretons, et va, à leur tête, attaquer Robert, fidèle de son père. Il dévaste, pille, met à feu et à sang Angers, ainsi que les autres cantons où impeut parvenir. Robert atteint les Bretons qui s'en retournaient faisant de grands ravages, en tue plus de deux cents des plus considérables et leur enlève leur butin. Louis revient de nouveau l'attaquer; mais il est mis en fuite et ses compagnons dispersés; il s'échappe à grand'peine....

»Robert, comte d'Angers, ayant attaqué deux troupes de Normands qui résidaient sur le fleuve de Loire, tue presque tous les hommes d'une de ces troupes, à l'exception de quelques-uns qui s'échappent par la fuite; mais l'autre troupe, plus forte, arrivant par derrière, le blesse; en sorte qu'il

prend le parti de se retirer, ayant perdu un petit nombre des siens, et il guérit peu de jours après (864).... Charles (ber Ronia) donne au comte Robert l'abbaye de Saint-Martinôtée à Engilwin, et par son conseil, il partage entre ses com pagnons les bénéfices situés au-delà de la Seine. Louis, par le conseil du même Robert, donne à son fils, pour l'enrichir, le comté d'Autun, pris à Robert par Bernard, fils de Bernard. - Environ quatre cents Normands, mêlés de Bretons, venus de la Loire avec des chevaux, arrivent à la cité du Mans, et après l'avoir pillée, viennent, en s'en retournant jusqu'à un lieu nommé Briserte, où les comtes Robert et Ramnulphe. Godefroi et Hérivée les attaquent; et que Dieu eût été avec eux! Le combat commencé, Robert est tué, et Ramnulphe, frappé d'une blessure dont il mourut peu après, est mis en fuite; Hérivée est aussi blessé et d'autres tués; le reste s'en retourne chacun de son côté: et comme Ramnulphe et Robert n'avaient pas voulu châtier précédemment ceux qui, contre leurs ordres, avaient osé s'emparer, l'un de l'abbave de Saint-Hilaire, l'autre de l'abbaye de Saint-Martin, il était juste que le châtiment en tomba sur eux.« Rach den Annalen von St. Bertin murbe bas Gefecht bei Brifarte, in welchem ber Starfe fiel, 866, nach fenen von Des und Aulda 867 geliefert. Aus der Che mit der Schwester bes Grafen Abelhelm von Laon binterließ er brei Rinder, Dbo, Rupert und Ricilbe; biefe an ben Grafen Richard von Tropes vermählt, bat als Bittme fic ine Rlofter begeben.

Dbo, durch des Baters Erbschaft einer der mächtigften Grosen des westfrankischen Reichs, zugleich, wohl durch des Raisers Rarl III Gnade, Graf von Paris, erward sich hoben Ruhm indem glorreichen Bertheidigung dieser Stadt, gegen welche alle Kräfte der Normänner gewendet 886. Den Entsatz zu bewerkstelligen, suhrte der Kaiser ein unübersehbares heer zur Stelle, statt aber seiner numerischen Ueberlegenheit gegen die durch die lange Dauer der Belagerung erschöpften, entmuthigten Feinde zu gesbrauchen, ging er einen Frieden ein, schmachvoller beinahe denn sener von Elslo. Er ließ ihnen 700 Pfund Silber auszahlen,

und erlaubte ihnen, was sie von Ansang her begehrt, die Seine auswärts zu sahren, und sich in Burgund sestzusesen, als welche Provinz er um so williger Preis gab, da er dort noch nicht vollständig anerkannt. Solche Riederträchtigkeit mußte dem Raiser allgemeine Berachtung zuziehen. Sie äußerte sich vordersamst gegen den bevorzugten Minister, Bischof Leutward von Bercelli, den zu entsernen, Karl genöthigt wurde, dann gegen ihn selbst, indem Dse und Westfranken ihn der Regierung unsähig erklärten. Die Westfranken wählten zu ihrem König den durch die Berstheidigung von Paris so dringend empsohlnen und um ihrentwillen zu der Würde eines Herzogs der Franken erhobenen Odo, »homme vaillant et habile, qui passait devant tous les autres pour la beauté de sa sigure, la hauteur de sa taille, la grandeur de sa force et de sa sagesse.«

Als Ronig anerkannt in ber Bersammlung ju Compiegne, empfing Dbo, Januar 888, aus ben Banben bes Ergbifchofs Walther von Sens bie Rrone, famt ber Ronigsweihe. In allen Dingen erwies er fich tuchtig und tapfer, nur daß es ibm in ben unaufborlichen Streitbanbeln felten gelang, Die eifersuchtigen Großen in ber bei ber bebrangten Lage bes Reichs fo nothwendigen Gintracht zu erhalten. In fieben Felbichlachten, binnen ber Grengen von Reuftrien geliefert, befiegte er bie Rormanner, neunmal trieb er fie in die Klucht. Dies war bas Werf von beilaufig funf Jahren, benen eine fcredliche Sungerenoth folgte. Gleichwohl legte Dbo Burgen an, ben verheerenden Bugen ber Rormanner Ginhalt zu thun, und wenigftens theilweise erreichte er bamit feine Abficht. Die Angelegenbeiten von Aquitanien erforberten inbeffen für langere Beit feine perfonliche Begenwart, und bort ibn beschäftigt wiffend, wendet fic bie Besamtheit ber Seerauber nach ber Bretagne, von wo aus fie nach ben greulichften Berheerungen Anjou und Touraine überziehen, fich über einen großen Theil von Aquitanien ergießen. Unweit ber Quellen ber Loire vernahm Dbo mas fich im Beften zugetragen: in Gile fammelt er ein Beer von 10,000 Reitern und 6000 Ruffnechten, und bas führt er bem Reind ftrads entgegen. Ueber Brioube, Die Burg bes b. Julianus, ber im Borubergug feine Beibgeschenke empfing, erreicht Doo bie Landschaft ber Arverner, wo eben die Barbaren der Feste Montpensier auf das heftigste zussesten. Angesichts der feindlichen Scharen, die wohl 19,000 Mann start unweit des Gehölzes von Montauban halten, spricht er zu seinen Franken, sie erinnernd, "wie sie den andern Bölkern, wie an Körpertraft, so in Kühnheit und Wassen überlegen sind, wie ihre Borfahren beinahe das ganze Erdenrund bezwungen, und sogar Rom, die Hauptstadt der Welt, ihnen gegenüber in Staub versunken ist; in den Söhnen habe der Bäter Heldensinn zu erwachen, damit durch die Tapferkeit der Nachsommen der Bäter Hochherzigkeit neues Lob gewinne." Und es nahm ihren Ansang die Schlacht von St. Johann Baptisten Tag 889, ausgehend zu der beinahe vollständigen Bernichtung der Feinde, deren an 17,000 gefallen sind.

Ueber bem Beftreben, seinem Cohne Rubolf bie Rrone von Aguitanien zu versichern, scheint Dbo in etwas bie Angelegenbeiten ber öftlichen Provingen vernachläffigt zu baben. Babrend er in Limoges, in Angouleme, in Perigneur ju Gericht fag, bie Streitbandel ber Großen in feltener Unparteilichfeit folichtete, fcarte fich um den Erzbischof Fulco von Rheims, um die Bischofe pon Laon, Chalons und Terouanne eine machtige Partei, Die am Sonntag, 28. Januar 893 in ber Rirche bes b. Remigius zu Rheims Rarl, ben funfzehnfabrigen Sobn R. Ludwigs II. bem nachmalen ber Beiname simplex geworben ift, ju ihrem Ronig mablte. Diefes vernehmend, eilte R. Doo über Tours, wo er bem b. Martinus reiche Gefdente opferte, nach Paris. Auch bier brachte er ben bb. Martyrern Dionpfius, Rufticus und Eleutherins feine Gaben bar, und wohlgemuth jog er aus, bie Reinde au beftreiten. Fur Rarl waren bie ftreitbarften Landicaften, ein Nachtheil, ben jeboch Dbo burch feine verfonliche Ueberlegenheit ausglich. Rad manderlei Bechfelfallen murbe eine Theilung bes Reichs beliebt, fo bag Rarl bas Land im Often ber Seine haben follte. Damit icheint er aber nur furge Beit fich begnugt zu haben, die gehbe entbrannte von neuem, und Do nothigte ben Gegner, in Lothringen bei R. 3mentebolb Buflucht ju suchen. Seinen Bortheil ju verfolgen, jog Dbo bie Dise hinauf, ben Grenzen von Flandern zu. In sa fere angelangt, fing er an wegen gar zu großer Angst an Schlastosigsteit zu leiden. Da aber diese immer mehr überhand nahm, so entstand daraus Geistesabwesenheit. Und da die bösen Säste das Uebergewicht gewannen, so ftarb dieser König im Wahnsun, wie einige behaupten, nach andern aber in der Hirnwuth, im zehnten Jahre seines Reiches (3. Januar 898). Er wurde zu St. Denys beigesest. »Son administration sut glorieuse et très-avantageuse au royaume, ainsi que le disent plusieurs anciennes chroniques.« Der Sohn seiner Ehe mit Theodrada, Rudolf, sührte den Titel eines Königs von Aquitanien, doch nur für kurze Zeit, da es nicht ausgemacht, daß er dem Bater überlebte.

Rupert, bes farten Rupert fungerer Cobn, Graf von Poitiers, Markgraf von Orleans, ber granten Bergog, ericeint unter ben Großen, welche R. Rarlomans Regierung beunrubigten, 883. »Par eux furent exercées en ce royaume tant de rapines et de violences qu'entre eux et les Normands il n'y eut point de différence de mechanceté, si ce n'est qu'ils s'abstinrent de meurtres et d'incendies.« Nach seines Bruders Tob trat jedoch Ruvert, ber ungemein fübne unternehmende Mann. als Bafall in R. Rarls III Dienft. "Ihn feste ber Ronig als Bergog über bae Celtenland (Reuftrien), und übertrug ibm bie Anordnung aller Dinge, welche daselbft vorzunehmen waren, inbem er faft vier Jahre lang fich feines Rathe bediente und mit ibm überaus vertraut umging. Rupert geleitete ibn auch burch Meuftrien, und empfing ibn in allen Stadten und Burgen. Auf bem Kurftentage zu Soiffons, 920, follte Ruvert feinen Blas bem Ronig gur Rechten baben, mabrend ber Gunftling Sagano gur Linken fag. Bergog Rupert fab mit fillem Unwillen, bag ein Mann vom mittlern Stande ibm gleichgestellt und ben anberu Großen vorgezogen wurde. Indeg hielt er feinen Born gurud, ließ fich nichts merten, und fprach taum wenige Worte mit bem Ronige. Dann ftand er eilig auf und hielt Rath mit den Seinen. Nachdem er nun mit biefen berathschlagt hatte, ließ er bem Ronige burd Boten ansagen, er tonne es nicht bulben, bag Sagano

ihm gleichgestellt und ben Großen bes Reichs vorgezogen werbe; es sei auch nicht anftändig, daß ein solcher Mensch beständig um ben König sei, während sich die Ebelsten unter ben Galliern von ihm ferne hielten; wolle ber König ben Sagano nicht wieder seinem ursprünglichen Stande gemäß behandeln, so werbe er, ber Berzog benselben ohne Gnade aufhängen lassen.

"Der Ronig aber vermochte bie Beschimpfung feines Lieblinge nicht zu ertragen, und erwiderte, er tonne leichter auf ben Berfebr mit allen gurften verzichten, als ber vertrauten Freundichaft biefes Mannes entbebren. hieruber beftig ergurnt," gumal ber Ronig feinem Gobne Sugo Die Abtei Chelles verweigert batte, um fie an Sagano ju geben, "jog Rupert mit ber Debrgabl ber Großen ohne Urlaub nach Reuftrien und begab fich nach Tours. Dort aufferte er feinen gangen Unwillen über bes Ronige Schwäche, und besprach fich beimlich vielfach mit ben Seinen, wie die bochte Bewalt auf ibn ju übertragen mare. Denn wiewohl er ein Anbanger bes Ronigs gewesen, fo batte er ibn boch gar febr um bie Rrone beneibet, ba es ibm ichien, bag er als Erbe feines Bruders mehr Recht bagu babe. Auch machte er einen Unichlag gegen Fulco, ben Erzbifchof von Rheime, welcher ben Ronig von ber Wiege an erzogen und ihm jum Thron verholfen batte. Rupert war überzeugt, daß fobalb nur Diefer Fulco aus dem Wege geräumt ware, es ihm leichter fein wurde, fic bes Reiches ju bemachtigen. Diefen Plan betrieb er baber febr emfig mit Balbuin, bem Fürften ber Moriner (Grafen von Flandern), welcher von Rupert gewonnen, beffen Partei ergriffen und ben Konig verlaffen hatte." Am 16. Juni 900 murbe ber Erzbischof auf Balbuins Beranftaltung ermorbet.

Die allmälig zwischen ben Königen ber Oft- und Westfranken eingetretene Kälte war ben Absichten Ruperts ein nicht minder gunftiges Ereignis. Bon Stampes aus überwachte er bie Berhandlungen bes von R. Karl nach Soissons berufenen Fürstentags. "Die bort versammelten Fürsten hielten es aber mit Rupert; sie sprachen mit dem König von des Hagano Absehung, nicht in der Absicht, dieselbe wirklich durchzusesen, sondern um Ruperten einen Borwand zu perschaffen sich des Reichs ju bemächtigen. In Saganos Absetzung riethen fie also, ohne boch barauf sehr zu bringen. Ebenso erklärten fie, ohne großem Rachdruck darauf zu legen, daß der Herzog ihn verlaffen werde, wenn die Absetzung nicht erfolge. Ihre Absicht war, daß der König durch gelinde Borftellungen gewarnt, dennoch sich nicht fürchten sollte bei seinem bisherigen Benehmen zu beharren. So meinten sie dann einen gerechten Borwand zum Unwillen gegen den König zu erlangen. Alles dieses gelang ihnen nach Wunsch. Denn der König, auf keine Borftellung achtend, antwortete, er werde sich nie von seinem Liebling trennen, und das versicherte er in vielen und weitläuftigen Reden."

Bahrend bem hatte Bergog Rupert burch bas mit Beinrich, bem Ronig ber Offranten errichtete Bundnig fic geftarft, burch reiche Gefdente und noch ausgedebntere Berfprechungen Die Babl feiner Anhanger vermehrt, fie babin gebracht, bag fie, wie es fcheint, ber Person bes Ronigs fich bemachtigten, 920. Rarl fanb fedoch Mittel zu entfommen, und weilte langere Beit in Tongern, mabrend Ruperts gange Aufmertfamfeit burch einen Ginfall ber Rormanner gefeffelt. Diefe, von Rollo angeführt, batten bie Loire überfdritten, und hauseten ohne Biberftand in bes Bergogs Bebiet. Sie machten Streifzuge nach verschiebenen Seiten, und tamen mit reicher Beute ju ihren Schiffen jurud. Der Bergog aber sammelte Truppen aus gang Reuftrien, und ließ auch einige aus Aquitanien tommen. Auch erschienen, vom Ronig gefandt, vier Rotten aus Belgien unter Anführung bes ichon ermabnten Richwin." Rupert foll 40,000 Reiter ben 50,000 Rormannern entgegengestellt haben, und hielt fie ganger funf Monate eingeschloffen , bis die allem Anfeben nach unentschiedene Schlacht, 921, ein friedliches Abtommen berbeiführte, vermoge beffen ben Rormannern die ganglich verwüftete Bretagne famt bem Gau von Rantes verblieb. Schon einmal, 911 bei Chartres hatte Rupert mit entschiedenem Bortheil jene Feinde befampft.

Neuerdings bem Bolfe empfohlen burch seine Thatigkeit im Felbe, fand Rupert einen machtigen Berbundeten an Bergog Giselbert von Lothringen. "Sie berathschlagten beibe und besträftigten ihren Bund gur Ausführung der That burch einen

Eid. Bur verabredeten Zeit, als der König nach Tongern zurückgefehrt war und daselbst mit geringer Begleitung verweilte,
zog Rupert in die Stadt Soissons ein. Die vornehmsten Männer
aus dem ganzen Celtenland versammelten sich um ihn, und
hielten nun ohne Scheu Rath über des Königs Absehung. Auch
Giselbert aus Belgien sehlte nicht, und schrie alsbald, ohne daß
vorher darüber berathschlagt worden wäre, man musse den Rupert
zum König machen. Es wurde also durch gemeinschaftlichen
Beschluß aller Anwesenden Rupert zum König erwählt, dann
führte man ihn mit großem Gepränge nach Rheims, und hier
empsing er in der Kirche des h. Remigius die Huldigung. Drei
Tage nach seiner Krönung (29. Junius 822) starb Heriveus,
der Erzbischof von Rheims (2. Jul.) nach einer langwierigen
Krankbeit."

Dem Ronig waren indeffen machtige Freunde geblieben: biefe, und die vermuthlich noch gablreichern Reinde Ruperts, fprachen ibm Muth au, auf bag er fein gutes Recht mit bem Schwert vertheibige. "D Ronig , wer eidbruchig feinem Beren abfallt, rennt in fein Berberben; ber größte Frevel ift, fich wider feinen Bebieter aufzulehnen. 3ft von Berrathern und Abtrunnigen bie Rebe, fo bringt es bie Bedeutung biefer Borte mit fic, bag all ihr Dichten und Trachten wider Recht und Gewiffen ift. Daher werben fie ohne Zweifel ber Strafe ber gottlichen Berechtigfeit nicht entgeben, wenn fie jum Rampfe gezwungen. werben. Das aber wiffe gang ficher, bag bu bein Reich auf feine andere Beise wieder erlangen fannft, ale wenn bu bem Tyrannen mit gewaffneter Sand entgegen trittft. In bas Reich, bas bir entriffen ift, wirft bu nie wieber einbringen fonnen, wenn bu bir ben Beg babin nicht mit bem Schwerte babneft. Und weil ohne Bergug bie Sache eine blutige Entscheidung forbert, fo muß ein Eib geschworen werden, ber allen 3meifel verbanne. Dann muffen wenigftens funfzig Manner ausgewählt werden, bie ohne Banfen ben Tyrannen aufsuchen und ibn befampfen , auf bag , wenn bas Gemuhl ber Schlacht ben einen gegen biefen, ben andern gegen fenen treibt, diefe feine andere Sorge haben, ale ben Tyrannen aufzusuchen und ibn, sobald fie

ihn gefunden, niederzuftoßen. Denn was wurde es nugen, alle Feinde erlegt zu haben, wenn der Urheber des Uebels verschont bliebe." Und durch gemeinsamen Beschluß verbundeten sie sich eidlich gegen Rupert. Ein heer von 10,000 Mann wurde zussammengebracht, und durch Condroz und hasbanien, zunächst gen Attigup, dann über die Aisne auf Soissons zu geführt.

Dort hatte Rupert, angeblich mit 20,000 Streitern, fic gefest, und fam es am 15. Juni 923 gur Schlacht. Dit großer Erbitterung wurde geftritten. "Auf beiben Seiten fielen ungablige Rrieger. Den Ronig Rupert aber, ber im Betummel unfenntlich, balb bier balb bort einbauend auf bem gangen Schlachtfelbe feine Morbluft ubte, erblidten bie Berfcwornen und fragten ibn, ob er es fei. Da entblofte er unerschroden feinen Bart, und zeigte auch, daß wirflich er felbft es fei, indem er mit affer Rraft feinen Speer gegen ben Grafen gulbert fcmang. Diefer erhielt ben tobtlichen Stoß, indem er von ber rechten Seite getroffen wurde; mit fo gewaltiger Rraft fließ ihm Rupert feine Lange durch ben Aermel bes Pangere in ben Leib, daß bas Gifen burd leber und Lunge und durch die Beiden ber linfen Seite bis in ben Schild brang. Aber von ben Anbern umgingelt, fant Rupert von fieben gangenflichen burchbohrt ju Boden und verschied; bald barauf fiel auch Fulbert, vom großen Blutverlat ericopft, tobt barnieber." Beiter berichtet Flodoard : "Diefenigen aber, welche auf Ruperts Seite waren, namlich fein Sohn Sugo und Beribert famt ben Uebrigen, gewannen ben Sieg und ichlingen Rarl mit feinen Lothringern in Die Blucht; aber wegen bes Todes ihres Ronigs Rupert liegen fie von ber Berfolgung ab. Die Balftatt aber bebaupteten fie, und bie . Beute wurde von ihnen, am meiften aber von ben Bauern und von benen, welche aus ben Borftabten von Soiffons berbeieilten, geplundert. Die Lothringer verloren einen großen Theil ibres Bepade, ben Graf Rotgar nahm und in die Burg ju Laon führte, ließen Rarl im Frankenreich und fehrten beim." Die Solacht, ben 5. ober 15. Juni 923 geliefert, fcheint bem, was von frantisch-germanischen Einwanderern bie Schlacht von Kontenav in Ballien übrig gelaffen, vollends ben garaus gemacht ju baben.

Ans der Ehe mit Beatrix, Tochter, nach du Bouchet, Pipins I bes Grafen von Bermandois und Senlis, gewann Rupert drei Kinder, Hugo der Große, Emma, an Rudolf von Burgund, den König der Westfranken seit 13. Jul. 923 vermählt, und Hildebrande, muthmaßlich an Graf Heribert II von Bermandois verheurathet. »Cette alliance, bemerkt P. Anselme, »est suspecte: elle paroft d'autant moins vraisemblable que le comte Herbert étoit cousin germain de Béatrix de Vermandois, mère de celle qu'on lui donne pour femme.«

Sugo, beigenannt ber Große, ber Abt, ber Beife, Bergog ber Franken und von Burgund, Graf von Paris und Orleans, vermittelte, ale feines Schwagere, bes Ronigs Rubolf Anhanger, beffen Aussohnung mit Graf Beribert von Bermandois 928, gerieth aber felbft 931 mit biefem in Streit über ben Borrang, "und in ihrer Erbitterung mutheten fie gegen einander mit Dlunberung und Morbbrennerei. Der Ronig, welcher bes Beribert Treulofigfeit fannte und baber gegen ibn feinen Unwillen manbte, nahm Partei fur Sugo, griff im Berein mit ibm bas bem Beribert gehörige Stadtchen Doullens an, eroberte und gerftorte es. Chenfo nahm er auch Arras burch Belagerung ein, und ließ fich von den Einwohnern ben Gib ber Treue fcworen. E Ale ber Ronig von ba weggezogen war und nun einige Rube gu baben hoffte, rief Beribert wider ibn bie am Rhein mobnenben Germanen berbei, und übte mit verruchter Buth Rauberei und Brandftiftungen. Auch überfiel er bas Städtchen Braine, welches am Fluffe Beste gelegen ift und bem Sugo geborte, nahm und gerftorte es." Die Febbe murbe noch langere Beit fortgefest, fceint fedoch vor R. Rudolfs Ableben, 15. Januar 936, ibr Ende gefunden ju haben.

"Nach ber Todtenfeier bes Königs Rudolf entstand Uneinigteit unter den Fürsten, und sie trennten sich in verschiedene Parteien. Denn die celtischen Gallier (zwischen Somme und Loire)
und die Aquitanier erklärten sich für Hugo, den Sohn des Königs Rupert, die Belgier aber für Ludwig, den Sohn Karls. Aber weder der eine noch der andere konnte ohne Schwierigkeit die Regierung übernehmen; denn Hugo scheuete den Thron, weil ex

fid erinnerte, baf fein Bater burd hochmuth umgefommen mar ; Lubwig aber befand fich bamale in England. Er war nämlich borthin ale Rind zu feinem Dheim, bem R. Abelftan, gebracht worden, um por den Rachftellungen Sugos und Beriberts, bie feinen Bater ergriffen und ins Gefangniß geworfen batten, gefichert ju fein." In den Berhandlungen um die Babl eines Ronige fprach Sugo mit foldem Rachbrud fur ben rechtmäßigen Thronerben, daß er die gange Berfammlung binrif, und fofort eine Befandticaft nad England entfendet wurde, um ben Ronigefobn jurudjurufen. Der fuhr berüber, von bem Thron feiner Bater Befit ju nehmen, "empfing ben Bergog Bugo und bie übrigen bie ibm entgegen famen , und ließ fich von ihnen ben Eid ber Treue foworen. hierauf führte ibm ber Bergog unverjuglich ein Rog por, bas mit ben foniglichen Abzeichen gefcmudt war. Bahrend er nun diefes jum Befteigen paffend ftellen wollte, bas muthige Thier aber fich bald bierbin bald bortbin baumte, fowang Ludwig fich mit behendem Sprung binauf und fag, ben Steigbügel verschmäbend, ploglich bem tobenden Roft im Sattel. Diefes verurfacte allen große Freude und erregte ihren lebbafteften Beifall. Der Bergog aber ergriff bie Baffen bes Ronias. und ging als sein Bapeling (armiger, écuyer) vor ibm ber, bis er bieselben auf Ludwigs Geheiß ben andern Rurften übergab. Go bienten bie Großen bem Ronige, und geleiteten ibn unter berrlichem Geprange und in vollfommener Dienfiwilligfeit bis nach Laon."

Nicht minder eifrig für den Dienst des Königs erzeigte sich Sugo bei der gewaltsamen Einnahme von Langres und andern burgundischen Städten. "Dieser glückliche Erfolg seiner Unternehmungen weckte den Stolz des Königs, daß er glaubte, seine Angelegenheiten ohne des Herzogs Leitung ordnen zu können. Deshalb verfügte er auch schon ohne seinen Rath über das heerwesen, zog nach Laon, übergab die hut dieser Stadt seiner Mutter, der Königin Ethgiva (937). Und von da an that er alles ohne des Herzogs Wissen. Dieses war der Same zu vielem Unheil. Denn der Herzog, als er sah, daß der König sich nicht mehr von ihm wollte leiten lassen, zog den Grafen heribert an

sich, und sing nun an mit diesem allerhand Rante wider ben Rönig zu schmieden. Beide schlossen mit einander unter gewissen Bedingungen einen Bund gegenseitiger Freundschaft." Der Krieg entbrannte auf allen Punkten, und empfing neue Nahrung durch bes Kaisers Otto I Dazwischenkunft. Hugo und Heribert, "der Tyrann mit dem Tyrannen", nahmen Rheims nach geringem Widerstand, 940, mußten jedoch die Belagerung von Laon aufgeben. Sie kamen wieder, schlugen des Königs heer in dem Gau von Porcien, daß Ludwig selbst mit genauer Noth dem Tode entrann, mußten aber zum andernmal von Laon ablassen.

Bon bem Papft mit bem Bannftral bedrobt, falls er nicht fofort bem Ronig fich unterwerfe, murbe Sugo leglich burch Raifer Dtto mit bem Ronig ausgeföhnt. "Da alfo ber Bergog, ber an Tapferfeit und Macht alle überragte, wieder bes Ronigs Freund geworben war, fo folgten feinem Beifpiel auch bie anbern." Dag Sugo aber bei ber Ermorbung bes Bergoge Bilbelm von der Rormandie betheiligt gewesen, ift wohl nur Bermuthung. Richtig bingegen ift es, daß Sugo wiederum bobe Gunft erlangte. Seine Tochter wurde von bem Ronig gur Taufe gehalten, ibm auch zu bem Berzogihum Francien Burgund überlaffen, 944. Gleich barauf wurde er von dem Ronig, ber mit ber Eroberung ber Normandie beschäftigt, ju Beiftand gerufen. "Und bamit ber Bergog felbft mit hinreichenden Streitfraften fame, verlieh er ihm bie Stadt Bayeur, falls ber Bergog biefelbe nebft den übrigen Stadten erobern werbe. Der Bergog nahm bie fonigliche Berleibung an, sammelte Truppen, und jog bem Ronig ju Gulfe. Er machte fich alfo mit feinem Gefolge und mit einigen Machthabern ber Gisalpiner auf ben Weg über ben Kluß Seine, und fam vor Baveur, welches er einschloß und beftig angriff. Ingwischen gelang es ben Anhangern bes Ronigs bie Nortmannen zu bereden, daß fie fich bem Ronig unterwarfen. Der Bergog aber bedrangte Bayeur. Run fandte ber Ronig an ben Bergog den Befehl, die Belagerung aufzuheben. Der Bergog bemubete fich aber um fo eifriger eine Stadt ju erobern, Die ihm ber Ronig geschenft batte. Diefer fandte nochmale und ließ ibm fagen, falls er nicht ichleunig abziebe, fo werbe er, bet

Ronig, ihn angreifen. Da fah fich ber Bergog, ba er nicht ftart genug war um bem foniglichen Befehl zu tropen, genothigt bie Belagerung aufzuheben," auch bas ihm ebenfalls zugetheilte Evreur zu raumen.

"Der herzog aber sprach viel über bas erlittene Unrecht mit ben Seinen, und sann auf des Königs Berberben, indem er seine Getreuen und seine Freunde ermahnte, daß sie ihm unverweilt zur Rache verhelsen möchten. Und ba er nicht nachließ, mit vielem Rlagen ihnen die Größe des ihm geschehenen Unrechts barzustellen, so gelang es ihm die Seinen wider den König aufzubringen. Um ihn zufrieden zu stellen, machen sich also Bernshard von Senlis und Teutbold von Tours auf und überrumpelten Montigny, einen königlichen sesten Platz, gerade in den Tagen der Ofterseste 945; sie erobern und zerstören den Ort. Ebenso dringen sie plöglich in die königliche Pfalz zu Compiegne, rauben allen königlichen Schmud und nehmen ihn mit sich. Richt lange nacher sing derselbe Bernhard auch die Jäger und die Jagdspunde des Königs ein, und führte sie samt dessen Pferden und Jagdsgeräthe mit sich sort."

Diefen Angriffen entgegnete ber Ronig burch bie in ber Graffchaft Bermandois angerichtete Bermuftung, und mit ber Belagerung von Rheims, die ju zwar fruchtlofen Unterhandlungen und gu einer Baffenrube bis halben August 945 führte. Allein Ludwig murbe, großentheils auf bes Bergogs Betrieb, ju Credcenville, zwifden Rouen und Liffeux, von ber Befagung gu Bayeux angegriffen, entfam jedoch burd bie Schnelligfeit feines Roffes, und gelangte auf unwegfamen Pfaden, gang allein nach Rouen. "Raum mar er in biefer Stadt angelangt, ale bie Ginwohner berfelben, weil fie mit benen von Bayeux einverftanben waren, ibn ergriffen und jum Gefangnen machten. Cobalb Bergog Sugo erfuhr, bag ber Ronig ju Rouen in Gefangenicaft fei, begab er fich nach Bayeur, um bort feinen Dank abzustatten, bag man ben Ronig fefigenommen habe, und um zu bewirfen, bag er ibm ausgeliefert werde. Die Rortmannen aber antworteten, es muffe barüber ein formlicher Bertrag abgefchloffen werten, und fie wurden ben Ronig nur bann bem Bergog ausliefern, wenn ihnen fämtliche Sohne des Königs als Geiseln übergeben würden. Unter keiner andern Bedingung würden sie den König loslassen. Da sandte der Herzog, die Gesangennehmung des Königs verheimlichend, Boten an die Königin Gerberga, als ob er im Ramen des Königs zu verhandeln habe, und ersuchte sie um die Söhne des Königs." Es wurde ihm nur der jüngere übergeben, den Erstgebornen zu ersegen, eine Anzahl wichtiger Geisel gestellt, und in Gesolge dessen der König entlassen. "Allein während alles der Meinung war, der herzog werde ihn zu den Seinen geleiten, machte dieser den König zu seinem Gesangenen und gab ihm den Teutbold von Tours zum Wächter. Dadurch wurde es nun offenbar, daß der Tyrann die Absicht gehabt hatte, den Vater samt den Söhnen wegzuräumen, und die Zier des königlichen Geschlechtes ganz zu vertisgen."

Bergeblich verwendeten fic ber Raifer und Edmund, ber Ronig ber Angelfachfen, fur bie Sache bes Ronigthums. Dem Raifer antwortete Sugo balb gunftig, balb ablehnend. Bu Edmunde Gefandten fprach er, "mas fie verlangten, fonne weber fogleich noch ohne reifliche Ueberlegung gefchehen. Um ber Drobungen willen murbe er nichts thun. Wenn bie Sachfen felbft famen, fo murben fie balb erfahren, mas bie Baffen ber Franken vermögen : wenn fie aber ju feig waren ju tommen, fo wurden fie boch einmal gur Strafe fur ihre Unmagung die Rrafte ber Franken erproben und für ihren Uebermuth gezüchtigt merben. Mit biefen gornigen Worten fagte er bie Befandten fort." Wollte ber Ronig nicht in ber Befangenschaft fterben, mußte er fich jur Abtretung ber Stadt Laon bequemen. "Diefe, batte Sugo ju ihm gefagt, wird bas Unterpfand unserer Freundfcaft fein."

Aber R. Ludwigs Berbundete, ber Raiser und König Ronrab führten ihre heere herbei, bem bedrängten Monarchen zu Beistand, machten einen schwachen Bersuch auf Laon, bemächtigten sich dagegen ber Stadt Rheims und bedrohten Senlis. "Da sie aber sahen, wie ftart ber Plat war, so zogen sie von da weg, seboch nicht ohne die Borstadt in Brand zu steden und einigen das Leben zu nehmen." Dann nahmen sie ihre Richtung der

Seins ju, beren lebergang ihnen ju verwehren, Bugo, binter ben Mauern von Orleans ficher, nicht magte. "Sobald fie auf bem andern Ufer angelangt maren, verheerten fie bie aanze Begend bis jur Loire aufe Schredlichfte mit Sengen und Rauben. Bierauf gogen fie in die Rormandie und vermufteten auch biefe bis auf ben Grund. Und nachdem fie auf biefe Beife bie bem Ronig angethane Unbill graufam geracht batten, tehrten fie in ibre Beimat gurud. Mittlerweile war Bergog Bugo febr ergurnt über bie in Reuftrien verübten Bermuftungen, und ruftete ein Beer, mit bem er, weil er ben Ronig nicht zu befriegen wagte, racheburftend gegen Urnulf, ben Grafen von glanbern, ju gelbe jog." 947. Benig ober nichts bat er ausgerichtet. "Unterbeffen belagerte ber Ronig Mougon, weil bes Bergoge Reffe Sugo (ein Bermandois), feines Bisthums beraubt, fic bafelbft aufbielt. Diefen alfo befriegte er, bem Bergog ju Schimpf. Ale er aber erfuhr, daß ber Bergog die Belagerung ber Burgen Arnulfs aufgegeben babe, jog auch er fich nach Rheims jurud."

Sothane Stadt wieder ju gewinnen, glaubte Sugo bes Ronigs Fahrt nach Nachen, wo diefer in bes Raifers Gefellichaft bas Dfterfeft 947 beging, benugen ju fonnen. Die Belagerung von Rheims mußte er jeboch am zwölften Tage, von wegen ber Annaberung bes toniglichen Beeres aufbeben. Er wurde nicht verfolgt, vielmehr eingeladen, einer Tagfahrt, Die in ben letten Tagen bes Augufts an ben Ufern bes Chier ftattfinden follte, beiguwohnen. Dem Rufe folgend, lagerte er fic bei Douge, por allem entschloffen, bie Sache feines Reffen bei ben Bifchofen gu verfecten. "Als bemnach bie Ronige (Ludwig und Otto D bie Berhandlungen begonnen hatten, legte ber Bergog die Streitface feines Reffen ben Bifcofen vor, inbem er fich mit großer Beftigfeit barüber beschwerte, bag berfelbe ohne irgend einer Sould überführt zu fein, und gang ungerechter Beife abgefest worden mare. Diefes wurde ben Ronigen mitgetheilt, und man beschloß auf Ottos Betrieb, bag bie Bischöfe ben Streit gwischen Artold und Sugo auf der Stelle untersuchen follten, jedoch unter bem Borbehalt, bag auch ber Bergog ju geboriger Beit bem Ronig Genugthung leifte. Durch Ottos Bermittlung wurde

auch zwischen bem Konig und bem Berzog ein Baffenftillfand bis zum Zeitpunkt ber Synobe abgeschloffen und eiblich beftätigt."

Die Synobe wurde abgehalten ju Berbun, ju Moujon und ju Ingelbeim, entichieb ju Gunften Artolbe, und verfluchte und trennte von der Gemeinschaft der gesamten Rirche "Bugo ben Rauber ber Rheimfer Rirche, bis er, fein Unrecht erfennend, Bufe thue und fur feine Frevel ben Berletten Genugthuung leifte". Bugleich erging ein febr ernftes Abmahnungefdreiben an Bergog Sugo, bem gesagt wird : "Sollteft bu biese Mahnung verschmäben, so werben wir, bevor wir auseinanbergeben, bich obne Zweifel und auf fo lange mit bem gluch bes Rirchenbanns belegen, bis bu entweder bein Unrecht wieder gut machft, ober bich ju beiner Rechtfertigung nach Rom ju bem Berrn Papft begibft, ber bir icon in zwei Schreiben bein bofes Berfahren porgehalten und bir fo großen Frevel unterfagt bat. Daber ermabnen auch wir bich jest nach jenen Aufforderungen ichon jum britten Dal jur Sinnesanderung ... Rachbem nun biefes mit geboriger Sorgfalt und ben Befegen ber Rirche gemäß vollbracht worden mar, erhielt Ronig Ludwig vom Ronig Dito ein Beer unter Anführung bes Bergogs Ronrad gegen ben Tyrannen Sugo. Diefes bedurfte aber 40 Tage, um fich zu versammeln, und inzwischen tamen bie obenermabnten Bischofe am breißigften Tag nach beendigter Synobe in ber Rirche bes beiligen Dartyrere Bincentius ju Laon bei bem R. Ludwig jufammen. Darinus führte abermale ben Borfig, und nachdem einige Capitel aus ben b. Schriften verlefen und mit großem Fleig erlautert worben, fprach die Berfammlung ben Rirchenbann aus über ben Tyrannen Sugo, und fließ ibn aus von ber Gemeinschaft ber beiligen Rirde, wenn er nicht Buge thue und fich feinem Berrn unterwerfe, ober nach Rom pilgere, um fich por bem Berrn Bapft ju rechtfertigen und von ibm bie lofung bes Bannes ju erlangen.

"Inzwischen hatte sich unter bes herzogs Konrad Leitung aus ganz Belgien ein heer um den König gesammelt," daß dieser in den Stand geseth, Mouzon und Montaigu bei Laon zu nehmen, auch Laon selbst, wiewohl vergeblich, anzusechten. "Der herzog hugo dagegen, der sich aus dem Bannfluch der Bischse nichts machte, und keineswegs Billens war, sich bem König zu unterwerfen, zog mit einem zahlreichen Geer Rortmanner vor Soissons (948) und belagerte diese königliche Stadt. Biele der Einwohner kamen durch Schwert um, viele wurden durch Pfeile und durch das grobe Geschüß tödtlich verwundet. Mit Bursspecen wurde Fener in die Stadt geschlendert und die Domkirche angezündet. Den größern Theil der Stadt verzehrte das Fener bis auf den Grund. Da aber Sugo den Ort dennoch nicht nehmen konnte, so zog er troßig in den Gan von Rheims, wo der König damals ohne Truppen verweilte. Als die Landsente seinen Anmarsch ersuhren, flüchteten sie mit ihren Habseligkeiten in die Kirchen. Allein der Tyrann hatte kein Erbarmen mit den Scharen der Armen und verbrannte ihrer, wie man erzählt, mehr als 560 in den Kirchen, Darauf kehrte er in seine Heismat zurück."

Dagegen wurde ihm bie Stadt Laon burch eine Rriegelift entriffen, bis auf einen Thurm, ber fofort burch eine im Innern berselben aufgeführte Mauer abgesperrt wurde. "Auf die Rachricht von biefem Ereigniffe fam ber Bergog eiligft mit einem Beere beran. Er fonnte aber nichts ausrichten und jog traurig wieder fort. Rur bas foll ihm gelungen fein, bag er bie Befagung bes Thurmes verftarfte." Die Belagerung von Senlis mußten bie Roniglichen jeboch aufheben. Dafür brangen fie, burch ein Sulfsbeer vom Rhein verftartt, bis gur Seine vor, "und verwüfteten auf einer Strede von 40 Deilen aufe graufamfte alles bem Bergog geborige. Da aber ber glug weiteres Borruden unterfagte, bantte ber Ronig bem Seere und führte es bis an ben Drt gurud, wo er fich von bemfelben trennte, Der Bergog aber folgte ibm auf bem Fuß und tam mit bem Beere, welches er gesammelt hatte, in ben Gau von Soiffons. Da er nun hier ben Ronig angreifen wollte, legten fich bie Bifchofe Bido von Auxerre und Ansegis von Tropes ins Mittel und brachten es zu Bege, bag ein Baffenftillftand abgefchloffen wurde, den beide Parteien beschworen, und wodurch die Entfdeibung bes Streites bis auf Dftern vertagt wurde. Alles biefes ereignete fich im Laufe bes Monate Juli 949.

"Bu blefer Beit warb auch ju Rom eine Rirdenversammlung gebalten in ber Rirche bes b. Petrus, unter Borfig bes Berrn Papftes Agapit. In berfelben bestätigte biefer Papft bie Befoluffe bes im vorigen Jahr ju Ingelheim gehaltenen Concils in Gegenwart ber italienischen Bischofe, und ließ fie auch von biefen unterschreiben. Und auch Bugo, ben Bergog, ber in jener Spnode perurtheilt worden war, perbammte er nun ebenfalls für fo lange, bis er feinem Ronig Benugthuung leifte, ober nach Rom tommen werde, um fich bafelbft zu rechtfertigen. Diefer Banufluch murbe ichriftlich aufgesett, von ber Synode unterforieben, und ben Bifcofen Galliens mitgetheilt. Die gallifden Bifcofe alfo, burch biefen Bannfpruch bewogen, versammelten fich beim Bergog (950) und machten ibm die eruftlichften Borftellungen barüber. Sie bewiesen ihm aus ben Berordnungen ber Bater und aus ben beiligen Gefegen ber Rirche, bag fich niemand hartnadig wiber feinen Berren auflehnen, noch gegen ibn im Uebermuth feindlich verfahren burfe. Gie erinnerten ibn aufe Dringendfte, bag wir nach bem Borte bes Upoftele ben Ronig ehren follen, und erffarten ibm, bag wir nicht nur bem Ronig, fonbern jeder Obrigfeit, die Gewalt über und bat, unterthan fein muffen. Ueberdem fei es bochft verderblich, dem apoftolifden Bannfluch hartnädig ju trogen : benn biefer gluch fei ein Somert, welches ben Leib bis jur Seele burchbringe, und biejenigen, welche bavon getroffen werben, vom Reiche ber feligen Beifter ausschliege. Ihnen felbft murbe es Befahr bringen, wenn fie auf bas, was bas Beil ber Seelen bedrobe, nicht achteten, und bie Befährbeten zu marnen verfaumten.

"Solchen Borstellungen nachgebend, verlangte ber herzog bemuthig, mit dem König ausgesöhnt zu werden, und versprach bemselben Genugthuung zu leisten. Diese Aussöhnung und den Friedensschluß vermittelten herzog Konrad, hugo, zubenannt der Schwarze, und die Bischöse Adalbero und Fulbert. An einem dazu verabredeten Tage trasen der König und der herzog am User der Marne zusammen, 950. Sie verhandelten mit einander durch Bermittlung der ebenerwähnten Fürsten und kehrten endlich mit großer Freundschaft zu vollsommener Eintracht zurud. Je

beftiger fie vorher einander verfolgt hatten, um so freundschaftslicher bezeugten sie sich jest. Herzog Hugo wurde mit hand und Mund des Königs Mann, ließ den Thurm zu Laon von seinen Leuten räumen, und ftellte ihn dem König zurud, dem er von nun an unverbrücklich treu zu bleiben gelobte." Und daß es mit dem Bersprechen sein Erust, hat er sosort durch die Heeresfolge nach Burgund bekundet, wie er denn auch, nach R. Ludwigs IV Ableben, 10. Sept. 954, dem Sohn und Nachfolger, dem zwölfzährigen Lothar, die unzweideutigsten Beweise von Andänglichteit gab. Bei der Inthronisation zu Laon war der Herzog beständig dem König zur Seite, "und nachdem die andern Fürsten in ihre Heimat abgegangen waren, blieb er in vertraulichem Berkehr mit dem König zurück. Und um einen Beweis seiner Treue zu geben, lud er den König und dessen Mutter ein, seine Städte und Burgen in ganz Neustrien zu besuchen.

"So geleitete alfo ber Bergog ben Ronig und die Ronigin Mutter burch Reuftrien , und empfing fie aufs Ehrenvollfte in Baris, in Orleans, Chartres, Tours, Blois, und in vielen anbern Stabten und Burgen Reuftriens, 955. Bon ba jogen fie auch mit einem Beer nach Aquitanien," fintemalen Graf Bilbelm von Poitiers bem Ronig die Suldigung versagte. Fruchtlos ergab fic bie Belagerung ber Stadt Poitiers, aber in feinem Rudzug folug Sugo bie Aquitanier auf bas Saupt, bag im erften Schreden auch bas trogige Poitiers feine Thore öffnete. "Das königliche heer wollte zwar ben Ort mit Gewalt einneb. men und plunbern, ließ fich aber burch ben Bergog bereben, bavon abzufteben, und die Stadt blieb auf Befehl bes Ronigs unverfehrt." Sugo foll fich burch feine Erfolge noch bas Bergogthum Aguitanien verbient baben, beffen er feboch in feinem Kalle lange genoffen baben wird. "Go febrte bann ber Ronig, nachdem ihm alles wohl gelungen, mit bem Bergog und mit bem Beere nach Laon jurud. Der Bergog aber begab fich nach Paris, wo er erfrantte und nach fcmerem Leiden verfchied," ju Dourban, 17. Juni ober aber 1. Jul. 956. Sterbend batte er feine Rinber und Bafallen bem Schute Richards, bes Bergogs ber Normandie, empfohlen. Er wurde in der Abteifirche von St.

Denys beerdigt. Den Beinamen der Große empfing er von wegen seiner Macht, oder vielleicht auch von wegen seines hohen Buchses, der Beiße hieß er von wegen seiner Hautsarbe, im Gegensage zu dem schwarzen Hugo, der Abt, von wegen des Bestes der Abteien St. Denys, St. Germain-des-Prés und St. Martin zu Tours.

Er hat drei Frauen gehabt: 1) Judith, Tochter einer Rothilbe, die man gemeiniglich fur bie Schwefter R. Ludwigs bes Stammlere, Die Zante, amita, Rarle bes Ginfaltigen balt. Ducheone will aber ftatt amita amica lefen, wonach Judith bes Einfältigen Liebchen gemesen mare, eine Meinung, welche P. Unfelme für bie mabriceinlichfte balt. Dem icheint aber zu miberfprechen, daß Rarl biefer Judith bie Abtei Chelles nahm, um fie feinem Liebling Sagano ju verleiben. 2) Ethilde ober Cadbilbis, Tochter R. Chuards bes Alten von England, verm. um 927. 3) Sabwide, Bedwig, Raiser Ottos I Schwester, verm. Seiner Rinder maren fünf, ungerechnet ben unebelichen 938. Sohn Beribert, ber ale Bifchof von Aurerre verftarb 994. Die ebelichen Rinder folgen alfo: Sugo Capet, Dito, Eudo ober Beinrich, Beatrix, Emma, biefe 960 an Bergog Richard von ber Normandie vermählt. Beatrix, Friedrichs von Bar, bes erften Bergogs ber Mofellana Gemablin 954, Bittme 984, farb nach 1005. Dito, bee Batere Rachfolger in bem Bergogibum Burgund, mit Lugardie, bes Bergogs Gilbert von Burgund Tochter vermählt, ftarb jung und finberlos ben 22. Rebr. 965 ober 20. Febr. 963. Eudo, Beinrich, beigenannt ber Große, ebenfalls Bergog von Burgund, vermählte fich 965 mit Gerberge ober Gerfinde, bes Bifchofe Sugo von Auxerre Schwefter und Abalberte, bes Markgrafen von Ivrea, auch Titularkonige von Italien Wittme, farb 15. Oct. 1001, einzig einen naturlichen Cobn, ben Bicomte Eude von Autun binterlaffend. Daber gab er burch Testament bas Bergogthum an Otto Wilhelm, ber Gerberge Sohn erfter Che, bem feboch R. Rupert die reiche Erbicaft lange bestritt, und ibn endlich notbigte, barauf zu verzichten.

Sugo Capet, Bergog ber Franken, auch burch bes Ronigs Gnabe Graf von Poitiers, scheint zeitig, über bem verungluckten

Streben, feinem Better Sugo von Bermanbois bas abermals erledigte Erzbisthum Rheims zu verschaffen, mit bem Ronig in Unfrieden gerathen ju fein. Gine icheinbare Berfohnung bat Erzbifcof Bruno von Coln 959 bewirft. Die gegenseitige Digfimmung trat wieder ein gelegentlich bes Ginfalls ber Oftfranten 978. Der Ronig gramobnte ein Ginverftanbnig Bugos mit ben Reinden. "Bu bem Bergog batte er jest gar fein Butrauen mehr. ba er von ibm, wegen bes binter feinem Ruden geschloffenen Friedens, nichts gutes erwarten fonnte. hierüber murbe auch fcon öffentlich gesprochen und viele augerten bes Bergoge halber ben lebhafteften Unmillen barüber. Der Bergog aber verbarg feine Empfindlichfeit und ichien alles mit Bleichmuth zu tragen; bann berief er, wie es benn feine Gewohnheit mar, nichts ohne ben Rath ber Seinen ju unternehmen, Die vornehmften feiner Leute jusammen," und trug ihnen bas Bebenfliche feiner Lage, bem Ronig gegenüber vor, wenn biefer, wie es bieg, mit bem Raifer fich verbundet habe. Es wurde ibm gerathen, Gefandte nach Rom an ben Raifer zu entfenden, "bie ibn auf vorsichtige und geschidte Beife zu gewinnen fuchen," und fand alfolder Rath bes Bergogs Beifall. Die Gefandten wurden abgefertigt, und von Otto II mit großer Leutseligfeit empfangen. "Er zeigte fich ju einem Freundschaftsbundniß febr bereitwillig und erflatte, wenn ber Bergog felbft ju ibm fommen wollte, um bas Banb ber Freundschaft noch fefter ju fnupfen, fo murbe er ibn und bie Seinen wurdig und ehrenvoll empfangen. Die Befandten reifeten jurud und binterbrachten bem Bergog, was ihnen gefagt worben. Da nahm benn ber Bergog zu feinen Begleitern einige Manner von großer Rlugbeit und Berichlagenheit, namentlich ben Bifchof Arnulf von Orleans, und fouft noch die Leute, welche er nothwendig brauchte, und machte fich mit ihnen auf ben Weg nach Rom. hier bezeigte er ben beiligen Aposteln feine Ebrfurcht und begab fich bann gum Ronig, 981.

"Dtto, ber feinen Ruhm hierburch zu mehren trachtete, traf absichtlich die Beranstaltung, bag alle seine Leute die fonigliche Rammer verließen, sein Schwert aber auf einen Feldstuhl niedersgelegt wurde. Allein sollte bann ber Bergog, nur vom Bifchof

begleitet, ju ihm eingeführt werben, bamit ber Bifcof, mabrenb ber Rouig lateinifch redete, als Dolmetich bem Bergog alles erflaren fonnte, mas er ibm fagen murbe. Ale fie nun eintraten. empfing fie ber Ronig mit außerorbentlicher Freundlichfeit. Dbne ber erbulbeten Rranfungen ju gebenfen, füßte er ben Bergog und verficerte ihn feiner Gewogenheit und Freundschaft. Rade bem fie bann noch vielerlei über bas von nun an ju mabrenbe freundschaftliche Berhaltnig beredet hatten, fcidte fich ber Ronig an wegzugeben und fab fich nach feinem Schwert um. Da entfernte fich ber Bergog etwas von ihm und budte fich, um bas Schwert aufzuheben und bem Ronig nachzutragen. Dazu nämlich batte man baffelbe auf bem Seffel liegen laffen, bamit ber Bergog por aller Augen bes Ronigs Schwert tragen und baburch ein Beichen geben follte, bag er ihm auch in Bufunft fein Schwert tragen werbe. Der Bifchof aber, für die Ehre bes Bergogs beforgt, nahm ihm ichnell bas Schwert aus ber Sand und trug es nun felbft binter bem Ronig ber. Da bewunderte ber Ronig bie Klugheit und Gewandtheit bes Mannes und ermahnte berfelben bernach öftere und lobend im Befprach mit ben Seinen. Huch dem Bergog erwies er viel Freundschaft und ließ ihn in Frieden und Ehren bis nabe an bie Alpen geleiten.

"Der König Lothar aber und die Königin Emma bereiteten ihm überall Nachstellungen und entwarfen einen listigen Anschlag, um ihn auf seinem Rückweg gefangen zu nehmen." Das um so sicherer zu bewerfstelligen schried Lothar an den König Konrad von Burgund, Emma an ihre Mutter, die verwittwete Kaiserin Abelheid. "Damit aber," fügt Emma hinzu, "der schlaue Feind euch nicht durch seine Listen entgehe, so habe ich dafür gesorgt, daß euch alle unveränderlichen Merkmale seiner Person genau aufgegeben werden." Dem folgt ein vollständiges Signalement, die Beschreibung von Augen, Ohren, Lippen, Jähnen, der Nase, der Sprechweise:

"Der Berzog, bem biefes nicht unbekannt blieb, beschleunigte seine Rudfehr. Und ba er Nachstellungen befürchtete, anderte er feine Rleidung und gab fich bas Ansehen eines Dieners. Er felbft führt und beforgt bie Pachpferbe, er ladet bas Gepad auf

und wieber ab, er zeigt fich allen als ein bienftwilliger Rnecht und weiß fic durch unscheinbare Tracht und baurifdes Benehmen fo untenntlich zu machen, daß er burch bie Orte, wo bie Spaber auf ibn paffen, und bie er nicht umgeben fann, obne entbedt gu werben, bindurch fommt. Nur einmal mare er beinabe in einer Berberge ergriffen worben. Denn weil baselbft übernachtet werden follte, war fur ibn mit befonderer Sorgfalt ein Bett bereitet worden, und alle feine Diener fanden um ibn berum ibm aufguwarten, die einen gogen ihm fniend die Stiefel ab, andere nahmen bie abgezogenen Stiefel in Bermahrung, noch anbere, por ibm nieberfauernd, rieben ibm, mabrend er felbft fag, bie - entblöften Rufe und reinigten fie mit ben Bipfeln ibrer Rleiber. Alles biefes beobachtete ber Wirth burch bie Rigen bet Thure. Da man ibn aber beim Lauern ertappte, ward er ins Bimmer gerufen, bamit er bie Sache nicht verrathe. hier jogen bie Leute bes Bergoge ibre Schwerter, brobeten ben Mann gu burdbobren, wenn er einen laut von fich gabe, banden ibm Sande und Ruge und fperrten ibn ein. Go lag er gefnebelt und gebunden bis jur Beit ber Morgenbammerung. Frub bei Tagesanbruch machten fich bie Reisenden wieder auf den Beg, banden ben Wirth auf ein Pferd und ichleppten ibn fo lange mit fich, bis fie über bie gefährlichen Orte binaus waren. Als fie biefe binter fich hatten, liegen fie ihn laufen und festen ihre Reise eilig fort. Nicht weniger Borficht und Berftellungefunft bedurfte ber Bergog, um ben Rachstellungen bes Ronigs Ronrad gu entgeben, beffen Bafder ibm ebenfalls mit allerlei Liften auflauerten, bis er bann endlich por fo großer Befahr gefichert nach Gallien gurudfam.

"Da nun Lothar und Sugo ihre gegenseitigen Rante kannten, fo besehbeten fie einander, nicht mit Waffen, sondern durch geheime Nachstellungen, und zwar mit solcher Erbitterung, daß dieser Zwift der Fürsten einige Jahre hindurch dem Gemeinwohl großen Schaden brachte. Da erlaubten sich auch einige gottlose Leute vieles mit Gewalt an sich zu reißen, die Armen zu bestrücken und gegen minder Mächtige schreiende Ungerechtigkeiten gu üben. Endlich traten die weisen Manner aus beiden Parteien

qu einer Berathung zusammen und erhoben laute Beschwerbe barüber, tag die Fürsten so uneinig waren. Und sie beschlossen, bag Anhänger bes einen mit Bergleichsvorschlägen zum andern geben sollten, damit ein jeder, durch die versöhnliche Gesinnung bes Gegners gewonnen, um so leichter sich zum Frieden geneigt zeige und bereue die frühere Freundschaft gebrochen zu haben. Dieser Beschluß ward auch ansgeführt und führte bald darauf zu günstigem Erfolge. Denn beide ließen sich zum Frieden beseden und verbanden sich wieder mit einander in großer Liebe. So schien nun ihre Freundschaft auss nene besestigt zu sein.

"Da nämlich ber Ronig feinem Sobne Ludwig bie Racifolge im Reich jugumenben munichte und ben Bergog ersuchte, bag auch er an ber Bahl theilnehmen moge, fo ermiderte ber Bergog fogleich mit großer Bereitwilligfeit, bag er bie Sorge für biefe Babl übernehmen wolle. Und er fandte feine Boten aus, verfammelte bie Kurken bes Reichs zu Compiegne, und bier wurde Ludwig vom Bergog und von den übrigen Rurften jum Ronig ausgerufen und am beiligen Pfingftiag von bem Erzbischof von Rheims zum Ronig ber Franken erboben (8. Juni 979). Da nun also zwei Ronige waren, bemühete fich ber Bergog mehrere Tage lang burch große Freundlichfeit und manderlet Dienftleiftungen um ihre Gewogenheit; er zeigte fich als ein eifriger Berfechter bes toniglichen Anfebens und bewies fic ben Ronigen gang unterthänig, versprach auch es babin gu bringen, bag fie nicht nur über bie icon bezwungenen Bolfer mit machtiger Sand berrichen, fondern auch die noch unbeawungenen banbigen follten. Er begte fogar ben Bebanfen, baf feber ber beiben Ronige in einem befondern Reiche mobnen und berrichen follte, bamit nicht bie engen Grengen bes einen Reichs bem Unsehen ber beiben Ronige Gintrag thun möchten." Lothars Berfuch, fur feinen Cobn Endwig ein Ronigreich Aguitanien gu begrunden, fonnte folder Rathichlage Folge fein.

R. Lothar fiarb ben 2. Mary 986, sein Sohn und Nachfolger Ludwig V ben 21. Mai 987. Die Krone geburte bem Bruber Lothars, bem Bergog Karl von Niederlothringen, aber ber Umftand, bag er eines auswärtigen Monarchen Bafall gemorben, biente ber Partei, bie einen Bechfel ber Dynaftie beabfichtigte, jum Bormand. Dit ichnoden Borten wurde Rarl, fein Recht anrufend, von bem Erzbischof Abalbero von Rheims, bem enticiedenen Biberfacher ber Rarolinger, abgewiesen. Dagegen fprach Abalbero ju ben verfammelten Großen : "Wollt ibr bas Land ins Berberben fturgen, bann mogt ibr Rarl mab-Bollt ihr es aber begluden, bann fronet ben trefflichen Bergog Bugo gum Konig. Bablet zu eurem Berricher ben Bergog, ber burd feine Thaten, feinen Abel und feine Dacht icon fo boch gestellt ift, und ben ihr als einen treuen Befduger, nicht nur für ben Staat, sonbern auch fur bas Bohl jebes einzelnen erfinden werbet. Durch feine große Bergensgute wird er euch ein Bater fein. Denn wer bat fich je zu ihm gefinchtet und nicht bei ibm Sulfe gefunden? Wer, den feine eigenen Angeborigen im Stich liegen, ift nicht burch ibn wieder ju feinem Recht gefommen ?"

"Rachdem fo ber Erzbischof feine Stimme gegeben und alle ibm Beifall geschenkt batten, ward ber Bergog einstimmig auf ben Thron erhoben," ju Novon, gegen Ausgang Mais 987, und am 3. Jul. n. 3. empfing er ju Rheims aus bes Erzbifchofs Adalbero Sand bie Ronigsfrone. Um aber nach feinem Ableben einen anerkannten Rachfolger im Reich zu hinterlaffen, hielt er eine Berathung mit ben Fürften. "Und nachdem er mit ihnen berathichlagt, mandte er fic, anfange burch Abgeordnete und bann in eigener Person, ju Orleans an ben Erzbischof von Rheims wegen ber Erhebung feines Sohnes Rupert zum Ronig. Als aber ber Erzbischof antwortete, es werbe nicht wohl angeben awei Ronige in einem Jahr zu erwählen, ba jog Sugo alsbalb einen Brief bervor, ben er von Borel (bem Grafen von Urgel und Barcelona) erhalten hatte, und worin biefer um Beiftanb gegen die Barbaren bat. Denn icon, fo melbete biefer, batten bie Feinde einen Theil von Spanien fast gang erobert, und wenn nicht innerhalb zehn Monaten Sulfe aus Gallien anlange, fo werbe fic bas gange land ben Barbaren unterwerfen muffen. Deshalb verlangte Bugo, daß ein zweiter Ronig ermablt wurde, bamit, falls ber eine im Rrieg umfame, bas beer eines andern Führers sicher sei. Es könne sich überbem leicht ereignen, daß wenn der Rönig falle und das Baterland ohne Oberhaupt bleibe, Zwietracht unter den Fürsten entstehe, die Guten von den Bosen unterdrückt wurden und so die ganze Nation in Rnecht-schaft gerathe.

"Der Erzbischof sah ein, daß bieses geschehen könne, und fügte sich ben Banschen bes Königs. Und weil damals am Feste ber Geburt unseres herren die Fürsten bes Reichs zur Keier ber königlichen Krönung zusammengesommen waren, so bekleibete er in der Kirche des heiligen Kreuzes mit Zustimmung der Franken Rupert den Sohn Hugos feierlich mit dem Purpur, frönte ihn (1. Januar 988) und seste und verordnete ihn zum König über alle Bölker des Abendlandes von der Maas bis zum Ocean. Rupert aber war ein Mann von so außerordentlicher Thätigkeit und so großer Einsicht, daß er sich nicht nur in allen Künsten des Kriegs hervorthat, sondern auch für hoch gelehrt in den göttlichen und kirchlichen Gesesen galt, daß er sich der freien Künste eifrig besteißigte, den Zusammenkunsten der Bischöfe beiswohnte und mit ihnen die kirchlichen Rechtshändel untersuchte und entschied."

Bon ben weitern Berrichtungen ber Ronige Sugo Capet und Rupert fann bier nicht bie Rebe fein, fo wenig als von ihren Rachfolgern bis jum 3. 1848. Rupert, Robert, geft. 20. Jul. 1031, binterließ die Gobne Beinrich I, ber Thronfolger, und Rupert, diefer ber Stammpater ber in ber Berfon von Philipp von Rouvre (+ 21. Rov. 1361) erloschenen Bergoge von Burgund, Ihnen ift ber Ramen Rupert fete in Ehren geblieben : Pringen des Saufes haben ibn vielfaltig geführt, Rupert II Bergog von Burgund und Ronig von Theffalonica farb ben 9. Dct. 1305. Auch in ber foniglichen Linie erhielt fich ber Namen Rupert noch lange. 3bn trugen Beinrichs I zweiter Sobn, geft. 1060, und R. Ludwigs VI fünfter Sobn, geft. 11. Det. 1188, ber Abuberr ber Grafen von Dreur, beren fünf Rupert beißen, mabrend in ber Seitenlinie von Beu noch fechs Ruperte vorfommen. Auch R. Lubwigs VIII britter Sohn war Rupert getauft. Dit ber Graficaft Artois abgefunden, folgte er feinem Bruder, bem b. Lubwig in ben Bug nach bem Ril, um ben Tob ber Belben ju fterben.

Das Ereignig berichtet Joinville, ein Umftanb, ber mich veranlagt, von bem Gefdichtschreiber bes b. Ludwigs, von bem icon ofter gesprochen, ber fogar rebend eingeführt morben, und beffen Bruber bie Berricaft Montclar bei Trier befaß, einige Nachricht ju geben. Ein Sugel, über die Stadt Joinville, an der Marne, in der gandicaft Ballage der Champagne fich erhebend, trug die Prachtburg Joinville, erbauet 1035 ober 1055, ursprunglich nur ein gewaltiger Donjon, la Tour carree genannt, bem bie fpatern Befiger, Die lothringifden Pringen, einen weitläuftigen regelmäßigen Bau bingufügten. Alfo erweitert bestand die Burg in ihrer Berrlichfeit, bis ber lette Besiger, Berjog Ludwig Philipp von Orleans fie auf ben Abbruch verfaufte; laut der Berhandlung vom 27. April 1791 empfing er für die Materialien 6000, für Grund und Boben 1500 Livres. Der Burg lebnte fic an die Stiftefirche ju St. Laurentien, Die Schöpfung Gottfriede III von Joinville, und von einem Dechanten und neun Chorberren (ju 1000 Livres) bebient. Alle Bfrunden wurden von dem Capitel vergeben. Die Rirche bestand aus Chor, Schiff und zwei Seitenschiffen. In ber Mitte bes Chore befand fic bas Monument bes Grafen von Baubemont, Friedrichs von Lothringen (+ 1471) und feiner Bemablin, ber Pringeffin Dolantha von Anfou. Beibe Statuen, von Rupfer, in Lebendgröße, find vorlangft verichwunden. Rechts von bem Sochaltar, unter einer Arcade, fant bas Grabmal bes berühmten Johann von Joinville, neben ben feine zwei Frauen und fein Sobn Beinrich, von bem une nichts weiter befannt, fich gebettet hatten. Die Inschrist: Jean, Seigneur de Joinville et fils de Simon de Joinville, qui fut aussi outre mer au service de M. St. Louis, Roi de France, l'espace de six ans, et en rapporta l'écu de Geoffroi, son oncle, gebort, wie Riemand bezweifeln wird, einer fpatern Beit an. Dem rechten Seitenschiffe folog fich an die Cavelle Beinrichs von Lothringen, bes Bifchofe von Des (+ 1505), ber fich biefe Capelle ju feinem Begrabnig und jugleich bes Grafen von Baudemont Monument erbauet bat.

Sein eigenes Monument, in Rapfer, fünf guß boch, lebnte fic auf ber Epiftelfeite, bem Altare gegenüber, an bie Mauer; oben Iniete ber Bischof, in Amtstracht abgebitbet. Die Ginfdliefung war mit Statuen von verschiebenen Beitigen befest, bas Bange von Cartouchen, worin bas lothringifche Bappen, umgeben. Bwischen bem linken Flügel und ber Fürftencapelle, unter ber Arfabe bei bem Altar U. L. R. war bas Monument ber Margaretha von Joinville Grafin von Baubemont (+ 1416) angebracht, und baraber ihre Statue, jugleich mit fener Friebrichs von Lothringen, ihres Gemahle. Unter ber zweiten Arfade batte Anselm von Joinville, ber Marfchalf von Franfreich, fein Grabmal; er felbft und feine beiben Frauen waren in Lebensgröße abgebildet. Die Fürstencapelle, la Chapelle des Princes, enthielt bas prachtvolle Monument, welches Untoinette von Bourbon ihrem Gemahl, bem Bergoge Claudius von Guise (+ 1550) errichtete, und welches ben vorzuglichften Runftwerfen bes Reiches an die Seite ju ftellen , auch ohne Rudficht auf bas fostbare Material. Marmor, Jafpis, Alabafter und Porphyr maren bier verschwendet. Die Fronte bes Monumente murbe von ben vier Cardinaltugenden getragen. Darüber erhob fic, in ber Bobe von 10 gug, ein Rubebett von fdwarzem Marmor, bas von amei Statuen aus weißem Marmor, ben Bergog Clandins und feine Gemablin vorfteltend, eingenommen mar. In ber barunter befindlichen Gruft waren Claubius und Antoinette von Bourbon, ihr altefter Gobn, der vor Drieans ermordete Bergog Frang von Buife, ibr Urentel, Bergog Rarl von Buife († 1640), beffen Rinder, der Pring Frang von Joinville († 1639), der Chevalier be Guife, Roger († 1653) und ber Bergog Beinrich von Gnife (+ 1664), endlich bes Bergogs Rarl Entel, ber Bergog Ludwig Joseph von Joveuse, Angouleme und Buife († 1671) beigefest. In ber Sacriftei Diefer Rirche bewahrte man ben Gurtel bes beiligen Josephe, von weißer Geibe gewebt, mit ber Aufschrift: Hic est cingulus, quo cingebatur Joseph, sponsus Mariae. Johann von Joinville hatte benfelben in Palaftina an fich gebracht und hierhin gegeben. Die Reliquie wird gegenwartig in ber Liebfranenfirche aufbewahrt. Gin Retiquarium, la sainte

Chapelle genannt, rabrt von bem Carbinal Rarl von Lothringen ber. 36m war biefe Rirche werth, weil er in berfelben am 17. Rebr. 1524 getauft worden, und fie ju bereichern, erbat er fic bei Ronig Rarl IX Fragmente aller ber Reliquien, welche bie Sainte Chapelle ju Paris befag; biefe Fragmente murben in ein Reliquarium vereinigt, deffen Rame an feinen Urfprung erinnert. An bem Bege, ber vom Schloffe nach ber Stadt führt, fand bie St. Dicaelecapelle mit folgender Infdrift : Cette chapelle fit faire haut et puissant Prince Ferry de Lorraine, Seigneur de Rumigny, Comte de Vaudemont et Seigneur de Joinville; et Madame Marguerite de Joinville. sa femme. Dame des dits lieux, l'an de grâce 1403. Roch war bemerkenswerth eine Juschrift an bem von Bergog Claudius pon Guise erbauten Gartenschlog. Dem Bergog war in ber nachften Umgebung ber Stadt ein nettes Bauernmadden aufgefallen, in beffen Befellicaft er nicht felten, berichtet bie Chrenif, ber herrlichkeiten feiner Burg und ber boben Abfunft feiner Bemablin vergag. Beitig unterrichtet von ber Somache ibres herren wollte Antoinette ibn bafur bugen laffen, aber ein ebles Berg wird fich nur eine großmutbige Rache erlauben. Die Rebenbublerin , in Dürftigfeit geboren , wohnte , fleibete fic nach ibrem Stande: urploglich verwandelte fic, auf der hergogin Beranftaltung, biefe Armuth in Reichthum; glangenben Dus, toftbares Gerathe ließ fie bem Dabden aufommen. Das wirfte bergeftalten auf ben Bergog, bag er, wie es beißt, feine Leibenicaft besiegte, um fortan ein Mufter ebelicher Treue porauftellen. Seinen hochbergigen Entidlug wollte er burch ein Monument befunden: er baute bas Gartenfchlog und forieb baran : toutes pour une, wie bas eines jeden Chemannes Pflicht. und : la et non plus, bamit angubeuten, bag er insfünftige bas Bergnugen einzig in feiner Sauslichkeit fuchen werbe.

An dem Sudende der Stadt selbft befand sich ein Benedictiner-Nonnenklofter, Notre-Dame-de-piété genannt, deffen Priorin wählbar, nur daß ihre Bestätigung bei der Aebtissin zu St. Pierre in Rheims nachgesucht werden mußte. In der Borstadt d'Ecureuil hatten sich Nonnen vom Annunciatenorden und in der Borfiadt Rnaux Ursulinerinen niedergelassen. Angerdem gab es hier ein Capuzinerkloster und zwei Hospitäler, zu St. Johann und zum heiligen Rreuz; dem einen dieser Hospitäler war das vormalige Rloster Bouchetaumont einverleibt. Die Pfarrfirche zu U. E. F., ein Gestift der Herren von Joinville, wurde von Graf Theodald dem Großen von Champagne und von seiner Gemahlin Mathilde erneuert. Insbesondere ließ das grästiche Paar das Portal aufführen, und deshalb waren vordem Theodald und Mathildens Bildfäulen an demselben angedracht. Alle diese Monumente, insbesondere auch St. Laurentien Rirche, wurden durch die Revolution vernichtet. Eine Biertelstunde von der Stadt entlegen war das Minoritenkloster zu St. Anna, in ältern Zeiten ein Benedictinerpriorat, das von der Abtei St. Urbain, eine Stunde südwestlich von Joinville, abhängig.

Raiser Rarl V auf feinem Siegeszug burch bie Champagne nahm Joinville am 20. August 1544, nicht aber bas Soloff, und ließ die Stadt ben Rlammen übergeben. Die Brandflatten murben balb wieder bebant, und im 3. 1552 erricbiete Ronig Beinrich II ju Gunften bes Bergoge Frang von Guife bas Fürftenthum Joinville, ju welchem Die Stabte Joinville und Baffy, Die Baronien Sailly, Doulevant, Roches, Escfairon, überhaupt 82 Dorfer geborten, von welchem auch bas Erbamt eines Geneschalfs von Champagne abhangig. Durch Beurath war biefes alles an bie Bergoge von Lothringen gefoms . men, und in dem Erbvergleich vom 27. Oct. 1530 hatte ber Bergog Anton Joinville, Ancerville und viele andere große Befibungen in verschiedenen Provingen von Frankreich, samt einer Rente von 6000 Pfund Barifd, megen ber Salgsiedereien gu Joinville, feinem Bruder Claudius, bem erften Bergog von Buife aberlaffen. Ginige Menfchenalter hindurch führte ber Erftgeborne bes Saufes Onife bei bes Batere Lebzeiten ben Titel eines Prince be Joinville. Der lette Bergog von Buife, Frang Joseph, farb ben 16. Marg 1675, und Buife und Joinville fielen an feines Grofpaters Schwefter, Die Prinzessin Maria von Lothringen. Als diefe, unverebelicht, ihr Leben beschloß, den 3. Märg 1688, fiel bas Fürftenthum Joinville, bamale jahrlich 100,000 Thaler

ertragend, an die große Mademoiselle, die Tochter des herzogs Gaston von Orleans, und diese gab in ihrem Testament die schöne Besigung an das von dem Bruder Ludwigs XIV abstammende haus Orleans. Bis auf die allerneueste Zeit waren die von dem Fürstenthum Joinville herrührenden Domainen Eigensthum dieses hauses, und führt des R. Ludwig Philipp dritter Sohn, Franz Ferdinand Philipp Ludwig Maria von Orleans, geb. den 14. Oct. 1818, den Titel eines Prince de Joinville.

Dem Bappen nach ju urtheilen, find die Freiherren von Joinville mit bem uralten Baufe von Bropes eines Bertommens, und zwar muffen jene von einem jungern Gobn abftammen, benn bas beiben Baufern gemeinfame Wappen, brei golbene Rlachsbrechen im blauen Schilbe, ift für bie von Broves ein rebendes Bappen (Flachebreche, frangofifc broye); es führen auch bie von Bropes bas volle Wappen, mabrend bie von Joinville, ale fungere Gobne, foldes veranderten, burd bingufegung eines machsenben lowen, ale Schildhauptes. Diefen lowen baben fie, ber Sage nach, von Ronig Richard Lowenberg, beffen erftes Bappen, wie Spelman lebrt, ein lowe gewesen. Es ift bas vielleicht bas erfte Beispiel einer Bappenverleihung ober Befferung. Bropes, Fleden und Baronie, liegt in ber Brie, 14 Stunde nordweftlich von Sezanne. Es haben aber bie bavon benannten herren außerdem noch eine bedeutende Menge von Gutern befeffen , wovon ich nur Commerci , Lufy , Semuren-Briennois, Bochon, Bourbon-Lancy, Arceen-Barois und Chateauvilain nenne; Chateauvilain und Arceen-Barois, Die großen Berrichaften, jumal barum, weil fie Fragmente eines febr ausgebehnten Eigenthums ju fein fcheinen, bem auch bie Baronie Joinville angebort haben fonnte. Ein iungerer Sohn diefes großen Saufes Broves war allem Anfeben nach Stephan von Baux (Bancouleurs), ber, nach Alberiche Ingabe, bie Burg Joinville erbaute und burch feine Bermablung mit Mantfridis, ber Tochter bes Grafen Fromund III von Gens und Joigny, Die Graffcaft Joigny erwarb. Sein Gobn, Gottfried II, Graf von Joigny und herr von Joinville, ein Boblthater ber Abtei Molesme (im 3. 1090), lebte noch 1105, und

batte in ber Che mit Sobierna von Courtenay, Joscelins I Tochter, mehre Rinber. Darunter war Roger von Joigny, ber, abgefunden mit ber Berrichaft Joinville, bavon ben Bunamen annahm und ibn auf feine Rachfommen vererbte. Er befand fich in bes Grafen Eubo von Champagne Befolge, ale biefer 1104 nach Molesme fam, um die Schenfungen ju bestätigen, bie er auf bem Concilium ju Troves bem Rlofter gemacht hatte. Roger, der mit Abelhardis von Bignory verbeurathet, farb um bas 3. 1130 und binterlieft vier oder fünf Rinder. Gine Tochter wird ale Aebtissin von Avenay genannt. Gin Gobn . Buibo. ftand an ber Rirde von Chalons-fur-Marne ale Archidiaconus, als ber neue Bifchof, Buido von Dampierre, an bem ju feiner Einweihung bestimmten Tage bes 3. 1163 verfchieb. Den bierburch erledigten Stuhl bestieg Buibo von Joinville, und bie Rirde von Chalone gablt ibn ju ibren wardigften Bifcofen. 3m Jahr 1178 ftiftete er bei St. Laurentien in Joinville awei Canonicate. Bu ber Rronung R. Philipps II im Jahr 1179 berufen, wurde er, in Betracht feiner erlauchten Beburt, jum Grafen und Vair bes Reichs ernannt, eine Gigenfcaft, bie fic auf feine Rachfolger, bie Bifchofe von Chalons vererbt bat. 3m 3. 1181 gerieth er in Rebde mit verschiedenen Gewaltigen, die fich ber Besitzungen feiner Rirche anmagen wollten. Er verbundete fich mit bem Bifchof Arnold von Berdun, ber burch gleiche Anfechtungen beunrubigt war, und mit bem Bergog Simon von Lothringen , und belagerte die fefte Burg . St. Menebould. Aber einer jener Rauber, ber Baftard Albert Picot, batte fic bort eingeschloffen und nothigte bie Belagerer jum Abjuge, nach einem vergeblichen Angriff, ber bem Bifchof von Berbun bas leben foftete. 3m 3. 1183 weibte Guibo bie Rirche von Notre-Dame be la Ballie. Er farb auf einer Bilgerfahrt zu Jerusalem ben 31. Januar 1190, und murbe in bem Thal Josaphat beerbigt. Bei ibm batte ber gelehrte Englander Johann von Salisbury Buffucht gefunden, als er wegen treuer Anhanglichkeit an Thomas a Bedet fein Baterland verlaffen mußte, und Jobann bantte bem Befduser fur bie gaftliche

Aufnehme in einem Schreiben, welches in feinen Epistolis ad diversos unter Rr. 143 au finden ift.

Des Bischofs Guido Bruber, Gottfried III von Joinville, ber Alte ober ber Rette, empfing pom Grafen Seinrich von Champagne bas Amt eines Seneschalfs ber Graficaft, und bebiente fic des Titels biervon bereits in einer Urfunde von 1154. Er farb in febr bobem Alter um bas 3. 1184 und wurde in ber Abtei Clairvaux beerdigt. Die von Gottfried im 3. 1144 aeftiftete Abtei Ceuren , Cifergienserordens , liegt innerhalb ber Grengen bes Bergogibums Bar an bem Alugden Saur; bag er auch ber Stifter ber Abtei Jovilliers, oftlich von Ancerville, unmeit bes Saur, geworden fei (1168), wird von ber Abiei felbft beftritten, und nur jugegeben, bag er 1132 bas Gut 30villiers geschenft habe, um daselbft eine Abtei ju begrunden. Bewiß bingegen ift, bag Bottfried die Rirche an St. Laurentien, bei bem Schloffe Joinville, bes Orbens von Granmont Rlofter Mathons, und um 1140 bas Priorat U. E. R. ju Balbonne, nordöftlich von Joinville, gestiftet, biefes auch der Abtei Molesme übergeben hat. Seine Bemahlin, Felicitas, mar bie Tochter bes Grafen Erhard I von Brienne, Seine Tochter, Gertrube, wurde um 1179 an ben Grafen Gerbard VI von Baudemont verbeurathet, und pilgerte in Gefellichaft ihres Gemable nach Compostella, ju bem Grabe bes Apostels. 3br Bruber, Gotte fried IV. ber junge, Seneschaff von Champagne, nahm famt feinen Gobnen Gottfried und Simon Theil an dem Rreuzzuge bes R. Philipp August von Franfreich, insbesondere an ber Belagerung von Ptolemais, 1190, ftarb por ben Mauern biefer Refte in bem 3. 1191 und wurde ju Clairvaur beerbigt. Ans feiner Che mit helwibe, einer Tochter Guibos I von Dampierre (fie befag Maillei und Remignicourt), famen bie Sobne Gotts fried V, Wilhelm, Robert, Simon, Andreas und Buibo, bann brei Töchter.

Gottfried V Trouillard befaß, als altefter Sohn, bie Berrschaft Joinville und bas Amt eines Seneschalts von Champagne, und muß, wie eine Inschrift zu Clairvaux andeutet, zweismal bas heilige Land besucht haben, bas erstemal in Gefellschaft

feines Baters, benn nur in biefem Juge konnte er bie gewaltigen Thaten verrichten, bie ben König Richard Löwenherz veranlaßten, fein Wappen benen von Joinville mitzutheilen. Es fingt Gupot von Provins:

... Jofroiz de Joinvill Meillor chevalier par Saint Gill N'avoit de lui de ça le Fare.

Der zweite Rreuzzug, für Gottfried nicht minder rühmlich als ber erste, wurde durch die Einnahme von Zara und Constantinopel verherrlicht und in Palästina beschlossen. Aber Gottfried sah die Heimath nicht wieder, er starb an den Usern des Jorbans um das J. 1204. Und weil er unverehelicht die Welt verlassen hatte, ohne Nachsommen, die für ihn beten konnten, so erhob der Geschichtschreiber Joinville, des Ritters Nesse, den Schild des Berstorbenen, und gab ihn nach Joinville in die Burgkirche zu St. Laurentien, daß daselbst für den guten Ritter gebetet werde. Den Beinamen Trouillard soll er sich verdient haben, indem er einen falschen Genueser, einen Seeräuber dieses Namens erschlug, wie ein alter Dichter erzählt:

Le nom Trouillard lui fut lors împosé
Pour un patron génois dit Trouillard,
Pirate estoit, lequel fut si osé
D'ardre les naus des chrestiens sur le tard.
Geoffroi peschant et estant à l'escart,
La trahison du pirate aperçut,
Et d'un trouble qu'il tenoit le tua:
Dont par ce fait le nom lui est échu.

Wilhelm von Joinville, Archibiaconus ber Kirche zu Mheims, wurde auf den bischöstichen Stuhl von Langres erspoben vor dem Febr. 1209. Im Sept. 1215 erbaute er den Chorherren von Valsdessecoliers ein Haus in der Nähe von Chaumont, das erste, das ihnen gegeben worden. In dem Bertrage seines Bruders Simon mit der Gräfin Blanca von Champagne, vom Juni 1218, wird Wilhelm noch als Bischof von Langres bezeichnet; bald darauf aber zu dem Erzbisthum Mheims besordert, nahm er von demselben Besit den 9. Juni 1219. In einer Berhandlung vom März 1221 erscheint er zus gleich als päpstlicher Legat. Im J. 1223 hielt er zu Paris ein

Concilium, worin beschloffen wurde, die Albigenser zu befriegen. Um 6. August 1223 fronte er zu Rheims den A. Ludwig VIII und die Rönigin Blanca, und es wurde ihm bewilligt, den Bestrag der hierbei aufgegangenen Unsosten von den Basallen des herzogthums Rheims zu erheben; diese für einen bestimmten Fall ertheilte Bewilligung ist von dem an zu einer ständigen Abgabe erwachsen. Im J. 1226 solgte Wilhelm dem König in den dritten Feldzug gegen die Albigenser; allerwärts Sieger, starben König und Erzbischof auf der heimreise, dieser zu St. Klour den 6., der König zu Montpensier den 8. Nov. 1226.

Robert von Joinville folog fich feinem Better an, bem Grafen Balter III von Brienne, ale biefer mit gewaffneter . Sand die Rechte feiner Gemablin auf bas Ronigreich beiber Sicilien fucte, farb aber in Apulien, obne Rachfommenicaft au binterlaffen. Andreas, ein Tempelritter, wird nur gelegents lich von Alberich genannt. Buido, ber jungfe Bruder, ward in der Theilung, vom 3. 1208, mit Sailly, zwei Stunden oftlich von Joinville, abgefunden, erheurathete Juilly und Chanloe mit Petronella von Chappes, und hinterließ die Gobne Robert, Simon und Bilbelm. Bilbelm von Joinville auf Juilly, ein Bobltbater bes Dominicanerflofters zu Tropes im 3. 1280. war der Bater von Johann, herrn von Juilly, ben wir 1303 por Courtray in bem heere R. Philipps IV finden, und ber Grogvater von Philipp und Wilhelm von Juilly, von benen Diefer bei ber Belagerung von St. Dmer getöbtet murbe. Simon pon Joinville, Buidos und ber Petronella von Chappes mittlerer Sohn, besag bie Berrichaft Dongeur, sublich von Joinville, an ber Marne, und murde ber Bater von Guido I von Joinville, Berrn ju Dongeur, ber um 1286 bas hofpital ju Boucheraumont grundete, auch felbft bie Statuten entwarf fur bie Bruber, benen bie Pflege ber manulichen Kranfen anvertraut, und für bie Schwestern, die bem Dienste ber meiblichen Rranfen gewibmet. Des frommen Stifters Sobn, Guibo H. erbaute Die Capelle ju Boucheraumont; beffen Bittme, Beatrir von Arziliers, ftarb im 3. 1370. 3bre einzige Tochter, Beatrix won Joinville, trug die Berrichaft Dongeur in bas Saus Bourle-

mont, burd ibre Bermablung mit Beinrich von Bourlemont. Robert von Joinville, ber altefte Sohn Buidos und ber Betronella von Chappes, befag Sailly und lebte um bas 3. 1256; Anneir, feine Sausfrau, errichtete im 3: 1278 ibr Teftament. Sein alterer Cobn, Guido von Joinville, Berr zu Sailly, veraabte 1274 eine Rente von 20 Gold an bas Rlofter Ecurey, binterließ aber nur bie einzige Tochter Alix, die mit Reinold pon Choifeul, Berrn von Bourbonne, verbeurathet, am 27. Dct. 1311 verfchied, nachdem fie bie Berrichaft Sailly ibrer Tochter. Ifabella von Choifeul, gegeben. Roberts jungerer Sobn, Simon von Joinville, genannt von Sailly, herr von Chenets, lebte um 1326 und binterließ einen Sobn und zwei Tochter. Der Gobn, Simon genannt, wie ber Bater, befag les Chenets, einigte fich 1336 mit bem Abte von St. Urbain und farb ohne Rachtoms menschaft; von den Töchtern murbe Agnes an Johann Chauderon, Laura von Joinville, genannt von Sailly, Frau auf les Chenets, im 3. 1326 an Johann von Jaucourt, genannt von Dinteville, verbeurathet.

In ber Sanvtlinie folgte Simon, Gottfriebs IV vierter Sobn, feinem Bruber, Gottfried V, in ben Berricaften Joinville und Baucouleurs, verpflichtete fich im August 1214, den fungen Grafen von Champagne, Theobald VI, ben Liebermacher. gegen bes Grafen Beinrich I Tochter, befondere gegen die Phis lippa und ihren Cheberrn, Erbard von Brienne-Rameru, melde bie Champagne ju Erbe forberten, überhaupt gegen jede lebende oder todte Creatur ju vertheibigen, und leiftete in bem namlichen Monat ber Grafin Blanca, als Bormunderin ihres Sohnes Theobald, Die Lebenpflicht wegen bes Amtes eines Seneschaffs, welches vier Jahre fpater, Juni 1218, ihm erblich fur feine Nachkommenschaft verlieben murbe. Noch bei bes Batere Lebzeiten unternahm Simon 1191 in Gefellicaft feines Brubers Gottfried eine Bilgerfahrt nach bem beiligen gande, wo er fünf Jabre zubrachte, zu ber Einnahme von Rafpbas, Baja, 26= calon, Emmaus wirfte.

> Six ans durant, en ceste sainte terre, Y demeurèrent, gagnans ville et chasteaux.

Pour lors estoit Richard roi d'Angleterre, Qui fit honneur aux deux frères loyaux, Car il partit de ses armes royaux, L'escu des frères pour estre en partie leur, Lequel escu par aucuns leurs féaulx, Vint à Joinville au moustier Saint-Laurent.

3m Juni 1218 jog Simon abermale in Gefellichaft 30banne von Brienne nach bem b. Lande, und befand er fich 1219 in bem Belagerungsbeere por Damiata. In bes Bergogs Datthaus von Lothringen gehbe mit bem Grafen von Bar, 1230, ftritt er fur ben Bergog. 3m 3. 1231 wurde bie Champagne von den gegen Theobald VI verbundeten Geeren übergogen, und namentlich die Sauptftadt Tropes mit Macht belagert. >Et quant les bourgeois de Troye virent qu'ilz avoient perdu le sejour de leur bon maistre et seigneur conte de Champaigne, ils manderent subit Simon seigneur de Joinville, qu'il les viensist secourir; et ainsi le fist le bon seigneur. Car incontinant à toute en gent vint aprés les nouvelles à lui venues, et fut devant la cité de Troye avant que le jour fust; et de sa part fist merveilles de secourir aux bourgeois, et tant que les barons faillirent à la cité prendre. Et force fust ausditz barons passer outre ladite cité, et s'en aller loger en la praierie avecques le duc de Bourgoigne.« 3m 3. 1233 fommt Simon als verftorben por. Seine erfte Gemablin, 3rmgard, bie Tochter und Erbin Arnolds von Balcour zu Montclar, hatte er um bas 3. 1206 gebenrathet. Dit ibr empfing er bie Berricaft Montclar, bei Metlad an ber Saar, welche aud, nach ber Mutter Ableben, an ihren Sohn, Gottfried von Boinville, überging.

Gottfried von Joinville, herr von Moutelar, ift wohl ber nämliche, welcher, ein Anabe noch, vielleicht aber durch der Mutter Ableben zu einzelnen Studen der herrschaft Joinville gelangt, im J. 1213 die vier Präbenden des Collegiatstiftes zu Montel und die dasige Pfarrfirche an die Abtei Jovilliers vergabte; er vermählte sich mit Maria von Garlande, der Bittwe des Grasen heinrichs V von Grandpre; seine Che wurde aber getrennt, und Gottfried flarb noch vor dem Bater. hierauf, im J. 1233,

gog ber Erzbischof Theoberich von Trier Montelar als erlebigtes Leben an bas Ergbisthum. Aber Gottfried hatte vollbartige Someftern, beren eine, Ifabella, an Simon Beren von Cles mont, in Baffigny an ber Daas, die andere, Beatrix, an Barmund, ben Bicomte von Chalons, verbeurathet war, und bie Fran von Clemont erzeigte fich fo ftanbhaft in ber Behauptung ibres Rechtes zu ber mutterlichen Erbichaft, bag ber Erzbifchof von Erier genothigt wurde, Montelar aufzugeben. Gyothus dominus de Monclair, ber am Samftag por Martini 1263 mit bem Erge bifchof Beinrich von Trier verhandelt, ift ein Gohn oder Enfel ber Frau von Clemont, und ber Stammvater fener Berren von Montclar, Die auch im folgenden Jahrhundert im Befige ber Berrichaft ericeinen, ftete aber bas rebenbe Stammmappen berer von Clemont beibehielten, einen auf einem Berge aufgerichteten rothen Schluffel (clef-mont), ober auch ben Schluffel allein. Simon von Joinville, Bittwer burch Irmgarbs von Montclar frühzeitiges Ableben, trat in bie zweite Che mit Blanca von hochburgund, ber Tochter bes Grafen Stephan von Auronne und ber Erbgrafin von Chalons, bie ihm bie Berrichaft Marnay in Sochburgund gubrachte, und eine Mutter von fieben Rinbern, Johann, Gottfried, Simon, Bilbelm, Maria, Simonetta und Beloife, geworden ift. Maria wurde an Guibo Dauphin von Biennois, Simonetta an Gilles be Trazignies, genannt le Brun , ben Connétable von Frankreid , Beloife , Die Stifterin (1286) ber Abtei Montigny bei Befoul, an Johann I von Faucogne verheurathet. Bilbelm erscheint im Augnft 1268 als Domdechant ju Besangon und Archibiacon ju Saline. Gotts fried und Simon begrundeten, jener bie Linie ju Baucouleurs, biefer bie Linie ju Ger.

Johann, Sire de Joinville, benn er war ber dlieste Sohn, soll nach der gewöhnlichen Angabe 1223 oder 1224, nach P. Griffet 1228 oder 1229 geboren sein. Der gelehrte Jesuit beruft sich auf ein Behufs der Canonisation Ludwigs IX angestelltes Zeugenverhör vom 12. Juni (8. Aug.) 1282, worin es heißt: »Monseigneur Jehan Sire de Jonuelle, chevalier, de l'esveché de Chalons, homme d'age experimenté et grand

anoir, de environ 50 ans, meint aber, man muffe unter ben fünftig Sabren ungefabr 54 ober 55 verfteben, um bie 3abrjabl 1228 ober 1229 berauszubringen. Schwer aber ift ein folches Beburtsjahr mit bem Cheverlobnig, 1231, ober mit ber Bollziehung ber Che, 1239-1240, in Uebereinstimmung gu bringen. Johann murde an bem Sofe bes Grafen von Champagne und Ronigs von Ravarra, Theobald VI, erzogen und erscheint in ber cour plenière, bie R. Ludwig IX im Sommer 1241 ju Saumur bielt, in ber Berrichtung eines Geneschalfs an ber Tafel bes Ronigs von Ravarra. Als ber Graficaft Champagne erblicher Seneschalt murbe er in reifen Jahren einer ber wichtigften Manner bes hofes von Champagne. Diefer hof war ber feinfte ber Chriftenbeit, ber Liebermacher einer ber geifireichften Danner feiner Beit, wirfend auf Alle, Die in feinen Rreifen fic bewegten: in bem Berfebr mit bem Dichterfonig bat ber Seneschalf von Champagne vermuthlich bie Runft erlernt, Die gewiß in bem Zeitalter ber Scholaftif und ber Bloffe felten, Die Runft, feinen Gedanfen einen natürlichen, lebendigen, pifanten Ausbrud ju geben. Als R. Ludwig IX im 3. 1245 bas Rreng nabm, erhob fich gang Franfreich, um ibm nachzufolgen. Auch ber Sire be Joinville widmete fic bem Dienfte bes beiligen Grabes. Bor bem Aufbruche entbot er ju fich nach Joinville Echenleute und Unterthanen. Sie famen am Ofterabend 1248. Die Ofterwoche verging in Schmaufereien und Reftlichfeiten, benen Johanns Bruder, Simon von Baucouleurs, und bie Angesehenften bes Landes beimobnten; wenn fie gegeffen und getrunten batten, bann fang einer um ben andern ein Lieblein, und ein Jeder war in Freuden. Der Freitag fam, und ju feinen Gaften fprach ber Sausberr : "Biffet, bag ich über Deer giebe. Unbefannt ift mir, ob ich je wiebertebre. Ift einer unter Gud, bem ich einftens Unrecht gethan und ber fich beffen beflagen will, ber trete vor; benn ich will ihm bas entgelten, wie es mein Brauch ift mit jenen, bie fich uber mich ober meine Leute beflagen." Und fo that er, nach gemeinfamem Ausspruch ber Rachbarn und ber Jufaffen ber herrschaft: bie Freiheit bes Ausfpruche nicht zu beschränfen, batte er fich abseiten begeben. Denn

es war fein fefter Bille, nicht einen Pfennig mitzunehmen auf Die Reife, ber frembes Gut mare. Die Anforderungen feines Bemiffens zu beschwichtigen und die Bedurfniffe ber Rriegefahrt anguicaffen, mußte er aber an Bermandte und Freunde, befone bers an die Becheler ju Den, große Stude feiner Berricaft verpfanden; ein größerer Untheil war ber Mutter, bie noch bei Leben , ju Bitthum verfcrieben , fo bag bem Freiherrn feine 1000 Livres jährlich blieben; bavon follte die fleine Kamilie und die fur ben beiligen Rrieg geworbene Schar, ibn felbft eingerechnet, unter brei Bannern gebn Ritter (es zeigen fich bierin Die Elemente ber Ordonnangcompagnien, wie fie bis gegen Ende bes 16. Jahrhunderts beftanden) leben. Bum Aufbruch geruftet, ließ Johann ben Abt von Cheminon ju fich bitten, biesem, »qui pour lors estoit tenu le plus preudomme qui sut en toute l'Ordre blanche, beichtete er; biefer umgurtete ibn mit ber Pilgertafche und gab ibm ben Pilgerftab in bie Band.

Bur Stunde verließ ber Freiberr, barfuß und im Buffgemand feine Burg, ohne fie wieder zu betreten, bis zu feiner Rudfebr aus bem beiligen ganbe, benn er wollte noch einige Ballfahrten au Gnabenorten ber Umgegend verrichten. Buerft ging er nach Blecourt, von Joinville eine Stunde entlegen. Dort ift eine Rirche, von Ronig Dagobert erbaut in Erfüllung eines Belübbes, bem ber Ronig eines bosartigen Fiebers Beilung verbaufte. Dann pilgerte ber Seneschalf nach ber Abtei St. Urbain, abermale barfuß und in laden gebullt. "Und als ich von Blecourt nach St. Urbain ging, und vorüberschritt an ber Burg Joinville, burfte ich mein Untlig nicht gen Joinville wenden, fürchtend, ich moge ju viel Somerg empfinden und bas berg mir erweichen, bag ich meine amei Rinder verlaffen follte, und die icone Burg Joinville, Die mir fo werth." Rafch ging er fürbag, mit ibm fein ritterliches Befolge, bem fich noch ber Graf von Saarbruden und Johann von Aspremont, begleitet von acht Rittern, angeschloffen batten; biefe wollten die Kabrlichfeiten ber Reife theilen. Mittag wurde gemacht an diefem Tage ju Fontaine-l'archeveque, vor Dongeur. Da traf fie ber Abt von St. Urbain, ber bem Seneschalf und beffen Rittern fcone Rleinobien fpentete. Gie letten fich mit ibm und wendeten fich gen Auronne, wo Rrau Blanca bon Joinville ju Baufe. Bier bestiegen fie ein Schifflein und langfam glitten fie bie Saone, pfeilichnell bie Rhone binab bis Arles, mabrent bie Pferde auf bem Leinenpfab nachgeführt wurden. 3m August 1248 mar bie Befellicaft auf bem Schiffe vereinigt, welches fie von Marfeille nach bem Drient tragen follte. Die Priefter, auf bem Berbede verfammelt, fimmten bie Somne an : Veni, Creator Spiritus! Augenblidlich erhob fic ein frifder Bind, um bie Cegel zu fowellen, und babin flog bas Schiff, bag balb nur mehr Simmel und Baffer ju feben. "Bobl thöricht ift, wer belaftet mit fremdem Bute, oder in feiner Seele befledt mit einer Tobfunde, in Meeresgefahr fic begibt; benn wie mag er beim Schlafengeben wiffen, ob er nicht am andern Morgen auf bes Meeres Grunde gebettet fein wirb." Der Bind, anfange fo gunftig, warf fich nad Guben, und trieb bie Soiffe gegen ein Borgebirge ber afrifanifden Rufte, Angefichts beffen fie ganger 36 Stunden burd eine Binbfille feftgehalten murben. "Alle fühlten wir Tobesnoth, benn bie Datrofen verfaben fich eines Angriffs von ben Saracenen ber Barbarei. Da fprach ein frommer Priefter, ber Decant von Mauru: Eble Berren, niemals fab ich ein Rirchfpiel von Bafferegewalt ober Durre bedrangt, bem nicht von Gott und feiner Mutter geholfen worden ware, wenn die Infaffen fich brei Samftage binter einander ju einer andachtigen Procession vereinigten. Es war Samftag, und gleich ftellten wir eine Procession um bie Maften des Schiffes an, und ich erinnere mich gar wohl, baß fie mich bagu führen und leiten mußten, benn ich war fcmer erfrankt. Und alebald ichwand por unfern Augen fener Berg, und wir waren in Eppern ben britten Samftag nach unferer britten Proceffion. 3d bezahlte mein Schiff, und es blieben mir in Gold und Silber nicht mehr als 240 Livres tournois; verschiedene meiner Ritter erflarten, fie murben mich verlaffen, wenn ich fein Beld ichaffe. Deffen entfeste ich mich ein wenig, boch immer auf Gott vertrauend. Und als ber gute und beilige Ronig Lubwig von meiner Berlegenbeit borte, ließ er mich rufen, nahm mich in feinen Dienft und gab mir 800

Livres tournois. Dafar banfte ich Gott', benn jest hatte ich mehr Gelb, als ich brauchte."

Der Winter wurde auf Cypern hingebracht; im Dai erft erbob fich ber Ronig von Frankreich nach Nicofia, und am Samftage vor Pfingften 1249 lichtete bie Alotte, 1800 Segel flein und groß, die Anter. Es fam ein Sturm, ber fie gerftreute, und ale ber Ronig am Donnerftag nach Pfingften auf ber Rhede von Damiata aulegte, waren bochftens 700 Ritter um ibn versammelt von ben 2800, die fic auf Covern eingefchifft hatten. Der Dostim gange Dacht mar an bem Strande aufgestellt, nichtsbestoweniger wollte ber Ronig icon am folgenben Tage bie Landung bewerfftelligen; ju bem Ende wurden bie Plattichiffe in Bereitschaft gefest, indem für größere Schiffe bas Baffer ju feicht. Gine für Erbard von Brienne und Joinville bestimmte Galeere wurde in bem Tumult von andern Rittern bestiegen, und Johann, um nicht ausgeschloffen zu fein von ben Gefabren und Ebren ber Landung, mußte fich mit einem Schifflein begnugen, bas ibm bie Frau von Bervtus geschenft und bas bisber nur acht feiner Roffe getragen hatte. Sein ganges Gefolge fturate fic auf bas Schifflein ; um nicht an verfinfen, mußte er 18 Bleven beraustreiben, mit ben übrigen fleuerte er bem ganbe ju, an bes Ronigs Sauptschiffe porbei. Er wird angerufen, gebeißen, bei biefem Schiff anzulegen, aber er achtet bes Befehls nicht und läßt bas Schifflein gegen eine Stelle treiben, wo ein Saufe von wohl 6000 faracenischen und turfifden Reitern bielt. "Die faben uns faum am Lande, als fie gegen une fpornten, aber wir pflangten unfere Langen und Schilder in ben Sand, die Spigen gegen fie gefehrt. Das febend, wendeten fie fich urplöglich in die Flucht. Biffet aber, baf ich. auf bem Lanbe angefommen, nicht einen ber Gefellen um mich batte, die ich von Saufe mitgebracht." Das Ausschiffen murbe fortgefest, die Saracenen, von Schrecken ergriffen, verließen ben Strand, auch balb, auf die Radricht von ihres Gultans Ableben, bas feste Damiata.

Dhne Schwertstreich wurde Diese Stadt von den Rreugfahrern eingenommen, aber ihr Bogern erlaubte ben Saracenen, fic von bem erften Schreden ju erholen , und ber Uebereilung fich icament, umichloffen fie Damiata von ber gandfeite. Das driftliche beer mußte in Untbatigfeit verbarren, weil es unumganglich nothwendig ichien, ben burch die Sturme ber Pfingftmode verschlagenen Theil ber Rlotte und vornehmlich ben Bruber bes Ronigs, ben Grafen von Poitiers, famt bem Beerbann bes Ronigreichs zu erwarten. Es ging St. Remigien Deffe (1. Dct.) porüber und noch fehlte alle Radricht von bem Grafen, worüber Ronig und heer gleich febr fich gramten und bas Mergfte beforgten. "Da erinnerte ich mich bes guten Dechanten von Manru, und wie wir , von ibm Brathen , burch brei Processionen ans großer Gefährlichfeit errettet worben. Der legat glaubte meinen Borten und ließ im Beere brei Proceffionen, feben Samftag eine, audrufen. Den britten Samftag fam ber gute Graf von Dois' tiere mit feinen Leuten." Alebald wurde ein Rriegerath berufen, um bie weiteren Operationen ju verhandeln. Der Graf von Bretagne wollte vor allem Alexanbria genommen baben, ber Graf pon Artois meinte, in Babylon (Cairo) murbe man ber Schlange ben Ropf gertreten. Seine Anficht murbe beliebt, und an Anfang bee Abrente ber Bug nach Caire, burch bie Landenge zwifden bem Ril und bem See Mengaleb angetreten. Ueber biefem Marid wurde ber Senefdalf von Champagne überfallen, be er mit ben Seinen am Beihnachtsfefte ju Tifch fag. Baftig warf et fic ju Rog, bem geind entgegen, und bie Saraceuen floben : es murben ibnen auch abgejagt und bierburch von bitterer Gefangenfcaft erloft zwei gute Ritter, Freunde bes Genefcalis. Bon bem an murbe beffere Anftalt im Lager getroffen, ein Graben gezogen pon bem Afchmum Thenah bis zu bem Ril von Damiata, und eine regelmäßige Bewachung ber Linie angeordnet. Die Bertheidigung ber füblichen Balfte biefer Linie war bem Brafen von Poitiers und bem Seneschalf von Champagne anvertraut. Bieber famen bie Earfen jum Angriff; "glaubt mir aber," fagt Johann, "bag fie empfangen murben und bedient treffentlich. Gie mußten ben Beg jurud, ben fie gefommen maren, und binterließen ber Tobten viel."

Den Menschen wie ben Elementen tropten Johann und seine Gefährten; ber bollischen Erfindung des griechischen Feuers feten

fle ben Muth ber Refignation entgegen, bas Bertrauen auf gotte 'lichen Schut. So an fenem Abend, ale Johann famt Balter von Curel die Bertheidigung ber Ragen (holgerne Thurme) hatte, welche bas Ufer bes Afchmum Thenah beherrichen follten, und Die Turten gegen fie bas machtige Steinftud beranführten, weldes griedifdes Reuer fpie in Kaffes Dide. Endlich, ale ber Ronig an ber Möglichfeit verzweifelte, in ber bieber versuchten Beife den Uebergang zu bewerfftelligen, zeigte ein Beduine, burch 500 Byzantiner erfauft, eine Furt in bem Afchmum Thenab. und alsbald murbe bie verspätete Entdedung benutt (Kafinachtbienstag 1250). Der Ronig batte bie But bes Lagers bem Bergog von Burgund und ben Baronen aus Morgenland anbefohlen, indeffen er felbft und feine Bruder die von bem Bebuin gezeigte Rurt benugen murben. "Dit Tagesanbruch richteten mir uns von allen Seiten dem Alugrande ju; gleich fingen die Pferbe an ju fdwimmen. 3m halben gluß fanden wir Grund, bag Die Thiere barauf fugen konnten : auf dem andern Ufer bielten wohl dreibundert Saracenen ju Rog. Da fagt ich zu meiner Mannicaft: Meine herren, 3hr wollet nur rechts ichauen, benn babin ftreben alle, bas Ufer ift folupfrig, und die Pferde fallen ibnen auf den Leib, daß fie erfaufen muffen." In der That ift mancher in diefem Uebergang ertrunken, namentlich herr Johann von Orleans mit ber Biper im Banner. "Bir hielten uns Stromaufwarte, fanden eine fichere Strafe, und festen burch ben Kluff, obne bag einer ber Unfern, Gott fei es gebanft, ju Rall gefommen mare. Die Turfen entfloben, sobald wir bas Ufer erreicht batten.

"Es war befohlen, daß der Tempel die Borhut halte, dem sollte mit dem zweiten Treffen der Graf von Artois folgen. Der hatte aber nicht sobald den Uebergang bewerkselligt, und seine Leute begaben sich ins Gesecht mit den weichenden Türken. Die vom Tempel ließen ihn wissen, daß er ihnen große Unehre anthue, indem er, der doch angewiesen hinter ihnen zu bleiben, den Borrang einnehmen wolle, baten daher, er möge sie vor sich lassen, wie das vom König geordnet. Darauf zu antworten, wagte der Graf von Artois nicht, indem Foucault von Rerte

feinen Baul am Bugel hielt; und biefer Foucault be Merle. der aute Ritter, borte nicht ein Wort von dem, fo bie Templer ju bem Grafen fprachen. Er war taub, und forie unaufborlich : Drauf, pormarte! Ale die Templer biefes vernahmen, bunften fie fich beschimpft, wenn fie bem Grafen ben Borgug liegen; fie fpornten wetteifernd ihre Roffe, und trieben fie gegen bie Turfen, bie burd bie Stadt Manfura bis in bas offene Relb nach Babylon bin jagten. Als aber die Chriften von ber Bege gurud. famen, empfing fie in ben engen Strafen ber Stadt ein Regen von Balfen und Badfteinen. Da ftarben ber Graf von Artois. ber Berr von Coucy, Raoul, und viele andere Ritter, an bie breibunbert, wie man rechnete. Der Tempel allein verlor 280 Reifige, alle beritten." Joinville ebenfalls gerieth bei biefem Uebergang mehrmal bart ind Gebrange. Er murbe einen langen Saracenen gewahr, bem ein bienender Ritter bas Streits rog porführte. Inbem ber Saracen ben Sattel faßte, um fic aufzuschwingen, rannte ber Seneschalf ibm ben Degen in bie Achselhöhle, so tief, daß er auf der Stelle des Todes. bienende Ritter läßt ben Tobten und bas Rog, "erfpahet mich aber, wie ich von ber Jagb auf die Flüchtigen gurudtomme, und verfest mir einen Gabelbieb zwifden die Schultern, bag er mich beuget auf meines Pferdes Sals, balt mich auch fo feft, daß ich ben Degen an ber Seite nicht zu ziehen vermag, fonbern genothigt bin, ben andern Degen ju faffen, ber am Sattel befestigt. ber Begner bie Bebre fab in meiner Fauft, jog er feinen Gabel an fich, ben ich ergriffen batte, und ließ ab von mir."

Es fam aber eine neue Flut von Saracenen, beren wohl 6000 heimfehrten von einem Streifzuge in die Ebene, und griff bas kleine häustein der Christen an. Erschlagen ward hugo von Trichastel, herr von Constans, ber das Banner trug, und Ravul von Wanon stürzte. Es gelaug Joinville, ihn zu befreien. "Indem ich mich wieder zuruckzog," sagt dieser, "empfing ich von den Türken so schwere hiebe, daß mein Roß unter der Last auf die Knie und ich kopfüber stürzte. Gleich erhob ich mich, die Tartsche auf der Brust, das Schwert in der Faust. Und zu mir hielt herr Erhard von Siveray, der gleichfalls zu Fall gebracht

worden, und wir beibe wendeten und gegen ein gebrochenes Baus, baselbft ben Ronig ju erwarten. Das Saus mar noch nicht erreicht, ba fam ein Schwarm Turfen geritten, um eines unferer Befdmader zu beftreiten, bas in ber Ferne fichtbar murbe. 3m Sturme warfen fie mich ju Boben , bag bie Tartiche mir entfällt, und über meinen Leichnam jagen fie binmeg. Go ichien es ihnen, und wenig fehlte baran. Ale fie vorüber gebraufet, fam herr Erhard, mir aufzuhelfen, und jufammen erreichten wir bas gertrummerte Saus. Bu und fanden fich Sugo von Escoffe, Kerry von Louppen, Regnault von Menoucourt und andere mehr. Und es flogen von allen Seiten die Turfen berbei , um une ju befturmen. Sugo von Escoffe trug brei Biebe im Beficht bavon, herr Kerry von Louppey wurde in die Schulter gehauen, und flaffte die Bunde foldergeftalt, bag bas Blut berausftromte wie ber Wein aus einem Kaf mit gebrochener Daube. herren Erbard von Siverap traf ein hieb in bas Angesicht, baf die Rafe auf die Lipven berabfant. In folder Roth erinnert ich mich St. Jacobs : Onabiger Berr St. Jacob, fprach ich, zu bir wend ich mich, bilf mir und fteb mir bei in biefer Roth! Solder Stoffenfzer war nur eben verflungen, und herr Erhard von Siveray redet mich an: Sire, wenn Euch bedünft, daß weder mir noch meinen Rachfommen ein Bormurf bamit ju machen, fo wurde ich binreiten ju bem Grafen von Anjou, ben ich bruben im Relde febe, um ibn gu Gulfe gu rufen. 36 erwiderte: Berr Erhard, 3hr werdet meines Dafurhaltens viel Ehre erwerben, wenn 3hr Gulfe fuchet, uns bas leben gu retten; bas eure besonders icheint höchlich gefährdet. Und ich hatte Recht, er ftarb von fothaner Bunde. Er jog nicht minder alle Ritter, die ba vereinigt, ju Rath, und alle belobten, mas ich belobt hatte, und ale er fie gebort, bat er mich, fein Pferb lodzulaffen, bas ich, wie bie übrigen alle, am Rügel bielt. So that ich. Bu dem Grafen von Anjou gelangt, ersuchte er ibn, mir und meinen Rittern Gulfe ju bringen. Das widerrieth einer von des Grafen Baronen, gegen ben außerte aber ber gute Berr, er werbe meines Rittere Begehren bewilligen, und fofort wendet er ben Baul, uns Gulfe ju geben. Debre feiner

Sergeanten spornten ihre Rose, und das gewahrend, ließen die Saracenen von und ab. Der erste erreichte und fr. Peter von Alberive; sich überzeugend, daß wir seiner nicht mehr bedürstig, sprengt er einen ftarken seindlichen Trupp an, des Gefangner Raoul von Bernon geworden. Den schwer Berwundeten hat er ihnen abgesagt.

Bermundet ebenfalls, fand ich noch auf bem alten gled, und es jog beran ber Ronig an ber Spige feiner Beeresabtheis fung, mit gewaltigem Gebraus, unter großem Befdrei, bem bas Befcmetter ber Trompeten und Paufen fich gefellte. Er bielt an auf einer leichten Erbobung. Niemals fab ich folden ftattlicen Mann unter ben Baffen; mit ben Schultern überragte er fein gefamtes Befolge, vergolbet war fein Belm, ein deutsches Somert trug er in ber Rechten. Babrend er fo ba bielt, burchbrachen feine Ritter ben bichten Saufen ber Turfen, mas eine ber iconften Baffenthaten: Bogen ober Armbruft murben ba nicht gebraucht, fondern Chriften und Turfen in einander geschoben fochten nur mit Lange und Reule. Giner meiner Schild-Inappen, ber gufamt bem gangen Banner entlaufen mar, fanb fich wieber ju mir und ließ mich einem Dagganger, ber zwar mein Eigenthum, auffigen. Alfo trabte ich ju bem Ronig bin, bicht mich ibm anschliegend," und Joinville vernahm, wie 30bann von Balery, der friegefundige Templer, bem Ronia rietb. fich rechts ju wenden, bem Ufer bes gluffes ju, um fic bem Bergog von Burgund angulebnen. Der Rath follte nach vielem Bebenfen und unnugen Reben gur Unwendung gebracht werben. ba meldete der Connétable humbert von Beaufen, ber Graf von Artois werde in einem Saufe zu Mansura belagert, und muffe ibm Gulfe gebracht werden. Entgegnet ber Ronig : "Bormarts Connétable, ich werbe Euch folgen. Und ich fprach ju bem Connétable: ich will euer Ritter fein, beffen er fich vielmals bebanfte. Bir begaben une auf ben Beg nach Manfura, und es ereilte uns ein Daffirer, ber, außer fich vor Schreden, berichtete, ber Ronig fei umringt, und batten bie Turfen fic amifchen ibn und uns geworfen. . Wir blidten binter uns, und gablien beren wohl taufend, mabrend unfer nur feche. Da fprach

ich ju bem Connétable : Gire, es fieht nicht in unferer Dacht, burch bas Bolf und Bahn ju brechen ju bem Ronig, wir wollen uns aufwarts wenden, daß ber Graben, ben wir por uns feben, von ben Beiben und icheibe. Go tonnen wir wieber zu bem Ronig gelangen. Den Rath ließ ber Connétable fich gefallen. Bir waren aber sicherlich bes Tobes gewesen, fo bie Turfen auf uns geachtet batten, fie aber, einzig mit bem Ronig und ben größern Beeresabtheilungen befcaftigt, hielten uns fur Rade augler von ihren eigenen Leuten." Ale bie Berren ben Strom wieder erreichen, feben fie ibn mit Bifen, Langen und Tartfchen, mit ertrunfenen ober bem Ertrinfen naben Pferden und Menfchen bebedt, fowie ben Rudjug ber einzelnen Abtheilungen bes heeres über ben Flug, wo fie in bem alten Lager bei bem Bergog von Burgund Schut zu suchen meinen, und die Ritter tommen zu einer Brude, gelegt über bas Baffer, welches bei El Cubat in ben Ranal geht. Joinville entschlieft fic, biefe Brude vom linken Ufer aus zu behaupten, fo wenig Leute er auch bat, "wenn wir fie aufgeben, fo werben fie auch von bortber ben Ronig angreifen, und wenn unfern Leuten von beis ben Seiten jugefest wird, mochten fie wohl ben Rurgern gieben. Done ben Ronig maren wir an biefem Tage alle verloren gewesen. Der Gire be Courcenay und Gr. Peter be Seillenap haben mir ergablt, wie bag feche Turfen ben Bugel von bes Ronigs Gaul erfaßten, vermeinend ibn fortzuschleifen; er allein ichaffte fie fich vom Salfe mit gewaltigen Schwertbieben, und ale fein Bolf fab, bag ber Ronig fich mehre, faffeten fie wieder ein Berg, fuchten nicht mehr ihr Beil burch Schwimmen. fondern fcarten fich fechtend um ben Ronig." Bu Joinwille fanden fich ber Graf von Soiffons und Veter von Rovilly. auch zwei Sergeanten des Ronige, ber Connetable bingegen ritt bavon, um Gulfe ju fuchen. "Indem fie fich aufftellten, bie Brude zu bebaupten, fam berangefprengt ein Turfe aus bem Saufen, mit welchem ber Ronig ju thun batte, und von binten traf er mit ber Reule Grn. Peter von Noville bergeftalten, bag er ibn über ben Sale feines Gaule hinwarf, worauf bann ber Turfe aur Brude und über biefelbe ju ben Seinen jagte. Ale bie saben, daß wir die Brude zu behaupten gesonnen, setten fie über den Graben, und nahmen den Raum zwischen demselben und dem Flug ein, während wir gerüftet, nicht nur die Brude, sondern auch von der andern Seite die Flanke des Königs zu beden.

"Bor une bielten zwei fonigliche Sergeanten, Bilbelm von Boon , ber Bretagner , und Johann von Bamaches; gegen bie trieben bie Turfen Bauern in großer Angabl bin; die marfen mit Erbichollen, maren aber nicht babin zu bringen, bag fie auf une eingebrungen maren. Bulest fcbleppten bie Turfen einen Bauer berbei, ber ju breimalen bie Sergeauten mit griedifdem Reuer bewarf: einmal parirte Bilbelm von Boon ben Reuertopf mit feinem Schild; batte bas Feuer irgend etwas an ibm erfaßt, fo mare er ju Bunder gebrannt worden. Wir maren gang bededt mit ben Pfeilen, welche ben Gergeanten bestimmt gewesen. 3d fand ben nad Art eines Paugers gesteppten Bamme (gamboison) eines Saracenen, und beft offene Seite bielt ich vor mich, ibn ale eine Tartiche gebrauchend; bie that mir gute Dienfte, bag ich nur burch funf, mein Rog burch fünfzehn Pfeilicuffe verwundet wurde. Gin Burger von Joinville brachte mir bas Banner und ein großes Schlachtmeffer. Bebesmal, wenn bie Sergeanten zu fehr bedrängt, fielen wir aus, bann entliefen beulend die Schurfen. »Seneschal,« fcbergte ber Graf von Soissons, »lessons crier et braire ceste quenaille. Et par la creffe Dieu, encores parlerons nous vous et moy de ceste journée en chambre devant les dames.« Gegen Sonnenuntergang führte ber Connétable bes Ronigs Arcieren berbei und ftellte fie neben ber Brude auf. Gleich entliefen bie Saracenen, und fprach ju mir ber Connétable: Boblgetban. Seneschalt, fucht aber jest ben Ronig auf, und weichet beute nicht mehr von ihm, bis bag er in fein Belt fich begibt. 3ch hatte nur eben ben Ronig erreicht, und es trat por ibn Johann von Balery, bem von Chatillon ben Dberbefehl ber Nachbut gu erbitten. Das bewilligte febr gern ber Ronig, begab fich fobann auf den Maric. 3ch nahm ihm den helm ab und feste ibm meinen Gisenhut auf, ber leichter und fühler. Inbem wir alfo

fortgogen, tam ber Prior bes Sospitale von Rosnay, fafite.bes Ronige gepangerte Sand, und fragte, ob er feine Rachricht babe pon feinem Bruder, bem Grafen von Artois. Bobl babe er beren, entgegnete ber Ronig, Die Gewigheit, bag fein Bruber bem Baradies eingegangen fei. Troftet Guch beffen , fprach wiederum ber Prior, fo bobe Ghre ift noch feinem Ronig von Kranfreich geworden; euere Reinde ju beftreiten, tamt 3br fdwimmend über ben flug, 3hr habt fie befiegt, von ber Bablftatt vertrieben, ihre Beschute erobert und ihre Begelte, in benen Ihr die Racht gubringen werbet. Und ber Ronig antwortete : Gott bie Ehre fur bas, fo er une bescheert, und bide Thranen entfielen feinen Augen." An bemfetben Abend mußte Joinville ben Degen gieben, um nicht das Belt eines frangofischen Ritters burch Saracenen einnehmen zu laffen. Einige Stunden batte er geschlummert, ba erscholl von neuem Baffengeschrei. Giligft nabm er Gifenbut und gamboison, und von feinen Mannen, bie blutig noch von ben empfangenen Bunben, unterftust, wies er ben Angriff ab.

In ber nachften Schlacht, ben erften Freitag in ber Raften, fand Joinville bei ber Abtheilung, welche bie Lude gwifden bem tapfern Buy Malvoifin und bem Grafen von Flandern ausfüllte; fie tam aber nicht jum Gefecht. An biefem Tage bingegen fand fein Obeim, Jofferand III von Brancion, ben Tod. Ale hierauf durch Abschneiben ber Communication mit Damiata und aller Bufuhr und burch fcredliche Rrantbeiten bas Rreugheer in bie traurigfte Lage gerieth , follte auch Joinville viel leiben. "Schwere Bunden hatte ich," fagt er, "vom Kaftnachtbienftage an, baneben bie Seuche an ben Beinen und im Munde, und im Ropf ben Schnupfen, bag Mund und Rafe ausliefen. Dazu plagte mich ein viertägiges Bieber. Bettlägerig feit Mitfasten , blieb ich es lange. Und war fothane Rrantheit großentheils erzeugt burch bie vielen Leichen, die in den Flug geworfen worden, und jest, nach Berlauf von neun Tagen, in Rolge, wie es bieg, ber gaulnig ber Balle, wieder auf die Dberflache tamen, aber nicht Stromabwarts treiben fonnten, von wegen ber Brude gwifden bem

königkichen und bem burgundischen Lager, die fach auf dem Wasser schwamm. Es waren der Leichname so viel, daß der ganze Strom, von dem einen zum andern Ufer, und in die Länge so weit mit einem leichten Stein zu wersen, damit bedeckt. Sie wegzuschaffen hatte der König hundert Bursche (Ribalden) gesmiethet. Die beschnittenen Saracenen wurden ohne weiters über die Brücke, Stromabwärts geworfen, die Christen in großen Gruben beerdigt. Da sah ich die Kämmerer des Grasen von Artois und viele andere, die unter den Todten ihre Freunde herauszusinden bemühet, ich habe aber nie gehört, daß auch nur einer ausgemittelt worden wäre."

Dem bedrängten Beere einige Erleichterung ju verfcaffen, lief ber Ronig feine Abtheilung, Die auf ber Seite von Cairo gelagert, ju bem andern Ufer, nach Damiata bin, wo geitber allein ber Bergog von Burgund gestanden batte, übergeben. Soldes Manoeupre Angesichts bes Feindes über ben breiten Strom auszuführen, mar eine ichwierige und gefahrvolle Aufgabe. Sie zu erleichtern, ließ ber Ronig aus Solz einen Brudenfopf, barbacane anfertigen. Unter beffen Schut wurde bet Uebergang gludlich bewerfftelligt, nur bag bie in bem Brudenfopf gurudgelaffene Mannicaft gulet in große Roth gerieth, bis fie durch ben Grafen von Anjou entfest wurde. De cella journée, « schreibt Joinville, »emporta le prix monseigneur Geffroy de Mussanbourc, le prix de tous ceux qui estoient en la barbacane.« Die frangofische Armee wurde bemnach an biefem Tage burch einen beutschen Ritter, Gottfrieb von Dep. femburg, aus bem Luxemburgifden, gerettet, und freue ich mich um fo mehr, biefem feinen wahren Ramen vindiciren zu fonnen, je feltener Auslander unfern Selben Gerechtigfeit widerfahren laffen, je weniger wir im Allgemeinen von ihnen zu wiffen pflegen.

Die Centralisation der Armee hatte ihre Lage keineswegs gebeffert, die mit dem Sultan angeknüpften Unterhandlungen führten zu keinem Biel, und der König beschloß sich auf Damiata zurückzuziehen. Der Rückzug, der mit der Gefangennehmung des Königs und der ganzen Armee endigte, Joinvilles wunderbare Errettung durch die belbenmuthige Ausopferung eines Saracenen

ift, in des Chroniften Worten, Bb. 2 S. 203-208, befdrieben. Rur Joinville und feine Gefährten brachte bie Befangenschaft viele trube Stunden; manche bittere Tobesangft war zu besteben, bevor bas Befcaft ber gofung ber Befangenen berichtigt werben fonnte. Endlich war ber Bertrag besprochen, und ber Ronig und feine pornehmften Barone wurden auf vier Galeeren eingeschifft, um nach Damiata gebracht zu werben. Sie hielten vor einem Luftbaufe bes Gultans, über einige wenige Punfte vollende abzuschliegen. und icon war ber Tag bestimmt, an welchem Damigta ben Saracenen überliefert werben follte, ale unter ben Damluden eine Emporung ausbrach, bie mit ber Ermordung bes Sultans endigte. Das judende Berg bes Ermordeten hielt einer ber Mamluden bem Ronig von Franfreich bar, fragent : "Bas gibft bu mir, bag ich beinen geind tobtete? Er batte bich binrichten laffen, mare er am Leben geblieben." Rein Wort entgegnete ber fromme Ronig. Gine Schar Mamluden, mobl 30, fturmten mit gegudtem Gabel in Die Baleere, ber Joinville gus getheilt. "Ich fragte Berrn Balbuin von Iblim, dem ihre Sprache geläufig, was die Leute vorbatten ? Gie wollen und die Balfe abichneiben. Gleich fingen unfere Befährten an ju beichten einem Mond von bem Orden ber Trinitarier, ber fich im Gefolge bes Grafen von Rlandern befand. Soviel mich angeht, wußte ich nichts mehr von Gunbe, noch von Diffethat, ich bachte einzig an ben Todesftreich, ben ich empfangen follte. 3ch fniete bin por einem ber Mamluden, ftredte ibm ben Sale bar und fprach, bas Beiden bes beiligen Rreuzes machend: alfo farb St. Agnes. Reben mir fniete Buibo von 3blim, ber Connétable von Cypern; er beichtete mir, und ich gab ibm bie Abfo-Intion, in der Beife, wie mir bas von Gott vergonnt; aber von bem, mas er mir gefagt, wußte ich fein Wort mehr, fobalb ich mich aufrichtete." Auch biefer Schreden ging poruber, bie Mamluden wurden befriedigt, und nach mancherlei Bogerung und Dualerei Die Gefangenen in Freiheit gefest (Freitag nach Chrifti Simmelfahrt 1250). Aber ber Ronig fonnte fich nicht entidliegen, bie Rhebe ju verlaffen, er habe benn feinen Bruber, ben Grafen von Poitiers, gelofet, ber ben Mamluden als

Sicherheit ber erften Bablung von 200,000 Pfund überliefert worden. 11m bie Summe voll zu machen, fehlten 30,000 Pfund. Dieje rieth Joinville bei ben Templern zu entlebnen, wogegen ein Comthur und ber Marschalf bes Tempele eiferten. Joinville erbot fic, bas Beld ju ichaffen, wenn ber Ronig ibm bas befehle. Und bes Befehles frob, burchfucte er die Galeeren ber Templer; Die Schluffel einer ber ba aufgeschichteten Riften murben verweigert. Der Seneschalt ichwang bas Beil, um aufzubrechen, in tee Ronige Namen. Da reichte ber Marschaft bie Schluffel; bes Gelbes genug wurde gefunden und frendig von bem Ronig enir fangen.

Babrend ber Ueberfahrt fag Joinville, immer noch erfrankt, flete bem Ronig gur Geite, "und beflagte Diefer ichmerglich ben Tod feines Brubers Artoid. Dit bem Grafen von Anjou, ber in berfelben Baleere fich befand, mar er feinesmege gufrieben, jumal weil biefer ibm niemals Gefellichaft leiftete. Bers nehmend eines Tage, bag ber Graf im Brettspiel mit Balter pon Remours fich erluftige, ging, wantte vielmehr in feiner Schwachheit ber Ronig nach bes Brubers Rajute, marf Brett und Burfel in bie Gee, und verwies es bem Grafen hodlich, bag er jest icon an Burfelfpiel bente. Dabei fant fic nies mand beffer ale Walter von Remoure, ber haftig das viele Belb, fo ausgebreitet auf bem Tifche lag, in ben Reibert fcob." Bu Ptolemais wurden bie Pilger in feierlicher Proceffion und in hoben Freuden empfangen. "Mir wurde ein Rlepper porgeführt. Den hatte ich faum bestiegen, und es wollte mir übel werben. 3ch fagte bem Buriden, von bem ich ben Rlepper hatte, er moge mich halten, ansonften ich zu Fall gefommen ware. Mubfam erftieg ich bie zu bes Ronige Durnig führende Da feste ich mich ans Fenfter, und es trat gu mir ber zehnjährige Anabe Bartholomaus, Baftard bes herren von Montfaucon, Ami von Mömpelgard. Bahrend ich noch ba faß, von allen unbeachtet, fand fich ju mir ein Rnecht im bochrothen Mamme mit zwei gelben Streifen, grußte mich, und fragte, ob ich ibn fenne ? Dit nichten, entgegnete ich. Und er fagte mit, er fei von Opfelai, meines Dheims Burg (in Sochburgund, feite

warts der Straße von Besangan nach Besoul). Ich verlangte zu wiffen, wem er angehöre; niemanden, sagte er, und wolle er bei mir bleiben; er war mir willsommen. Bur Stunde ging er aus, eine weiße Müge für mich zu kaufen, er kämmte mich auch ganz sauber. Gleich darauf ließ mich der König zum Effen rusen, und ich ging, bekleidet mit dem Jäcken, das man mir in meinem Gefängniß aus den Rändern meiner Decke gemacht; die Decke selbst ließ ich dem Knaben Bartholomäus, zusamt vier Ellen Camelot, die man mir, während ich ein Gesangner, um Gottes willen geschenkt. Wilhelm, mein neuer Diener, wartete mir bei Tisch auf, und versorgte auch den Knaben, während wir aßen, mit Fleisch.

"Der neue Diener melbete mir, bag er eine Bohnung für mich, gleich neben ben Babern, gemiethet habe, auf dag ich ben Schmug und Schweiß, fo ich aus bem Befangnig mitgebracht, abmafchen tonne. Abende, im Bab, befiel mich eine Donmacht, und nur mit großer Dabe fonnte ich aus bem Bad erhoben, in mein Quartier gebracht werben. Um andern Morgen besuchte mich ein alter Ritter, Gr. Peter von Bourbonne, und den nabm ich in meinen Dienft; er verburgte fich fur mich bei ben Raufleuten für bas, mas ich an Rleidung und Put brauchte. Rachbem ich vollständig ausstaffirt, wohl vier Tage feit wir bier eingetroffen, wartete ich bem Ronig auf, und fcmalte ber, fagte, ich hatte Unrecht gethan, fo lange auszubleiben, und gebot mir, fo theuer mir feine Liebe, von jest an Abende und Morgens bei ibm zu effen, bis babin er fich entschieden haben wurde, ob er nach Franfreich gurudgebe ober bleibe. 3ch fagte bem Ronig, Peter von Courcenay foulbe mir 400 Livres Sold, weigere fic aber zu bezahlen, und ber Ronig verhieß mir ibn anzuhalten, bag er bezahle, was benn auch geschah. Bon bem Belbe nahm ich , nach Betere von Bourbonne Rath , 40 Livres für unfere laufenden Ausgaben, ben Reft gab ich bem Comthur des Tempelbaufes in Bermahr. Als die 40 Livres ausgegeben, foidte ich ben P. Johann Caym von Sainte-Menehould, ben ich in ber Beimath mir jugelegt, in ben Tempel, um andere 40 Livres mir auszubitten. Der Comthur entgegnete, er habe feinen

Pfennig meines Gelbes, kenne mich nicht. 3ch ging zu Bruder Reinald von Bihiers, ber Templer Großmeister, und klagte ihm, daß der Comthur mir das ihm anvertraute Gut nicht zurud, erstatten wolle. Der Großmeister entseste sich höchlich und sprach: Sire de Joinville, ich liebe Euch sehr, zählt aber darauf, daß ich Euch nie mehr lieben werde, so Ihr nicht von euerm Begehren abstehet: Ihr wollet sa die Leute überreden, daß unsere Brüder Diebe sind. Ich entgegnete, daß ich unter keinen Umftänden mein Recht ausgeben wurde. In der Berlegenheit, aller Mittel für meinen Unterhalt beraubt zu sein, brachte ich vier Tage zu. Nach deren Berlauf suche der Großmeister mich heim und vers kündete lachenden Mundes, mein Geld habe sich gefunden. Er hatte den vorigen Comthur des Tempelhoss nach der Burg Saffran versest, und von dem erhielt ich sest mein Geld zurud.

"Der Bifchof von Ptolemais, ein gandemann aus Provins, batte mir ben Pfarrhof zu St. Michael zur Wohnung eingeräumt. Da hatte Caim von Sainte-Menehould, ber zwei Jahre lang in meinen Dienften ftanb, und mit bem ich zufrieden war wie je mit feinem andern, bicht neben meinem Ropffiffen fein Rammerlein, aus bem eine Thure in bie Rirche führte. 3d murbe bettlägerig von megen eines anhaltenben Riebers, bas auch alle meine Leute ergriff. Riemand fonnte mir beifteben, mich wenden ober erheben, und ich erwartete ftunblich ben Tob, wie bas Beichen bicht an meinen Ohren ohne Unterlag ibn verfündigte. Denn es verging fein Tag, bag nicht zwanzig ober mehr Berftorbene gur Rirche gebracht wurden. Zebesmal borte ich in meinem Bett fingen : Libera me Domine. Dann weinte ich und lobte ben Berren, fprechend : Gepriefen feieft Du, von wegen bes Leibens, fo Du mir bescheibeft, mir, ber ich vordem bie vielen Duffis' ganger um mich haben mußte fur meine Bedienung und Befleibung. Und ich bitte Dich, herr, Du wollest mir belfen, mich und meine Leute von diefer Krantheit befreien.

"Als ich nachmals mit meinem Anappen Wilhelm rechnete, ergab sich, daß er mich um zehn Pfund Turnos, und darüber, verfärzt habe. Ich wollte sie eintreiben, und er versprach du bezahlen sobald es ihm möglich. Ich entließ ihn, mit bem Bedeuten, was er mir schulbig, solle ihm geschenft sein: er hatte es traun verdient. Bon ben burgundischen herren, die aus der Gefangenschaft zurudkamen, vernahm ich, er sei mit ihnen nach bem Morgenland gesommen, und ihnen als der brauchbarfte Spigbube von der Welt befannt: wenn irgend einem Ritter Meffer, Riemen, handschuhe, Sporen fehlten, dann pflege er dergleichen zu stehlen und dem Bedürftigen zu verehren."

Der Ronig versammelte feine Bruder und die Großen, um mit ibnen die Frage zu verbandeln, ob er nach Franfreich gurudfebren moge, und wollte eines Jeden Meinung barüber vernehmen. Die Bruder des Ronigs, alle die Größten unter ben Baronen maren für bie Rudfebr. Rur ber Graf von Saffa und Joinville meinten, es gezieme fich nicht, bag ber Ronig ale ein Besiegter nach Sause giebe. Joinville machte geltend, der Ronig habe noch feineswegs feinen Schat angegriffen, fondern lediglich bas Gelb feiner Finangleute verausgabt; er fonne die in Merea und andern Morgenlandern befindlichen Ritter und Reifige um guten Gold gewiß in Dienft befommen, und er moge fo viele arme Chriftenfeelen befreien, die um Gottes willen in feinen Dienft geführt, niemals mehr bas Tageslicht erbliden murben, wenn er einmal von bannen gezogen fei. Der Ronig, beunruhigt burch bie widersprechenden Deinungen, erflarte, binnen acht Tagen eine Entscheidung geben zu wollen. Er batte die Berfammlung faum entlaffen, ale einer nach dem andern Joinville zu bobnen begann, jum Theil in den plumpften Ausbruden. Man feste fich ju Tifch. Wie gewöhnlich, wenn bes Ronigs Bruder nicht zugegen, war Joinville bes Ronigs unmittelbarer Tifchnachbar. Der fprach aber zu ihm, mabrend ber gangen Mablgeit, fein Bort. "3ch glaubte alles Eruftes, ber Ronig grolle mir von wegen ber Bebauptung, bag er noch nichts von bem Seinen verausgabt habe. Babrend ber Ronig bas Gratias anborte, folich ich ju einem vergitterten Fenfter neben bes Ronigs Bett; ich ftedte bie Urme zwischen bie Gifenftabe und bing meinen Bedanten nach; ich bachte, wenn ber Ronig nach Franfreich zurudfehre, ju bem Fürften von Untiocia mich au wenden. Der, ale einen Better mich betrachtend, hatte mich eingeladen; bei ibm wollte ich bleiben und eine neue Baffage abwarten, welche bie Befangnen befreie. Denn fomer lagen mir auf die Borte, fo beim Scheiben ein Better, ber von Bourlemont, ju mir gefagt : ",3br giebet über Deer, gebenfet aber ber Beimfebr. Denn fein Ritter, reich ober arm, wird bem wohlverdienten Sohn entgeben, wenn er nach Saus giebend, bas arme Bolf, in beffen Gefellichaft er bie Pilgerfahrt antrat, in ber Saracenen Gefangenichaft jurudlägt."" Babrent ich in folde Betrachtungen vertieft, fam ber Ronig binter mir ber, legte fich auf meine Schultern und feine beiben Banbe auf meinen Ropf. 3d mahnte, es fei Berr Philipp von Remours, ber mich ben Tag über wegen meiner Abstimmung im Rath bochlich beläftigt batte. 3d fprach : Laffet mich in Frieden, Berr Phis lipp! Dann wendete ich ben Ropf jur Seite, bed Ronige Sand traf mein Ungeficht, und ber Smaragd an feinem Finger ließ mich ibn erfennen. ",Still, mauschenftill,"" fprach er, ",wie fonntet ibr, junger Menfch, fo fubn fein, mich zu berathen, ber Deinung ber Rurften von Franfreich entgegen, daß ich verbleiben foll bier Landes ? 3ch entgegnete, er folle bem Rathe folgen, falls er gut, ibn verwerfen, wenn er fclecht fei. Auf die Frage, ob ich bei ibm ausharren murte, wenn er bliebe, fagte ich : Gewif, und follte ich von bem Meinen ober von Rrembem gebren. Da bantte ber Ronig fur ben Rath, legte mir aber Stillichweigen auf fur bie ganze Boche. Deg war ich frob, und um fo lebhafter vertheibigte ich mich gegen alle bie mich aufziehen wollten. Pulanen (Poulains, corrumpirt vielleicht von Fellab) nannte man bie Bauern im Lande. Peter von Avalon forberte mich auf, bie jurechtzuweifen , von benen ich Pulane geschimpft werbe, ibnen ju fagen , bag ich lieber Fullen (poulain) fei, ale zu Schanden gerittenes Rog, gleich ihnen." Um folgenden Sonntag (furs por Johannis) offenbarte ber Ronig im vollen Rath feinen Entfolug, zu bleiben.

Einen Monat fpater verlangte berfelbe feiner Bertrauten Bericht über ben Fortgang ber anbefohlenen Werbungen. Die Berren, eingedent, daß Joinvilles Rath fie in bem ihnen so widerwartigen Lande festhalte, waren gleich mit ber Antwort

fertig : "Dafür ift noch nichts geschehen, was une aber nicht zuaurechnen; benn ein Beder macht fich fo foftbar und verlangt fo foweren Gold, dag wir es nicht magen, folde Forderungen gu bewilligen." Der Konig verlangte ju wiffen, wer fo unverfcamt forbere. Ginftimmig wurde Joinville genannt, ber bas Alles in einem Rebengimmer anborte. Er wurde gerufen, ließ fich nieder auf die Rnie, und ber Ronig, nachdem er ibn figen geheißen, richtete an ibn biefe Borte : "Ihr wiffet, Geneschaft, bag ich Euch ftets vertraute, mahrhaftig Euch liebte, und boch muß ich boren, bag 3hr fo fprobe feib, nicht Euch begnugen wollt mit bem gebotenen Golbe. Bie ift bas ?" - "Gire," fagte Diefer, "mir ift unbewußt, was über mich berichtet worden. Aber wenn ich fdweren Golb forbere, fo fann ich furwahr nicht anberd. Denn wohl befannt ift End, bag ich Alles verlor, mas mein ju nennen, wie fie mich fingen auf bem Baffer, bag ich nichts bavon trug , ale ben Leichnam. Bon Benigem fann ich mein Bolf nicht unterhalten. Der Ronig fragte, wie viel ich perlange für meine Compagnie bis zu tommenden Oftern, b. i. für zwei Drittel bes Jahrs. 3ch forderte 2000 Livres. Bieberum fragte er, ob ich feine Ritter geworben batte. Drei, unter einem Banner; fie foften mich 400 Livres. Da rechnete ber Ronig auf ben Fingern und bob wieder an: Sonach werben Euch bie Ritter (9) und Reifigen alle auf 1200 Livres fommen. Brauche ich benn nicht, fragte ich entgegen, reichlich 800 Livres, um Barnifch und Roffe fur mich anguschaffen, auch bis Dftern meine Ritter zu befoftigen ? Darauf fprach ber Ronig zu ben Umftebenden, er finde meine Forderung nicht übertrieben ; mich aber machte er fest." Bald wurde bes Seneschalfs Compaanie bedeutend verftarft. Gine Unterhandlung mit den Mamluden batte einer Babl von 200 Rittern bie Freiheit gegeben. Darunter fand Joinville Befannte von bem Sofe von Champagne ber, an bie 40, alle gerriffen und gerlumpt. Er ließ fie alle 40 auf feine Roften mit Rod und Dberrod befleiben, und ftellte fie, alfo gefleidet und geraidet, bem Ronig por, jugleich bittenb, bag fie feiner Compagnie einverleibt werden möchten. Dazu fagte ber Ronig fein Bort. "Aber einer ber Rathe ftrafte mich, bag

ich so schlimme Reuigseit bringe, ba ohnehin ein Deficit sich ergebe von mehr benn 7000 Livres monatlich. Das ließ unser boser Stern Euch sprechen, entgegnete ich; haben wir Champagner boch in bes Königs Dienste 35 Ritter eigenen Banners eingebüßt. Auch äußerte ich laut, ber König thue nicht wohl, wenn er sie gehen ließe, da es ihm so sehr an Rittern fehle. Und ich sing an zu flennen. Darauf suchte der König mich zu beruhigen, und die Ritter wurden in Bestallung genommen."

Begen Oftern bes 3. 1251 brach Joinville von Ptolemais auf, um bem Ronig in Cafarea aufzuwarten. Der war mit bem legaten beschäftigt, wendete fich aber zu Joinville, wie er beffen ansichtig geworben: "Gire be Joinville, ich weiß, baß Eure Bestallung zu Dftern abläuft. Sagt mir, wie viel ich Euch für bas nachfte Jahr ju reichen babe." - "3ch fomme nicht," verfeste ich, "um ju bandeln, begehre auch nicht ferner Gures Belbes, fondern habe einen anderweitigen Borfcblag anzubringen. 3hr follt nicht mehr gurnen, wenn ich etwas begehre (wie et baufig zu thun pflegte), und ich perspreche nicht zu zurnen, fo Ibr mich abichlägig bescheibet. Def lachte ber Ronig, und blieb ich bei ibm auf folche Bedingung, und freuten fich Alle, bag ich bleiben werde, um fo mehr, ba ich für ben reichften im gangen Beere galt. Run will ich auch ergablen wie mein Sauswesen bestellt mabrend ber vier Jahre, fo ich, nachdem bes Ronigs Bruder uns verlaffen hatten, noch im beiligen Lande gubrachte. 3ch hielt mir zwei Caplane, die mir die Taggeiten vorbeteten. Der eine las Deffe fur mich, wie die Morgenrothe fich zeigte, ber andere martete bamit, bis meine Ritter und bie Ritter von meiner Compagnie munter. Rach angeborter Deffe ging ich jum Ronig. Bollte ber ausreiten , fo leiftete ich ihm Gefellicaft. Ramen Melbungen an, fo wurde ben Morgen über gearbeitet.

"Das Bett war in meinem Zelt bergestalten angebracht, daß jeder Eintretende mich im Bett liegen sehen konnte; das that ich, um allen Berdacht wegen der Beibsleute zu vermeiden. Gegen St. Remigien Tag ließ ich Schweine und hammel, Mehl und Bein für den ganzen Winterbedarf meines haushalts eins kaufen; so that ich, weil die Lebensmittel im Winter, da das

Meer stürmischer ist als im Sommer, aufschlagen. Ich kaufte auch wohl hundert Tonnen Wein; den besten ließ ich stets zuerst reichen (wie das in dem Evangelium von der Hochzeit zu Cana angerathen wird); der für die Diener bestimmte Wein wurde mit Wasser verschnitten; und auch die Anappen erhielten solches Gemisch, doch war des Wassers weniger. An meinem Tische wurde den Rittern meines Gefolges ein großer Arug mit Wein, ein anderer mit Wasser gereicht, die mochten sich dann nach Gefallen bedienen.

"Der König hatte mir für meine Compagnie fünfzig Ritter bewilligt; jedesmal waren beren zehn bei mir zu Tisch, neben ben zehn meines Gesolges; sie agen, nach Laudesbrauch, einer vor bem andern und sagen auf Matten, die über ben Boben ausgebreitet. So oft Wassenruf erscholl, schickte ich 54 Ritter, die man die Zehner nannte, weil sie jedesmal in Abtheilungen zu 10 Mann ritten. Wenn wir bann nach Haus kamen, agen alle fünfzig bei mir. An den hohen Festtagen lud ich alle Vornehme des heeres ein: manchmal ereignete sich, daß ber König einige bieser Gaste bei mir entlehnen mußte."

Richt immer wurde das mit dem König getroffene Absommen beobachtet. Ein Ritter hatte Roß und Rüstung, samt der Ehre, im heer zu bienen, verwirft, indem er sich im Bordel betreten lassen. Ich wollte mir von dem König das Roß für einen armen Rittersmann erbitten. Sprach der König, das sei ein unvernünstiges Begehren, seine 80 Livres der Gaul werth. "Bie könnt Ihr,"" erinnerte ich, ""unsern Bertrag brechen, insdem Ihr zurnet um das, so ich verlangte." Deß lachte der König, ""sprecht was Euch in den Schnabel kommt, ich zurne nicht." Aber der Gaul ist mir für den armen Edelknecht nicht geworden."

Wenn jedoch seine Untergebenen angetaftet wurden, bann nahm Joinville sich ihrer ernftlich an. Ritter seiner Compagnie wurden, indem sie eine Gazelle jagten, von Rittern des St. Johannisspitals angefallen, gestoßen, verjagt. "Das klagte ich dem Meister der Johanniter, und der Meister erwiderte, er werbe mir darum zu Recht stehen nach dem Brauch des heitigen

Lanbes, er werbe bie Frevler auf ihren Danteln effen laffen, bis babin bie Beleibigten fie beißen wurden auffteben. Meifter bielt Bort. Und als wir eine Beile zugeseben, wie fie auf ihren Manteln agen, ging ich jum Deifter, ben ich über bem Effen traf, und bat, er moge bie Brüder, bie vor ibm von ihren Manteln agen, auffteben beißen, und barum baben bie beleidigten Ritter ibn ebenfalls gebeten. Er antwortete mir, bas wurbe er nicht thun, benn er wolle nicht, baf bie Bruber ben Besuchern bes beiligen Canbes frevelten. 216 ich bas gebort, feste ich mich ju ben Brubern, fing an, mit ihnen au effen, und erflarte bem Deifter, ich warde nicht auffteben, bis bag bie Bruber aufgestanden waren. Da fprach er, ich thue ibm Gewalt an, bewilligte mein Begehren, und nothigte mich und bie Ritter, meine Begleiter, mit ibm ju effen, mabrend bie Bruber fich ju ben übrigen an ben Convenistisch sesten." Allem Anseben nach banbelte es fich um bie Mantel, bie nach Canbesbrauch durch die Frevler verwirft, ben Beleidigten gufallen follten. Der Johannitermeifter wollte fie aber nicht gern verlieren. In ber Beise erflare ich mir ben in mehre Ausgaben aufgenommenen Aufas: »Et nous laissèrent les manteaux.«

Ein königlicher Sergeant, le Goullu, hatte einen Ritter ans Joinvilles Compagnie ergriffen und hart geschüttelt; der Rönig wollte auf die Klage nicht hören; Joinville erklärte, er werde die Klage nicht aufgeben, vielmehr den Dienst des Rönigs, wenn er ihm nicht gerecht werde, verlassen, ein Sergeant habe keinen Ritter zu berühren. Da stand der Rönig ihm zu Recht nach Landesbrauch. "Der Sergeant kam nach meiner Derberge, barsuß, bloß mit der Hose bekleidet, das gezückte Schwert in der Hand, kniete nieder vor dem Ritter und spracht: "Ich erkenne mein Unrecht, daß ich Hand an Euch legte, und überreiche Euch dieses Schwert, damit mir die Hand abzuhauen, so Euch das gefällt." Ich aber bat den Ritter, daß er das Bergehen verzeihen möge, und so that er."

Arm an Kriegsbegebenheiten find die vier Jahre, die Joinville in Palaftina zubrachte. Denn der König hatte niemals über 1400 Streiter, und mußte fich baher beschränken, die Festungen

bes Landes in webrhaften Stand ju fegen. Ginftens befreite Joinville mit 500 Reifigen ben Grofmeifter ber Armbruftfougen, ben ein gewaltiger Saracenenschwarm in offener Flache umringt bielt. Bei bem Angriff auf Belinas ober Cafarea Philippi gerieth er in bringenbe Gefahr burd ben Ungeftumm ber Ritter bes beutiden Orbens, welche bie weichenben Saracenen verfolgten bie ju einem Laborinth von Rlipben, bann aber in wilber Alucht gerftäubten. Denn bie Saracenen, begunftigt von bem Boben, beftarmten ibn von allen Seiten. Des Seneicalis Ritter, Beugen biefes Miggeschicks, außerten Aurcht. "Ich brobte ibnen mit Caffation, und dag fie für immer bes foniglichen Goldes unfabig fein follten. Ebler Berr, bieg es, wir haben es ungleich folimmer, benn 3br. 3br feib ju Rog und fprenget bavon, wenn es Gud gefällt. Wir find ju Rug, und barum in Gefahr, tobtgefchlagen gu werben, wenn bie Saracenen uns erreichen. 3ch fag ab, um ben Zagenben Muth ju geben; gleich fturgte Sugo von Escoffé, von einem Pfeile getroffen, neben mir tobt gu Boben." Aus fo gefährlicher Lage wurde bie Schar errettet burch ben Beiftand und vornehmlich durch bie Ortstenntnig von Dlivier de Termes.

"Nun will ich euch etwas erzählen von den Streichen, so ber Graf von Eu mir spielte. Der Saal, wo ich mit meinen Rittern zu essen pflegte, hatte eine dem Quartier des Grasen zugerichtete Thüre. Die ließen wir meist, um heller zu haben, offen. Dann beschoß uns der Graf aus einer kleinen Baliste, die er, der Tausendfünftler, sich angesertigt hatte, brach unsere Topse und Gläser. Ich hatte einen Borrath von Hühnern und Kapaunen, auf die hetzte er eine junge Bärin, die ich weiß nicht wer ihm geschenkt hatte, und wohl zwolf Hühner waren mir zerrissen worden, bevor die Frau, der mein Federvieh andesohlen, das merkte, und mit ihrem Rock auf die Bestie schlagend, sie verscheuchte.

"Auf Allerheiligen Tag hatte ich alle vornehme herren zu Tisch gebeten. Wir waren in dem Speisesaal versammelt, da sahen wir, mein Quartier lag am Strand, ein kleines Fahrzeug anlegen, darin ein armer Ritter mit seiner Frau und vier Sohnen

Landes, er werbe bie Frevler auf ihren Manteln effen laffen, bis dabin bie Beleidigten fie beißen wurden auffteben. Der Meifter bielt Bort. Und als wir eine Beile jugefeben, wie fie auf ihren Manteln agen, ging ich jum Deifter, ben ich über bem Effen traf, und bat, er moge bie Bruder, bie vor ibm von ibren Manteln agen, auffteben beigen, und barum baben die beleidigten Ritter ibn ebenfalls gebeten. Er antworkte mir, bas wurde er nicht thun, benn er wolle nicht, bag bie Bruber ben Besuchern bes beiligen Landes frevelten. Ale ich bas gebort, feste ich mich ju ben Brubern, fing an, mit ihnen au effen , und erklarte bem Deifter , ich warde nicht auffteben, bis bag bie Bruber aufgestanden maren. Da fprach er, ich thue ibm Gewalt an, bewilligte mein Begebren, und nothigte mich und die Ritter, meine Begleiter, mit ibm ju effen, mabrend bie Bruber fich zu ben übrigen an ben Conventstisch festen." Allem Anfeben nach handelte es fich um die Mantel, die nach Landes brauch burch bie Frevler verwirft, ben Beleibigten aufallen follten. Der Johannitermeifter wollte fie aber nicht gern verlieren. In ber Beife erflare ich mir ben in mebre Ausgaben aufgenommenen Aufan: »Et nous laissèrent les manteaux.«

Ein königlicher Sergeant, le Goullu, hatte einen Ritter ans Joinvilles Compagnie ergriffen und hart geschüttelt; ber König wollte auf die Klage nicht hören; Joinville erklärte, er werde die Klage nicht aufgeben, vielmehr den Dienst des Königs, wenn er ihm nicht gerecht werde, verlassen, ein Sergeant habe keinen Ritter zu berühren. Da stand der König ihm zu Recht nach Landesbrauch. "Der Sergeant kam nach meiner Derberge, barsuß, bloß mit der Hose bekleidet, das gezücke Schwert in der Hand, kniete nieder vor dem Ritter und sprach: "Ich erkenne mein Unrecht, daß ich Hand an Euch legte, und überreiche Euch dieses Schwert, damit mir die Hand abzuhauen, so Euch das gefällt." Ich aber bat den Ritter, daß er das Bergehen verzeihen möge, und so that er."

Arm an Rriegsbegebenheiten find die vier Jahre, die Joinville in Palaftina zubrachte. Denn der Ronig hatte niemals über 1400 Streiter, und mußte fich baher beschränfen, die Feffungen bes Landes in webrhaften Stand ju fegen. Ginftens befreite Roinville mit 500 Reifigen ben Grofmeifter ber Armbruftichuten, ben ein gewaltiger Sargcenenichwarm in offener Rlache umringt bielt. Bei bem Angriff auf Belinas ober Cafarea Philippi gerieth er in bringende Gefahr burd ben Ungeftumm ber Ritter bes beutiden Orbens, welche bie weichenben Saracenen verfolaten bie zu einem Labyrinth von Rlippen, bann aber in wilber Alucht gerftaubten. Denn bie Saracenen, begunftigt von bem Boben, beftarmten ibn von allen Seiten. Des Seneschalfs Ritter, Beugen biefes Miggeschicks, außerten Zurcht. "Ich brobte ihnen mit Caffation, und bag fie fur immer bes foniglichen Goldes unfabig fein follten. Ebler Berr, bieg es, wir haben es ungleich folimmer, benn 3hr. 3hr feib gu Rog und fprenget bavon, wenn es Euch gefallt. Wir find ju Rug, und barum in Gefahr, tobtgeschlagen ju merben, wenn bie Saracenen und erreichen. 3ch fag ab, um ben Bagenben Duth ju geben; gleich fturgte Sugo von Escoffe, von einem Pfeile getroffen, neben mir tobt gut Boben." Aus fo gefährlicher Lage wurde bie Schar errettet burd ben Beiftand und vornehmlich burd bie Ortefenntnig von Dlivier de Termes.

"Nun will ich euch etwas erzählen von den Streichen, so der Graf von Eu mir spielte. Der Saal, wo ich mit meinen Rittern zu essen pflegte, hatte eine dem Quartier des Grasen zugerichtete Thüre. Die ließen wir meist, um heller zu haben, offen. Dann beschoß uns der Graf aus einer kleinen Baliste, die er, der Tausendkünstler, sich angesertigt hatte, brach unsere Töpse und Gläser. Ich hatte einen Borrath von hühnern und Rapaunen, auf die hetzte er eine junge Bärin, die ich weiß nicht wer ihm geschenkt hatte, und wohl zwölf hühner waren mir zerrissen worden, bevor die Frau, der mein Federvieh andesohlen, das merkte, und mit ihrem Rock auf die Bestie schlagend, sie verscheuchte.

"Auf Allerheiligen Tag hatte ich alle vornehme herren zu Tifch gebeten. Wir waren in dem Speisesaal versammelt, da sahen wir, mein Quartier lag am Strand, ein kleines Fahrzeug anlegen, darin ein armer Ritter mit seiner Frau und vier Sohnen

fag. 3ch ließ fie in meinem Saufe effen. Ale abgefpeifet, fprach ich ju meinen vornehmen Gaften : ",, Caffet und ein reiches Mmofen austheilen, ben armen Mann von ber Laft ber Rinber befreien, ein feber übernehme eines, wie ich ebenfalls thun will."" Sie riffen fich um bie Rinber: jeber wollte eines baben. arme Ritter und feine Frau vergoffen Freudenthranen. Darüber fam ber Graf von Eu, ber an bes Ronigs Tafel gespeiset batte. und bie vornehme Gefellicaft ließ nicht nach, bis ich ben mir augefallenen awölffahrigen Anaben ihm überließ. Der biente bem Grafen fo getreulich, bag biefer nachmalen in Frankreich ibn verheurathete, ibn auch jum Ritter folug. Go oft ich bann mit bem Grafen zusammentraf, fonnte ber junge Dann fich faum von mir trennen. "Bott,"" fprach er, "lohn es Euch, benn au fothaner Ehre habt 3hr mich erhoben."" Bas aus feinen brei Brubern geworben ift, weiß ich nicht.

"3d erbat mir von bem Ronig Urlaub ju einer Ballfahrt nach Tortofa. Dort ift taglich großer Bulauf von Vilgrimen, benn es wird versichert, an ber Stelle fei ber Mutter Bottes ber erfte Altar errichtet worden. Sie leuchtet auch bafelbft in berrlichen Rach verrichteter Andacht taufte ich für 100 Lipres Camelot von verschiebenen Karben. Das batte mir ber Ronig aufgegeben, indem er fagte, er wolle ben Camelot an die Rrangiscaner verschenfen, wenn wir nach Frantreich jurudfamen. Daraus ichloß ich, daß unfer Aufenthalt ju Ende gebe. Ritter vermunberten fic bes Raufe, ich half mir burch bie Berficherung, bag ich an bem Camelot Gewinnft zu machen bente." Der Furft von Tripoli, beffen herricaft Tortofa unterworfen, fam ben Pilgrimen entgegen mit reichen Gefchenken. Davon nabm Joinville nur die Reliquien, um fie famt bem Camelot bem Ronia barzubieten. "Der Ronigin ichidte ich vier Stude Camelot: um bie batte ber Ueberbringer, ber Ritter, ein weißes Linnentud geschlagen. Ale er ber Ronigin Bimmer betrat, ließ fie fic por ibm auf die Rnie nieder, er ebenfalls fniete ibr gegenüber. Sprach bie Ronigin: Stehet auf Ritter, 3hr follt nicht fnien, ba 3hr bie Reliquien tragt. Entgegnet ber Ritter : Dame, nicht Reliquien, Camelote foidt Euch mein herr. Das vernehmend,

lachte die Königin gleich ihren Frauleins, und fagte bem Ritter: Bermelbet euerm herren, ein bofer Tag sei ihm gewünscht, daß er mich vor seinen Cameloten knien ließ."

Während des Aufenthaltes zu Sidon erhielt der Konig die Rachricht von dem Ableben seiner Mutter. Unendlich hat er sie betrauert, ganze zwei Tage niemanden gesprochen. Nach deren Berlauf wurde Joinville durch einen Kammerdiener gerusen. Der König, allein in seiner Kammer, stredte die Arme nach ihm aus, mit den Worten: "Seneschalt, ich habe meine Mutter verloren. Entgegnet ich: das wundert mich nicht, zu sterben war ihr Loos, aber ich wundere mich, daß Ihr, der hochverständige Herr, solche Trauer an Tag leget. Wisset Ihr doch, was der Weise sagt, daß der Mensch, welchen Rummer er auch im Herzen trage, ihn auf seinem Antlig nicht bliden lassen darf, denn wer das thut, der ersreuet seine Feinde, betrübt seine Freunde.

"Frau Maria von Bertus, die gar gütige Dame, die heilige Frau, sprach mir von der tiefen Trauer der Königin, und
legte mir auf, sie zu trösten. In der That fand ich die Königin
in Thränen gebadet, und ich bemerkte ihr, daß ein wahres Wort
spricht, der behauptet, daß man keiner Frau glauben soll. ""Sie
war die Frau, so Euch am mehrsten verhaßt, und sest betrauert
Ihr sie in solchem Maase."" Sie erwiderte, die Schwiegermutter beweine sie nicht, sondern das Leid, so um derentwissen
ihr Herr trage. Dann sei ihr schmerzlich, daß ihre Tochter, die
nachmalige Königin von Navarra, sest nur mehr von Männern
amgeben sei.

"Bon ben harten, welche bie Königin Blanca gegen bie Schwiegertochter sich erlaubte, will ich nur das eine Beispiel anführen: sie litt nicht, so viel es immer möglich, daß die beiden Scheteute beisammen, außer wenn es zum Schlafen ging. Der Aufenthalt, der am mehrsten dem Spepaar zusagte, war Pontoise, wo der König sein Zimmer oben, und darunter die Königin das ihre hatte. Da richteten sie der Art sich ein, daß sie mittels einer Wendeltreppe, die von dem einen zu dem andern Zimmer sührte, verkehren konnten, und da war es Borschrift, daß die Huissiers, wenn die Königin auf dem Wege nach ihres Sohnes

Bimmer, mit ben Rutben gegen bie Thuren idlugen, wo bann ber Ronig fic ans Laufen gab, bamit feine Mutter ibn ba treffe, und fo thaten die huissiers por ber Rammer ber Ronigin Dargaretha, wenn die Ronigin Blanca in die Rabe fam, bamit fie Die Ronigin Margaretha finbe. Ginftens befand fic ber Ronig bei feiner Gemablin, die in der bringendften Lebensgefahr von wegen einer ungludlichen Entbindung. Darüber traf ibn bie Ronigin Blanca, faste ben Sohn bei ber Sand, und zog ibn fort, mit ben Borten!: ""Romm, bier baft bu nichts ju fcaffen."" Des Auftrittes Bufdauerin und ber Art, in welcher bie Mutter ben Ronig entführte, flagte bie Ronigin Margaretha: ""D Jammer, 3hr wollet nicht, bag ich meinen Berren febe, lebend oder tobt !"" Darüber fiel fie in Ohnmacht, bag fie für tobt gehalten wurde; ber Ronig aber, ber ebenfalls mabnte, es fei ibr Lettes, tam wieder jur Stelle, und mit vieler Dube murbe fie ine Leben gurudgerufen."

Richt lange, und ber Legat fprach zu Joinville : "Seneschalf, ber Ronig belobt fic bodlich Gueres Dienftes, und murbe febr gern Bortheil und Ehre Euch zuwenben; für fest bat er mir aufgetragen, Euch zu fagen, bag er feine Angelegenbeiten berichtigt bat, um ju fommenden Oftern nach Franfreich jurudjufebren. Damit will er euerm bergen ben Frieden geben. 3ch entgegnete: Gott laffe ibn bamit feinen beiligen Billen erfüllen. Rachmalen wurde mir von bem Ronig geboten, famt meiner Compagnie mich marschfertig zu halten. 3ch fragte, zu welchem Enbe, und es murbe gesagt, um bie Ronigin und ihre Rinder nach Eprus, 7 Meilen weit, ju geleiten. Rein Bort babe ich eingewendet, wie gefährlich auch ber Auftrag, benn wir hatten weder Baffenstillftand noch Frieden, fo wenig mit ben Egyptern wie mit Damascus. Wir trafen, Gott fei Danf, auf feinerlei hinbernig, obgleich wir zweimal in Feindes Land Reuer anzunden und fochen mußten, um bie Rinber ju fpeifen."

Balb verließ auch ber Konig bas burch ihn ftart befestigte Sibon, um seine Familie in Tyrus abzuholen, und nach Ptolemais zu führen. Daselbst langten wir an zu Eingang ber Fasten. Die ganze Fastenzeit beschäftigte sich ber Konig mit ber Aus-

ruftung von breigebn Sabrzeugen, theile Gegelichiffe, theils Galeren." Um 24. April 1254 bestiegen Ronig und Ronigin Das ihnen bestimmte Schiff. "Den andern Tag erinnerte mich ber Ronig, es fei beute, Marcus, fein Geburtstag, und ich bemerfte ibm , er fonne fic ale wiedergeboren betrachten , indem er bas gefährliche Land hinter fic habe. Uns einschiffend batten wir ben gunftigften Bind. Den Samftag faben wir bie Infel Copern, und namentlich ben b. Rreugberg," und es fiel ein bichter Rebel, "bag unfere Schiffer bie mabre lage ber Ruften nicht mehr ertannten und auf eine Sandbant inmitten eines Kelfenriffs geriethen. Dhue bas Sanblager mare bas Schiff, worauf mobil 800 Menfchen, in Studen gericellet. Richts befto weniger war bas Anprallen fo beftig, bag Alles ju Aufruhr gerieth. Der Rammer war unbefdreiblich, benn feber glaubte fich bem Ertrinfen nabe. Wie ich bas borte, fant ich vom Bette auf, und ging nach bem Berbed. Eben ließ ber Schiffemeifter, Bruber Raimund, ber Templer, bas Gentblei auswerfen. Als es bieß : Banb ! gerriß Bruber Raimund fein Rleid bis jum Gurtel, raufte fic ben Bart aus, und fdrie mehrmalen: web mir! In bem Augenblid bezeigte mir einer meiner Ritter, Berr Johann von Monfon, des Abtes Bilbelm von St. Mibiel Bater, ungewöhnliche Theilnabme. Er brachte mir, obne ein Bort ju fagen, meinen mit Bela gefütterten Ueberwurf, und ichlug mir ihn um Die Schultern, indem ich nur mit bem Wamms befleibet. Bas foll ich, rief ich in ber lleberrafdung, mit dem lleberwurf, da wir am Ertrinfen find ? Erwidert ber Rittet : "Bei meiner Seelen, lieber wollt ich, wir alle waren ertrunten, als bag 3br euch erfalten, und in Rolge ber Erfaltung fterben folltet.""

Es vergingen einige Tage, bevor bas Schiff flott gemacht werben konnte, die Gefahr war aber kaum überstanden, und es erhob sich ein Orkan, der das Schiff mit der außersten Gewalt gegen einen andern Theil der Küste trieb. Fünf Anker wurden ausgeworfen, ohne das Schiff halten zu können, "die Wände von des Königs Rajute mußten eingerissen werden, daß keiner darin auszuhalten wagte, in der Furcht, in die See geblasen zu werden. Der Connétable von Frankreich, herr Giles le Brun

und ich, wir lagen in bes Ronigs Rammer und es wurde bie Thure geoffnet, berein trat die Ronigin, die bier ihren Gemabl gu finden glaubte. 3d fragte um ihr Begebren, fie entgegnete, fie wolle ben Ronig fprechen, auf bag er Gott ober feinen Beiligen eine Pilgerfahrt gelobe, in Betracht beren ber Berr uns aus biefer Befahr errette : benn bie Schiffleute batten geaußert, wir fonnten gar wohl ertrinfen. Da fagt ich ju ibr, fie moge eine Ballfahrt zu bem beiligen Nicolaus in Barangeville geloben, und ich verburgte mich, bag Gott fie, ben Ronig und bie Rinder nach Franfreich gurudführen werbe. Seneschalt, erwiberte fie, bas thate ich gern, aber ber Ronig ift fo munderlich, bag er mich niemals geben laffen murbe, wenn er vernahme, bag ich ohne fein Wiffen mich verfprocen batte. Darauf folug ich vor, fie folle St. Niclasen, für ben Fall, bag Gott fie unverlet Frankreich wieberfeben laffe, ein Schifflein, funf Mart Silber fower, fur ben Ronig, für fich und ihre Rinder geloben. Und ich verburge mich, bag Gott und nach Frankreich jurudführen wird, benn ich verfpreche bem b. Ricolaus, von Joinville aus nach feinem Beiliathum barfuß zu wallfahren. Das Schifflein murbe verfprocen und die von Joinville gebotene Burgichaft geftellt. In Frantreich angefommen, ließ bie Ronigin bas gelobte Schifflein anfertigen, und barauf ben Ronig, fich felbft und ihre brei Rinber, Die Seeleute, ben Daft, Die Segel, bas Tafelwerf und Steuerruber abbilben, Alles in Gilber und Gilberbraht; bas fertige Schiff wurde mir zugesendet, mit bem Auftrage, folches nach St. Nicolas ju überbringen, wie auch gefcab. Dafelbft babe ich es fpater wiedergefeben, als wir die Schwefter bes Ronigs (Philipp bes Schonen) nach Sagenau brachten, fie ihrem Brautigam, bem Bergog von Deftreich juguführen."

Die weitere Fahrt ging an der Insel Lampedusa vorbei, nach Pantalarea, wo das Schiff volle acht Tage anhielt. Durch die Unvorsichtigkeit einer Klosterfrau wäre beinahe ein arger Brand ausgebrochen; schon hatte die Flamme der Königin Bettstücher ergriffen. »Quand la royne se esveilla, elle vit la chambre toute embrasée de seu, et sailli sus toute nue, et prist la touaille et la jeta en la mer, et prist les touailles et

les estaint. Je vi que la touaille ardoit encore à clere flambe sur la mer, qui estoit moult quoye.« Damit bas Ereigniff fich nicht wiederhole, "fprach ber Ronig ju mir: Genefchalf, ich befehle Euch, daß 3hr inefunftige nicht folafen gebet, 3hr babet bann vorber alle Reuer, bas einzige in ber großen Sefe ausgenommen, gelofcht gefeben; wiffet auch, bag ich nicht zu Bett geben werbe, bevor 3hr von fothaner Runbe gurudfommet. So ift benn auch gefcheben, fo lange wir in See." Rach einer Soifffahrt von gehn Bochen wurde gu hieres gelandet. Bu Beaucaire fcied Joinville von bem Ronig, um feine Richte, Die Dauphine von Biennois, feinen Dheim, ben Grafen von Chalous, und beffen Sobn, ben Grafen von Burgund, ju begrüßen, bann fich eines furgen Aufeuthaltes auf ber Burg feiner Bater gu erfreuen. In Soiffons traf er ben Ronig wieber, und es wurde ibm ein Empfang, fo freudig, bag Alle barüber erftaunten. Diefer Empfang mag ben Ronig von Navarra veranlagt baben, fic bes Geneschalfs als eines Brautwerbers bei ber Pringeffin Isabella von Kranfreich zu bedienen (1255).

In den friedlichen Jahren, welche ber langen Trubfal in Balaftina folgten, widmete Joinville fich abmechselnd ben Bofen von Franfreich und Navarra, an beiben gleichwohl gelitten. 3m 3. 1258 erhielt er vom Ronig von Ravarra, ju Befferung feines Lebens, bas Dorf Germay, brei Stunden von Joinville. Wenn er bem Ronig von Franfreich aufwartete, mußte er meiftentheils an beffen Tafel fpeifen, baufig an ben Thoren bes Palaftes bie Besuche und Bittidriften ber Bulfebedurftigen aufnehmen. Dft befand er fich auch in ber Bahl ber Beifiger, wenn ber beilige Ludwig Gericht hielt ju Bincennes unter ben Gichen. ungern borte ber Ronig, wenn ber Seneschalf ju ftreiten fam mit Meifter Robert von Sorbon, bem "bochgelahrten und furtrefflichen" Priefter. "Einftens, bag ber Ronig ju Corbeil in Gefellicaft von achtzig Rittern fpeifete, wurde nach Tifc ein Bang gur Biefe beliebt. Babrend bort ber Ronig mit bem Grafen von Bretagne fic unterhielt, faßte Meifter Robert von Sorbon ben Bipfel meines Mantels, und jog mich jum Ronig bin. Die Ritter inegefamt folgten une auf ber Ferfe.

Bas begehrt 3br von mir, Deifter Robert ? fragte ich. 3ch wollte von Euch miffen, fo ber Ronig auf biefer Biefe fage, und 3br bober benn er, auf einer Bant Euch nieberließet, ob 3br bann nicht bochlich zu tabeln waret ? Allerbinge, fprach ich , barauf er: Dann feib 3hr auch febr ju tabeln, bag 3hr toftbarer gefleibet feib als ber Ronig; 3hr tragt Euch in allerlei Delz, was ber Ronig nicht thut. Da versette ich : Meifter Robert , End unbescheiben, mich trifft Guer Tabel nicht, wenn ich einen Delgrod trage, ben binterließen mir meine Eltern, aber 3hr feib au ftrafen, benn 36r, fils de vilain et vilaine, 36r habt bas Rleib von Bater und Mutter abgelegt, um Ench in Camelot au fleiben, feiner wie ber Konig ibn tragt. Dazu erfaßte ich ben Aipfel feines Ueberwurfs und jenen bes Ronigs, babei fprecent : Sebet, ob ich bie Babrbeit rebe. Der Ronig aber fucte bem Deifter Robert befaufteben mit Borten, fo gut es ging. Rachber aber rief er zu ber Thure bes Dratoriums feinen Sobn Bbilipp und den Ronig Theobald, die follten fich bicht neben ibn fegen, bamit er nicht belauscht werben tonne. Aus Ebrfurcht wollten fie ibm nicht zu nabe fommen. Da rief er auch mich: Sest Euch Seneschaft! Und ich fag ibm fo nabe, bag mein Rleid bas feine berührte. Dir gur Seite fagen bie beiben Fürften. Und ber Ronig befannte gegen uns, bag er gu Unrecht Meifter Roberten gegen mich vertbeibigt babe. 36 fab ibn , fügt er bingu , bermagen verwirrt , bag ich nicht umbin tonnte, mich feiner anzunehmen. Achtet feboch nicht auf bab, mas ich au feiner Beribeibigung vorbrachte; benn 36r ebenfalls habt Euch, wie ber Seneschaft zu Recht fagt, gut und fauber au fleiben, bamit euere Frauen Euch um fo mehr lieben, euere Leute Euch um fo mehr hochhalten."

Bielfältig verhandelte der König mit Joinville theologische Materien, »pour le subtil sens qu'il disoit congnoistre en moy.« Einst von ihm befragt, ob er lieber aussätzig sein, oder lieber eine Todsünde begangen haben wollte, erwiderte Joinville: »qui vnques ne luy voulu mentir, lieber 30 Todsünden, als einmal aussätzig." Gleich entließ der fromme König die Mönche, die eben seine einzige Gesellschaft gewesen, und du seinen Füßen mußte

Joinville sich niedersepen. "Bie habt Ihr also sprechen können?"
— Und noch spreche ich so, war meine Aniwort. — »Ha foul, musart, musart, voys y estes deceu!« Mit diesen Worten hob eine derbe Strafpredigt an, die sich erneuerte, als Joinville bet anderer Gelegenheit auf des Königs Frage, ob er am Grünen-bonnerstag den Armen die Füße wasche, versicherte: »Fy, fyes malheur, ja les piedz de ces vilains ne laveray-je mie.«

Bu Faften 1268 wurden alle Barone bes Reichs nach Paris entboten. Un einem viertägigen Rieber leibend, wollte Joinville feine Burg nicht verlaffen. Er murbe in Paris ber Leute viele finden, bie ein Sieber ju beilen machtig, ließ ber Ronig ibn wiffen, und begebre er feine Anwesenheit als eine Liebespflicht. Diesem Rufe war nicht zu widerfteben, Joinville traf ju Paris ein ben Tag vor Matienverfündigung, aber Riemand bafelbft mußte ju fagen, mas ber Ruf bebeute. "Da traumte mir in ber Morgenftunbe, ich febe ben Ronig vor bem Altar Inien, und werbe er burch etwelche Pralaten mit einer bodrothen Cafel, aus Gerge von Rheims gefertigt, befleibet. Das Seficht ergablte ich meinem Captan, herrn Bilbelm, einem gar verftanbigen Priefter. Der fagte: 3hr werbet boren, bag morgen ber Ronig bas Rreug nimmt. 3ch fragte, woraus er bas ichließe, und er erwiderte, das erfebe er aus meinem Traum ; bie bochrothe Cafel bedeute bas Rreug, welches gerothet murbe von bem Blut, fo ber Seite, ben Sanben und Rugen Gottes entftromte. Die Serge von Rheims, ber Stoff, woraus bie Cafel gemacht, fet ein Zeichen, daß ber Kreuging wenig fruchten werbe, ",, wie 36r bas erleben follt, fo Bott Euch Leben ichenft." Den zweiten Tag . nahm der Ronig, jufamt feinen brei Gobnen, bas Rreug, wenig murbe aber ausgerichtet, wie bas mein Priefter verfündigt bat."

Bon ben Rönigen von Franfreich und Navarra lebhaft gemahnt, fich ber Rreuzsahrt anzuschließen, entgegnete Joinville, es hatten, mahrend er über Meer gewefen, des Rönigs von Franfreich Beamte seine Unterthanen derzestalt gedrückt und beschwert, daß sie sowhl, als er selbst, das niemals verwinden könnten. Wolle er noch einmal ausziehen, so sei das der Untergang seiner armen Leute. Der Rönig ftarb in fernen Landen; wie er ihn bestagte,

bas verschweigt Joinville, nur erzählt er in freudiger Rührung, wie er ganger zwei Tage lang befragt worden über bas leben, bie Berte und Bunber bes frommen Ronigs von ben biergu verordneten Bralaten; bann gibt ein von ibm berichteter Traum Reugniff, wie febr er im Tode noch ben beiligen Freund geliebt. "Mir traumte, ich febe ibn ju Joinville vor meiner Capelle, und war er, wie es mir ichien, ausnehmend freudig und guten Muthe: ich nicht minder bochlich vergnügt, daß ich in meiner Burg ibn fab, fprach ju ibm: Gire, wann 3hr von binnen giebt, bann werbe ich Euch ju Chevillon in meiner Burg empfangen. Er antwortete lacend : Sire be Joinville, bei meiner Treuen gebente ich nicht sobald von bier zu weichen. Den Ergum bedacht ich beim Erwachen, und ichien mir, als werde es Gott gefällig fein, fo ich ben frommen herren in meiner Capelle ruben laffe. 3ch ließ einen Altar bauen ju Ehren Gottes und St. Ludwigen, ftiftete an bemfelben fur ewige Beiten eine taglide Deffe und bedachte ibn mit Binfen."

Bor feinem Aufbruch nach Africa batte Ludwig noch einen wichtigen Rechtsbandel ju Joinvilles Gunften gefclichtet. In ber Abtei St. Urbain, Die innerhalb ber Grenzen ber Bert, fcaft Joinville gelegen, murde eine zwiefvaltige Abtsmabl burch ben Bischof von Chalons caffirt, und feiner ber beiben Canbibaten, sondern Johann be Mimery als Abt geweiht. Ginet ber Burudgesetten, Gottfrieb, appellirte nach Rom und murbe von Joinville fo fraftig unterftust, bag er in letter Infang obsiegte. Biel Rummer machte ber Sandel feinem Befcuter, benn es wurde biefer von dem Bischofe ercommunicirt, weil er Die Abtei eingenommen, um fie fur Gottfried ju bewahren, und por mehren Parlamenten mußte barum gerechtet werben. Bum Dant dafür suchte Gottfried feine Abtei bem Schirme ber berts fcaft Joinville ju entziehen und ben Ronig ju überreben, baß biefer Schirm ber Rrone guftebe, ein Beginnen, bas nach forge faltiger Prufung an ber ftrengen Gerechtigfeitsliebe bes Donarden icheiterte. Die Beiten veranbern fic aber, und 1308 erwirften bie Monche von St. Urbain unter bem Ginfluffe folder Beranberung bei bem Amtmann von Chaumont einen Sprud,

vermöge beffen Joinville bie Schirmgerechtigkeit ber Abtei an R. Philipp ben Schönen, als Grafen von Champagne, abzutreten genöthigt, unter bem Borwand, daß er nicht aufhöre, die Mönche zu bedrücken, daher sie ihn nicht mehr als ihren Schirmvogt anerkennen wollten. Im J. 1307 hatte Joinville in dem Sprengel von Toul die Stadt Monthoil samt der Kirche erbauet; die Kirche, zu Ehren U. L. Frauen und des h. Johannes des Täusers geweihet, wurde mit einem schönen Einkommen begabt.

Im J. 1311 bediente er, als Seneschalf ber Champagne, bes R. Philipp bes Schönen Tasel zu Beaumont, und blieben ihm, vermöge seines Amtes, die Schüffeln. Die hatte er auch 1262 in Anspruch genommen, als er bei der Bermählung bes Prinzen Philipp (nachmalen Philipp III der Kühne) ein Hofeamt versah. Er wurde sedoch mit seiner Forderung abgewiesen, indem die Schüffeln Eigenthum des Königs von Frankreich, dessen Lehensmann er nicht sei.

Unter bem neuen Ronig, Bbilipp bem Rubnen, blieb Roins ville in Ansehen. Als fich fener im 3. 1283 nach Aragonien begab, beftellte er ben Seneschalf jum Statthalter in ber Champagne, welche Canbichaft Philipp ale Bormund ber jungen Ronigin von Rayarra regierte. Die Fürftin wurde an Phis lipp ben Schonen verheurathet, ben Joinville verachtete, gleiche wie er felbft bem ungetreuen, üppigen Ronig miffiel. Anbere Dachte bie Ronigin, welche in ben erften Jahren ihres Chefandes fogar die Regierung ihres Erblandes dem vielgepruften Seneschalt überließ. Philipp, unerfattlich in Laftern und Forderungen, führte fein Bolt jum Aufftand, und Joinville trat bem Bunde bei, ju bem fich am 14. Rov. 1314 bie Barone ber Champague, von Beauvoifis, Bermandois und Vonthieu vereinigten, um die ungesetlichen Forberungen bes Ronigs mit gewaffneter Band gurudgumeifen. Philipp ber Schone erlebte ben Ausgang biefer Unruben nicht, fein Sohn und Rachfolger aber, Ludwig X, mußte fich mit ben Digvergnugten vertragen (1315). In bemfelben Jahre 1315 wurde die gefamte Ritterfcaft zu einer Kahrt gegen bie Klamanber geforbert. In einem Schreiben an ben Ronig, vom zweiten Sonntag bes Brachmonats 1315, entschuldigt sich Joinville, daß er ihn nur mit den Signuor angeredet habe, es sei dieses sein Gebrauch bei den vorigen Rönigen gewesen; in demselben Monat, wie gefordert worden, an der Authie mit seinem Banderium einzutressen, sei ihm unmöglich, indem dafür die Zeit zu kurz. Sobald aber seine Rüstung vollendet, werde er sich einsinden, um zu gehen, wohin der König ihn senden wolle. Er zog auch, trop seiner 90 Jahre, zu Feld, einen Ritter und sechs Knappen in seinem Gesolge. Im Januar 1317 wird Jacob de Ron, auf Bitten des Seneschalts von Champagne, des Herrn von Joinville und Resnel, von König Philipp dem Langen in den Abelstand erhoben. Wie Lange der Seneschalt diese Verhandlung überlebte, ist nicht zu bestimmen; er starb um 1318 oder 1319, den 11. Juli, in dem Alter von 94 oder 95 Jahren.

Er wurde zu Joinville in ber Burgfirche zu St. Laurentien beis gefest; nach dem Grabftein ju urtbeilen, muß er ein Dann von gewaltiger Lange gewefen fein, bag es begreiflich wird, wie er einft, nicht gar lange nach ber Beimtehr aus Palaftina, feinen Ronig tragen tonnte von bem hofe bes Grafen von Auxerre an bis ju ben Frangiscanern. Dabei vergeffe man nicht, bag ber bei lige Ludwig, als er im Rreugzuge ben Afcmum Thenah überforitt, alle feine Begleiter mit ben Schultern überragte. Auch einer guten Gefundheit mag fich im fpaten Alter ber Senefcall erfreut haben, wenn er gleich berichtet, bag er, bes biden Ropfes und falten Magens halber, auf ber Merzte Rath, feinen Bein ohne Baffer zu trinfen pflegte, bis ber Ronig, mabrent bes Aufenthalts in Cypern, ihn veranlagte, ben Wein zu mifden. Die gleich geschwäßige und inhaltsleere Grabschrift, Die man 1629 in feinem Grabe gefunden haben will, ift auverlässig ein Machwerk bes 17. Jahrhunderts. Ein Arieger von feltener Unerfdrodenheit muß Joinville gewefen fein : biefes verrath fic in der ruhigen Anerkennung ber ausgezeichneten Baffenthaten feiner Mitftreiter und noch mehr vielleicht in ber ungefcminften Offenbergigkeit, in der er bin und wieder bie erlittene Angft berichtet; gleichwohl ift er weit berühmter geworden burch tie Feber, als durch sein Schwert. Der friegerische Rubm in jenen

Tagen grundete fic einzig auf perfonliche Tapferfeit, bie, eine allgemeine Eigenschaft ber Beit, nur in feltenen Rallen von Resultaten begleitet mar. 216 Schriftfteller bingegen bat Roinville fich weit über feine Beit erhoben. Es fpiegelt fich in feiner Geschichte bes beiligen Ludwigs eine Raivetat ber Sprache wie bes Gemuthes, eine Anmuth, eine Aufrichtigfeit, eine Lebendiafeit, wie fie gufammengenommen felten vorfommen; bie Difchung von Beiterfeit und Religiofitat, von Scharffinn und Treubergigfeit , von Gebuld und Ergebung in ben Billen Gottes , gibt feinen Erzählungen ungemeinen Reig. In bobem Alter bat er gefdrieben auf Begehren ber Ronigin Johanna, Gemahlin Philipps bes Schonen. Die erfte Ausgabe feines Buchs beforgte Anton Beter von Rieux (Poitiers 1547), nach einem Manufeript, welches Ronig Renat ju Beaufort-en-vallee in feiner Bibliothet gehabt; Rieux tam auf ben ungludfeligen Gebanten, bie Schreibart verbeffern ju wollen, und Stellen auszuführen. Die ihm burftig behandelt ichienen.

Das Monument, von Joinville feiner Pilgerfahrt ju Blecourt in Ronig Dagoberte Rirche gefest, ift nicht mehr; bie Beranfaffung zu bem Monument erzählt er alfo: Auf bet Beimfahrt, unweit Lampebufa, fturgte ein Rnappe über Borb, indem er feinen herrn gegen bie Sonnenftralen fongen wollte. Seinem Schidfal überlaffen von bem Schiffe, bem er angeborte, wurde ber Anappe von einem zweiten Schiffe, bas in bem Abftand einer balben Stunde folgte, bemerkt und geborgen, obgleich er fich weber gerührt, noch Sulfe gerufen batte. Wegen feiner ungewöhnlichen Rube befragt, erwiderte er, es fei nicht nötbig gewefen, bag er gerufen ober ju fcmimmen verfucht babe, benn im Falle habe er geftobnt : "Unfere grau gu Balbert !" und gleich fei er von ber himmeletonigin bei ben Schultern erfaßt und in die Bobe gehalten worden, bis bas Schiff ihn aufnehmen fonnte. Solches Wunber ließ Joinville in ben Kenftern ber Rirche ju Blecourt verewigen.

Des Seneschalfs erfte Frau, Abelheib ober Orbelia, bie Tochter bes Grafen heinrich V von Grandpre, wurde ihm burch Bertrag vom 14. Aug. 1231 verlobt, doch nicht vor bem Jahr

1239 ober 1240 vermählt, fie ftarb 1260; bie zweite Frau, Alir, Tochter und Erbin Balters bes herrn von Resnel, mar ibm por bem 3. 1262 angetraut worden. Aus ber erften Che famen Robann, Gottfried, Margaretba; ber andern Che geboren an Johann, Anfelm, Anbreas, Alix. Johann von Joinville, Baron von Ancerville, ber altere Sohn ber erften Che, mar an einem Charfamftag zwifden 1241 und 1245 geboren und foll nach bem Jahre 1303 ohne Rachtommenschaft verftorben fein. Gottfrieb von Joinville, herr von Briquenay, bei St. Meneboulb, mar mit einer Margaretha verheurathet und ftarb nach 1294. Daß man ben Ramiliennamen ber Margaretha nicht fennt, fceint genugfam anzubeuten, bag fie ber Beimath ber Joinville, ber Champagne, fremb. Sie mag eine Erbin aus Apulien gewesen sein, die Gottfried fich freite, indem er ju Reapel, an bem Sofe bes einen ober anbern Rarl, weilte. Gottfried muß in bem Reapolitanifden eine gablreiche Rachfommenfcaft binterlaffen baben, ju der insbefondere bie Baronen von Benafro und bie Grafen von S. Angelo geboren. Jener Gottfried be Gianviffa. Barone illustre di sangue et di valore. der furi pot Lubwigs bes Bavern Gintreffen in bes Legaten und ber Reapolitaner nachtlichem Ueberfall ber Stadt Rom getobtet wurde, 1328, muß ein Sohn Gottfrieds und ber Margaretha fein, gleichwie auch Johann be Gianvilla, Bert von Viedimonte, ber fic um 1320 mit Bellabama Ruffa, bes Grafen Peter von Catangaro Tochter, vermählt, und Philipp be Gianvilla, Graf von S. Angelo, Gobne bes in Rom erichlagenen Gottfried fein mogen. Philipps Bittme, Silaria Gus, heurathete ben Benebict Baëtano. Margaretha, bie Tochter bes Geschichtschreibers aus ber erften Che, beurathete ben Gottfried I von Charny.

Der älteste Sohn ber andern Ehe, Johann von Joinville, herr von Resnel, starb ohne Nachkommenschaft nach 1300. Andreas von Joinville, herr zu Beaupré, war mit Jabella Frau auf Bonnet verheurathet. Sein Enkel, Albert von Joinville auf Beaupré, wurde am 31. Det. 1388 mit den Gutern belehnt, die er von dem König im Amte Chaumont zu empfangen hatte, und lebte noch 1415. Mathilde von Joinville, Frau auf

Beaubre, bas einzige Rind, bas ibm überlebte, femmt 1440 als bes Sugo von Saraucourt Chefrau vor. Anbreas von Joinville, herr auf Brudle, bes Albert Bruder, mußte 1419 bas But Reffoncourt an Ronrad Baper von Boppard, ben Bifchof ju Des, abtreten, und binterließ ben einzigen Gobn Veter von Joinville, herrn von Brusle. Diefer, mohl ber lette Mann bes Baufes, war der Bater von Johanna von Joinville, Frau auf Brusle, Die im 3. 1443 ihren Better, Anton I von Lothringen, Grafen von Baudemont, jum Bormund erhielt. Alix, bie Tochter von Johann von Joinville und Alix von Reenel, murbe burch Bertrag d. d. ber Rreuzerfindung 1300 mit Johann herrn von Arcies-fur- ube und Chacenay, bann in zweiter Che, vor bem Jahre 1316, mit Johann (nicht Beinrich), bem jungften Bruber bes in ben Unruhen unter Ronig Richard II von England fo berühmt gewordenen, julest enthaupteten Grafen Thomas von Lancafter vermählt. Gie befag bie Berrichaften Beaufort und Rogent-l'Artault, von benen ihr zweiter Cheberr gewöhnlich ben Titel führte, und verspricht ben Sonntag nach Martini 1316 bem Bifchof von Langres ben Lebenseib fur ihre Berrichaft Chacenay zu leiften, porausgefest, dag fie bagu nach bem Lanbesbrauch ber Champagne gehalten fei. Es fceint auch, ale habe bas Saus Beaufort, die Seitenlinie bes foniglichen Baufes Lancafter, von biefer Frau Alixen guftanbigen Berricaft Beaufort, bei Arcies-fur-Aube, ben Ramen entlehnt, und es ift beingbe unbezweifelt, bag bie nämliche Berricaft, vorlängft ein Bergogibum bes Saufes Montmorenci, jugleich ben englischen Bergogstitel bilbet, welchen bas Geschlecht Somerfet, ein unechter 3meig bes Saufes Lancafter, bis auf ben beutigen Tag führt.

Auselm von Joinville, des Geschichtschreibers zweiter Sohn aus ber andern She, gelangte durch seiner Brüder frühzeitiges Absterben zum Besits der herrschaften Joinville und Resnel, bekleibete auch das Erbamt eines Seneschalfs der Champagne. Bon König Philipp dem Langen wurde er zu einem der Erecutoren seines Testaments vom 26. August 1321 bestellt. Im 3. 1337 diente er in dem gegen die Engländer nach Gupenne gesendeten heere, und hatte in seiner Compagnie unter eigenem

Banner einen Bannerheren, 14 Chevaliers bacheliers und 67 Schilbfnappen. In einer Rechnung bes Bablamtes ju Paris, Quartal Ascensionis 1338, ift er ale Marschall von Franfreich aufgeführt. 3m 3. 1351 (sic) vertaufte er, gemeinschaftlich mit feiner Sausfrau Margaretha, einige Renten an ben Ronig von Franfreich. Anselms erfte Frau, Laureta, eine Tochter bes Grafen Simon I von Saarbruden, mar ibm por bem 3. 1309 angetraut worben; bie andere, Margaretha, eine Tochter bes Grafen Beinrich III von Baudemont, heurathete er 1322, als er icon reifern Altere, und fie wurde ihres Brubere, bes bei Ereffy erschlagenen Grafen Beinrich IV von Baudemont, alleinige Erbin. Bon ibr batte Anfelm die Gone Beinrich, Anselm und Gottfried, bann bie Tochter Beatrix, von ber erften Frau die einzige Tochter Johanna. Der jungere Anfelm, Berr von Bigarre, lebte in finberlofer Che mit einer von G. Berain, und ftarb nach 1349. Gottfrieb, herr auf Dammartin und Leftree, wird noch im 3. 1374 genannt. Beinrich, ber altefte Sohn, Sire von Zeinville, Graf von Baubemont, Geneschaft ber Champagne, lag 1351 in febr ernftem Streite mit feinem Better, bem Senefchalt von Burgund, Johann von Bergy auf Fouvans und Champlitte, und biente 1352 mit 4 Rittern und 35 Schildenappen in ber Bretagne unter ben Sulfetruppen für Rarl von Blois, gleichwie 1356 in bem Beere Ronig Johanns, famt welchem er in der Schlacht von Poitiere in Gefangenschaft gerieth. Um 11. Mug. 1363 wurde er von bem Bergog Robert von Bar belebnt mit folden Leben, bie ein Graf von Baude mont zu empfangen pflegte, als mit ber Graffchaft Baubemont und Bezelize, mit Chatel-fur-Mofelle, Bainville, Montier-fur-Saone und mit ber Bogtei ber Abtei St. Dibiel, bann aud mit ber von Joinville bertommenben Bogtei Ecurey. In beme felben 3. 1363 fohnte fich ber Graf von Baubemont mit bem Bergog von Lothringen wegen eines langwierigen und bittern 3wiftes, welche Suhne ibn aber nicht abhielt, in ben 3. 1364 und 1365 neue Berbeerungen in Cothringen angurichten. wird von ibm ergablt, bag er mit einem Sieb einem Behate nischten, einem Stier ober Gber ben Ropf abhauen tonnte.

Er farb 1386, aus feiner Che mit Maria von Luremburg, Rran auf Soudane, einer Tochter Johanns bes Caftellans von Lille (fie wurde vermählt vor bem Rebr. 1346), die Tochter Margaretha und Alix binterlaffend; zwei Gobne, Beinrich und Anfelm waren in ber Rindheit verftorben. Die jungere Tochter, Alix, Frau auf Resnel, Chatel-fur-Mofelle, Bainville mit ber Practburg, Chaligny und la Ferté-fur-Amance, beurathete einen großen burgunbifden herrn, Theobald VII von Renfcatel; burch biefe Beurath find bie von Reufdatel gewaltig geworben in Lothringen. Margaretha, Frau auf Baubemont und Joinville, wurde am 2. Mai 1374, ale Johanne von Burgund. Montaigu Bittme, bem Grafen Peter von Genf beigelegt. Peter ftarb balb nach bem 24. Marg 1393, an welchem Tage er fein Teftament machte, und bie Grafin ging 1397 ein brittes Chebundnig ein mit Friedrich, bem jungern Sohne bes Bergogs Johann I von lotbringen, ber nichts weiter befag als die Berricaften Rumiany, Martigny, Aubenton und Roves in ber Picarbie, bann Kaffais in Brabant. Dit biefem Gemabl verfaufte Margaretha bas Bitthum, welches fie von Genf befag, Rumilly und Balciron, ben 11. Dct. 1411 an Savoyen. Graf Friedrich von Baubemont, fo beifit er feit ber Bermablung, blieb bei Azincourt, 1415, Margaretha ftarb 1416 nach bem 30. Juni und wurde gu Joinville in St. Laurentien Stifts- und Burgfirche beerdigt. Sie ift bie Abnfrau bes Saufes Lothringen geworben, bas in einer Linie ben Enkeln bes beiligen Ludwig ben Thron von Rranfreich befiritt, und in feiner Sauptlinie bie grimmigften Rebben bekand, theils mit bem Befdlecht bes beiligen Ludwig, theils um biefes Gefclecht wieder bem Thron feiner Bater einauführen.

Die Linie von Baucouleurs. Gottfried von Joinville, Simons und ber Grafin Blanca von Auxonne anderer Sohn, besaß Baucouleurs, die große herrschaft an der Maas, und wohl auch Ampilly-sur-Seine, zwischen Montbard und Châtillon, wenn er anders dersenige Gottfried von Joinville ift, der im J. 1274 seine Basallen zu Ampilly von der Leibeigenschaft befreite und für die herrschaft einen Förster bestellte. Er verheurathete sich

mit Mathilde, ber Tochter Gilberts von Lacy, bie ihm, als bie Saupterbin ihres großen Saufes, unermegliche Befigungen in England sowohl ale in Irland zubrachte, in Irland besonders bas alte Ronigreich Meath mit feiner Sauptftabt Erim, in England die gewaltige Refte Ludlow in Shropfbire mit dem von ihr abhangenden fruchtbaren Corpedale. Bottfried hatte bie Sohne Nicolaus, Balter, Gottfried, Peter, dann eine Tochter, 30banna, bie an ben Grafen Johann von Salm verheurathet wurde. Nicolaus von Joinville, herr von Morancourt, vermablt mit Johanna von Lautrec, Bicomteffe von Baulmy, war tobt im 3. 1336. Gottfried, Baron von Corvedale, wird, als einer ber einflufreichften Barone an bem Sofe R. Eduards I von England, baufig in öffentlichen Berhandlungen, befonders in ben 3. 1290 und 1299 genannt. Peter von Joinville erbeurathete mit Johanna von Lufignan, ber Tochter bes Grafen Sugo XII von la Marche und Angoulome, die Berrichaft Coube in Voiton, und murbe ein Bater von brei Tochtern. 3mei berfelben, Mathilbe und Beatrix, nahmen ben Schleier in bem Rlofter Acornbury, die altefte, Johanna von Joinville, ober von Beneville, wie man in England foreibt, brachte nicht nur Coubé, fonbern auch bas gange unermegliche Beligthum ihres Saufes in England und Irland an ihren Gemahl, an Roger Mortimer. Roger empfing von feinem Ronig ben Titel eines Grafen von Marche, nicht weil er, wie man etwas ungeschickt annimmt, ber Suter ber Marches von Ballis gewesen, sondern wegen bes Erbrechtes feiner Bemablin ju ber frangofifden Graffchaft und Lanbichaft la Marche, und enbigte 1330 am Galgen, nachbem er lange ber Buble ber Ronigin Ifabella, Bemablin Ednards II, und ber eigentliche Beberricher von England geblieben. von Joinville, bes altern Gottfried anderer Cobn, befag bie Berricaft Baucouleurs und murbe 1304 in bem Relbaug gegen bie Klamander getodtet. Aus feiner Che mit Isabella binterlief er bie Sohne Nicolaus, Johann, Peter und Erhard. Erbard von Joinville, Berr von Doulevant, fubmeftlich von Joinville, biente 1346 in bem Relbauge von Creffy und murbe in der Ehe mit helvis der Bater Johanns von Joinville auf

Doulevant und Billiers-an-dene, beffen Cobn, Johann von Boinville, Ritter, auf Doulevant und Billiers: au-dene, im Sabr 1390 vortommt und zwei Schwestern hatte. Die eine, Margaretba, ward an Sugo II von Ambrife, herrn von Chaumont, perheurathet. Ricolaus von Joinville, Balters altefter Sobn, mit Philippine Fourée verheurathet, lebte 1321. Johann, ber andere Sohn, ber ben Beinamen Boutefeux tragt, vertaufcte im 3. 1334 feine freie Berricaft Baucouleurs gegen Guter in ber Champagne, nämlich Mery-fur-Seine, Bertus und le Varc-be-Lady, an ben Ronig von Franfreid, ein Greignig von ber bochften Bedeutung, ba es querft ben Frangofen Gelegenheit gab, innerbalb ber Grengen von Lothringen fich festzusegen. Johann lebte noch im 3. 1337. Seine Gemablin, Anna, bie Tochter bes Grafen Beinrich II von Baubemont, batte ibm die Gobne Anfelm und Amadaus geboren. Bener, auf Merp-fur-Seine, ftritt in ben Gefilden von Creffy und farb nach bem 3. 1359 obne Rinder. Amabaus, herr auf Mery und Eftraelles, worüber er 1371 von dem Bischof von Troves die leben empfing, lebte nicht mehr im 3. 1378. Er batte, außer bem Sohne Johann von Roinville auf Lady, Die Tochter Margaretha, Ifabella und Simonetta. Simonetta von Joinville, genannt von Mery, blieb unverebelicht, und ihre beiben Schweftern theilten fich in bes Brubers Erbe. Margaretha, Fran auf Mery, beurathete ben Eudo von Gulant, Ifabella, auf Eftraelles, ben Damoifeau von Commercy, Johann von Saarbruden, und nachmale, ale Bittme, ben Rarl von Chatillon, Dberforftmeifter von Franfreich.

Die Linie in Ger. Simon von Joinville, Simons und ber Blanca von Auxonne britter Sohn, erhielt in der Theilung die mutterliche Herrschaft Marnay in hochburgund, erheurathete mit Lionetta, der Tochter von Amadaus II von Genf-Ger, die wichtige Baronie Gex und Divonne, an dem Genfer See, verglich sich 1261 mit dem Bischof von Genf wegen der Billa S. Gervasii, und befand sich 1293 nicht mehr unter den Lebenden. Seiner Sohne waren drei: hugos, des mittlern, wird in einer durch ihn veranlaßten Teidigung zwischen Savoyen und dem Bischof von Sitten gedacht, 1268. Bon Peter stammt die Linie

in Marnay, beren wir gulest gebenfen werben. Simone altefter Sobn, Bilbelm von Joinville, herr von Ber und erfter Baron pon Champagne, wie er fich zuweilen nannte, bulbigte 1305 bem Bischof von Genf um Avison und »le marchie de Jaiz (Gex) lyquel est di lons (die Lunae), le marchié de Divone, laquelle est le di Mars, et marchié de S. Jean de Goveillies, lyquel est le di mescre, « und lebte noch 1335. Seine Gemahtin, Johanna, eine Tochter Ludwigs I von Savoven, bes Arelberrn von ber Baabt, war ibm ben Freitag vor Maria Lichtmeg 1293 angetraut worden, und verglich fich ben 6. Juni 1338 eines Zwiftes, ben fie mit bem Gobne gebabt. Diefer Sobn, Bugo von Joinville, genannt Sugard, Freiherr von Ber, ließ fic 1343 als Ritter waffnen, und ernannte, ber felbft unverheurathet, feinen Schwager, Sugo von Benf ju feinem Erben. Der von Joinville batte namlich brei Schweftern, von benen die altefte, Eleonora, Sugos von Genf, bes Berrn von Anthon andere Gemablin geworben war. Bon ben beiden andern Schwestern beurathete bie eine, Margaretha, ben Bilbelm von Montbel und Entremonts, die andere ben Subert Maman, herrn von Aubonne und Coppet.

Peter von Joinville, Simons und ber Lionetta fungfter Sobn, befleidete Die Bormunbicaft über feinen Reffen Bilbelm von Joinville und leiftete im 3. 1300 dem Ronig Philipp von Franfreich ben Treueib. Sein Sobn, Amadaus I auf Marnay und Divonne, war mit Amadag von Coligny, fein Enfel, Beroald, auf Divonne, mit ber Tochter-bes Bicomte von Courtrams blav, fein Urentel, Amabaus II, herr von Divonne, mit Ratha. ring Bernier verbeurathet. Diefer Amadaus II batte aufer den Sohnen Ludwig und Amblgrd eine an Jacob Berrn von Bingin verheurathete Tochter. Amblard wird 1410 als Domberr ju Lyon genannt. Ludwig von Joinville, herr von Divonne, im Ländchen Ber, war Landvogt der Baadt im 3. 1397, und als folder unter ben Beugen bes Gottesgerichts amifchen Dito von Granfon und Gerhard von Eftavafel, gehegt gn Bourg in Breffe den 7. Aug. 1397. Rach allzu frühem Absterben Audolfs des jungern, Grafen zu Greperz, führte Ludwig, zugleich mit ber

Landvogtei, bie Bormundicaft über beffen Sohn, und als Bubernator die Regierung ber großen Graffchaft Greperg. Bu berfelben Zeit erneuerte die an Greperg pflichtige Landschaft Sanen bas Burgrecht mit Bern. Solches miefiel, und mit Recht, bem Bubernator. Die Manner von Defc mogen babei vorzüglich tbatia gewesen fein. Ludwig befchlog, fie zu bestrafen, propter ipsorum excessus.« Es empfanden Beforgniß bie, welche gu bem bodverratherifden Bundnig Unleitung gegeben batten ; fie verbreiteten bei bem Bolfe von Defd und Sanen bas Berücht, ber Gubernator wolle bei Belegenheit bes großen Jahrmarftes in Defc die Angesebenften von Sanenland faben laffen, bafür habe er ben Caftellan in Defc und andere reiche Manner bes Dries gewonnen. Gemeiniglich gieben in fenen Begenben feben Ortes Einwohner in einer Schar vereinigt ju Marft; eine folde Schar von 150 Mann, wohl bewehrt, hatten bie Rabelsführer in Defc berbeigerufen. Unrube, Mistrauen ober Born mochte Riemand mahrnehmen, fie gogen rubig bas Thal binab. Sie waren in Defc eingetroffen, ale mit 500 Mann ber Benner von Greverz zu Markt zog ; auf einige Sundert mehr ober weniger wird es nicht angefommen fein, benn fie alle gingen unbewaffnet. Da fdritt ber Benner von Sanen, Capplefer, getroften Muthes, ohne Bort, auf den Collegen von Grevery ju, faßte ibn und rig ibn vom Pferde. Unter folden Beiden fielen bie Bemaffneten auf bie Unbewaffneten, feche ber Greverger wurden gegriffen , bie andern burd Schreden vertrieben , jene mit bem Caftellan von Defch in ben Thurm Blankenburg, Dberfibenthale, gelegt. Alebald erschienen bie von Thun, vom Sibenthal und pon Krutigen, Angeborige ber Stadt Bern, auf berfelben Dabnung, mit offenen Bannern im Sanenthal, bemachtigten fich ber Thurme und befegten bie Paffe. Der Gubernator fendete Rlage wider Bern, ale ben Aufrubr begunftigend, an ben Berrn biefer Leben, an ben Grafen von Savoven, fiel ein und nothigte Defc, polltommenen Beborfam ju fdmoren; ein Beiden, bag er niemale genothigt gewefen, ju Ueberliftung und Berrath Buflucht au nehmen. Die Berner mabnten ihre Mitburger und alle Gidgenoffen. Da jogen bie Thuner und ibre Rriegegesellen, die

Sibenthaler, auch jene Reisläufer, fur bie Rauben und Plunbern ein Gewerbe und eine Luft zugleich , burch bas wilhe Bebirge binter ber Relfenburg Banel, an bem Baloftrom Jaun, burd Afflentiden, vor die bobe, ftarte und mobibefeste Burg Bellegarbe, nahmen und befegten fie. Aber ber Bifchof von gaufanne und ber Propft ju Peterlingen, deffen Bater ober Bruder, Raspar von Montmayor, por bem herrn von Joinville gandvogt in ber Baabt gewesen, mit bulfe von Bafel. Solothurn, Biel und Freiburg, bewogen Die feindlichen Parteien, auf einer Tagfagung ju Murten benen von Sanen bas Burgrecht ju befraftigen und bas Gefchehene in Bergeffenheit zu ftellen. Der Friede gwifden Bern und Greperg, mit Billen und Anseben herrn Ludwigs geschloffen, ift vom 3. Mary 1407 (1408?), und wurde am 7. Marg 1408 von Graf Amadaus VIII von Savoven befräftigt. Auf folche Beife und durch folche Mittel gewannen und befestigten die Berner ihre Berrichaft im Bebirg. Lubwig von Joinville blieb unbeweibt, und es beerbte ibn fein Reffe, Johann von Gingin, ber 1424 ale Berr von Divonne porfommt.

Dem zu Mansura gefallenen Grafen Rupert von Artois folgte fein einziger Gobn, Graf Rupert II, biefer Bater von brei Rinbern, Philipp, Rupert und Mathilbe. Rupert farb ale Rnabe, und auch dem alteften Sohn mußte ber Bater überleben, worauf feine Tochter Mathilbe, verm. an Otto IV, ben Grafen von Burgund, die Grafichaft Artois gegen ihren Reffen, Rupert III, in Unfpruch nahm. Diefer machte bas Reprafentationerecht geltenb. Es murbe 1309 entschieden, bag in ber Graffcaft Artois felbft in birecter Linie bas Reprafentationerecht nicht ftattfinde. Das wurde burch ichieberichterliche Senteng vom Dai 1318 beftätigt. Nach feines Schwagers, Philipp von Balois Thronbesteigung glaubte Rupert bei ben Gerichten mehr Gunft zu finden. Er verschaffte fich vier Urfunden, beren wesentlichfte bie Schenfung, welche Graf Rupert II seinem Sobne Philipp mit ber Graficaft Artois gemacht haben follte im Nov. 1281, und die burch Philipps Schwester Mathilbe anerfannt worben mare. Die Urfunden in bet Sand, verlangte er Commiffarien, por welchen er feine Beugen abboren laffen fonne. Das murbe ben 7. Juni 1329 bewilligt,

auch nach Bernehmung von 55, Zeugen die Gräfin Mathilbe vorgeladen. Die ftarb darüber, aber ihre Tochter, des & Phislipps des Langen Wittwe, erhielt am 28. Dec. 1329 die possessorische Einweisung zur Grafschaft, während zugleich Rupert ermächtigt wurde, sein Recht auszuführen. Die Königin starb den 21. Januar 1330, aber ihre älteste Tochter, die an den Gerzog Eudo IV von Burgund vermählte Johanna wurde zur Muthung des Lehens ermächtigt, 13. Aug. 1330, daneben Ruspert von Artois angewiesen, sein Recht auszusühren.

Er producirte die vier Urfunden, welchen die Bergoge von Burgund die Einrebe ber Ralfdung entgegensetten, auch bie Berhaftung ber Johanna von Divion, bes Peter von Brops Gemablin, als fothaner Falfdung verbachtig, bewirften. Diefe befannte augenblicklich, nannte auch mehre Individuen, die ihr bei ber Fabrifation ber falfchen Urfunden geholfen. Gie insgesamt wurden eingezogen und am 23. Marg 1331 bie Schriften in ber Bersammlung ber Pairs, in Gegenwart Ruperts von Artois, ber auch erflarte, auf fle zu verzichten, caffirt und lacerirt. In bem Berfabren gegen bie Mitschuldigen ergab fich , daß fie im Auftrage Ruperte und feiner Gemablin gebanbelt, bag biefe ihnen versichert hatten, fo wolle es ber Ronig, als welcher feiner Schwester gunftiger, ale bem Bergog von Burgund. Darauf murbe Rupert am 8. Aug. 1331 gelaben, por bem Bairshof zu erscheinen. Biermal contumacirt, bat ein lettes Urtheil vom 19. Marg 1332 über ibn Berbannung und Buterconfiscation verbangt. Er entwich aus bem Ronigreich, feine Gemahlin, Johanna von Balois murbe 1334 verhaftet und nach Chateau-Gaillard gebracht, wo fie in ber Befangenschaft ibr Leben beichloß ben 9. Jul. 1363. Auch ibre fungern Göbne. Jacob und Rupert, nicht, wie Froiffart will, Johann und Rarl, Die ungezweifelt um die Falfdung nichts wußten, nachdem fie 1342 ju Rovier auf ber Burg eingesperrt gewesen, murben fpaterbin nach Chateau-Gaillard übertragen, wo fle noch am 1. Mai 1347 fefigebalten. Doch waren für ihre Bebienung . 20 Personen bestellt. Johanna von Divion murbe auf bem Schweinemartt zu Paris lebendig verbrannt, 6, Dct. 1331, und bas

gleiche Schicfal traf etwas fpater ihre Jungfer, Johanna bes Quesnes. Ihre Mitschuldigen hatten in verschiedener Art zu bugen.

Rupert von Artois war noch vor der Publication des Urtheils vom 8. April 1332, etwan Ausgang Augufts ober Anfang Septembere 1331, nach Brabant entwichen, und blieb auch bort geschütt, obgleich Ronig Philipp von Bergog Johann III von Brabant mit Ungeftumm bie Auslieferung bes Klüchtlinge forberte. Der Ronig beftanb um fo bartnadiger auf feinem Begebren, je mehr er beleidigt burch bes Bergogs Beigerung, auf bas vorgeschlagene Chebundnig Johanns, feines alteften Sobnes, ben man ber Anbanglichfeit zu England beschulbigte, mit ber Pringeffin Maria von Franfreich einzugeben. Gewahrenb, bag ber Bergog ber ibm zugemutheten Riederträchtigfeit unguganglich, suchte Philipp ibm auf allen Seiten Feinde ju erweden. Den Konig Johann von Bobmen, obnebin bes Berjoge Tobfeind, gewann er, indem er feinem alteften Sobn, bem nachmaligen R. Johann, die bobmifde Bringeffin Bong vermählte, viele der mit Brabant grenzenden Kurften und herren murden burd Berfprechungen und Subsidien verlodt, und es bilbete fich zu Anfang bes 3. 1332 eine machtige Allianz, ben Bergog von Brabant ju befriegen. An ibre Spige trat ber Ronig von Böhmen; bem ichloffen fich an ber Erzbischof von Coln, Balram von Julich, Bifchof Abolf von Luttich, Graf Wilhelm von Bennegau und Solland, die Grafen Reinold von Gelbern, Bilbelm von Julich, Ludwig von Loog und Chiny, ber Connétable von Kranfreich, Graf Rubolf von Eu und Guines, Graf Johann von Ramur und fein Bruder Guido, Johann von Bennegau, herr von Beaumont und Graf von Soiffons. Nachträglich murben fur bas Bundnig gewonnen Rurfurft Balbuin von Trier, bie Grafen Dietrich von Cleve und Abolf von ber Mart, Reinold von Baltenburg und fein Bruber Johann von Born, Dietrich pon Beineberg, Gerhard von Boerne, bie Grafen von Sapn, Sponbeim, Ragenellenbogen und Bar, und es überzog ein ungebeures Beer bie Grengen von Brabant, bem jedoch ber Bergog unerschroden fich entgegenstellte, auch für ben 13. Mai 1332 eine Shlacht anbot, ohne daß es baju gefommen ware. Das weitere

von diefem Arieg, und von Ruperts von Artois fpatern Berrichtungen mag und Froiffart ergablen.

»L'homme du monde qui plus aida le roi Philippe à parvenir à la couronne de France et à l'héritage, ce fut messire Robert d'Artois, qui étoit l'un des plus hauts barons de France et le mieux enlignagé, et trait des royaux; et avoit à femme la soeur germaine du roi Philippe, et avoit été toudis son plus espécial compagnon et ami en tous états: et fut bien l'espace de trois ans que en France tout étoit fait par lui, et sans lui n'étoit rien fait. Après advint que le roi Philippe emprit et acueillit ce messire Robert en si grand'haine. pour occasion d'un plaid qui ému étoit devant lui, dont le comte d'Artois étoit cause, que le dit messire Robert vouloit avoir gagné, par vertu d'une lettre que messire Robert mit avant, qui n'étoit mie bien vraie, si comme on disoit, que si le roi l'eût tenu en son ire, il l'eût fait mourir sans nul remède. Et combien que le dit messire Robert fût le plus prochain du lignage à tous les hauts barons de France. et seronrge au dit roi, si lui convint-il vider France et venir à Namur devers le jeune comte Jean, son neveu et ses frères qui étoient enfans de sa soeur.

\*Quand il fut parti de France et le roi vit qu'il ne le pourroit tenir, pour mieux montrer que la besogne lui touchoit, il fit prendre sa soeur, qui étoit femme au dit messire Robert, et ses deux fils et neveux, Jean et Charles, et les fit mettre en prison bien étroitement, et jura que jamais n'en issiroient tant qu'il vivroit; et bien tint son serment, car oncques depuis, pour personne qui en parlât, ils n'en vidèrent; dont il en fut depuis moult blâmé en derrière.

»Quand le dit roi de France sçut de certain et fut informé que le dit messire Robert étoit arrêté de-lez sa soeur et ses neveux, il en fut moult courroucé; et envoya chaudement devers l'évêque Aoul de Liége, en priant qu'il défiât et guerroyât le comte de Namur, s'il ne mettoit messire Robert d'Artois hors de sa compagnie. Cet évêque, qui moult aimoit le roi de France et qui petit aimoit ses voisins, manda

au jeune comte de Namur qu'il mit son oncle messire Robert d'Artois hors de son pays et de sa terre, autrement il lui feroit guerre. Le comte de Namur fut si conseillé qu'il mit hors de sa terre son oncle; ce fut moult envi, mais faire lui convenoit ou pis attendre.

»Quand messire Robert se vit en ce parti, si fut moult angoisseux de coeur, et s'avisa qu'il iroit en Brabant, pourtant que le duc son cousin étoit si puissant que bien le soutiendroit. Si vint devers le duc, son cousin, qui le reçut moult liement, et le reconforta assez de ses détourbiers. Le roi le scut; si envoya tantôt messages au dit duc, et lui manda que, s'il le soutenoit ou souffroit demeurer ou repairer en sa terre, il n'auroit pire ennemi de lui, et le grèveroit en toutes les guises qu'il pourroit. Le duc ne le voulut ou n'osa plus tenir ouvertement en son pays, pour doute d'acquérir la haine du dit roi de France; ains l'envoya couvertement tenir en Argenteau jusques à tant que on verroit comment le roi se maintiendroit. Le roi le sçut, qui partout avoit ses espies; si en eut grand dépit; si pourchassa tant et en moult bref temps après, par son or et par son argent, que le roi de Behaigne qui étoit cousin germain au dit roi; l'évêque de Liége, l'archevêque de Coulogne, le duc de Guerles, le marquis de Juliers, le comte de Bar, le comte de Los, le sire de Fauquemont et plusieurs autres seigneurs furent alliés encontre le dit duc, et le défièrent tous, au pourchas et requête du dessus dit roi. Et entrèrent tantôt en son pays parmi Hesbaing, et allèrent droit à Hanut, et ardirent tout à leur volonté par deux fois, eux demeurans au pays, tant que bon leur sembla. Et envoya avec eux le comte d'Eu son connétable, atout grand'compagnie de gens d'armes, pour mieux montrer que la besogne étoit sienne, et faite à son pourchas; et tout ardoient son pays. Si en convint le comte Guillaume de Hainaut ensonnier; et envoya madame sa femme, soeur du roi Philippe, et le seigneur de Beaumont, son frère, en France pardevers le dit roi, pour impétrer une souffrance et une trève de lui d'une part, et du duc de Brabant d'autre.

Trop envi et à dureté y descendit le roi de France, tant avoit-il pris la chose en grand dépit. Toute fois, à la prière du comte de Hainaut son serourge, le roi s'humilia, et donna et accorda trèves au duc de Brabant, parmi ce que le duc se mit du tout au dit et en l'ordonnance du propre roi de France et de son conseil, de tout ce qu'il avoit à faire au roi et à chacun de ces seigneurs qui défié l'avoient; et devoit mettre, dedans un certain jour qui nommé y étoit, monseigneur Robert d'Artois hors de sa terre et de son pouvoir, si comme il fit moult envi; mais faire lui convint, ou autrement il eût eu trop forte guerre de tous côtés, si comme il étoit apparant. Dem Grasen von Artois blieb als leste Justucht England. Dort besand er sich unter den Gästen des großen Turnierseses, welches R. Eduard III zu Marien Himmelsahrt 1342 in London veranstaltete.

»Cette fête fut grande et noble, aussi noble que on n'avoit mie paravant vue en Angleterre plus noble; et y furent le comte Guillaume de Hainaut, messire Jean de Hainaut son oncle, et grand'foison de baronnie et chevalerie de Hainaut. Et eut à la dite fête douze comtes, huit cents chevaliers et cinq cents dames et damoiselles, toutes de grand et haut lignage; et fut bien dansé et bien jouté par l'espace de quinze jours, sauf tant que un moult gentil noble et jeune bachelier y fut tué au jouter, qui eut grand'plainte: ce fut messire Jean, ainsné fils de messire Henry vicomte de Beaumont en Angleterre, bel chevalier, jeune et hardi; et portoit un écu d'azur semé de fleurs de lis d'or à un lion d'or rampant et un bâton de gueules parmi l'écu. Toutes les dames et damoiselles furent de si riche atour que être pouvoient, chacun selon son état, exceptée madame Alips, la comtesse de Salebrin. Celle v vint et fut la plus simplement atournée qu'elle put, pourtant qu'elle ne vouloit mie que le roi s'abandonnât trop de la regarder; car elle n'avoit pensée ni volonté d'obéir au roi en nul vilain cas qui pût tourner à la deshonneur de li et de son mari.

Or vous nommerai les comtes d'Angleterre qui furent à cette fête. Premièrement messire Henry au Tort-Col, comte de Lancastre, messire Henry son fils comte Derby, messire Robert d'Artois comte de Richemont, le comte de Norhenton et de Glocestre, le comte de Warvich, le comte de Salebrin, le comte de Pennebroch, le comte de Herford, le comte d'Arondel, le comte de Cornouaille, le comte de Kenfort, le comte de Suffolch, le baron de Stanford, et moult d'autres barons et chevaliers que je ne puis mie tous nommer.

»Ainçois que cette grand et noble fête fût départie, eut et recut plusieurs lettres le roi Edouard, qui venoient de plusieurs seigneurs et de divers pays, de Gascogne, de Bayonne, de Bretagne, de Flandre de par Artevelle son grand ami; et des marches d'Escosse, du seigneur de Ros et du seigneur Percy et de messire Edouard de Bailleul, capitaine de Bervich, qui lui significient que les Escots tencient assez foiblement les trèves qui accordées avoient été l'année passée entre eux et les Anglois, et faisoient une grand'assemblée et semonce; mais ils ne savoient pour où c'étoit aller de certain. Aussi les soudoyers qu'il tenoit en Poitou, en Xaintonge, en la Rochelle et en Bourdelois lui escripsoient que les François s'appareilloient durement pour guerroyer; car les trèves devoient faillir entre France et Angleterre, qui avoient été données à Arras après le département du siège de Tournay. Ainsi eut le roi grand mestier d'avoir bon avis et conseil, car moult de guerres lui apparoient de tous lez. Si en répondit aux dits messages bien et à point; et vouloit brièvement, toutes autres choses mises jus, secourir et renforcer la comtesse de Montfort. Si pria son cher cousin messire Robert d'Artois qu'il prît à sa volonté de gens d'armes et d'archers, et se partit d'Angleterre, et se mit sur mer pour retourner en Bretagne avec la dite comtesse de Montfort. Ledit messire Robert lui accorda volontiers, et s'appareilla le plutôt qu'il put, et fit sa charge de gens d'armes et d'archers, et s'en vinrent assembler en la ville de Hantonne-sur-Mer; et furent là un grand temps, aincois qu'ils eussent vent

à leur volonté. Si se partirent environ Pâques, et entrèrent en leurs vaisseaux et montèrent en mer. Avec messire Robert d'Artois étoient des barons d'Angleterre le comte de Salebrin, le comte de Suffolch, le comte de Pennebroch, le comte de Kenfort, le baron de Stanford, le seigneur Despensier, le seigneur de Bourchier et plusieurs autres.

»Ainsi que messire Robert d'Artois, le comte de Pennebroch, le comte de Salebrin, le comte de Suffolch, le comte de Kenfort, le baron de Stanfort, le seigneur Despensier, le seigneur de Bourchier et les autres seigneurs d'Angleterre et leurs gens, avec la comtesse de Montfort, nageoient par mer au lez devers Bretagne, et avoient vent à souhait, au département de l'île de Guernesé, à heure de relevée, ils perçurent la grosse navie des Gennevois, dont messire Louis d'Espaigne étoit chef. Donc dirent leurs mariniers: »» Seigneurs, armez-vous et ordonnez-vous car vecy Gennevois et Espaignols qui viennent et qui vous approchent.«« Lors sonnèrent les Anglois leurs trompettes et mirent leurs pennons et leurs estrainiers avant, armovés de saint George, et s'ordonnèrent bien et sagement, et s'enclouirent de leurs archers; et puis nagèrent à pleine voile, ainsi que le temps l'apportoit; et pouvoient être environ quarante vaisseaux, que grands que petits. Mais nuls si grands ni si forts de trop n'en y avoit, que messire Louis d'Espaigne qui en y avoit neuf, et entre ces neuf avoit trois galées qui se remontroient dessus tous les autres; et en chacune de ces trois galées étoient les trois corps de ces seigneurs, messire Louis, messire Charles et messire Othe Doria. Si s'approchèrent les vaisseaux et commencèrent Gennevois à traire de leurs arbalêtres à grand randon, et les archers d'Angleterre aussi sur eux. Là eut grand trait des uns des autres, et qui longuement dura, et maint homme navré. Et quand les seigneurs, barons, chevaliers et écuyers s'approchèrent, et qu'ils purent des lances et des épées venir ensemble, adonc y eut dure bataille et crueuse; et trop bien se portèrent et éprouvèrent les uns et les autres. Là étoit messire Robert d'Artois, qui y fut

très bon chevalier, et la comtesse de Montfort armée, qui bien valoit un homme, car elle avoit coeur de lion, et tenoit un glaive moult roide et bien tranchant, et trop bien se combattoit et de grand courage. Là étoit messire Louis d'Espaigne en une galée, comme bon chevalier, qui moult vaillamment et de grand'volonté requéroit ses ennemis et se combattoit aux Anglois, car moult les désiroit à déconfire, pour soi contrevenger du dommage qu'il avoit eu et reçu cette propre année, assez près de là au champ de Quimperlé. Et y fit le dit messire Louis grand'foison de belles appertises d'armes. Et jetoient les Espaignols et les Gennevois, qui étoient en ces gros vaisseaux. d'amont grands barreaux de fer et archegaies. dont ils travailloient fort les Anglois. Là eurent les barons et chevaliers d'Angleterre moult à faire et un dur rencontre; et trouvèrent l'armée des Espaignols et des Gennevois moult forte et gens de grand'volonté. Si commença cette bataille moult tard, environ vespres; et les départit la nuit, car il fit moult obscur sur la vesprée; et se couvrit l'air trop épais, si que à peine pouvoient eux reconnoître l'un l'autre. Si se trairent chacun et mirent à l'ancre, et entendirent à appareiller les blessés et les navrés et remettre à point: mais point ne se désarmèrent, car ils cuidoient de rechef avoir la bataille.

»Un petit devant mie-nuit s'éleva un vent, un orage et une tempête si grand' et si horrible que si le monde dût finer; et n'y avoit si hardi ni si outrageux de l'une partie et de l'autre qui ne voulût bien être à terre; car ces barges et ces naves heurtoient les unes aux autres tellement qu'il sembloit proprement que elles dussent ouvrir et fendre. Si demandèrent conseil les seigneurs d'Angleterre à leurs mariniers quelle chose leur étoit bonne à faire. Ils répondirent que d'eux traire à terre le plutôt qu'ils pourroient; car la fortune étoit si grand' sur mer, que si le vent les y boutoit, ils seroient en péril d'être tous noyés. Donc entendirent eux généralement de traire les ancres à mont; et mirent les singles ainsi qu'à demi quartier; et tantôt élongèrent la place

où ils avoient geu à l'ancre. D'autre part, les Espaignols et les Gennevois n'étoient bien assur de leurs vies; aincois se désancrèrent comme les Anglois. Mais ils prirent le parfont: car ils avoient plus grands vaisseaux et plus forts que les Anglois n'avoient: si pouvoient mieux souffrir et attendre le hutin et la fortune de la mer que les Anglois ne fissent. Et aussi, si leurs gros vaisseaux eussent frotté à terre, ils eussent été en péril d'être brisés et rompus. Pourtant, par grand sens et avis, ils se boutèrent avant au parfont; mais à leur département ils trouvèrent quatre ness anglesches chargées de pourvéances et de chevaux, qui s'étoient tenues au dessus de la bataille: si eurent bien conscience, quel temps ni quel tempête qu'il fît, de prendre ces quatre vaisseaux et de les attacher aux leurs et emmener après eux. Et sachez que le vent et la fortune qui étoit si grand' les bouta, avant qu'il fût jour, plus de cent lieues loin du lieu où ils s'étoient combattus; et les ness messire Robert d'Artois prirent terre à un petit port assez près de la cité de Vannes; dont ils furent tous réjouis quand ils se trouvèrent à terre.

\*Ainsi par cette grand'fortune se dérompit la bataille sur mer de messire Robert d'Artois et de sa route à l'encontre de messire Louis d'Espaigne et de ses gens. Si n'en sait-on à qui bonnement donner l'honneur, car ils se partirent tous maugré eux et par la diversité du temps. Toutes voies les Anglois prirent terre assez près de Vannes, et issirent hors des vaisseaux et mirent leurs chevaux sur le sablon, et toutes leurs armures et pourvéances; et puis eurent conseil et avis du surplus comment ils se maintiendroient. Si ordonnèrent à traire leur navie devers Hennebon, et eux aller devant Vannes; car assez étoient gens pour l'assièger. Si s'émurent et chevauchèrent ordonnément celle part et n'eurent mie grand'foison allé quand ils s'y trouvèrent.

»Adonc étoient dedans la cité de Vannes, pour messire Charles de Blois, messire Hervé de Léon et messire Olivier de Cliçon, deux vaillans chevaliers durement, comme capitaines; et aussi y étoient le sire de Tournemine et le sire de Loheac. Quand ces chevaliers de Bretagne virent venus les Anglois, et qu'ils s'ordonnoient pour eux assiéger, si n'en furent mie trop effrayés; mais entendirent premièrement au châtel, et puis aux guérites et aux portes; et mirent à chacune porte un chevalier, dix hommes d'armes et vingt archers parmi les arbalétriers; et s'apprêtèrent assez bien pour tenir et garder la cité contre tous venans. Or vous parlerons de messire Louis d'Espaigne et de sa route.

»Sachez que quand ce grand tourment et cette fortune eurent élevé et bouté en mer le dit messire Louis, ils furent toute cette nuit et le lendemain tant que à nonne, moult tourmentés et en grand'aventure de leurs vies; et perdirent par le tourment deux vaisseaux et les gens qui dedans étoient. Quand ce vint au tiers jour, environ heure de prime, le temps cessa et la mer s'aquassa. Si demandèrent les chevaliers aux mariniers de quel part ils étoient plus près de terre. Et ils répondirent: »»Du royaume de Nayarre.«« Lors furent les patrons tous émerveillés, et dirent que le vent les avoit élongés de Bretagne plus de six-vingt lieues. Si se mirent à l'ancre et attendirent la marée; si que quand le flot de la mer revint, ils eurent assez bon vent pour retourner vers la Rochelle. Et costièrent Bayonne; mais point ne l'approchèrent. Et trouvèrent quatre nefs de Bayonnois qui venoient de Flandre: si les assaillirent et prirent tantôt, et mirent à bord tous ceux qui dedans étoient; et puis nagèrent vers la Rochelle: et firent tant en brefs jours qu'ils arrivèrent à Guerande et là se mirent-ils à terre. Si entendirent les nouvelles que messire Robert d'Artois et ses gens étoient à siège devant la cité de Vannes. Si envoyèrent messire Charles de Blois qui se tenoit à Rennes, pour savoir quelle chose il vouloit qu'ils fissent. Or lairons nous un petit à parler des François, et parlerons de ceux qui étoient à siége devant Vannes.

»Messire Robert d'Artois, si comme vous avez ouï, avoit assiégé la cité de Vannes, à mille hommes d'armes et trois mille archers et couroit tout le pays d'environ, et l'ardoit et exilloit, et détruisoit tout jusques à Dynant en Bretagne et jusques à Goy-la-Forêt; et n'étoit nul demeuré sur le plat pays, s'il ne vouloit le sien mettre en perdition, tout jusques au Suseniot et la Roche-Bernard. Le siége durant devant Vannes eut aux barrières de la ville mainte escarmouche. maint assaut et maint grand fait d'armes fait. Les chevaliers qui dedans étoient, messire Olivier de Clicon et messire Hervey de Léon et leurs compagnons se portoient vaillamment, et moult y acquéroient grand'grâce; car bien étoient soigneux de défendre et garder la cité de leurs ennemis. Et toudis se tenoit la comtesse de Montfort au siége devant Vannes, avec messire Robert d'Artois. Aussi messire Gautier de Mauny, qui s'étoit tenu en Hennebon un grand temps, enchargea la dite ville et le châtel à messire Guillaume de Quadudal et à messire Girard de Rochefort, et puis prit avec lui messire Yves de Treseguidy et cent hommes d'armes et deux cents archers, et vinrent en l'ost devant Vannes; et leur firent messire Robert d'Artois et les chevaliers d'Angleterre grand'fête.

»Assez tôt après que messire Gautier de Mauny fut là venu, se fit un assaut devant Vannes moult grand et moult fort, et assaillirent la cité, ceux qui assiégée l'avoient, en trois lieux et tout à une fois; et trop donnèrent à faire à ceux de dedans; car les archers d'Angleterre traioient si ouniement et si épaissement que à peine se osoient ceux qui défendoient montrer aux guérites. Et dura cet assaut un jour tout entier. Si en y eut plusieurs blessés d'un côté et d'autre. Quand ce vint sur le soir, les Anglois se retrairent à leurs logis; et ceux de Vannes à leurs hôtels, tous lassés et moult travaillés. Si se désarmèrent: mais ceux de l'ost ne firent pas ainsi; ainçois se tinrent en leurs armures, et ôtèrent tant seulement leurs bassinets et burent un coup chacun et se rafraîchirent. Or avint que là présentement et tantôt, par l'avis de messire Robert d'Artois qui fut un grand et sage guerrier, ils s'ordonnèrent de rechef en trois batailles, et envoyèrent les deux aux portes, là où il faisoit le plus fort assaillir, et la tierce

firent tenir toute coie couvertement, et ordonnèrent que sitôt que les autres auroient assailli une longue pièce, et que ceux de Vannes entendroient à eux défendre, ils se trairoient avant sur le plus foible lez, et seroient tous pourvus d'échelles cordées à graves de fer, pour jeter sur les murs et attacher aux guérites, et essaieroient si par cette voie ils la pourroient conquérir. Tout ainsi que messire Robert l'ordonna et avisa. ils le firent; et se mit le dit messire Robert en la première bataille à assaillir et escarmoucher à la barrière de la porte, et le comte de Salebrin ainsi à l'autre. Et pour ce qu'il faisoit tard, et afin aussi que ceux de dedans en fussent plus ébahis, ils allumèrent grands feux, si que la clarté en resplendissoit dedans la cité de Vannes. Dont il avint que les hommes de la ville et ceux du châtel cuidèrent soudainement que leurs maisons ardissent; si crièrent: \*\*Trahis! trahis! Armez-vous! armez-vous! « Jà étoient les plusieurs retraits et couchés pour eux reposer; car moult avoient eu grand travail le jour devant. Si se levèrent soudainement et s'en vinrent chacun, qui mieux mieux, sans arroy et sans ordonnance, et sans parler à leurs capitaines, celle part où le feu étoit; et aussi les seigneurs qui en leurs hôtels étoient s'armèrent. Entrementes que ainsi ils étoient entouillés et empêchés, le comte de Kenfort et messire Gautier de Mauny et leurs routes, qui étoient ordonnés pour l'échellement, entendirent à faire leur emprise, et vinrent de ce côté ou nul n'entendoit ni gardoit, et dressèrent leurs échelles et montèrent à mont, leurs targes sur leurs têtes, et entrèrent par les dits murs tout paisiblement en la cité. Ni oncques ne s'en donnèrent garde les François et les Bretons qui dedans étoient, tant qu'ils virent leurs ennemis sur la rue et eux assaillir devant et derrière; dont n'y eut si hardi ni si avisé qui ne fût tout ébahi; et tournèrent en fuite chacun pour soi sauver. Et cuidèrent encore de premier que le meschef fût plus grand qu'il n'étoit; car si ils se fussent retournés et défendus de bonne volonté, ils eussent bien mis hors les Anglois qui entrés étoient dedans. Et pour ce que rien n'en fut fait,

perdirent-ils méchamment leur ville; et n'eurent mie les chevaliers capitaines loisir d'eux retraire au châtel; mais montèrent tantôt à cheval et partirent par une poterne et se mirent sur les champs pour eux sauver; et furent tous ceux heureux qui purent issir. Toutefois le sire de Cliçon, messire Hervey de Léon, le sire de Loheac et le sire de Tournemine se sauvèrent, et une partie de leurs gens; et tous ceux qui furent trouvés et atteints des Anglois furent morts ou pris; et fut la cité de Vannes toute courue et robée; et entrèrent dedans toutes manières de gens; et mêmement la comtesse de Montfort, de-lez messire Robert d'Artois, en grand'joie et en grand'liesse.

»Ainsi que je vous conte fut la cité de Vannes à ce temps prise par l'emprise de messire Robert d'Artois, dont tout le pays d'environ fut durement émerveillé; et en murmura grandement sur la partie des chevaliers qui dedans étoient, au jour qu'elle fut prise, combien que je cuide bien que ce fut à grand tort; car ils perdirent plus que tous les autres, et l'ennui qu'ils en eurent ils le démontrèrent assez tôt après, si comme vous orrez tantôt en l'histoire. Au cinquième jour que la cité de Vannes eut été prise s'en retourna la comtesse de Montfort dedans Hennebon, messire Gautier de Mauny avec elle et messire Yves de Treseguidy et plusieurs autres chevaliers d'Angleterre et de Bretagne, pour doute des rencontres. Et se partirent encore de messire Robert d'Artois le comte de Salebrin, le comte de Pennebroch, le comte de Suffolch, le comte de Cornouaille, à bien mille hommes d'armes et quatre mille archers, et s'en vinrent assiéger la cité de Rennes. Si s'en étoient partis, quatre jours devant, messire Charles de Blois et madame sa femme, et venus à Nantes: mais ils avoient laissé en la cité de Rennes grand'foison de chevaliers et d'écuyers. Et toudis se tenoit messire Louis d'Espaigne sur mer atout ses Espaignols et Gennevois; et gardoit si près et si soigneusement les frontières d'Angleterre que nul ne pouvoit aller ni venir d'Angleterre en Bretagne qu'il ne fût en grand péril, et

fit cette saison aux Anglois moult de contraire et de dommages.

»Pour la perte et la prise de la cité de Vannes fut durement courroucé et ému le pays; car bien cuidoient que les dessusdits seigneurs et capitaines, qui dedans étoient quand elle fut prise, la dussent défendre et garder un grand temps contre tout le monde; car elle étoit forte assez et bien pourvue de toute artillerie et d'autres pourvéances, et bien garnie de gens d'armes. Si en étoient pour la mésaventure tous honteux le sire de Clicon et messire Hervé de Léon; car aussi les ennemis en parloient vilainement sur leur partie. De quoi lesdits seigneurs ne voulurent mie plenté séjourner. ni eux endormir en la renommée des médisans: ains cueillirent grand'foison de bons compagnons, chevaliers et écuyers de Bretagne; et prièrent aux capitaines des forteresses qu'ils voulsissent être au jour que ordonné et nommé avoient entre eux, sur champs, à telle quantité de gens qu'ils pourroient. Tous y obéirent de grand'volonté; et s'émurent tellement toutes manières de gens de Bretagne qu'ils furent sur un jour devant la dite cité de Vannes, plus de douze mille hommes, que francs que vilains, et tous armés. Et là vint bien étoffé messire Robert de Beaumanoir maréchal de Bretagne; et assiégèrent la cité de Vannes de tous côtés, et puis la commencèrent fortement à assaillir.

•Quand messire Robert d'Artois se vit assiégé dedans Vannes, il ne fut mie trop ébahi de se tenir et défendre la cité. Les Bretons qui devant étoient, comme tous forcenés de ce qu'il leur sembloit que perdue l'avoient si simplement, s'aventuroient d'assaillir durement et courageusement, et se hâtoient d'eux aventurer, pourquoi ceux qui se tenoient devant Rennes et ceux qui étoient aussi devant Hennebon ne leur vinssent, pour eux briser leur emprise. Dont il avint que ces Bretons qui là étoient, firent et livrèrent à ladite cité un assaut si dur et si bien ordonné, et si courageusement s'y éprouvèrent les assaillans, chevaliers et écuyers, et mêmenent les bons hommes du pays, et tant donnèrent à faire à

ceux de dedans, qu'ils conquirent les barrières du bourg, et puis les portes de la cité, et entrèrent dedans par force et par prouesse, voulsissent ou non les Anglois; et furent mis en chasse. Et moult y en eut adonc grand'foison de morts et de navrés, et par espécial messire Robert d'Artois y fut durement navré; et à grand meschef fut-il sauvé et gardé d'être pris; et se partit par une poterne derrière, le baron de Stanford avec lui, et ceux qui échapper purent, et chevauchèrent devers Hennebon. Et là fut pris prisonnier de messire Hervé de Léon le sire Despensier d'Angleterre, fils jadis de messire Huon de Despensier, dont ce livre fait mention au commencement; mais il fut si durement blessé à cet assaut qu'il ne vesquit depuis que trois jours.

»Ainsi eurent les François et reconquirent la ville et la cité de Vannes, et mirent hors tous leurs ennemis par sens et par prouesse; de quoi les seigneurs d'Angleterre qui sécient devant Rennes furent durement courroucés, et aussi fut la dite comtesse de Montfort, qui se tenoit à Hennebon; mais amender ne le purent quant à cette fois. Si demeura là messire Robert d'Artois un temps blessé et navré, si comme vous avez oul. En la fin il fut conseillé et dit, pour soi mieux médeciner et guérir, qu'il s'en retournât en Angleterre; car là trouveroit-il chirurgiens et mires à volonté. Si crut ce conseil, dont il fit folie; car au retourner en Angleterre, il fut durement grevé et appressé de la marine; et s'en émurent ses plaies tellement que, quand il fut venu et apporté à Londres, il ne vesquit pas longuement depuis; ainçois mourut de cette maladie; dont ce fut dommage, car il étoit courtois chevalier, preux et hardi; et du plus noble sang du monde. Si fut enseveli à Saint-Paul à Londres, et lui fit le roi anglois faire son obsèque aussi solennellement comme si c'eût été son cousin germain le comte Derby. Et fut le dit messire Robert moult durement plaint du roi, de la roine, des seigneurs et dames d'Angleterre. Si très tôt que messire Robert d'Artois fut trépassé de ce siècle, et que le roi anglois en seut la nouvelle, il en fut si courroucé qu'il en jura et dit tout haut,

oyans tous ceux qui ouir le purent, que jamais n'entendroit à autre chose si auroit vengé la mort de lui, et iroit luimême en Bretagne, et atourneroit tel le pays que à quarante ans après il ne seroit pas recouvré.«

Daß Rupert von Artois, geft. 1343, berjenige, welcher am mehrften beitrug, bem Ronig Philipp von Balois bie Rrone ju verschaffen, ift ein Beweis, wie zweifelhaft bamale noch in feiner Anwendung für folche Kalle bas berühmte falifche Befet. Einer von biefes Rupert Enfeln, geft. 1387, bat ber lette in bem Saufe Artois ben Ramen Rupert geführt, und ift folches Saus in ber Person bes Grafen Rarl von Eu ben 25. Jul. 1472 erloschen. In ber foniglichen Linie batte ferner ben Ramen Rupert empfangen R. Lubwige IX, bes Beiligen fechfter Sobn, Graf von Clermont-en-Beauvoisis, geb. 1256, + 7. Febr. 1317. Mit Beatrix von Burgund, ber einzigen Tochter Johanns, Des herrn von Charolles und St. Juft, und ber Agnes von Bourbon, ber Erbin ber gleichnamigen ausgebebnten Baronie, verheurathet, ift er ber unmittelbare Stammvater einer vielfach verzweigten Linie ber Capetinger geworben, die leglich im 3. 1589 ben Thron von Franfreich bestieg, auch beute noch bie Rronen von Spanien und beiben Sicilien tragt. Nicht einer feiner Nachtommen führte feinen Ramen, ber vielleicht gehässig geworben wegen bem, was man ben Berrath Ruperts III von Artois zu nennen beliebt. Des R. Philipp III vierter Sohn, Rupert ftarb in ber Biege, in bem Alter von 11 ober 12 Jahren ein anderer Rupert, R. Philipps IV jungfter Sohn.

Sie sind verschollen, alle biese Auperte, vergessen ihre Thaten, in fremde hande ift übergegangen, was sie, was ihre Enkel zusammen gescharrt, noch aber ist den Gläubigen ein Gegenstand der Berehrung die Stelle, wo einst Rupert von Bingen, der heilige Jüngling, und seine fromme Mutter ihre Wohnstätte gehabt, ihre Ruhestätte gefunden haben, wenn auch die in einer spätern Zeit über ihren Gräbern erbaute Rlosterkirche bis auf wenige Trümmer verschwunden ist. Eine Capelle nur deckte der Frommen Asche, als Hilbegard, die Borsteherin des Frauenklosters auf Distodenberg, in Gesolge göttlicher Eingebung, dahin ihr Rloster zu verlegen beschof.

Silbegarbis, geb. 1098 ober in ben erften Monaten bes 3. 1099 ju Bedelheim, war bas Rinb bes Ritters Silbebert und ber Mechthilbe. Silbebert, ben Grafen von Sponbeim von wegen ihres Antheils an bem falifchen Erbe in Minifterialitat jugethan, wird ale ein gerechter, gotteefurchtiger Bater gerühmt. Drei Jahre alt, erblidte bas Rind ein himmlisches Licht, "dermagen ftralend, daß meine Seele in ihrem Innerften erbebte, aber bavon bie Bedeutung ju erfennen, erlaubte mir bie Rindheit Dagegen habe ich vom fünften Jahre an in mir eine wunderbare Kabigfeit gefühlt, Mofterien, geheimnigvolle Bifionen au beurtheilen, wie noch beute. 3m achten Jahr wurde ich in ben beiligen Berfehr bes geiftigen Lebens gegeben, und habe ich bis zu meinem funfzehnten Jahr viel geseben und noch mehr in meiner Ginfalt ergablt, daß alle, bie mich borten, flaunten, nicht begriffen, was bas fei, wo es bertomme. 3ch ebenfalls mußte in mir felbft Bermunberung empfinden, bag, mabrent ich in ber Seele innen icaue, boch auch bas Meugerliche ihr fichtbar bleibe, und bag nichts Aehnliches von- Andern mir ju Dhren tomme. Deshalb wurde ich von gewaltigem Schreden ergriffen, und magte ich es nicht mehr, irgend jemanden Mittheilung von meinem innern Licht zu machen, nur bag ich zu Zeiten von fünftigen Dingen ergablte. Die Bisionen hatte ich aber, weder im Traum ober folafend, noch bei Beiftesabwefenheit, ich fcaute fie nicht mit forperlichen Augen, borte nicht mit ben Obren bes außerlichen Menschen ober an entlegenen Stellen, fonbern fie wurden mir, nach Gottes Willen, wachend, bei ungetrübter Geiftestraft, mit ben Augen und Dhren bes innern Menfchen, in gang freier Umgebung."

Silbegard verharrte immer noch in ihrem Schweigen, ba ftarb, 22. Dec. 1136, ihre mutterliche Freundin, die h. Jutta. Diese, des Grasen Meginhard von Sponheim Schwester, war vor 24 Jahren, am 1. Nov. 1112 als Recluse, zusamt zwei Schülerinen, hilbegard und Sumet, in das Rloster Disibodenberg aufgenommen worden. (Vergl. die kurze Lebensgeschichte der h. Jutta, zusamt der Lebensregel der Reclusen, Abth. III Bb. 1 S. 222—224.) Unter der sorgfältigen Leitung dieser Borsteherin

war bie kleine Gesellschaft zu einer formlichen Rlofterzemeinde erwachsen, und beren fernere Führung hat sosort, ohne 3weisel durch der Schwestern Wahl, die jugendliche hildegard übernommen.

Auch fest blieb ihr die Babe bes Sebens, gleichwie fie in bem Entschluffe , bas Befebene ju verschweigen , verharrte , bis babin fie, burch göttlichen Antrieb, fich veranlagt fand, ben Religiofen, ber ihr Gewiffenerath geworben, barum ju befragen. Sie ergahlt in ber Borrebe ber Scivias: "Nachdem ich bas Mabdenalter gurudgelegt, bie Jahre ber Berftanbegreife erreicht hatte, vernahm ich eine Stimme, vom himmel berab zu mir fprecent : ....36, bas lebenbige Licht, welches bie Dunfelbeit erleuchtet, babe ben Menfchen nach meinem Boblgefallen in wunderbarer Beife bervorgesucht, und ihn über bas Daas ber Alten, die in mir viele Bebeimniffe faben, erhoben. Dann babe ich ibn auf ben Boben bingeftreut, auf bag er fich nicht brufte in irgend einer Erhebung feines Beiftes. Auch foll bie Belt an ihm weber Freude noch Luft finden, wie fie bergleichen verlangt, weil ich ibn von hartnädiger Rubnheit abbielt, Furcht in ibm erwedte und in feinen Duben ibn angftigte. Er wird im Darf und in den Abern feines Fleisches Schmerzen empfinden, viele forperliche Leiben ertragen, fo bag in ihm teine Sicherheit wobne, und er in jeglicher lage fich ftrafbar fublen muß. Denn ich habe bie Trummer feines Bergens umgagnet, bamit nicht fein Beift in Stolg und Gitelfeit fich erhebe, fonbern in allen Dingen vielmehr Rurcht und Schmerg, als Freude ober Ausgelaffenheit . empfinde. Und er bat in ber Liebe ju mir feinen Beift erforfct, auf bag er ibn finbe, ber ibm ben Beg bes Beile geige. Und einen folden hat er gefunden und geliebt, weil er in ibm ben getreuen Mann erfannte, ber ibm abulich in einem Theil bes Strebens, fo in mir fein Biel finbet, und ber in bem Erforschen boberer Dinge bie gleiche Babn fur bas Offenbaren meiner verborgenen Miracul einhalt. Und biefer Menich bat fich nicht aber fich felbft erhoben, sondern bem andern in dem Trachten nach Demuth, in bem guten Willen, unter vielen Seufgern eines gerfnirichten Bergens fich jugeneigt. Du alfo Menfc, ber bu

nicht in ber Unruhe ber Taufchung, sonbern in ber Einfalt eines reinen Bergens Diese ber Dffenbarung bestimmten Geheimniffe vernimmst, schreibe, was bu fiehst und borft.

"3ch aber, obgleich ich biefes fab und borte, ftraubte mich, nicht aus Starrfinn, fonbern in bemuthigem 3weifel, und megen bes mancherlei Berebes, ju fcreiben, fo lange, bis die Beifel bes herren mich auf bas Rranfenbett warf; wo ich bann, ben vielen Schwachbeiten erliegend, auf bas Beugnig einer eblen Jungfrau lobenswerthen Banbels , und bes Mannes , ben ich insgeheim gefucht und gefunden batte, die Bande jum Schreiben anlegte. Es war in bem breiundvierzigften Jahre biefes meines zeitlichen Lebenslaufe, bag ich in großem Schreden, bebend ein himmlifches Beficht hatte, ich ichaute eine blendenbe Belle, und vernahm eine Stimme, vom himmel tommend, bie ju mir fprach: ""D gebrechlicher Menfc, Afche ber Afche, Raulnig ber Raulnif. fage und fdreibe, was bu fiehft und borft. Beil bu aber furcht. fam bift jum Reben , ungeschickt im Bortrag , bes Schreibens untundig, fo fprich und foreibe, nicht nach ber Menfchen Sinn, noch nach Anleitung menschlicher Grabelei, ober nach ber Orde nung, wie die Menfchen fie in ihren Schilderungen beobachten, fondern mas bu von ber Berrlichfeit und den Bunbermerten Bottes fiehft und borft, bas trage bergeftalten vor, bag ber Buhorer bie Borte feines Lehrers erfenne. Du alfo, Menfc, ergable, was bu fiehft und borft, und fcreib es nieber, nicht nach beinem ober nach eines andern Ginn, fondern nach bem Billen bessenigen, ber alles weiß, fieht und lenkt in ben Gebeimniffen feiner Dopfterien.""

"Und wiederum hort ich eine Stimme vom himmel: ""Erz zähle bemnach diese wunderbaren Dinge, welche dir gelehrt worden sind, und sprich: in dem 1141. Jahre der Menschwerdung des Gottessohnes Jesus Christus, da ich 42 Jahre 7 Monate alt, hat ein seuriges Licht, das von dem gedffneten himmel unter gewaltigem Bligen ausging, mein Gehirn durchzuckt, und als eine Flamme, die doch nicht brannte, nur erwärmte, mein herz, meine Brust entzündet, gleichwie die Sonne einen Gegenstand, auf den ihre Stralen treffen, erwärmt. Und alsbald ersaste,

wußte ich ben Sinn ber Bucher bes alten und neuen Testaments, bes Pfalters, ber Evangelien, und ber sonstigen katholischen Schriften, ohne baß ich doch den Wortverstand, die Abtheilung ber Splben, die Beugungsfälle erfaßt hätte." Auch die Gabe des Gesanges und der Melodie jum Lobe Gottes und der heiligen war ihr nun, ohne eines Menschen Unterricht, verliehen, denu Jutta hatte ihr nur nothdurstig die Psalmen singen gelehrt, und sie kannte kaum die Buchstaben.

"Jenes Licht febe ich von ber Rindheit an, bis ju ben 70 Sabren über, die ich jest gable, fortmabrend im Beift, nicht mit den angern Mugen, ober mit ben Eingebungen bes Bergens, noch unter irgend einem Ginfluß ber funf Ginne, gleichwohl bleiben meine außern Augen geöffnet, alle forperliche Facultaten in ihrer Thatigkeit. Denn bas Licht, welches ich fcaue, ift nicht örtlich, fondern heller als die Bolfe, durch welche die Sonne getragen wird, ich fann auch weder bie Bobe, noch die Lange oder Breite bavon ermeffen. Es wird mir ale ber Schatten bes lebenbigen Lichtes bezeichnet ; und gleichwie Sonne, Mond und Sterne im Baffer fich fpiegeln, fo werden Befdriebenes, Rede, Tugenden, und mas immer bie Menfchen vornehmen, mir barin gezeigt. Bas ich aber in einem folden Beficht ichaue ober lerne, bavon bleibt mir lange Beit bas Gedachtnig, und zugleich febe, bore, weiß und erlerne ich, gleichsam in bemselben Augenblid, was ich weiß. Was ich aber nicht febe, bas weiß ich nicht, beun ich bin gang ungelehrt, und bas, was ich gufolge jener Erleuchtung fdreibe, weiß ich in feinen andern, als in ben vernommenen Worten, feineswegs aber in zierlichem Latein wiederaugeben. 3d bore auch die Worte nicht, als wie fie in eines Denichen Mund lauten, fondern als einen gudenden Blig oder als eine Bolfe, bie in reiner Luft fich bewegt. Diefes Lichtes Bestalt vermag ich eben fo wenig ju erfennen, als ich ber Sonnen Sphare genau zu betrachten vermag.

"Dagegen erblide ich bann und wann in bemfelben Licht eine andere Flamme, welche ich bas leben bige Licht nennen bore; biefes febe ich aber nicht oft, und noch weniger als des Lichtes weiß ich biefes lebenbigen Lichtes Geftalt anzugeben.

Wenn ich bieses Licht schaue, fo fcwindet alle meine Traurigfeit, alles Bedachtniß erlittenen Schmerzes, bag ich alebann bas Befen eines einfältigen Dabchens, nicht mehr eines befahrten Weibes in mir fuble. Riemals aber entbehrt meine Seele bes querft beschriebenen Lichtes, welches ber Schatten bes lebenbigen Lichtes genannt wird, und bann febe ich es, ale ob ich in einer Lichtwolfe bas fternlofe Firmament erblidte, und zwar in ber Art, wie ich bas Bligen bes lebendigen Lichtes beschrieb." 3mmer noch gogert fie aus weiblicher Beschämigfeit und in ber Rurcht bes Urtheils ber Menfchen, jener Stimme ju folgen, bie ihr gebot, niederzuschreiben, mas fie febe und bore. Sie leidet Die Strafe ihres Ungehorfams, wird durch eine beftige Rrantbeit beimgesucht und fcwer gepruft, bie fie ihrem Beichtvater, bem ausermablten, fich entbedte; wo bann, ale biefer ihr Beborfam rath, und fie ju fdreiben anfangt, Rrafte und Befundheit wieberfebren.

Die Babl ber abelichen Jungfrauen, welche unter ber frommen Silbegard Leitung ben Beg ber Bervollfommnung fuchten, mar fortivährend im Bunehmen begriffen, daß viel zu enge wird bas Rlöfterlein auf Difibodenberg. Der barum befummerten Borfteberin wird im Geficht ber Ruperteberg bei Bingen gezeigt, jugleich befob-Ien, famt ben Schweftern bafelbft fich niederzulaffen. Wie fie auch bier vor ben Schwierigfeiten und bem Biberfpruch ber Menfchen, bes Abtes namentlich, erschrickt, wird die Beifel ber Rrantheit abermale über fie gefdwungen. Der Augen Licht fdwand ihr babin, und folche Schwere fentte fich auf ihre Blieder, baf fie nicht aufrecht fich zu balten vermochte, und unter großen Schmerzen barnieberlag, fo lange, bis fie ben Ramen bes fünftigen Aufenthaltes, ben fie bis dabin hartnadig verschwiegen, nannte, worauf fie bas Beficht, feineswege aber bie völlige Gefundheit wieder erhielt. Als nun Abt und Convent, und alles Bolf ber Ausführung beftig widerfprachen, fie eine Thorin nannten, ftellten bie Widerwartigfeiten fich neuerdings ein, und ber Starrframpf hielt fie eng gebunden. Ginft lag fie breißig Tage anhaltend barnieber : in ber Fiebergluth verdorrte ihr bas Blut in ben Abern, bas Mart ber Bebeine, und mabrend fie auf bas Cilicium bingeftredt, über bem

Boben sich frummte, harrten die umstehenden Schwestern nur mehr ihrer Austösung. Sie aber sah im Gesicht eine Schar Engel, von denen, so den Drachen bestritten, und derselben einer redete zu ihr: "Esa Abelar! Warum schläfft du in der Weisheit? Entringe dich dem Zweisel, und du wirst schauen! D Gestirn, scheinend im Glanze, alle Abler werden dich sehen; die Welt wird trauern, die Ewigseit aber subeln. Darum, Morgenröthe, erhebe dich zur Sonne!" Gleich siel die Schar ein, zu einem lieblich tönenden Ehor vereinigt: "Botschaft der Freude! die Boten haben geschwiegen; noch ist die Zeit des Hingaugs nicht gekommen, darum, Jungsrau, steh auf!" Zur Stunde kam ihr die Besinnung wieder; die Kräfte kehrten zurück, ein leidlicher Gesundheitszustand trat ein.

Die bem Auszug am lebhafteften wiberfprochen batten, fcwiegen von nun an, benn fcwere Strafe hatte ben vorlauteften, Arnold, getroffen, und famt achtgebn Jungfrauen manberte hilbegarb von Difibobenberg nach bem Ruperteberg. Theilweise war ber von bem Domcapitel ju Maing abbangig, Grund und Boben aber, famt ber Capelle bes b. Rupert, geborten bem Grafen Bernbard von Hilbesbeim, Din Trevirensi parochia manentis, ein für mich bedeutender Busat, ba man, ohne Ameifel, weil bie Entbedung von mir ausging, unter fenem Silbesbeim bie Gifclftadt Sillesbeim nicht erfennen wollte. Der Ausbrud, parochia Trevirensis, widerlegt aber pollftanbig bie Annahme, dag bier ein Sillensheim im Bormsgan gemeint : übrigens wolle man auch vergleichen, mas Abth. III Bb. 1 G. 221 von den erften Stammbesitzungen ber Grafen von Sponbeim gefagt worden. Graf Bernbard zeigte fich um fo williger, fein Eigenthum an der Rabe um ben Preis pon 20 Mart aufjugeben, ba er unter ben Gefährtinen ber b. Silbegarbis feine Muhme Siltrudis, bes Grafen Meinhard von Sponbeim Tochter, erblidte. Siltrubis wird als eine Jungfrau beiligmäßigen Bandels und als ber h. hilbegard Bufenfreundin gerühmt. Um ihrentwillen bat Graf Meinhard bas werbende Rlofter reichlich befchenft. Die Rlofterftiftung fest Tritbemius in ,bas 3. 1148.

"Der b. Bernhard," fcreibt fr. Beibenbach, "fommt nad Bingen, wo die Ronne Silbegard, die bemuthigfte Jungfrau Chrifti, auf bem Ruperteberg ein Rlofter erbaute, und rebet mit ihr über die fünftige Seligfeit. Sie gab ihm bann eine Partifel bes b. Rupertus, mogegen er ihr ein Deffer mit einem byaginthfarbigen Stiele ichenfte und fpater einige Baupter von Beiligen sandte. Trithem Chron. Hirsaug. 1, 415, Joannis Ber. Mog. 1, 193, wo es auch beißt, fie babe auf Bitten bes b. Bernbard bem Abte Bernbelm von Sponbeim bas rechte Bein bes b. Rupertus vom Rnie bis jum Ruge geschenft, woran noch Saut und fleisch maren. - Der Besuch bes b. Bernhard wird von den Bollandiften geleugnet. Wenn ich ben bafur beigebrachten Grunden auch nicht beiftimme, fo muß ich boch gugeben, daß die nachricht noch lange nicht über feben 3meifel erhaben ift, 1) weil fie in eine Zeit fällt, wo bilbegarb noch Meisterin in Disibobenberg war, und 2) weil fie bann nicht eine Partifel bes b. Rupert verfchenfen fonnte, beffen Reliquien auf bem Ruperisberge aufbewahrt wurden. Indeffen laffen fic bod auch folgende Gegengrunde anführen. Silbegard, die erft im Berbft 1147 in bas neue Rlofter mit ihren Schweftern überfiebelte, hielt fich mabrend bes Baues in Bingen auf, um benfelben felbft zu leiten, mas mir in bem Ausbrude Tritbems: B. venit ad Bingios, ubi Hildegardis . . . . construxit (figit construebat) coenobium ju liegen icheint und auch ber Babrideinlichkeit nicht wiberfpricht. Sie mar alfo icon burch ben Rauf bes Ruperteberges im Befige ber Reliquien und tonnte fie baber jest ichon verichenfen. Db aber ber 5. Januar gang richtig ift, fann ich nicht verburgen; mich bat bagu bas aus bem liber mirac, citirte Itinerar Bernbarbe in Jaffes Geschichte bee beutschen Reiches unter Ronrad III bestimmt, worin es beißt: Um 4. Januar verließ ber b. Bernhard Worms und ging nach Alzey, wo er ben Bergog Friedrich von Schwaben besuchte; am 6. mar er in Rreugnach, am 7. in Bidebach (bei Simmern), am 8. in Cobleng u. f. w. Un bem fehlenden 5. mare er bann in Bingen gewesen."

Silbegard ließ ihre Besichte verzeichnen, wie sie bieselben gesehen, und in ben Worten, Die fie gehort; ber Bettraute pagte

Diefen Borten bie Regeln ber Grammatif an, obne etwas binguauthun ober weggulaffen. Das Gefdriebene wurde erft bem Ergbifchof von Maing, bann in Trier bem Papft Gugen III vorgelegt. "Papft Eugen III senbete von Trier aus, wo er eine Synobe bielt, eine Deputation, bestehend aus bem Bifchof Albero von Berbun und andern gelehrten Mannern, an bie beilige Bilbegard, auf beren Beiffagungen ibn ber Erzbifchof Beinrich pon Maing aufmertfam gemacht hatte, um fich über bas, was ibm berichtet worden, Gewigheit ju verfchaffen. Auf beren Bericht bin, und nachbem er ihre myftifden Schriften gelefen batte, fdrieb er bann einen aufmunternben Brief an Die geliebte Tochter im Berrn, Silbegard Aebtissin auf Rupertsberg, Die Unabe bee Berrn zu bewahren und mitzutheilen, mas ber beilige Beift ihr eingebe, ber fie burchbrungen habe, vieles Berborgene ju feben, ju erfennen und ju offenbaren. Trithem Chron. Hirs. 1, 420 mit bem gang falfchen Jahre 1150. Act. Sanct. 5, 680. - Db bie Deputation im Dec. 1147 ober im Januar 1148 auf Ruperteberg mar, lagt fich mit Sicherheit nicht beftimmen. Der Papft mar vom 30. Rov. 1147 bis in die Mitte Kebruar 1148 in Trier; tam nun bie Angelegenheit frub gur Sprache, fo mochte bie Absendung ber Commission wohl noch in ben Dec. gut fegen fein. Der Papft fann jedoch ben Brief nicht fruber als im Januar gefdrieben haben, wie biefes auch bie Bollanbiften glauben, die übrigens die Commiffion nach Difibodenberg reifen laffen, was fic burch bas S. 527 Angeführte wiberlegt." Ermuthigt burch foldes Urtheil, fdrieb Silbegard nun bas Bud Scivias, pollendet im 3. 1151, ibre Gefichte enthaltend, bann eine Auslegung ber Evangelien , andere typische Deutungen ber b. Schriften, bagu mancherlei über bie Ratur ber Elemente, bes Menfchen und ber verschiedenen Creaturen, und worin fie bem Menfchen nüglich finb.

Was mit ihr fich begeben, hatte burch ben Ruf schnelle Berbreitung erhalten, von allen Seiten sah sich hilbegard angegangen von benen, die Troft, Rath, Unterricht und hulse bei ihr suchten, sie aber las leicht in ber Seele ber Rommenben, und wurde ihren Zeitgenoffen sehr balb im Reich der Gnade,

mas die Alrunen bes Beidentbums ben ibren im Reich ber Ratur gewefen. Bielfach murbe fie in Briefen befragt, beren noch 138 vorbanden find; Bapfte, Gugen, Anaftafius, Sabrian und Alerander, Ergbifcofe, Bifcofe, Aebte, Anden fich unter ber Babl berer, die Briefe gefdrieben, Antworten empfangen haben. Anaftafine IV und Sabrian IV brudten Freude und Bermunderung aus fur bie ihr verliebenen Gaben und Gnaben, und empfablen fich ihrem Bebet, werden aber in ber Antwort ernft wegen verfaumter Pflichten geftraft, und im Ramen Gottes traftig jur Befferung ermabnt. Ebenfo empfing die Beilige Briefe von Raifern, Ronigen, Fürften, auch felbft von Magiftern und Lebrern an Universitäten, woraus fich ergibt, bag man bie wichtigften geiftlichen und weltlichen Angelegenheiten ihrem Rath jur Prufung vorlegte, und ihre Antworten murben allgemein mit Ehrfurcht und Demuth als unbezweifelbare Ausfpruche gottlicher Beisheit bingenommen. In ber That befundet fie in ihren Antworten baufig eine bewundernemurbige Ginficht, Rlugbeit und Rlarbeit, immer aber eine achtungewurdige Freimuthigfeit. Raifer Ronrad III befindet fich unter ihren Correspondenten, ebenfo Kriedrich I, der fich erinnert, daß er fie in ber Pfalg gu Ingelheim gesehen, etwa 1155, und bessenigen, fo fie ibm vorausgefagt, auch die von Gott ihr verliebene Burbe anerfennt. Den einen wie ben andern behandelt fie mit gewohntem Freimuth, ihr gottlofes Leben, ihre Ungerechtigfeit bart angreifend. Rriedrich foll bedenken, wie fie im Geficht in manderlei Jrrungen befangen ibn icaute, fie fordert ibn auf zu Sorgfalt und Borfict, bamit er ben Berricherftab führe nach Bebur, und wie biefen, weiß fie jedem andern ein warnendes, erhebendes, begeifternbes Wort zu fagen. Um merfwurdigften ericeint es. baß fie felbft in rein wiffenschaftlichen Ungelegenheiten befragt murbe und Entscheidungen gab, wie dieg hauptsachlich bie ausführliche Beantwortung ber von bem Abt Bibert von Gemblours ibr porgelegten 38 Fragen aus bem Alten und Reuen Teftament und ber Rirchengeschichte, und viele andere Entscheibungen aber bogmatifche Gegenstände beweisen.

Der Ruf ber frommen Geberin wurde nicht wenig verbreitet burd mehre, jum Theil weitere Reifen, in beren Berlauf fie auch munblich prophezeite, prebigte und ihre Offenbarungen verfandigte. Gie befuchte bie obern Maingegenben, Burgburg, Bamberg, bas Frauenklofter ju Ripingen. Gie war in Anbernach, in Bonn und Coln, im Rlofter Dietkirchen bei Bonn, ju Siegburg und in ber Abtei Berben. Bon Trier fubr fie binauf nach Den. Bon Bonn aus Rheinaufmarts ihre Schritte richtenb, gelangte fie nach bem Rlofter Marienberg ob Boppard, nach Binfel, nad Gibingen. Dier, im Ueberfahren, gab fie einem blinden Dabden bie Sebfraft, inden es auf ihren Befehl bie Angen mit Rheinwaffer wufd. hier ftiftete fie auch, ber Sage nach, ein Krauenflofter, in welchem fpater bas Stift auf Rupertsberg fortleben follte. Bon bem burch fo viele Erinnerungen ibr theuern Diftbodenberg fubr fie binauf nach bem Bramonftratenferflofter Rotbenfirden, unweit bes Donnersbergs. Bon fdmabifden Rloftern wurden absonderlich Maulbronn , Sirfau , Zwiefalten. Raifersbeim mit ibrer Gegenwart beebrt.

Bu Rirchbeim unter Ted batte Berner, ber Propft bes bafigen Frauenflofters, fich ichriftlich erbeten, mas bilbegarb von manderlei Gebreden ber Rirdenzucht und beren unausbleiblichen Rolgen gesprochen. Sie fdrieb: "Seit langerer Beit bas Rranfenbett butenb, fab ich im 3. 1170, vollfommen mach von Leib und Seele, eine wunderschone weibliche Geftalt, Die mit unnennbarer Schonbeit eine folche Anmuth, folche Sugigfeit perband, daß fie ju begreifen ber menfoliche Beift ju fowach. Sie reichte von ber Erbe bis jum himmel. 3hr Untlig leuchtete in unbeschreiblichem Glanze, in ben Simmel blidte ihr Auge. Gin blendenbes Rleib trug fie von ichnees weißem Seidenzeug, bas um ihre Schultern gefchlagene Mantelden war mit ben foftbarften Steinen, mit Smargad, Sapphir, Berlen befest, Soube trug fie von Berlmutter. Aber ibr Ans gesicht war burch Staub entftellt, bas Reib auf ber rechten Seite gerriffen, bas Mantelden batte viel von feiner Bierlichfeit und Soonheit eingebußt, die Soube gingen ins Somargliche über. Bittere Rlagen führte bie Geftalt, ber Rirche Bild, über bie

foweren gafter und Gunden ber Priefter." Der Schilberung folgen Prophezeiungen, bie bem Sagiologen zufolge im 16. 3abrbunbert in Erfüllung gegangen find, namlich : "Die gurften und bas vermeffene Bolf werden über Euch, 3br Priefter, Die 3br geither mich vernachläffigt babt, berfallen, Euch abfegen und verjagen, bie Reichthumer Euch entziehen, weil 3br in ber Beit bie Pflichten bes priefterlichen Amtes nicht erfüllt babt. Sie werben von Euch fagen : Lagt uns biefe Chebrecher und Rauber, bie alles Bofen voll , aus ber Rirche vertreiben. Und bamit wollen fie bem herren ihren Geborfam barthun, indem fie fagen, burd Euch fei die Rirche verunreinigt worden. Daber beißt es in ber b. Schrift : Warum erbebten bie Bolfer, warum haben bie Menichen Thorichtes erbacht ? Es nabten fich die Ronige ber Erbe, und es einigten fich die gurften. Denn es werben burch Bottes Berhangnig Biele in ihrem Urtheil über Euch murren, und viele Bolfer werden um Euch Thorichtes erfinnen, indem fie euere priefterliche Burbe, euere Beibe fur nichts balten. Denen werden, Euch auszuweisen, bie Ronige ber Erde beifteben. benn fie trachten nach irdifden Dingen, und die Fürften, welchen bie Bolfer unterthanig, zeigen fich in bem einzigen Bunft eintrachtig, daß fie Euch aus ihren Grenzen vertreiben werden." Beiter beißt es: "3d armes weibliches Geschopf fab in ber Luft bangen ein blantes Schwert, beffen eine Scharfe gegen Simmel, die andere gur Erbe gerichtet. Und biefes Schwert bedrobte bie Beiftlichfeit. Und ich fab, wie bas Schwert mehre Sige ber Beiftlichfeit wegionitt, wie Jerufalem nach Chrifti Leiben gerschnitten worden ift . . . 3ch fab aber auch, wie in biesen Drangsalen ber Berr mehre gottesfürchtige, reine und einfältige Priefter bewahrte."

leberhaupt tragen die Gesichte ber h. hilbegard insgesamt ben hehren prophetischen Styl des Alten Testaments und der Apocalypse, und sind in großen symbolischen Bildern und starken Contrasten ausgeführt. Bald sind es die sieben Tobsunden, die in Gestalt von eben so vielen Bestien sich erheben: dort als Pfau, der bald zur Erde niederschaut, bald Gott lästert; nun als Schlange, die Gift brütend, sich in ihren Ringen winder;

nun als Sowen, bas im Solamm fic malgend, Gott angringt; während ber Beig als Rameel bie Schape ber Rirche bavon tragt; die Gewaltthatigfeit aber in Form eines Chers baber muthet. Dann ichaut fie wieder über ber Kinfternig, von welcher bie Thiere umschloffen, ben himmel; ben Thron bes Alten ber Tage in ber Mitte von Licht umglangt, von einem Regenbogen umgurtet, gur Rechten bes Batere einen Dann in ber Jugend Blang, barüber fomebend bie Taube, und wie die beiden Beftalten abwechselnd unter einander aufleuchten, ertonen die Simmel von Befang, und bie vier prophetischen Thiere bewegen fic um ben Thron. Da aber regt und bewegt es fich in ber Rinfterniß; bie Racht qualmt auf jur himmelshohe, und bie Bestien erheben fich jum Sturm; Die Posaune ertont, und Die Beere ruften fich jum letten Sturm. Aber bas Lamm fommt Erbarmen flebend jum Thron, bas gezudte Schwert wird wieber in bie Scheibe gurudgetrieben, und ber Erbe neue Frift gegeben, beren Racht bas Auge ber Seberin bann burchbringt, und bie in ibr perborgenen Schidfale bis in die fernften Zeiten binaus erfennt.

Ein anbermal bat fie bas Reich Gottes als einen großen eifenfarbenen Berg gefeben, und auf bem Berg Gott felbft figend; ferner ben Beift bes Menfchen als ein Bilb, bas mit Augen überfaet, mabrend bie Tugenben als gunten leuchten. Die Unbegreiflichfeit Bottes wird ihr in ber Beftalt eines großen Gies, bas von Seuer umgeben, gezeigt, ober bie gottliche Dreieinigfeit ale ein glanzendes Licht, und in bemfelben bie fapphirfarbene Beftalt eines Menfchen, welche gang in einem überaus anmuthigen Reuer brennt, fo bag bas Licht biefes Reuer und bas Reuer jenes Licht und beibe bie gange Gestalt bes Menfchen überschreiten. Gin anbermal fiebt fie bie driftliche Rirche als eine Frau, die von ber Große einer Stadt, ohne Beine, mit einem Bauch, ber gleich einem Reg viele Locher bat, burch welche eine Menge Menschen bineinfrieden, bann wieber bie Rirche als eine Frau, bie bem am Rreuge bangenben Erlofer perlobt mirb.

Bei allem Feuer bes Gemuths balt fie fich immer in ben Schranten ber firchlichen Rechtglaubigfeit; wie batte fie auch

fonft bei ibren Beitgenoffen, bei ben Berfechtern ber Ortboborie und ben Sauptern ber Rirche fo boben Beifall ernten fonnen ? Gebr oft fpricht fie über bogmatifche Begenftanbe fich aus, 3. B. in den Antworten auf die gablreichen Anfragen, aber felten zeigt fie fic bann ichwarmerisch ober phantaftifd, außert fich vielmehr rubig, besonnen, baufig mit Scharffinn. Dit ber tubuften Rreimuthigfeit, in beiligem Reuereifer greift fie bie Berberbtbeit in ber Rirche, bie Digbrauche und bie Lafter bes Clerus an, mas freilich zu feiner Beit als Regerei gegolten bat, und worin auch ber b. Bernbard mit ihr übereinstimmte. Es war nur vielleicht ber Ausbrud bes Beitgeiftes, wenn fie in großer Bestimmtheit bie fommenden Strafen, Beiten ber Anfeindung ber Geiftlichfeit, ber Berfolgung ber Rirche, und burch biefe eine lauterung ber Rirde und eine reinere, allgemein berrichende Krommigfeit porausfagt. Un bie Bettelorben besonbers richtete fie febr beftige Ermabnungen, benen Beiffagungen von ihrem Untergang folgen. Als bas vorherrichende Element aber barf man wohl einen ernften und feurigen Sinn fur Sittlichfeit und einfache Krommigfeit betracten. Strafreben gegen bie Sittenlofigfeit und ben Unglauben ibrer Beit, Ermahnungen gur Buge, jur Befferung, jum Gebet, ju reinem Glauben, benen fich ziemlich allgemein gehaltene Borbersagungen befferer Zeiten anschließen, fommen in ihren Schriften vielfältig vor. Bene beffern gemeiffagten Zeiten nennt fie gewöhnlich bie mannlichen Beiten, ober Beiten ber mannlichen Starte, bie gegenwärtigen folechtern bie weiblichen ober fomachen. Dag ihre in die Bufunft blidenbe Seele auch an ben Lehren bes Chiliasmus Rahrung fand, bag ihre Beisfagungen auch die Erscheinung bes Antidrift auf Erben, ben Untergang beffelben, ben barauf folgenden Glang ber Rirche. bie Reinigung ber Belt burch Feuer, bas fungfte Gericht und bie letten Beiten ber herrlichkeit und ber Bermanblung bes Beitlichen in bas Ewige, wo alle Elemente im beliften Licht ftralen werden, gleich als ware ihnen eine fcmarge Saut abgejogen, nicht allein verfundigen, fondern auch febr ausführlich und lebhaft aus eigener Anschauung schilbern, wird nicht befremben an ibr, ber Biene Debora bes Mittelalters, figent amifchen

Bethel, bem Sause bes herren, und Rama, ber Sobe, und ben Sonig ber Beisfagung sammelnd und ihn eintragend dem Bau. Werfwürdig möcht es scheinen, daß hilbegard sich neben den religiösen und sittlichen Gegenständen sehr viel mit naturwissenschaftlichen und medicinischen Betrachtungen beschäftigt, und auf sie häusig ihre Offenbarungen und Beisfagungen bezleht.

Dreißig Jahre hat die b. hilbegard dem Rlofter auf Ruverteberg ale Meifterin vorgeftanden, bann fam auch ibr Stundlein. Sie flarb im 82. Lebensfahre, und wurde vor bem bochaltar ber burd fie von Grund auf erbauten Rlofterfirche beerdigt. Der Todestag, 17. Sept. unterliegt feinem Zweifel: Als bas Tobesfabr gibt Trithemius, Chron. Hirsaug. L 471, bas Jahr 1180, "bie Bollandiften aber fprechen fich für 1179 aus, womit auch die 1209 vom Abte Thierri von St. Trond geschriebene vita St, Hildegardis übereinftimmt, bie mir in einer frangofischen llebersegung Louvain 1822 vorliegt, und wozu weiter die gewobnliche Angabe pagt, bag bas lateranische Congil 1179 gebalten worben fei. Die Bollanbiften ftugen fich ferner barauf, bag ber Abt Thierri fagt, die h. hilbegard sei primo crepusculo noctis dominicas diei gestorben, mas fie fur 4 Uhr in ber Racht von Sonntag auf Montag halten , und ber 17. Sept. 1179 fei ein Montag gewesen. Allein wie pagt bas ju ber bestimmten Angabe in dem Ruperteberger Traditionsbuch, worin es beißt, die Nonnen feien 1147 nach Rupertsberg überstebelt und die b. Silbegard habe bort 30 Jahre gludlich gelebt? Sollte man im Rlofter felbft und zwar fo furze Beit nach ber Grundung nicht gewußt baben, wie lange bie fo bochverebrte Mutter bemfelben vorgeftanden habe ? Das ift undentbar. Legt man nun die Ueberfiedlung in ben Berbft , October ober Rovember , fo batte im Jahre 1178 am 17. Sept. die b. Hilbegard bort 30 Jahre und etwa 9 oder 10 Monate gelebt. Primum crepusculum heißt nun aber auch nicht bie Morgenbammerung, fondern bie Abendbammerung : eine Morgenbammerung ber Racht ift bagu ein Widerspruch; fie ftarb also auf einen Sonntag, ale die erfte Dammerung ber nun folgenden Racht beranbrach, und ber 17. Sept. 1178 war ein Sonntag. Run mare noch bas Jahr bes

Congils au beseitigen , weil fie ju beffen Beit noch lebte , wie biefes aus bem Briefe bervorgebt, ben fie an ben Erzbifchof Chriftian fdrieb. Dan gibt an, baffelbe babe 1179 im Dara Statt gehabt und fei, wie Hermannus Altahensis bei Bobmer Font. rer. germ. ju biefem Jahre fagt, von 400 Bifchofen befucht gewesen. Dagegen fpricht nun aber eine Urfunde Raiser Friedrichs vom 11. April 1179 (Lacomblet niederrh. Urfundenbud 1, 328), wo bie Bifcofe von Munfter und Denabrud, und wenn man eine undatirte andere Urfunde beffelben Raifers (Lacomblet ibid.) nach allen Granben ber Babricheinlichfeit ebenfalls auf biefen Tag fest, auch ber Erzbischof von Magbeburg, fo wie ber Bifchof von Silbesheim und ber Ermablte von Burgburg bei bem Raifer in Gelfe (Selg) anwesenb waren. Diefe werden auf einem Congil von 400 Bischöfen nicht gefehlt baben, konnten aber am 7. April wohl noch nicht wieder in Deutschland fein. 3m Mara 1178 feboch finde ich teine Bifcofe in Deutschland, wohl aber ben Raifer in Italien, alfo in ber Rabe bes Congile, welches ber Babft bielt, um ben mit bem Raifer im August 1177 geschloffenen Frieden zu befestigen, und fur beffen möglichft fru be Berufung Die größte Babriceinlichfeit fpricht. Ueberdieß fest Platina vite dei sommi pontifici daffelbe sogar in das Jahr 1180, so daß also das Jahr 1179 gar nicht einmal überall gilt. Rebmen wir also an, bag es im 3abre 1178 gehalten worden fei, wozu boch Grunde genug vorliegen, fo find alle Biberfpruche geloft und ber 17. Sept. 1178 ift als ber Tobestag ber b. Subegard gerechtfertigt und mit allen Rebenumftanden in Uebereinstimmung gebracht."

Wiederholt kam der Seligen Canonisation in Anregung: sie ift aber nicht erfolgt, nur daß in dem Laufe des 15. Jahrhunderts der Namen Hildegardis in das römische Martyrologium ausgenommen worden. Lange vorher, ungezweiselt noch bei ihren Ledzeiten, war ihr aber von Seiten des Volkes die einer Beilisgen gebürende Verehrung, die Klosterkirche, das Grab, unzähliger Bittsahrer Ziel geworden.

hildegarbis hat viel geschrieben. 3hr hauptwert, worin fie ihre Bifionen und Offenbarungen vortragt, heißt nach feinem

pollen Eitel: Scivias (wabricheinlich aus Sciens vias) sive visionum et revelationum libri III, jum erkenmal 1513, und feitbem jum öftern gebrudt. Aebnlichen Inbalts, aber nicht vollendet ift Liber Divinorum operum simplicis hominis, worin ber Seberin fpatere Bifionen und Offenbarungen, die mehr phyfitalifden, phyfiologifden und medicinifden Inbalts maren, g. B. über bas gange Belifoftem , von bem außern Menfchen, von der innern physitalifden Beidaffenbeit des Deniden, von ben Bechfelwirfungen ber Luft, von ben Rrantheiten ber Denichen ic. bargeftellt werben. Bu ihren wichtigern Berten geboren auch bie Vitae meritorum, benn biefes, famt ben beiben porgenannten abergab fie, als bie bedeutendften, ben Parifer Doctoren jur Prufung. Bon ihren fleinern Schriften find gu nennen : bie S. 406-415 in ber Ueberfegung abgebrudte vita S. Roberti sive Ruperti; vita S. Disibodi; expositio regulae S. Benedicti; expositio symboli Athanasiani; volumen Epistolarum: Responsio ad Wibertum Gemblacensem de triginta, aut potius 38 quaestionibus; zwei medicinifde Schriften, liber simplicis medicinae und liber compositae medicinae; zwei Schriften an ben Trierischen und Colnischen Clerus, de futuris ecclesiae calamitatibus, und eine an die Beiftlichfeit ju Maing propter divina per illos interdicta.

Die Mainzer Pralaten hatten bas Rloster Rupertsberg mit bem Interdict belegt, weil ein gebannter, sedoch ein Jahr vor seinem Tod losgesprochener Jüngling auf bem basigen Kirchhof beerbigt worden. Hilbegard schrieb an den Erzbischof Christian I von Mainz, 1178: "Bir haben Deinen aus der Synode zu Rom an uns gesandten Brief erhalten, den Du gewiß nie geschrieben haben würdest, wenn Dir die wahre Sachlage bekannt gewesen wäre. Deinem Besehle, senen Jüngling wiederum auszugraben, haben wir beshalb auch keine Folge gegeben, uns aber in Unterlassung der kirchlichen Tagzeiten und der h. Communion gehorsam erzeigt. Der Erzbischof antwortete ihr hierauf, daß er der Mainzer Kirche die Aussehung des Interdictes anbesohlen habe, wenn glaubwürdige Zeugen bekundeten, daß sener Jüngsling wirklich vor seinem Tode losgesprochen worden sei; er bitte

sie deshalb um Berzeihung, wenn er sie durch seine Schuld oder Unwissenheit hierin beschwert habe. Joannis Rer. Mog. 1, 573. Act. Sanct. 5, 668. Schunt Beiträge zur Mainz. Gesch. 3, 50. — Da der Erzbischof aus der Spnode zu Rom geschrieben hatte, die Pabst Alexander III im März 1178 abhielt (das britte lasteranische), so habe ich bas Schreiben der h. Hildegard in den April gesetzt."

Nod scrieb Hilbegard Exhortatio ad sorores suas und ad griseos monachos. Theile entschieden unacht, theile menig-Rens zweifelhaft find einige andere, ihr zugeschriebene Schriften : Exhortatorium saecularium, Homiliae 58 in Evangelia Dominica, Homiliae ad ignotam linguam, de Sacramento Altaris, Speculum temporum ober Pentachronon, auch de novis Religionibus, Coelestis harmonia und verschiedene Bedichte. Es wird von ihr gesagt: »Carmina et cantica cum dulci et mirabili melodia de vitiis et virtutibus per modum dialogi plura composuit.« Mit einer Gefamtausgabe; von ben Schriften ber b. Silbegard beschäftigt fic berr Pfarrer Schneiber zu Gibingen. und fieht man mit Ungebuld bem Ergebnig feiner fritischen Forfoungen entgegen. Bas von biefen Schriften im Drude porbanden, findet fich in ber von Migne beforgten Ausgabe ber Schriften ber b. Silbegard, Paris, 1855. Gine Erflarung ber pon ihr gebrauchten eigenthumlichen Ausbrude gibt Gorres in feiner Doftif. Er fchreibt:

"Ift die Seele durch die ihr geöffnete Pforte des Geisterreiches eingetreten, dann muß sie nothwendig in andern Gedankenkreisen, auf andere, und je tiefer sie eingedrungen, ihren
gewöhnlichen Zuständen um so mehr unverständliche Idiome
treffen. Will sie nun nach Innen oder nach Außen sich mittheilen, dann wird sie unter Umständen, die außer menschlicher
Berechnung liegen, die neuen Gedanken und Empsindungen auch
nothwendig neuer Rede eingeben, und somit eine andere, nach
Außen unverstandene Sprache sprechen. Ein solches ist, wie es
scheint, bei der heiligen hildegardis eingetreten, die in ihren
Gesichten neue Rede sich gebildet, indem sie, was sie dort geschaut, mit andern bisher ungehörten Ramen belegt, und sich

baburd ein eigenes far biefen Buftanb geltenbes Ibiom gebilbet. von bem eine Art von Gloffarium in ihren in Wiesbaden aufbewahrten Manuscripten fic vorfindet. In Diesem beißt ibr 3. B. Gott Migong, Engel Miegang, Beilig Livieng, Er-Ibfer Liviong, ber Teufel Dinelig, Geift 3sparig, Denfc Iminois, ein Dann Jur, ein Beib Banix, ein Patriarde Peuearreg, ein Prophete Rorginthio, ein Babrfager Falfoin, ein Apoftel Songig, Martyr Linschiol, Beidtiger Bairginer, Jungfrau Brigoil, Bittwe Jugigg, Buger Danes gigo, Meltervater Rulgphagur, Grofvater Phagur, Bater Deuerig, Mutter Daig, Stiefmutter Rilgmais, Sobn Scirigin, Erfigeborner Bilgfeirig, Rind Limgfil, Anabe Baing, junger Mann Bimgial, Jungling Befdinig, Alter Dalfuirg, Bruber Fronix, Schwefter Mistila, Schnur Liagig, Reffe Benig, Gatte Foring, Gattin Raueia, Boll Loiffol, blind hodgig, taub nofing, ftumm fcarping, bintend toliang, ausfagig pafigio, Bunge Ranggia, Saupt Boil, Borhaupt Forifcial, hinterhaupt Ambila, Scheitel Frens, Schabel Fafing, Bebirn Ceril, Saar Drnalg, Auge Luzeia, Pupille Fonix, Augapfel Lugpoinphia, Augenwimpern Lugis liei, Augenbrauen Dilfemia, Thrane Ugueig, Dbr Dir, Male Rascutil, Mund Monig, Lippe Zalzim, Bade Sing, Babn Dalsfir, Urm Branigel, Dusfel Discol, Sand Urgial, Ringer Birins, Rechte Beniscia, Linke Giligba, Raden Rimgiol, Blut Rubiang, Gingeweibe Birgeia, Papft Reliong, Cardinal Raring, Ergbifchof Arregenpholiang, Clerifer Scailo, Priefter Scalgibo, Diafon Benings, Erorcife Scuring, Defan Telgion, Abt Abiol, Prior Sparig, Mond Moriging, Tempel Ophalin, Munfter Mongoia, Rirde Crizia, Chor Praiz, Saule Rolingia, Gewölbe Singiol, Altar Stalicoly, Ciborium Blangio, Glode Cionuschol, Bemalbe Phalig, Saus Abiga, Rreug Limgifol, Bild Milizamiz, Euchariftie Amogia, Reld Uafdiro, Buch Libigamang, Miffale Rirganglibig, Evangelienbuch 3rgimgiolibig, Antiphone Bueng, Bere Braig, Inful Dafor u. f. m. Betrachtet man biefe Wortbildungen genauer, bann erfennt man

allerdings an einzelnen einen Rachall beutider und lateinischer Benennungen: wie in Divelig bas Bort Teufel, in Isparia spiritus, in Iminois homo, in Jur vir, in Peneria Pang, wie in Maiz Da ober Mama, in Forisc-hial bas Borbere, in Ceril bas Cerebellum, in Luzeia für Auge das lucere und lux, in Dir bas Obr. Monig Mund, in Artezenpholiang bas Erg bes Ergbifchofe, in Libig bas liber noch beutlich burchscheinen. weit ben meiften aber verläßt uns biefe Aehnlichfeit, und wir finden gang frembartige, aber in einer folgerechten Methobe gefügte Bortbilbungen, bie als folde eigene Modalitäten ber innern, fie bilbenben Rraft voraussegen. Das gange Bilbungsgeschäft aber, verbunden mit bem, was analog in bem Bebiete bes Belliebens, insbesondere bei ber Seberin von Brevorft fich bervorgetban, gewährt uns einen Blid in bie urfprüngliche Benefis ber Sprache, bie, wie fie in einer Art von geiftiger Bifion fic querft gefügt, fo fpater in einer Raturvifion fic getheilt : in beiben Fallen aber ale ein treues Bild bes innern Buftandes ber Menschengattung fich ausgestaltet; wie bie Thiersprace ein treuer Spiegel ber inneren Buftanbe bes thierischen Lebens ift."

Die Prophezeiungen zu beuten, und fpatern Beiten anguwenden, hat der Trierifde Gefdichtschreiber, Johann Philipp von Reifenberg, mit weniger Glud, ale gutem Billen fic bemubt. Bemerkenswerth ift übrigens, bag auf berfelben Stelle beinabe bie beiden Seber, die b. Silbegard und Bartholomans Bolghaufer, fich gufammen finden. Bon den burch bie Beilice gewirften Bunbern fdreibt Johannes Scholl in feinen Annales Bingenses: "Auf St. Ruperteberg im Clofter wird noch aufbehalten ber beiligen Silbegard Reliquien, und ein groß Buch von Vergament gefdrieben. Dan liefet in ihrem Leben, welches Teutsch gebrudt ift von ihrem Ausgang zu Oppenbeim burch Jacobum Gobelium, daß nach biefer h. Jungfran Tod in Diefem Drt burch göttliche Rraft fo viel Bunder gefchen und baburch ein großer Bulauf bes Bolfe worben, daß bie geiftlichen Jungfrauen biefes Orts an ihrem gewöhnlichen Gebet und Gottesbienft beswegen verhindert worden feyn, derohalben ber Erzbischof von Maynz an biesen Ort kommen und ihr geboten, daß sie mit solchen Bunderthaten aushören sollte, welchem sie alsobald gehorsam gewesen, und sortan kein Bunder oder so viel nicht mehr als zuvor gethan hat, und also auch den Gehorsam gegen die Geistlichen nach dem Tod erzeigt, welchem sie in ihrem Leben ergeben gewesen.

"Anno 1233 bat man nach fleißiger Erforschung ber geichebenen Bunderzeichen Brief und Siegel, barin biefelben vergeidnet, nader Rom geschickt, und von bem Romifden Stubl begehrt, daß die beilige und wunderbarliche Jungfrau in die Bahl ber Beiligen mochte geschrieben werben. Dag alfo in bie Rabl ber Beiligen eingeschrieben fen St. Silbegard, geigt bas Romifde Martyrologium ben 7. Sept., darin alfo gelesen wird: apud Bingam in dioecesi Moguntinensi S. Hildegardis Virginis. In obgebachtem Bud febet verzeichnet alfo, ift aber lateinifch: anno 1489 ben 17. Nov. fenn geschickt worden aus Commission und Befehl bes bodmurbigften und gnabigen Berren Bertholdi, Erzbischofs zu Danng, ber ehrmurdige und eble Berr Bolfgang von Biden, Domberr ju Manny und Statthalter in geiftlichen Sachen, und auch ber murbige herr Johann Bertram von Rumburg, ber freien Runfte und ber beiligen Schrift Doctor, bie baben bie Reliquien S. Hildegardis eröffnet, aber obne foriftlicher Bengnuß ibrer Canonisation, und ift gescheben in Begenmart ber eblen und anbächtigen Frauen Abelbeid von Reiffenberg, Abbatiffin, und ber andern Jungfrauen bes Rlofters, wie auch bes ehrmurdigen Cbelberen Veter Rothafft, Domberren gu Manng, und weilen aber biefe beil. Jungfrau sowohl in ihrem Leben als Tob mit trefflicen Bunbergeichen geleuchtet, babe ich nicht unterlaffen follen, aus ben ichier ungabligen Bunbergeichen, fo fie in ihrem Leben gewirfet, allein etliche wenige bier angugieben, welche genommen aus bem britten Buch ihres lebens, welches por Beiten einer Godefridus genannt angefangen, ein anberer aber nachmale, Theodoricus ein Mond, vollenbet bat.

"1) Die h. hilbegard heilte eine Jungfrau ihres Rlofters, auch hilbegard genannt, vom Fieber. 2) Ein Monch, Bruder Gorg genannt, wird vom 3tägigen Fieber burch ihre Fürbitt gefund. 3) Die b. Silbegard bat eine Magt Bertha ibres Rloftere geheilt burd bas Beiden bes b. Rreuges, welcher ber Sals geschwollen gewefen, bag fie teine Speif geniegen tonnen. 4) Ein Schwab, borend von der b. Silbegard, fommt von fern und wurd gefund, welcher am gangen Leib gefdwollen war. 5) Ein Rind von 7 Jahren wird von Rudesheim zu ihr gebracht und von einer fcweren Rrantheit geheilet, es bieg Simon. 6) Einer von Baderbeim, genannt Arnold, bem bie Reble ober Bale jugefdwollen mar, ber begehrt Gulf von ihr, bem ichidt fie Baffer, das fie gefegnet bat, davon er gefund worden. 7) Es war eine Frau zu Bingen mit Ramen Sacheche, bie batte eine Tochter, die war febr frant und batte in 3 Tagen nicht gerebt, bie Rrau lief ju ber b. Silbegarb, empfing gefegnetes Baffer, burd welches die Tochter die Sprach und Gesundheit erhalten. 8) 3m Schloß ju Bingen war ein Jungling, ber in feiner Rranfbeit jum außerften tommen, bemfelben gab Dbgemelbte bas Baffer zu trinten und mufch bamit fein Angeficht, ber alebald feine Rrafte und Gefundheit wieder befam. 9) 3m Ergbisthum Erier mar eine eble Jungfrau mit bofer unzüchtiger Lieb gegen einen Jungling entzundt, beren Eltern fuchten Rath bei ber b. Silbegard, welche ihnen Brod, fo gefegnet, von ihrem Tifc gab, welches, sobald die Jungfrau genoffen, ift fie gefund worden und befreiet von der unreinen lieb. 10) Ein Beib Spbilla batte einen fletigen Blutgang, bie bat fie burch ihr Gebet erloft. 11) Die Sausfrau bes Schultheißen von Bingen lage lange Beit in Rindenothen, fie fcidte leglich ju ber b. Silbegard, fo ibr ein Bufdlein Saar von ihrem Saupt gab, bas folle fie unterlegen, und alsbald wurde fie ber Geburt und Tods befreiet. 12) Desgleichen 2 andere gebahrende Beiber feyn burch biefes Saar erloft worden. 13) Daffelbig Saar ift auch zweien unfinnigen Beibern von Rubesbeim bebulfilch gewesen. 14) Ginem Jungling Rudolpho von Ebring, fo in einem Dorf lag, erschien bie h. Jungfrau, ermahnet ibn, daß er fic balb binweg macht, foldes that er und warb von feinen Seinden befreiet, feine Befellen murben erfclagen. 15) Ginem Richter, ber in feiner Rrantheit um bulf Gott anrief, ericien bie b. Jungfrau und macht ihn gesund. 16) Bei Rüdesheim am Rhein, als tie h. Jungfrau wollt heimfahren, eilet zu ihr ein Weib mit einem blinden Kind; St. hilbegard nahm Waffer aus dem Rhein in die linke hand, segnet es mit der rechten und sprengt folches dem Kind in die Augen, und es ward gesund und sehend. 17) Einem mit der bosen Sucht Behafteten half sie alsbald. — Wie viel Besessen sie zu huft kommen, ist nicht wohl zu schreiben, ich will geschweigen andere Krankheiten, die schier unzählbar."

Bon ber Geschichte ber Stifterin bes Rloftere auf Ruperteberg ift die Geschichte ihres Stiftes ungertrennlich. Am 22. Dai 1158, alfo noch bei Lebzeiten ber Meifterin Silbegard, befatigt Erabischof Urnold von Maing "bie- Besitungen bes Rlofters Ruperteberg und zwar : ein Allob (freies, nicht zu leben rubriges Eigenthum) innerhalb und außerhalb ber Mauern Bingens gelegen, Gefdent bes Bfalgarafen hermann und feiner Bemablin Gertrud, welche bie Schenfung nach bes Pfalggrafen Tobe vor bem Erzbischofe in Burgburg und Bingen erneuerte; ein Allob in Ddenheim, Gefchent ber Martgrafin Richardis; einen Manfus in Bergen (ein im 15. Jahrhundert untergegangenes Dorf bei Dberhilberdheim) und einen Beinberg in Budesheim, Gefchent bes Grafen Ulrich von Are; 34 Manfus bafelbft, Gefchent bes Domfantore Sugo und feines Brubere Brutwin; einen Maufus in Beitersheim (bas beutige Gutenberg bei Ballhaufen); einen Mansus in Sorweiler nebft bem 6. Theile bes Behnten in Roxbeim, Gefdent ber Benbela; 14 Manfus in Appenheim, Geident ber Buda von Geisenbeim für ihre Tochter Debima; ein Allod in Bolfsgruben (wird Bolfsheim bei Borrftadt fein, weil diefes Dorf ju ben rheingrafichen Befigungen geborte), Beident bes Rheingrafen Embrico; Beinberge in Bingen, gefauft für 20 Mart vom Probfte Bermann vom b. Rreug (St. Maria in campis in Maing) und ben Gobnen feines Bruders Bermann, Bicedom in Gilbesheim; einen Beinberg in Munfter, gefauft um 15 Mart von Engelfchalf, endlich 5 Manfen in Appenheim und 14 Manfus in Lonsbeim. Diefelben Beugen wie in ber folgenden Urfunde bei Guben. Maing. Raif. u. ergb. tonf. Freiheiten bes Rl. Ruperteberg 18. Würdtwein Nov. Subs.

dipl. 2. praef. 45 Ausz. Guntber Cod. dipl. Rheno-Mosell. 1. 448 Musz. - Sammtliche bier angeführte Schenfungen find in bem Ruperteberger Trabitions= und Lagerbuch an 3bftein genan verzeichnet. Die Schenfung bes Pfalggrafen hermann von Stabled und feiner Gemablin Gertrud beftand in: 2 Morgen am Druseburger Thor neben bem Balle (in druseburger dore iuxta vallem), & Morgen im Brunnenpfad, einem Zweitheil (zuweideil) gegen ber Leien ober bem Drufebrunnen (ingegen der leien obewendich drusebrunnen), & Morgen im Berbun. 4 Morgen in Durchzuun, einem Zweitheil im Lerchenneft ober bem Brunnenpfab, 1 Morgen in Daffun ober bem Ddens beimer Wege, 1 3weitheil und 14 Morgen im Rundermeg. 4 Morgen in ber Leien, ein Zweitheil im Bindeln, amei Ameitheil in Erchbern, ein Zweitheil in Schenke, & Morgen in Egefer Selben, 4 Morgen in Biberne und ein Zweitheil bas felbft an ber Rab, & Morgen in bem alten Dungthal (in demo aldemo muncedale), 2 Morgen in Raberach, & Morgen in Borume, 1 3meitheil in St. Marienleien und baselbft wider ben Rhein (rin) ju horeme 1 Morgen, in Querderum & Morgen und baselbft wider ben Rhein zu horeme & Morgen. (In bem Drufeburger Thor finden wir den alten Ramen ber Burg ju Bingen, bie jum erftenmal 1282 Rlopp genannt wird und nach Bodmann von einer Pflege fo genannt wurde; Drufeburg ftimmt auch gu ber alten befannten Annahme, bag Bingen ju ben 50 von Drufus angelegten Raftellen gebort habe. Der Rame Rlopp findet fic überdieß vielfach, bei Jugenheim ber Bleichflopp, awifden Dittelsbeim und Blodesbeim der Rloppberg, bei Pleidersberg ebenfalls ber Rloppberg ; bei Bolfsheim hatte bas Rlofter Rupertsberg Guter bi Kloppe und offe Kloppe). Bon ben übrigen bem Rlofter in Bingen gefchenften Gutern werben Beinberae aufgegablt: in Morsfeld, in ber Mugenen (Mube), in ber Badlangen, in Niebersmalden, im Plenger, in Mungthal, im Balge, in St. Marienbrunnen, in Robe, in Bathbechen Ader, in Riebergeseberg, hinter bem Drusewege wiber ben Rhein, auf bem Drufebrunnen, in Langenader, im Budesheimer Berg (buthdenesheimer berge), auf bem Eisenberg (ber beutige Rochusberg), und ale Boblibater genannt: Beggeda, 3mega, Balbert, Alexander , Driwich , Embrico , Ebelindis , Sugo , Billungus, Ronrad, Bolvero, Bernber, Degeba, Gottfried und Bertha. Unter ben Befigungen, welche bas Rlofter im 13. Jahrhundert batte, find in bem lagerbuche aufgezählt : Guter zu Bingen, Bermersheim , Ddenheim , Ifenheim , Bollesheim , Bubesheim, Appenheim, Dolgesbeim (in ber Ueberfdrift Bolengesbeim), Beiterebeim (Gutenberg), Bafenbeim, Brunnenbeim (Bornbeim bei Rlonbeim), Bunnenbeim, Beiler, Dungthal, Saresbeim, Belgesbeim (Wellengesheim), Drechtingsbaufen (Drehtingeshusen), Rubeebeim, Genzingen, Sattenbeim, Sommerlod (Sumelachen), Rreugnach, Befel (wo Margaretha von Schonenburg einen Beinberg fcentte), Schnarbach, Gaulebeim (Gowelsheim), Bolfegruben, Windesbeim (Windensen), Rempten (Kemmedun), Birgftadt, Munker, Dietersbeim, Dromersbeim, Bodelnbeim. -Bunnenheim lag bei Planig, weil bafelbft Guter nedewendich blenecher strazun aufgezählt werben; bie beutigen Bonnenbeimer Bofe bei Badenbeim werben wohl ber Reft biefes Dorfes fein."

An bemfelben Tage "beurfundet ber Ergbischof Arnold von Maing, bag die Bruder ju Difibodenberg burch ihren Abt Runo ben Schweftern bes Rlofters auf Ruperisberg, welches Frau Silbegard mit einigen Jungfrauen gegründet und wozu fie ben Plas von verschiedenen Versonen mit einigen geschenkten Beinbergen als Eigenthum erworben, 8 Manfen an verschiedenen Orten als Erfas für bie Aussteuer überwiefen baben, welche jene Jungfrauen bem Rlofter Difibobenberg ehebem zugebracht batten, fo wie bag fene Schenfung fpater burch ben Abt Belinger beftatigt worden fei. Ferner erflart er bas Rloftervermogen von Ruperisberg unabhangig vom Abte ju Difibodenberg und übertragt biesem bie Seelforge in jenem Rlofter, so gwar, bag er ober feine Rachfolger Priefter, namlich Monche von gutem Leumund, und auf ber Ronnen Berlangen gur Ausübung ber Seelforge borthin fenbe, bie bann ohne ber Schwestern Billen nicht wieber abberufen werden burfen. Endlich ertheilt er ben Ronnen nach bem febesmaligen Tobe ihrer geiftlichen Mutter bas freie Bablrecht einer neuen Dberin nach ben Regeln bes b. Benedictus, fo wie Freiheit von einem Bogte, ber allein ber zeitliche Erzbischof fein soll. Mainz, 22. Mai 1158. Guben Cod. dipl. 1, 229. Joannis Spicil. 132. — Joannis ibid. 238 sest bie Bestätigung bes Abtes helinger ebenfalls in bas Jahr 1158."

3m 3. 1171 befreiet Erabifchof Chriftian I bes Rlofters Guter von allen erabischöftichen Beden im Rheingan und an allen anbern feiner Rirche juftanbigen Orten. 2m 1. Dec. 1185 nimmt Dapft Lucius bas Rlofter in feinen Schut, und befiatigt ibm namentlich bie Befigungen in Bornheim, Appenheim, Bermercheim und Beitersbeim (Gutenberg), bann bie Rabmuble oberhalb Bingen. Erzbischof Sifried II von Mainz befundet 1220, bag bie eble Frau Agnes, weiland Bergogin von Rancy (bes 1213 verftorbenen Bergogs Friedrich II von Lothringen Bittwe, Thomasina Ugnes, Tochter des Grafen Theobald von Bar, Erbin von Longwy, Stenay, Amance, geft. 1226), bie pon bem Rlofter Difibobenberg erfauften Guter ju Genzingen, ben Beinberg zu Munfter und den Sof zu Bingen dem Rlofter Ruperisberg geschenft bat. Much Guter in Langenlonsbeim ichentte Agnes nach Rupertsberg. Am 16. Dec. 1232 werben bie in Betreff des Lebens und ber Bunder ber feligen Silbegard angestellten Untersuchungen nach Rom verschidt, um beren Aufnabme in ben Ranon ber Beiligen zu bewirfen. D. d. Biterbo, 6. Mai 1237, beauftragt Papft Gregor IX ben Dombechant und zwei andere herren vom Dom zu Mainz, die Untersuchung über bas. Leben, ben Ruf, bie Aubrung, Berdienfte und Bunder ber feligen Bilbegarb ju vervollftandigen. Den gleichen Auftrag ertheilt Papft Innocentius IV am 24. Rov. 1243 verschiedenen Beiftlichen bes Mainzer Sprengels. Am 22. Sept. 1239 befennt Philipp von Sobenfels, bag er allem Unfpruch ju ben Gutern in Bengingen, welche die Tante feiner Krau, die eble Krau Bergogin von Rancy, nach Ruperteberg gegeben babe, verzichte. "Runigunde die Meifterin und ber Convent bes Rlofters Ruperteberg beurfunden, dag Ronrad ber Reliner ber Grafin von Cberftein, ber jest bei ihnen wohnt, mit ihrer Buftimmung eine Capelle an ber Seite ibrer Rirche ju Ehren Jesu Chrifti, ber beil. Jungfrau Maria, bes b. Johannes und aller Beiligen

erbant, und diese, so wie den in der Mitte der Klosterkirche stehenden h. Kreuzaltar in folgender Weise dotirt habe. Die Kapelle soll nach seinem Tode eine Jahrrente von 20 Malter Weizen beziehen; serner überträgt er ihr zwei Weinderge in der Mugene (Mühe), einen am Geidenberg und einen halben Morgen am Horn, woraus die Custodin Wachs und Del stellen muß; endlich eine Jahrrente von einer halben Mark, welche Dithmar der Megger von einem Hause bei dem Vrithove zu zahlen hat. Nach Konrads Tode erwählt der Convent binnen 30 Tagen einen andern Priester zur Capelle und dem h. Kreuzaltar, wird er aber darin säumig befunden, so geht das Recht der Wahl auf Dechant und Capitel des Stistes zu Bingen über, 10. Jul. 1281. Original in Darmstadt. Guben Cod. dipl. 8, 1157 mit dem unrichtigen Jahr 1280."

Gelegentlich ber Belagerung von Bingen burd R. Albrechts Beer, Aug. und Gept. 1301, wird bas Rlofter argen Schredniffen ausgesett gewesen fein, welchen zu entgeben, die Ronnen nach Gibingen flüchteten. Die Stadt mar gewonnen. "Als nun Ronig Albertus aufbrach und von ber Belagerung ber Stadt Bingen wollte abzieben, gefcabe bies Bunber, wie folgt: 3ween Rriegefnecht bes Ronigs, als fie faben, bag nunmehr bas lager aufbrach, begaben fie fich in bas Rlofter St. Ruperieberg, vermeinten, fle wollten vielleicht bafelbft noch eine gute Bent befommen; als fie aber nichts founten finden, begaben fie fic leglich in die Rird, ob vielleicht baselbft noch etwas ju finden, aber es war alles geraubt. Der eine von ben beiben erfiebet ein gemalt Maria-Bilb an ber Banb, bas hatte etliche Eryftallen auf der Rron und vorn auf ber Bruft, fleigt geschwind binauf, nimmt seinen Dold, fangt an den einen Eroftall auf ber Bruft berauszugraben. Sein Befell aber, als er folches fabe, ftraft ibn barum und fprach : .... bor auf und beraube nit bie Mutter ber Barmbergigfeit, welche ben Teufel fo vieler Seelen beraubt, bann mann wir eine Gnab erlangen wollen, muß es durch ibr Mittel gescheben."" Aber er fubr fort, und alsbald fing an Blut und Dilch aus bem Bilb ju fliegen, alfe bag auch ber gottlofe Menfc barob erfdrad, unterflunde fic

foldes mit Staub ber Erben auszutrodnen, funnte es aber nicht. lauft endlich in einer Unfinnigfeit beraus und fturat fich felbit in bie vorüberfliegenbe Rabe und erfoff. Albertus ju Bingen bies borend, ift felbft in eigener Perfon babingangen, bies Bunber angesehen, und zur Bieberanfbauung bes giemlich perberbten Rlofters viel geschenft. Man bat auch bas Blut und Mild, fo aus bem Blut gefioffen, in einem Glas ebrlich aufbehalten, fo lang, bag auch Johannes Trithemius, ber Abt von Spanbeim, fo noch vor 90 Jahren gelebt, fcreibt, baf bei feiner Beit bas Gefdirt, barin es vor Alters gemesen, gerbrochen. und er felbit auf Begehren ber Abtiffin foldes in ein neu Glas mit feinen Banben gefaffet. Bei bem St. Ratharinen-Altar in gebachter Rirchen, ba noch etliche Babrzeichen vorhanden von gebachtem Bunder, -hanget ein gar alt gefdrieben Taffein, barin bies Bunber angezeigt wirb." Das Anbenten fothanen Bunbere ju verewigen, wurde 1303 bie Muttergottes - Capelle auf Rupertsberg erbaut.

Am 14. Dec. 1315 ichenfte Raifer Ludwig bem Rlofter bas bis dabin jum Reich geborige Patronat ber Rirche ju Kriebberg. Sfengard von Brauned, Deifterin auf Ruperteberg, und ganger Convent vererben ibr ju Bingen in ber Rappesgaffe gelegenes Sans an Sans Gewillin gegen eine Rente von 2 Pfund Beller, 14. Mai 1349. Die nämliche Ifengarb, Meifterin, Lisa von Lord, Rammerin, und ganger Convent vererben ju Gunften bes Arates Sifert ju Bingen einen binter feinem Saufe gelegenen Beingarten, gegen einen Gulben Jahreszins, 5. Juni 1359. "Anno 1374 ift die Capell S. Nicolai über ber Rabe gegen Bingen außerhalb bes Rlofters Ruperisberg gebauet unb ben 10. Tag Julii geweibet worben in ber Ebr bes beiligen Bischofs und Beichtigers S. Nicolai, und ift folgende Schrift auswendig an ber Capellen in ein Stein gehauen: Ao Dai MCCCLXXIIII VI idus Julii fundata est haec Capella et de novo consecrata in honorem S. Nicolai.

Im J. 1390 weihete hermann Bischof von Scopia und Beihbischof zu Mainz ben St. Annenaltar in ber Nicolauscapelle neben bem Klofter. 3m J. 1400 laffen Aebtiffin und

Convent bes Riofters Rupertsberg bas Weisthum ihres Dorfes Bermersheim erneuern. Demzufolge erflären bie Scheffen Aebtissin und Convent für oberfte Grunds und Gerichtsberren über Hals und Halsbein, weisen benfelben alle Gewalt im Dorfe und Felbe zu, Gebot und Berbot, von jedem hause baselbst jährlich ein Fastnachtshuhn und brei ungebotene Dingtage, nämslich auf Dienstag nach bem Achtzehnten (ber 18. Tag nach Weißenachten), nach Quasimodo und Remigius. Abelheib von Reisensberg, Meisterin, weiset ben Convent zu Pfassenschwabenheim an, von den allsährlich nach Aupertsberg zu liefernden 14 Maltern Korn inskünstige 12 an Dissibobenberg zu entrichten, 15. Juni 1476.

Um 26. April 1489 fdreibt Papft Innoceng VIII ben Decanten von Mariengraden in Maing, von St. Martin in Bingen und St. Florin in Cobleng, bag bie Aebtiffin und ber Convent bee Rloftere Ruperteberg Rlage über bie Bebrudungen geführt batten, welche ihnen von einigen Erzbischöfen, Bischofen, Bralaten, Bergogen, Markgrafen, Grafen, Baronen und Anbern an ibren Beugen geschäben, und bag er, biefem Unfug au fteuern, fie besbalb beauftrage, bas Rlofter in allen folden Rallen in Sous ju nehmen und unter apostolifder Autorität feben, wes Standes er fei, bor fich ju forbern und Strafe über ben auszusprechen, ber fich beffen foulbig mache. Gine von bem Erzbischof Berthold von Mainz beauftragte Commiffion, beflebend aus dem Domberen und Generalvicar Bolfgang von Biden und bem Dr. Theol. Johann Bertram von Rumburg, eröffnet in Gegenwart ber Aebtisfin Abelbeid von Reifenberg und bes Domberen Beter von Rothaft bie Reliquien ber b. Silbegard im Rlofter Ruperieberg, 17. Rov. 1489. Erzbifcof Berthold von Mainz tragt feinem Generalvicar Bolfgang von Biden, bem Dr. Johann Bertram, bem Dr. Anbreas Gler und bem Johann Rlich auf, die Sitten, bas Leben und bie Bermaltung bes Bermogens ber Ronnen auf Ruperisberg zu untersuchen. 7. Juni 1492.

"Anno 1494, als bie Disciplin und geiftliche Rlofterzucht auf St. Ruperisberg fast zu Grund gangen, und bas Rlofter bas Geschrei besommen, bag ber Jungfrauen ber mehrer Theil nicht Gott (als ihrem Institutori), sondern bem Teufel und

Veneri bienten, und ebender konnten Mutter, ale Jungfrauen genennet werben, gebote Erzbifchof Bertholbus feinen bargu bestellten Befehlshaberen, daß fie mochten verschaffen, daß biefes bofe Befen abgeschaffet und eine Reformation bes Rlofters moge porgenommen werden, welches bann geschahe, und sepnd bie porige Ronnen ein Theil barvongezogen, ein Theil bliebe noch eine furge Beit barin. Es murben aber 6 Jungfrauen aus bem Mofter Schonau in bas Rlofter St. Rupertsberg gefeget, barunter war eine genannt Guttgen Specht von Bubenbeim , bie wurd ihnen ale Abbatiffin verordnet, eine febr andachtige Jungfrau, welche bem Rlofter faft 7 Jahr vorgeftanden. 216 ber Teufel gefeben, bag ibm an diefem Ort fein Dienft gerftoret, bat er fich beftig unterftanden, biefes beilige Bornebmen entweber zu verbindern, ober wenigstens eine Bermirrung anguftellen. Dann querft liefen biejenige, fo guporbere ein fcanbliches Leben geführt batten, bei ber Racht barvon, ausgenommen 2 alte, bie nicht geben funten, begaben fich bei ibre abliche Freund auf die Dorfer, jogen bie mehrefte Buter bes Rlofters ju ihrem Rugen, und bas währet 3 gange Jahr. Unterbeffen fommt ein Beforei gegen Bingen, es follte Pfalzgraf Philippus Churfurft, ber ber Stadt Bingen icon groffen Schaben zugefügt hatte, bes Borhabens fepn, als wollte er biefelbe mit Rriegemacht überziehen, welches zwar benen von Bingen Bebenfen machte, und wiewohlen fie nicht wußten, ob bem also ober nicht, achteten fie boch vor rathsam, dag man nicht warte, bis ber Keind vor ber Thur fep, sondern fich jur Gegenwehr bereit bielte. Und weil man meinte, daß ber Ruperteberg Bingen am icablichften febn tonnte, ift eine groffe Angahl Bolfe aus bem Ringau barauf gelegt worden, welche alebald alle Gebau ums Rlofter abgebroden, ausgenommen 2 Sauslein gegen ben Rhein gu, besgleichen alle Mauren , und beschangten biefe mit Graben und Bollwerfen, ftellten etliche Geschus barauf und erwarteten bes Pfalggrafen nicht mit geringem Schaben bes Rloftere zc. fo lang bis fie faben, daß ber Pfalggraf nicht tam.

"Anno 1498 ift ber Sarg ber h. hilbegardis zu Bingen eröffnet worben mit groffer Ehrerbietung von etlichen barzu

Geordneten in Beiseyn des ganzen Convents. hiebei war auch ber Abt von Spanheim, Johannes Trithemius, welcher durch Bitt von der Abtissin und Convent erlangt einen Arm von den Reliquien St. hildegardis, welches heiligthum er in eine schöne Tasel lassen einfassen und in seinem Kloster zu Spanheim ehrlich verwahrt; wohin nun, seithero der Lutherisch und lest der Calvinische Wahn hierhin kommen und dies Kloster occupirt hat, diese Particul hinkommen sep, weiß Gott." Am 26. Nov. 1509 bestätigt Erzbischof Uriel von Mainz auf Bitten der Aedtissin Adelheid von Otterstein die von seinem Borgänger, Erzbischof Werner gegebene Entscheidung zwischen den Oberinen auf Ruperisberg und Eibingen.

Abelbeid von Dtterftein, Aebtiffin, Anna Rauft von Stromberg, Priorin, und ber Convent bes Rlofters Anverteberg verfaufen mit Buftimmung bes Carbinalpriefters Ergbischofs . von Maing, Albert II, bem Domcapitel ibre Rable in ber Babesbeimer Gemarfung famt ber Efeleweite und bem Mublenader neben ber Duble, bem Dublenteich, bem Dublenwerth im Rhein am Schelmenftein, um 2000 Bulben an Golb, 100 Gulben an gemeiner Munge à 24 Beigpfennige und 50 Malter Rorn, 13. Juni 1522, Freitag nach Bfingften. 3bre Siegel baben angebangen der Erzbischof Albert und ber Abt Friedrich von Johannisberg als verordneter Bisitator bes Rlofters Ruperteberg. 5. Oct. 1528 identen Margaretha von Roppenftein, Aebtiffin, Unna Fauft von Stromberg, Priorin, Ratharina von Balftorf, Schreiberin , und ber Convent bes Rlofters Ruperteberg bem Carbinalpriefter Ergbischof Albert zu Daing ben linten Rug bes b. Ruvert. Margatetba von Roppenftein, Aebtiffin, Anna Rauft von Stromberg, Priorin, und ber Convent bes Rlofters Ruvertsberg fommen burd ichieberichterlichen Spruc bes Domcantors Georg Goler von Ravensburg, bes Domberrn Joft von Beiler, bes Domcantore Johann Cufan, bes hans Rauft von Stromberg, Johann Boos von Balbed und Bolfgang hermann von Geidvisbeim, 26. April 1558, mit ber Stadt Bingen überein, ibr Rloftervieb nicht mehr zur Beibe in ben Binger Balb, fonbern ben Dangthalergrund binauf nach Beiler zu treiben unb einen eigenen hirten zu halten, sowie Holz im Walb zu holen, wo es auch ben Bürgern ber Stadt angewiesen sei, und zwar nur zur Nothburft ihres Klosters und des Hoses zu Weiler, aber nicht zum Verkauf.

Am 23. April 1620 proteftiren Sauptleute, Rath und Ausfouß der rheinischen Ritterfcaft , sowie Aebtissin und Convent bes Rlofters Ruperteberg gegen jebe Auflage, fo biefem als einem freiabelichen Rlofter angesonnen werbe. Papft Gregor XV beftätigt am 21. Januar 1623, nach bem Borgang ber Bapfte Innoceng IV, Sixtus IV und anderer, Die Freiheiten bes Rlofters Ruperteberg. Besagtes Rlofter wird am 9. Dai 1632 auf Befehl bes ichwedischen Obriftwachtmeifters vom Regiment bes Jacob Ramfap, Alexander Sanna, in Afche gelegt. Sanna empfing fpater in einem Befecht bei Benfelben im Elfag eine tobtliche Bunde und foll fterbend gesagt haben, bag ibn nichts mehr fdmerze, ale ben Befehl gur Ginafderung bes Rloftere Ruverteberg gegeben zu baben. Der Convent, damale unter ber Dberin Unna Lerch von Dirmftein, war burch bie Berwuftung bes Rlofters gezwungen, fich ju gerftreuen; einige Monnen gingen nach Coln, andere nach Maint, andere nach Luxemburg. 3. 1641 lagt Erzbischof Anselm Rafimir von Maing bie Aebtiffin von Ruperteberg burch Ambrofius Saibaus, Beibbifchof von Maing, Abam Freispag, Propiegr und Dechant an Mariengraben, und Friedrich von Driel, Scholafter ju St. Bictor. befragen, wo fich bie Reliquien aus bem Rlofter befanden, worauf biefelbe antwortet, bie Rorper ber bb. Rupert, Bipert, Bertha, Bilbegard und Gifelbert, bes Patrons von Gibingen, feien in Maing; ber Ropf, ber eine Sug und bas berg bes b. Rupert aber, und zwar febes in Gilber gefaßt, wurden in Coln aufbewahrt; eine Rippe bes b. Rupert set abhanden gefommen. Die Reliquien maren im schwedischen Rriege geflüchtet worben. im 3.º 1634 auf Pfingften in Coln bie Jubilaumsproceffion, bie Colonia supplex flattfand, murbe auch bas unverfehrte Berg und bie Bunge ber b. hilbegard, sowie bas mit Fleisch umgebene Saupt bes b. Rupert mit umgetragen. 3m 3. 1660 fab Frang von ber Beden bas Berg ber b. Hilbegard in Eibingen. Im

3. 1649 foreibt Magbalena Urfula von Sidingen, Aebtiffin bet Rlofter Ruperteberg und Gibingen, an Giulio Antonio Frangipani, Berr ju Caftell-Porpeto und Tercento, fpanifcher Commanbant ju Franfenthal, bag im 3. 1632 ibr uraltes abelich jungfräuliches Rlofter St. Auperteberg von Buftav Abolfs Rriegevölkern gang jammerlich ruinirt, ausgeplunbert und endlich gang mit allem Begriff und Bugebor in Afche gelegt worden fei, webbalb die Ronnen fich jest in einem baufälligen, unerbauten Rlöfterlein bebelfen mußten, und bittet ibn um einen Dag fur fie, ihre Angehörigen und ihren Schaffner, um von ihren Gatern in ber untern Pfalg bie rudftanbigen Gefalle einzuforbern. In bemfelben Sabre fdreiben Magbalena Urfula von Sidingen, Mebtiffin, und ber Convent ber Rlofter Ruperteberg und Gibingen, an ben Aurftabt Joachim ju gulba, bag ihr Rlofter Ruperts. berg por Sabren von ichwedischen Soldaten in Aiche gelegt worben fei, weshalb bie meiften ber geiftlichen Jungfrauen wegen ausgeftanbenem Schreden bald geftorben feien, und bitten ibn um eine ober zwei geiftliche Jungfrauen aus bem Rlofter ju U. 2. F. in Fulba, die ihnen belfen follen, ben beiligen Gottes. bienft und bas liebe Bebet zu bebienen.

Jacob Ramfan, auf beffen Befehl bas Rlofter Ruperteberg eingeafdert murbe, entftammte einem berühmten ichottifden Befolecht, benn wie in bem fpanischen America in unsern Tagen, fo mimmelte es im Laufe bes großen deutschen Rriege in Deutschland von ichottifden und englischen Abenteurern und Banditen, Die burd ben Geruch von Beute und Blut babin gezogen. Der Schauplat mußte zumal lodend fein für ben Sprößling eines Befdlechtes. welches von einem alten Reifebeschreiber a soldierly family and very ancient genannt wirb. Simon von Ramfav auf Dalboufie, in ber Graffchaft Ebinburgh, beffen Boreltern aus Deutschland eingewandert fein follen, fommt 1140 vor in einer bie Rirche von Livingston betreffenden Urfunde. Alexander Ramfay von Dalmolsen fieht oben an unter ben Tapfern, welche fich ben Baffen. R. Sbuards III von England entgegenstellten. Ende Juli 1335 lanbete eine farte Schar nieberlanbifder Solbner "als Bulfemacht ber Englander ju Berwid. Ale biefe Fremdlinge, die vom Grafen Buy von Ramur befehligt wurden, bas Land ganglich unvertheibigt fanden, brangen fie furchtlos bis Sbinburab por, einer Stadt, die zu der Beit offen lag, weil bas Caftell berfelben geichleift worden mar. Raum mar Graf Buy bier angelangt, als eine fcottifde, foniglich gefinnte Schaar, bie bie Grafen von Morav und von March, fo wie ben Sir Alexander Ramfay an ber Spige batte, angegriffen warb. Das Treffen fant bei bem Fleden Moor Statt und gab fich eine Reitlang überaus bartnadig, bis ber Ritter von Libbisbale, ber aus englanbifder Saft entronnen ober entlaffen worben mar, von ben Bentlandbugeln berabfturite und bem Ausgang feine Entscheidung gab. Die Flamlander jogen fich in die Stadt und wichen fampfend auf ben Bugel gurud, auf welchem bas Caftell in Trummern lag. Auf dem gangen Bege babin dauerte bartnadiges Gefecht fort, und noch lange Beit bernach zeigte bie Sage die Stelle am Juge bes Schwibbogens, wo David von Annand, ein icottifder Ritteremann von übermenichlicher Rorverfraft, mit feiner Streitart einen von ben fablbevangerten Fremblingen, Rog und Dann tobtend, mit einem einzigen Streich nieberwarf und zugleich einen ber Plattfteine tief bem Boben einbrudte. Die Klamlander errichteten eine Bruftwehr auf bem Schloßhugel, indem fie die Gaule tobteten und aus beren tobten Rörpern eine Schanze aufwarfen. Doch bies fonnte nur porübergebendes Gulfsmittel feyn, und fle faben fich balb genothigt, ju capituliren. Die Schotten behandelten ihre tapfern Gefahgenen mit vieler höflichfeit, liegen fie auf ihr Chrenwort, nicht mehr gegen David zu fechten, frei, und wohlbehalten nach England geleiten."

Die Engländer belagerten Dunbar, "das in Abwesenheit bes Grafen von March, von dessen Gattin, der Tochter des heldenmuthigen Thomas Randolph Grafen von Moray, die von einem Theil des Muthes ihres Baters beseelt war, vertheibigt ward. Diese Lady, von dem gemeinen Bolke gemeiniglich die schwarze Agnes von Dunbar genannt, war eine von den Frauen, durch deren Ermunterung, wie die Redensart bei Froissart lautet, ein Mann in der Stunde der Gesahr ge-

boppelte Starfe gewinnen mag. Sie machte tagtaglich bie Runbe auf ben Mauern, Ungefichts ber Belagerer und Belagerten, und ließ ihre Bofen mit ben Sadtudern bie Bafteien abwifden. wenn biefe von ben Steinen bes Belagerungegeschoffes getroffen worben waren, gleichfam als wollte fie bodurch bie englandifcen Conftabler verbobnen. Einft, als fie es fo angeftellt batte, als wollte eine im Schloffe befindliche verratherische Partei ibm Die Befte überliefern, batte fie beinabe ben Grafen von Salisbury jum Gefangenen gemacht. Bei einer anbern Belegenbeit fuhr ein Pfeil, ben einer ihrer Bogenfousen abicog, gerabe burd bas berg eines englanbischen Ritters, tros bem, bag biefer vollftandig geruftet war. "Das ift eine von Mylady's Schießnabeln,"" fagte Montague, Graf von Salisbury, ",,ber Grafin Liebespfeil bringt burd bas Berg."" Ein anderes Dal, als die Englander eine Dafdine, Die San genannt, an Die Mauer gebracht hatten, rief Agnes bem englanbifden Bord in einer Art von Reim ju:

> ->Beware, Montagow, For farrow shall thy sow.<<

"Ein ungeheurer Felsklump, ber zu dem Ende in Bereitsichaft, ward in dem Augenblide auf die Sau herabgestärzt, und zerschmetterte sie. Rachdem der engländische General die Ersindungsgabe seiner Constadler erschöpft hatte, beschloß er die Belagerung in eine Blokade zu verwandeln und Dundar durch Hunger zur Uebergabe zu zwingen. Da er eine bedeutende Flotte besaß, hätte ihm dieses Borhaben gluden können; allein der gute Ritter Alexander Ramsay von Dalwolsey wußte es mittelst eines leichten Fahrzeugs und in einer dunkeln Racht zu veranstalten, daß Krieger und reichliche Lebensmittel in die Beste geworfen wurden. Dies ward den Belagerern durch einen Ausfall kund, der sie so entmuthigte, daß sie die Belagerung nach fünsmonatlicher Dauer aufgaben und sich ohne Lordern errungen zu haben, vor Dundar zurückzogen.

"Sir Alexander Ramsay von Dalwolsey gab überhaupt keisnem ber Kampen etwas nach, die sich durch ihre Anhänglichkeit zu dem Baterlande ausgezeichnet haben. Da seine eigenen Guter

in Lothian und unweit Cbinburgh lagen, wo er naturlich am meiften Ginflug batte, pflegte er, felbft als bie Englander im Befig ber Sauptftabt waren, mit einer gablreichen Rriegericar in den Rluften und Soblen ber romantischen Umgegend von Roblin ju weilen. Bon bort jog er haufig aus, bie Englander weiblich zu angftigen. Dft ritt er auch nach Rortbumberland binein, verübte verheerende Reindseligfeiten und febrte mobibebalten in feine uneinnehmbare Raturfefte gurud. Sein ritterlicher Rubm fant fo boch, bag fein fcottifder Jungling aus jener Rachbarfchaft ber geringften Achtung wurdig gehalten ward, wenn er nicht feine Tapferfeit baburch bewiesen batte, bag er eine Zeitlang bei Ramfaps Schar gewesen war. bie Rriegsthaten folder wadern Manner war bie Gewalt ber Englander burd gang Schottland bergeftalt geschwächt und bie Regierung bes geseglichen Monarchen so vollig wieder bergeftellt worben, bag man es fur geratben bielt, ben Ronig David und beffen Gemablin aus Franfreich in bas eigene Ronigreich jurudkehren zu laffen. Sie landete im Maimond 1341 in dem fleinen Safen Inverbervie in Rincarbinefbire.

"In eben bem Borfommer fagte Sir Alexander Ramfay von Dalwolder zu seiner langen Reibe von Dienftleiftungen noch bie wichtige Eroberung bes Schloffes Roxburgh, welche er nach bem verzweifelten Bebrauch jener Zeit burch Erfletterung zu Stande brachte. Ungladlicher Beife ward bie Art, wie ber junge und unerfahrene Ronig biefe tapfere That belohnen wollte, fitr ben wadern Ritter bochft verberblich. David verlieb bem Sir Alexander Ramfay bas Sheriffthum von Roxburgh, als foidliche Auszeichnung für ben Dann, ber bie vorzüglichfte Fefte ber Graffcaft wiedererrungen batte. Ritter von Liddisdal, welcher große Befigungen in Roxburghfbire batte und von wegen feiner Dienfte Unspruche an jenes Sheriffthum batte, fühlte fich burch ben Borgug, ber bem Sir Ramfay geworben war, bodlich beleibigt. Nachdem er beffen Kreund und Waffenbruder gewesen, wurde er jest beffen geschworener Keind, und nur Ramfap's Tod mochte ben Grimm feines haffes fattigen. Begleitet von einer Schar Bewaffneter,

zu hawid hielt, versagte bessen schwache Begleitung, verwundete ihn, als er noch auf der Gerichtsbant saß, warf ihn auf ein Pferd, sagte mit ihm durch heden und über Bergefade zu dem einsam gelegenen, öden Schlosse hermitage und warf ihn dort in einen düstern Kerter. Der eble Gesangene mußte hier im brennenden Schmerze seiner Wunden mit hunger und Durst tämpsen, und ertrug und fristete solch elendes Dasepn eine Zeit-lang durch Körner, welche einzeln von einem ihm zu häupten besindlichen Kornlager sielen, bis endlich der Tod ihn von seizenen Martern befreiete." Aleranders Gohn, Wilhelm, zeigte sich des Vaters würdig, und bestritt mit Glück die Engländer. Ein Enkel von ihm mag sener Ramsay von Dalwolsey sein, den K. Jacob I am 12. März 1425 neben vielen andern Großen in Haft nehmen ließ.

Dagegen hat R. Jacob II († 3. Aug. 1460) an Wilhelm Ramsay die Grafschaft Fife gegeben, in Ansehung beren ibm gang ungewöhnliche Freiheiten verlieben wurden, bagu ode wet. die Clan Macduff genoemt; en dat hieraf de stam vam Wemmis, en Douglas, en het grootste geslacht van Clanhatan, welcks voornaemste Mac-Intoskech genoemt is, van hen afgekomen zyn, wordt voor gewis gehouden.« 3d gebe biefe Stelle, wie ich fie gefunden, unübersett, weil fie mebres berührt, fo zu erklaren ich nicht vermag. Die Clan Chattan, eigentlich eine Berbindung mehrer fleinen Clans, batte fich in Gefolge bes Rampfes mit ber Clan Ray ober Dubele ganglich aufgelofet, und mag biefes bie Madintosh, bie in ber Clan Chattan von Bedeutung gewesen, genothigt haben, fich einem fremben Dberhaupt zu unterwerfen. Die Rebbe marb auf ber Ebne North-Ind bei Perth 1396 "awischen bem Stamm Chattam und bem Stamm Ray auf eine abnliche Art, als zwischen ben Boratiern und Euriatiern entichieben. Dreifig Streiter wurden auf feber Seite gemählt, bie in Gegenwart bes Ronigs und bes Abels bie Sade ausmachen follten. Allein einer von ben Rechtern bes Stammes Chattam erschien nicht, und ba man feinen vom Stamme Rap babin bringen tonnte, jurud ju treten, um bie Babl gleich

zu machen, so ward das Anerbieten Beinrich Winds, eines Sattlers, angenommen, der für eine französische goldne Krone an die Stelle des sehlenden Maciselosch treten wollte. Seiner Tapferfeit hatte der Stamm Chattam allein den Sieg zu danken. Bon den Siegern blieben nur zehen und der Freiwillige übrig, allein alle waren gefährlich verwundet. Bom Stamm Kap wurden alle bis auf einen niedergehauen, der sich in den Tap warf und sich durch Schwimmen rettete."

Ramsay von Balmain, ein Jüngling noch, war der einzige von allen Lieblingen R. Jacobs III, bessen die aufrührischen Barone verschonten. Er hatte sich sest dem König angeklammert, und dieser bat so dringend für ihn, daß die Mörder sich erweichen ließen. Ramsay wurde Hanptmann der Leibwache und 1486 Lord Bothwell, unter welchem Titel der neue Günstling, wenn nicht zur höchsten Macht, doch zu eben der Unbeliebtheit gelangte, wie sie unlängst auf Cochrane gelastet hatte, dessen Schicksal er auch beinahe getheilt hätte. Der Peerswürde war er bereits 1488 entsett worden.

In dem gebeimnifvollen blutigen Ereignif auf Schlof Gowrie ju Perth , 5. Mug. 1600 , fpielte Johann Ramfay eine ausgezeichnete ehrenhafte Rolle. R. Jacob VI, in bem abgelegenen Gemach gegen bes Grafen von Gowrie Bruber, Alexander Ruthven, fich vertheidigend, suchte durch Sulfegeschrei die Gefahr, in welcher er fich befand, feinem Gefolge bemertbar ju machen. Der erfte borte ibn ber Ebelfnabe Sir John Ramfan, ber bes Ronigs Falfen auf ber Sand trug. "Er gelangte, mabrend bie übrigen Begleiter bes Ronigs Die Saupttreppe binanliefen, auf eine fleine Benbeltreppe, Die in bas Cabinet führte, in meldem bas Ringen noch immer fortbauerte. Beunrubigt burch bas Betofe und burch bas Scharren mit ben Sugen, wendete er alle feine Rraft an, die Thur oben an ber Bendeltreppe, die in bas Cabinet fabrte, ju öffnen. Roch immer balgte ber Ronig fich mit Ruthven berum, und obwohl Jacob feinen Gegner faft auf bie Aniee niedergeworfen batte, bielt Ruthven fortwährend feine Band auf bas Beficht und ben Mund bes Ronigs. Ramfan gewahrte auch bie britte Geffalt, nämlich ben passiven Andreas Benberfon, ber bas Cabinet in bem Augenblid verließ, in welchem Ramfav eintrat.

"Als ber Ebelfnabe bie Befahr feines Gebieters fab, icheuchte er ben Falten von ber Band bes Ronigs und jog fein Jagdmeffer. In biefem Augenblid ber Bebrangnig rief ber Ronig : ", Stoff ibn unten, benn er bat einen Panger unter bem Roller."" Ramfav Gieß nun Ruthven nieber, und inbem Jacob ibm balf, marfen beide ben Bermunbeten bie Benbeltreppe binab, über welche ber Ebelfnabe beraufgefommen war. Jest borte man Stimmen und Schritte naben , und Ramfay , ber bie Stimmen erfannte, rief dem Sir Thomas Erstine ju, die Benbeltreppe berauf ju Sulfe ju eilen. In Begleitung bes Sir Thomas Erstine fam Sir Sugo Barris, ber Leibargt bes Ronigs, ein gelähmter Mann, ber unfähig zu fechten. Ale Erefine bie Wenbeltreppe binanfteigen wollte, erblidte er Ruthven, ber im Gefichte und im Raden blutete. ""Tobtet ibn! biefer ift ber Berratber!"" rief er, worauf man Alexander Ruthven ben Degen burch ben Leib rannte, fo daß demfelben nur fo viel Athem blieb, um auszurufen : ",,,Ad! ich hatte feine Schande bavon."" Gir Thomas Erstine brang bie Benbeltreppe binan, und fand Ramfay allein bei bem Ronige. "3d bachte,"" fagte Ereffine, "Em. Daf. batte mir fo viel Bertrauen geschenft, mir minbeftens zu befehlen, an ber Thur ju Guerm Soute ju marten, wenn 3br es nicht gerathen fandet, mich mitzunehmen."" Jacob verfette - und bie Borte, die bei folder aufgeregten Stimmung querft gesprochen werben, find immer bemerkenswerth: - ",,Ad! ber Berrather betrog mich bierin , wie in Allem ; benn ich befahl ibm , Euch ju mir ju bringen, allein er ging nur binans, um bie Thur gu verschließen.""

"Als ber außerordentliche Borfall auf diesem Wendepunfte stand, trat Gowrie in das Cabinet. Er trug in jeder hand ein blankes Schwert, eine Stahlkappe auf dem Kopfe, und sechs bewaffnete Diener folgten ihm. Im Gemache befanden sich nur brei vom Gesolge des Königs, nämlich Sir hugo harris, Sir John Ramsap und Sir Thomas Erstine mit einem Diener, Namens Wilson. Bon diesen mußte Sir harris als zum Fechten

'n

Ŕ

-

ď

ď

1

ď

H.

1

Ľ

1

ì

ì

untauglich angeseben werben. Sie brachten ben Ronig wieder gurud in bas Cabinet und wendeten fich gegen Gowrie und beffen Diener, die ergrimmt über ben Tob Alexander Ruthvens. beffen Leichnam fie am Fuße ber Wenbeltreppe gefunden hatten. Das Gefecht mar beftig und nachtbeilig fur bie Begleiter bes Ronigs; allein nachdem Erefine bem Grafen Gowrie bie Worte augerufen batte : "Berratber, ber Du unfern Gebieter erichlagen baft, willft Du une auch ermorben ?"" lieg ber Graf erftaunt bas Schwert finten , und in bemfelben Augenblide rannte Ersfine ibm feine Baffe burch ben Leib , ber Graf fturzte lautlos. eine Leiche au Boden. Seine Mitfampfer ergriffen bie Flucht. Der Aufruhr war noch nicht vorbei. Un ber Thur ber Gallerie vernahm man ein fürchterliches Betofe. Es ergab fic, bag es ber Bergog von Lennor, ber Graf von Mar und ber größere Theil ber Begleiter bes Ronigs waren, die über bie Saupttreppe bes Schloffes ber bie Thur ber verschloffenen Gallerie gefunden, brinnen bas Schwertgeflirr gebort batten und nun bemüht waren. fich mit Gewalt Eingang zu verschaffen. Als biejenigen, welche brinnen maren, erfuhren, mer fie maren, öffneten fie, und fo marb bas Gefolge um bie Perfon bes Ronigs in ber Gallerie verfammelt.

"Allein die Abenteuer des Tages waren noch nicht ju Ende, bie Gefahren noch nicht vorüber. Der verftorbene Graf Gowrie war in ber Stadt Perth, beren Prafect er gemefen, febr beliebt. Seine Bafte, bie ibn batten fallen feben und mahrichein= lich nichts weiter wußten, als bag er von bem Gefolge bes Ronigs erichlagen worben, verbreiteten einen wilden garm burch bie Stadt, indem fie Mord und Rache fdrieen; burtig lief eine muthende Menge jufammen und ber Wohnung Gowrie's Einige trugen einen großen Balten, mit dem fie bas Thor einrennen wollten, Andere fdrieen nach Pulver, um bas Gebaube in die Luft zu fprengen, und Alle erflarten, bag, wenn man ihnen ihren Prafecten nicht wohlbehalten berausgabe, ber Ronig und beffen Grunrode bafur gefcmaucht werden follten. Die Dienerfcaft Gowrie's befand fich unter bem Pobel, und erklarte laut, bag alle biefenigen eines folden Brafecten unwurdig maren, bie nicht jur Rache feines Todes mitfireiten murben. Der Augen=

blid foien überaus fritifo; benn bes Ronigs Gefolge batte teine Baffen, als Jagbmeffer, und vorzäglich gebrach es an Reuergewehr. Die Obrigfeit bes Ortes warf fich feboch unter bie Aufrührer und beschwichtigte bie Buth berfelben burch Bor-Rellungen. Der Ronig felbft fprach jum Renker binaus, gab einigen Bericht von ben Umftanben, in benen er fic befaube, und brachte es babin , bag ber Tumuft fich legte und bie Aufrabrer fic verliefen. Nachdem Alles rubig war, febrte Jacob nach Ralfland jurad, gludlich einem Tage großer Gefahr und beftiger Aufregung entronnen." Ehrenvolle Belohnungen und Titel wurden an Thomas Erstine, John Ramfap und Sugo Barris, bes Ronige Erretter, verlieben. Ramfan insbesondere erhielt ben Titel eines Viscount Haddington und für fein Bappen einen Bufas, ein Arm, ber ein blantes Sowert führt ; in bes Sowertes Mitte ift eine Rrone angebracht, an ber Spige ftedt ein Berg, baneben beißt es: haec dextra vindex Principis et patriae. Rachträglich wurde er von R. Jacob im 3. 1620 mit ben enge lifden Titeln eines Baron von Ringfton und Grafen von Solberneg beehrt, jugleich auch verfügt, bag alliabrlich am 5. Mug., wo bes Ronigs Errettung burch ein Dantfeft ju feiern, er und alle feine manulichen Erben zu ewigen Beiten bem Ronig bas Staatsichwert vortragen follten, jum Unbenten jener gludlichen Errettung. Ramfay blieb auch Beitlebens in bober Gunft bei bem Ronia. Als er bes Grafen von Suffer Tochter Elisabeth Ratcliff beurathete, bezahlte R. Jacob Ramfaps Schulben im Betrag von 10,000 Pf. St., obwohl er ihm icon ganbereien von 180 Pf. Ertrag gegeben batte, ber Braut aber ichidte ber Monarch einen golbenen Becher, in bem ein Schenfungsbrief von ganbereien zu 600 Pf. Jahredertrag ftedte. 3m Gangen bat Ramfay von bem Ronig 31,000 Pf. St. erbalten. In ber Ebe mit ber Ratcliff wurde er ein Bater von brei Kinbern, Jacob, Rarl, Elifabeth. Der Biscountentitel von Sabbington erlofc 1625, ber Grafentitel von Solberneg 1630.

Ueberhaupt scheinen bie Ramsap in England niemals volltommen heimisch geworden zu sein. "Bei einem öffentlichen Pferderennen zu Cropdon erhielt Philipp herbert, ein Englander von vornehmer Bertunft, bod, wie es fich gludlicher Beife traf, eben fein Dann von verhaltnigmäßigem Dluthe, bei einem Streite, von einem ichottischen Cbelmann und hofbiener, Namene Ramfan, einen Schlag mit einer Gerte ober Reitpeitiche in bas Beficht. Die Uebereilung und Saftigfeit Ramfans mard von ben anwesenden Englandern zu einer Nationalverlegung erhoben, fo bag lettere fic vornahmen, auf ber Stelle an allen Schotten, bie fich auf bem Rennplage befinden möchten, Rache zu üben. Ein Ebelmann, Ramens Pinchbed, obwohl übel gu foldem Borbaben geschickt, benn er batte nur zwei brauchbare Ringer an ber rechten Sand, ritt muthend mit gezudtem Dolche burd bie Menge bin, indem er alle Englander aufreigte, ibm in einem unverzüglichen Angriff auf bie Schotten beizusteben, wobei er ausrief : "Last uns jum Frühftud verzehren, die bier find, und die abrigen in London ju Mittag verschmausen !"" Da aber Berbert ben Schlag nicht gurudgab, fo fand fein Sandgemeng ober Augriff mirflich Statt; ohne bies murbe mabricheinlich ein fürchterlicher Auftritt entftanben fepn. Jacob, ber gegen Berbert besonders gutig gefinnt war, belohnte beffen Mäßigung ober Rurchtfamfeit badurch, bag er ibm an einem und bemfelben Tage ben Rang eines Ritters, Barons, Biscounts und Grafen von Montgomery verlieb. Ramfap ward für eine Zeitlang verbannt, und die unmittelbare Beleidigung foldergeftalt einigermaßen getilgt. Allein ber neugebadene Graf von Montgomery blieb ber Meinung feiner Landsleute nach ein Entehrter, und es beifit. feine Mutter, eine Schwefter bes Sir Philipp Sibney, babe geweint und ibr Saar gerrauft, ale fie Runde bavon erhielt, bag er fich gebulbig von Ramfay habe beleidigen laffen. Diefe Mutter ift eben jene Dame, Die Ben Jonson in einer fconen Ranie mit ben Worten beschrieben bat:

>>Sidney's sister, Pembroke's mother; Death, ere thou hast slain another Wise, and good and learn'd as she, Time shall throw a dart at thee.«« \*)

<sup>&</sup>quot;\*) Sidney's Schwester, Pembroke's Mutter! — Tob, ehe du eine zweite hinwurgst, die weise, gut und gelehrt wie sie ift, wird die Zeit ihren Pfeil auf dich entsenden."

Doch war bie Gebuld herberts gegen die Beleidigung die glackliche Borbeugung eines großen Nationalungluck, wofür, wenn
fein nachheriges Betragen keine Beweise eines verächtlichen Gemuthes gegeben hatte, man ihn als Patrioten loben müßte, ber
das Bohl seines Landes der Genugthuung für eine personlich
erlittene Schmach vorzog."

In ber legten Sigung bes langft vergeffenen ichottischen Ritterbofes wurde David Ramfay zu Berbor gezogen. "Donald Lord Rean behauptete, bag Dr. David Ramfan fic in feines bes Donalds Beifeyn einiger verratherifden Ausbrude foulbig gemacht batte. Beide murben vor ben Groß-Conftable von England geforbert. Sie erfcbienen bemnach, von ihren Freunden begleitet, in großer Pracht. Lord Reay, fagt ein Augenzeuge. mar in ichwarzen filbergeftidten Sammt gefleibet, trug bas Schwert in filberdurdwirfter Scheide und hatte um ben bals ein Abzeichen wie ein Baronet von Neuschottlanb. Er mar ein langer, fcmargbagriger, fonnverbrannter Mann von berbem Rorperban. Run warb ber Beflagte bereingerufen, ber ein iconer Dann mit rothem, langen, bufchigen Saar war, fo bag man ihn Ramfay Rothfopf ju nennen pflegte. Et trug ein Scharlachgemand, fo reich gestidt, dag man faum ben Beug baran erfennen fonnte; allein er ericbien gang unbewaffnet. Babrend die Beiben fich mit finftern Bliden anschaueten, warb bie Rlage verlefen , in welcher es bieg , bag ber Beflagte Ramfap ben Lord Reap zu einer Berichworung, ben Ronig zu entihronen und bem Marquis von Samilton bie Rrone gugumenben, batte verleiten Der Lord fügte bingu, bag, wenn Ramfay foldes leugnen wurde, er ibm burd Schwertftreich beweisen wollte, wie er ein Luguer und Berrather mare. Bur Antwort barauf ichalt Ramfay ben Gegner einen Berleumber und gemeinen Barbaren und fowur, bag er bafür fterben follte. Sie medfelten bie Sanbichube. Rach mehrerer Tage Bogerung bestimmte bas Gericht einen Rampftag, und ichrieb bie babei an gebrauchenben Baffen vor, nämlich eine Lange, einen Langbegen und einen . Dold. Die geringfügigften Rleinigfeiten wurden babei feftgefest und fogar bie Beit anberaumt, beren bie Parteien fich jum Gebrauche ber Waffenschmiebe und Schneiber, ber hammer, Nagel, Schnüre, Scheeren, Pfriemen, Nabeln und bes Zwirns bedienen sollten. Wenn Du nun vielleicht neugierig erwartest, bie Erzählung eines blutigen Gefechtes zu vernehmen, so irrst Du Dich, benn ich muß Dir sagen, daß ber König den Rampf verbot und die Sache einschlafen ließ. Sehr verändert haben sich die Zeiten seit jenen Tagen, wo fast jede Art von Anklage durch Zweikampf entschieden ward."

Georg Ramfay wurde von R. Jacob VI jum Ritter gefolagen, erhielt am 25. Aug. 1618 ben Titel Lord Ramfay, und farb 1630. Sein Sobn Wilhelm murbe am 29. Juni 1633 jum Grafen von Dalboufie creirt, und binterlief aus ber Che mit Margaretha, Tochter Davide, bes erften Grafen von Southest, die Gobne Georg, Graf von Dalboufie, und Johann. Des Grafen Georg vier Sobne farben obne mannliche Rachfommenfoaft, und ber Titel fiel an Johanns Gobn Bilbelm, ber, 6ter Graf von Dalboufie, ben 8. Dec. 1739 mit Tob abging. folgte ibm in bem Titel fein Enfel Rarl, Sohn bes mit Johanna Maule perheuratheten Georg. Rarl farb, und es gelangten Titel und Guter an feinen jungern Bruder Georg, ber 1777-1782 als High commissioner to the general assembly of the church of Scotland vorfommt, im 3. 1782 feines Dheims, bes Grafen Bilbelm von Banmure bedeutende Guter in Irland erbte und am 15. Nov. 1787 verschieb, mit hinterlaffung von feche Sohnen. Davon folgte ber altefte, Georg, geb. 1770, ale 9ter Graf von Dalboufie. Er war baneben General ber Armee, Dbrift bes 26. Infanterieregiments, General-Capitain und Gouverneur von Dber- und Rieber-Canada, Reu-Schottland, Reu-Braunfdweig und von den Infeln Pring-Eduard und Cap-Breton. The earl has received the repeated thanks of both houses of parliament for his distinguished galantry, and particularly at the glorious victory of Waterloo. « Es ift bas etwas mehr, als Popes an einen Ramfay gerichtete Berfe:

And thou, Dalhousie, mighty god of war! Lieutenant-general to the Earl of Mar.

Dergleichen Reime erinnern allzu fehr an unsers rheinischen Dichters Biergans '36 \*

Du unfer Bonapars, Sei ganz Enropens Mars!

Des Grafen Bruder Wilhelm hat als Besiger ber von bem Grafen von Panmure herrührenden Guter in Irland den Namen und das Wappen der Maule angenommen.

Rur Deutschland bat größere Bichtigfeit, benn bie genannten alle, Jacob Ramfay, ber, geb. 1589, ein gedienter Rriegemann, 1639 mit Bamilton nach Deutschland fam, auch in ber Schlacht bei Leipzia, 1631, unter Guftav Adolfs Rabnen, ale Dbrift, 350 commanbirte Dusquetirer führte. Aus benen wird bas Regiment ermachfen fein, welchem bie Berftorung bes Rloftere Ruperteberg guauschreiben. Rach ber Rordlinger Schlacht war ibm die Bertheibigung ber wichtigen Feftung Sanau anvertraut, welcher "babin resolpirt, fich bis auf ben letten Blutstropfen zu wehren, und fich bei bem Evangelischen Befen bermaffen zu erweifen, bag er und bie Festung beffen bei ber Posteritat nimmermehr feinen Berweis verhoffentlich haben murbe. Er lieg bie Seinigen viel ausfallen und auf bie Rapferifden ftreifen, welche bann etliche viel ber Rapferifden niebergemacht, auch Gefangene von ihnen einbracht und etwas Beuten gemacht, fonberlich in bem Stabtlein Orb, ba fie etliche Crabaten vom Isolanischen Regiment, fo gur Salvaguarby babin gefchidt, jablingen überrumpelt, auch fonften etliche Piccolominifche Reuter angetroffen, beren erlegt, und viel Befangene und wol mundirte Pferd neben andern guten Beuten mehr eingebracht. Rury juvor, ale es wegen ber ftreifenben Rapferifchen Partheyen, fo in 40 Compagnien Ungarn, Crabaten, Boladen, jede Compagnie ju 30-40 Mann fart, in bie Betterau antommen, umb ben Teutschen, so ben Carbinal-Infant nach Riederland convopirt, ben Pag offen zu halten, und bermaffen barbarifc, ja mit ihren eigenen Religioneverwandten alfo haufeten, daß es zu erbarmen, febr unficher, baben fich bie Banauifde Soldaten mader gebrauchen laffen, inmaffen felbige ein Crabaten = Quartier überfallen, viel niebergemacht und gefangen, also bag fürglich in 600 Mann, Spanier und Erabaten, ju nicht gemacht worben, bann auch bie Frankfurtische eingelegte Soweben, benebenft ben Taupabelifden Reutern nabe bei Biesbaben ein Spanische Parthey von 80 Mann angetroffen, in 40 Spanier barniebergemacht, ben Teutschen aber Quartier gegeben und nacher Maynz geführet.

ı

i

1

ŝ

þ

I

"Demnach fich bann nun ber Ligiftifche Generalfelbmaricalt Berr Graf Philips von Mansfeld mit feiner unterhabenden Armee, gangen Infanterie und Artollerie in und umb Afchaffenburg, bie gange Cavalleria aber zwifden Sanau und Afcaffenburg in bem Freigericht vorm Berg und fürberft ben Speffert binauf vor etlich wenig Tagen, und also gar eng und nabe, und je in ein Dorf zu 2, 3, 4, auch mehr und weniger Regimenter, nach Advenant ber Dorfer, beisammen logirt gehabt: als ift ber Generalmajor Ramfay, Commendant in Sanau, neben bem gleichfalls ju Sanau unter feinem Commando in Guarnifon liegenden Reuter-Dberften Johann Engelbert Tilly verurfact, weil folde Logirung ihnen und ber Buarnifon Sanau giemlich nabe, einen Unichlag ju faffen. Beil bann nun fowol von bes Dberften Tilly unterschiedlich ausgeschidten Reuter-Partheyen, als auch bes andern eingelangten gewiffen Rundichaften beren nadrictliche Beschaffenheit ihnen ben 23. Dec. 1634 und 2. Januarii 1635 Bormittag je mehr und mehr offenbart und confirmirt worden, und baber raisonable befunden, bag auf nachftfolgende Nacht uff obgedachte Reuter-Quartier ein Ginfall von Sanau aus beschehen fonnte, wofern fie nur in tempo auf felbigen Abend noch eine gute Angabl Cavallerie in Gil und gebeim bei fich bringen mochten. Es hatte aber eben 3. F. Gn. Bergog Bernhard zu Sachsen aus ber Bergftraffen ben Berrn Dberften Bouillon und bes alt Rheingrafifchen Regiments Dbriften-Leutenant herrn Graf Wilhelm Ludwigen zu Raffau-Siegen, mit fampt 7 commandirten Trouppen Reutern, zu recognosciren bis umb Frankfurt bingeschickt, und bann bes herrn Dberften Bouillons und feiner mithabenden commandirten Trouppen Unfunft bei Frankfurt bem herrn Generalmajor Ramfan auf hapau eben bes vorigen Abends ben 22. Dec. notificirt, ber Dberfte fich erbotten, wofern er fich feiner und bei fich habenben Trouppen Bulf etwas zu einer vorfallenben Occasion gebrauchen wollte, daß er ihm foldes, auch was er fonften neues habe, avifirte.

"Gleidwie nun bem Generalmajor Ramfan biefe notificirte Anfunft bes herrn Dberften und bei fich habenben Trouppen bei Frankfurt febr lieb gemefen, alfo bat er auch fobald felbigen Mittage in Gil einen Courrier mit einem Schreiben an gebachten herrn Dberften nacher Franffurt fpedirt, und ihme barin gu verfteben geben, bag fich gleich jur Stund eine Occafion ber Ronigl. Majeftat zu Schweden und bem Evangelischen Bund Dienfte ju thun prafentirte, er follte aber jum wenigsten mit fünfhundert Reutern ftart gegen felbigen Abend ju halber feche Ilbren zu Sanau vor ber Stadt ericeinen, und alebann ferner Nachricht gewärtig fepu, auch nicht verfaumen. herr Dberfter Bouillon bat Generalmajorn Ramfay wieder geantwortet, baff er mit benen bei fich babenben Trouppen felbigen Abend gu feche Uhren gewiß bei ibm feyn wollte. Sierauf bat er Generalmajor folde Anftalt gemacht, bag nicht allein ber Dberfte Tilly gegen bestimmte Beit vor bem Reuftabter Rurnberger-Thor mit zwey ftarfen Trouppen Reutern von feinem Regiment und einem guten Trouppen Dragoner, fo Generalmajor Ramfay nebenft noch 150 auserlesenen Musquefirern bem Oberften Tilly jugegeben, und fich mit gedachtem Dberften Bouillon conjungirt; als berfelbe aber auf bie bestimmte Beit babin erschienen, bat er gum bochften nit über 250 Reuter mitgebracht, weil ibm bie Beit au fury gefallen, und eben jur Beit bes Generalmajore abgefcidten Courriers Anfunft theile Reuter in Frankfurt ihrer Geschäften balben und theils auf Fourage aus dem Quartier ausgerüten.

"Db nun zwar ber Generalmasor Ramsay, nach gemachtem Ueberschlag, lieber gesehen, daß Oberster Bouillon mit denen zum wenigsten begehrten fünshundert Reutern erscheinen hätte können, damit die Parthey umb so viel ftarker, und man sich der ereigneten Occasion nach theilen, und zugleich auch den Grasen zu Rittberg und Obersten Berdou, welcher allernächst bei obigem Quartier nicht viel über ein Biertelstund weiter darvon zu Kälberau mit ihren Regimentern lagen, zugleich mit einen Anfall thun, und solchen beiden Quartieren zu grösserem Abbruch und Schaden einfallen möchte: weil aber diese ganze Parthey nicht über sunschwert ftark, und also solches beides zuzleich

nit gefdeben noch fevn tonnen, als bat bet Generalmafor bem Dberften Bouillon, wie auch bem Dberften Tilly und herrn Dberften-Leutenant Graf Bilbelm Ludwigen zu Raffau Die Gach anvertrant, barbei fich auch herr Dberfte Graf Jacob Johann ju Sanau, boch nur als ein Aventurier por fich felbften allein und obne Bolf aus eigener Bewegnuß zu diefer Parther gefellet. hierauf fennd fie ber Orbre gemäß fort und anfanglich bis an bas Dorf Rabl, fo eine Meil von Sanau in ber Landftraffen nacher Afcaffenburg zu gelegen, fortgezogen, und bat alldar ber Dberfte Tilly, bes Generalmafore Orbre nach, bie 150 commandirte Musquetirer auf benfelben Dag vor die Bruden logirt, porerft ber Dberft Bouillon mit seinen Reutern und Dragonern nachft an ben Flug, die Rahl genannt, gegen Algenau ju, auf bas Reuterquartier Berftein, und Bafferlos nachft gur rechten Sand laffend, gezogen, und weilen baselbften, wie auch zu Algenau alles fo gar fill und feine Bachtfeuer gefeben, und au Algenau auf bem Solog nichts mehr als bas Stubenlicht burchs Renfter geschienen, und babero Dberfter Bouillon anfänglich faft nicht glauben tonnen noch wollen, bag an folden Orten einig Bolf logiren follte, und babero fast gezweifelt, ob er bie Reuter ferner ftrapeziren und vergeblich avanciren follte, und dabero faft bedacht gewesen, Orbre ju geben, wieber jurud auf Sanau ju Als aber ber Dberfte Tilly, als er folder Orten bie befte Gelegenbeit gewuft, von feinem Regiment etlich wenig Reuter in bas Dorf Albenau binein bei bie porberfte Saufer unter foldem Pratext geschickt, bag fie fich annehmen und ftellen follten, als famen fie vom General Grafen von Mansfeld von Afchaffenburg mit einer Ordinang an felbigen Oberften und Commendanten auf dem Schloß, weilen aber ihrer Cameraden einer, ber bie Orbinang bei fich im Sad batte, nachft vor felbigem Dorf, als fie burch und über ben Flug Rahl fegen wollen, fampt bem Pferd, als bas Eis mit ihme burchgebrochen, ins Baffer gefallen fen, und fie ibn allein sampt bem Pferb nicht beraus beben fonnten , bag bod etliche Bauren mit ibnen au Berausbebung ihres Cameraden und beffen Pferb vor bas Dorf geben und belfen wollten.

"Als fie nun uft folder Danier obne Marm in Gate zween Bauren binaus beweget, bat man von ibnen erfabren, baf im felbigen Dorf Algenan funfhuntert Dragoner und ber Dberfte und andere mehr Officirer eben bei bem Commenbanten bafelbften auf bem Schlog ju Gaft und febr luftig waren, bas nene Jahr ju vertrinfen ; item daß ber General-Bachtmeifter Bonningbaufen nachft auf ber rechten band im Fleden Gerftein mit vier ober fünf Regimentern, und ber Dberfte Wend von Erggenftein. Dberfte Loon und Dberfte Safenbein allernachft faum einen Dusqueteniduf barvon mit ihren brei Regimentern ju Bafferlos. item bag ber Graf von Rittberg und Oberfte Berbou fampt noch einem Regiment gleichfalls taum zwei Dusquetenschuß barvon im Dorf Ralberau, und in Summa bie gange Cavallerie faft mehrentheils bafelbft berumb in ber Rabe beifammen logirten, und man alfo die Beschaffenbeit bes Quartiers ju Dicelbach (welches bas aufferfte und nachfte gegen Belnbaufen au, und gwei Deil von Sanau, und gleichwol auch nicht über eine Biertelftund von Algenau gelegen) die Bauren gleichfalls befragt und vernommen, bag ber Graf von Wartenberg mit feinen und bes Dberften Baron be Moufleben Regimentern, in bie fiebengeben Compagnien ftart, ber vorigen ju Sanau erlangten Runbicaft nach noch logirten, und alfo alles noch in felbigen Terminis, bat ber Dberfte Bouillon, unangeseben bag auf amolf Regimenter nachft darbei, fo bald in einer balben Stund beis fammen feyn fonnten, bannoch in Gil bie Refolution gefaft, barauf fortzusegen und ihnen von binten, ale famen fie von Afchaffenburg, aufänglich bem frn. Dberften-Leutenant Graf Bilbelm Lubwig zu Raffau mit zwei Trouppen zwischen 1 und 2 Ubren einzufallen Orbre ertheilet, welcher auch ber Orbre gemäß fobalb bie Bacht cargirt, und also ins Quartier eingebrungen. beme Brn. Dbr.' Graf Jacob Johann ju Banau Gefellichaft gebalten, auch einen reformirten Capitain in bes Grafen von Bartenberge Losament, vermeinend, es mare ber Dberfte felbften, mit feinem Degen burchftochen, und bes Grafen von Bartenberge Leibkutiden mit ben feche weißgrauen Ballachen fampt barauf gelabenen Riften und Sachen jur Beut mit bavon gebracht

hat. Hierauf ist ber ganze Einfall bergestalt in solcher Geschwinbigkeit effectuirt und verrichtet worden, daß nicht allein solche
17 Compagnien Reuter ganz in Grund, sowol durch das Schwert,
als das Feuer, so allenthalben angestedt worden, ruinirt worden,
daß 4 Standarten, so nicht verbronnen, sampt auf die 800 gutentheils gesattelter Pferd, benebenst dem Wartenbergischen OberstWachtmeister, 2 Rittmeister, 1 Capitain-Leutenant, sampt vielen
Ofsicirern und Reutern gesangen worden, viel Menschen und
Pferde und sast alle Bagage verbronnen, also daß der Graf von
Wartenberg sampt andern wenigen Ofsicirern und Reutern unter
diesem Tumult sich unbekannter Dingen mit der Flucht zu Fuß,
und sast alle bloß, wie sie gegangen und gestanden, theils ziemlich verwundet und in allem das höchste über 30 oder 40 Pferd
von ihnen nicht davon entsommen."

Rachbem aber die Stadt Frankfurt dem Prager Frieden beis gutreten gefonnen, "bat gleichwol die Graffchaft Sanau fich umb ben Kriebensschluß wenig angenommen, sondern Gr. Commendant Ramfay felbige por Someben zu befendiren und manteniren fic eifrig vorgenommen, auch beswegen viel bobe vornehme Personen mit anmaglichen, boch vergeblichen Tractationen lang umgeführet. als hat man ex parte Rays. Mag. und bero Rays. Armaden ben Ernft und Bewalt ju gebrauchen vor eine unvermeibliche Notturft erachtet, besonders nunmehr bie Erndte vor ber Thur und alfo periculum in mora, bamit sie bieselbige nicht einbringen und man alfo befto mehr mit ihnen mufte ju thun haben, fo fie mit Bictualien und Notturft verseben maren; als ift Gr. Dberft Gog bafür mit feinen Trouppen commanbirt, sowol auch Infanterie bafür geführt, ihnen bie Erndte ju fperren und aufzuhalten, bagegen die barinnen liegende Befagung fich febr bemübet, felbige einzubringen, wie bann umb bie Stadt Sanau fie es meiftentheils ein- und in salvum gebracht, barüber täglich icharfe Scharmugel, mit groffer Gefahr 3hr. On. Graf Jacob Johanns, und nicht allerdings ohne Berluft und Schaben ber Rapferifden vorgangen. Doch ift folde Bloquirung nach eingebrachter Erndte nicht lang beharret, sondern bat eine Zeitweil bis auf Berbftzeit in etwas geftüget.

"Dann aber ward mit ber Bloquirung von hanau fart continuirt, wie bann 8 bis in 10 Rapf., Regimenter barvor lagen und fich in brei unterschiedliche Ort ausgetheilet, auch umb befferer Sicherbeit halben ihre Quartier vergraben. Als foldes ber in banau liegende Schwedische Commendant Oberfter Ramfay in Erfabrung bracht, bat er alfobald einen Ausfall ju Pferd und Rug getban, in gefdwinder Gil, boch beimlich, burch bas barbei liegende Gebolg marichirt und die Arbeiter unverfebens überfallen. beren in 200 niebergemacht, unter welchen ein vornehmer Obrifter, nebft andern Officirern geblieben; unter mabrenbem Scharmugel feund von ben andern brei Orten viel Rapferifche commandirt worden, aber ju fpat tommen, es ift auch gleich Anfangs ein Leutenant mit 30 frifden Pferben vom Generalmajor Lamboy Angesichts, diefe Rothleibende zu fecunbiren, befelcht worben, welcher auch wol was fruchtbarliches batte effectuiren und gebachten Obriften erretten tonnen, aber wegen allerhand Tergiversationen biefes alles verabfaumet, und alfo ben Dbriften im Stich gelaffen, über welchen Leutenant bernacher Mittwoche im Lager por Sanau ift Stanbrecht gehalten, und er beswegen mit bem Schwert gerichtet worben. Bu gleicher Beit fepnb von ber Rom. Rapferl. Maj. Rath und Ober-Commiffario Sturm beibe Graficaften, Sanau-Dungenberg und Raffau-Saarbruden, im Namen Allerhöchfigebachter Rapferl. Maj. fequeftrirt und bie Beamten in Pflicht genommen worben."

So ftand es mit Hanau das ganze Jahr 1635 über, obgleich Lambop, der kaiserliche Feldherr, "alle Werk und Posten mit Trencheen und Reduiten dermassen zusammenziehen und also versehen lassen, daß man sowol von der Stadt wider allen Ausfall, als auch ausserhalb wider ankommenden Gewalt und Entsatz genugsam verwahrt zu seyn sich bedünken ließ, wiewol der Oberste und Commendant in Hanau, Jacob Ramsay, ein Schottischer Herr und Gülden Ritter, ein listiger und trefslicher Kopf in kriegerischen Anschlägen, deswegen wenig erschrocken sich erzeiget und mit seinen Partheyen den Lambopschen viel zu schaffen gab." Deß ließ aber Ramsay wenig sich ansechten, blieb immer guten Humors. Als bei steigender Hungersnoth Lambop ihm

"aus Beration" zwei Schweine schiedte, erwiderte er bem Geschent mit einem halben Centner Karpfen aus dem Schlofgraben, und erfundigte sich nach Zeitung, ob Sanau belagert werde. Durch Zauberkunfte sollten die Brandfugeln aufgefangen werden.

Die Sache einmal zu beendigen , jog Gallas um Worms und Speier viel Bolt jufammen, welches "auf Banau angeseben au fenn erachtet wurde, unter welchen ber Bergog von Floreng, ift aber gar ju fpat fommen, bann wiewol ju ber Bloquirung von Sanau (als furz zuvor ift angezeigt worden) ber Rapferl. Beneral-Bachtmeifter, Freiberr von Cambon, alle gute Borfebung gethan und ftarte Præparatoria (mit Aufwerfung unterichiedlicher Schangen) verfertigen laffen, ben Belägerten ben Ausfall gang und gar zu benehmen und ber bevorftebenden Erndte verluftig ju machen, fo bat fic boch unversebens begeben, bag Landgraf Wilhelm von heffen mit etlichen von bes Schwedischen Generals Leglie Trouppen fic aufgemacht, und ehe man es recht mabrnebmen fonnen, Sonntage ben 22./12. Jun. beneben gebachtem General-Leutenant Leglie und Dajor Bedermann gu Binbeden, unfern von Sanau, mit ber Avantgarbe in 6000 fart, angelangt, barauf in ber Racht ben Belagerten ein Feuerzeichen von einer Bobe gegeben, welchem fie mit vier halben Carthaunichuffen geantwortet. Rach foldem bat man fich jum Aufbruch fertig gemacht und gegen bas Rapferifde gager por Sanau angefangen zu marichiren. Und obwol mehrbefagter Gr. Lamboy als Rapferl. Generalwachtmeifter, ber fein Quartier bei bem Dorf Reffelftatt gebabt, die Beff- und Schwedischen ben Sambs- und folgenden Sonntag auf den Paffen in dem Balb burch ftetiges Scharmugiren aufzuhalten vermeinet, und indeffen feine Schanzen umb die Stadt alle befest und mit ben Studen. verfeben, in hoffnung, bag ber verfprocene Succurs nachft antommen murbe: nichts befto weniger aber fennd befagte Beffund Schwebische ben folgenden Montag, ale ben 13. Jun. st. vet., in aller Krube mit Bewalt burchgebrochen, gegen bas Rayferifche lager avancirt und ber Schangen theils mit Sturmen, Schieffen und Grangten, theils aber in ber Gute machtig worben. haben alfo ben Pag in bie Stadt mit Gewalt eröffnet und ben Ort nach fast sahriger Belägerung mit etlich hundert Wägen start proviantirt und mit frischem Bolt, als hrn. Landgrafen Wilhelms Rothem Leibregiment, in 1200 Mann start, und einem Regiment Pferd (gegen benen das Burgsborsische, so in 200 Mann nicht mehr gehabt, herausgenommen worden) wiederumb besetzt.

"Es ift aber gleichwol bierzwischen eine fefte Realfcang von ben Rapferifden, welche ber Dberft-Leutenant Maridall neben 400 commanbirten Solbaten vom Jung-Tollifche und Bonninghaufifden Regiment ingehabt, ftart befest geblieben, bis endlich bie Schwedisch= und Beffische nach barauf gethanen 160 halben Carthaunicuffen und brei verlornen Generalfturmen , barinnen in etlich hundert Solbaten geblieben, biefelbe auf Gnad und Ungnad befommen, ba bann mehrentheils barin gelegene Solbaten, wie befagt in bie 400, untergestellt, ber Commendant aber, ale Dbrifte-Leutenant Maricall und Dbrifte-Leutenant Papa in die Sanauer Neuftabt gebracht und über Racht behalten, folgenden Morgen aber nach Windeden geführet worben. Selbigen Abend noch ift Steinheim, einen Canonenschuß von Sanau, pberbalb fenseits Manns gelegen, mit 1000 Pferben berennet worden, wohin Gr. General Lamboy fich retirirt, die Thor befoutten und fich aufe befte wiber allen Anlauf vermabren laffen, wie er bann von feinem Beichtvatter, einem Jefuiten, bas bochs beilig Abendmabl empfangen und fich mit feinen Solbaten ritterlich zu befendiren resolvirt, ift aber burch gegebene Orbre baselbft abgefordert und in 200 Churmayngifche Solbaten von bes frn. Grafen von Dohna Regiment, fo ju Manng, babin gelegt worben.

"Während dieser Bloquirung hat der Oberste Ramsay, als Commendant in der Stadt Hanau, dermassen sich wohl gehalten, daß sich selbiges Orts Inwohner nicht genugsam verwundern können, dann er solche Anordnung gemacht, daß in Zeit dieser Bloquirung ein Achtel Korn nicht theurer als für 6 fl. hat dörsen verkauft werden, da man doch zu Frankfurt, wo man noch osser nen Paß haben können, für 9, 10 bis in 11 fl. bezahlen müssen. Nach ausgehobener Bloquirung haben die Hanauische den 26. bieses Monats, als den 2. Sonntag Trinitatis, in der Spital-

firden ber Altftabt Sanau nach Mittag eine Danfprebigt gehalten und benen in bem Entfas befchabigten, auch bin und ber in ben Balbier- und andern Saufern logirenden franken Solbaten ju Recuperirung bero Gefundheit alle Gulf ermiefen. Es fennb fr. Landgraf Bilbelm (als er mit 600 Bagen, mit allerhand Proviant beladen , benebenft einer groffen Angahl Biebe in bie Stadt fommen) jusampt bem Schwedischen Keldmarschall Leglie und General-Leutenant Ring umb 12 Uhren in ber Altftabt alsobald in die Rirchen tommen jum Gebet, und eine offentliche Chriftliche Danffagung thun und eine reiche milbe Rurftliche Steuer von 1000 fl. ober Rthir. fur bie Armen reichen laffen, und nach verrichtetem Gottesbienft jum Brn. General-Majorn und Commendanten Ramfay jum Dabl fommen ic., welches alles vom 12. bis auf ben 14. Jun. st. vet. vorgangen. Donnerstage und Freitage ben 26./16. und 27./17. Jun. ift ber gange Succurs wiederumb gurudgangen und umb 3ibenftadt und Friedberg antommen, damit ber Rapferlichen Guarnifon in Friedberg nicht wenig Schroden eingefagt, welche bavor gehalten, es ihnen nunmehr gelten murbe.

"Rach bem Entfag von Sanau bat Gr. General-Major Ramfay ben Ort wol proviantirt, auch bas Churmayngifche Bebiet in Contribution ju fegen, auch Friedberg mit feinem Bolf zu besethen fich unterftanden, und bas Ampt Steinheim, Drb und Amoneburg gur Berficherung begehrt, welches aber fr. Graf von Dobna nicht jugeben, noch gestatten, auch Friedberg lieber ihren Ort mit ihrem eigenen Bolt besetzen wollen. Den 28. Jul. st. vet. ift Gr. Graf von Dobna aufm Reld bei General-Major Ramfan auf cavalierische Parola gewesen und eine febr genehme Proposition wegen eines guten Accords ober Stillftands getban, fich auch über alle maffen freund- und ftattlich erbotten, beme General-Major fundamentaliter geantwortet, barauf Br. Graf von Dohna ben 29. dito bem Brn. General-Majorn ein ftattlich Rof, fo 3br. Fürftl. Gnaden Bergog Bernbard felbft hiebevor geritten, verehrt, welches eine gute Anzeigung, bag die Churmannzischen guten Frieden mit ben Sanauern zu haben begehrt."

Ramfay fand fogar Mittel, ber frangofifchen Befagung auf Chrenbreitftein beigufteben. "Dieweil bem Commendanten in Banau fein voriger Anschlag jur Proviantirung Ehrenbreitftein fo trefflich und gludlich abgangen, ale bat er es noch einmal persuchen und feines Glude Favor experiren wollen, beromegen fich unterftanben, noch eines bergleichen zu practiciren, welches awar liftig und gludlich genug angefangen, aber mit gar folechtem Succest fortgangen und noch ichlechter ausgeschlagen. Er batte abermal ein Schiff mit etwa funfzig Malter Rorn gu laben befoblen, welchem er vier Solbaten jugegeben, und mit einem Schreiben an ben Churfurften ju Danny, wie auch an 3. Bn. Rreiberrn von Metternich, Thumbprobften bafelbft lautend, nebenft einem Paggettel, unter welchem bes von Metternich Rame und Ditidier gedrudt, artig verfeben, und bamit bes Unichlage alle wol fundig fortfahren laffen. Da fie nun Montage ben 25. Day 1637 st. nov. gegen 3 Uhr bee Abende ju Franffurt anfommen und man fie befragt, mo fie binaus wollten, baben fie vorgewendet, daß fie von ihrem Dajor abgefertigt maren, bie Fruchte, fo 3. Gn. Freiherrn von Metternich, Thumbprobften ju Manng, auftanbig, und hiebevor ju Sanau aufgehalten worden, wieberumb nach Dann ju überliefern, welchen ihren jestbemelbten Borwand besto mehr glaubhaft ju machen, haben fie vorgedachten Paggettel fampt bem Schreiben an 3. Churf. Gn. und ben von Metternich vorgezeigt, worauf man fie frei fortpaffiren laffen. Demnach fie aber bie Bochft fortfommen und auf gethanes Unfprechen ibren Vaf und Schreiben abermals vorgewiesen, bat felbiger Commendant beffen unangeseben ihnen die Bewehr abnehmen und die Racht baselbften aufhalten, bes Morgens aber umb 5 Uhr nach wieber augestelltem Gewehr gleichfalls ohne Arawohn forticiffen laffen.

"Indem fie nun beider Orten unvermerkt ihres Borhabens burchkommen, haben ihrer unter hochft bei dem Schloß Relfterbach etlich hanauische Bolfer nebenft 6 Bagen mit allerhand Nottürftigkeiten beladen vorgewartet, folche daselbst eingelaben, und sich noch etliche zu ihnen gethan und also fortgefahren. Beil sie aber bei Maynz unangemeldet in Mitte des Rheins

fillidweigend voraber, und unerachtet bes Anichreiens ber Schilbmachten, bag fie jum Boll und gebuhrender Bifitirung anfahren follten, Die Schiffleut nichts befto weniger nicht anlanden wollen, bat man gebachtes Soiff vor verbachtig gehalten, und foldes alfobald bei hof angezeigt. hierauf haben nun 3. Churf. On. bie eilende Anftalt gemacht, daß etliche Rachen mit Golbaten bemfelben Schiff nachgeschidt worben, welche fich beffelben bemadtigen follen. Da nun folches flugs ju Berf gerichtet worben, und die Sanauische geseben, daß bie Churf. Mannzische Soldaten fo begierig ihrem Provianticiff nachsegeten, baben fie eilenbs bei 18 Rudern ausgelegt, in Meinung, befto eber ju entflieben. Es famen aber ihnen bie Golbaten , und absonderlich die Ringauer (bei benen es icon erichollen, und bie ihnen bereits auf ben Dienft gewartet batten) ju eilende auf ben Sale, baf fie gu ichieffen anfingen, barüber bann ber Steuermann und etliche Solbaten tobt blieben, worauf fic bie Danngifden bes Schiffs mit Gewalt bemächtiget und die übrigen Solbaten, fo umb Quartier gerufen, fampt bem Commendanten, welcher allein vor fein Leben 1000 Riblr., por jeben Rnecht aber bie berfommene Rangion offerirte, auf Discretion angenommen. Es fennt in gedachtem Soiff an Früchten, ale Rorn, Weig, Birfen, Gerft, Erbes und bergleichen anders, bei 100 Malter, item Sped, Schinfen. Rag und andern egbaren Baaren, an Solbaten 25, neben vier Schiffleuten, welche man nach Manny gefangen einbracht, befunben worden; nach welchem Berlauf man an allen Churmapngifeben Rhein- und Davnväffen folche Borfebung gethan, daß tein einziger Mann oder andere Berfon , ju geschweigen Schiffe , fie feven bann guvor genugfam befichtiget und vor unverbächtig gehalten worben, paffiren fonnen.

"Wittlerweil hatte ber vor biesem zwischen Churmaynz und ben hanauern aufgerichtete Stillftand seine Endschaft erreicht, und war die Zeit deffelben bereits vorüber. Da man nun an Churmaynzischer Seiten bessen nicht eben wahrgenommen, und sich nichts ober boch wenig Feindliches gegen die hanauischen versehen, commandirte ber Commendant in hanau, General-Major Ramsap, den 20. dieses gegen Racht bei 200 Maun auf

Aschaffenburg, welche am Capuziner-Clofter baselbft bie Mauer überstiegen und die Stadt einbekommen und rein ausgeplündert. Der Bigthumb daselbsten ist darauf, neben dem Obersten Schultbeissen D. Reichersberger und dem Ober-Reller gefänglich mitgenommen und sampt etlich Schiffen, mit Früchten, Bictualien und andern Sachen beladen, in Hanau eingebracht.

"Unlängst hernach hat sichs zugetragen, daß mehrermeldter Gr. General-Major Ramsay eines Tages sich lustig gemacht und darauf nacher Resselstatt spaziren geritten. Judeme er nun sein Pferd am Mayn her so frisch tummelt und unter die Sporen nimmt, ist das Pserd in der Fury mit ihm durchgangen und in den Mayn gesprungen, also daß das Wasser über Pserd und Mann zusammengeschlagen, dergestalt, daß, wo er nicht durch sonderlich Stück so start gesessen und sigend blieben, er wol dießmal ungefähr ins Bad und nicht; lebendig daraus kommen wäre, doch ohne Schaden wieder falvirt worden. Diernächst hat man sehr darnach getrachtet, wie wegen J. Churf. Gn. zu Maynz mit vielberührtem General-Major Ramsay ein Accord getrossen werden möchte, worzu E. E. Rath zu Franksurt die ihrigen auch abgesertiget.

"Diefer Beit ift gescheben ju und por Seligenftabt Churmannzischer Juriediction, bag Gr. Graf von Dobna bie 400 ber beften Mannfchaft, welche General-Major Ramfay in Sanau gehabt und allda gur Buarnifon eingelegt, mit 2 balben Carthaunen, welche bie Stadt Frankfurt mit etlichen ihrer Solbaten bargu bergelebnet, ausgehoben, und ob zwar felbige Guarnifon fich febr wol verbauet gehabt, bieweil aber ihr Commendant auf ber Breiche durch ben Sals geschoffen, baben fie in mabrenbem Sturm Quartier geschrien, und ohne Spiel ober Trommelfolag mit ausgelofchten gunten über bie Brefde binauszuzieben versprocen, benen ber Br. Graf auf folde Beis ben Abzug, boch weiters nicht, als bis über ben Dayn geftattet und jugefagt. Dieweil fie aber ihre Parole und bes orn. Grafen Bag fich nicht gemäß gehalten, fondern gemeinet, weil fie an Dannicaft fart, fie wollten par force, fobald fie über ben Dann maren, durchbringen, und weil bis auf Sangu alles Balb ift.

wiederumb in ibre alte Buarnison wischen, berowegen fie fic mit brennenden gunten und Rugeln im Mund verfeben und ihre Erommel ichlagen laffen, fo bat es 3. In. benfelben burch ben Dberften Bolff von ben Dragonern erftlich verweisen laffen : bieweil fie aber gufammengerudt und Resolution faffen wollen, fennd die Trouppen an fie gefallen und haben berfelben viel niebergemacht und gefangen, alfo bag faft nicht ein Dann nach Banau bavon tommen ift, und ob zwar 3. On. und Dberfte Bolff foldes abzuwehren fich aufs aufferft bemubet haben, fo ift boch berohalben Sauen und Stoffen umbfonft gewesen, alfo bag auch gemelbtem Dberfte fein Pferd in Diefer Berbitterung unter bem Leib niebergeschoffen worben. Darauf marichirten 3. On. mit bero Trouppen gwifchen Steinheim und Sanau, mit hoffnung, die übrige Fruchte felbiger feindlicher Buarnison auf bem Relb vollends zu ruiniren, welches zwar wegen bes Ramfan neu aufgeworfener Schang, bie umb Erhaltung ber gruchte auf ein Canonicuf in die Rruchten mit Befagung gelägert worben, fower gefallen. Doch ift bei folder Ginnehmung Seligenftabte ben Ginnehmern auch feine Seiben gespounen worben, benn in ameien erften Sturmen fennt ben Rapferifchen 170, ben grants furtern aber 17 gemeine Solbaten beneben einem Leutenant barfür figen blieben. hernachft ift vielgemelbte Stadt und Reftung Sanau mit etlichen be Werthischen Regimentern etwas mehr eingesperret, boch bas Aus- und Ginftreifen nicht allerbinge tonnen verbindert werden. Dann als ben 20. und 21. Jun. ber Commendant Ramfay etliche Bagen mit Früchten einführen laffen, eine ftarte Rapferifche Parthey aber foldes verhindern wollen, ift vielermelbtet Commendant in Perfon mit einem farten Trouppen berausgefallen, in die Rapferische gefet und biefelbige also em= pfangen, dag fie mit Berluft in 50 Mann gurudweichen und fic retiriren muffen, ale er feine Bagen mit ben Fruchten, und noch am 25. biefes bei Racht etliche Pferb, ben Kranffurtern juffanbig, in Banau eingebracht."

Indeffen war Johann von Werth nabe daran, ber Births schaft zu Sanau ein Ende zu machen. Er tannte burch aufgesfangene Briefe bes Schotten Noth, "ber langer als in vier Monat

vom Grafen von Sanau nichts empfangen, und ber Reichstangler feiner auch vergeffen, auch wenig bei ber Sache thue." Ramfaps einzige hoffnung, herzog Bernhard, von dem er zu wiederholtenmalen einige Gelbunterftugung empfangen, begann ju fowinden, auch war feit Anfang Juli 1637 Banau enger umichloffen. Bie nun Ramfay bie erfte Runde von Bergog Bernharde Rheinubergang vernahm, folug er, Beit ju gewinnen, ben Weg ber Unterhandlung ein, welche begunftigt burd ben Rurfürften Unfelm Rafimir, von bem Landgrafen von Seffen-Darmftadt und ben Krantfurtern ju Maing eröffnet, ju bem Bertrag vom 31./21. Aug. 1637 führte. Laut beffelben follte bem Grafen Philipp Moria von Sangu ber Genug aller Bortbeile bes Prager Friedens, felbft die Bertheidigung feiner Sauptftadt bleiben, nur bag bie Garnison bem Raiser verpflichtet werbe. "9) Es wollen auch 3. Churf. On. baran feyn und bei Rapferl. Maj. beforbern , bag bas bewilligte Recommendationsfdreiben an Bergog gu Redlenburg ausgefertiget und bem General-Majorn Ramfay bie von ber Eron Schweden vor biefem bonirten Buter eingeraumt werben. Da er aber folder, wiber Buverficht, bennoch nicht fabig werben tonnen follte, fo follen ihm anbere im Reich gelegene Buter bafur eingeraumt werben. 10) Die eingewilligte 50,000 Rthlr. follen ibm, Ramfay, an Ort und Enden, wie er begebren wird, ausgezahlt und barüber ichriftlicher Schein gegeben merben, boch bag er ben laggio von biefem Wechsel selbft trage, und sobald bie Rapserliche Confirmation aller biefer Bunften autommen, auch ber Wechsel unfehlbarlich gerichtet fenn wird, er bie Refideng und Reftung Sanau abtrete, feinen Abzug baraus nehme. 11) Es follen Abelige wohlbeguterte Beifel, Catholifder Religion , wegen Bollgiehung biefes Punttens in bes General-Leutenant Ring Gewalt gegeben, von folden, wegen ihrer fichern Biderftellung , ein fdriftlicher Schein ausgewürdet , fie pro reditu mit genugsamer Convove verseben werben, 12) Alle Softilitaten follen de præsenti aufgeboben fenn und eingeftellt, wo biefer Friedensichlug überall publiciret, bas Bolf aus ber Graffchaft ohne einigen Schaben abgeführet, jebermann freier Pag und Commercien verftattet, auch alle ben contrabirenden

Ständen angehörige Gefangene ober Angehaltene auf freien Fuß gestellet werben. Auch folle damit alles, was von und wider die Churmaynzische Beamten zu Aschaffenburg fürgeloffen, allerbings todt und ab sepn."

Ramfay hatte ben Bertrag, nachbem er Anfange ben furmainzischen Abgesandten ber Unterschiebung einer falfchen Ausfertigung beguchtigt, unterschrieben, immer boch in ber hoffnung, burch bes Bergogs von Weimar fernere Erfolge bes Bertrags erlebigt zu werben. Als im Dct. jene hoffnung babin, gerieth Ramfay über ber unabwendbaren Ausficht, alle Früchte breijahriger Standhaftigfeit, meifterhafter Schlauigfeit einzubugen, und mit Somad feine gebietende Stellung aufgeben gu muffen, in fillen Ingrimm, welcher bald in ausgelaffenes Beginnen, faft in nerzweifelte Tollbeit umschlug. Der Raifer batte mit ber Beftätigung bes Bertrage nicht gezogert, und Graf Philipp Moria von Sanau, in ber Fruchtbringenden Gefellichaft bezeichnet, "Rapungeln fafeln ein am Berg im feuchten land", ber bulflos in Solland feine franken Tage binfchleppte, mabnte, es fei fur ibn bie Stunde getommen, in bas Batererbe beimzufehren. Aber Ramfay fand immer noch Grunde, die Uebergabe zu verzögern ; gereizt durch vorwurfevolle Schreiben feiner blindlings ju Schweben haltenben Parteigenoffen, antwortete er bitter, flagte über bare Ginbufe und Berlufte, die er, Sanau zu behaupten, erlitten, und beschied in fleigendem Berdruß ben Bergog Bernhard, welcher jum Entfat unvermögend, ihn warnte, feinen Ruhm des fremden Geldes wegen nicht ju icanben : "Guer gurftl. Gnaben Schreiben icheint in einem bigigen Parorysmus fur bie Boblfahrt ber Stadt abgefaft zu fein ; ba aber bas Rieber nunmehr curirt ift, fo laffen Euer Rurftl. Gnaben bas Intereffe fallen."

Boll Sehnsucht und Ungeduld nach der heimath, die Anerbietungen des französischen Sofs abweisend, nachdem er drei Jahre lang dadurch sich täuschen laffen, arglos selbst, als Ramsay ihn vom eigenen herbe abzuhalten gedachte, indem er ihm Nachtellungen von Seiten der Kaiserlichen vorspiegelte, war Philipp Moriz unvorsichtig genug, unter so unsichern Berhältzniffen, auf dringende Einladung des Kurfürsten von Mainz,

vor bem Abzug bes tudifchen Fremdlings nach feiner Refibeng

"Am 25. Rov. alten und 5. Dec. neuen Cal. feund 3. On. Graf Bbilipp Moria Samftag umb 3 Uhr wiederumb au hanau ingeritten und nach breifahrigem Exilio wieder zu ihren ganden und Leuten und ihrer Refideng und hofftatt fommen, nachdem fie anvor auf gnabigftes Begebren bei 3. Churf. Durchl. au Manny eingesprochen, und von berofeiben gar honorifice empfangen und ju Ihrer Bieberfunft Beil und alle Boblfahrt gewünschet. Es hat fich manniglichen beffen boch erfreuet, als Die es für ein gut und gewiß Beiden lang gemunichter und nunmehr gar juverläglich gehoffter annahender Berbefferung gehalten, fonberlich bie, welche umb biefe Wiederfunft Gott lang und febnlich gebeten, und fepnb 3. On. von ben ihrigen mit groffer Begierd und Freuden empfangen worden. Es ward aber alfobald præsumirt und vermerkt, bag ber Commendant bes Orts und Sowedischer General-Major Ramsay mit 3. Gn. Anfunft übel zufrieden ware, es ward aufferlich fpargirt, ob mare gebacter Commendant vorhabens gewesen, entweder 3. On, bas Thor por bem Angesicht juguschlieffen, ober alfobald, als vom Sowebifd-Evangelifden Bund abgetreten, gefänglich anzunebmen, welches aber boch beibes unterblieben. Doch maren 3. Bn. faum angelangt und mit 3. Churf. On. von Dapng und andern benachbarten Reichskabten und Stanben in einen erleiblichen Accord getreten wegen Abführung ber Schwebifd - Ramfapifden Guarnifon, bag fiche mit ibm, Commendanten, alles geandert, und er ihm die Besatung aufe Reue fcworen, und nicht allein viel hochwolermelbten Grn. Grafen von Sanau, fondern auch 3. Gn. Grafen Albrecht Otten von Solms-Laubach zc. in Arreft nehmen, ihnen ihre Grafliche Busammentunft und Communication abschneiben und verbieten, und sowol bas Schloff mit 9 Schildmachten vermahren, ale auch furz bodwolermelbtem Brn. Grafen Albrecht Otten eine Schildwacht por 3. On. Bebaufung ftellen laffen : folde Infolentien haben wenig Leuten beliebet, fondern ein groffes Diffallen baran getragen, und war fich ju vermunbern, bag biefer Mann, welcher von erft laudem moderationis

et discretionis in Sanau bracht, und eine gute geraume Belt erhalten, endlich fogar seipso deterior worden, ale er gesehen, daß er von benachbarten Churfürsten, Ständen und Städten in etwas Respect fommen."

١

1

ı

1

١

1

Gewarnt, aber ungläubig, daß Ramsay wagen wurde, an bem Landesherren zu freveln, sollte ber arme Fürst alsbald ersahren, in welchem Grad ber Ausländer, bem er selbst vor sechs Jahren seine Feste in die Hände gespielt, indem er, Spätherbst 1631, die tapfere kaiserliche Besagung verrathen, die Schweden eingelassen hatte, sedes Recht verhöhne. Ramsay konnte sich nicht überwinden, eine Gewalt sahren zu lassen, welche er, das Rusterbild eines heimatlosen genußsüchtigen "Soldaten von Fortuna", unter wüsten Gelagen, Schwelgerei, umgeben von einem unterwürfigen Hofstaat, humoristisch erheitert durch seinen Clown, sich angemaßt hatte, während ringsum der bleiche hungertod wüthete. Doch lassen wir den Grafen seine Trübsal selbst erzählen.

"Gludlichen ju Samu bey ben ihrigen angelangt, haben aber fobalben im erften Augenblid und forberft aus allen Bebard- und Bezeigungen bes Beneralmajors fo viel flarlichen bezeugen fonnen, bag ihre Begenwart ihme Generalmajorn nicht allein unangenehm, fondern gang und gar juwider gemefen : fennd auch babeneben mit Beftand feithero berichtet worben, bag ber Generalmasor einmal gefinnet gewesen, 3bre On. in ibre Stadt nicht einzulaffen, sondern berofelben die Thore gleichsam por bem Angesicht juguschlieffen, bas anbermal aber, nachbem 3. On. faft unvermerft in die Stadt fommen, Dieselbe mit bero Ratben und vornehmften Dienern sobalben in Arreft und gefangen ju nehmen, fo bann auch nicht verblieben mare, wenn nicht eben bazumal Gr. Dieterich Berthold von Pleffen, Fürftl. Seffen-Darmftabtifder Abgefandter, bei bem Generalmajor gur Stelle gemefen und benfelben von feinem gehabten bofen Borbaben batte abwendig gemacht. Welches insonderheit auch, bag, nach giemlich eilfertig und falt, gleichsam im Borübergeben, abgangner erften Salutation, er Generalmajor J. On. in etlichen Tagen nit gewürdiget hat einmal ju befuchen und anzusprechen, wiewol es ohne Zweifel fein fonderbar Dofterium und Geheimnuß,

inmaffen ber Berfolg und Ausgang bezeuget, auf fich gehabt bat; und barum 3. On, nit wenig nachdenflich und fcmerglich porfommen ift : fo baben feboch biefelbe bas befte an fich erwinden laffen, und ibn Generalmajor burch unterschiedlich bitten endlich babin bewogen, daß er ju 3. Gn. ju fommen fich bemubet, umb freundliche Unterredung und feines guten Raths ju pflegen, wie und welchergeftalt, bem geschloffenen Accord gemäß, bie fünftige Guarnison jum beften anzuordnen, und bie Compagnien au richten, beneben auch ber eingeriffene groffe Digbrauch bes Commigbrods abzustellen feyn mochte, ba bann, ob er ihm wol 3. On. Borhaben, den gegebenen guten Borten nach, wolgefallen laffen , ju bem End auch Borichlage gethan , und infonderbeit die Officirer, welche man in Dienften bebalten follte, felbften vorgeschlagen und nambaft gemacht, so bat feboch ber Berfolg bezeuget und gang flar erwiesen, bag es lauter Betrug und Falfcheit, 3. On. ju gefähren, gewesen fepe : fintemalen, als Diefelbe, feinen, bes Geueralmajors gethanen Borichlagen nach. bem Wert einen Anfang gemacht, mit ben Officirern gerebet, und biefelbe fobalben ihme Generalmajorn ju beffen Commando wieberumb angewiesen, und ju bem End ju Baus geschidt baben, nicht anderft barvor baltenb, bann alles aufrecht und reblich gemeinet und febr gut fepe, umb beshalben fich auch feines Argen beforgt noch verfeben haben : er Generalmafor jugefahren, und mit 5 Rotten Solbaten, 1 Kenberich und 1 Sergeanten, 3. On, Colog in der gury überfallen, die Bruden aufgezogen, bem Pfortner bie Schluffel mit Gewalt abgebrungen, und, nachbem er ben Solbaten bei offener Parabe guvor angemelbet, wie bağ er bisbero Freund, nunmehr aber öffentlicher Reind feve. Dieselbe bergeftalt in Die gebnte Woche arreftirt und gefangen gehalten, unter bem felbft erbichteten, nichtigen und nimmer erweislichen Bormand, ob batte man ibme bas Commando auffer ber Sand nehmen , und feiner Verson balber in Gefahr fegen wollen.

"Darbei es aber nicht verblieben, sondern es hat er Generalmasor ben Tag vor erwähnter J. Gn. Schloffes Occupation wie ein wüthender Mensch geraset; beroselben Rathe theils verL

1

Í

!

jagt, anberntheife aber allen Bugang ju ihrem Berrn verwehret, au foldem Ende ben Benter, ibme au folgen, fleiffig aufzuwarten, und insonderheit fein Schwert auf 3. In. Rath D. hagmann zu wegen befelcht, als an welchem er, aus einer vorgegebenen gang lieberlichen, fo viel ale von einer Beden berbei gebogenen Urfaden megen, ein fonderlich Exempel ftatuiren wollte, fo bann unzweifentlich auch in ber Fury mare ju Bert gerichtet worden, wofern jentbefagter D. Bagmann fic nicht in Beiten , ale ibn etliche commanbirte Soldaten in seinem Losament zu vorgehabter Execution abbolen follen, auf ein Seiten gemacht und die gange Beit über verfrochen und verborgen gehalten batte. Bas nun in der Zeit oft bodwolgemelbte 3. On. vorgebachtermaffen in bie zehnte Boche mit Soldaten bewacht und fo viel als gefangen gehalten worden, biefelbe vor Schimpf, Spott und bobnische Bort theils von ibme Generalmajor felbft, theils burch beffen Auenthietung von andern erdulben muffen, foldes alles ju beforeiben, wurde allgu weitläuftig fallen. Aber biefes fann man ungemelbet nicht laffen , bag, als mebrgebachter Generalmafor unterschiedlichmal eifrig an bes herrn Grafen Gnaben gefinnen laffen, bag biefelbe aus ihrem Schloffe beslogiren und in eines Burgers Saus in ber Reuftabt ihr Logament nehmen follen, biefelbe aber unterschiedlicher Ursachen wegen bargu nicht verfteben wollen noch fonnen, er Generalmajor feinem Schottifden Leutenant Orbre gegeben, 3. On. aus ihrem Siechbett mit Gewalt au reiffen und mit bero frankem ichmerghaften Leib in bie Deu-Rabt zu foleppen, fo bann mit augenscheinlicher berofelben Lebensgefahr zu effectuiren allbereit im Bert gewesen, ohne Zweifel auch nicht ware unterlaffen worben, wofern es nicht von andern, vermittelft eifriger Bugemuthführungen, was biefe Proceduren vor ein weit aussebendes Unseben batten, mare verbindert und aufgebalten morben : es haben aber gleichwol 3. On. nichts befto minder in fleter Angft und Sorgen fieben muffen, es möchten benen unterweilen eingelangten Abrifen nach bem Generalmajor feine vorige Grillen wieberumb in Roof tommen und thatliche Sand an biefelbe gelegt werben.

"Belangend ben auch hochwolgebornen Grafen und herrn, herrn Albrecht Diten , Grafen ju Solme zc. , welcher bei ben

vorgewesenen Tractaten, Aufbebung ber Bloquirung und fonften in viel Bege viel gutes erwiefen bat, ba fennb 3. On. von ihme Generalmajorn nicht beffer noch leidlicher, ale auvor gemelbt, tractirt worden. Danu, bag man anjego bes erften berofelben erwiefenen Affronts mit beffen weitlauftiger Ausführung nicht gebenfe, indem ale wolgebachte 3. In. eben ben Tag, als bero Better ber herr Graf ju Sangu porergabltermaffen im . Solog überfallen und gefangen genommen worden, von Manna, babin biefelbe auf bes Generalmajors Begehren, etliche Rapferliche ausgesertigte Documenta abzuholen, verreifet gewesen, wieberumb nacher Sangu fommen und in die Stadt reiten wollen, ber Generalmafor 3. In, amischen beiden Thoren und aufziebenben Bruden einschlieffen, und furbere von berfelben burch zween Officirer bie bei fich habenbe Brief und Schreiben abfordern laffen, mit gegebener Orbre, auf Berweigern 3. In. fobalben einen Degen in ben Leib ju ftoffen. Go fepnb biefelbe auch bald und in etlichen wenig Tagen in ihr Lofament in ber Reuftabt verarreftirt, und endlichen baraus mit achtzebn Solbaten und etlichen Officirern mit Gewalt, Segung ber Partisanen auf ben Leib und Abnehmung bes Degens geholt, mit febermannigliches Wehmuth und Befturgung, über bie Straffen, einem groffen llebeltbater und Maleficanten gleich, in ein ledig baus neben ber Sauptwacht geführet, mit Schildmachten befest und beneben aller Zugang an beroselben bero Gemablin und Rinbern verbotten worben, ba man bann nicht melben will, mas für bofe, indiscrete, bohnifde Worte oftermahnter Generalmafor gegen jestwolgebachter 3. On. Gemablin (welche ihrem Berren mit groffem Bebeflagen nachgefolget, aber fcimpflich abgewiesen und aus bem Saufe gestoffen worden, bag fie auf ber Baffen in Dhnmacht gefallen, und nachbem berofelben ju beren gabung auch ein wenig Waffere versagt, in einem Badtrog meg- und beimgetragen werben muffen) fich bat vernehmen laffen, barbei bann ber commanbirte Schottische Officirer fich rund verlauten laffen, wie bag er von bem Generalmajor ausbrudliche Orbre batte, bei seinem Sale, 3. On, entweder lebendig ober auf bero Widersegen tobt ju liefern. Bei welchem Actu bann ju noch

besto mehr- und gröfferm Schreden die ganze Wacht so lang auf bem Markt in armis stehen muffen, alle der Stadt Thor verschossen gehalten, und beider Städt Schultheiß, Stadtschreiber und vornehmste Rathspersonen in ein sonderbar Losament geforbert und von sein Generalmasors sonderbaren Deputirten densselben allerhand undienliche liederliche Sachen vorgehalten, und nicht ehender dimittirt noch von statten gelassen worden, die die sest erzählte Tragödia sein Generalmasors Begehren nach recht gespielet gewesen.

"Und bieweil 3. On. bie Urfachen folder gegen fie verübten unverantwortlichen Thatlichkeiten mehrmalen zu wiffen begehrt, fo haben jedoch biefelbe bazu nicht gelangen mogen, ohn allein, baf ber Beneral-Major biefes exprobriren laffen, 3. Gn. batten an Manny awar ihres Bettern, bes Grafen gu Sanau, im Accord begriffene Puntten ju guter Richtigfeit gebracht, aber feine Particularfachen wegen ber 50,000 Riblr., item ber Dedlenburgis ichen Guter, dabinten und im fteden gelaffen, welches boch mit Grund ber Bahrheit nicht fann beigebracht werben. Run batten awar beibe Berren Grafen , wofern es vorberichtermaffen umb Beleidig= und Berichimpfung bero alleinigen Personen zu thun gemefen mare, noch mol etwas zusehen und über fich ergeben laffen wollen, in hoffnung, bag ber General-Major endlich in fich geben und an porbeipaffirter benfelben erwiefener Ungebubr · fich fattigen baben laffen wurde. Rachdem man aber aus beffen ferneren Actionibus fo viel bandgreiffichen zu vermerten gebabt bat, bag unter bem porgemelbten procedere andere mehr gefährlichere Consilia verborgen geftoden, neben beiber Berren Grafen eigenen Personen auch die Stadt und gange Graffchaft Sangu in boofte Gefahr und augenscheinlichen Berluft gefest werben wollen, und ber General-Major bamit umbgegangen, wie er bie jegigebachte Stadt und Festung Sanau fo viel als feil tragen, und bemienigen, welcher zu Erfättigung feines unlofdlichen Beiges am meiften Belb geben wurde, überlaffen mochte; inmaffen man biejenige, benen ermelbtergeftalt bie Stadt und Feftung Sanau umb eine ftarfe Summa bis in 200,000 Rthlr. feil geboten worden, wol namhaft machen und particularifiren fonnte,

wofern aus erheblichen Urfachen man beffen nicht annoch Be-

"Es haben 3. On. balb nach ihrer Ankunft zu Sanau mit sonberbarem Bebmuth und Somergen vernommen, bag ber General-Major aller Möglichfeit nach fic babin bearbeitet bat, bamit er die Burgericaft und Unterthanen von 3. On., ibrem rechten herrn, abzieben und abwendig, auch benselben gang obios und verhaft machen, und bamit, fo viel awar an ibm, biefelbe ibres Regiments allerbings entfeten möchte, au welchem End er feberweilen beider Stadte Rathe ju fich forbern laffen, in Begenmart berfelben 3. On. jum ichimpflichften und perachtlichften gebacht, insonderbeit ob maren biefelbe nicht bei Berftand noch machtig, ibre Lande und Leute ju regieren, geftalt insgebeim er biefelbe stultum stultissimum titulirt; item bag fie allhier ju nichts mehr nut waren, als allein bie vorhandene Mittel gu verzehren, und bernach allen Laft ihnen, ben Bargern, aufzuburben, und bergleichen mehr, bem gemeinen Pobel giemlich angenehme und gur Meutination gegen ihren herrn gar wol bienliche Sachen. Und bamit er fa feinen vorgebabten Dominat fabiliren, und bem regierenben frn. Grafen ben Stubl recht guden möchte, bat er au foldem seinem Intent vor gut gefunden, erftlich I. On. babin ju bereben, feche von ben fürnebmften Ratheversonen beiber Stabte ihrer Giben und Pflichten ju erlaffen, unter bem fürgegebenen Pratert, bag fie fic bemuben follten, bie awifchen beiden Theilen entftandenen Differentien und Diffbelligfeiten au componiren, welche aber ber Beneral-Major bernacher bem porgegebenen 3med jumiber von beiber Stabte Rathen ju bem Enbe authorifirt baben wollen, daß mit benfelben, bes rechten regierenben Landsberen beifeits gefest, alle Publica follten tractirt und geschloffen werben, nachdem gupor biefelbe von bem General-Major bermaffen in Korcht gebracht und eingetrieben gewesen, daß beren keiner wider ihn ober deffen Intentiones das geringste Wort fagen borfen.

"Als auch bieses nicht angeben noch glüden wollen, ba hat er vor gut befunden, durch seine Deputirte der ganzen Bürgerschaft die noch nicht richtig gemacht gewesenen Punkten des

Accords fürzutragen und beren Bebenten barüber au begebren. und foldes abermale unbegrugt bes frn. Grafen Gn. Stem ber General-Major bat fic nicht mehr enthalten fonnen, wef fein Berg voll gewesen, feinen Dund auch übergeben ju laffen, öffentlich und unverholen gegen bie Stadtrathe und andere Ginwohner und Burger ju gedenten, bag 3. On. ihrer Regierung unmurbig und ber lette Graf ju Sanau fenn murben, bann er fie mit einem andern herrn, welcher fie beffer regieren und bei ihrer Religion fouten follte, verforgen wollte. Eben biefes, und bamit man ja wiffen folle, bag es fein Scherg, fondern fein rechter Ernft fepe, bat ber General-Mafor auch gegen 3. On. Cammerer, ale berfelbe mit benen von ibm geforberten 1000 Rthir. nicht fobalb fertig gewesen, mit noch mehr nachbenflichen Worten wiederholet, fagend, wann fein Berr nicht Gelb geben wollte, fo wufte er icon einen aubern herrn, ber Belb genug batte, und ber ihm nicht allein fein Gelb, fonbern noch mehr dazu geben murbe, ber auch Burger und Bauern beffer ichugen und bei ihrer Religion bleiben laffen, die Soldaten in der Buarnifon beffer gablen und accommodiren, die Diener und alles in beffere Ordre halien, auch beffer befolben marbe, und fo er, ber Cammerer, bishero 100 Rthlr. gehabt batte, fo follte er binfuro 200 befommen; Sanau ware tein fpigiger, fondern ein groffer breiter Diamant, bagu fich wol ein Berr finden murbe; fein, bes Cammerers, Berr batte ibme ein Affront gethan, weil er auf Begebren nicht aus dem Schlog beslogiren wollen, er wollte ibm wieder einen thun, und ber Cammerer follte es feinem berrn nur fühnlich fagen und anzeigen.

"Wiewol dann auch weiters oftgemelder General-Rasor Anfangs von 3. Gn. in ihre Stadt hanau eingenommen und authorisit, auch die dahero unterhalten worden, er beroselben auch mit handgegebenen Treuen zugesagt und versprochen hat, bevorab in dero Abwesen, deroselben und ganzer Grasschaft Nupen und Bestes zu werben, so hat er sedoch 3. Gn. in der That und in dem Wert selbsten nicht mehr vor einen herrn ihrer Stadt und des Lands erkennt, massen er einsmals den Pfarrherrn der Altenstadt, als er selbige zur Mahlzeit berufen lassen, zumuthen

borfen, por 3. Bn., als regierenden gandeberrn, auf ber Cangel nicht mehr zu bitten, biefelbe aber ibm barauf geantwortet, bag Bottes Bort, ibre Pflichten und Gewiffen fie viel ein anderes lebreten, und bag ein foldes ju thun jumal unverantwortlich feve, inhalte ihrer von fich gegebenen fdriftlichen Atteftation; in Summa fich in allem bergestalt gebarbet, als ware er ber rechte abfolute Berr über alles, 3. Bn. aber bingegen fein untergebener Leibeigener. Bum Exempel, fo haben 3. Gn. von benen noch unlängsthin zu Frankfurt reaffumirt und continuirten bero Stadt und statum betreffenden Tractaten, wie auch von bem Anbringen, insonderheit fr. Landgraf Georgens ju Beffen-Darmftabt, unterfdiedlichmal ju Sanau gewesener Gefanbten, nicht bas geringfte wiffen borfen, ohngeacht bieselbe notorie bas größte Intereffe bei ein und anberm gebabt, fonbern es baben Dieselben bierin ohne einige mit bero beschenen Communication bes Generalmajors ihme allein wolgefällige Disposition blindlingen, und fo viel als auf beffen Gnab und Ungnab, erwarten muffen.

"All 3. Gn. Briefe, beren er Generalmajor auf gemachte Anftalt machtig werben fonnen, bat er intercipirt und bis bato binterbalten, 3. On. hoffeller bei Benfen eingebunden und verbotten, berofelben von benjenigen Früchten, welche 3. Gn. gu Edln eingetauft und mit fich gen hanau gebracht haben, nicht bas geringfte Rorn ju bero und ber Ihrigen nothwendigen Unterhaltung und Alimentation folgen zu laffen, mit Bermelben, folde Frucht allein vor ihn und feine Soldaten ware. 3. On. übrige auch vornehmfte Diener, wie auch Burgermeifter und Stabtrathe hat er Generalmafor bermaffen commendirt, geplagt, und theils burd allgu tyrannische Preffuren aus ber Stadt gefagt, bag er benfelben von faft nichts anberfter, bann von Benten, Ropfabbauen, uff ben Efel fegen und bergleichen gefagt bat, obnameis felig ju bem Ende, bamit er beneben 3. Bn. auch berofelben getreue Diener jugleich nieberbruden, feinen langgefuchten alleinigen Dominat feft machen und in der Stadt niemand mehr übrig fenn mochte, welcher ihme bas geringfte einreben und feinen gefährlichen intentionibus binberlich fepn borfte, ba er

ihm doch die Gedanken wol machen follen, daß allzu groffe Eprannei und Gewalt gar felten alt werde, noch lang Bestand haben könne.

ľ

3

ŝ

ľ

7

1

"Bu welchem allem bann noch ferner biefes tommt, baf. obwol befanntermaffen bie Tractaten zu Manny richtig geschloffen und von ber Rayferl. Majeftat alletgnabigft confirmirt worden. und 3. In., fo viel biefelbe ibre Perfon und bero Graficaft berühren, bamit allerdings wol content und zufrieden gemefen. nichtsbestoweniger ber Generalmajor, wegen feiner Particular-Sachen, die ibm bewilligte 50,000 Reichsthaler und in Dedels burg bonirte Guter betreffend, folde neue unbillige Forderungen auf bie Babn gebracht (indem er vor allen Dingen, obn einige genugfame Begenverfichernng, bag er auch feines Theils ben Accord mit feinem Auszug halten werde, die vorermähnte 50,000 Reichsthaler zu Edinburg in Schottland feiner Frauen eingebanbiget, und babei jugleich bie Intereffe und ben Schaben, umb baß folde Gelber nicht icon vor biefem ausgezahlt worben, erstattet, über biefes auch æquivalente Buter, wofern es bei bem Bergogen von Medelburg wegen ber vorbefagten bonirten Buter Difficultaten geben follte, von ber Rayf. Daj. fpecificirt und namhaft gemacht haben wollen, bei welchen postulatis er bann auch 3. On. Sachen, wegen bes Clofters Schlüchtern, it. bes Punctes wegen ber Religion, obngeacht biefelbe icon por biefem zu bero contento specialiter verglichen worden, mit eingemifchet, bamit es fa nicht etwan bas Anfeben gewinnen möchte, ob ware es allein umb feine Privatfachen ju thun), bag bie herrn benachbarte Stande endlichen bewogen worden, ibre Deputirte nochmals nacher Kranffurt, auch beren theils anbero jum Beneralmajor felbften ju fchiden, und ju ganglicher Richtige machung bes Berte, ju aller Billigfeit fich ju erbieten. weil fie aber aus allem Berlauf und bes Beneralmafors Begeis gungen wol gefeben, bag in Gute mit ibme nichts auszurichten, und entweder ihm fein Soub gerecht zu machen, ober aber alles uff Betrug angesehen fenn muffe, barumb bie Berrn Stande bie Resolution genommen, ihre Deputirte, welche er Generalmajor mit folechter, ameifelhafter und faft fcimpflicer Resolution abgefertiget gehabt, nicht allein wiederumb ab- und zurückzufordern, sondern auch ihnen durch eine abermalige Bloquirung dieser Stadt Rath, und ihren Landen und Leuten Ruhe zu schaffen, dazu dann von der Rapserl. Majest. dero Obersten und Generalfeldwachts meister Speerreutern allbereit Befehl und Commission aufgetragen gewesen."

So fanden die Dinge in Sanau, bag Philipp Moriz in Gefahr, wenn nicht bas Leben, boch bie Boblthat bes Reichsfriedens einzubuffen, als fein Better, Graf Ludwig Beinrich von Raffau - Dillenburg, nach faft zehnwöchentlicher Gefangenicaft bes Armen, in Gemeinschaft mit ben furmainzischen Rathen und ben Frankfurtern befolog, mit Gewalt und Lift einzuschreiten, um ben ungludlichen herren aus einer Anechtichaft gu befreien, beren ben Bergog Bogislav XIV von Bommern nur ein früber Tod enthob. Dergleichen einem Reichsfürften anzuthun, batte ber mit Recht gurnende Raifer niemalen fich erlanbt. "Ale ift ber Gr. Graf Ludwig Beinrich zu Raffau-Diffenburg ac. ber Rom, Ranf. Daf. Beneralwachtmeifter bewogen worden, fich feines bebrangten frn. Bettern anzunehmen, und benfelben von vorgeftandener bochfter Befahr und Tyrannei ju erretten. Bu welchem Enbe 3. On. beneben bem bamals ju Frankfurt anwefenden Churmaynaficen geheimbben Rath und Abgefandten , D. Johann Schweichard Moden uff einen gnten Anfchlag bebacht gewesen, benfelben auch mit in 600 theils Churmayngischen, Sananischen neu geworbenen, wie auch E. E. Sodweisen Rathe ber Stadt grantfurt und ihren eigenen Boltern, bergeftalt gludlich ins Bert gefest, bag Sonntags ben 21./11. Febr. 1638 Abende gegen 10 Uhren aus Frantfurt uff Bergen, und fortere in ber Racht ber Darfc uff Banan angestellt worden. Und wiewel man Borhabens gewesen, etwas zeitlicher und Morgens umb 4 Uhren bem Bert einen guten Anfang zu machen, aber, umb bag es bie gange Racht continuirlich geregnet, und alfo Racht und finfter gewesen, bag bas Bolf febr übel fortfommen tonnen, und babero fic verweilet, bag theils Trouppen allererft umb halb 7 Uhr bei ber Ringig, bem Blug bafelbft, im Balb angelangt, ba es allbereit beller Tag gewesen : fo bat gleichwol ber Berr Graf ju Raffau, beneben

beiben herrn Obriften, Freiherrn von Metternich und Obrift-Leutenant von Bettenborf, Commendanten auf Ronigfiein, fic resolvirt, ben Anschlag ju Bert ju ftellen. Demnach es aber bie Beit nicht leiben wollen, allererft mit Bruden ober Rachen über die Ringig zu fegen, als ift fobalben bem Dbr.= Bachtmeifter Wintern Ordre ertheilt worden, mit ungefahr 60 Feuerröhrern burch bie Ringig zu maden und ben erften Angriff zu thun, beme obgemelbter Berr Braf, beneben beiden Berrn Dbriften fobalben gefolgt, und nicht allein des Auffenwerfe ber Dublichang, fonbern auch fortere ber gangen Alten-Stadt fampt bem Schlof fic bemächtiget, ba bann mehrgebachter herr Graf zwar nicht ungeneigt gewesen, sobalben weiter uff bie Reuftabt (worinnen Ramfay logirt) ju geben; weiln aber biefelbe über 200 Rnecht nicht bei fich gehabt, und ber anber Theil wegen bofen Begs und finfterer Racht, auch aus Mattigfeit babinten geblieben und theils fich verirret, so bat felbigen Tages, auch anderer inconvenientien wegen, nicht wol etwas weiters verrichtet werben mogen. Ift bermegen bes andern Tags, nemblich ben 23./13. Rebr. Die Anftalt gemacht worden, einen Ausfall in Die Reuftabt au thun, welches bann auch ju Berf mare gerichtet worben, ba nicht Ramfay burch einen Erommelichlager anzeigen laffen, bag er burd einen Soug übel verwundet mare, und vor feine Golbaten, berer über 300 gewesen, umb Quartier angesucht batte, ben man auch nach Niederlegung ber Gewehr bewilliget. Worauf gemelbter Commendant von herrn Grafen von Raffau gefänglich angenommen, nachmalen auch nach jum Theil restituirter Befundbeit von bannen auf bas Saus Dillenburg gefänglich abgeführt worden."

1

Rleinmuthig fügte fich Ramsay, ber einst so tropige, ber stattlichte Mann in Gustav Adolfs Deer, ber "schwarze ober schöne Ramsay" zum Unterschied von seinen Bettern David und Alexander genannt, bem wohlverdienten Schickfal, und ward, von seiner Bunde genesen, nach dem Schloß zu Dillenburg in Saft gebracht. Bofer Jufunft gewärtig und überwältigt von seinem Bewußtsein, "vor Jorn und Ungeduld ganz unsinnig geworden", ftarb er balb darauf, indem er, wie die Sage ging,

nachbem er 13 Tage lang aller Speise und bes Getränks sich enthalten, eines freiwilligen hungertobs, 21./11. März 1638. Als Bahlspruch führte er das allen Ramsay gemeinschaftliche: Ora et labora. In Schweden könnte der Ramen Ramsay bis auf den heutigen Tag sich erhalten haben. Dort wurde Andreas heinrich Ramsay im Mai 1760 zum Obristen ernannt, und im 3. 1766 als Landeshauptmann in Savolax und Rymmenegardslehen in den Freiherrenstand erhoben. Ein General Ramsay, mit der weißen Binde am Arm, langte in der Nacht vom 30—31. Aug. 1772 zu Stralfund an, um der verwitzweten Königin die Rachricht von der eben in Stockholm durchgesetzen Revolution zu überbringen.

Ramfave Gegner vor Sanau, ber Generalmafor Bilbelm von Lambov, war einem nicht eben berühmten ritterlichen Gefchlecht bes Sochfiftes Luttich entsproffen. Seines Ururgrofpatere Grofpater, Bonbulf von Lambon, erbeuratbete mit Chrifting von Deffeneer bie aleidnamige bedeutende Berricaft, die in ber Rabe von Saffelt und Bilfen gelegen, auch Coortreffum mit bem Collegiatftift und Bintersbove umfaßte. Gondulfe II Entel, Bilbelm, auf Deffeneer, wurde in der Ebe mit Margaretha von Bouffu, Frau auf Aern und Deen, Bater eines andern Bilbelm, ber von Jugend auf in ben Rieberlanden fur Spanien, focht, bann im Beginn ber bobmifden Unruben 1619 ale Dbrift bem Raifer überlaffen, in bem neuen Dienft allgemach von Stufe ju Stufe Rieg. Gemeinschaftlich mit Don Balthafar be Marabas vertheis bigte er 1634 bie Stadt Leutmerit gegen Baner, baf biefer zu einer Seitenbewegung in ber Richtung von Raubnis und Melnif genothigt. Balb barauf finben wir ibn por Coburg. "Dbnerachtet bie Deft in ber Stadt berrichte, murbe fie gleichwolen aufgeforbert. Man Schidte zwar an Camboy einige Deputirte, er fprach fie aber nicht felbft, fonbern ließ burch feinen Bruber mit ihnen tractiren, verlangte vor 5 Compagnien ju guß und eine gu Pferd Quartier in ber Stadt, auch 10,000 fl. vor fein Bolf Proviant. Run ift gwar ein Accord mit ibm abgefoloffen, und es find ihm auch gleich anfänglich 5000 Rthlr. bebandigt worben, es wurde aber folder nicht gehalten. Er fam vielmehr

mit verfchiebenen Compagnien in die Stadt, lägerte fich in die Sprenburg ein, verlangte jede Boche, ohne die Victualien zu rechnen, 10,000 Athlr. zu feinem Unterhalt, endlich wurden ihm 450 Athlr. wochentlich zugestanden."

Des Befiges ber Stadt fich ju verfichern, mußte Lambon auch bie Festung haben. "Mit ber Festung Coburg ging es biefer Reit raub ber, boch thaten fie ftarte Gegenwehr und groffen Schaben, alfo bag fie viel Bolfe ben Rapferl. ju nichte machten. und taglich viel Bermunbete nach Silpoltftein, Lichtenfels, Bamberg und andere Orten gebracht murben ; es fielen bie Belagerten vom Schlof berab und folugen biejenigen, fo bie geftung miniren wollen, auf, machten alles junichte und brachten viel Befangene ein, und blieben etlich bunbert barfur figen. Und obwol 3. Churfurftl. Durchl. gu Sachfen an ben Rapf. Generalmajor Berrn von Lambop burd Berrn Ben.-Leutenant Arnbeim fcreiben, und ibne bes Armistitii ober Stillftand ber Baffen erinnern laffen, fo bat jeboch foldes nichts verfangen, fonbern ift immer mit ber Reindtbatlichfeit fortgefabren worden, babero bem Commendanten auf ber Reftung Orbre gufommen, bag er fich mit ben Seinen bis auf ben legten Mann halten und bie Feftung aufferft befenbiren follte, welches fie auch wol in acht genommen und fic aufferfter Möglichkeit gehalten. Donnerftag ben 22./12. Martif ju Racht umb 11 Uhr haben fie aus einem fechepfunbigen Stud in bes Generalmajors und Freiherrns von Lamboy Gemach in ber Ehrenburg, allba er neben bem Dbriften Fortgatich gefeffen und mit noch einem Obriften-Leutenant gefpielet, einen Soug gethan, und eine fleinerne Fenfterfaul getroffen, felbige zerfcmettert, bag ihnen die Stude umb bie Ropfe gefabren, und die Rugel über brei Souh nicht von der Tafel burch ein ander Fenfter binausgeflogen."

Nach einer Blotabe von beinahe 15 Wochen wurde die Feftung "mit approchiren und miniren dermassen angegriffen, daß unangesehen mächtiger Gegenweht, und nach Berfertigung zwo Minen, die Festung entweder durch einen ehrlichen Soldaten-Accord aufgegeben, oder aber den Effect der Minen und aufferste Extremitaten zu erwarten, begehret worden ift, als hat man, weil die

Minen zum zweitenmal von abgeordneten Capalieren und ber Guarnison Officirern besichtiget und bergeftalt befunden worben, baß fie ohne Ruinirung ber Reftung nicht fpielen werben tonnen, fic biefes Orts babin erflaret, ju Berbutung vieles unfoulbigen Blute, und Confervirung der bei fic babenden Guarnifon, ben Plat auf ratificirten ehrlichen Solbaten-Accord abgutreten." Den Accord unterschrieb Lambon ben 19./9. Mary 1635. "Es bat aber mit biefem Accord, Uebergab und Abjug einen Aufflog genommen. Dann als Donnerftage ben 22./12. Martii bie Belägerten ab- und bie Rapferifden einziehen follen und wollen, und die Rapferischen bis faft por bas Thor gerudt, haben bie barinnen über ben Ball beraus gerufen: follten fich binwegmachen, ober wollten Seuer auf und unter fie geben, barüber bie Rapferifde wieder ab- und jurudzieben muffen, bis endlich ben 28./18. bieg bie Befagung, getroffenem Accord gemäß, ausund die Rapferischen eingezogen. Der Dberfte von Rebmen fampt bem Major fennd beswegen mit ihrer Pagagy neben awey Studen und bes Kurften Silberwagen im Abzug in die Ehrenburg geführt und in Arreft genommen worben. Jeboch ift ungleich von biefer hinterführung in bie Ehrenburg discurrirt worden, bann ihrer viel barfur gehalten, bag folde hinterführung nicht ohne ober wider bes Oberften und Dajors Willen geschehen, bann fie ihnen ben Accord und Uebergab ber Festung nicht zu verantworten getrauet."

Seit dem Juli 1635 unterhandelte die Stadt Frankfurt um ihren Frieden mit dem Raiser, ohne doch, da noch immer schwedische Besatung unter Generalmasor Hand Bisthum von Eickstädt in Sachsenhausen lag, ihre Absicht erreichen zu können. Bisthum war in keiner Weise gefonnen zu weichen, "und ob zwar zwischen beiden Theilen, Stadt und Sachsenhausen accordirt und beschlossen, daß kein Theil gegen dem andern mit mehrerm Bolksich verstärken, oder von aussenwärts einlassen sollte, so hat er sedoch nach des Rapserlichen Gesandten Abreis sein Borbaben und Intention an Tag geben, und sehen lassen, ine deme er den Schwedischen Obersten Rosen mit Leitern auf die Brüde und also heimlich in Sachsenhausen gebracht, mit dem

ľ

l

l

ı

1

1

1

ı

ţ

ı

ţ

ŀ

ı

ţ

١

J

1

t

ı

1

t

١

1

felben fic allerhand berathichlagt, fo aber balb ansgebrochen: fintemal er Bisthumb Samftage ben 1. Aug. gegen Racht bie Thurne ju Sachsenhaufen einnehmen , bie vom Rath bestellte Bacten abschaffen und mit seinen Solbaten bestellen laffen. bat auch vorber bei bem Commendanten ju Sanau umb Bufdidung etliches Bolfs angebalten, beffen bann am folgenben Sonntag ben 12./2. Aug. frube in 500 Mann antommen, und weil bie Stadtthor eben aus ber Urfachen, weil man fich Ginlaffung fremben Bolts beforget, etliche Tag bero zugehalten worden (wie bann ein E. Rath febergeit bie Auf- und Bufchlieffung gehabt, und jestmale fonderlich die Schluffel in Bermahrung gehalten), bat er Bigthumb, bas berbeifommene Bolf in Sachsenhaufen gu bringen, Morgens vor ber Predigt bas Uffenthor mit Gewalt aufgefdlagen, eröffnen und bas Bolf einziehen laffen, welches bann bei bem Rath und gemeiner Burgericaft feltsame Gebanten und Bermuthung ju einem fürhabenden Ueberfall und Blanderung verursachet, und baffelbige umb fo viel mehr, weil mehrgemelbter Generalmafor Bigthumb etliche Tag juvor and bas unterhabende Bolt, fo unter unterschiedlichen Capitainen in ber Stadt Frantfurt einquartiert gewesen, von ben orbentlichen Doften abgeführet, biefelbe ihrer Pflichten, bamit fie bem Rath verbunden gewesen, eigenes Gefallens erlediget, und ihm von neuem fomos ren laffen, and foldes Bolf gar nader Sadfenhaufen gezogen, und also dieses festen Orts sich allein bemächtiget : und folche feine Sandlung gu bemanteln, bat er in abgangenem Schreiben fürgeben, wie er in Erfahrung bracht, bag ein E. Rath fic bearbeitet, Rapferifch ober Landgrafifch Darmftabtifch Bolt in bie Stadt zu ziehen, und ihn und feine Untergebene mit Bewalt berauszutreiben, berowegen er fich in beffere Poftur bab ftellen, und barauf fürglich zu miffen begehret, weffen er fich gegen E. E. Rath zu verseben, und ob er Freund ober Reind seyn wollte.

"Worauf sich aber E. E. Rath gnugsam entschuldiget, bie fürgangene Thathanblung höchlich geahndet, sonderlich aber ihme Generalmasor Bigthumb verwiesen, daß er wider Jusage und Bersprechen fremdes Bolf in die Stadt Sachsenhausen habe einsgelassen. Darneben aber, und weil man nicht recht wissen kön-

nen, weffen man fich ju ihme und feinem Bolf zu verfeben, bat E. E. Rath ju Surtommung beforgenben Ueberfalls am Dann gegen Sachsenbaufen Berfebung thun, und fonberlich bas Thor an der Bruden bieffeits ber Stadt mit Pallisaden verwahren laffen. Singegen bat er Bigthumb auch nicht geferret, und bei nadtlicher Beil mitten auf bie Brud Schangforbe fesen und ausfüllen laffen, und baburd gemeiner Stadt die Brudenmubl au nehmen unterftanden, auf welche aber biejenige Solbaten, fo auf ben Thurnen und Ballen felbige Racht bie Bachten gebabt, fobald fie folder Schangenforb innen worden, gener geben, und foldes bis gegen Tag continuirt. Rolgenden Mittwochen (ben 5. Aug.) bat man von unterschiedlichen Orten mit Studen auf folde Schangforb gefpielet , und baben aud Rachmittag E. E. Rathe Solbaten biefelbe angefallen , ju nicht gemacht , und bie Bigtbumifche Solbaten von ber Bruden und Mublen ab- und nach Sachsenhaufen getrieben, gleichwol wieber gurudweichen muffen, barüber beiberfeits etliche tobt blieben. Ermelbtes Mittwochs Abende ift auch bie fünftliche, fofibare und berühmte Brudenmubl burd bie Bigthumische Solbaten in Brand geftedt und ju Grunde ruinirt, auch etliche Schangforb auf ber Bruden an Thurn jenseits Sachsenhaufen gefest worben.

"Donnerstags ben 6. Aug. hat E. E. Rath in der Stadt bie Trummel rühren, und andere mehr Soldaten werben, hingegen er Bisthumb auf die Thurn und andere am Mayn gelegene Sauser Musquetirer verordnet, und dapfer Feuer auf die Stadt geben lassen: welches dieser Seiten auch beschehen, umb so viel mehr, weil man vernommen und gesehen, daß von den Schwesdischen nichtsdestoweniger mit dem Bauen und Verschanzen zu Sachsenhausen auf den Wällen und in der Stadt start fortgessahren worden. Weil es dann zur äussersten Feindseligseit gerrathen, und anderst nicht abzunehmen gewesen, dann daß er Vigthumb mit seiner Soldatesca anderst nicht dann mit Gewalt aus Sachsenhausen zu bringen, und daher zur Fürsommung des sorgender äusserste Gefahr, E. E. Rath gemüssiget worden, bei obhochwolermeldtes herrn General-Leutenanten Grafen von Galsass Excell. umb Beistand anzuhalten: als seynd Freitags den

7. Aug. gegen Abend in 5000 Mann, unterm Commando bes herrn General-Bachtmeisters und Obersten Herrn Wilhelmen Freiherrn von Lamboy und herrn Obersten Andrew Matthiw Rehrauß ankommen, und hatt man darauf folgenden Samstags den 8. Aug. angefangen, die Stadt Sachsenhausen von allen Orten am Mayn hero zu beschieffen, sonderlich aber mit halben Carthaunen unten gegen der Fahrpforten über eine Pressa zum Anlausen und Stürmen zu machen, welches Schieffen dann auch start continuirte, und obwol bisweilen eine Stund wegen des vom Bisthumb gesuchten Accords ingehalten, so hat man doch hernach und folgenden Sonntag umb so viel stärker damit fortgesahren, weil man verspürt, daß der Accord nur zum Bortheil gesucht, damit er Bisthumb sich inzwischen etwas besser versehen und in Sachsenhausen vergraben möge.

"Sonntage ben 9. Aug. gegen Abend umb 6 Uhren bat man angefangen ju fturmen, welches burch die Rayferifche fowol als Franffurtifde Solbaten gefdeben, und bat ziemlich lang gemabret, auch der zerschoffene runde Thurn, ingleichem bie Preffen, und theils Sachsenhausen, bis faft an bie Rirchen occupirt worben. Beil aber bie Schwedischen in gutem Bortheil gelegen, bat man bamit nachlaffen muffen, fepnb gleichwol giemlich viel beiderseits blieben, und fast umb 9 Uhren wieder fill worden. Montage ben 10. Aug. frub bat man abermale bas farte Schieffen, auch mehr Preffen ju machen angefangen, morauf bie arme Leut ju Sachfenhaufen, beneben bem Pfarrherrn fich zu ihme Bigthumb verfügt, ihr groffes Elend, in welches fie burch ibn gefest murben, beweglich remonftrirt, und umb Bottes willen gebetten, vermittelft eines billigen Accords foldem Uebel ein End ju machen, er Bigthumb aber nicht bargu verfteben wollen, fondern bat fie gang troftlos von fich gelaffen. Das ftarte Schieffen ift indeffen continuirt, und weil man gefeben, bag er Bigthumb fich foldes nicht anfecten laffen, mit ferneren Sturmen auch gofahrlich fenn murbe, weil beffen Solbatesca im Bortheil und verschangt gemesen, und wie man bernach befunden, unterschiedliche Durchschnitt gehabt, ift endlich burd bie Rapferliche Solbatesca ber Brand fürgenommen, bie

Baufer an ber gemachten Preffen und andern barumb ftebend, augezündet, und alfo beren in die 26 in Brand fommen, welches erfdrodlich anzuseben gewesen, auch ibne Bigtbumb, neben bem vielfältigen Gleben ber armen Leut, endlich bewegt, bag er feine vorige Meinung geandert, ben Pfarrberen fur fich felbit erforbert, und benfelben neben feinem Trummelfdlager berübergefdidt und umb ein Accord anbalten laffen. Dan bat aber nichtsbeftoweniger, weil sein zuvor gebrauchter Bortbeil befannt, mit bem Schieffen noch immerzu fart fortgefahren, bis gegen Abend, und bardurd jumegen gebracht, bag er noch felbigen Abend accorbirt, ben Accord felbft abfaffen laffen und ratificirt. Er bat fic aber barbei babin ausbrudlich erflaret, bag er biesfalls mit bem Rath ber Stadt Frankfurt nichts zu thun haben, fondern mit obwolermeldtem Freiherrn von gambon, als einem Cavalier, allein accordiren wolle, wie dann auch beschehen, barauf ber Accord auch von ihnen beiden allein unterschrieben morben," In ber Capitulation, vom 20./10. Aug. 1635, wird Bilbelm Freibert pon Lambon ale Seiner Ronigliden Majefict au hungarn und Bobeimb Gevollmächtigter abgeordneter Cammerer, Generalwadt meifter und Dberft bezeichnet.

Bollends die Wetterau von Feinden zu fäubern, unternahm Lambop die Blofirung von hanau, von der, absonderlich von dem Entsag, oben S. 590—591 gehandelt. Den Entsag seierte die Bevollerung von hanau in merkwurdiger Gedankenlosigkeit bis zu unsern Tagen in dem sogenannten Lambopfest.

"Sonntags den 24. Dec. 1637 a. C. haben die Rapferliche unterm Commando des Obr. Lambop, gegen und wider alles Bersprechen J. Fürfil. Durchl. zu Reuburg geschehen, Malheim überstiegen und ohne einigen Widerstand erobert, die inliegende Reuburgische Soldaten sampt den Officirern ausgezogen, und etliche Häuser angesangen zu plündern, welches, ob es zwar von der Obrigseit bald verwehret, haben sie sich doch anfangs gar ungebührlich gehalten, und sonderlich an Weinen, dessen sie neben anderm Borrath in die 300 Fuder darin gesunden, ein groffes verderbet, die sie endlich ein wenig nachgelassen, und getinder zugangen, welches alles (ba eben herr Graf Piccolo-

mini und Marquis be Grana, beneben andern hohen Befelchshabern, zu Coln fich verhalten, und mit ben Standen und Ritterfchaft ber Contribution halber tractirt) vorgelaufen."

ļ

1

1

1

1

Ì

1

1

Babrend Lambons Bruder, ber Dbriftlientenant bei Rheinfelben 1638 focht und gladlider benn bie meiften feiner Baffenbruber Breifach erreichte, erlitt ber General berben Berluft. "Nicht wenis gere fennd auch umb ben Ausgang bes Mayen zwey alte und febr wolverdiente Rayf. Regimenter, 3. On. Freiherrn von Lamboy und 3. Erc. herrn Graf von Brouay, von bem Schwedischen Generalmajor Ring an ber Wefer und im Stift Berben hart ruinirt worben. Dann ob zwar bei benfelben bie Bachten wol bestellt waren, wußten boch die aufrührischen Bauren in gemelbtem Stift (allwo biefe ber Rapf. befte und ftartfte Regimenter von Curaffier- und Reutern lagen) mehr locher, ja Beg und Steg, bag fie bei ber Rapferifden Bacht nicht vorübervafüren borften. Beil nun bie Rapferifde babero, bag fie fic wol verwahrt meinten, befto ficerer waren, tamen ihnen bie Schwebische mit Bulf bei 400 Bauren, fo bem General Ring ju biefem Unschlag Rath und That gegeben, unverfebens auf ben Sals, bieben und ichoffen febr viel barnieber, alfo bag laufen und ausreiffen, fich ju falviren bas befte Mittel mar. Saben alfo' gedachte beibe Regimenter, bero Ausfag nach, innerhalb 15 Jahren teinen bergleichen Unftog, ale biefer gewesen, erlitten, indem bie Schwebifde zu zweven unterschiedlichenmalen eine fattliche Baarschaft an Gelb, 6 Stanbarten, 2 Reffeltrummeln, viel Rleiber, Diftolen, Banbelieren, Degen, Stiefeln und bei 600 Pferben über-Jommen, ja beiben bochgebachten 3. Erc. Lambon und Grafen pon Brouay ein anfebnliches weggenommen."

Lambop follte darauf mit seinem Armeecorps der westlichsten Grenze der Riederlande, der zunächst bedrohten Landschaft Artois zuziehen, der Cardinal-Infant aber, der vor allem Geldern entsest wissen wollte, gab ihm Rendezvous bei Stralen, 23. Aug. 1638, und den 6 oder 7000 Mann, so Lambop dahin brachte, war allein der glüdliche Ausgang des Unternehmens zuzuschreiben. Am 25. August erlitten die Hollander namhaste Riederlage.

Done Saumen wurde Lambov zu fernern Anftrengungen aufgefordert. Um feben Preis follte Breifach gerettet werden, benn baf obne ben Elfaß feine Sicherbeit für bad füdliche Deutschland bis jum Inn, batte Raifer Ferdinand gar wohl erfannt. Bum Dberrbein gerufen, ging Lambon "mit 5 Regimentern Pferden und 2 ju guß, in allem auf ungefahr 5000 Dann fart, ju Mulbeim über Rhein, und ben 22. Sept. alt. Cal. 1638 gwifden Bochft und Frankfurt über ben Dayn, umb mit beiben Generalen, Sr. Erc. Grafen von Gogen, wie auch bem Bergog von Savelli, fich zu conjungiren. In ihrem Beraufmarich baben fie ziemlich abel und barbarifc gehaufet, Die Leute allenthalben, wo fie bintommen, unfäglich geangftiget, und im Gulicher gand allein über 1500 Pferb, obne bas andere allerley Biebe, binmeggetrieben, welches fie boch meiftentheils, was fie in ber Stadt Coln eingebracht, ben Bauren wieder guftellen muffen. Bei mabrendem Bug fepnb bie aus Maftricht ziemlich, wie auch bie Bauren faß barter binter ihnen bergangen, alfo bag fie allein amifchen bem Rhein- und Daas-Stromen über 400 Solbaten eingebüßt, ohne mas in ber Stadt Coln beimlich verftedt binterblieben."

Den 1. Dct. 1638 erfolgte bei Reuweiler bie Confunction bes Lamboviden Bolfs mit ben Lotbringern. Den 19./9. Dct., um vier Tage ju fpat, zeigten fich Bos und Lamboy Angefichts ber Linien vor Breifach, wichen aber, ba bie Belagerer nicht ins Freie ju loden, bis Reuenburg jurud. Den 22./12. "Rade mittag baben bie Rapferifden fich mit Dacht in voller Bataille por bem Beimarifden lager fenseit præfentirt, und bieweil fie Runbicaft gebabt, bag bie vornehme Schang auf bem Berg (aus welcher man bas gange läger faft überfeben konnen) nicht gar ftark befest feyn foll, einen Anschlag barauf gemacht. Rad. bem aber Dbr. Mofer, ale welcher auf besagtem Berg commanbirt, foldes innen worden, bat er fie mit Canonen foldergeftalt falutirt, bag fie mit hinterlaffung vieler Tobten und etlich 100 Raschinen, die von bem Fugvolt in ber Retiraba meggeworfen worden, jurudgeben muffen. Rach zweven Tagen baben bie Rapferifden fich abermale mit ber Salft faft ibrer Armee erzeigt und eine Mienen gemacht, ale wann fie bas lager an brei Orten

attaquiren wollten, worüber ben 24./14. Octbr. in ber Nacht zwischen 12 und 1 Uhren ein starkes unaushörliches und allerbings bis auf ben 25./15. Oct. in ben Tag hinein gewährtes Schiessen zwischen beiben Theilen entstanden, bei welchem sich die Schwedischen ber groffen Schanz mitten auf dem Rhein zwischen beiben Brüden ohne besondern Berlust bemächtiget.

"Auf obigen Scharmugel haben 3. Erc. herr General Bos, beneben bem Generalmajor Freiherrn von Lambon, einen gangen Tag mit ben Beimarifden vor Bryfach gefochten und eine Schang (so eine Valisabe und vieredigte Reduit mar) jum viertenmal vergeblich gefturmet, im fünften Sturm bineinfommen, viel niebergebauen und bas Schottische Regiment baselbft in Disorbre Bon bannen find bie Rapferifden alfobalben auf ber Somebifden mittlere Schiffbrud angangen, biefelbe auch erobert, und bereits mit 400 Mann barauf geweft, alfo bag es ein fauer Unseben bei ben Beimarischen gewonnen, weil bie Reftung foldergeftalt, ohne einige Berhinderung, mit bem mitgebrachten Proviant batte perforgt merben fonnen. Es bat aber bie neis bifde Fortun ibre Unbeftanbigfeit gegen bas Rapferifche Bolt, unter dem vermeinten Favor, haflich feben laffen. Bergog Bernhards Fürftl. On. eilfertig bei fich erwogen, was Unbeil ibm aus foldem Entfat bermachfen tonnte, haben fie von Stund an ben Comte be Turenne mit den Frangosen commanbirt, welcher beneben bem Dbr. Battili und Dbr. hattftein bermaffen beftig auf bie Rapferifden getroffen, bag fie nicht allein die vorbemelbte 400 Gogifche Mann, fo auf die Bruden tommen, alle niedergemacht und erfauft, fondern auch die Schang wieder an funf Orten mannlich gefturmet und erobert. In ber Schang und auf ber Babiftatt bat man ben 16. Dct. über 1000 Todte (und unter benfelben brey Obriften tobtlich verwundet, 5 Obrift-Leutenant neben vielen Officirern) gefunden, welche man alle in Rhein geworfen und also begraben. Ingleichem viel allerhand Bewehr, fampt einer groffen Anzahl Schaufeln und Saden, womit bie Rapferifden ibre Laufgraben gemacht, überfommen, wie bann auch alle bero Arbeiter in befagten Graben niedergemacht, 5 Capitain aber fampt bem Dbr. Reuned und

1

ı

,

1

1

1

1

Dbr. Scharter gefangen worben. Bon ben Schwebischen seynb gleichfalls der Dbr. Battili neben etlich vornehmen Mannern tobt geblieben, Dbr. Schonbed tobtlich gefchoffen, ber Schottifche Dbrifte Leflie aber gefangen worden. Bor fold erhaltene berrtiche Bictori haben 3. Sarftl. On. an Die Geiftliche nad Colmar geschrieben, Gott bem herrn fleiffig zu banken, und weil es erft recht augeben borfte, ihre Betftunden fleiffig ju balten, ig ihre Bande, gleichwie Dofes gethan, aufgeredt gegen Bott in himmel gu beben, bamit er ferner Glud und Sieg verleiben wolle." Den 26./16. Det. um 2 Uhr Morgens gebot Gog, welchem bie Rechenschaft für bas Bange junachft oblag, allgemeinen Rudaug, gegen bes Bergogs von Beimar Erwartung. Bunachft ging ber Maric auf Freiburg, bann auf Balbfird, wo Gos und Lamboy in Uneinigfeit ichieben. Sie batten fich niemals um bie Operationen einigen tonnen: ju bem Angriff auf Die feindlichen Linien murbe Gos allein burd ber beiben andern Benerale, bes Lambon und Golg Ungeftumm fortgeriffen.

In Rolge Diefes Ausganges icheint Lambon für eine furge Reit außer Thatigfeit fic befunden zu baben. Doch gab er "umb ben Eingang bes Rovembris auf 2000 Pferd und 4000 au Rug Berbungs Datenta aus, bie follten auf Rapferlichen Namen geworben und boch anftatt bes Viccolominischen Bolfe in Rieberland gebraucht werben, ju beren Ginguartierung bie 3ulicifche, Clevifche und Epfelische ganber alsbalben follicitirt wurden. Es thaten fic aber Anfangs wenig Officirer bargu prafentiren, auch tonnten fich erftgemelbte Stanbe über gesuchter Einquartierung nicht vergleichen; fo ftodete auch Anfangs bie Berbung aus Mangel Gelds. Doch murbe ihme Generaln ein erbebliche Summa burd Bechfel von Antwerpen, in Coin ju erheben, zugemacht, die er auch unsaumlich erboben. Die Protension Rapferl. Namens und Spanifcher Dienften wollten fic au Beforderung gesuchter Ginquartierung mit einander-nicht wol vergleichen. Die herren Staaten ichrieben an Bergogen von Reuburg und Marggrafen Sigmund an Brandenburg, babeis nebens auch die Rulichische und Clevische Landftande, biefe Ginquartierung nicht zu geftatten. Die Stanbe waren ohne bas nicht

geneigt, berfelben gu beferiren. Diemeiln aber allbereits amen Compagnien ju Pferd im Stift Luttich umb ben 20. Dec. geworben waren, fo hatte es bas Ansehen, als wurde man fucceffive der Einquartierung Statt geben muffen. Der Bergog von Reuburg hatte guugfame Urfach, von offentlicher empfangner Landeverderbung bero, Rein bargu gu fagen, und bas geschabe. Aber Lambop resolvirte fich , bieweil ihme bie Werbung , umb biefes Bergugs willen, ju feinem Prmjudiz ftedend blieben, mit Bulf ber beiben Rapferlichen, im Bergifden Land noch porbanbenen Regimentern, als bem Meuterischen und Sparrifchen, bie Quartier felbften ju maden. Bobei es biefen Monat Decembris verblieben. 3m Januar 1640 wurden ibm von Seiten Spaniens 30,000 Riblr. jugemachet, mit angefangener feiner Berbung im Julidischen, Clevischen und Gelbrifden, ba er feine Quartier gehabt, aufs befte zu continuiren, ber bann ein ftartes Corpus zusammenzubringen vertröftet batte."

1

Indem es aber noch ferner mit bes Pfalggrafen von Reuburg Resolution fich verzogerte, "fo bat Berr General biefe feine Quartier genommen, als gut er vermocht, barumb fic bes Städtleins Bergheim im Julicifchen ben 15. Febr. unversebens impatroniret, nachmale auch umb ben 12. Marg ebenmäffiges an ber Stadt Kanten gefuchet, und fich auf abschlägige Antwort mit 3 Compagnien ju Rog und Auf barvor erzeiget; ba aber auch foldes nicht fruchten wollen, ift er barvon geblieben : berowegen es barmit, fo aut als er mocht, ordnen und machen muffen, bis daß ihme von Spanischer Seiten geholfen worden. 3m Eingang bes Day aber hat er fich ju feinem zeitlichen Bug ju Keld geruftet, und bat es umb ben 10. beffelbigen, bag er in das Lügelburgifche geben und fich bafelbften mit dem Duc de Lorraine conjungiren folle, barauf geftanden; als aber bie Belagerung von Charlemont angefangen worden, bat er feine Quartier ju und umb Ryffel befommen, und nachmale, Beit ber Belägerung von Arras, batte er zwei anfebnliche Expeditionen, eine zu Bitry, nicht weit von Arras, bie andere aber vor Dourlens vollzogen." Das Gefecht bei Bitry war nicht unbebeutend. "Dem Grafen von Lambon ift ein Stratageise wol

gelungen, welcher ben 24. Jun. 1640 durch Einnehmung eines alten Thurns, so auf anderthalb Meilen von der Stadt gelegen, und dann auch bei sich gehabter Reuterei, die Französische Reuterei ausgelockt, sich erstlich von Meillerape schlagen lassen, dar nach die Flucht nach dem Dorf Bitry simuliret, die Teutsche von der Wacht in gleicher Flucht abgeführet, aber zuvor im Dorf Musquetirer hin und her logiret, und Geschäße, deren er bei 15 Stud bei sich gehabt, plantiret. Als nun viel vornehme Franzosen ihme mit ihrer Reuterei eifrig und hausenweise nachgeschet, und er sie in der Fallen gehabt, hat er sie mit seinen Musquetirern und dem Geschüß also hart empfangen, daß nicht allein der mehrer Theil todt geblieben," sondern auch hohe Officiere in großer Anzahl auf dem Plaß geblieben oder in Gesangenschaft gerathen sind.

Roch bedeutenber tonnten bie Resultate ber Expedition nach Doullens ausfallen. "Als die Spanifche von ber großen, bem Belagerungsbeer vor Arras bestimmten Convoy vernommen, und bag vor Doullens heraus allbereit viel bes ankommenden Proviants fiebe, welches man auf 1200 Bagen und Rarren gefchatet, bat Sr. Carbinal-Infant ben General Lambov mit 4000 ju Pferb und so viel zu Ruß babin commanbirt, ber ben 26. Jul. Rachts baselbften antommen, bie Schlagbaume und Dag geoffnet, bit beraus gefundene Frangofen gefchlagen, in ben Stadtgraben gesprenget, gefangen, bei 600 Beinfaffern bie Boben einschlagen, Sped, Brod und anders, was auf ledige Pferd zu bringen gewefen, auflaben, bie Bagen und Karren zerschlagen und in Brand fteden laffen, und mit ber Beut jum Spanischen Bolf wieber gefehret." Richtsbestoweniger mußte bie gewaltige Festung Arras am 9. Aug. 1640 capituliren. Darauf wurde an bie Binterquartiere gedacht, und ift ber Carbinal-Infant icon am 17. Det. ju Bruffel eingetroffen.

"General-Feldmarschall Lambop hat seine Winterquartier im Ende des Nov. im Jülichischen zu nehmen vermeinet: dieweilen ihme aber der von hatfeld mit seinen 16 Regimentern solche zuvor behalten hatte, machte Lambop mit denselbigen Leuten einen Bergleich, und ginge im Dec. mit Gewalt auf die Stadt

Ĕ

1

đ

d

ø

1

þ

1

Kanten, die fich ihme nach 7 Canonicuffen ergeben, barauf er im gangen gand Cleve, fo viel als er vermocht, Winterquartier genommen, und ber Stadt Cleve 14,000 Riblr. abgeforbert, biefelben ihme innerhalb 24 Stunden zu erlegen. In Calcar aber lagen bei 2000 Beffische, und hatten die andere, zwifchen Befel, Rees und auf ber Straffen von Bocolt gelegene Befeld befommen, benen in Calcar auf ben Rothfall beigufteben ; bergegen wurde von Spanischer Seiten bem Marchese be Lebe befoblen, bem General Lambop ebenermaffen beiguspringen: bannenbero einer auf ben andern zu feben gehabt. Es baben fich aber nichtsbestoweniger fowol Satfeld als Lambon in bas Julicifde, Bergifde und Clevifde, aufferhalb Calcar, fo Beffifd geblieben, mit einander eingetheilt: bat alfo feinem land an feiner Blag gemangelt, und anlangend bie Stadt Duren, welche fich vergangenen Binter gesperret, bat Gr. General Lambon diefelbe jest mit guten Borten und Promeffen ju Brett gebracht: bergegen fepnb bie Bergifche zwischen Soffnung und Forcht als bart bedrobete Leute gefeffen ; boch ift ihnen bas fletige Regenwetter jum beften tommen, und bat fich 3. D. ber Pfalggraf aufs möglichfte befendiret und mit Guarnison verseben."

Babrend auf fo vielen Puntten des Cardinale von Richelieu Politif fiegreich, hatten mehre Großen, einen Pringen bes toniglichen Saufes von Frankreich, ben Grafen Ludwig von Soiffons an ber Spige, fich vereinigt, feinen Sturg berbeiguführen. Der Bring hatte feit bem Morbanfchlag auf ben Carbinal im Jahre 1636 bei bem Bergog von Bouillon, bem fouverainen herren von Seban, Schut gefunden. Dabin wendete fich auch ber Erabischof von Rheims, bes Bergogs von Buife zweiter Sobn, ebenfalls eine bem Carbinal gehäffige und gefährliche Perfonlichfeit. Er ließ mit biefen Berren unterhandeln, que gleich aber ben Maricall von Chatillon, Raspar von Coligun mit einem Armeecorps von 12,000 Mann vorgeben, um Seban ju beobachten, nach Beschaffenbeit ber Umftanbe auch ju occupiren. Eines Angriffs gewärtig , jur Abwehr gu fdwad, schloffen die Prinzen ein Schusbundniß mit Spanien und bem Raiser, welcher bie Generalmajors Lamboy und Bed mit 5000 . Mann zeitig aus den Duartieren am Riederrhein berief und fie ins Luxemburgische ruden ließ, um den Bedrohten zur hand zu sein. Lambop, obgleich seither zum Schutz der Riederlande verwendet, war steis in des Raisers Bestallung geblieben. Ebe er noch die Grenze erreichte, drang Chätillon gegen Sedan vor, daher die Prinzen, seine weitern Fortschritte zu hemmen, das Dorf Torcy besetzen. Dessen bemächtigte sich der Marschall am 25. Juni nach einem leichten Gesecht, Lamboy aber, zu hälfe gerusen, ließ nicht lange auf sich warten. Zu Sedan den 5. Jul. eingetrossen, seste er am 6. Jul. über die Maas, und bestürmte, mit der Prinzen Boll vereinigt, am Rachmittag des Feindes Position auf der Höhe von la Marsée, laut seines an einen Freund gerichteten Schreibens, solgenden Inhalts:

"Dem herrn verhalte biemit nicht, bag als ich mir vorgenommen, mit unterhabendem Corpo recht auf ben Frangofifchen Maridall Chatillon au geben und zu verfuchen, ob ich benfelben an einem Sauptftreich bringen fonnte, ber ganglichen Buverficht 3. Rom. Rapf. Daj. und allgemeinem Befen biefer Enden erfpriegliche gute Dienfte ju praftiren, fo babe ben Darfc baranf mit bem Bolf fortgefest, maffen geftrigen Tages nachft ber Stadt Seban angelangt, mich juvorberft mit bem Comte be Soiffons und Duc de Bouillon unterredet, als baranf beschloffen worden, beut frube nach beschener Conjunction mit ihren Bolfern ben Reind, er bleibe gleich in seinem posto (welchen er eine balbe Stund oberhalb Sedan an ber Maas gehabt), ober nicht, gu attaquiren, babe barauf beut gegen ben Mittag (bann mir bas continuirliche Regenwetter foldes ebender nicht gulaffen wollen) bie Maas bei ermelbter Stadt Seban paffiret, allba fic 1200 Pferd und 1500 Mann au Sug ungefahr, ber garften Boller mit mir conjungirt, und bin fobald in die Bermuthung fommen, weil ber Feind feine Reuterei auf eine Bobe in Bataille geftellet, bag er fein gager verlaffen und fich gegen Rhetel nacher bem Rlug Aione retiriren wollte, ba ich bann fein Beit verloren, alsobalden auf ber rechten band über eine andere bobe in Bas taille avanciret, umb ihme in ben Marich zu tommen, welchen ich fobalden baroben fiebend gefunden, und alfo in Gottes Ramen

ansegen laffen, benfelben mit Fußvolk, Reuterei, Dragoner, sechs Stüd Geschüt in anderthalb Stund lang bermassen chargirt, daß und Gott der Almächtige, wiewel der Feind alle möglichste Gegenwehr gethan und mit Stüden start geantwortet, die Victory verlieben, ihme alles sein Fußvolk zumal auf dem Plat geblieben und gefangen, die Stüd, Munition und alle Bagage erobert, die Cavallerie, so nicht auf der Wahlstatt blieben, auf 4 Stund Wegs versolgt und gutentheils niedergemacht, daß also die Armee, so in 8000 Mann zu Fuß und 2500 Pferden ungefähr bestanden, ganz geschlagen und zertrennt worden, die Fähnlein zu Fuß, deren sie bei sedem Regiment nur 1 gesährt, und von 14 Regimentern alle besommen, von der Reuterei auch etliche eingebracht worden, sur welche ansehnliche Victory seiner Göttlichen Allmacht demüthigst Dank gesagt sep.

"Unfer Seits ift ber Berluft, aufferhalb bag ber Comte be Soiffons gleich im erften Treffen tobt geblieben, gang gering gewesen, und ift ber Dbrifte - Leutenant vom Metternicischen Regiment, welches vom Reind zweymal bart dargirt worden, neben 3 Sauptleuten , und noch ein Rittmeifter neben 2 Dragonercapitainen geblieben, Obrifter Benberfon und Erpfegnee neben benen Dbriften-Leutenanten Bubberg und Bottlenberg verwundt worden, aber nicht tobtlich. Wie es auf bes Reindes Seiten abgelaufen, foll ebift ein ausführliche Lifte, weil felbige in ber Gil nicht konnen verfertiget werben , nachfolgen , bann von den Gefangenen, beren groffe Angabl nacher Seban eingebracht worden, soviel verspure, werden berofelben bei 4000 fepn, ber Marquis de Praslin, fo bie Cavallerie commandirt, bes Chatillons Sohn, fo ein Regiment ju fuß gehabt, und Dbrifter gu Pferd Chalente tobt blieben, ber Marquis de Roquelaure, einer von ben vornehmften, neben andern Officirern bei mir gefangen, ber Chatillon bat fich mit Roth falvirt, boch fein but und Cherpen im Stich gelaffen , und weil bafur au halten , bag ber Feinb Diefer Enden fo geschwind feine Armee, welche uns baftant fepe, zusammen wird bringen konnen, unerachtet bag ber Ronig in Frankreich, wie aus feinen und bes Carbinals Richelieu bem Chatillon ertheilten unlangft intercipirten Ordinangen gu erfeben,

in Billens gewesen, sich gar in kurzem mit mehrer Macht personlich gegen diese Grenzen zu begeben, so nunmehr nach diesem Streich, da man sich boch einige Revolta in Champagne ober sonsten in Frankreich vermuthet, schwerlich geschehen wird, als habe mit dem Berzogen von Bouillon dahin geredet, also stracks mit der Armee auf Doncherp zu gehen, solchen Dri zu Bersicherung des Proviants hinweg zu nehmen, solgends in Champagne gegen Rethel und Rheims zu gehen, und das Glück weiter zu versuchen, der Meinung, es werde diese gehabte Victory und noch verhossende Progressen den Franzosen, sonderlich vor Aire, keine geringe Diversion machen, und sie uns so leichtlich nicht wieder herausbringen. Chamery, 6. Jun. 1641. Lambop.

"P. S. Wie ich mich, fo viel in der Gil möglich gewesen, wegen ber gebliebenen und gefangenen Frangofichen Officirern und Solbaten erkundiget, bat es fich befunden, wie folgende Lifte ausweiset: Marquis de Praslin, Feldmarschall (marechal de camp) und General von ber Cavallerie, ift tobt geblieben; Graf von Salance, Reldmaricall, tobt; Marquis de Roquelaure, Obrifter gu Rof und Fuß, verwundt und gefangen; Marquis be Perfan, Dbr. au Ruff, gefangen; Marquis be Genfe, vom Piemont, Regiment, tobt ; Marquis be Dinteville, Dbrifter ju Rog, tobt ; Marquis D'Uxelles, Obrifter ju Fuß, gefangen ; Baron be Lina, Obrifter ju Pferd, todt; Dbrifter Cargret, ju gug, gefangen; Dbrifter Nettencourt-Biller , ju guß , gefangen ; Marquis be Feuillade, Dbrifter, gefangen; Baron be Courcelles, General-Lentenant von ber Artillerie, tobt; Dbr.-Leutenant Quell von Antelo, Regiment ju guß, gefangen; Dbr.-Leutenant Croutlup, vom Piemontifchen Regiment, tobt ; Marquis de Broully, Major von feines Baters Regiment, tobt; Sauptleute und Rittmeifter gefangen an ber Bahl 68, Leutenant 65, Sahndrich 57, Sergeanten 80; an gemeinen Officirern, Reuter und Anechten aufs wenigfte 4000 Mann, ber Reft vom Jugvolt auf ber Wahlftatt blieben. Seche Stud Gefchus an halben Carthaunen find mit ber Munition, aller Bagage und groffer Anzahl Maulefel, darauf ein Monatsold vor die Frangofifche Armee geführet worben, erobert, und bat ber Chatillon 3 ber größten Stud vorigen Tages hinweggeschidt."

Es gingen aber alle Fruchte bes Siege verloren burd ben Tob bes Grafen von Soiffons, bas noch beute unerflarte, unerflarbare Ereigniß, Sogar bas am 12. Jul. von Lamboy eroberte Donderp wurde am 2. Aug. von den Feinden wieder genommen, daber bie beiben faiferlichen Kelbberren verzichteten, von diefer Seite Kranf. reich einzubrechen, vielmehr bas bart bebrangte Mire gu retten. fic abwarts wendeten, und bei Bethune mit bes Carbinal-Infanten beer fich vereinigten. Die Feftung mußte feboch am 6. Aug. (27. Jul.), trop aller Anftrengungen Cambons und Bede, capituliren. Lamboy bezog bierauf bie Winterquartiere, aus benen ibn jeboch por ber Beit ein faiferlicher Befehl abforberte. Die vereinigte Beimarifch = heffifche Armee unter Guebriants Befehl naberte fich mit großen Schritten ben Colnifden Stiftslanden, welche dem treuen Berbundeten, bem Rurfürften Ferbis nand zu bewahren, fur bie Liga eine Lebensfrage. Giligft mußte Lamboy mit feinem zu 10,000 Ropfen angegebenen "wohlmunbirten" Bolf aus ben Niederlanden aufbrechen, um ben Niederrhein gegen die ihn bedrobenden Rauberbanden ju ichirmen. Am 6. Januar 1642 ging er bei Benloo über bie Daas, "und legte fic umb ben 16./6. Jan. bei Rempen, ju St. Tonis und Gule, bes orn. General von Saufeld, der für feine Perfon ichon in Coln und fein Bolf bei Andernach war, ju erwarten. Die Beimariichen waren umb ben 8. Jan. bei Befel, und zogen umb ben 12-13. beffelben über bie Schiffbruden, und weilen aller Drt im Unterftift Coln fowol mit Land- ale Rapf. Bolf icon wol besetwaren, so wollte man nicht bafur halten, bag fie etwas feinbliches pornehmen, fondern etwa nur Contribution fuchen wurden. Sie batten fich aber mit den heffischen alebalben conjungiret, und erftlich Uerdingen, bavon bie Beffifchen voriges Jahr im Nov. mit Schaben abziehen muffen, barnach auch Linn binweggenommen : bas war ber Præparationsweg, auf herrn Lambon zuzugeben.

1

1

"Sind berowegen ben 17./7. Jan. nach gedachter beiber Derter Eroberung gesampter Sand auf Srn. General Lamboy, so bei hulb und St. Tonis oder St. Antoni gelegen, eben am Tage Antoni n. C. jugegangen, und haben ber Zeit, bis daß

fic mit ibme br. General von Satfeld bat conjungiren fonnen, nicht erwarten wollen, haben bemnach ibn Beneralen in feinem Bortbeil der Landwehr gemeldten Tag zwischen 10 und 11 Uhr Mittags, ale er eben über ber Tafel gefeffen, Dabigeit ju halten, und taum recht angebiffen gehabt, bergeftalt angegriffen, daß bie . Seffische Reuterei und Rugvolf ben Borgug gebabt, ju benen fic Beneralmafor Rofen mit 4 Regimentern gethan und ben linfen Rlugel gemacht. Es war aber bem von Lamboy bes Morgens zeitlich, daß biefe Bolfer gar nab funben, angefaget, inmaffen ginn nur anderthalb Deilen von St. Antoni entlegen. Dr. Lambon aber hielte nicht barvor, bag fie ihn angreifen warben, bod bag fich alle feine Regimenter gefaft balten follten, Befeld gegeben, und war ber Rebler Diefer, bag fein Bolf nicht alsbalben en bataille gestellet und alfo bes Reindes erwartet bat, fondern fic uber bem Effen finden laffen , ba es ju fpåt gewesen, fo ploglich alles in gute Schlachtordnung ju bringen ; boch Batte er von Churcoln ausbrudlichen Befeld gehabt, feines Begs, ebe Saufeld fich conjungiret babe, ju ichlagen, angefeben bag fein anziehender Reind umb ein ziemliches flärfer, ale er zu feyn foon bewuft war. Db nun wol fr. Graf Lamboy bie Bachten ftarfer ale fonften befeget batte, fo mar es boch bamit wider gröffere überfallende Gewalt nicht genug, ob er auch mot mit zwey Regimentern zu Rug und etwas Reuterei an der Landwehr in Verson erschienen , und General Guebriant mit erftem angegriffenen Bolf etwas jurudgewichen, fo ift boch beffen und alles heffifche Bolf auf ber Beiden ichon in Bataille geftanden, burch bie Schlagbaume in bie landwehr fommen, und bat auporderft die Reuterei, unbehinderter 3 Wehren und Faussobrayes. welche bie Landwehr auf ber Sulfer Seiten gegen Erefeld und Bifchel zu gehabt, gerade bineingebrungen , benen bas Augvolf an ben Schlagbaumen und fonften mit Sauen, Pideln und Schaufeln ben Weg in Gil geoffnet, und ber Streit innerhalb ber Landwehr über zwei Stunden lang bergeftalten gemabret, bag es in mitten ber Beit zweifelbaft geftanben, wer bie Bictory barvontragen werbe, bis bie Lambovifchen fich übermannt befunben, in Confusion und Klucht gerathen, barüber fle faft alle ihre Cornetten und Fahnen, fampt aller reichen Bagage, 6 Studen Befduges und jugeboriger Munition im Stich gelaffen, auch bei 2500 Mann auf bem Plat geblieben, in ungefahr 4000 gefangen worden feynd, von welcher Angabl fich ihrer viel untergeftellet und gur Armee gutwillig gefdworen haben." Auf bem Schlachtplan ift Erefelb als ein Dorfchen, fleiner als Buls gezeichnet. "Es entfamen von ben Lambovischen Dragonern 300 und falvirten fich in Dormagen, welche aber 600 Seffifche Reuter, fo burch bie Erft gefeget, ben britten Tag bernach überfallen und bis auf 18, fo bavon tommen, niebergemacht. Ueber biefes verfolgete auch Beneralmafor Rofen ben mehrern Reft ber Lambopischen untern Dbriften Bell, in ungefahr 2000 von Reuterei und Dienftpferben, bei benen ber General-Feldzeugmeifter be Grange noch fich befunden, traf fie theils bei Bulpich an, jagte felbige bis nach Danftereifel. und was er trouppenweis antrafe, gertrennete er, von benen er auch bei 10 Rabnen befommen."

1

١

1

1

1

ı

Unter ben Gefangenen befand fich ber Generalfelbmarfchall Lambov felbft, und fag er Unfange in Neug, "fo am 27. 3anuar n. C. ben Feinden überliefert worden, gefangen, und befande fic bafelbften noch am Ende gebr., er trachtete aber in Soifferfleidern entfiellet gu entfommen , paffirte barinnen gwar bie Bacht, und war ein fleiner Rachen bestellet, ihn über bie Erft zu fegen, ber Anschlag aber wurde unverfebens entbedt und er wieberumb jurudgebracht, barauf er nach Rheinbergen in Bermahrung gefdidt worden, und es barauf geftanben bat, neben orn. Mercy nad Franfreich geliefert zu werben, wie fie bann umbe Enbe Jun. icon nach Detfistagen gebracht maren, bafelbften ein Roniglich Schiff auf fie martete." Sier wurden Lambon und feine Ungludegefährten, bie Dbriften Graf Lobron und Mercy ju Schiff und nach Franfreich gebracht, um ju Bincennes vom 24. 3nl. 1642 ab, ganger 14 Monate, in ftrenger Saft zu verbleiben. "Dem Don Spacintho be Bera, General über bie Cavallerie, fo auch in Reuß gefangen gehalten worben und mit nach Frantreich geführet merben follen, bat es beffer gelungen, welcher fich in ichlechten Baurenhabit verfleibet, .den Bart abfceren taffen und einen groffen Bundel auf ben Ropf genommen,

ben er hinter einem Rittmeifter, so sich rangioniret gehabt, herausgetragen, und burch bieses Mittel den 18. März davon nach Duffelborf fommen, wodurch er die ihm abgesorberte 12,000-Ducaten Rangion bezahlet."

Babrend in folder Beife ber Sieger von Marfée gur Unthatigfeit verbammt, baben bie Feinde querft bes Schloffes Deb fic bemachtigt. "Rach welchem es ber Stadt Reug gegolten, beren guvorbero aus Coln 200 Rnecht gur Befagung und Defenfion zugeschickt worden, die fie aber nicht einnehmen, sondern fic neben dem ingebabten wenigen geworbenen Bolf felbften befenbiren wollen, bat es auch etwa einige Tag gethan, als man fie aber beschoffen und Feuerballen binein geworfen , baben fie fic jum Accord geleget, und ben 27. Jan. ergeben: beren ausgezogenes Bolf nach Duffelborf convoyirt morben. Rach biefer Eroberung baben fic bie beibe unirte Armeen an die Stadt und Schloß Rempen gemacht, und fennt ben 30./20. 3an. Dachmittage zwifchen 2 und 3 Uhr barvor fommen, haben gleichsam eine Formal-Belagerung barvor reprafentiret, Batterien gemacht, beschoffen, einen Thurm von oben meiftens gefället, Brefche geicoffen, die von benen barinnen wieder vermacht, bas Beidus aber auf eine andere Seiten gepflanzet, von 60 bis in 70 Feuerballen bineingeworfen, und neue Breiche eröffnet worden, welches alles einen folden Ernft gegeben, daß erftlich die barin gelegene 350 Mann fampt fo wiel Landvolf, ob fie wol fic etliche Tage wader gewehret, fic boch langer nicht baftant gefunden, sondern um eilenden Succurs nach Coln gefdidet, beffen Benothigung bie Geldrischen von weitem gemerket und ihnen 300 Reuerrobrer von Strablen zugeschickt, ebe bag fie aber babin famen, hatte fich die Stadt Rempen ben 4. Febr. icon ergeben, die felben Abend benen berauffen noch eingeraumt merben muffen, und batte ber Commendant mit feinem Bolf fich in bas Schlog retiriret gehabt. Die Gelbrifchen wurden eingelaffen, und als beren bei 60 bineintommen waren, mertten es bie andern; biefe 60 wurben von ben andern abgesondert und übel tractiret, auf die übrigen flüchtig Abziehende ausgefallen, und mas man ertappet, niebergemacht, barauf fic bas Schlog ungefahr ben 14. Rebr.

hernach auf Discretion auch ergeben, barumb fich selbige Solbatesque zwischen 3 und 400 ftark unterftellen muffen, und ift in
biesem Ort viel mehr Borrath, als in ber Stadt Reuß gefunben worden.

"Das Rapferl. und hatfelbifche Fugvolt ift in Bonn als eine Guarnifon und aufwarte Anbernach in gleichergeftalt, bie Reuterei aber im Bergifchen land gelegen, bas zu ber Beit weiters nicht ale ju bes obern Stifte Defension gebienet, im übrigen ju refiftiren fich ju fcmach befunden, ju beffen Berftarfung bas Baprifche eben langfam ankommen. Die Unirten batten auch im Land ju Julich allenthalben mit und ohne Gewalt Quartier genommen, und lagen in ben Stadten Glabbach, Dulden, Dalen, Sambad, Grevenbroid, Cafter, Bergbeim ac. Pfalggraf Bolfaana Bilbelme Fürftl. Durchl. erbote fich zeitlich jur Reutralität, bie wollte Anfange feine Statt finden, aus Urfache, baf bie Rapferischen voriges Jahr Quartier im Land gehabt, und man gleiches Recht anjeto baben wollte, mit Angeig, daß ber Ronig in Kranfreich umb feine Neutralität wiffe, und bag man mehr nicht nehme, als fo viel man wegbringen moge, beffen fich ber Beimarifche Auditor beutlich verlauten lieffe. Bon erftgemelbten Julichischen ganbftabten gienge ber Unirten Bolf weiters, ale auf Duren, Bulpich, Ribed, Gustirden, Munftereifel, Singig, Remagen, und murbe Bulpich ausgeplundert. Den General-Leutenant Taupabel nahm fr. Graf von Salm gutwillig auf fein Saus Beber ober Bebburg, barauf 200 Bauren lagen, welche Zeit feines Einzuge ibm fein Pferd unterm Leib, und etliche andere ber Seinigen im Salvegeben barnieber, jugleich ber Gemablin breymal burd bie Rutiden ichoffen, beffen fich Gr. General-Leutenant beschwerte und auf Abstrafung der Thater brange : man gab aber por, bag feiner zu erfragen, und bie That, als maren fie meiftens voll gewesen, beren Grobbeit etwas entschulbigen mufte.

"Dem General-Major Rosen war Duren zum Quartier affignirt, welche Stadt er zweymal auffordern liesse, konnte aber wegen Mangels an Geschütz und Infanterie noch zur Zeit keine Gewalt brauchen; als es nachmals zu Gewalt und Accord kommen, und ein Officirer sich beswegen hinein und einer heraus

ftellen follen, ift bas Rofifde Bolf mit Gewalt jur Pforten bineingebrungen und bat fich ber Stadt bemachtiget, barinnen ein febr groffer Borrath Kruchten gefunden, und ber Drt ben 27. Febr. occupirt, bas Bolf aber barinnen über bie maffen ubel tractiret worden: man bat bie barinnen inventirte gruchten auf 100,000 Malter fcasen wollen, unangefeben es unglaublich gelautet. Es hatten fich bie ju Brubl, Bonn und die Landfaffen anderer Orten aus ben Guarnisonen im Gingang Rebr. jufammen gethan, welche ben Beimarifden ju Brauweiler und Bergheim eingefallen, einen Dbrift-Bachtmeifter fampt andern, auch von 150 bis in 160 Pferd, meift den Fouragirern augeborig, barvon geführet, nach Deut gebracht, bamit fie es aber nicht getroffen, fondern es andere viel gar beftig entgelten muffen. Der Pfalje graf von Neuburg hatte in ber Stadt Coln 72 Tonnen Bulvers fteben. und wollte biefelben umb biefe Beit au fich gub authoritate Senatus bringen laffen, beffen ber Rath wol aufrieden, Das Pulver auch icon ju Schiff geladen mar, ber Br. Omnis aber, als oberlandische Schiffburich, Ragbenber und andere liefen aus Berbacht und Unglauben, obs Feinds-Pulver feve, fo fart ausammen, bag es einen Tumult gabe, bas Pulver angelegter Sand bee Brn. Omnis Samftag ausgelaben und ine Magagin ber Stadt authoritate propria gethan murbe, barauf bes herrn Pfalzgrafene Durchl. alle zu Duffelborf liegende Colnische Schiffe arreftiren ließ, und begwegen Deputirte hinabgeschickt murben. Montage ben letten bieg tamen biefe Leut in groffer Angabl biefer Sachen balben vors Rathbaus geloffen, und wollten wiffen, mas es mit diefem Pulver fur eine Meinung habe, ba es bann Pofels. und Buffelswort gabe, und bes regierenden Burgermeifters glimpfliches Busprechen neben ibme beiwohnende Deputirten so gar nichts belfen wollte, daß fie auch bie auf bem Rathplas fiebende Solbaten zwungen, ihr Bundpulver von ben Pfannen abzufcuts ten, barüber einer und nach ihme ihrer mehr berausfuhren und bes von zwey Jahren bero gefangen gebaltenen D. Oftermanns begehrten, ihnen ihre Sache bergeit ju fabren. Ale foldes ver weigert murde, liefen fie in Menge und Gefdrei fur bas Gefangnuß, folugens auf, und nahmen ihn mit Gewalt beraus,

führeten ihn erstlich auf der Faßbender Gaffel, verwahrten ihn bis Abends, und lieferten ihn alsdann nach seinem alten Losament ins Spanischen Ambassadors Haus, bis über der Sachen den 13./3. Febr. alle Gaffeln zusammen kamen und nachmals den Tumult killeten, doch wurden darüber viel eingezogen und Doctor Opermann kam aus der Stadt nach Siegburg.

"Entzwischen biefer Colnischen Actionen und nach benselben haben bie unirten Armeen in bem gelb vor Stabten und abelichen Baufern auch agiret. Bor Bullerath und Duren fennt fie auf eine Beit gelegen. Sulferath, fo mit tiefen und breiten Braben umbgeben, barvor fie acht Tage gubracht, und es vermittelft fünftagigen Canonirens auf Gnad und Ungnad fich zu ergeben beawungen, bargu bie barinnen gelegene Soldaten geholfen und ibre Difficirer jum ergeben genothiget, Duren aber bat fic ben 27. biefes, wie oben gemelbet, ergeben. Sie legten fich auch, und amar nur 2000 ftart, vor Bulpich, und intercipirten ein Churf. Schreiben, in welchem bem Commendanten befohlen murbe, fic vermittelft guten Accords gu ergeben, beme er auf ber Weimaris ichen Infinuation und barte Bedrohung bes Bentens nachgefommen, hat aber mehr nicht als ben Abzug mit Sad und Dad nach Ensfirchen erhalten, und bat man bernacher fo übel bieg Orts bausgehalten, bag er umb ben 13. Marg faft mehr als jum balben Theil in ber Afchen gelegen. Es gienge ber Beimarifden Marid auch babin, welche unterwege ben Commenbanten beredten. mit feinen Soldgten fich unterzustellen, wodurch auch die gu Eusfirden fic ju ergeben und unterzuftellen jum Theil bebrobet, theile beredet murben, benen bie ju Munftereifel folgten, barauf bie Beimarischen unter bem Generalmajor Rofen fic nach ber Mofel gemendet, die Lothringischen gesuchet, und so weit als möglich gewesen, alles in Contribution gefetet, die Lotbringifden aber retirirten fich zeitlich über bie Dofel binüber.

"Generalmajor von Enkenvord reisete zum herzogen von Lothringen, ihn zu einer Conjunction zu bewegen, konnte aber baselbft nichts verrichten, inmassen die Weimarischen zu ftark nach ber Mosel ftreisten. So gingen auch die Spanischen mit ber Erpedition wider Leus und sa Basse umb, darumb man auch

bes General Bed nicht fabig werben tonnte, und hatte Don Francisco be Delo bem Gouverneur in Julich aufgetragen, fic der Reutralität gegen biefen Unirten ju gebrauchen. Es murbe aber folde Anfange nicht angenommen, fondern die Sulicifden Landfaffen, wie auch die Colnifden umb Erfeleng und Rerpen wurden hinweggeführet und rangioniret, bas arme ganbvolf baburd in bie Stadt Julich genothiget, barinnen bie Menfchen und Biebe von Sunger verschmachten muffen. Bernach batte man bie Reutralität gern angenommen, ju welcher ber Gouverneur fich nach beschenem Schaben nicht mehr verfteben wollen, fondern an ben von Delo bamit gewiesen, und ift bergegen bie öffentliche Reinbicaft berfürgefucht worben. Sat foldem nach ber herr von Entenvord mehrere nicht vermocht, ale bag er bas gerfreute und aufgefangene Balf wieder gesammlet und aufs nene geworben, ber fich bernach ju ben Spanischen gethan, inmaffen er bei bem Treffen in Franfreich bei Catelet gemefen, und mit feiner Armee von 4 à 5000 gefchaget, faft bas befte praftiret bat. Der Succure aber von oben berab 'unter bem General Babl tam erft im Eingang Jun. im Colnifden angezogen, ba ber größte Schaben im Stift und Sulichifden Laub foon gefdeben mar.

"Generalmajor Rosen hatte im Eingang Marz auch das Städtlein Randerad und Geilenkirchen, nicht weniger das haus Leerad eingenommen und alles nach Rotturft besetzt. Die zu Düren beklagten sich zum höchsten, nachdem sie an allem, was ihrer haus- und Feld-Notturst gewesen, ausgeplündert und die Borstadt mit Feuer hart beschädiget sepe, daß nunmehr auch Bürger, Weiber, Kinder und Gesind, niemand ausgenommen, ranzioniret, und die Bauren, so nichts zu geben, niedergeschossen werden. Ueberdieß beschuldigten sie die Soldaten, daß sie niemanden, was sie versprechen, halten, sondern eben tyrannisch mit dem Landvolk hauseten, denen die junge Bürger- und Mannschaft aus Noth zulause. Der geraubten Pferd Anzahl wurde zum geringsten auf 12,000 angeschlagen, wie zuvorn manche Compagnie kaum 10, 20 oder höchstens 30 Mann stark war, die wurde nunmehro auf 120, auch 130 verstärft, und mangelte da

nichts, als Sattel und Pistolen. Was nun die zu Düren flagten, bas flagte auch Eusfirchen und alle andere Orte. Die Unirten fortisicirten fast keinen einzigen Ort, und was ihr Bolf erplünderte, das machte es alles zu Geld, wurde auch viel von Beute nach Wefel und in das Clevische geführet, worunter der in Bedburg in einem von undenklichen Jahren hero ungeöffneten Gewölbe gefundene unbewuste Schaß gewesen, den man auf zween Wägen aus Bedburg nach Wesel weggeführet, und hat man aus einem und andern geschlossen, ob waren sie nicht gesinnet, lang in dem Land zu bleiben, sondern was andere fürzunehmen, da sie aber blieben, so ware unmöglich, mit so starter Armee, als sie die richteten, sich umb des unsäglichen Ausbeutens willen lang darinnen zu halten.

"Der General : Bachtmeifter Trautifch machte im Gingang Darg einen Anschlag von 1200 ju Rog und Rug, babei noch 300 Bauren maren, auf Gustirchen: fie trafen aber auf bie Pforte. welche mit Erben verschuttet gemefen, barumb bie Petarbe feinen andern Effect thate, ale daß fie bie inliegende Guarnifon allart machte, welche fich in Gil von ben umliegenden abelichen Baufern verftarfte, Die Abziehenden verfolgte, und beren noch bei 50 niedermachte. Da im Julichifden alles überfluffig ausgebeutet gewesen, bat man enblich mit bem Duffelborfifchen Statthalter umb ben 20. Marg eine Reutralitat, mit gierlicher Entidulbigung fürgeloffener Exceffen, gefchloffen, mit Erbieten, baf alle Intraden bei ben Rellerepen und Rentepen gefolget merben follen, mas auch benfelbigen abgenommen, folle, mo möglich, wiederumb berbeigeschaffet ober fonft erfeget werben. baneben man Gr. bes Pfalzgrafens Fürftl. Durchl. Bruggen, Beineberg, Millen, Born, Julid, Sambad, Efdweiler und Rollberg freigelaffen, aber feine Berficherung jufagen wollen, bag, wann bie Confervation ber Armee ein anderes erforbern murde, folde Memter frei bleiben follen. Bu allem jugefügten Schaben wurde noch bas Stift Coln und Julicifche Land mit monatlicher bober Contribution, auf 37,000 Rthlr. angeschlagen, beleget, bavon bas Julicifche zwei Drittheil treffen follen; bieweil es aber eine Unmöglichfeit zu geben befunden worden, als hat Bert Heldmarschall Guebriant die übergebene Gravamina zu sich genommen, das Land visitiret und eine solche Moderation, daß der arme Mann bleiben könne, zu thun versprochen. Es war der Unirten Bolf so ungezäumet worden, daß es nur des Prinzen von Dranien Sauvesgardes respectirte, und ihrer Generalität und hoher Officirer ertheilte Besehle wenig achtete. Dann ob sie wol nicht plünderten, so ranzionirten sie doch mit Bedrohung Feuers, darumb die Bedrängten nach Spanischer Hülf trachteten. Es hatten sich die Weimarischen etlichemal vor der Stadt Coln sehen lassen, dergleichen auch den 22. März geschehen, weilen sie num etliche Leute aus der Stadt niedergemacht, so wurde die Colnische Soldatesca in 3000 start vor die Stadt hinausgeschickt und in Bataille gestellet.

"So nahme fic auch theils Burgericaft im Anfang biefes Befens ben Baum felbften fo weit, daß Privatpersonen obne bes Rathe Borwiffen wiber bie Beimarifden Parthepen machen. Es liefe auch biefer Zeit einsmals eine von Studenten und Ragbenberegesellen mit, welche man wegen langen Ausbleibens für verloren halten wollen. Giner, Levenbeder gengunt, fo bie Colnifden Bauren führte, lieffe fic auch tapfer und amar por anbern gebrauchen, beme man auch beswegen eine Compagnie in ber Stadt gegeben hatte : er vermeinte im Anfang aus Lechenich bie Früchte fur ben Churfurften und andere befte Sachen für Privatpersonen berauszuholen, befame aber bie Licenz bargu umb ein ziemliches ju fpat, und lagen Beit feiner Entroprisa allbereit 11 Regimenter berumb, beswegen er leer jurudfame. Es mangelte aber berentwegen an beiberseits ftreifen nicht, und batte es balb einem, balb anderm Theil, balb viel, bald wenig gelungen, womit ber Sauptfachen wenig geholfen gewesen. Der Pfalggraf von Neuburg hatte por biefem bem General Melander bas Saus. Städtlein und gange Ampt Angerad über dem Rhein unterhalb Rapferewerth gelegen, erblich gefdenfet und eingeraumet gehabt. barauf ohne Zweifel eine groffe Summa Belde geschoffen gemefen, und befande fich herr Melander in biefer Aprilens-Zeit bei 3. Durchl., ba eben auf biefen Ort bie Beffischen einen Anschlag mit 1000 Pferben und Dragonern biefer Beit porgenommen,

deffen sich auch bemächtiget, aber mehr nicht bann 30 Mann barrinnen gelassen. Der Feldmarschall be Guebriant schriebe barauf an J. Durchl. und begehrte ben herrn Melander, als der seines Königs Feind sepe, von sich zu schaffen: J. Durchl. gaben zur Antwort, daß deroselben niemands hieriunen Maaß zu geben. Richts besto weniger liesse herr Melander umb ein gelegen haus zu Edin werben, sich in der Stadt aufzuhalten, womit dieser Streit verschwunden, und mag auch der herr von Guebriant, worauf es mit herrn Melander beruhe, vielleicht nicht gewust haben.

"Als man obengenannte Julicifche Derter bemeiftert hatte, wurde vom Beneral-Feldmarichallen Guebriant ber Rath genommen, fic vor bas Städtlein und Schlog Lechenich ju legen, worinnen die Churf, Jagdbunde gebalten wurden, barumb es bie Beimarifchen ober die Frangofen einen hundeftall nenneten, gleichwol aber etlich bundert Mann au Roft und Kuft barinnen lagen, barpor man umb ben 18. April mit 14 Studen Gefduses und giemlicher Gemalt von Reuterei und Ruftvolf fommen, aber wenig Glud barpor gebabt, inmaffen man viel Bolf, Munition und Reputation darpor aufgesetet, und nichts beffers ausgerichtet, als daß man unrühmlicher Dingen die Dorfer berumb in bie Flamme geftedt, bas vom Feuereinwerfen bart beschäbigte Stabtlein, Beit der Berlaffung gar abgebrennet, alle Sturm bran. und endlich bes Brn. General von Guebriant Dbrift-Leutenant Brn, be Flocourt im recognosciren bes Brabens verloren, ben or. General fur feine Rechte geachtet und febr betrauret bat : ber mehrern Officirern fampt ber Soldatesca ju gefdweigen, babenebenft man auch zwei halbe Carthaunen burch fo ftarfes Beschieffen gersprenget, und ob man gwar burch angewendten farten Ernft fich Eingange Day bes Städtleins bemächtiget, Die Guarnison ins Solog getrieben, Die nicht viel Pulver mehr übrig gehabt, und einsmals (wiewol nur jur Berführung) mit Steinen fich zu wehren angefangen, man boch bes Schloffes fich nicht bemächtigen fonnen, unangesehen selbiges mit feinen Ballen verseben, sondern von auffenherumb nur mit zween, und inwendig mit einem Graben umfloffen, welche aber umb fo viel besto tiefer und nicht, wie man vermeinet gehabt, auszufullen gewesen. Es

hielten sich zwar die in das Städtlein gekommene Alliirte in den Rellern auf, singen an Batterien gegen das Schloß zu machen, begaben sich auf den Kirchthurm, verschanzten sich an demselben, wurden aber nichts desto weniger aus demselben und dem Städtslein wieder geschlagen. Als man nun den anziehenden Baprischen Succurs nahend gemacht, ist man davon in Eil den 27. May abgezogen, nach welchem Bürger und Soldaten dieß Orts ausgesaget, daß, wann man noch sechs Tage darvor wäre liegen geblieben, sie sich aus Mangel Krauts (Pulver) ergeben hätten müssen. Hatte es also bei männiglichen das Ansehen, daß die im Stist Coln und Jülichischen Lande verübte und wider Parole gesichenen Ausplünderungen und Brandschahungen vor diesem schlecht angesehenen Ort umb etwas also gezüchtiget werden müssen.

"Sehr groffer Brob- und Geldmangel war auf Sasfeldischer Seiten vorhanden, barumb bas Boll auf Beimarifde Seiten überzulaufen anfinge, man erwartete aber von oben bes Rheins berab bei 4000 Malter Rorns, und war Don Lopes be Zapata porhanben, mit Gelb etwas auszuhelfen. In Julich mar Don Gabriel be la Torre Gubernator, mit beme bie Unirten Anfangs bie Reutralitat nicht annehmen wollten; nachmals aber foriebe Berr General Graf von Eberftein beshalben im April: es war aber bem herrn Gubernatorn nach jugefügtem Schaben nichts mehr baran gelegen, fondern er lieffe viel taufend Pallifaben gurichten, an ber Stadt und Feftung noch mehr fortificiren, worzu ihme Don Francisco de Melo Geld und Ingenieurs fcidte, auch hatte er mehr Bolf jum Ausftreifen bineinbetommen, und fonnte bamit ben Unirten bie Softilitat beweisen, welches auch benen ju Machen jum Bortheil gereichte. Bas man vorige Jahr an den Kortificationen ju Deut und Mulbeim aus imaginirten Motiven eingeriffen batte, bas wurde befindlichen gegenwärtigen Rugens und Roth halben bieg Jahr wiederumb aufgeführet.

"Bon General Bahls Anzug mit dem Bayrifchen Bolf, und daß solcher langsam fortgangen, haben wir oben bei ber Wetterau gemeldet: bieweilen sich auch die Weimarischen sehr wiederumb gestärket hatten, und die Bayrischen befunden, daß sie neben dem hatfeld den Unirten zu schwach seyn wurden, als ift mehr Rayferl. Bolk hernach geschickt worden, und legete sich Ansfangs das meifte Bolk abwärts des Rheins auf Bergischer Seiten daselbsten, und zwar zu Siegburg ein General-Rendezvous gehalten, alle Munition, Wassen und Proviant hingesühret, und von dannen den Marsch herüberwärts Rheins genommen wurde, man hatte auch das Geschüs nach zu bespannen, und viel Bayrische Reuter mit Pferden und Wassen zu versorgen. Ueber welches auch der Churcolnische General-Felozeugmeister Freiherr von Behlen umb den 20. May mit 2000 zu Fuß und 1500 Pferden aus Westphalen und dem Stift Münster bis nach Wipperfürt auf eben selbiger Seiten des Rheins angesommen war.

"Umb ben 10. Jun. joge bas unter ben General Babl geborige, wie auch Satfelbische, im Bergischen bis babero gelegene Bolf über bie Schiffbrud bei Coln, welches man auf 15,000 gu Rog und Rug geschätet, boch blieben noch ungefähr 3 Regimenter, fo noch nicht muntiret waren, jurud fill liegend, bas über bie Brud gezogene Bolf aber, nachdeme es bie Cburf. Durchl. befichtiget und auf 20,000 ftart befande, nahme feinen Weg auf Woringen und Bons, bafelbften berumb es fich lagerte und allgemach ftart verschanzte. Wiewol Die Unirten ichier etwas ftarter waren, nahmen fie jedoch die im Day von den herren Staaten abgedanfte Compagnien zu Rug an, und legten dieselben in die zuvor occupirte Derter, nahmen bergegen ihr erftes Bolf baraus, giengen bamit im Eingang Jun. auch ju Felb und legten fich bei Grevenbroich , Sulferath und Reug. Gie batten auch bie in Britannien geworbene, die fich auf bem Rendezvous, ungerechneter Officirer, unter bem Marquis be Montausier, in 4350 ftart ju fuß beftanden und ju Baffer bis nach Rheinbergen nunmehr antommen maren, ju fich gezogen und befto mehr baftant gefunden. Es fame umb ben 17. Jun. Ibre Alteffe von Dranien mit bero Armee bei Grave und Cleve fürüber, ben Weg nach Kanten, Rheinbergen, Orfop und More, fampt bem Schiff-Train ju Baffer auch angezogen, und wurde die Schiffbrude von Befel bober, bis ungefahr bei Bubberg fur die Unirten geleget, welche fich von Grevenbroich berunterwärts bes Rheins umb Linn und Uerdingen lagerten, bergleichen auch die conjungirte

Barrettille int Santiche mit ihrer Schiffbruden nach Jone ber amarin batten beit bem Britten ber Drauen aber webneten bie big mer a 4 britten Demmitte ber Generalfingen bei.

7. Dur Burt. ratte in ber Stadt Coin ein gebenfinreine brott i Conntrate ben 15. Jun. angefangen unb ber Chart und marten alte, angeordnet, burch Beimefrang ber - --- I mer a malien. Connerftuge ben 19. Jun. nur mitter mer bre Duratt, felbften beigemebnet. Die Semmen einen Bernach einen 36 an Sinna eriaten miden Dag fein Marquebenter eines men borien. Auf Johannie Bar - re ... um unter bie famirt, mit Barrifden in ibien The first the Committee of the Committee marin m merte. Tiene miniging foloffe, ob werbe s 2 mm : mr "unrenmen fremmen, ift aber nichts anten men merr in in be Bermarine die Rapferlichen in The Die gereite in Beiteing meinnen niebermachten ware with me Gierran ben 25. biefes bie gane The second of the second

---- 2 '2 2 12 fant anner bent Conbe te Turmen und bir mur mit mitten fag m bebie augefeben - - : mer e mur in General be Guide a mile je gig were in Simumar wer Unter anb - - - were war in angelweitenen Conspiration wer in the same was which derived the penalty · ... ar und Ini Sip werde Anfeite. 17 In Com in genera wire ber Univen men wer wer bemeinde um Begerifde The same of the same second of the unit this ries is seen to the seen the -marin states benef ber Dunne Bell

:

=

. .

-

:

mit einer ftarken Parthey aufs nene was versuchte, sich dieses Bauses wieder zu bemächtigen, musten es aber bleiben lassen: hatten auch zugleich einige vergebliche Streise auf Dorften gesthan. Die Kapserlichen wollten sich über ihre Brüde auch hersüber begeben und dieser Parthey zu gefallen præsentiren: aber ein Hollandischer Schiffer sam mit Rauchsteinen und Bein gelaben, von dem Bind getrieben, wider der Kapserlichen Brüde von oben her gefahren, daß deren etliche Schisse von einander und zu Grund giengen, davon man an der Brüden zu repariren hatte. Ob nun wol der Schisser in Arrest genommen und scharf examiniret wurde, so prætendirte er doch zu seiner Entschuldigung, daß er Anser geworsen, aber wegen allzu starken Windes keiner haften wollen.

"Don Francisco de Melo liesse Bolf unterm Marchese de Lede und Conde de Fuentes an der Maas zusammen sammein, ob er und die Kapserlichen von unten und oben den Unirten einbrechen möchten; aber der Prinz von Oranien verhinderte solches mit seiner Gegenwart, daß Melo über die Maas nicht tame, sondern eine Stunde von Stevenswerd zu Ressen, auch jenseits Bensoo und Roermund liegen bliebe: darüber theilten sich die Spanischen, als wollten sie eine Diversion machen, und simulirte de Melo wieder nach Artois oder sonsten in das Lügels burgische zu gehen, darumb er sich nach Diest wendete und den Conde de Fuentes mit etsichen Regimentern zu Fuß, sampt 70 Compagnien Pferd, zwischen Roermund und Bensoo liesse, die sich baselbsten vergraben thäten; als aber de Melo merkte, daß Uranien still liegen bliebe, kam er mit seinem Bolf auch wieder zum Läger in Artois.

"Es wurden Eingangs Jul. 3 Compagnien zu Pferd und ziemlich Bolf aus Gelbern nach diesem Spanischen Bolf commandiret, welchen der Prinz von Dranien 1200 Pferd sampt einer Anzahl Feuerröhren von Orsop aus unter dem herrn Rheingrafen nachschiete, bei deme sich ein junger herzog von Käneburg und Graf Friedrich von Walded mit befunden: und hatten sie zwar die Geldrischen ereilet, auch chargiret, daß 50, sampt 2 Capitainen und 2 Cornetten, todt blieben, ihrer 70

Rapserlich- und Baprische mit ihrer Schiffbruden nach Jone berabwarts thaten: bem Prinzen von Dranien aber wohneten diefen Zug über in 14 herren Deputirte ber Generalstaaten bei.

"3. Churf. Durchl. hatte in ber Stadt Coln ein gebenftanbiges Gebet, fo Sonntage ben 15. Jun. angefangen und brei Bochen lang mabren follte, angeordnet, burch Beiwohnung ber S. Engel Bictory ju erhalten. Donnerftage ben 19. Jun. mar ber Fronleichnamstag, wurden viel unterschiedliche Proceffionen gehalten, beren einer 3bre Durchl. felbften beigewohnet. Die Beimarifche ober Unirte batten Sonntage bernach einen Beftund Bettag gehalten, welchen Tag fein Marquebenter etwas verlaufen ober jemand etwas tochen borfen. Auf Johannis Baptifte ben 24. dieg hielten bie Rapferl. und Baprifchen in ihrem Lager eine Proceffion, beichteten bes Tags guvorn, und communicirten bes anbern. Daraus manniglich fchloffe, ob werbe es in turgem zu einer hauptaction tommen, ift aber nichts anbers baraus worden, als bag bie Weymarische bie Rapserlichen im Baus Dyd überfielen, Die Befagung barinnen niebermachten, welches bie Rapferl, und Baprifden ben 25, biefes bie gange Racht über en bataille gehalten.

"Don Krancisco be Delo fam fampt bem Conde be Fnentes auch angezogen, mit welchem Bug es babin angeseben gemefen, weilen zu Catelet es wider den General be Guiche gelungen batte, ob es wider die Beimarifche oder Unirte auch gefingen wollte, fo fonnte man bie angesvonnene Conspiration in Franfreich befto ficherer vollzieben, aber fie fienge umb biefe Beit an fich zu regen, und ber Prince d'Orange lage mit 22,000 Dann und 80 Studen Beschützes im Beg, barumb es bie Spanischen mit ihrem Borbaben nicht wagen borften. Das ziemlich fefte Saus Angerab, eine ftarte Meil Bege unterhalb Rayferewerth gelegen und ins Clevische geborig, mare ben Unirten megen bes Fouragirens, auch ju Berficherung ihrer Schiffbruden wol angeftanden, die conjungirte Rapferliche und Baverifche aber famen ihnen umbe Ende Jun. juvor, nahmen es ein und befesten es mit etlich bundert Dann, barinnen fie mehr nicht als 30 Sinterläffige gefunden hatten, barauf ber Unirten Bolt

mit einer ftarken Parthey aufs nene was versuchte, sich bieses Sauses wieder zu bemächtigen, musten es aber bleiben lassen: hatten auch zugleich einige vergebliche Streise auf Dorften gesthan. Die Kapserlichen wollten sich über ihre Brude auch herzüber begeben und dieser Parthey zu gefallen præsentiren: aber ein holländischer Schiffer sam mit Rauchsteinen und Bein gelaben, von dem Bind getrieben, wider der Kapserlichen Brude von oben her gesahren, daß deren etliche Schiffe von einander und zu Grund giengen, davon man an der Brüden zu repariren hatte. Ob nun wol der Schiffer in Arrest genommen und scharf examiniret wurde, so prætendirte er doch zu seiner Entschuldigung, daß er Anser geworsen, aber wegen allzu starken Windes keiner haften wollen.

"Don Francisco de Melo liesse Bolf unterm Marchese de Lede und Conde de Fuentes an der Maas zusammen sammeln, ob er und die Kapserlichen von unten und oben den Unirten einbrechen möchten; aber der Prinz von Oranien verhinderte solches mit seiner Gegenwart, daß Melo über die Maas nicht tame, sondern eine Stunde von Stevenswerd zu Ressen, auch jenseits Bensou und Roermund liegen bliebe: darüber theisten sich die Spanischen, als wollten sie eine Diversion machen, und simulirte de Melo wieder nach Artois oder sonsten in das Lügelsburgische zu gehen, darumb er sich nach Diest wendete und den Conde de Fuentes mit etsichen Regimentern zu Fuß, sampt 70 Compagnien Pserd, zwischen Roermund und Bensoo liesse, die sich daselbsten vergraben thäten; als aber de Melo merste, daß Uranien still liegen bliebe, kam er mit seinem Bolk auch wieder zum Läger in Artois.

"Es wurden Eingangs Jul. 3 Compagnien zu Pferd und ziemlich Bolf aus Gelbern nach diesem Spanischen Bolf commandiret, welchen der Prinz von Dranien 1200 Pferd sampt einer Anzahl Feuerröhren von Orsop aus unter dem herrn Pheingrafen nachschiete, bei deme sich ein zunger herzog von Küneburg und Graf Friedrich von Walded mit befunden: und hatten sie zwar die Geldrischen ereilet, auch chargiret, daß 50, sampt 2 Capitainen und 2 Cornetten, todt blieben, ihrer 70

gefangen murben, unter welchen Cornetten man ben herru Chriftoph Engelberger nicht wenig betrauret bat : Berr Rheingraf aber war im Berfolgen bis an die Stadt Stralen au bigig, pon bannen und aus Benloo bie Gelbrifden bulfe befamen, fic also festen, bag ber Staatischen ihre Bictori geringert wurde, Berr Rheingraf in ein Moraft getrieben und von 5 Spanifden gefangen, ber Bergog von Luneburg an einem Schenfel, und ingleichem ber Polnifche Pring Radgivil, fo Gefellicaft geleiftet, geftreifet, ber Graf von Balbed mit 5 Rugeln in ein Rnie bart, und bes herrn von Schonburg Leutenant in Leib geschoffen, pon ihnen ber Cornet mit etlichen Reutern nach Benloo gebracht worden, etliche tobt blieben, beren aber in allem nicht mehr als 16 waren. Die Spanischen aber hatten hieruber einen Ritts meifter tobt gelaffen, einer wurde gefangen, ber Gemeinen bei 23 geblieben, von 50 à 60 Pferd und Reuter, auch von bem Rugvolt ein Rabnlein barvon gebracht. Die Stagtifden batten bas gelb noch erhalten, und war in biefer Rencontre ber größt Schaden geschehen, bag beiberfeits auf der Enge bes Plages viel pornehme Baupter beschädiget und herr Rheingraf gefangen worben. Demnach ein entftanbener groffer Bind biefer Beit ber Unirten Schiffbrude beschäbiget, ber Rapferlichen aber nichts gethan batte, murbe ber Baprifde Dbrifte Drudmuller beorbret, mit 5000 Mann fampt 2 Studen Befduges übern Rhein 84 geben und auf ber Unirten Brudenichang, Die icon in ein Realwert gebracht worden mar, einen Berfuch au thun: er mag aber alles ju wol bestellt gefunden haben ; boch traf ber Obrifts Leutenant Beinrich von Plettenberg zwey der Unirten Partheyen, eine von 80, bie andere von 240 Mann, an, welche er beibe gefclagen, 108 gefangen, und mit bem ibnen abgenommenen Biebe bas Saus Angerad etwas beffer verfeben.

"So übel die Weimarische gehauset, so arg haben es auch die Rapserlichen und Baprischen gemacht. Im Bergischen hat das Landvolf die Weimarischen, als die zum wenigsten die Sauser und Gebau nicht angegriffen, wieder verlangt: das dann jene thaten, umbs Eisen und Bleiwert ein Stücklein Brods zu haben. In dem Jülichischen wurde die Gersten abgehauen und verfüttert:

t

bergleichen wollten fie auch Gingange Jul. umb Coln thun und tamen fo fart, bag aus ber Stadt einsmals etliche und amania Canonicuffe gefcaben, fie abzutreiben, wie bann auch ausgefallen und ihnen Fouragirpferbe abgenommen wurden : Deputirte von Coln, aus bem Julicifchen und Bergifchen famen zur Generalitat und offerieten ein Stud Gelbs, bie Fruchten gu befreien, aber es wollte burchgebend nicht feyn. Endlich erhiels ten bie Colnifden fo viel, bag ein feber bie zwifden ber Stabt und Woringen fiebende Fruchten einarnten moge, mas aber aufferhalb, follte für die Armee verbleiben, welcher Beideib wenig Contentement gabe, auch von bem Bolf nicht observiret wurde. Es war bie Stadt und bas Umt Solingen rein ausgepfündert, und murbe burch bie Streifer und Straffenpfünderer ber Stadt Coln bie Bufubr aus bem Bergifchen fo empfindlich gesperret, bag fie fich beffen burch Deputirte bei ber Generalität befchwerte und fich rund erffarte, wann man bie Rabrung bierburd fo beharrlich gerrutten wollte, fo murben fie nicht furüber tonnen, bem Lager bingegen nichts mehr aus ber Stadt folgen au laffen.

"Es begehrte umb biefe Beit ber von Sanfelb an bie Stadt ibre zwen fcmerefte Gefdug mit aller Bugebor, und babenebenft etlich taufend Reichsthaler, welches einer aus ben obigen brey unresolvirten Puntten war, auffer beffen auch begehret wurde, bie Rranfen in die Stadt einzunehmen : ber Rath lieffe es an bie Gaffeln gelangen, bie fich barwiber festen, und wurde umb ben 20. Jul. verbotten, bag weiln biefes Bolf bie Stadt an Einbringung ihrer Früchten hindere, ben meiften Theil berfelben felbften binmegnebme, alles über bie maffen berumb verberge, und gegen ben Feind nichts ausrichte, fo follte man auch fein Proviant, fein Brod ihnen fürtere mehr folgen laffen, ober fonften zu Billen fepn. Die Beimarifche und heffifche batten Burg guvor die hatfelbifden Fouragirer überfallen, die bei fich gehabte Convoy geschlagen, in 100 Reuter erleget und bei 800 Pferd barvon gebracht, wie bann auch die Rapferlichen, welche einen Unichlag auf Bedburg batten, mit ihrem Schaben hieselbft empfangen wurden, unangefeben fie in den Borbof tommen

waren, auch einen Leutenant mit 60 Soldaten niebergemacht batten, nichtsbestoweniger aber mit gröfferm Berlust abgetrieben wurden. Der Lambopsche lebig gegebene Obriste hennin hatte in Coln 8 neue Standarten machen lassen, aber eine Parthep aus Duren erbappet ihn umb biese Zeit des Jul. mit 9 Pferden auf bem Keld und brachte ihn in Duren.

"Berr Graf von Styrum fabrete umb ben 24. Jul. ben Unirten bei 30 Compagnien Pferd gu , die hatten 200 Spaniiche Pferd nicht weit von Gelbern ausgefundichaft, welche wichen, benen aber nachgefest murbe, und befanbe fich barbei ein junger Graf von Raffau, Kanbrich von Ihr. Sobeit Gnarbi, ber murbe im Rudfehren von hinten in ben Raden geschoffen, bavon er in Rheinbergen nachften Tags geftorben. und umb feiner guten Qualitaten willen fehr betrauret worden. Die Beffifde Befagung in Coesfeld, ungefahr 400 gu Rog und Suf fart, permeinte auch nicht fill ju figen, fonbern that einen Streif unterhalb Munfter, und führete viel Sowein und Biebe, auch in 500 Schaf barvon. Wiewol nun beibe Partheyen gu Rond und Uerdingen gegen einander in ihren Lagern ohne baubt facilide Action fill gelegen, fo bat es boch an Parthepengeben nicht gemangelt, und bie Unirten fchier mehr verloren als gewonnen, benen bie Stadt Stralen fowol ale jungft ben Staatifden hinderlich gewesen, und ben Rapserlichen eine fichere Retirade gegeben.

"General Johann von Werth hatte sich eine wenige Zeit bero in Coln befunden, dessen Bagage und handpserd ben 2. Aug. nach dem Läger gegangen, denen er den 5. ejusdem nachgesolget, dahin die Churf. Durchl. dero Weg, in Begleitung des herrn Coadjutoris und vieler herren Grasen, den 6. dieses auch genommen, und haben den 7. dito den herrn Johann von Werth beides der Kapserlichen und Chur-Baprischen Armada zu einem General-Leutenant über die Cavalleria vorstellen lassen. Das gemeine Bolk hatte zu dem von Werth so grosse Considenz, daß ihrer viel in seinem Ausreiten zu Fuß sielen und ruften, den Feind doch zu vertreiben, der es mit Vertröstung, daß es in 14 Tagen geschehen sollte, abwiese; es zeigten sich auch beide

Theil einander alebalden in Bataille, und liefen barüber gwar Sharmugel vor, wurde aber mehr nicht verrichtet, als bag ber junge herr von Brebau von ben Beimarifden gefangen morben. Sie lagen fo nah aneinander, daß ben Beimarifchen bas Fouragiren gefährlich wurde, und fie anfangen muften bas Fourage im Bergifchen jum Theil zu bolen : es fiele auch Johann von Berth ihnen zeitlich ein, und zwar mit 3000 Reutern und 1000 Dragonern, bavon bie Rebe ausliefe, ale batte er feinem Beind etlich taufend Pferd weggenommen; als aber Particularis taten bavon einfommen, bat bie Angahl nicht gar 600 Fouragirpferd erreichet. Darauf herr Johann von Werth mit Reuterei und Kugwolf aufs Stadtlein Grevenbroich gegangen , worinnen ber Unirten Bolf gelegen, bas Stabtlein aber verlaffen und fic nach seiner Armee retiriret bat : welches bergegen von Werth mit 600 Mann unterm Dbr. Sparre befeget, und gwar daß es ein Ort fenn folle, ben Unirten ben Vag nach Magftricht gu bindern, sonderlich aber ihnen im Koutagiren Sinderung und Abbruch zu thun: bestwegen herr Obrift Sparr es realment fortificiren und ftart genug befegen laffen.

i

"Es lieffe fich bas Befen umb biefe Zeit auf eine vermuthliche gangwierigkeit ansehen, bavon ber Pring von Dranien Occasion nahme, Duisburg ju besichtigen und es jum fortificiren abftechen zu laffen , fo aber bannoch verblieben : wie bann auch die ju Beiwohnung bes Pringens beputirte Berrn General-Staaten, als fie bes Don Frangisco be Melo Rudjug observirten, zeitlich anfingen auf Abführung ihres Bolte zu geben, bes Relbzugs Untoften zu erfparen, und wurde umb ben 21. Aug. jum Aufbruch alles fertig, boch auch ein Saft- und Bettag, als ob man etwas Bichtiges ob Sanden batte, gehalten ; barumb auch bie Rapferliche und Baprifche, mas umb Grevenbroich lage, fich jum Aufbruch fertig bielten, und icon bie Racht guvor etwas ju mardiren, wiewol unbewuft wohin, anfingen. Die Menge ber Pferd und Difficultat bes Fouragirens verurfacte jugleich gar viel ju zeitlichem Aufbruch, boch ware auch einem jeglichen Theil febr angelegen, ben andern befto langer auszuharren, aus Opinion, einen groffen Bortheil bavon zu haben, ber fich aber nachmals

fo groß nicht het befinden mögen: inmassen bannoch die in Reuß ben Winter über ihrem Gegentheil allzu genug zu schaffen gesmacht. Die armen Hausleute von Caster, Bergheim, hammersbach, Frechen und beren Orten wären gerne bei ihrem Sauswesen gewesen, verglichen sich berohalben zu ihrer Früchten und geringen hausraths Fortbringung auf eine Convop, die wurde aber von denen zu Düren und Besort angegriffen, geschlagen und alles geplündert.

"Die Unirte in Reug batten einen Unichlag auf bie Schang gegen Rapferemerth formiret, ben wollte man auf Duffelborf angeseben zu seyn achten, wiewol er umb habenber Reutralität willen babin füglich nicht gebeutet werben mochte, fondern vielmehr auf die herumbichwarmende Partheven batte verftanben werden follen : fie zogen im Eingang Sept. von Reug aus in 500 fart, begaben fich au Schiffe, und verhofften bei bem por Duffelborf liegenden groffen Auslager bes Rachts fürüber au tommen, fie wurden aber jum anfahren gezwungen, und wurde ihnen hierdurch ihr Anfchlag zu nichten gemacht: es mag auch biefer Anschlag, bag bes herrn Pfalggrafen Durchl. bernacher 400 Rapferlicher eingenommen, verurfachet haben, wie folche bann auch nicht lang in Duffelborf geblieben. Der Dbrifte Spor, Commendant in Grevenbroid, hatte Rundschaft befommen, wie daß ber Obr.-Leutenant Latomus mit ber im Julichischen Umt Albenbofen gemachten Beute im Rudtleben feve, barumb er auf ibn auscommandirte, bene fie bei Erfeleng angetroffen, also chargiret, bag er Latomus neben seinem Dbr.-Bachtmeifter alsbalben geblieben, beren beibe Rorper fie benebenft aller gemachten Beute und 200 Pferden, fampt 127 Befangenen, worunter Rittmeifter, Leutenante und andere Officirer gewesen, mit beimgebracht, und haben bergleichen Abbruch bie Beimarifche und heffische zuvorhero und bernacher mehr erlitten, nur bag wir für diesmal von den gröffesten Rencontres ausorderft melben wollen : wie wir bann auch nicht von allen, bie bem Gegenpart begegnet feynd, melben wollen.

"Der Pring von Dranien war den 15. Sept. mit feinem gangen Lager aufgebrochen und hatte feine Marche bie Maas

Ė

K

ì

Ċ

abwarts nach Benep genommen , bafelbften er an gewöhnlicher Rrantheit fich übel befande und fill lage, es aber fich balb mit Sr. F. Sobeit befferte. Johann von Werth mar gegen Erfeleng ju mit 3000 Pferden ausgegangen, bavon Taupabel und Rofen, fo auch mit 4000 Pferben aus waren, zeitliche Rundichaft betamen, barumb fie auf biefen gegangen, und bat einer bem andern fein Quartier alfo wieder gezeiget, daß fich beffen von Berth wenig erfreuet bat. Der Ranferl. Dbrifte Sparr batte fich bes gering befegten Drts Glabbach burch Ueberfall bemachtiget, bingegen bie Beimarifden bas wol verschauzte Dorf Bierffen eingenommen, barinnen eine ziemliche Quantitat Proviante befommen, und die Rapferlichen plunderten Elberfeld und hatten babenebens bis babero von ihren Freunden, daß fie folde ärger wie die Reinde tractiren und barniederschieffen, die Rachrede erhalten. Den 27. Sept. fruhe nahmen auch bie Beimarifde ihren Aufbruch abwarts nacher Bubberg in bes Pringen pon Dranien verlaffenes lager, fo ihnen fo lang burch eine Arrieregarde conserviret worden, ba fie auch ein Benugen von . Proviant und Fourage noch haben funnten. Johann von Werth tam mit 2000 Pferben auch, aber um etwas ju frube, bargu, er chargirte awar ihrer eine theile, wurde aber umringet und gertrennet, bag er faum mit 100 Pferden barvon tommen, in welcher Action bei 700 auf bem Plat geblieben und ihrer viel gefangen worden, die übrige aber fich mit ber Klucht falviren muffen. Balb nach biefem find die Weimarifche und heffische gar aufgebrochen und abwarts gangen.

"Umb den 20. Det. waren die Kapferlichen und Baprischen auch in Aufbruch, welche die letten in Berlassung des Lägers und Feldes dies Jahr waren. Der Generalmasor Königsmard movirte sich gegen Nordhausen, Thuringen, Halberstadt und Meissen, und stunde darauf, daß er mit etlichen Trouppen von der Armee in Franken gehen werde. Darumb das Kapserliche und Baprische Bolt auf Andernach herauswärts gienge, eine Schisstude daselbst schluge, und wurde resolvirt, nur von 8 bis in 9 Regimenter im Colnischen zu hinterlassen, die im Stift zu Reuß, Linn, Rempen und anderstwo gebliebene, so viel möglich,

im Zaum ju halten, und vom herrn Johann von Werth ober Barabenty commandirt zu werden. Sie bemübeten fich zuvorberft umb bie Rocuperation verlorner Derter und fucten ben Anfang vom Solog Bedburg und Sulferath ju machen : jenes ergab fich mit Accord, biefes, als mit Bewalt bezwungenes, auf Gnad und Ungnad; nachmals wurde den 19. Det. das Bolf mit vier halben Carthaunen und etlichen Quartier-Studen fur Duren geführet, mit Besolution, wann die barinnen fich in meniger als etwa 4 Tagen nicht accommodirten, fortzugieben. Bie bann bie Ronigemardifche Cavalcabe viel Gefahr und Muthmaffungen machte, wurde demnach Daren 3 Tage nadeinander trefflich bart beschoffen, an breven Orten Brefche und alles jum Sturm fertig gemacht, es wollten auch die Belagerten nicht anderft als auf Gnad und Ungnad angenommen werben, bis daß der Pater Rector bes Collegii Jesuitarum sampt noch einem Jesuiten berausfam, und ihnen mit bem Gewehr, bod ausgelofchten Lunten und abgeschraubten Reuersteinen, fampt ber Bagage, ben Auszug auf ben 23. Dct. erhielte. Als fie aber ben 24. biefes berauszogen, find fie bei bem Dorf Mergenich pon ber Baprifchen Reuterei ans Bable Befeld umringt, und ift ihnen unter bem Schein geraubten Rirchen-Drnats alles burchsuchet und bas befte abgenommen worden, ja es batte ihnen General Bahl ben Accord bergestalt bisputirlich gemacht, Dieweil barinnen zwar gemelbet, bag fie bis nach Befel convopiret werben follten, aber nicht exprimiret worden, obe Dber- pber Nieber-Befel fepn folle, fo follten fie fich gur Strafe unterftellen und die Officirer gefaugen geben : als fie bierwider eingeredet, find fie mit ichieffen und bauen jum unterftellen gezwungen, ber Staatifde Dbrift-Leutenant Brontborft fampt feinen Capitainen und Officirern gefangen jurud nach Duren geführet worben, baselbften man fie vieler Sachen beschulbiget, und beren Restitution von ihnen, wie auch von bem herrn Bronthorften 3000 Riblr. aur Rangion, jur Reparation bes vermufteten Capuciner-Cloftere, alles dem besiegelten Accord zuwider, haben wollen. Diefes Factum war nun fo ichlecht beichaffen, bag es, umb bofer Consequention willen, weder 3. Churf. Durchl. ju Coin, noch

General hapfeld billigen wollen: es wurde darauf bes herrn Generalen Obrist-Leutenant Lucas zum Commendanten hineinsgelegt, mit Befelch, wann er, herr General, mit dem Bolf zu Andernach überkommen seyn werde, die gesangene Officirer alle zu relaxiren, welcher Beselch zwar vollzogen, und sie nach Wesel convopiret worden, musten aber nichtsbestoweniger, zu allem erlittenen Schaden und Spott, noch 400 Reichsthaler ConvopsGeld bezahlen; wer nun auch von den Untergestellten ausreissen konnte, der that es Zeit seiner Occasion. Im Magazin aber zu Düren sind bei 10,000 Malter Früchten und etwan 7 Centner Pulvers noch gefunden worden.

"Es hatte solchemnach diese Armee ihre Marche nach Andernach und nach der Wetterau, aber langsam genug, fortgenommen, und von den 8 hinterlassenen Regimentern sollten die 2 ftärfte, als das Eppische und Aniggische, nach Westphalen gehen: die bleibende 6 Regimenter aber waren nicht viel über 12,000 Mann start gefunden; darumb die in Neuß, Linn und Rempen gelegene Gestische desto freier Luft hatten auszulausen und sich zu dummeln. Die hinterlassene 6 Regimenter sollten nun in Jülichischen und Bergischen Landen einquartieret werden, danne das Behlische Bolf nahme seine alte Winterquartier in Westphalen: wurde demnach mit gedachter Länder Ständen über der Verpstegung in Coln tractiret, die vermeinten, man sollte mit einer gewissen Summa Gelds sich gegen den hessischen proredimenda vexa abkausen, und ihnen die Colnische Stände hiersinnen solgen.

"Es wurde umb biese Zeit denen von Nachen eine Convoy von denen aus Reuß geschlagen, bei deren sich zuvorderft fünf Jülichische vom Adel, darnach auch etliche Bürger von Coln und Düren sich befanden; wiewol nun die Reusser gute Beute allbereits bekommen hatten, so sollten sich doch die Gesangene mit dem Reussischen Gubernatorn auch noch vergleichen. Als dieses geschehen, trate zu Bermehrung ihres Unglücks der Commissarius Schmidt noch auf, und arrestirte die Jülichische vom Adel, wegen der dem Land hiebevorn zugemutheten 36,000 Riblr. Contribution. Hierauf wurden die gesampte Stäude zu contribuiren von

vermahnet. Was erst vorgedachte Stände zu Coln proponiret hatten, das gabe Disputirens, dann J. Churf. Durchl. das Stift davon zu eximiren, und die Last den Jülichischen und denen an der Eisel alleine aufzuburden trachteten, die aber gommune onus communi cum periculo allegirten. Dabenebens hatten sie noch diesen geringen Trost, daß von den hinterbliebenen 6 Regimentern noch 2, als des Obrist-Leutenants Lucas und des Herrn Grasens von Königseck seiniges, dem vorigen Bolk auch aufwärts nachziehen sollten, und hatte Herr Johann von Werth noch darzu Beselch bekommen, mit allen Trouppen, die man nur enterathen könne, auch auswärts zu marchiren.

"Die heffischen hatten sich auf 400 Reuter ftart zusammen gethan, und zogen ben 3. Dec. bei Eoln fürüber, sich ber ansehnlichen Abtei Brauweiler zu bemächtigen: sie fanden sie aber mit 100 bewehrten armen hausleuten, die ihr Gutlein darinnen hatten, verwahret, und konnten für diesmal mehr nicht ausrichten, als daß sie den Borhof mit Scheuren und Ställen abbrannten und darauf abzogen, wordurch benen von Eoln eine gute Passage zum Bortheil geblieben. Die beide Lambopsche an der Mosel recrutirte Regimenter zu Pferd, als des hennin und Dondels, musten die Zeit auch höher herausziehen, sie näher an der hand zu haben, und commandirte herr Zaradesky im Colnischen die übrige 6 schwache Regimenter, herr General von Werth aber hatte sonsten in Ariegsexpeditionen zu verrichten und nach München zu verreisen.

"Bir haben oben ber Contributions-Anforderungen und fürgeloffener Differentien gedacht, und hat man schon damals mehrern heffischen Bolts am Rhein erwartet: jest aber, umb ben 25. Dec., als herr General Graf von Eberstein mit 400 Pferben und dem General Commissario Schesser ankommen, gienge sobalden das Streisen an, zuvorderst war es umb die Contribution zu thun, zu deren sich die Bergischen zu ersten bequemeten und sich monatlich auf 6000 Athler. mit Behklagen einließen; die Colnischen ftunden ihres Theils in Tractation, und waren unter sich different, und siengen an sich zu separiren,

endlich verglichen sie sich allerseits, aus ihren Mitteln nach Neuß zu senden und um Glimpf zu bitten, damit man bei häuslichem Wesen bleiben könne, und nicht entlausen musse, umb dessentwillen sich auf der Frauen Landgrößin zu hessen Fürftl. In. berusend. Umb den 28. Dec. hatten die hessischen Glück, sie warteten dem Herrn Bischosen von Osnadrück zwar auf, aber Se. Fürftl. In. entlame ihnen umb eine halbe Stund zu zeitlich. hingegen trasen sie auf ein Aachener Convop von 32 Soldaten und vielen Passasieren, unter denen ein Rittmeister, sürnemlich aber dersenige Geistliche herr, so an des Nuncii Apostolici Stelle zu Lüttich präsidiret, Stravius genannt, gewesen, der seine beide Schwestern bei sich gehabt, welcher 4000 Rthlr. für sich und so viel vor beide Schwestern contribuiren sollen, auch sind von der Convop 10 Soldaten niederzeschossen, Pserd und Fuhren sampt den Gütern zu Neuß eingebracht worden.

"Als bie Beimarifche und Seffische aus bem gand gezogen, haben fie erftlich getrachtet, in bie Graffchaft Oldenburg ju geben, ber Laudsherr aber fuchte begwegen Beiftand bei Danemarf gu Gludftadt. Gie legten fich zwar vor ihrem endlichen Auszug in bas Staatifde lager nach Bubberg, giengen abermals abwarts nach Befel, und famen gegen bem Ende Oct. an und über bie Befer und wieder heruber, von bannen ins Luneburgifche an bie Leina, und vermeinten die Bergogen von führender Tractation abzubringen, blieben auch eine ziemliche Beit im Silbesheimischen liegen. Che fie aber aufbrachen, empfiengen fie jupor mehr Arangofiches Gelb, welches ihnen von Bremen aus gar Reiffig, bamit fie nicht Urfach haben follten, es felbften zu bolen, mit Convoy jugeforbert murbe, und gienge ihr Maric nachmals ben 25. Nov. auf Seefen ; fie wurden vom Beneral-Kelbmaricallen Torftenson burd unterschiedliche Courriere zur Conjunction berufen, barumb giengen fie fort, ale wollten fie fich conjungiren, fie tamen barüber nach Dublhaufen und in Thuringen an bie Unftrut, und anderwarts bin : ber Proviant= und Fouragemangel batte ihnen fowol ale andern jugefeset und ben Beg weiters gewiesen, bis bag fle mit Beren Torftenfon ju Buttftatt eines gewiffen entschloffen und in Franken gegangen, aber auch nicht gar lang barinneu geblieben, sondern ins Deutschmeisterische und Würtembergische gerathen seyn, und es darauf gestanden, daß sie die Bayern besuchet hätten. Die lette Action dieser Orten aber ist gewesen, daß auch das Trierische Schloß Freußburg, am Westerwald gelegen, noch etwas herhalten und den hessischen, aus dem Stist Coln streisenden Partheien seinen gehabten Borrath von Früchten und andern gesteheten Sachen hergeben mussen, darüber der Amptmann von holdingshausen sampt Weib und Kindern gefangen worden."

Ungleich benfwürdiger ift bie Belagerung von Duren, welche "au biefer Beit, 1643, nach Abgiebung ber Rapferlichen Bolfer, unter bem Beneral Sagfeld ab bem Niederrheinftrom, vom Rurfi. Beffischen Beneral Brafen von Eberftein unternommen wurde, aber nach dapferm Widerftaub des Obriften Bermanns Chriftoph von Mandelelo binwiederum quittirt, und auf Anziehung Rapferlichen Bolts entfest, beren Belagerung, Defenfion und Quittirung fevnd ab bierbeifommender vollständiger Relation ordentlich mit mehrerm zu vernehmen wie folget: Rach beschenem Aufbruch ber Rapferlichen Bolter aus bem gand Julich und hinters laffener Besagung allein in Duren bat ber Furftl. Beffifche Beneral-Leutenant herr Braf von Eberftein aus allen heffischen Orten Bolf gelichtet, und ein Corps d'Armée von 5 ober 6000 Mann formirt, bamit Anfange biefes Monate unvermutheter Dinge biffeits Rheins gefest, ben geraben Beg auf bie Rubt genommen, fich bei Linnich umbber gelägert, und es fein ander Anseben gehabt, als ob mochten fie ihre Revange im Reich von Aachen megen bes auf bem Saus Gronsfeld erlittenen Abbruchs Bie fie aber gedachter von Nachen vorhabenbe bapfere fucen. Begenwehr, und bei erlangtem ber Luttider Succurs gemachte gute Unftalt erfahren, fepnb fie etliche Tag ju besagtem Linnich fill gelegen, von allen Julicifden Quartieren bie Proviant abgepreffet, und unterbeffen von ihren Bundsgenoffen aus Daren einem ber zwischen bem Rath und Burgerschaft expractigirten Dissension, und bag nicht mehr, bann etwa 150 Mann, bargu frumm und frant, nebenft bem Dbr. Mandelslo, gleichfam auf eine verlorne Bacht in ber Stadt hinterlaffen , nachbem alle

Rayserl. Bölfer gegen Trier zu marchirt, vergewissiget, und bamit gleichsam bahin gelodet, als sind die heffen mit 7 Trouppen ben 7. Sept. zu Abends bei der Windmühlen ankommen, etliche Pferd weggenommen, und sich die Nacht bei einem abgebrannten Fleden ausgehalten, am 8. Sept. mit obgemeldten Trouppen, unterm Commando des Obr.-Leut. Schwerdt, die Schwein von der Stadt, welche sie aus Unachtsamseit zu weit getrieben, bestommen, worüber ein groffes samentiren von Bürgern und Weisbern entstanden, so ihre Ferden mächtig bestagt; es sepnd aber deren gegen Abend und die Nacht über 100 wieder von den Gessen ausgerissen, die übrigen für 200 Reichsth. ranzionirt, und nach der Belägerung bei 140 wieder hinein gebracht worden.

"Rach bem Ferden-Rrieg hat herr Obrift und Commendant ber Stadt ben gangen Bormittag fowol ju Rog als zu Fuß mit ben wenigen Officirern, fo beritten, weil teine Reuter allba binterlaffen worden, oben beim Creug, vorm Colnischen Thor, mit ben heffen icharmugiret, barüber etliche beffen, unter welchen ein Officirer gewesen, erlegt und beschäbiget, bis zu Mittag bas gange lager an Reuterei, Fugvolt und Pagagy in 6 à 7000 Mann, wie fie fich ausgeben, neben 13 Studen und 3 Feuermorfern vor ber Stadt anfommen, und fich binter bie Dublen mit Reuterei und Fugvolt gelägert, gleich Dofto auf bem Jefuiter-Bof, auch Modelhaus und rund umb die Stadt genommen, auch au approchiren vom Jesuiter-Bof gleich angefangen. Worauf ber Dbrifter fich mit benen bei fich habenden 400 Mann, worunter 160 vom Obriften Sparr unterm Commando Sauptm. Marder und leut. Reden von feinem Regiment bei fich gehabt ben Saupta mann Sauens, ben Capt.-Leut. Job. Pefchfen, Leut. Frifcmann, Leut. Stable, Leut. Joh. Rrant, Regimente Duartiermeifter, Rabnrich Bolffbard, Rabnrich Bornberger, Rabnrich Lilgens von Thibanti, Padard und Sabnrich Dig von Carli Compagny, nebenft andern Officirern, und ohngefahr 260 Mann, überall bie Austheilung ber Poften gemacht. Und weil biefe Dannichaft bei weitem nicht baftant, biefen Ort zu besegen, bat er theils Burger, fo fich in 3. Rayf. Daf. Dienft noch gehorfamlich ergeiget (beren boch Anfange wenig waren), mit eingestedt, und

so gut er gekunnt, alles, wo ihm die heffen zusommen können, auf ein Borforg verbauet, und in Eil reparirt, und die ganze Beit keine Biertelstund zu sepren gehabt. Es haben sich auch alle Officirer und Soldaten, so weuig deren auch gewesen, sehr ftandhaftig und resolvirt erzeigt.

"Am 8. Sept. bat ber Beffische General-Lieutenant, Graf von Cherftein Radmittag burch einen expressen Trompeter mit Schreiben die Stadt auffordern laffen, hierauf ift gedachter Trom. veter bie Racht in ber Stadt verblieben, wol tractiret, und nachf. folgenden Tage mit dem Antwortschreiben, fampt einer Berehrung, wieder abgefertigt worden. Darauf bat Eberftein gleich angefangen, vom Jesuiter-Bof ziemlich zu approchiren, und ben Graben, fo umb bie Borftabt gangen, ju bammen, auch bas Baffer oberhalb ber Stadt ju nehmen, dag feine Dablen mehr gebraucht werben, noch einiges Baffer ber Stadt guflieffen fonnen, wie er bann auch burd Reuter und Rugvolt eine groffe Angabl Fafdinen und Schangforbe, nebenft anderer Bereitschaft, jum Borrath machen laffen, und bat ber Dbrifte ben Leutenant Stadler vom Saustmann Squens ben Abend zwenmal fampi 30 Mann mit Reuerrobren, Springftoden und furgen Wehren binaus jur Colnifden Pforten gefdidt, gegen bem Creug ju, ba er aber nichts angetroffen als farte Bachten von Reuterei und Fugvolf, woran er nichts haben fonnen, bag er ihn also auf Belbenftein bes Mudelshaus gefdidt, wofelbften bie Bruden aufgezogen, und bas Saus mit 200 Mann ungefahr befest gefunden worden; bat also nichts weiters antreffen fonnen, als eine boppelte Schildwacht, bie bann gleich überall garmen gemacht, er aber ohn einzigen Schaben wieber zur Colnifcen Pforten angelangt, und vom Obriften wieder eingelaffen worben. Um 9. Bormittag ift Cberftein mit feinen Approchen fortgefahren, und bat alle Bereitschaft jur Batterie biefen Tag beibringen laffen, und weil fich ber Obrifter anfänglich auf bie Burgerfcaft nicht beständig verlaffen, und ihrer ftanbhaftigen Treu wegen vieler Religions-Bermandten verfichert feyn fonnen, ale bat obe gebachter Commendant ben Magiftrat jufammenfordern, und biefelbe ju beständiger Gegenwehr ernftlich angemabnet, und von

bemfelben ale angeborigen Reichsunterthanen ihrer Schutbigfeit nach gute Satisfaction befommen. Ferner bat ber Dbrifter felbigen Tags etliche feiner Rriegs-Officirer jusammenrufen, und in erftgehaltenem Rriegerath die Puncta ju Erhaltung guter Rriege-Ordnung und Disciplin auffegen, und bero famptlichen Soldatesca fürhalten laffen. Bom 9. bis auf ben 10. bat Eberftein ftart wieder gearbeitet, und zwo Batterepen oberhalb bes Balgens verfertiget, auf einer 6, auf ber andern 2 Stud, und nebens barbei 3 Feuermörfer, wie er bann auch, alsbalb ber Trompeter binaustommen, von ben Battereven ftart Fener geben laffen, ber Obrifter auch die balbe Carthaunen binter bes Rittmeiftere Saus bringen, bamit burch bie Mauer auf feine Battereven Reuer geben, und zu bem erften Schuft feine 5 Rabnlein und eine vom Sparr auf bie Poften vertheilen laffen, und haben bie Belägerten in ben 3 erften Schuffen zwey feiner Stud auf ben Battereven zu nicht gemacht, und ob er zwar beftig mit feinen Studen auf bas Mundloch gespielet, bat er boch nichts als das Thor oben und bie Mauren ziemlich durchschoffen; biefen Tag auch ben Bimmermann von Court und bes Dbriften Frauen Ruifder allein ericoffen, welcher oben auf dem Rundel mit einem Stud getroffen. Bom 10. bis auf ben 11. bat ber Obrift wieder einen Ausfall thun wollen; weil aber des Morgens der Tag angebrochen, bevor die Solbaten füglich binaustommen können, bat er es wiederumb eingeftellt, und war ber leutenant Frifdmann bargu commandirt gewesen. Den 11. bat Cberftein auf bie Mauer und Runbel, wo ber Belagerten Stud geftanben, continuirlich, boch obne Schaben Feuer geben ; und ob gwar ben vorigen Tag, wie auch biefen Tag und Nacht, viel Feuerund Ernftlugeln bineingeworfen, bat boch feine Schaben, weber an einigem Denfchen noch Bieb gethan; welches bochlich gu verwundern, ba boch viel beren in Saufer voller Strob und andern anzundenden Materien gefallen. Bom 11. bis an bem 12. Nachts bat Cherftein feine Batterey verandert, auch andere-Approcen vom Creus angefangen zu machen an ber Colnifcen Pforten, und die Batteren auch an bem Ort, wo die Mauren am folechteften, binter bes Amptmanus Barten formirt.

"Den Morgen, ale ben 12., wurde gleich Tage ans feche Studen, worunter brei balbe Carthaunen und eine von brei Pfunden, auch aus zwei Feuermorfern continuirlich ben gangen Dag Reuer geben, bis in bie finftere Racht, und vier Bogen an ber Mauer von Grund aus weggeschoffen, in mabrender Zeit bat ber Dbrifte an gedachter Breichen mit allem Ernft bauen laffen, daß fie felbige wiederumb ausgefüllet, und nicht allein, fo gut in Gil gefdeben tonnen, erbauet, fonbern auch auf bem auffern Ball einen Abichnitt, wie auch binter ber Breiden gwei Abfonitte machen laffen; und ob zwar Cberftein mit' allem Bolf au Rof und Rug ben Rachmittag jum Sturm fich fertig gehalten, bat er bennoch nicht ein Berfuch baran gethan. In mabrenber Reit fennd aus Befelch mehrerwähnten Commendanten alle Geiftliche, Capuciner, Observanten, Jefuiten, durch ein Patent bei offenem Trummelichlag citivit und ju gemeiner Roth und Beffis fder Gewaltsabtreibung angemabnet worben, Diefelbe fic bann auch, fleiffig eingestellt und die Catholifche Burgerichaft, fo in ben Baffen gemefen, bermaffen animirt haben, daß fie wegen gemeis men Baterlands Leib und Leben zu magen refolvirt gewesen, biejenige aber, welche ju ben Baffen untauglich befunden, bat ber Paftor felbiger Stadt, Theodor Ray, mit fonderlichem Gifer und Bermahnung getröftet, und guten Fleiß fürgewendet. 3ngleichem auch bat ber Rapferl. Artillerie-Reldzeugwart Johann Beinrich Lordl bei Dampfung ber Granaten und Reuerfugeln absonderlichen Gifer feben laffen, und in mabrender Belagerung mit bulfreicher Burgerfchaft viel guts geschafft; fonften ift Cberftein au Mitternacht wieder in Die Quartier gerudt, und ift ber Dbrifter resolvirt gewesen, mit allen Officirern und Solbaten ihm nicht allein biefen Sturm, fondern noch mehr abzuschlagen. Unterbeffen zu verwundern, bag er bie Breiche gemacht, bag man binaufreiten fonnen, boch weber ben Wall fürhero genommen , weber einigen Graben gefüllet gehabt. Des Abenbe bat er zwar einen Trompeter mit mundlicher Werbung, bie nochmalige Uebergabe betreffend, an bie Stadt gefdict, ben ber Dbrift aber, weil es icon nach ber Sonnen Untergang gemefen, nicht anboren, weder einlaffen wollen, womit er wieder gurud.

geritten und seine Werbung ablegen muffen. Des Rachts vom 12. bis auf ben 13. ift Der Obrifte mit ber meisten Mannschaft und etlichen Burgern, so sich jeto was mehreres herzhaft und getreu bei 3. Rapserl. Mas. zu verharren und ben heffen mit Macht zu begegnen erklärt, auf ber Bresche gewesen und ben Sturm erwartet, Eberstein aber bes Nachts immerzu approchirt, und weil sein Pulver und Rugeln wol meistens verschossen, als hat er mit Schiessen muffen aufhören, dann er bei 500 Schuß aus ben Canonen hinein gethan und bei die 80 groffe Granaten und Fenerkugeln hinein geworfen, doch keinem Menschen, als was gequetscht, Schaben gethan.

"Um 13. Morgens bat er wieder angefangen, Reuer binein ju werfen, auch ziemlich ftart mit Studen auf Die vorige Brefde ju ichiegen, boch obne groffen Schaben, weil biefelbe mol verbant, die Racht auch viel Bogen an ber Mauren gang gefüllet worden. Bu Mittag hat ber von Cberftein wiederumb einen Erompeter binein geschickt, mit mundlicher Werbung, ber Dhrifte mochte einen redlichen Accord annehmen, weit bie Brefche nunmehr verfertigt, bamit wwol unschulbiger Burger als auch ber Solbaten möchte verschonet werben, benn biernachft fein Accord follte verftattet werben. Worauf wolgebachter Dbrifter geants wortet, 3. Ercell, möchten ihm basjenige nicht nehmen, welches fie ibm nicht wiedergeben fonnten, er murbe wie eingebrlicher Soldat mit all ben Seinigen bis auf ben letten Blutstropfen ben von 3. Rapferl. Maj. ihm anbefohlenen Posto befenbiren, bat also ber Trompeter biese Antwort berausgebracht; worauf er alfobalb mit allen Studen auf bie Batterie, weil er mit ben feinigen ingehalten, wieder Reuer geben laffen, bamit man nicht au Coln, wie auch bie Rapferlichen vermeinen follten, es mare vielleicht anders mit ben Belägerten bewandt, weil er die Graben visitiren laffen, an ber Breiche und am aufferften Graben gwar garmen gemacht, weil fie aber ziemlich empfangen, bald bavon geloffen und fich ihrestheils gar fill die Racht gehalten. Diefen Radmittag umb 2 Uhr hat Obrifter einen Ausfall unter bem Leutenant Reden vom Obriften Sparr aus ber Oberpforte thun laffen, welcher auch gludlich abgangen, bag fie ben gangen lauf-

graben, worinnen 130 Mann waren, bis an ben Befuiter-hof gang geräumt, theils niebergemacht, viel verwundet und etliche gefangen bereingebracht, und ift mebrere nicht als ber Leutenant von ber Belagerten eigenen Solbaten mit einem Springftod bart vermundet, und ber Reldwebel von Sauens in einen Schenfel geschoffen, worauf ber Dbrift Rabenbaupt fur ber Bolapforten, weil babinans auch ber Commendant und Sauptmann Sauens 15 Mann ju guf gefdidt, fic anmelben laffen, wollte gern mit bem Obriften reben, mochte ju ihm auf Parola binaustommen, welches Obrifter beantworten laffen, wie es ibm nicht gebubren wollte, aus feinem anbefohlenen Posto einigen Schritt zu weichen, als mochte er fich biefesmal gedulben. hierauf er ihm fagen laffen, er wollte bann ju ibm bineinfommen, welches er ibm bann freigelaffen, aber an die Colnifde Pforte gewiesen, bat aber, ob er icon zweymal fich beffen erbotten, nicht fommen wollen, wie er bann auch nicht fo bald mare erlaffen worden, ba er bineinfommen.

"Bom 13. bis auf den 14. bat er immer mit ben Anprocen an ber obern Pforte forigefahren, ift auch bart an ben aufferften Graben tommen, die Stud aber die Racht abführen laffen, und weil er die Unfunft des Rapferl. Succurfes vernommen, eine Schanze gegen Bulpich auf bem Berg verfertigen laffen. Den 14. hat er mit Studen gwar gang eingehalten, ber Commendant aber nicht nachgelaffen , continuirlich fowol aus Studen ale Doppelhaken und Dusqueten Feuer geben ju laffen, und find gegen Mittag bie Fürftlich Pfalg- Reuburgifche Abgefanbte, als von Königefeld und Dbrift Graf von Merobe, mit bes Grafen von Eberftein Trompeter auffen ber Colnischen Pforten antommen und ben Commendanien befprechen wollen, bie er aber gang nicht eingelaffen, noch mit ihnen gesprochen. Der Erompeter ift amar eingelaffen , die andern aber nicht , barauf ber Trompeter Nachmittage binausgeschickt, und ift balb barauf an feine Stelle ein anderer Trompeter mit Eberfteinischem Schreiben antommen mit Bermelben, bag alle hoffilitaten megen ber vorbandenen Meutralitat, jo von J. Rapferl. Majeft. allergnabigft placibirt worden, auf feiner Seiten eingestellt, und bergleichen an ben

Commendanten auch begehrt, darauf Obrift auffer bes Feldmarichalls von Sagfeld expressen Befehl nichts ju verwilligen fic unterfteben wollen. Gleich eine Stunde hernach fommt ber Eroms peter wieber, jufampt bem Burger Sochfirden, ber von Unfang bei und in ber Beffen lager gewesen, und benfelben ber Stadt Belegenheit offenbaret, babero er auch vom herrn Dbriften in Arreft genommen und etliche Beit verwahret worden, mit fich bringend beider Grafen von Sagfeld und Grafen von Cherftein. Die vorermahnte Reutralität betreffende Schreiben in Originali, barauf ber Commendant abermalen nichts verwilligen wollen. fondern burd Antwortidreiben nur begehret, bag er ju Ihrer Durchl. von Reuburg und wolerwähnten Erc. von Sagfeld ben Sauptmann R. und feinen Secretair Julius von Aiffema nacher Coln abiciden möchte, auffer beffen er fich feineswegs zu einiger Reutralitat einlaffen wollte. Er erfannte feinen, als 3. Rapf. Majeftat und von bero ibm vorgefeste bobe Generalsperfonen, barauf er, nebft Burudichidung bes Grafens von Sagfelb Drie ginalerflarung, ben Erompeter fpat wieder fortgeschickt.

"Bom 15. bis auf ben 16. ift Eberftein bes Rachts gang fill geweft, und des Morgens in aller grub und geschwinder Eil mit allem aufgebrochen und fortmarchirt, weil bie Rapferlichen nur eine Tagreife von ber Stadt in ber Gifel mit ganger Cavallerie und 400 Mann ju gug unter bes mehrwolermabnten Grafens von Sagfeld Commando aufommen gewesen und jum Succurs follten bineingebracht worben fevn. Bom 16. bis auf ben 17. bes Rachts ju 2 Uhren ift ber Dbrift-Leutenant Bambach mit 300 Pferden gur Avantguardi an bie Stadt fommen, ingleichem auch ber von Sagfeld ben Mittag barauf bafelbften auch angelangt. Bon bes Obriften Compagnie nebenft bes Dbrift-Leutenants Manbelelo übrigen Bolfern foll die Oberpforte bis an bas Ed binter ber gurftl. Relleren auf bem Thurn, wo bas Stud ftebet, und bann ber nachfte Thurn nebenft bem gar biden Thurn befest merben. Sauptmann Merder mit 70 Mann von ben Seinigen und 30 von bes Obriften Die Colnische Pforten auf beiben Seiten bis über ber Jesuiten Sof und bes Berrn Amptmanus Sof ben Thurn, wo bas Stud ftebet, und foll

Dauens Leutenant bei ihm bleiben. Leutenant von Sparrifden mit 60 Mann von seinen auf der Beplerpforten, soll seyn bis an die Philippspforten. Die Philippspforten aber vom Leutenant von Stillfraut mit den Seinen, hauptmann Thibanti und Schellard anwesenden Officirern und Boltern bis an die Holzpforten. Auf der Holzpforten der Hauptmann mit seinen und herrn Breitenbergers Bölsern und Officirern. Carls Compagnie in den diden Thurn, wo man sie alsdann ihrer meistens uöthig. Auf dem Play bleibt ein Leutenant, ein Fähndrich, ein Führer, ein Corporal mit 40 Mann von beiden Regimentern.

"Andererfeits baben fic bie Beffifche unter bem Commando bes Dbriften Gogen in bem Churftift Coln tapfer gebraucht, um baffelbige unter bie monatliche Contribution ju fegen, weldes auch gefdeben, und gwar nicht auffer mertlichem groffen Schaben bes Bolfs auf bem lanbe , allermaffen bann etliche Dorficaften und abeliche Baufer gang ausgeplundert und viel Befangene mitgenommen worden. Bierbei ift es nicht verblieben, fondern fie haben fich auch fernere bes feften Saufes Ringebeim , awifden Ledenich und Brubl , bemachtiget , obnerachtet baffelbe mit vier Baffergraben, beren brei rund berum geben, verseben, baranf fie einen groffen Borrath an Krucht befunden. Diefen Ort binwiederumb zu gewinnen, lieffe Churcoln bero Bolfer gufammenführen, aus Beiforge, bafern ben Beffifden fic biefes Orts etwas festaufepen Beit und Raum follte gelaffen werben, fie alebann nicht wieder auszutreiben fenn möchten. Umb beswillen find gegen ben 23./13. diefes die Churf. Boller, nämlich 3 Compagnien Pferde und ohngefähr 1000 Mann gu Jug unter bem Commando bes Keldmaricalls von Beleen bafüt ankommen. Gleich Anfangs ben Borbof in Brand geftedt und bie Dublen verberbet. Demnach nun Sonnabends am 24./14. biefes die Stude bafur gebracht, und bie barinnen foldes gefeben, bat ber Beffifche Fahnbrich, bem folder Drt anvertraut gewesen, unangeseben noch nicht ein einiger Soug auf ibn bescheben, fic au einem Accord anerbotten, vermoge beffen er alfobald fonber Gewehr ausziehen muffen. Db nun wol die Befifchen im In jug, folden Drt ju entfegen, tamen fie feboch viel ju fpat, bent

bie Uebergabe war allbereits vollzogen. Benig Tage hernach bat eine andere Parthey biefer Bolfer ber Armen Siechenhaus, Melaten genannt, gar nabe an der Stadt Coln gelegen, in ter Mitternacht angefallen, und unangesehen daß selbiges mit einer Farfil. Wacht besetzt, dennoch gänzlich ausgeplündert, auch alle Rübe und Pferde, benebenst 6 Soldaten weggeführet (1643).

"Der Eingang bes Aprile 1644 batte fich bei ber Seffischen Parthey aus Reuß ziemlich wol angelegt. Allbieweil fie fich aber allau ficher erzeiget, ber Fortun zu viel getrauet, bat ihnen felbige einen unversebenen Streich vetset, und damit, wie wenig ibr au trauen, flattlich ermiefen, welches alfo jugangen : Rachbem mehrgebachte Beffifche verfundschaftet, daß 4 lothringifche Regimenter, als bas leibregiment Dbr. Bellemont ju Ruf. Dbr. be Rauge und Dbr. Baltin ju Pferb, mit bem Beidus unweit vom Solog Merobe, im Dorf Merobe aber Dbr. be Gierecourt au guß und Dbr. be Mondragon gu'Pferd im Quartier gelegen, fennb felbige Bolfer aus Reug, Rempen und Calcar unter bem Begleite bes Dbr. Rabenbaupt bee Rachts mit 500 Reutern, 300 Dragonern und 400 Musquetirern ausgangen, baben Montags ben 11./1. April bas Lothringifde Sauptquartier überfallen, und ift ohnerachtet groffer Gegenwehr ber Dbr. Bellemont, auch in 200 gemeine Lothringifche tobt geblieben, 160 Reuter gefangen, fampt 200 Pferden und 2 Stud Gefdus, auch was fonften im Quartier gefunden, befommen worden. In mabrenbem Scharmugiren hat, nach bes Obr. Bellemont Tob, Obr. be Rauge fich noch über eine halbe Stund aufgehalten, bis endlich bas Pferd unter ibm erschoffen und er barüber gefangen worden, ba bann bie Lothringischen endlich fich nach bes Dbr. Gierecourt Quartier retiriren muffen. Als nun inbeffen Graf Christian ju Raffau - Siegen ac. biervon Radricht erlangt , bat er mit 300 Reutern fampt bem Manbelsloifden Regiment bingu geeilet und bie gerftreuete lothringifche Trouppen in Gil wieberumb gesammlet, auch auf die Beffische (welche unnöthiger Beife lang im Reld geblieben und aus ben eroberten Studen geschoffen) mit gefaßter Resolution angangen, felbige bei Oberemt am Bolg, bie bolle genannt, angetroffen, ba es bann erft rechte Stog

geben und beiberseits mannlich zusammen geschlagen worden, bis endlich die Bessische Parthey in Unordnung gerathen und von beiden Theilen in 500 auf der Stelle todt geblieben, wordei dann die vorhin von den Gessischen gefangene Lothringische Obristen und andere, sampt denen 2 eroberten Stüden und mehrere Beuten wieder, item viel gesattelte Pferd erobert, die Gessischen Obr. Rabenhaupt und Brunchorst, auch der Obr.-Leutenant vom Ebersteinischen Regiment, weiters 6 Ofsicirer und 190 Gemeine gesangen, welche samptlich nach Münstereisel gebracht worden. Doch ist zu wissen, daß auf der andern Seiten wolvorgedachter Graf von Nassau (aller andern zu geschweigen) gleichsalls todt drauf gangen, der junge Landgraf aber von der Gessischen Boller glücklich wieder nach Neuß sommen.

"Nachdem dieser Zeit die Churcolnischen das Schloß Bergebausen belagert und etliche Canonschuffe darauser gethan, haben die Hessischen darinnen sich per Accordo ergeben, welche dann nach Neuß convopirt worden. Damals, obschon der Chursurk von Coln an Berzog von Lothringen begehret, die Rausmannssichiff frei passiren zu lassen, wollte doch solches ohne Ranzion nicht ersolgen.

"Umb den 6. May, nachdem Obr. Flans, Commendant in Kapserswerth, Rachricht erlangt, daß die hessischen ausserhalb Linn sich sortisciren wollten, und für selbigem Ort stark sehen liesen, ift er mit etwas Reuterei und 70 Feuerröhrern in der Stille über den Rhein gangen, der hessischen bei 150 Mann angetrossen, dieselben auf freiem Feld geschlagen, und als die hessische sich auf eine Landwehr, allwo er seine Bölser stehen gehabt, retirirt, haben die Reuter und Musquetierer resolut auf sie gesetzt und geschlagen, darvon Capitain Border, 3 Leutenants, 1 Fähndrich verwundet, 20 Unterossicirer, 2 Constabel, 1 Feuerwerfer, auf 100 gesangen und viele auf der Wahlstatt niedergemacht worden, also daß wenig nacher Linn kommen.

"Die Churcolnische Kreis-Berfaffung, beren broben Melbung gethan, war nun endlich umb gegenwärtige Beit bes ichloffen. Geftalt bann ju Ausgang biefes Maymonats ber

..

---

•

....

.

10

X -

.

15

منا

1.0

3

1.

3

3

И

3

í

ŀ

Rayferl. Abgefandte Graf von Traun feine Commission bei ben Beftybalifden Rreisftanden, fo ungefabr 20 ftarf im Churf. Sofe zu Coln versammlet maren, abgeleget und zu ertennen geben, baf Rapferl. Daj. auf ber Stande Begebren bem Grafen von Beleen bas Beneralat confirmiret, welcher bann nunmehr ben Eib abgelegt und in andern ibrem Unliegen, bas vorhabenbe Defenfionemefen betreffend, gewillfabret, bergeftalt, baf jeso ein mehrere nicht übrig, ale daß man auf Dittel, fo ju Aufricht. und Unterhaltung ber Armee nothig, gedenfe. Beldes bann im Ramen ber Rapferl. Daj. er jego befehlen thate. Churcoln hatte bei biesem Rreiswesen bie gange Direction. Belder Urfach megen Pfalg-Reuburg weder perfonlich noch burch Abgefandte ericeinen thate. Go lieffe es fich anfeben, bag man bie Jalichifcen und Bergifden Stande befdreiben und jedem Stand aud Ampt feinen Antheil gur Contribution andeuten und fordern wurde. Als nun diefe Rreis-Berfaffung im Berf gewefen, ift ber Graf von Geleen, ale über bes Beftphalischen Rreifes Defenfionsarmee bestellter Rapferl. General, von Maftricht wieder nach Coln tommen, ba er bann ein fattliches Banquet anrichten laffen, bei welchem unter andern allba anwesenden Generals-Personen und hoben Officirern auch der General Johann be Berth, Graf von Merode und Dbr. Philipp fich mit einfunden." Bei biefer Gelegenheit fand Merode den Tod in der Rencontre mit Johann von Berth, Abth. III Bb. 1 G. 141.

"Bu Anfang des Jun. haben die heffischen aus Reuß an bas Thumb-Capitul zu Coln nebenft der ordinari Contribution auch den Zehenden der Früchte begehret, in Berbleibung deffen wollten sie selbst fommen und solchen holen. Der Zeit wurde den heffischen aus Neuß, Linn und audern Orten mehr ein harter Streich verseget. Denn nachdem dieselben in 4 bis 500 Mann ftart zu Roß und Fuß unter dem Commando des Obrist Rosen ausgangen, umb im dem Land von Jülich Erecution zu thun, solches aber der Rapserl. Feldmarschall Gottfried Hupn von Geleen erfahren, hat er in Eil etliche Churcdlnische Compagnien, sonderlich aber zu Jons, Lechenich und Brühl zusammengezogen, und dieser ftreisenden Parthey, als sie jeso mit vielen gefanges

nen Sausleuten und Biebe im Rudweg gewesen, an einem bequemen Drt aufpaffen laffen, ba bann bie Befifden von ihrem Gegentheil angetroffen und gertreunt worben. Dannenbero wurde befagter Dbr. Ros, 1 Major, 2 Rittmeifter, 3 Capitain, 10 Leutenant, Cornet und Sabnbrid, 20 Unterofficirer, 2 Tromveter und bei 300 theils Reuter, theils Rugvolf gefangen nach Brubl gebracht, nachdem vorber von ben Seffifden 40 auf bem Blas geblieben und bei 60 verwundet worden. Dabingegen bat eine andere Beffifche Bartber in 400 fart am 9. Jun. bart an bie Stadt Coln gestreift, bag man auch mit Studen unter fie fpielen muffen, baben einen fconen bof barvor in Brand geftedt und bes Obriften Philipp Bagage, so nach Coln gewollt, er tappt. Und ift der Philippische Obriftlentenant barbei gwar verwundet worden, aber burch feines Pferdes Aluchtigfeit noch barvon tommen. So mufte bas Stabtlein Dalem im Land ju Limburg fic damale an bie Guarnison aus Maftricht ergeben, welches fie mit 80 Mann befest und barauf mit Auziehung mehrerer Boller bie Stadt Ballenburg erobert. Selbiges Saus wurde in 4 Tage lang ftart beschaffen, worauf ber Spanifche Commendant ben 24./14. hujus accordiret, am 25. abgezogen und nach Limpurg convoyiret worden.

"Umb diese Zeit, Sept. 1644, thate sich der General Geleen zu Coblenz befinden, dahin täglich viele Bolker sowol aus benen Colnischen als Westphälischen Quartieren anzogen, umb allda ein Corpo zu sormiren, zu welchem Ende auch eine Schiffbrude von Maynz berabtommen und über den Rhein gelegt werden sollte. Zu solchem Intont kam auch mit dem meisten Part der Guarnisonen aus dem Stift Münster, Coln und Westphalen der Feldzeugmeister von Behlen umb besagtes Coblenz an, der Franzosen sernern Progreß zu behindern und die Mosel zu befreien. Mit diesem würde sich der Berzog von Lothringen consungiren, welcher damals umb Namur ftunde und ein Aug auf das Land von Lüttich hatte, aber das Landvolf war start in armis und stund ihm entgegen.

"Die hessischen waren am 16. Oct. umb Mittagszeit mit ftarken Trouppen bei und umb Kanten angelangt, barauf sie sich selbigen Orte, so mit Chur Brandenburgifchen Befensionern

beset, bemächtigt, die Besatung gefänglich angenommen und nachgehends sowol Rapserl. als Bürgerliche Häuser spolirt, auch alles, was sie mitnehmen können, sampt obgedachten Brandenburgischen weggeführet, allein auf dem Schloß, die Schluterep genannt, ungefährlich 40 Mann hinterlassen.

"Umb ben 17. Dct., ale General von Geleen fich ju Engers befinden thate, bat er ben Beneral-Bachtmeifter Schnettern und Dbr. von Nievenbeimb, Commendanten auf Chrenbreitftein, mit 250 Pferben und 450 gu fuß nach Bacherach gefanbt, umb wo nicht bes Schloffes, boch felbiger Stadt fich zu bemachtigen. Als nun diefe fruh Morgens baselbften angelangt und ber Frangos, welcher von ihrer Anfunft Bericht gehabt, febr machfam gemefen, beffen ungeachtet haben nichtsbestominder bie Churcolnischen tapfer angefest und bei 2 Stunden lang gegen einander gefochten , in welcher Action obgebachter General-Bachtmeifter Schnetter einen todtlichen Soug empfangen, barvon er folgenden Tages Tobs verfahren. Richtsbestominder bat ber Obrifte von Rievenheimb nicht nachzelaffen, fondern bie Frangofen fich in bas Solof gu retiriren gezwungen, in welcher Retirada ein Frangofischer Commiffarius neben etlichen Rnechten niedergeschoffen worben. Darauf hat mehrbesagter Dbrifter ben gangen Tag durch aus einem Feuermorfer Granaten und Feuer ins Schloß geworfen und foldes giemlichermaffen ruinirt. Sintemal aber von dem erschoffenen Commisfario selbiger Ort für wenig Tagen mit allerhand Provision verfeben mar, und beneben Runbicaft eingelangt, bag ber Frangofifche Succurs im Ingelheimer Grund vorhanden und bannenber mit fo wenigem Bolf auffer Studen nichts ju richten war, ift bie Stabt, indem bie Burger in Baffen befunden worden, ausgeplundert, bie Pforten verbrannt und bas Bolt wieber gurudgezogen worben.

"Es hatte der heffische Commendant in Neuß vorige ordinari Posten, so von Coln aus dahin abgangen, alle nacher Neuß bringen lassen, und wollte fürters selbige, wie er der Colnischen Boten Comptoir zu wissen gethan, nicht mehr passiren lassen, sondern haben, daß man nicht die neue Spedition, sondern die alte Poststrassen gebrauchen sollte. Im widrigen müße er alle Belleisen bis zum brittenmal wegnehmen, zum viertenmal bie

Relleisen mit bem Vferd behalten und ben Boftillon rangioniren, gum fünftenmal ben Boftillon gar für ben Ropf fcbieffen laffen, und foldes fo lang continuiren, bis bierin parirt wurbe. gleichem batte felbiger Commendant benebenft an ben Rapfert. Poftmeifter in Coln geschrieben und ibn beftig bedrobet, wofern er hierin perhinderlich fallen murbe, bann er feiner Ordre, fo er vom Beneral Grafen von Eberftein batte, nachleben mufte. Soldes nun, gleichwie es groffe Ungelegenheiten verurfacte, also murbe es bem Magiftrat ju Coln fürgebracht. Rury bernach continuirte aus besagtem Coln, bag ber Braf von Eberfiein in Ofifriesland mare Todes verfahren, babero bas Generalcom. manbo bem Beneralmajor Bepfen aufgetragen worben, welcher mit 5000 Mann, nachdem bie Tractaten in Offriesland nunmehr gefchloffen, aufwarte mardirte, umb ben Chur-Baprifden ju begegnen. In benen Quartieren batten bie Beffifche aus Reug bas febr fefte Saus Rhepbt bei Glabbach befest und bie barinnen gelegene 30 Reuburgifche Solbaten auf Duffelborf convoyirt. Umb ben 10. Nov. befunden fic ber Bergog von Bothringen und General Geleen mit ihrem unterhabenben Corpo annoch an ber Mofel und umb Cobleng.

"Bu Eingang bes Monats Dec. waren nicht allein bie Rapferlichen, fondern auch etliche Lothringische Bolfer an ber Mofel im Aufbruch begriffen, und beren Gegend ihre Binterquarticre ju fuchen Borhabens. Dannenber bie Beffifden aus Reug mit 14 Compagnien ju Rog und Rug und etlichen Studen Befdutes nach bem Julicher gand gangen, umb fich etlicher Orten 3" bemächtigen, barburd ben Rapferlichen alle Ginquartierung 311 benehmen. hierauf haben fie Linnich occupirt und mit 400 Dann befest, folgende bas farte Saus Efcmeiler, barin ber Dbriffe-Leutenant Sill zur Besagung gelegen, attaquirt und per accordo einbefommen. Die von Raiferewerth hatten zwar einen Anfchlag auf Linn gemacht, weilen aber foldes die Beffen zeitlich verfundschaftet, ift es nicht effectuiret worben. Und bieweilen, als obgebacht, die Beffifche vorbin ber Stadt Coln wegen ber öffentlichen Rapferlichen Doften farten Gingriff gethan, find im Anfang Dec. in jest besagter Stadt bie Deputirten von

benen Gaffeln ober Bunften im Rath versammlet gewesen, umb ju beliberiren, wie man auffer Rapferl. Daf. præjudicio mit ber Frau Landgrafin von Caffel eine Reutralitat ober Bereiniaung wegen ber Commercien tractiren mochte. Die Rrangofen an der Mofel batten fich movirt, beren 2 Regimenter fich ju Berncaftel einquartiert, und nachft barbei 2 Compagn. Rapferl. überfallen und ruinirt : alfo bag man ber Orten in Sorgen ftunde, fie mochten gang über bie Dofel gerathen. Umb ben 8. Dec. waren bie Beffische aus Reug abermals fart ausgangen, umb etliche fefte abeliche Baufer im Furftenthum Julich gur Berficerung einzunehmen. Immittelft wurde bierüber im Saag tractirt, und befamen Orbre, fie follten bas gange Surftentbum Eleve quittiren und ihre Buarnisonen abführen, welches von Chur-Brandenburg befest merben follte. Umb ben 12. ejusdem hatten die Beffen bas Baus Linnich, fo fie jungfibin occupirt, verbrannt, und die Mauren geschlichtet. Die Lothringifde Bolfer waren im gand von guttich, 4 Deilen von Berviers, ju Appaille eingefallen, babero bas landvolf umb Berviers und beren Orten aufgebotten und gegen die Lothringische geführet worben. Die Beleenische Bolfer lagen annoch umb Andernach und beren Orten, benen von Coln aus täglich Commigbrod zugeführet murbe.

"Am 3. Januar 1645 war der General von Geleen mit benen noch zu Brühl, Lechenich, Bedburg und andern Orten nun über 3 Jahr in den Colnischen Landen gelegnen übrigen Reutern nacher Westphalen ausgebrochen: so daß, dem Ansehen nach, von allen Orten und Enden die Rapserliche Bölser gegen die Schwedische zusammengesühret wurden. Ingleichem thäten die Lothringische Bölser auch den Moselstrom, bis auf 3 Regismenter zu Fuß, welche hin und wieder vertheilet wurden, quittiren und sich zwischen die Sambre und Maaß einquartieren, allda sie noch lagen; dahero man sich an der Mosel einer Beränderung besorgte, weisen Bicomte de Turenne mit theils Bölstern ausgezogen. Es war auch Antwort auf der Stadt Coln Schreiben von der Frauen Landgräfin zu hessen sommen: daraus zu verspüren, daß die Frau Landgräfin nicht unterlässet, die Reutralität zu beförden. Man hielte aber dafür, es würde solche

ber Orten ichwerlich, ober boch nicht eber jum Effect gelangen, bis man feben thate, ob bie Frangofen fich auch umb bie Coluiiden ganben möchten annehmen. Um 6. hujus maren bie Rurft. Reuburgifche Gefandten von Duffeldorf ju Coln antommen, unb selbigem Preistag beiguwohnen. Db und mas für Stande mehr ericeinen wurden, ftunde ju vernehmen. Beilen bann biefer Reit bie Colnische Landen, megen Rapferl. Bolfer, mehrentbeils entblofet waren, batten bie heffen nunmehr faft feinen Biber Rand. Der Frauen Landgrafin obgemelbtes Schreiben batte bei mehrbesagter Stadt Coln fo viel gewirket, daß nunmehr babit man fic bearbeitete, um mit erftem Deputirten ausammen ge bringen, welche wegen ber Neutralitat Bergleichung ins Berf ftelleten. Der Spanische bof batte es mit Chur-Coln bereits fo weit gebracht, bag Derofelben 260,000 Reichsthaler, und baran bie Balfte jego baar, bie andere Balfte, mann 8000 Dann geworben und geliefert\_waren, bezahlt werben follten.

"Rach bem Gingang Martii famen bie Lothringifde Bolfm ben Julidifden Quartieren febr nabe, alfo, bag bie Sagfelbifche Trouppen bie Derter quittiren und fich nach ber Gifel begebes muften. Umb ben 9. hujus batten bie Lamboviche Berbungen au Coln und Luttich einen farten Kortgang, und maren bergeit fein andere fürbanden, welche folden verhinderlich feyn möchten, auffer, daß Chur-Brandenburg mit bero Berbung noch continuis ren und ein ziemlichen Untheil Bolfs zusammen bringen thate. Bingegen fame an ju Coln ber Fürftlich Pfalg-Reuburgifche Maricall, nebenft andern Gefandten, umb einen Landtag aud. auschreiben. Die Bermuthung liefe babin, 3bro Fürfil. Durchl. wurden eine andere Refolution nehmen, ober fich in eines andern Potentaten Sous ergeben; weilen Chur-Brandenburg fich umb biefe gander annahme, und ihro bie beffen diefenige im Julider Land inhabende Derter abtratten, auch bereits die Reuburgifche Soldaten für Feind erflart, benebenft die Stadt Duren aufgefordert hatten, lieffe fich alfo in benen Quartieren Die Sach Ju ftarter Beranderung ansehen. Umb ben 18. Day befunden fic bie Generalspersonen und bobe Officirer ju Brubl bei ber Churf. Durchl. von Coln, umb zu beliberiren, wie man die Frangofifche

::

1

Œ

3

S

Ė

ï

۲.

C

3

ŗ

ż

Ġ

.

3

ŗ

wom Rheinstrom vertreiben möchte, und stunde bahin, baß man wiederumb gern wollte ein Cavalcada hinauf thun, wie für diesem; allein die Guarnisonen in Bestphalen dörsten nicht entblöst werden, bevorab, weilen der General Königsmark so nahe an der Hand und bereits im Stift Hildesheim war. Umb den 21. währeten die Deliberationen noch zu Brühl, und wurde kein Schluß gemacht, ehe und bevor der General-Commissarius Blumenthal von Brüssel ankäme, der sollte mitbringen, was man an Seiten Spanien zu thun Willens. Der Stadt Coln wurde vom General Geleen zugemuthet, 16,000 Athlr. zu Dienste Ihro Kaps. Mas. zu erlegen; es hatte aber die Stadt solches mit guter Manier abgelehnet.

"Umb den 14. Jul. hatte der Beffifche Obrifter Rabenhaupt, Commendant ju Reug, einen Unfchlag auf Bone gemacht, bafur er Rachts gerudt, zwey Thor petarbirt und bie Sallbruden mit allerband Inftrumenten niebergeworfen. Inbem aber bie Befagung zeitlich in bas Bewehr fommen, auch ben Schuggatter gefället, mufte er unverrichteter Dingen mit hinterlaffung ber bei fich gehabten Leitern guradweichen. Db er nun gwar gu feinem Intento nicht fommen, auch barbei ber Seinigen niemand eingebuft, hatte er bannoch fo viel bamit ausgerichtet, bag fic barauf etliche Aempter bes Oberftifte Coln unter Contribution bequemeten. Sierumb war auf Churfurfil. Commande felbiger Tagen ber Keldzeugmeifter von Beblen mit feinen aus Befipha-Ien gebrachten Boifern, in 700 Dann ftart, berauftommen und ben Rhein paffirt, ba er bann umb ben 20. hujus vorbei Coln aufwarts gangen, bes Fürhabens, umb fich mit benen ber Orten befindlichen Bolfern zu conjungiren und fürters auf befagten Obriften Rabenhaupt loszugeben, ba möglich, wegen ber im Erzftift exercirten Insolentien Rovange ju suchen, benebenft ihme bie mitgeschleppte Beuten wiederumb zu extorquiren und abzufagen, aber es wollte ber Succes nicht bem Bunfc nach erfolgen. Sintemalen, als gedachter Rabenhaupt ber Rapferlichen auf fic gielende Marche in Erfahrung bracht, hatte er zwischen Bergerbaufen und Blagbeim einen febr vortheilhaften Ort ermählet und fic bafelbften mit feinen Trouppen in gute Doftur gestellt,

auch die mit fich geführte 3 Studlein gepflanzt und feines Zeinds erwartet, welcher beffen alles uneracht auf ibn eine Attaque mit giemlicher Furi gethan, aber wenig verrichten mogen. Dann weilen gleich Anfange ber Capitain ber Churfurft. Leibquarbe, Baron be Loudier, niedergefallen, auch ber Rittmeifter Roth bart vermundet worden, und barauf folde beide Compagnien fic auf Die Rlucht veranlaft, bingegen aber Die Beffifche aus ibren Studen noch fernere Schaben thaten, folder maffen wurden bie Rapferlichen genothiget, mit Berluft 30 in 40 Dann fic gurudaugieben, ba bann die Beffifche wieder aufgebrochen und mit ber Beute ungebindert nacher Saus mardirt. Rurg bernach giengen bie Beffifche abermale in 1000 Mann fart aus, fampt 3 Studen, und ftreiften in bem Ergftift berumb; von benen batte eine Angabl bas Saus Bachenborf, unweit von Munftereifel gelegen, unverfebens überfliegen, und ob zwar etliche Rreisvolfer fich unterftunben, felbiges auf frifcher That wieber zu recuperiren, fo batten fie bennoch nichts richten fonnen, weilen bas Saus von Ratur feft und wol verwahrt war, von bannen aus die Befagung ber umbliegenben Lanbicaft groffen Schaben thate, und alle Derter bis an den Mofelftrom in Contribution zu fegen fich unterftunde.

"Umb ben 27. Jul., weilen ber General Geleen bie Chur-Colnifde Guarnisonen umb fo viel, ale es leiden mogen, entbloffet, bierumb thaten bie Seffen bafelbften mit plundern, brennen , fangen und fvannen faft mas fie wollten. Daffen bann poriges Tage umb Bonn etliche Dorfer und Bofe im Brand geseben, bas Städtlein Dedenheim murde petarbirt, ausgeplunbert und barin ein groffer Borrath an Frucht nebenft 54 Pferben gefunden, auch eine balbe Compagnie Solbaten, die barin gelegen, gefangen, wie auch bin und wieder von den neugeworbenen Chur-Baprifden Bolfern aufgehoben. Jego waren die Beffen fleiffig im Drefchen, thaten gu Bachendorf ein Magazin machen, und felbigen Ort fortificiren, wie bann taglich eine farte Angabl Bauern darfur arbeiteten. Db nun zwar die Churfurfil. Durchl. an Coln etliche 100 Dann aus Beftpbalen fommen laffen, und befoblen, barauf zu ichlagen, fo wollte jedoch biefe Begenwehr nicht faft erfleden, indem die Beffifche in 300 fart ausgiengen,

4 Stude bei fich führten, benebenft eine Angabl fowol weltlicher als geiftlicher Berfonen, fo bishero opiniastrirende die Contribution verweigert, mitfdleppten. Jestermelbte Geffen lieffen bas Saus Bachendorf noch immer fortificiren. Bu welchem Ende alle Derter im Dberftift eine Angahl Pallifaden babin liefern muften, benn fie eine groffe Circumfereng umschangten und mit Pallisaden umsetten, damit fich auf den Rothfall ein giemliches lager barein retiriren mochte. Nachbem bes General Beblen Burudjug nach Beftphalen ber Beffifche Dbrifte Rabenhaupt, Commendant in Reug, vernommen, hat er abermals in 2000 Mann aus mehrentheils Guarnisonen gusammengezogen, mit welchen er aufwarte, jenfeit bee Rheins, paffirt, umb ben neugeworbenen in Ling liegenden Chur-Baverifden einen Streich an verfegen. Dierauf find bie Beffifche aus Reug in bas Dberfift Coln gangen, haben Bachendorf dem von Palfand wieder augeftellt, Die Fortification aber rafirt, und allen Schanggeug, Pallisaden und bergleichen nach Gustirden bringen laffen, melden Plas fie mit funf Compagnien befest und ftart fortificirt, ju welchem Ende viel Bauren muften arbeiten, wie auch ber Abel zu einer neuen Contributione-Anlage babin murbe erforbert. Immittelft mar Dbrifter Rabenhaupt mit ber Bente und Gefangnen wieder nacher Reuß tommen. Db nun ber Beffifchen Dissegno gwar faft allein babin gielte, umb baburch 3hro Churf. Durchl. ju Coln gur Reutralitat ju verobligiren, nichtsbestoweniger find bingegen die Churf. Durchl. auf eine Defenfions- und Rreisverfaffung bedacht gewefen, allermaffen bann hierüber mit Beneral Melandern, Grafen ju Solgapfel, beffentwegen ju Bonn tractirt wurde, umb benfelben jum Rreisobriften in Bestallung ju nehmen. Benig Tage bernach ift abermals ber obgenannte heffische Dbrifte Rabenhaupt mit 1000 Mann ju Rog und Fug, etlichen Felbftuden und Bagen, mit Schanzung beladen, Duren und Bulvich fürbei nach dem Oberftift Coln paffirt, umb bie neugeworbene Chur-Baprifche zu fuchen, und benen Bolfern fürzufommen, welche bafelbften Binterquartier nehmen möchten.

"Zu Bonn wurde bei Chur-Coln im Rriegsrath beliberirt, wie die im Oberftift Coln liegende Derter zu besetzen und ben

beffischen surzulommen, damit es nicht ergienge wie mit Eustirchen. Der Chur-Colnische füngst angenommene General Reslander liesse ihm sein Generalat wol angelegen sepn, und tractete auf alle Mittel, ein Corpo von etlich 1000 Manu zusammen zu bringen: wie er dann mit etlich 100 Mann zu Roß und Auß auswärts marchirte, umb die zwey Westphälische Regimenter, so süngst mit dem General Geleen auswärts gangen, herunter zu sühren. Hierauf hat er das Städtlein Remagen am Rhein, darin Fürstl. Neuburgische Besahung gelegen, petarbiren lassen, und mit 300 Mann besetzt, wie auch solgends das Städtlein Breisich, unweit von Remagen, attaquirt, solches, weil die Bürger darin sich zur Gegenwehr gesetzt, mit Gewalt erobert und etliche, so in armis betretten, niedermachen lassen.

"Bu Gingang des Jahrs 1646 bat die Ronigl. Sifpanifce Regierung ju Bruffel bas Schloß Sammerftein am Rhein bem Bergog von Lothringen eingeraumet. Bu welchem Ende bie Spanifche Befatung bafelbften ab- und im Ramen 3. gurftl Durchl. ju Lothringen ber Dbr.-Leutenant Jaer eingezogen, mit Befelch, 3 Regimenter ju Pferb, 1 ju guf und 1 Dragoner ju werben, wie er bann bafelbit Geld und Quartier austheilte. Die Beffen aus Eustirchen fielen in bas nachfte Dorf bei Bonn in 200 gu Pferd mit etlichen Kenerrobren; und thaten die Pferde fampt ben Bauren binmegführen. Rurg bernach bat General Melander bie Derter Gurgenich, Palland und andere eingenommen. Als nun die hierzu gebrauchte Bolfer wiederumb in ihre Duars tiere gurudgangen, ift es ber Ends wieder fill worden. Doge bachter General Relander und General-Commiffarius Blumenthal bemüheten fich febr ju Cofn, umb etliche neue Bolle und Licenten ju Baffer und Land aufzurichten, barvon bereits die Lifte gedrudt, aber noch nicht ebirt mar, und lieffe fich ansehen, die Stadt ftunbe ihnen entgegen, welche barauf ben Burgerausichuf jufammen berufen lieffe, umb eine Refolution von fich gu geben. Unterbeffen war General Melanber nach Weftphalen abgereift, umb ben 4 heffischen Regimentern , welche bei Befel über bas Gis ben Rhein paffirt, ju begegnen, batte vorber von bem Dagiftrat ber Stadt Coln begehrt eine grundliche Erflarung, wie auch

Erlegung ber vom General Geleen geforderten 16,000 Riblr. Beftphalischer Contribution.

"Der Churcolnifde Gen. Melanber war umb ben 1. Marg ju Samm aufgebrochen und nach Stadtbergen gangen. Deffen hausete ber Dbrifte Rabenhaupt im Erzftift feines Befallens, ba er bann unter andern bie zwey ftarte Banfer, Beyenburg und Lennep, eingenommen und befest, überdieg an vielen Stabtlein die Mauren eingeriffen, und murbe es allem Anfchein nach babet nicht bewenden laffen , weilen aus Beftpbalen noch 14 Compagnien ju Pferd und 900 ju Auf ju ibm floffen thaten, bag er bergeftalt 3 bis in 4000 Dann beisammen batte. Daber erfolgte, bag bie heffen bas Stabtlein Saltern bemantelirten, Eusfirden bingegen aber fart befestigten, und Stein am Rhein verschanzten, baran täglich etliche bunbert Mann nuften arbeiten. Immittelft vermeinte gebachter Dbrift Rabenhaupt Bons ju erobern , wie er bann folches petarbirt und bereits eine Pforten ingehabt, auch von 2 Batterien ferners mit 14 Studen brauf canoniren und Sturm laufen lieffe, wurde aber vom Dbr. Gotofein , welcher barin alles verbauet und ein auch andern Sturm abgefchlagen, mit ziemlichem Berluft gurudgetrieben. Dabero er ud, benebenft ben Studen, jurud und anbeim gezogen gegen Boringen, und dorfte nochmals auf folden Ort fein Glud tentiren. . Maffen er bann von Duffelborf an bis Dublbeim alle Soiffe wegnehmen und auf fene Seiten bringen, auch unterfchiedliche Dorfer im Stift Coln, weil General Delander in Beffen bergleichen gethan, ausplundern lieffe.

"Dahingegen eroberte ber General-Feldzeugmeister Sparr (welcher, als Generalmajor von Behlen abgedauft, in beffen Stelle getreten) durch Accord bas haus Bepenburg, nach welches Emportirung er sampt dem Obr. Dundel für das Schloß Ellern, nächst bei Düffeldorf, gerückt und basselbe, weil darin heffische Guarnison, mit Schlessen und keuerfugeln bermassen geängstiget, daß sich die Guarnison auf Gnad und Ungnad ergeben, daher ber meiste Theil gefangen und untergestellt, der Commendant aber, so ein hessischer Capitain-Leutenant, in die Pforten aufgehenst worden. Reben diesem liesse General Melander aus Bonn

vier groffe Stud, viel Munition und Schubfarren, als auch Schanzzeug nach Westphalen abholen. Entzwischen seierten an ihrem Ort die hessen auch nicht, welche nicht allein Eustirchen start sortisseirten, sondern auch für Ausgang des Rärz unter mehrbemeldtem Ohr. Rabenhaupt (welcher ein Corpo von 4000 Mann ungefähr zusammengebracht) das Städtlein Jons abermals formaliter mit Plantirung der Stücken, Niederfällung der Mauren, auch Bersuchung zweper Stürmen, mit sonderbarem Ernft angesauen. Indem aber Ohr. Goldfein nochmals mit tapserer Resolution solche Gewalt und Stürme abgeschlagen, auch der Rapserl. Succurs am Rhein avancirt, sepnd die hessen mit abermatigem Schaden wieder abgezogen und zurück auf Reuß gangen.

"General Melander, wie broben gedacht, mar nad Beff. phalen gereift und hatte aus Boun vier Stud und Ammunition mit fich genommen. So machte fic auch ber Beneralmajor Sparr fertig, mit nachftem bas Schlof Binbed anzugreifen. Indem nun General Melander benen Seffifchen Die Contribution auffagen lieffe, thaten bingegen bie Beffifden ben Colnifden bie Contribution auffündigen und benfetben ganbftanben anzeigen, fie follten, umb einen neuen Accord zu machen, ihre Deputirten nacher Reuß ichiden , barburd fie nichts als eine Erfteigerung fucten. Immittelft lieffen die Beffen im Erzftift Coln von neuem ju Stein am Rhein icangen, baran taglich an bundert Dann arbeiten muffen, alfo daß fie felbige Fortification balb jum End brachten. Ingleichem lieffen fie Gustirden und Grimlinghaufen fart befestigen und verschangen, und waren annoch refolvirt, Bons nochmals anzugreifen, beffentwegen ber barin commandis rende General Goldfiein jur Gegenwehr gute Anordnung machte. Bingegen führte Generalmajor Sparr bie Rapferl, Trouppen in Dublbeim jusammen, bes Furbabens, bie Beffen aus Stein und Brimlinghaufen ju vertreiben , ju welchem End von Bonu eine fliegende Schiffbrud mit 2 Studen Gefduges babingeführt murbe. Gedachter General-Zeugmeifter Sparr mare beinabe am 6. April binter Deut im Dorf Port, als er feine Convoy dafelbft gurud. geben laffen, von einer Beffischen Parthey erschnappt worden; ba er bann eilends aus der Rutiden auf ein Pferd fommen,

welches, ob es icon gefcoffen gewesen, ibn bennoch, wiewoln fumwerlich, barvon gebracht. hierauf haben bie beffen ju Reuß bie von ibm übertommene Rutichen, Rleider und Dobilien öffentlich verfauft, barbei benn faft alle feine Diener gurudgeblieben und gefangen worden. Diefer Beit gienge ber Ruf, Die Frau Landgrafin von Seffen-Caffel mare Rurhabens, zwo Armeen ins Feld geben zu laffen, beren bie eine Generalmajor Beifo, 4000 ju Pferd und 6 Brigaden ju guß ftart, die andere ber Obrifte Rabenhaupt, von 28 Cornetten gu Pferd und 3 Brigaben gu Rug, führen follten. Dabingegen mar Beneralmachtmeifter Sparr mit etlichen Studen und Feuerwerf über Rhein paffirt, umb bei Siegburg in 2000 Mann ju versammlen und damit bas Saus Binbed ju recuperiren. General Delander war noch ju Samm und hatte von Rays. Daj. Drbre, ben Samm thatlich ju quittiren und Chur-Brandenburg einzuräumen. Weiln nun berfelbe, als auch die Beffifche die Contribution ftart executiren lieffen, thaten die Leute baufig verlaufen, alfo bag in Beftphalen gange Dorfer muft und ledig flunden.

"Nachdem auch in gegenwärtiger Zeit die Schwedische Sauntarmee gegen ber Wefer und Beftphalen avancirte, mar barüber in Coln nicht geringe Forcht, es mochte Sedes belli in bas Ergund Churftift etwan devolviret werden. Maffen bann obnedieß Die Beffen Eusfirchen mit Studen und Munition verfeben, bamit felbige Guarnifon eine Belagerung ausfteben möchte, batten auch ibre Schangen auf ben Steinen am Rhein, nachft bei Duffelborf, bereits in Defension gebracht. hierauf versammleten fich bie Melandrifche Trouppen febr ftarf bei Siegburg, und murbe bas Dorf Woringen, 2 Meil von Coln, fortificirt. 3. Churf. On. ju Erier lieffen annoch ju Cobleng Die Schiffe anhalten, und forderten eben fo viel Boll von benfelben, ale fie ju bammerftein ben Lothringifchen erlegen muften. Diefes murbe von 3. Churf. On. fo lang continuirt werden, bis des Begentheils Bolfer ju Chrenbreitftein ihre Bollberhebungen einftelleten. Die Befahr wegen einbrechender Sowedischen Armaden thate fich gu Coin vermebren. Racbem 3. Churf. Durchl. ju Coln felbiger Stadt Magiftrat bie Gefahr bedeuten und warnen laffen, babero

vier groffe Stud, viel Munition und Schubfarren, als auch Schanzzeug nach Westphalen abholen. Entzwischen seierten an ihrem Ort die hessen auch nicht, welche nicht allein Eustirchen ftark sortiscirten, sondern auch für Ausgang des März unter mehrbemeldtem Obr. Rabenhaupt (welcher ein Corpo von 4000 Mann ungefähr zusammengebracht) das Städtlein Jons abermals formaliter mit Plantirung der Stüden, Riederfällung der Mauren, auch Bersuchung zweper Stürmen, mit sonderbarem Ernst angesallen. Indem aber Obr. Goldsein nochmals mit tapferer Resolution solche Gewalt und Stürme abgeschlagen, auch der Rapserl. Succurs am Rhein avancirt, sepnd die hessen mit abermatigem Schaden wieder abgezogen und zurüd auf Reuß gangen.

"General Melander, wie broben gedacht, mar nach Beftphalen gereift und batte aus Bonn vier Stud und Ammunition mit fich genommen. So machte fic auch ber Generalmajor Sparr fertig, mit nachftem bas Schlog Binbed anzugreifen. Indem nun General Melander benen Seffischen die Contribution auffagen lieffe, thaten bingegen bie Beffifden ben Colnifden bie Contribution auffundigen und benfetben gandfianden anzeigen, fie follten, umb einen neuen Accord ju machen, ihre Deputirten nacher Reug fciden, barburd fie nichts als eine Erfteigerung fuchten. Immittelft lieffen bie Beffen im Ergftift Coln von nenem gu Stein am Rhein fcangen , baran taglich an bundert Dann arbeiten muffen, alfo daß fie felbige Fortification bald zum End brachten. Ingleichem lieffen fie Gustirchen und Grimlinghaufen ftart befestigen und verschangen, und waren annoch resolvirt, Bons nochmals anzugreifen, beffentwegen ber barin commanbis rende General Goloftein jur Gegenwehr gute Anordnung machte. Bingegen führte Beneralmafor Sparr Die Rapferl. Trouppen in Dublheim zusammen, bes Furhabens, bie Beffen aus Stein und Grimlinghaufen zu vertreiben , zu welchem End von Bonn eine fliegende Schiffbrud mit 2 Studen Gefduges babingeführt murbe. Bedachter Beneral-Beugmeifter Sparr mare beinabe am 6. April binter Deut im Dorf Port, ale er feine Convoy dafelbft gurud. geben laffen, von einer Beffifden Parthey erschnappt worden; ba er bann eilends aus ber Rutiden auf ein Pferd fommen,

welches, ob es icon geicoffen gewesen, ibn bennoch, wiewoln fammerlich, barvon gebracht. hierauf haben die heffen ju Reug Die von ibm überfommene Rutichen, Rleider und Mobilien öffentlich perfauft, barbei benn faft alle feine Diener gurudgeblieben und gefangen worden. Diefer Beit gienge ber Ruf, Die Rrau Landgrafin von Seffen Caffel mare Furhabens, zwo Armeen ins Relb geben zu laffen, beren bie eine Generalmajor Beifo, 4000 au Pferd und 6 Brigaden ju guß ftart, die andere ber Obrifte Rabenbaupt, von 28 Cornetten gu Pferb und 3 Brigaben gu Ruf. führen follten. Dabingegen mar Generalmachtmeifter Sparr mit etlichen Studen und Reuerwerf über Rhein paffirt, umb bei Siegburg in 2000 Mann ju versammlen und damit bas Saus Binded ju recuperiren. General Melander war noch ju Samm und hatte von Rayf. Daj. Orbre, ben Samm thatlich ju quittiren und Chur-Brandenburg einzuräumen. Beiln nun berfelbe, als auch die Beffische die Contribution fart executiren lieffen, thaten die Leute baufig verlaufen, alfo baf in Beftybalen gange Dörfer muft und ledig ftunben.

"Rachdem auch in gegenwärtiger Beit die Schwedische Sauptarmee gegen ber Wefer und Beftphalen avancirte, mar barüber in Coln nicht geringe Forcht, es mochte Sedes belli in bas Ergund Churftift etwan devolviret werden. Maffen bann obnedief bie Beffen Eusfirchen mit Studen und Munition verfeben, bamit felbige Guarnifon eine Belagerung ausfteben möchte, batten auch ibre Schanzen auf ben Steinen am Rhein, nachft bei Duffelborf, bereits in Defension gebracht. hierauf versammleten fich Die Melandrische Trouppen febr fart bei Siegburg, und wurde bas Dorf Boringen, 2 Deil von Coln, fortificirt. 3. Churf. On, ju Trier lieffen annoch ju Cobleng die Schiffe anhalten, und forberten eben fo viel Boll von benfelben, ale fie ju Sammerftein ben lothringischen erlegen muften. Diefes murbe von 3. Churf. On. fo lang continuirt werden, bis des Begentheils Boller ju Chrenbreitftein ihre Bollverhebungen einftelleten. Die Befahr megen einbrechenber Schwedischen Armaden thate fich gu Coin vermebren. Rachbem 3. Churf. Durchl. ju Coln felbiger Stadt Magiftrat bie Gefahr bedeinten und warnen laffen, babero

mit ber Banften und Gaffeln Belieben babin gefcloffen worben, bag man fich beffen Orte in Defenfion ftellen, mehr Bolfer werben , benebenft aber mit ber Cron Franfreich und heffen umb eine Reutralität bandlen follte. Der Bergog von Solftein batte wegen Anzug ber Schweben bie Stadt Lemgo mit feinem Regiment zu Pferd quittirt und gen Coln fich gewendet, dabin auch General Melanber, fampt Blumenthal und bam, fich retiriren wollten, in Meinung, wofern bie Stadt Coln eine Summe Gelbs fvenbiren murbe , bafelbften ein lager an formiren. Diefe Beitung wegen ber in Weftphalen einbrechenden Schweben caufirte viel Alterationes, fo bag Generalwachtmeifter Sparr fein Intent wegen Attaquirung Binbedens nicht allein anderte, fonbern auch General Melauber felbften ein und anderes Dissegno ber Beit einstellen mufte, welcher unter andern auf Ottenftein einen Infolag gehabt, wie auch gegen Gustirden avanciren wollen, aber, wie gemeldt, durch ber Schweben Ginbruch und Unnahms verhindert worden. Richtsdestominder, als zu Ausgang Aprils Generalwachtmeister Sparr Rundschaft erlangt, bag 120 Seffische von Binbeden and nacher honnef auf Erecution gangen, bat er felbige burch etliche aus Bonn commandirte Bolfer ju Rog und Ruff angreifen, dargiren und bergeftalt gertrennen laffen, bag von gedachten Seffen 60 Mann, worunter ein Leutenant und gabndrich, todt geblieben, die übrigen, bei 50, nebenft einem Bauptmann und einem Capitain-Leutenant, ju Siegburg gefange lich eingebracht worben.

"Dhneracht die Stadt Coln eine Neutralität von den Eronen Frankreich und Schweden, wie auch denen heffen, zu erhalten vermeinete, so liesse sie jedoch die Trommel wegen der Schwedischen Annahung und Progressen start rühren und zu mehrerer Defension 2000 Mann werben, allwo J. Churf. Durchl. sampt dem General Melander (so sich gegen den Schweden nicht bastant befunde) erwartet wurde. Interim seste der General Sparr dem Castell Winded etliche Tag mit Schiessen und Feuereinwersen hart zu: die darin wehrten sich wol, und erlegten der Kapserstichen ziemlich viel. Db nun wol gemeldter herr Sparr bereits der Schanzen, so die hessen ausgeworsen, sich bemächtiget und

200 Canonschuffe brauf gethan, ift er sedoch aus gewissen Ursachen unverrichter Dingen barvon wiederumb ausgebrochen. Der Bestische Obr. Rabenhaupt, als er 9 Compagnien zu Pferd aus Westphalen zu sich gezogen, war mit etlichen Trouppen in das Stift Coln gangen. Indessen thäten die versammleten Gasseln zu Coln ihr Bedenken durch gewisse Deputirten eröffnen und resolviren: man sollte den Colnischen Gesandten zu Münster Vollmacht zusenden, umb sich mit den Gesischen Plenipotentiariis dergestalt wieder einzulassen. Der Obriste Rabenhaupt hatte vermeint, von des Generalmasoren Sparr übergesesten Völkern einen Theil zu überfallen. Weil aber dieser Anschlag sehlete, sehrte er wieder auf Reuß.

"Bu Duffeldorf war man biefer Beit wegen ber Schwebis fden nicht in geringen Gorgen, ba man benn aus Furcht einer Belägerung alle Baume dafelbft berumb abhauen lieffe. Kaft gleichermaffen murbe ju Bonn an ber Churfurftl. Refibeng ftarf geschauzt, und anderseits Rheins gegen Bonn über ein groffes Bert, darin auf den Rothfall man eine ganze Armada logieren fonnte, abgestochen. Die Melandrifchen Trouppen famen auf Lennep, und blieben an ber Bupper liegen, allwo fie bes vertrofteten Succurfes erwarteten. Unterbeffen trachtete bie Stadt Coln, umb obangedeutete Neutralität zu erlangen, welches, ben Umftauden nach, theile Beiftliche zu hintertreiben fich bemubten. Die benn furg guvor ein Buch, fo unter bem Prætext einer Differeng, welche die Stadt gegen die Canonicos ju St. Gereon bafelbft megen eines Marffteins batte, ju ber Stadt groffem Nachtheil und Schmalerung bero Privilegien in offenen Drud amar fommen, aber am 26./16. Day 1646 in Coln öffentlich verbrennt worden.

"Aurz vorher hatts eine heffische Parthey eine Compagnie Solsteinischer Reuter, so selbige Fürstin von Solstein nach Coln convoyirt, zu Nodenkirchen überfallen, mit mehrentheils Pferden, als auch des General Melanders und herzogs von Solstein Bagage neben andern Beuten überkommen. Gleichfalls wurde zwischen Bonn und Coln Wesseling von den hessen rein ausgesplündert, welche in etliche tausend start zu Pferde durch die Moscl

sesten und bei Andernach den Unterthanen groffen Schaben zugefügt, dahero General Melander mit seinen Boltern avancirte, und sollten jedoch theils nach Lennep und deren Orten verlegt bleiben. Db nun zwar die Chursurstl. Durchl. zu Coln durch Rayserl. Gesandten zu Denabrud bei den Schwedischen Legaten wegen Berschonung dero Landen ansuchen lassen, so war von selbigen weiters nichts als diese blosse Antwort erfolgt: sie thaten sich in die militairischen Sachen nicht mischen. Für Jone tentiten zwar die hessen etwas, woselbsten sie auch etliche sien liessen, allein es kam zu keinem Sturm.

"Die Stadt Coln continuirte ibre Werbungen und ließ zu ibrer Stadt eigener Defension 4000 Mann ju guß und 500 Pferbe richten. Dbicon nun aber fie von Rauf. Dai. befelcht wurde, fie follte mit ben Beffen feine Reutralität eingeben, fo famen bennoch umb ben 22. Jun. ber Stadt Deputirten von Munfter wieder anbeim, welche ben Schlug wegen bemeldter Reutralität mitbrachten. Der General Beugmeifter Sparr mar mit etlichen Trouppen zu Andernach anfommen, umb etwan nach ber Rapferl. Armee fortzugeben. 3mmittelft gieng ber Beffifche Dbr. Rabenhaupt aus Reuß, und exequirte wegen der Contribution wider die Biberfpenftigen umb Bonn, ba er bann etliche Perfonen gefangen und bas Bieb wegnehmen lieffe. Diefes gu revangiren unterftunde fich ber Churcolnische Dbr. Dindel, feste berohalben mit etlichen hundert Mann nach, in Meinung, dem Rabenhaupt bas geraubte Bieb wieder abzufagen. Indem biefer aber hiervon Rundschaft gehabt, bat er fich in Berfaffung gehalten und bemelbten Dbr. Dindel bergeftalten empfangen, bag felbiger nebenft 70 ber Seinigen auf bem Plat geblieben , und 180 Mann benebft zween Capitainen und etlichen Unterofficirern ju Neuß gefänglich eingebracht worben. Ge fiel biefes Scharmugel bei Bornheim vor, bas am Rug bes Borgeburge oberhalb Bonn gelegen.

"Der General Turenne movirte fich mit ben Frangofischen Boltern herabwarts bes Rheins, und thate zwar Andernach besichieffen, aber bie Belägerung balb aufheben. Ebenermaffen geschahe auch mit Bons, benn nachbem besagter General im Erze

fift Coln fich mit ben Beffifden unterm Dbr. Rabenbaupt conjungirt batte, lieffe er ben Drt gleichfalls aufforbern und beschieffen, allein es wurde auch diefe Belagerung von den Frangofen bes andern Tages quittirt, ba bann biefe Trouppen abmarts marchirend bei Befel ben Rhein paffirten, um fich zu ben Schwedischen Sauptarmaden in Seffen zu verfügen." Die Beranlaffung ju biefem excentrifden Bug, Großerm bie Ginleitung, beschreibt Turenne felbft in folgenben Worten : »Pendant qu'on racommodoit le pont de bateaux, M. de Turenne apprit que l'armée de l'Empereur et de Bavière s'étant jointes en Franconie, marchoient droit aux Suédois dans la Hesse, et jugea que sa jonction avec eux étoit impossible en passant par le pont de Bacharach. Connoissant qu'il n'avoit point d'autre passage sur le Rhin que dans les villes que messieurs les Etats de Hollande tenoient, il envoya quelques régimens d'infanterie à Mayence, où il laissa M. Du Passage, partit deux jours après qu'il scut la marche de l'ennemi, manda à M. le cardinal par un secrétaire la résolution qu'il prenoit, et alla passer la Moselle cinq ou six heures au-dessus de Coblents, à gué, et de là par le pays de Cologne et de Meurs à Rheinberg, et ensuite à Wesel, ayant envoyé un gentilhomme à M. le prince d'Orange et à messieurs les Estats pour leur demander le passage.

\*Il y avoit douze ou quatorze jours de marche d'où il étoit parti jusqu'à Wesel, où il trouva madame de Longue-ville qui alloit à Munster; il marcha deux jours avec l'armée sur la route de cette princesse, et de là, passant par Lipp-stadt que les Hessiens tenoient, il envoya avertir M. Wrangel (qui étoit aux frontières de la Hesse) du temps qu'il pour-roit le joindre. L'armée avoit marché plus d'un mois à fort grandes journées, durant lequel temps celle de l'Empereur et de Bavière ayant approché les Suédois, n'osa pas les attaquer à cause des postes avantageux qu'ils prirent. Il y eut quelques petits combats, mais pas un de considérable; et M. Wrangel se gouverna avec beaucoup de prudence et de résolution. Comme les armées ennemies sçurent que l'armée

٠.

de France approchoit, ils se retirèrent à cinq ou six heures des Suédois, et se campèrent auprès de Friedberg, petite ville dans laquelle ils mirent deux ou trois cens hommes. L'armée du Roi joignit celle des Suédois, qui se mirent en bataille à son arrivée. Il y avoit plus de dix mille chevaux et six ou sept mille hommes de pied, et bien soixante pièces de canon. M. de Turenne soupa chez M. Wrangel avec beaucoup de réjouissance, et ayant seulement séjourné un jour à cause du manque de fourage; l'armée du Roi prit l'avantgarde le premier jour, et M. de Turenne donna le mot; ensuite il le donnoit par écrit pour une semaine et M. Wrangel pour l'autre, se l'envoyant ainsi l'un chez l'autre par quelque adjudant, sans qu'il y eût jamais aucune division: on marcha en deux jours près des ennemis qui étoient campés au lieu que j'ai dit. Ils faisoient alors trois salves pour le jour, à ce que je crois, de la naissance de l'Empereur, et on voyoit par là que leur corps étoit considérable. Ils avoient bien 14.000 chevaux, 10,000 hommes de pied et plus de 50 pièces de canon. On s'approcha à un quart de lieue d'eux, et on ne jugea pas à propos de les attaquer dans un camp où ils étoient peu retranchés, mais fort avantageusement postés.«

Bon dem Marsch der Franzosen Ithein abwärts handelt die Chronif des Rlosters Rasvarienberg bei Ahrweiser, in einer Weise, die keineswegs den gewöhnlichen Lobsprüchen für des Marschalls von Turenne Menschlichkeit und Edelmuth beistimmt. "Anno 1646 am 7. Juli, als Nachricht kam, daß das Französisch= Weimarische heer unter General Grafen Turenne, einem nicht Katholischen, seinen Marsch wider die Stadt Ahrweiser richte, nachdem die Stadt Königsseld allbereits geplündert war, haben wir unsere Kirchenzierraten und andere Stücke des hausrats in den Verdonzierraten und andere Stücke des hausrats in den Verdonzierraten und andere Stücke des hausrats in den Verdonzierraten und andere mies bei der Thür des Reseturiums liegt, das andere in der Küche neben der Thür links, wie man eintritt. Den 8. Juli brach ein Regiment der Weimarischen unter dem Colonel Ruswurm in die Grafschaft Neuenar ein, und trieb aus den Städtlein Eckendorf, Gelsborf und Ahrweiler das Bieh weg: auf dem Rückzug aber wurden neun

Diefer Kreibeuter von den Reitern, Die ju Ahrweiler in Befatung lagen, aufgebracht und in die Stadt geführt, auch bas Bieb jum Theil wiedergewonnen. Aber in ber Racht barauf gingen fowol bie au Pferd ale die au Rug, fo in ber Stadt Abrweiler in Befagung lagen, aus Augft vor dem beranrudenden Reind nach Bonn durch, die Ginwohner darob in größter Confternation im Stich laffend. Den 9. Juli gingen mehrere Burger aus ber Stadt beimlich burch, und an biefem felbigen Tag murbe ber Pater Dominicus Rabig, in Meinung, eine Sauvegarbe ju erhalten, aus unferm Rlofter an den General abgefandt. Den 10. Juli mit frühem Morgen brachen die Beimarischen in die Stadt Beimerzheim mehr untermarts an ber Abr ein und ftedten fie in Brand, rudten guch gar bald vor bie Stadt Abriveiler und umichloffen fie aus ber Entfernung. Da fam auch ber vorgenannte Pater mit einem Reiter wieder, ben ibm ber General ale Sauvegarde fur bas Rlofter mitgegeben batte. Wegen neun Uhr forderte Turenne burch einen Erompeter Die Stadt gur Uebergabe auf. Wie aber die Antwort wiederfam, dag die Ginwohner zur Bertheidigung entschloffen maren, ba befahl ber General felber ein Lager aufzuschlagen und die Ranonen, beren fie 14 hatten, wider die Stadt beranguführen. Derweil bachten Die Baghaften auf Flucht; Die aber mehr Berg im Leibe hatten, nahmen Morfer und ihre armseligen Ranonen und ichoffen tapferlich auf den Zeind los. Die aber floben, beren fing ber Feind etliche, ale ben Ehrwürdigen Beren Paftor Servatius Ditler, ben herrn Mathias Bogen und einen Rittmeifter, mit Ramen Bolff, die wurden ins feindliche Lager abgeführt.

"Gegen Abend dieses 10. Juli haben die belagerten Einwohner bei sich erwogen, wie schwach der Plat und wie gering
die Streiter seien wider solche Tapferkeit und große Zahl des
Feindes, haben also auf den Thurm eine weiße Fahne gesteckt,
anzuzeigen, daß sie gewillt seien, Friedens- und Gnadenbedingungen
vom Feind zu empfangen. Dieß vernommen, rückte der General
vor die Stadt und nahm vom Bürgermeister die Schlüssel in
Empfang, verhieß auch den Bürgern Gnade, so sie kniefällig
von ihm begehreten, obzwar mit Beifügung einer erschrecklichen

Drohung, bag, wenn fie langer widerftanben batten, Alles batte follen mit Reuer und Schwert vertilgt werben. Derweil fcidte er fcleunig 50 feiner Jufanteriften berein, bie Quartier fur etliche Bataillone fich von ben Burgern anweisen ließen und alle Befisthumer und Saufer wol beschauten. Ramen auch gleich etliche Schwadronen mit ledigen Fourierwagen, fullten folche mit bem beften Gut ber Burger und brachten fie ine Lager. Den 11. Juli fielen binter einander mehr und mehr Regimenter und Schwadronen in die Stadt ein; bafelbft erhielten fie Ablofung und fielen einzeln mit grimmiger Gier und Buth aufs Plunbern berum, brachen Thor und Thur ber Baufer auf, und plunderten in den Wohnungen, ja fogar in der Rirche alles beilige und unbeilige Berath, wobei fie mit alfo wutbiger Bier fic untereinander brangten, daß in der Rirche felbft funf biefer Rauber von ihren Gefellen unter bem Plunbern erfchlagen, viele aber verwundet worden. Wer mag folde blinde Buth berergablen? Un ber beiligen Statte wurden Madden und Krauen geschandet; Manner und Beiber zogen fie nadt aus und veinigten fie mit barten Stogen, alfo bag fieben von benfelben auf bas elendigfte und graufamfte durch mehrere Bunden getodtet worben. benen einer war ein Beiftlicher von großem Gifer und loblicher Frommigfeit, mit Ramen Christianus Develich, und war Pfarrer ber Stadt Beimerzheim. Selbiger, ba er, wie fein Rame fagt, von driftlichem Beift erfüllt, wie ein anderer Pinebas, ibren gottesschänderischen Frevel bestrafte, erhielt graufamlich fecho tödtliche Bunden, murbe an Sand und Rug gleichsam verftum, melt, und ftarb driftlich alfo ale ein rechter Blutzeuge. Damit aber botte bie barbarifche Tyrannei noch fein Biel : fie fcanbeten bie beiligen Reliquien, fie rafften bie Relde, Ciborien und Rirchenzierraten babin, fie brachen bie Gruft bes Dochaltare auf, und füllten ben Taufftein (o unerhörter Frevel!) mit Unflaterei; fie gruben auch ber Todten Graber auf, und die Orgel hallte nur von Schlägen wieder. Die Bilber bes Gefreugigten und Die Bildfaulen ber Beiligen wurden mit fegerischem Sag von biefen Bilderfturmern zerschlagen. Alfo febrten fie Die Rirche unterft ju oberft und schleppten Alles mit einander fort, bas Rleinfte

mit dem Köftlichsten. Derweil wutheten Andere in der Stadt mit so lautem Gebrull, daß es in hoher Luft wiederhallte, plundernd und Bürger und Einwohner zerschlagend, auch sehr viele Manner verwundend, und die Beiber aufs schnödeste mighandelnd. Wie sie nun endlich Alles weggeholt hatten, so tarirten sie alle Bürger auf ein bestimmtes Geld; gaben sie das nicht, so drohten sie, daß sie ihnen wollten den hals abschneiden. Auch hielten sie teine kleine Zahl im Gefängniß, in Meinung, sie zu nothigen, daß sie auf alle Beise ihr Leben erretteten.

"Unterweilen begab fich, bag bei breibundert Perfonen, von einer Sauvegarde begleitet, auf eine furze Beit in bas Sans bes bamaligen Stadtbaumeiftere Johannes Gohr wie in eine Freiftatt fich flüchteten, nachdem fie allbereits all ihres Gutes beraubt, nadt und blog von Rleibern und eines Theile hart verwundet waren. Solche, ba fie ihre fo große Trubfal berebeten und bedacht maren, wie fie fich erretten mochten, nachdem nunmehr die Buth ber Feinde ein wenig fich gelegt batte, murben fie Rathes, fic an Gottes Gulfe und ju einer Dantfagung ju wenden, barumb, bag fie boch ibr nadtes Leben bavongetragen batten. Alfo unter Bortritt bes Ehrwürdigen Beren Stephanus Schlid, ber auch felber eines Theils feiner Rleider wie ber Soube bar und bagn hart am Saupt verlegt mar, alfo bag noch Blut aus feinem geheiligten Scheitel troff, erhuben fie fich in gar fläglicher Procession, mit bem allerheiligften Sacrament vorauf, ju biefem unferm Ralvarienberge ju gieben. Und mar bas am 12. Juli fruhmorgens. Der Feind aber führte allen Proviant in das lager und jog aus ber Stadt hinmeg, nachdem er fie foldermaßen leer gemacht und vermuftet batte. Derte: baf von bem General vor ben Stadtthoren in betruglicher Beife war Gnabe verbeißen worben. Bobin follte nun bas fo fcmer gefchlagene Bolt fich wenden ? In foldem Rreng flüchteten fie fich Alle und Bebe ju bem gefreugigten Beiland bes Ralvarienberge, ber bar und blog mar wie fie. Unfer Berg mar ihnen die einzige tröftliche Freiftatt. Alfo lagen fie zwei Tage und Rachte theils in der Rirche, theils unter freiem himmel rund um bas Rlofter, von Jammer und Sunger matt: wir aber

gaben ihnen jum Labsal Wein und Bier und Speise nach aller Möglichkeit unserer Armuth. Im Aloster lagen an verschiedenen Stätten bei zehn Berwundete, davon einer, mit den heil. Sacramenten zuvor versehen, gestorben ift. Auch ist eine Frau draußen dicht vor den Mauern des Alosters verschieden. In Aurzem: es war das Ansehen der Stadt und der Einwohner erbärmlich, und kam dazu ein gräulicher Gestank, daß man ihn beinahe nicht vertragen konnte, von den Aefern der Thiere, so sie in großer Jahl ohne Noth, aus purer Bosheit, todtgeschlagen und in Brunnen, Reller und anderswo hingeschmissen hatten. Ift auch kein Zweisel, daß unser Kloster gleichfalls der Gesahr der Plünderung nicht sollte eutsommen sein, daserne sie nicht so gar eilig hätten die Stadt gekriegt und Proviant gefunden.

"Außerhalb ber Stadt haben fie in Felbern und Dorfern eben fo graufam gebaufet : Die Leute find gefänglich weggeschleppt, verwundet und alles Gutes beraubt, auf ben Aedern aber bas Betreibe verberbt, die Saufer vermuftet und verbrannt morben. Much ift bier in ber nachbarschaft bas abeliche Jungfrauenftift Marienthal aufammt bem gangen Dorf bis auf ben Boben in Rauch aufgegangen. Unfer allergnädigfter Rurfurft von Roln, Rerdinandus zc., nachdem er Botichaft von folder unerhorten Tyrannei empfangen, welche infonderheit au den beiligen Stätten ber Rirche mit fo gottesicanberifder Entweibung geubet worben, bat er Seinem Sochwürdigften herrn Bicar geiftlicher Sachen, bem Berru Paulus Strau, ale Suffraganen von Roln, Befehl gethan, bag er in eigener Perfon ober burch einen Subbelegaten Die Entfühnung ber Rirche von Ahrweiler nach allen Rraften follte beschleunigen. Solches ift am 28. beffelben Monats Juli auch wirtlich nach rechtem Brauch geschehen, und zwar burch ben Ehrwürdigen herrn Chriftian Better, Paftor in Singig und Landdechanten, und haben bemfelben affiftirt der Ehrwurdige Berr Subertus als Caplan bes bagumal noch in Saft befindlichen Baftore, und bie herren Stephanus Schlid und Auno Beinreich, Vicarii ber Rirche. Run mar ber nachfolgende 29. Juli ein Sonntag. Da fam bie Gemeine von Ahrweiler, geleitet burd bie Chrmurbigen Berren, ale ben Berrn Caplan Subertus

und den herrn Unno vorgenannt, in seierlicher Procession fruhmorgens her auf den Berg. Und nachdem sie ein hochamt und Predigt gehört, haben sie die Monstranz des allerheiligsten Sacraments, die durch den Ehrwürdigen herrn Stephanus Schlick wunderbarlich in dem hause des Johannes Gohr gerettet worben, mit geistlicher Freude und Jubel, wie weiland das Bolt Israel die Bundeslade aus dem hause Obed-Edoms, zu ihrer Pfarrkirche zurückgebracht, nachdem dieselbige in unserer Kirche seit dem 12. Juli gestanden, als an welchem die obbemeldete betrübte Procession sie herausgebracht hatte."

Bahrend bie vereinigte frangofifch-fdwedifche Armee bereits in boller Bewegung, um ihrem Gegner ben Borfprung am Dain abzugewinnen, und alfo bas fühne Manoeuvre, beg Folge ber Baffenftillftand mit Bapern, auszuführen, wurde der faiferliche Dberfelbherr immer noch burch mancherlei Rudfichten in ber Betterau fefigehalten. "Dag biefer Beit ber Ergbergog giemlich lang auf bem Weftermalb liegen bliebe, foldes mar barumb ju thun, umb bas Solfteinische Regiment ju Pferd und Bredische ju Fuß an fich ju gieben, welche aus Weftphalen anmarfdiren follten. Go lieffe ber Erzherzog burch ben Generalcommiffar Blumenthal an ben Magiftrat ber Stadt Coln nicht allein etliche hundert Malter Debl und andere Notturft begehren, fondern auch ju Bonn Rriegerath halten, und erwartete etliche Bolfer von benen Sifvanischen Generalen Bed und Lambon, weffentwegen ein Befandter nach Bruffel fpedirt wurde. Indeffen fonnte Churf. Durcht. ju Coln Ihre Trouppen wegen ber Beffen nicht entrathen. Da bann ber Generalzeugmeister Sparr mit 20 Trouppen ju Pferd, 11 ju Rug, 6 Studen und 2 Feuermorfeln, wie auch einer Bruden und etlichen mit Leitern beladenen Bagen feine Darche nacher Julich nahme, bes Rachts fich aber wendete, 400 Reuerrohr und 9 Trouppen Pferd, nebenft ber Bruden und Leitern, für Breitenbend gefandt, aber, nachdem er beffen Dris bie Baffergraben zu tief befunden, bavon unverrichter Dingen gurud bis auf Bergheim gangen und feinen Weg recta auf Bammersbach genommen und folden Plat attaquirt. Indem aber ber Beffische Generalmajor Rabenhaupt mit 23 Compagnien zu Pfect

und 1500 Mann ju Fuß jum Entsat ausziehen thate, joge fic

"Immittelft versammlete Generalmajor Sparr im Erzftift Coln auch feine Bolfer, fo viel beren jusammengebracht werben mochten, und war bemelbtes Stadtlein und Schloft Bons mit allerband Rriegeprovision verfeben. So fam auch Berr General Melander mit 2 Solfteinischen Compagnien Reuter zu Bonn an. ba bann fernere bie Churcolnifche Boller zusammengeführt murben. Gine Rapf. Compagnie ju Pferd, fo aus Rapferemerth binaufmarts gangen, murbe von ben Beffischen faft gang mit ben Officirern gefangen und in Reuß eingebracht, bingegen wurde bes Generals Turenne Secretarius fampt einer Parthey gefangen und nach Bonn geführt. Diefer Beit, als General Melander mit ber Reichoftabt Aachen in Sandlung wegen ber Contribution begriffen und feine Bolfer im Julicherland einzuquartieren gemeinet mar, thate furz bernach bas Stift Coln mit ben Rieberbeffifden fich vergleichen und jur Contribution monatlich 1000 Riblr. versprechen, alfo bag folde Belber auf bestimmte Zeit contant erlegt werben, ober ber Execution gewärtig feyn follten. Für Ausgang biefes Sept. bat ber Rieberheffische Dbr. Rabenhaupt bas Colnische Städtlein Bond mit 4000 Dann formaliter belägert, bafur brei Batterien verfertigt und barauf 18 ober 20 Stud führen laffen, aus welchen er ben Ort unaufborlich beschoffen, febr nabe approdirt und an ber Stadtmauer eine Brefche eröffnet, auch bas Stabtlein mit Reuereinwerfen an vier Orten in Brand gebracht. Nichtsbestominder bat ber darin liegende Commendant , Dbrifte Goloftein, tapfere Resistenz bezeiget, ben Brand geloschet und mögliche Gegenwehr verfüget, in Soffnung, entfest ju merben. hierauf feynd zwar 5 Compagnien zu Fuß aus Weftphalen jum Succurs antommen, es bat aber folche befagter Obrifter Rabenhaupt unfern von Dormagen geschlagen und mehrentheils ruinirt, auch die Fahnlein erobert, hannenhero er Bons befto beftiger attaquirt und mit 18 Studen beschoffen, allein Die Belägerten lieffen fich noch nicht abschreden, und thaten beharrliche Begenwehr, fo bag auch nach abermale eröffpeter Brefche besagter Dbrifter Goldftein, fo etwan 400 Mann

bei fich hatte, in Bereitschaft und geruftet, wenigftens bas Solog ju manuteniren.

"Dbicon Dbr. Rabenbaupt Bons mit Schlagung eines Lagers am Rhein, Berfertigung von Laufgraben, Batterien und bergleichen Bereitschaften, Studen und Feuermorfern beftig attaquirt, ba benn am 28. passato in Tag- und Nachtzeit 671 Canoufouffe und bei 100 Feuerballen binein gefchehen und geworfen, auch am folgenden 29. Sept. 1646 wiederumb mit Feuerfugeln bart zugefest worben, fo bag zwar im Schlog vieles Beu und Stroh, in ber Stadt aber 10 Saufer und 9 Scheuren in Brand gerathen. Richtsbestoweniger bat foldes alles Obrifter Golbftein, Commendant beffen Orte, fich nicht irren laffen, fonbern noch wie vorbin beständige Begenwehr verfüget und bes verfprocenen Entfages erwartet. Daffen bann General Melander nach Gingang Det. mit ungefähr 1800 Reutern, 1800 Dusquetirern und 5 Studen Gefchus nabend Coln ben Rhein paffirt und fich gegen Bons gewendet, umb biefen Ort von ber Belagerung gu befreien, zu welchem aus Siegburg auch ber Beneralwachtmeifter Sparr mit etlichen Trouppen ftoffen thate, umb befagte heffische Bolfer belfen abzutreiben. Run lieffe fich zwar Anfange Dbr. Rabenhaupt weber ber Belägerten ftarte Gegenwehr, weber General Melandere Angug von feinem Intent abichreden, fonbern thate Die fo weit fortgefeste Belagerung noch continuiren und mit Canoniren anhalten. Indeffen aber, weil fich bie Belagerten manulich wehreten und ber Entfag jugleich berbeirudte, lieffe er etliche grobe Stude abführen und auf ben Weg pflangen, welchen General Melander mochte berfommen, ihn bafelbften gu repouffiren und angnhalten. Bie Goldftein nun mabrend ber Belagerung mit guter Resolution ben Riederheffischen groffen Schaben jugefüget, fo bat er auch nachmale bei Berfpurung bes anlangenben Entfages fein Beftes zu thun nicht unterlaffen. Daffen bann bei ihme und ben Seinigen favorablen, ben Beffifchen aber contrari Bind, bat er eine Menge Strob gusammen gu führen und anzugunden befohlen, worvon ber Rauch und Dampf ben Belägerten unter Augen geschlagen, alfo bag bei folder Invention die Belagerten ausgefallen, viel tobt geschlagen, auf einer

Batterie auch 3 ober 4 Stud vernagelt und hinunter in ben Graben geworfen, wie auch ferners noch viele Musqueten und Waffen aus den Laufgraben mit sich in die Stadt genommen. Entzwischen ift General Melander mit seinen Bölfern zum Succurs umb Coln ankommen, da dann seine Trouppen Abends zu 5 Uhr am 6. Oct. den Rhein passirt und übergesetzt, und folgende Nacht bei Merkenich in voller Bataglia gestanden.

"Db nun amar Dbrifter Rabenhaupt fich foldes annoch nicht anfecten laffen, fondern eine Beit ale bie andere fomol die Belagerung fortgeftellet, als auch feine Stude gegen bie anfommenbe Churcolnifden gepflanget und eine Bagenburg gefchlagen, umb allem Unseben nach beffen Orte in eine Sauptaction zu treten. Beboch indeme ber von ihm verhoffte Schwedische Succure, fo fic an ber Befer bei 3000 Mann jufammenzieben thate, ausbliebe, General Melander aber fampt herr General-Beugmeister Sparr fic mit bem Succure naberten , um ben Entfag werfftellig gu machen, bat Dbr. Rabenhaupt (fo bergeit wegen feiner Meriten gum Generalmajor erhöhet worben) bicfes Berf in mehrere Confideration gezogen, und fic von Bons ab ins gelb und an einen febr vortheilhaften Ort retiriret, barauf General Delander jurud und fur Gustirden gangen, auch felbiges zu befchieffen angefangen. Indem nun aber folde Guarnison priniafirirt und Relifteng getban, ift Generalwachtmeifter Sparr an Schenfeln verwundet und auf Bonn in die Cur geführet worden. Sierauf bat General Melander fcwere Canonen beibringen und nachgebenbe bis zur lebergabe ben Drt angftigen laffen. 3mmittelft bielte fich Generalmajor Rabenhaupt in guter Poftur, follicitirte umb Gulf bei ben Sollandern und mar 3 in 4000 Schwedischer Bolfer am Rhein gewärtig, umb welche fürderlichft überzubringen, er an den Steinen bei Duffelborf viel Schiffe gufammenbringen lieffe, babero zu vermuthen ftunde, es mochten bennoch beide Theil in eine Action gerathen. Indem nun General Delander besagte Stadt Eusfirchen mit Ginwerfung von Reuerballen beftig attaquirte, wordurch unterschiedliche Baufer und Scheuren und faß ber britte Theil bes Orts in Brand geriethe, alfo bag ber Accord hierburd erzwungen, ungefährlich 400 gefunde Rnechte

am 16. hujus ausgeführet und auf Breitenbend begleitet worden. Hiernach ist weiters erfolgt, daß General Melander der Festung Beinsberg, Pfalz-Neuburg zuständig, per stratagema sich impatronirt und fürters für Düren gerückt, umb sich auch dieses Orts zu bemächtigen, welcher sampt Münstereisel und Ridecken, so ebenmässig von den Melandrischen dismals occupirt worden, bis daher der Reutralität genossen.

"Richt allein thate ber General Relander Munftereifel, Ribeden, Linnich, Sittard und andere Voften mehr einnehmen. befegen und feine Quartier bis an die Maag erweitern, fonbern belägerte auch, wie gemelbt, bie Stadt Duren, welches mit bes herrn Pfalggrafen ju Duffelborf Confens gefcabe, umb wegen eiman bes annahenben Churfurften zu Branbenburg habenber Privatpratention bergeftalt ju praferviren. Maffen bann nicht prafumirlich, bag obgebachter Dlefander ein foldes auffer Befehl propria authoritate anfangen murbe. Rurg barauf bat befagter General bie Belagerung fur Duren wieber aufgehoben, feine Bolfer umb Siegburg in die Quartier verlegt und er für feine Perfon auf Coln gangen. Bei biefer Dccafion haben die Riederheffischen auf Siegburg einen Anschlag gemacht, and ine Werf gefest, jedoch ohne Effect, indem fie zwar in bie Borftatte eingefallen, aber bafelbften mehr nicht ausgerichtet, als daß fie 2 Sandpferde ertappt und des Abts Roch ericoffen, ba bann 3 Solbaten, welche bei foldem Ginfall bie Schildmacht gehabt, barvon geloffen, und fich bernach aus Rurcht, bag fie gestraft werden mochten, bei ben Beffifchen zu Reuß unterbalten laffen.

"Entzwischen wurden im Westphälischen Kreise noch brei Rapserliche Regimenter, eines unterm Obristen Lucas, die andern unterm Obriste Leutenant Pfettenberg und General-Zeugmeister Sparr (welcher an seiner für Eustirchen empfangenen Wunden wieder genesen) aufgerichtet. Die Sage gienge, es wurde General Melander mit Anziehung der Lothringischen, welche umb Roermund lagen und nach der Mosel avancirten, hinauswärts gehen, auch die Hessen-Darmstädtischen auf eine Zeitlang entelehnen und eine Diversion tentiren. Als nun Melander bei der

Churfarftl. Durchl. von Coln ju Brobl auf ber Jagd gewesen, haben sich von ben Riederheffen 2 Compagnien Pferd und etliches Fußvolf herausgezogen und beren Orten aufgepaft, wie sie bann von ben Churf. Reutern theils angetroffen, 5 ober 6 niedergesichoffen und etliche gefangen genommen. hierauf ift General Melander mit einer ftarken Convop durch Coln auf Siegburg passirt.

"Der General-Feldzeugmeifter Beblen mar bei Gintritte Dec. mit etlichen bunbert Dann aus Weftphalen ju Coln antommen und feine Trouppen unter ber Stadt diffeits Rheins Ingleichem joge ber General Melander aus ben Guarnifonen bin und wieder fo viel Bolfe, ale ju entrathen war, melde Boller insgesampt nach Bonn marchirten, und bafelbit berumb lange bem Rhein einlogirt wurden, ju welchen ferners 3 Beleenifche Regimenter ftoffen und ju Andernach ben Rhein paffiren follten. Db fie nun etwan Sammerebach, ein abeliches Saus, 3 Stund von Coln gelegen, fo bie Beffen fur 8 Tagen burd Liftigfeit eingenommen, mit 100 Dann befest und fic barauf fart machten, recuperiren ober Eusfirden angreifen wollten, ftunde babin, wiewol fenes ber Dube nicht werth, biefes aber, weil bie Guarnison barin über taufend wolmundirte Mann auliefe, ju fart ermeffen werben wollte. Rurg bierauf thaten bemeldte Bolfer ein abeliches Saus, Soldorf genannt, occupiren, umb die heffen in nachft angelegenem bammerebach einzuschlieffen. Beil aber biefes Mittel nicht viel erfprieffen wollte, wurde nachgebende felbiger Ort wiederumb verlaffen. Das von Emmerich auf Befel abfahrende Martifchiff wurde biefer Tagen von einer Belbrifden farten Parthey übermaltigt , welche bann in geben Rarren und Bagen mit unterfchiedlichen Raufmannsmaaren benebenft auch etliche Raufleute berauffer genommen und gefänglich auf Belbern geführt. Es ware über folches eine groffe Baaricaft au Contentirung ber Guarnifon in Befel barbei, und wurde biefe Beute auf 200,000 Rtblr. taxirt.

"Der herzog von Lothringen war zwar Willens gemefen, mit seinen Bolfern zu Landgraf Georgen zu heffen hinaufwarts zu geben, es hatte aber solches die Weftphälische Generalität widerrathen und erinnert, den Franzosen umb Mapnz ober in

ber Pfalg vielmehr eine Diverfion gu machen, indem auch noch Bothringifde Boffer an Die Luttider Grenze fic einlegten, weldes zu verbindern viel landvolf aufgeboten wurde, auch etliche Stabte resolvirt waren, fich in Frangofifche Protection au begeben. Rurg bernach haben fich befagte Lothringifche Bolfer beffer aufwarts gegen Coln gezogen, ba fie bann bei Mergenich in 16 Regimenter gemuftert, und blieben feboch im Sulicherland, baber die Unterthanen ihre beste Sachen an fichere Derter verschafften. Rach biefem nahmen fie ihren Marich auf Dieft und wollten wiederumb in Brabant und Flandern geben, aber weil es bas Landvolf nicht zulieffe, mochte ber Darich auf Ramur gerichtet werben, umb borten überzugeben und fich swifden bie Sambre und Maag ju legen. Dannenbero ihnen bie Lutticher Bauren ju Rog und Sug folgten, welches nicht weniger an ber Mofel groffe Rurcht verurfacte, weil folche Bolfer babin ober vollends nach bem Reich avanciren und ben Rapferlichen fuccuriren möchten.

"Die Riederheffen hatten per stratagema das Schloß Risbeden, darin Pfalz-Reuburgische Besatung lag, occupirt und damit dem Erzstift Coln neue Ungelegenheit causirt. Als sie nun solches mit Munition versehen wollen, haben ihnen die Churs Colnischen aufgepaßt und solches behindert, worüber in 40 der "Deffischen todt blieben und etliche gefangen worden. Nachdem die Churf. Durchl. zu Coln das Armistitium mit beiden friegens den Eronen auch beliebet, thate General Sparr Eusfirchen und Jons verlassen und zu den Kapserlichen Trouppen in Westphalen marchiren. Darauf nunmehr die Stifter Coln, Münster, Paderborn und andere ChursColn angehörige Landen von den Kapserlichen quittirt und theils seste Derter mit ChursColnischen Volskern besetzt wurden.

"Immittelft thate General Koulgsmard die heffischen Bolfer aus Weftphalen an fich ziehen und die Bechte wirklich belägern. Generalwachtmeister Sparr, als er sich Dorften versichert und Warenborf mit mehrerm Bolf bestärket, gienge fürters mit 4000 Mann nach dem Emboland. Selbiger hatte sich gedachter Stadt Warenborf per stratagoma also bemächtiget, nemblich, als er

Manfter furbei mit etlichen Trouppen gegen Barendorf paffirt, hatten bie barin liegende Churcolnische Bolfer vermeinet, er wurde bie Rayferl. Mannicaft beraus und mit fich nehmen. Er hatte aber fürbin mit ben Rapferlichen Aufalt gemacht, bag fie fich ftellen follten, als waren fie auszumardiren furhabens, follten fich aber fobalb bes Balle und ber Thore bemächtigen, meldes bann auch geschehen. Darauf ift er nebenft etlichen nabend ber Stadt verborgen gehabten Bolfern ben Rapferlichen in der Reftung fobalb zu Gulfe tommen, und fich bergeftalt ber Stadt bemächtigt, wie auch Rapferl. Guarnison binein gebracht. Belde von ben Bargern einen Gib, und bag fie mit ben Solbaten ju Ball geben follten, zwar begebret, aber von den Bargern, welche ber Churf. Durchl. ju Coln geschworen, abichlägige Antwort erhalten. Immittelft thate General-Leutenant Ronigsmard die Bechte ftart befchieffen, war auch mit ben Approchen fo nabe fommen, daß er innerhalb furgen Tagen vermeinte. biefe Reftung zu erobern. Maffen bann burch bie eingeworfene Reuerballen ber Ort fast balb abgebrannt. Allein bie Defensionirer bielten fich wol, und batten fur einem Auffenwert bie Sowedischen einen Sturm und ben Obriften Branbeshagen verloren. Generalwachtmeifter Sparr lage noch umb Barenborf, und zoge im Stift Runfter die Rapferl. Trouppen zusammen, als ob er bie Becht entsegen wollte. Die Ronigsmardischen erlitten bafür ziemlichen Schaben, verloren etliche Sturme und viel Bolts. Indem aber noch 2000 Beffifche und etliche fcmere Stud im läger bafur anlangten, bat ben 26./16. hujus ber Commendant Graf von Arco fich auf Discretion ergeben, morüber er nacher hamm convopirt, bie Anechte aber, in 700 fart, untergeftellet worben.

"Hierauf sind die Schwedischen für Fürstenau geruckt, worin 300 Mann lagen. Indem nun General Königsmard die Fürstenau belägert, thäten sich die Kapserl. Gesandten, als auch Mediatores, hierüber beschweren, mit Fürwenden, solches wider die Präliminar-Friedenstractaten anliese, welches zwar die Schwesbischen Plenipotentiarii nicht wollten gestehen, sedoch den Geweral-Leutenant Königsmark davon abmahnten, worauf derselbe

ì

abgezogen und einen anbern Ort attaquiren wollen. Indem aber Die Kürstenauer ausgefallen und bei 20 Königemardische niebergemacht, bat Ronigemard folden Drt aufe neue wieberumb ju belagern angefangen. Entzwischen nabme General - Leutenant Ronigemard am legten Day bas Stabtlein gurftenau frub umb 7 Uhren mit Sturm ein, worauf der Commendant bes Schloffes einen Oficirer berunter geschicket und Accordo begebret. aber wegen beharrender Biberfeglichfeiten Ronigemard nichts anbere als auf Discretion verwilligen wollen, bat er folche Conbition endlich acceptirt, bag die Ober-Officirer bis auf die Rabndrich abgieben, die Unter-Officirer aber und gemeinen Rnechte jurudbleiben follten. Rach Emportirung sbiges Dris rudte Ronigemard für Biebenbrud. Dan hielte gwar bafur, ber Bifchof von Denabrud wurde ben Drt neutral machen und feine Bolfer abbanten, aber es erfolgte nicht. Immittelft lieffe Ronigsmard bie fcmeren Stude antommen, und ob er zwar burche Baffer murde gehindert, fam er boch bald bis an die Stadtgraben und auch unter bie Stude. Generalmajor Spart fammlete umb hanau in 3000 Mann Rayf. Bolfer, als auch etliche Trouppen umb Siegburg, ju welchen General Lamboy mit etlichen Lothringis fchen Regimentern ftoffen und gefampter Sand nach Befiphalen. geben follten.

"Bon Chur-Brandenburgischen Bottern wurden bei tausend Mann im Bergischen Land einquartiert, welche ftreiften bis an Duffelborf, und dem Fürsten alle Contributiones wegnahmen. So thate man zu Cleve zu der Churs. Gemahlin hinaufführung, auch einem Tournier Præparatoria machen, zu welchem J. C. D. auf ihrer Seiten etliche Grasen und herren erwählet."

Lamboy, zu all diesem Jammer die Beranlassung, endlich auf ihn zurückzukommen, erkaufte seine Freiheit, indem er an Guébriants Gemahlin die für seine Ranzion geforderten 25,000 Kronen entrichtete, und begab sich den 25. Sept. 1643 auf den Weg nach Brüssel, wo er die gehoffte Aufnahme nicht gesunden zu haben scheint. Doch wurde er leglich, Januar 1645, in Bestallung genommen, und als Werbeplatz die Stadt Lüttich ihm angewiesen. "Umb den 9. hujus hatten die Lambopsche Werbungen zu Coln und Lüttich

ein ftarken Fortgang, und waren berzeit kein andere fürhanden, welche solcher verhinderlich sepn möchten, ausser daß Ehur-Brandenburg mit dero Werbung noch continuiren und ein ziemlichen Antheil Bolks zusammenbringen thäten. Bon Brüffel kamen Wägen mit Munition und Officirer nach Ramnr, um des Generalen Lambop Werbung zu verstärken." Einigermaßen hinderlich wurde diesen Werbungen das von den Generalstaaten ausgehende Publicandum, wonach die Lambopschen als der Republik Feinde betrachtet werden sollten.

Richtsbestoweniger war "umb ben 15. April Gr. General-Relbzeugmeifter Lamboy mit feinen angeftellten Berbungen fo weit gefommen, bag er die accordirte Dannichaft bereits beifammen, und am 20. Diefes nach paffirter Dufterung fich ins Relb begeben wurde, wogu der Duca be Amalfi ju Bruffel fic bann auch fertig machte. Es hatte Lambon ju Bruffel Gelb und Patenten empfangen, um mehr Regimenter ju werben. Umb ben 19. April waren bie Lambopide Bolfer burch Thienen tommen, bis auf bie nachften Dorfer bei Tervuren, oberhalb Bruffel, welche man auf 10 ober 12,000 Mann thate foagen." Sie maren famt bem Corps von Bed und bes Obriften Barfufée neugeworbenen Reitern bestimmt, ben Frangofen am Rhein Diverfion ju machen. Das wurde aber unthunlich von megen ber frangofischen und hollandischen Armeen Conjunction, welchen ju widerfteben, Lamboy ber machfame, in mehren Gingelgefechten gludliche Secundant Piccolominis gewesen ift. Damit bat er fic namentlich 20,000 Franten, ale bie Rangion für zwei Gefangene von Bebeutung, bie Marquis be Barbes verbient. Unter folden Erfolgen ift fein Armeecorps bis jum Beftanb von 10.000 Mann angewachsen. "Ale er nun 11 Regimenter ju Rog und Buf commendirt, bie Stadt Menin zu occupiren, murbe foldes bem Marfcall Gaffion vertunbicaftet, welcher ihnen entgegenund bie gange Racht marchirt, ba ibm bann bas Glud fo wol gewollt, bag er fie gegen Tags bei Ipern überfallen, gertrennet, 800 erfchlagen, 1200 gefangen, 10 Fabnen, 8 Stanbarten, etliche Felbftude, viel Bagage und Officirer von Qualitaten in Menin gebracht, und foldes ber Spanifchen Dissegno gernichtet, bar-

burch Roffel und andern Stabten ber Duth febr gefallen." In Kolge beffen wurde bas Corps für ben Felbzug von 1646 auf 9 Regimenter reducirt. In biefes Feldzugs Lauf bestand Lambop por Courtray ein hartnädiges Gefecht, "barbei etliche taufend gu beiben Theilen blieben fenn follten, und die Bictory ameifelbaft fiele. Rachdem aber zwischen ben Lothringischen Bolfern und ber Stadt Luttich offene Reinbicaft worden, auch bie Staaten allen ihren Gubernaturen Ordre gegeben, die Lothringifche Bolfer als Feind zu tractiren, fo hatte 3. Churf. Durchl. ju Coln, als Bifcof ju Luttich, offene Mandata publiciren laffen, biefes Inhalte: bag alle Lutticher Unterthanen, fo in bes Ronigs in Spanien Dienfte waren, nach beffen publicirten Manbate erlangter Wiffenschaft innerhalb 24 Stunden aus Spanischen Dienften treten und ihrem Baterland ju Gulfe fommen follten. Dabero General Lamboy feine Charge thate refigniren, welchem andere mehr folgten. Demnachft baben bie Canbfiande und Thumb-Cavitul ju Luttich burch ben General Lamboy mit bem Bergog von Lothringen an Bruffel tractiren, auch endlich biefen Bergleich treffen laffen , bag bochermelbter Bergog feine Bolfer aus bem Stift führen, die inhabende Derter abtreten, entgegen ohneracht bes im land in furger Beit zugefügten Schabens, 20,000 Rthlr. empfangen follte. Sierauf lieffe fich ber Abgug auf Munftereifel anseben, mofelbften Rendezvous gehalten murbe, und fürters nach ber Mofel ins Erzstift Trier ober Danng."

Sehr balb wurde Lamboy berufen, seinem Landesherren wesentlichere Dienste zu erweisen. Kurfürst Ferdinand hatte in ber Nacht vom 4. Sept. (25. August) 1647 ben hessen einen Wassenkillstand auffündigen lassen, der seinen Unterthanen drüschender als die entschiedenste Feindschaft. Der Absage erwiderten die hessen, indem sie, 400 oder 500 Mann an Jahl, "aus Neuß das Städtchen Brühl mit Berlust 14 Mann erstiegen; daraus sich die eingelegene Besagung (mit hinterlassung ihrer Pserde, deren bei 125 gewesen, und der meisten Bagage, so den hessischen zu Theil worden) auf das Schloß falvirt, weswegen die hessischen das Städtlein geplündert und wieder verlassen. Dat auch eine hessische Partei, im Ausgang des Septembers, das

febr fefte Daus Aremberg in ber Gifel, bem Bergog von Arichot quaeboria, mit Lift erobert." Paderborn, ebenfalls bes Rurfürften Kerdinand Befig, murbe bereits feit bem 20. Ang. von ben heffen und von Schweben unter Ronigsmart belagert. "Dann nachdem erftbefagte Stadt ben 20. Aug. burd die Beffifchen berennt worden, ward dieselbe vom 22. bis 24. bieß mit - 4 balben Cartbaunen und 4 amolfpfundigen Studen bergeftalt beftig beicoffen, bag 2 Thurne gang gefället wurden, und bie Beffischen (ale bie ber Zeit allein bavor arbeiteten) im Berf maren, die Mauren gleichfalls in einen Steinbaufen zu merfen. Die Schwedisch - Ronigsmardische Cavallerie aber ftunde etwas auf eine balbe Deil Bege barvon, und mar felbiger General mit benen von ber Frangofischen Armee unterm Feldmaricall von Turenne abgangenen Beimarifchen Regim. in Tractaten, folche angunehmen, begriffen. Die Stadt Paberborn ward ber Beit perfeben mit 10 Comp. guter alter Solbaten, welche fich, beneben ber Burgericaft, ale redliche Leute (fo man ihnen billig, an ibrem lob, nachschreiben muß) gehalten. Und obnangefeben bag bie von auffen (zu benen nachmals auch etliche Schwebische Boller geftoffen) fic bereits in ben Graben einlogirt, auch eine nicht geringe Breiche gelegt, so baben fie bannoch binter ber Stadtmauer Abschnitte, mit Paliffaden verbauet, gemacht; fenne jum öftern ausgefallen, und auffer etlich andern Offieirern, fo barvor tobt geblieben, ben Obriften-Leutenant von Uffeln, fo ein bewährter Solbat, erlegt, gefiglt bann auch bem Capitain Wafferbun mit einem Stud bas Saupt weggeschoffen wurde, ber übrigen Gemeinen aufego umb Rurge willen ju geschweigen. Damit aber biefe gute Stadt benen Sowed. und Beffifden jum Raube nicht gelaffen werben möchte, ale bat ber Rayferliche General, Freiherr von Lambon, beswegen rubmliche Borforge getragen , und ju foldem Ende eilends einen Rriegs-Fund ergriffen, indem er bie von Chur-Coln in bero Ergfift quarties rend und nunmehro feinem Commando übergebene Rreisvolfer, fobalben es immer fenn fonnen, aufammengeführt, und mit benfelben inegefampt, auf 5000 ftart, benebenft etlichen Studen, fic nach Offriesland begeben, umb ber Orten eine Diverfion

zu machen, welches Borhaben ihme bann auch zwar ziemlich, aber boch nicht allerbings nach Wunsch und geschöpfter Soffnung von statten gangen, allermassen bann solches aus nachfolgenden Relationen beutlicher erhellet.

"In berührter Proving Ofifriesland, ju Latein Frisia Orientalis genannt, hatten die Rieder-Seffifden monatlich eine anfebnliche Contribution ju erheben. Solche nun benfelben in etmas ju bemmen, und beibe conjungirte, auch nunmehr vor Paderborn in voller Action flebende Corpora ber Schwed- und Beffischen Rriegevölfer von bannen abzugieben, haben fich bie Lambopifche ein und anderer Schange, bie von ben heffischen befett waren, und por beren einer, genannt bie Diler-Schang, ber gemesene Commendant in Biedenbrud, Obrifter-Leutenant de Reumont, todt geblieben, in aller Gile bemachtiget und mit Mannicaft verfeben. Dieweilen dann die Beffifche, folder Befcaffenbeit nach, billig in Sorgen fteben muffen, es möchte auch beren bafelbft babende Principal- und Sauptichang, Stidhaufen genannt, von benen Lambovifden angegriffen, und bafern fein Entfas gu boffen ware, jur lebergab (bero Recuperation fie nachmals ju fcmer anfommen follte) bezwungen werben; als haben beibe Serrn Generalen, von Ronigsmard und Rabenhaupt, nicht für rathfam angeseben, die Belägerung por Paderborn (obne Ermeffen, daß folche Stadt ber Eroberung febr nabe geftanden) weiters zu prosequiren, sondern für einträglicher befunden, den Rapferlichen Lambovifden Progreffen in Beiten zu begegnen, beme man benn auch alfo beiberfeite nachkommen. Saben bemnach beibe verbundene Kriegspartheyen bidermabntes Paderborn ganglich verlaffen, Wiedenbrud ju befendiren untuchtig gemacht, bie - Balle niedergeriffen und die Graben bamit ausgefüllet, bie Pforten verbrennt, ben Schlogiburn gerfprengt, Die Befagung mit fic genommen, die Stude nach ber Lippftadt fortgefcidt, und seynd also vorwolgedachtem herrn Generaln von Lambor herr Genergl von Ronigsmard gwar mit ber Cavallerie, herr General. major Rabenhaupt aber mit ber Infanterie, entgegen ausgezogen.

"Der herr Generalfelbmaricall von Lambon , nachdem er vernommen, was geftalt ber Gegentheil, mit benen von den Bei-

marifden fungft überfommenen, wie auch ben beffifden Bolfern, gegen Offriesland im Augug, zudeme die Beffischen in gedachter Proving etliche Damme burchftochen und bamit ben Rapferlichen nit geringen Schaden gethan; auch ferners ber Schange Stidbaufen, barumb daß felbige im Moraft gelegen, und auf einer Seiten gang ins Baffer gefest worden, nit beigutommen gewefen, als bat er die 2 vornehmfte ber Orten einbefommene Schangen ftart befest gelaffen, fich in aller Gile wiederumb aus Oftfriesland beraus begeben , bei Deppen unter bie Stud gefest , bafelbften und zwischen Rheina, an einem febr vortheilhaftigen Drt, nachft einem Balb bei Salzbergen, er fein gager gefchlagen und bero Begend fich fart ju verschangen angefangen. Dieweil bann ber Berr Beneralleutenant von Ronigsmard gefeben, bag benen Lambopischen bes Orts fcmerlich beigutommen, und fie aus Rheina, der Lebensmittel halber, nicht geringen Bortheil erlangen fonnen, bat er fich refolvirt, die Stadt in Brand gu fchieffen , ju welchem Ende bann die Bolfer , als namlichen bie jungft angenommene Beimarifde Regimenter, bie Ronigemardifoe gugvolfer und Dragoner, fampt benen Beffifden Trouppen, auf babin nach und nach angezogen tommen. Bielermabnter von Ronigsmard, ale er bas Lambovifde Lager, wovon bas Sauptquartier im Clofter Bentlage, nur ein Biertelftund von Rheina war, felbft recognossirt, bat barauf die Stadt in ber Racht mit groffer Macht angegriffen, auch vermittelft Ginwerfung ber Feuerfugeln bas Bert fo weit gebracht, bag folche, wegen ftarten Bindes, Freitage ben 20./10. Sept. mit bem überque groffen Borrath, fo ber Berr General von Lambon babin, als in fein Dagagin und Proviantfammer bringen laffen, bis auf ben britten Theil (aus Rheina felbft wird von 339 Saufern glaubhaft berichtet) eingeafdert, zwar bergeftalt, bag bie Rrau Bergogin von Solftein, fo bamals barinnen gewesen, neben bero jungen Pringen, fich fummerlich aus bem Brand auf ben Ball gieben tonnen, welche nachmale, gufampt vielen Leuten, benen bas Ihrige im Feuer verdorben, durch einen Trompeter auf Steinfurt und Tedlenburg begleitet worden; wie bann ermelbtes Clofter Bentlage gleichfalls ganglich in bie Afche geratben.

į

Ľ

E

b

ď

1

1

"Sonnabends ben 21./11. Sept. seynd bie Ronigsmardifche an Mesum mit ber gangen Armee burch bie Embs marfdirt und folgenden Sonntage frube auf jener Seiten fich gegen bas Lambovifche Lager alfo nabe gelegt, bag man mit Studen einanber gureichen fonnen, Borhabens, ihnen hierdurch die Lebensmittel völlig abzuftriden. Selbigen Tage, wie auch ben nachfolgenben Montag, bat ber von Ronigsmard bie Batterien verfertigen laffen, von welchen man fowel ins Rapferliche Lager als in bie Stadt felber fpielen fonnen. Db nun wol ben Lambopifchen ber Dag burd bie Stadt zu tommen, an biefer Seiten ber Embs offen, baben fie boch nicht los geben tonnen, bag bie Schwebifoen fie nicht im Beficht behalten und ihnen ftrade in benen Gifen gemefen. Go ift auch, eben umb folder Enghaltung willen, und ju mehrer Berficherung der verfertigten Schiffbrude, an ber Embe eine Schang gelegt, mit Bolfern, auch was Gefchut wol verfeben worden. Nachdem man nun etliche Tage burch alfo gegen einander geftanden, und indeffen bem herrn General von Ronigsmard bie Rundichaft gebracht worben, bag bie Lambovis fchen Fouragirer Freitage ben 4. Oct. (24. Sept.) ausgeben wurden , als hat er etwas Beffifche Reuterei , unterm Begleite bes herrn Generalmajors von Rabenhaupt vorausgeschickt, benen er mit den Seinigen balben gefolgt. Als man nun feso über bie gefchlagene Embsbrude gegangen, haben fie in 200 Pferb und eine gute Ungabl von ben Cambovifden erhafcht: batten auch bei folder Gelegenheit, ba fie nur umb eine einige balbe Stunde fpater antommen maren, bas gange Solfteinifche Regiment, welches fich eben por ber Schwedischen Anfunft, burch ben allgu frube empfangenen Alarmen, nach ber Stadt falvirt batte, gar leichtlich abichneiben und hinwegnehmen fonnen.

"Den gleich folgenden Sonnabend, nemblich den 5. Oct. (25. Sept.) begab sich abermals ein ziemlicher Scharmützel. Dann als die Confeederirten nachmals ein Schänzlein gegen die Rapserlichen Fütterungssucher zu wagen, ausgangen waren, haben zwar die Lambopische, sie mit etlichen Esquadronen zu retten, sich nicht allein unterftanden, sondern auch den Gegenstheil, vornemblich aber diejenige, so sich gar zu weit hinangewagt

batten, in etwas jurude ju treiben, und binter fic bie Rotraite mit Musquetirern gegen bie Stadt ju ju fpielen Belegenbeit gehabt: gleichwol haben die übrige Schwedische bergeftalt in ben Biberpart gefest, bag er über bals und Ropf nach ber Stade zu getrieben, und ohnerachtet ber besagten Dusquetirer, in obfiegendem Bemenge bis an die Stadtgraben beinahe begleitet worden, wobei bann bie Ronigsmardischen (unter benen bie gewesenen Beimarifden gar wenigen Quartier gegeben, fonbern benen umb Rriftung ibres Lebens bittenben, unter continuirenbem Niebermachen geantwortet : Meutinirer, Meutinirer; bann alfo batten bie Lambovifden benen auf bes Berrn Beneral Roniasmards Seiten getretenen Beimarifden unterm Scharmugiren etlichmal augerufen), welche bie Avantgarde geführt, 1 Dbriff-Leutenant . 1 Dbrift-Bachtmeifter und 2 Rittmeifter , obne bie geringen Officirer, die Beffifden aber 3 Rittmeifter, beneben etlich andern, gefangen befommen; an berer Seiten es gleichwol auch nicht leer, feboch ohne befondern Schaben abgangen : bann ob man gwar vermeint, Rittmeifter Bilbelm von ben Beimariichen ware perloren, bat er fic bannoch am 26. wieberumb eingefunden, nachdem er mit feinem Pferd einen Sturm ausgeftanden batte. Aus Rheina felbft aber wird unterm 8. Det. n. C. überichrieben, bag in biefer lett vermelbten Rencontre an Sowebifder Seite zween Rittmeifter tobt, und berjenige Reuter, fo vor biefem die Beimarifche Boller geführt (mag vielleicht wol der brobbefagte Rittmeifter Bilbelm fenn), tobtlich verwundt. neben einem Leutenant gefangen worben, ermabnter Reuter aber folgenben Tage an feinem gehabten Souf verftorben.

"Unter obergähltem Berlauf hatte der herr General von Lambop dem herrn Feldmarschall-Leutenanten, Freiherrn von Lutersheim, einige Bölker, bei ungefähr 800 Mann zu Fuß und etwan 200 Pferd, aus unterschiedlichen Besatungen zugegeben, und selbige umb Barendorf versammlen lassen, der Meinung, vermittelst derselben eine und andere Diversion zu machen. Mit denen nun hat er sich unversehens an die Neutral-Stadt Steinfurt gemacht, den 18. Sept. a. C. gegen Tag in etliche Stunden lang start beschossen, auch selbige, wie ingleichem das Schloß, so

ber Berr Graf von Bentheim befest gehabt, erobert : in welchem Ort er bei 200 Mann, wie auch viel Marquebenter- und anbere Bagen, fo Proviant abbolen follen, betommen. Dieweilen es dann ben Lambovischen in ihrem nunmehr enggefaften Läger giemlich fomat gienge, tractete wolgebachter von Luterebeim, wie er benfelben die Sand bieten möchte, welches ihme bann auch wol gelungen, indeme er mit 400 Reutern, etlichen Rusquetirern und etwas an Proviant fich in gebachtes lager practicirt: nachdem er aber binwiederumb gurud auf Steinfurt geben und por ber Allifrten Lager (als von bannen berichtet wirb) viel Bravirens machen wollen, als ift er von Lutersbeim felber ober dem herzen in die linte Bruft geschoffen worden, an mela der Bermundung er 3 Stunden bernach Todes verblichen : geftalt bann auch bierbei ein Cornet und hauptmann, auch unterschiedliche Gemeine todt geblieben, herrn Grafen Bolbemare Dbrifter-Leutenant Seheftatt aber, fampt etwan 80 Gemeinen, in ber Confederirten Lager gefangen einbracht worden, an bero Seiten ber Seffifde Rittmeifter Souls und etliche Gemeine gleichfalls auf bem Blag geblieben.

"Der General-Leutenant von Ronigsmard batte hierentawifden von etlichen Uebergelaufenen bie fichere Radricht eingenommen, daß ber herr General von Lambon fein lager mehr und mehr einzuziehen angefangen, babero beffen noch übrige Reuter, wegen ber Ronigsmardifden farten Uffvaffens, nicht mehr fouragiren fonnten, fonbern ibre Pferde von benen aufgebauten Sutten unterhalten muffen. Anlangend aber bas gußvolf, weil bemfelben aus Rheina noch etwas Lebensmittel vericafft merben mogen, ale baben beibe, Schwed- und Beffifche herren Generalen gefchloffen, gebachte Stadt burd Sulfe ber Granaten pollends ju ruiniren; welches ihnen auch gelungen, indeme fie abermale barvor gerudt, Reuer binein geworfen und barburch biefen feinen Ort jum Afchen- und Steinhaufen gemacht, blöflich in ber hoffnung, ben herrn General von Lamboy sampt bei fich habenden Bolfern babin ju bezwingen, bag er fich innerhalb wenig Tagen ergeben, ober fein Fugvolf und Befduse binterlaffende, mit ber Reuferei bie Klucht nehmen, und fich wo

muglich burchichlagen muffe. Dan bat aber auch auf biefe Beife mit ben Rays. Lambopischen nicht gurecht fommen fonnen: berowegen, nachdem jeso die Beffifden Bolfer von beneu abgebanften Sollandischen Soldaten, sowol zu Rog ale Rug, einen farten Renfort ju fic betommen, ift mehrwolgedachter General pon Ronigsmard aus bem lager bei Rheina mit ben Seinigen aufgebrochen und nacher Meppen fich gewendet, woraus bie Lambovifden , neben Rheina , ihren meiften Unterhalt bisber nehmen muffen. Diese Festung (wie mit unterschiedlichen, sowol gebrucken Abvifen, als anbern Sanbichreiben ju belegen) ift innerhalb 2 Stunden Beit gang in Brand gefchoffen und eingeafdert morben, bag allein bie Balle und wenige Baufer fteben geblieben; andere aber vermelben, daß es in 10 ober 12 Saufer nicht getoftet. Auf biefen Schlag foll es auch ergangen feyn bem feften Stabtlein Safelunne; welches gebachter Ronigsmard gleichfalls auf die Salfte in Klammen und Afchen gelegt, gestalt er auch in biefer Gegend ben Lambovifden Rittmeifter Sageborn, vom Denabrudifden Regiment, mit feiner gangen Comp. gefangen befommen, und ift nicht ohne, bag biefe Bolfer, fowol ber unterschiedlich gehabten ungludlichen Rencontres, als auch bes Durchgebens wegen, febr, und zwar erftermabntes Donabrudifches Regiment, fo 1000 Pferd ftart gemefen, wie auch bas Solfteinische, so in 500 Reutern beftanden, jedes beren etwan auf 200 Mann abgenommen, und am 15./5. Det. bas fefte Solof Benbaus, wovon die Lambovifden bisbero viel Fruchte abgeholt, von ben Ronigemardischen in Angeficht ber Lambovifcen auf Discretion erobert worden, barinnen fie unter einem Leutenant und Rabndrich 60 Mann, und einigen Borrath an Proviant und Autterung befommen ; ber übrigen unterfchiedlichen Dorfer, aus benen man fouragirt, fo bie Schweb- und Beffifcen, ben Rayferlicen befto mehrern Abbruch ju thun, verbrannt, für biesmal zu geschweigen."

Im Gangen aber muffen Königsmarts Erfolge von geringer Bebeutung gewesen fein, ba er am 9. Nov. (30. Oct.) 1647 sich von ben heffen trennte, um zu ber Schwedischen hauptsarmee an ber Wefer zu floßen, wie bas auch nach furzer Frift

ber heffische Generalmasor Rarl Rabenhaupt von Sucha gethan bat. "Belangend ben Rapferl. herrn General, Freiheren von Lambon, nachdem er ber Schwedischen und heffischen halber ieto wieber Luft befommen, bat auch felbiger bei Rheina feinen Aufbruch genommen, Montage ben 4. Rov. (25. Dct.) bes Rachts bas Sauptquartier ju Greven, 3 Stund von Munfter, gehabt, ift bes andern Tags Munfter vorbei und ins Sauerland mar-Darauf er fich ben 21./11. Rov. mit bem Rapf. Ben.fdirt. Keldmaricallen, herrn Grafen von Solgapfel, im Rapf. Sauptquartier Gudensperg perfonlich unterrebt, und bamit bas Dberflift Coln von ber Beffischen Contribution vollig befreiet werben möchte, bat er etliche Bolfer vor das fefte Saus und Schlog Binded commandirt : weiln aber ber Berr Generalwachtmeifter Sparr barvor etwas unpäglich worden, bag er fich von bar nach Coln begeben muffen, als haben an beffen ftatt bes Berrn Generals von Lamboy Erc. fich ins Lager erhoben, auch bem Drt mit Schieffen und Feuereinwerfen bermaffen bart jufegen laffen, daß bie Beffifche Befagung fich endlich Sonntag ben 1. Dec. (21. Nov.) burch Accord ergeben muffen, welche barauf nach Reuß begleitet worben. Solchemnach hat es bem Schloß New- oder Ribeden gegolten, welches fich Samftage ben 7. Dec. (27. Nov.) ebenmäffig burd vorbergegangenen Bergleich gur Uebergab bequemt, nachdem es langer nicht bann in ben britten Tag gehalten, und biefes barumb, weil ber Beffifche Dbrift-Leutenant Benthon von einem halben Canonicug bart verwunbet worben fenn folle; weswegen auch bie Guarnison auf ben Winbeder Accord ausgezogen, beiben gewefenen Commendanten aber eine fcwere Berantwortung fo leicht beschehener Uebergab balber angebrobet worben.

"Auf beschehene Uebergab erstbefagten Sauses ift man weisters vor Duren (so boch ein neutraler Ort) gerudt. Daselbst hat die Fürst. Pfalz-Reuburgische Besagung Anfangs ziemlichen Widerstand gethan, weswegen die Stadt am 11./1. Dec. aus 4 halben Carthaunen canonirt und eine Bresche gelegt worden. Weiln dann durch 2 eingeworfene Feuerkugeln zugleich ein Brand entstanden, die Burgerschaft aber zu keiner Gegenwehr sich ver-

Reben mollen, als baben babero bie Belagerten es wolfeiler gu geben angefangen, sepub ben 12./2. jum Accommodement gefdritten, und beffen Inbalt nach bie Pfalg-Reuburgifden am 13./3. aus., babingegen bie Rapferl. eingezogen. Dan fcbreibet von auter Sand, es babe biefer Commendant in Duren eine ziemliche Mannichaft bei fich gehabt, daß er wol ein Beil fich batte balten tonnen; babe fic aber burch eine Rapferl. Orbis nang, bag man nemblich bie Stadt bem herrn General Lamboy, weiln foldes au 3. Das, groffem Rugen und Dienft gefchebe, einraumen folle, auch andere persuasiones, überreben laffen, warumb bann Pfalg-Reuburg nicht wenig fulminirt, weil felbige hierbei sich anderer inconvenientien, und zwar nicht unbillig, beforgen muffen. Demnach nun herr Beneral von lambon Die ren wol befest gelaffen, ift er ben 14./4. Dec. nach Coln tommen : und weiln er fich etwas unpafflich befunden , baben bie Bulicifde Stande, wegen angemutheter Binterquartier fic bafelbft mit ibme auf eine gewiffe Summa Gelbes verglichen. beffen Cavallerie indeffen nach ben Quartieren gangen. gegen ift ber herr Graf Bolbemar mit bem Aufvolf vor bas Saus Cafter gerudt, umb fich beffen, wegen inhabender geringer Befagung, ju impatroniren, welches er bann auch gludlich ju Bert gerichtet, und foldes gleichfalls unter Rapferl. Beborfam gebracht."

Noch find aus dem Jahre 1647 einige andere Expeditionen nachzutragen. "Ilmb die Sälfte des Mayen wollte eine Rays. Compagnie aus heinsberg die Besagung zu Burg jenseit Rheins abwechseln, wurde aber von 3 Compagnien hessischen ertappt, 7 darvon niedergemacht, und der Rest, bei 80 Mann, alle gesfänglich in Neuß eingebracht, der hauptmann aber hat sich kummerlich mit der Flucht nach Coln salviren können. hat auch am 14./4. May eine Schwedische Parthey den Obrist-Leutenant Springbiel mit 24 Pferden unfern Blotho in einem Dorf überssallen und gesangen besommen. In gleichfolgendem Monat Juni thaten gedachte hessische, in 4000 start, mit 5 bei sich führenden Stüden Geschüsses auf die Burg, 3 Meilen von Coln gelegen, etliche Schüsse, verliessen es aber wieder, und giengen den 14./4.

bis nahe bei gedachter Stadt Coln, wiewol auf der andern Seiten des Rheins vorüber, ohne daß man ersahren können, worauf es damals angesehen gewesen. Aurzer Tagen hernach, als eine Rapserl. Parthen, 400 Mann start, unter beiden Herren Obristen Gögen und Holzapstel bei Düsseldorf den Rhein auf disseits passiren wollen, haben ihnen 5 Trouppen Hessische Reuter und 300 Feuerröhrer aus Reuß, Linn und Rempen vorgepasst, und nach gehaltenem Scharmüzel bei Düren, darin der Obriste Göß (andere melden, es sepe der von Holzapssel, H. General Relanders Sohn, gewesen) mit etwan 100 Mann todt gehlieben, unterschiedliche Officirer sampt 200 Gemeinen zu Reuß gefängslich eingebracht. Eine andere Parthen zu Pserd von 50 Reutern aus Reuß hat im Monat Julio eine Raps. Compagnie Feuersöhrer unweit Düsseldorf im Marsch übersallen, 14 Mann niedergesschren und den Fähndrich mit 58 Mann gesangen nach Reuß gesührt.

"Rachbem ber Rapferl. General und Relbmarfchall, Bilbelm Freiberr von Cambon, ju Coln fich in etwas verhalten, ift er barauf ben 26./16. Januar 1648 Bormittage mit etlich aufammengeführten Bolfern von bar ab und nach Weftphalen verreift, umb auf der Schwed- und heffischen Borhaben ein machendes Aug zu haben. Bon bannen ift er mit ungefahr 3000 Dann ju Rog und guß über ben Wefterwald gangen, und im Febr. in ber Wegend umb Siegen geftanden, Diene machend, gleich wurde er einige Lothringische Bolfer an fich gieben, und alsbann am Dayn ober Rhein einen Doften angreifen , umb ben Frangofischen Marichall von Turenne zu bipertiren, zu welchem Bwed er aber bamaliger Beit nicht gelangen mogen. Dann weil bie Fürftl. heffifche Infanterie mit Reoccupirung ber baufer Somburg und Friedewald bergeit in Action geftanden, bat man ber Lambopiden Borhaben fo groß nicht geachtet. Damit aber gleidwol immittelft nichts verabfaumet wurde, feynd bie Seffifde Regimenter ju Pferb (welche mit ber Ronigl. Schwedischen Sauptarmee allbereits im Mariche maren) von folder wieder zurudgelaffen worben, umb auf gebachter Lambopfden actiones besto beffer acht zu haben. Und bamit biefes umb fo viel mehr wol von flatten geben möchte, zumalen ba ber Gr. Generalmafor

Rabenhaupt (welcher zum öftern und inftandiglich bei ber Frau Landgräfin umb feine Dimission nachgesucht und erhalten) auch ausser Kriegsbiensten getreten, als ist der Gr. General-Bacht meister Geiso der hefflichen Armee anstatt des im vorigen Jahr vor Rheinsels gebliebenen General-Leutenant Mortaigne zum General-Leutenant bei Warpurg vorgestellet worden.

"Indeme man nun mit folder Bestellung an bem Caffelifden Bof umbgangen, fepnd eben bergeit, nemblich Sonnabenbe ben 29./19. Febr. fpat, bes Brn. Landgrafen Bilbelms Rurfliche Onaben von ihrer Frangofischen Reise in Caffel, GDit lob! gludlich wieber angelangt und durch Lofung ber Stude und anbere freudige Bezeigungen empfangen, auch bes andern Taget in allen Rirchen Gott gedantt worden, geftalt 3. Rurfil. Gn. Die Krau Landgrafin ju Bezeugung ibrer Dankbarfeit gegen Bott, wegen fo gludlicher Burudfunft berofelben geliebten bra Sobns, ben Armen eine merfliche Summa Gelde verordnet. And gedachter Begend umb Barpurg bat berührter Beneral-Leutenant Beifo, umb die Armee in die Weftpbalifche Quartier au führen, auf Lippftadt feinen Marich genommen, und als ibm allda in Erfahrung gebracht, daß fr. General von Lambon bei Goth mit einer ziemlich ftarfern Armee (als die Beffische, fo wegen lang ausgestandener travaillen an Augvolt sonderlich febr ab genommen) angelangt, und vermuthlich feinen Darfc nach ber Graffchaft Lippe und an die Befer, ben Schwedischen in ihren Quartieren eine Diversion zu machen, zu nehmen willens gewesen, von beiberfeits fo unvermutheten Marfchen aber wenig Runbicaft vorhanden, als hat General - Leutenant Geiso, umb auf ber Lambopfden Darich befter ein Aug zu baben , auch feine Trouppen, umb etwas zu refraischiren, von Lippftabt feinen Marfc auf die Stadt Gefede genommen, fo 3 Deile von bannen (welche Stadt febr weitläuftig und mit febr vielen Bictualien, auch guten Mauren und Graben verfeben), und ein guter Poften zu fenn scheine, in welchem so ein ansehnliches Corpus nicht leichtlich zu forciren fenn murbe.

"Obgedachter Gr. General-Leutenant war damals ftart 1000 Mann zu Fuß, 300 besmontirte Reuter und bei 1500 Pferben, weil aber burd Radlaffigteit einiger Unterofficirer von ber Artillerie bie Pulver- und Munitionsmagen von Lippftadt mitzunehmen vergeffen ; und als man bernach felbige bineinbringen wollen, von den Rapferlichen aufgefangen worden, ale ift Berr Beldmarschall von Camboy mit der gangen Armee, effective in 3000 Mann ju Rug und 3000 Pferden beftebend, nebenft einet ansehnlichen Artillerie, vor felbiger Stadt Befede angelanget, fie überall beschoffen, und vor die Pforten Traversen und Aufwurfe machen laffen, umb defto mehr die Ausfälle ju bindern, und bie Beffifche barinnen ju befchlieffen ; auch fobald aus allen feinen umbliegenden Guarnifonen faft alles barin liegende Bolf beraus und ju fich gezogen , bag er in furgem ungefahr an bie 8000 ftart gewesen. Darauf angefangen ju approciren, Die Flanquen ju benehmen und ruiniren, auch beftig Reuer einzuwerfen ; wie bann mit unaufborlichem ftarten Schieffen aus groben Studen etliche Tage continuirt, und benen Belagerten farf jugefest, welche, weiln fie fein mehrer Bulver, als mas ein feder Musquetirer in feinem Bandelier gehabt, gar wenig ichieffen und Bebr thun, noch ihren Feind von der Mauer abhalten fonnen. Und obicon Berr General-Leutenant Geifo burch ben Dbrift-Leutenant Rettler einen ftarfen Ausfall mit 500 Pferden thun laffen wollen, fo bat boch felbiges, megen allgu langer Filirung aus ber Pforten, nicht ohne Confusion und Burudtreibung abgeben fonnen, weiln der Solfteinifche Dbr. Leutenant Imminghofer mit ber Solfteinischen Leibgarbe fic bapfer prefentirt, auch barüber einen febr gefährlichen Schug burd ben Rouf befommen.

"Weil nun General-Leutenant Geiso, wegen Ermanglung des Pulvers, sich in nicht wenig gefährlichem Zustand befunden, als hat Sr. Obrister S. Andrée, Gubernator zur Lippstadt, herrn Landgraf Ernstens zu heffen Kürstl. In. Obrist-Leutenant Rückersfeldern, neben dem Major Witten, mit denen 8 zur Lippstadt verbliebenen Compagnien zu Pferd, mit 50 Centnern Pulvers die Pferde beladen, dahln geschickt, um zu versuchen, sich durchzuschlagen und das Pulver hineinzubringen: welches denn, vermög guter Wegweiser, und des eingesallenen sehr bosen Schnee-

und Regenwetters (fo bie gange Beit ber Belagerung bergeftalt angebalten, baf bie Lambovifde Armee febr bavon rufnirt worben, bie Rusgnetirer auch bis an bie Anie in ber Ralte in benen Laufgraben im Schlamm geftanben, und bie Pferbe wegen allgu groffen Rothe nicht aus ber Stelle zu bringen gewesen) und bes recht gefaften tempo ber abgebeuben Racht-, und Trettung ber Tagwacht, bergeftalt favorabiliter succedirt, bag biefe 8 Compagnien unvermerft an bem Golfteinischen Quartier an bie Mauer in ben Graben fommen , bag fie von feiner Schilbmache angerufen, ibre Spur auch ftrade burch ben Schnee augebedt worden, welches auch die Lambovifde nicht eber glauben wollen, bis nach geendigter Belagerung fie foldes mit bochter Bermunderung erfahren muffen. Db nun wol burch folde Ueberbringung bes Bulvere nicht wenig benen heffischen aufgeholfen, fo mufte bod General Geifo fich befahren, bag General von Lambon bur bas continuirliche Feuer einwerfen und ichieffen, bie Stadt we ends in Brand brachte, und alle Fourage und Lebensmittel feb ner Reuterei barburd consumirt, wie nicht weniger, bag enblich ber von Lamboy, burd ftete mabrendes ichieffen folde Breiden machen, auch was bas meifte ift, fich folder Emineng bemächtiget wurde, daß bie Defension gulest befto fcmerer fallen, und einen gefährlichen Ausgang gewinnen mochte. Derowegen umb befto ungehinderter mit ber Reuterei aus felbiger Stadt ju fommen hat General-Leutenant Geiso einen Cornet mit 20 Pferden bei bellem Tag burchichlagen laffen, welcher wol nach Lippftadt überfommen, und allba mit bem Obriften G. Andrie concertiren laffen, bag mann bie übrigen Compagnien ju Pferd, fo aus benen heffischen Quartieren noch zu versamblen waren, bieb Orts ankamen, fo follte ibm felbiges burch Lofung vier grober Stude fund gethan werben; alebann felbige Compagnien bie andere Nacht bei anbrechendem Tage bas Solfteinische Quartier von auffen angreifen, und vom Poften abpouffiren, fo wollte et, General Beifo, mit ber gangen Cavallerie und 500 Mann Ju Buß die Racht parat und in benen Gaffen fieben, in bemfelben tempo das holfteinische Quartier von hinten auch angreifen und also awischen sich nehmen, und alebann mit ber gangen

Cavallerie auf Reuhaus geben, und die Infanterie bie Stadt mainteniren laffen.

"Bei folder ber Sachen Beschaffenheit, ale bie Frau Landgrafin 3brer Armee Buftand in Befede vernommen, bat Sie allenthalben bei benen allitren Eronen eilende Sulf und Succurs gesucht: weiln aber bie Armee fo gar weit von ber Sand und die wenige Compagnien, an der Wefer liegende, von dergleichen Confideration nicht waren; ale wollte es viel gu lang bamit fallen. Derowegen umb bes wenigen fo noch beihanden, fic ju gebrauchen, herrn landgraf Ernften ju heffen mit vier Compagnien auf Lippftadt geschidt, allba Ge. Fürftl. In. feche andere, aus benen Beff. Quartiern angetommene Compagnien mit fich genommen, und also mit solchen gebn Compagnien, 500 Pferbe ftart, ben Entfat, wie es von bem Berrn General-Leutenant concertirt und bestellt, ben 25./15. Martit biefes 1648. Sabre, auf einer Mittwochen, bei faft anbrechendem Tag tentirt und effectuirt. Denn nachdem obgedachter Berr Landgraf faft unb bas gange Lambopifche Lager gang unvermerft, weiln feine patrouille ihnen auf die marche rencontrirt, berumb, umb bei bem Solfteinischen Quartier anzulangen, geben muffen; ale bat er die por fich ftebende Bacht fo bald in das Quartier bineingejagt, allba bes Berrn Bergoge von Bolftein gurftl. En. mit gebn bero Compagnien (welche alle alert und ju Pferd maren) in bero fcon angefangenem retrenchirten Quartier fich præsentirt, herrn Landgraf Ernftens Fürftl. In. aber Die Attaque fo gludlich von Sanden gangen, daß er fich felbigen Duartiers bemächtiget, die Trouppen hinaus poussirt und einige Eftanbarten erobert.

"Als nun General-Leutenant Geiso die erfte Schuffe und Carmen gehört, weil selbiges Quartier bei der Pforten, bei welcher er abgeredtermaffen mit der ganzen Reuterei die Nacht parat gehalten; als hat er sich so bald mit der Reuterei heraus zu sepn gesucht, welches aber bei einer so ansehnlichen Reuterei wegen Engigkeit der Pforten langsamb zugehen können; weiln es aber noch ziemlich dunkel, und der Wegweiser den General-Leutenant zu weit uff die Linke hand mit den Trouppen geführt;

bag bernach, wegen vieler boblen Bege und Moraft, auch Lambovifden Reduiten, Die beiberfeits Beffifche Reuterei nicht zusammenfommen tonnen; ale ift herr General-Leutenant Geifo amar ungehindert mit der Reuterei nacher Reuhaus fommen, auffer ber legten Compagnie, fo von ber Rapferl. Reuterwacht dargirt, und faft gang, neben ber Eftanbarte, gefangen befommen worden, Berr Landgraf Ernft aber, fo vermdg gehabter Orbre nicht aus bem Solfteinischen Quartier weichen tonnen, bis berr General-Leutenant Beifo bei 3. Fütftl. On. abgerebtermaffen fic gefest, und gefampter band weggeben fonnen; nachbem er bie gange Lambopifche Reuterei, fo ihme ben Dag, wo er bertommen, allbereits abgefdnitten , auf ihne jugeben gefeben , wegen tiefer Baffer und Moraften aber auf des herrn General-Leutenants Marche nicht tommen tonnen, mit ihnen insgefampt ju fecten erwarten muffen, ba bann bie ungleich gröffere Rapf. Reuterei Berrn Landgraf Ernftens Parthey übern Saufen geworfen, er; ber Lanbaraf felbften, nachdeme fein Vferd mit unterfdiedlichen Souffen getroffen und gefallen, von dem Rayf. Leib-Regiment gefangen und bem herrn General von Lambon præsentirt worden, auch über hundert Pferd von des Beren Landgrafen Parthey nicht barvon tommen, fondern mebrentbeils mit benen Officirern umbtinget und gefangen worden; bei welcher Rencontre, nebenft ausehnlicher Bahl Tobten auf beiben Seiten, von benen Rapferlichen ber Dbrift-Bachtmeifter Jung, vom Bolgapffelischen Regiment, von benen Seffischen aber Rittmeifter Gram tobt geblieben." (Bergl. bes Landgrafen Eruft Relation, Bb. 7 S. 171-173.)

"Als nun herr General und Feldmarschall von Lamboy gesehen, daß herr General-Leutenant Geiso mit der heffischen Reuterei herans und in Salvo war, hat er den darin von dem General-Leutenant Geiso hinterlassenen Obristen Wilach auffordern und die Uebergab zumuthen lassen: auf welches, nachdem er abschlägige Antwort besommen, den ganzen Tag heftig canoniren und neue Bresche machen, darauf noch selbigen Tag bei angehender Nacht einen General-Sturm von aller Reuterei und Zusvolf etliche Stunden lang thun lassen, welcher aber mit großem Berluft abgeschlagen und repoussirt worden; in welchem Sturm

ber Dbrift Goldader, nebenft etlichen Dbrift-Leutenanten, Majorn und Capitainen, und ungefahr in bie 400 Dann tobt geblieben, ber herr Graf von Arco aber, nebenft vielen Officirern und Rnechten , verwundt worben. Darauf ift herr General von Lamboy ben britten Tag uffgebrochen und anfangs auf Ruben, bernach aber in die Munfterifche Quartier marchirt; General-Leutenant Beifo and, nachbem er bie Infanterie aus Befede wieder an fich gebracht, Die feinige bezogen; Berr Landgraf Ernft aber nach Paderborn gebracht, allba er nach etlicher Wochen Berflieffung auf Parole nader Caffel, auch folgente gegen bem im Lambovifden Treffen gefangenen Obriften Savary ausgetaufct und ganglich bimittirt, auch etliche Monat hernach jum General-Bachtmeifter bei ber Beffifden Cavallerie gemacht worden. Rach bezogenen Quartieren bat bes herrn Feldmarschalln von Lamboy Erc. wiederumb fart werben und fich vernehmen laffen, in turgem fich wieder ine Feld zu fegen; gestalt er bann am 11./1. April von Dortmund aufgebrochen, fich nach Coln und von bannen Freitage ben 17./7. hujus nach Bonn begeben."

Bu Gobesberg, nicht Gubensberg, fanden bierauf bie Conferengen ftatt, beren Resultat ber Schlug, bag Lambon mit affen feinen Streitfraften bem Marich Melanbers nach bem Dberland gu folgen habe. Das murbe inbeffen langere Beit burch ber Beffen Bewegungen verhindert. "Singegen ift auch ber General-Leutenant Beifo mit 22 Compagnien Beffifchen Reutern ju Reuß aufommen, bat Freitag ben 15./5. April bafelbft bie Stadt ben gangen Tag jugehaften, felbiger Orten alle Beffifche Bolfer gemuftert und die Guarnisonen besichtiget, auch mit Munition und anderer Notturft verseben , welcher Guarnison Reuter im verwichenen Monat Febr. ben Rapferl. Dbrift-Bachtmeifter von ber Burg, ale er mit feiner und einer Churf. Compagnie ju Pferd aus Lechenich nach Beineberg Munition und andere Rotturft nach Bonn abzuholen unterwege geweft , unfern von der Stadt Coln angetroffen, nach etwas gehaltenem Scharmugel in bie Rlucht geschlagen, auch etliche Officirer und in 30 Reuter, neben vielen gefattelten Pferben in Reuß eingebracht. Unterbeffen waren eiliche Rapfert. Bolfer, unterm Commando bes

Berrn Generaln Spart , aufmarts gegen hammerftein marchirt, vermutblich eine fungit am Rheinftrom gegen bie Frangofen porgebabte Diverfion wertstellig ju machen, wegwegen ber Commenbant in Mayng, Graf von Courval, jur Gegenwehr gute Berfaffung machen laffen : welche impressa bann bie Rayf. ameifelesonder vollführt batten, wo nicht 3. Churf. Durcht. gu Coln ic., welche bie Lambopifche, wegen farter Armirung ber Beffifden , nicht auffer gande laffen wollen , baran binberlich gemefen mare." Gegen bes Raifers Befehl murbe Cambon am Rhein gurudgehalten, bei Berluft feines Ropfes. "Damit aber bie Beit nicht fo vergeblich binliefe, bat ber Berr Feldmaricall von Lamboy refolvirt, und mit etlichen Bolfern bas von benen Beffifden befeste, auch von Ratur febr fefte Saus Breitenbend, im Surftenthumb Julich an ber Ruhr gelegen, angreifen laffen. Selbiges nun hat am 1. Tag bes Mayen n. ober 21. April a. C. ber Berr Beneral-Bachtmeifter gurft von Solftein berennt, mit Berfertigung ber Batterien, approdiren, wie auch Abftechung ber Beiber und Baffergraben etliche Tage jugebracht, und folgends bem Ort mit Canoniren und Feuereinwerfen farf gufegen laffen, Rubmlich haben fich die Beffischen in biefer Belagerung aebalten und ben Lambovifden nicht geringen Schaben jugefügt; bieweil aber ber Entfag allzu lang jurudgeblieben, ale haben fie fich endlich Montag ben 1. Jun. (22. May), nach 4wochentlicher Belagerung , jum Accord bequemet , und fepnd folgendes Tage, in 200 ftart, mit Gad und Pad, 1 Fahnlein, fampt etlichen Rarchen mit Bermunbten, aus- und nach Reuß gezogen; barauf Berr General von Lamboy foldes Saus, barumb baf es burd bas Gefdug ganglich ruinirt und ju befegen untuchtig befunden worden, burch die uffgebottene Bauren vollende foleifen laffen.

"Demnach nun mehrberührter herr General von Lamboy auf so verrichtete Belägerung (worinnen er ben Ropf ziemlich zerstoffen) und verstandene ber Fürstl. heffen-Casselischen zusams mengeführter Bölter Anfunft, nacher Landstron oberhalb Bonn sich zurude gezogen, und baselbst mit einigen Boltern zu Roß und Fuß verstärft, ift er Freitags ben 12./2. Jun. mit groffem

Frohloden bes gangen Lands in aller Gil wieber aufgebrochen. fein Fugvolt, Stude und Bagage ju Schiffe binabwarts auf Bons gebracht, mit ber Renterei aber gu Land babin, und von bannen mit bem gangen Corpo, auffer ber Bagage, welche er Dafelbft fteben laffen , recht nach dem Beffifchen Lager , welches ber Beit in und umb Bevelinghoven an der Erft geftanden, angezogen, ber ganglichen Intention, mit einer folden confiberablen Armee, fo bei 7000 Mann fart war, ben heffischen nunmehr ben Baraus ju machen; wie er bann ben 13./3. Morgens amifchen 9 und 10 Uhren vor berem Lager fich in Schlachtord. nung feben laffen : weil aber eben benfelben Morgen viel Rouragirer von den Beffifchen ausgangen, haben fie rathfamb befunden, fich noch zur Beit nicht au die Lambovische zu benfen. fondern in bas retrenchirte lager, welches biefelbe gwifchen bem Dorf Bevelinghoven und Grevenbroich auf alle Borforge etliche Lage auvor abgeftochen und meiftentheils in Defension gebracht gebabt, ju gieben, und barinnen ibrer Fouragirer Anfunft fomol als bes Feindes zu erwarten.

"Der Berr Keldmarschall von Lambon, ale er biefes vermertt, hat bavor gehalten, bie Beffifchen murden fonder Zweifel ju Grevenbroich über bie Erft zu geben, und fich auf berfelben Seiten nacher Reuß zu retiriren fuchen, welchem vermuthlichen Beginnen aber vorzubiegen, ift er bei Gulferath über bie Brud gangen und die Nacht über allba fteben geblieben, ba ihn bann ber herr General Geiso mit 100 Pferben, bie er ju Grevenbroich übergeben laffen, ftetig in Alarm gehalten. Morgens frube, welches war Sonntag, ber 14./4. bes Jun., haben fich bie Rapferl. wieber hierübergezogen und fich auf die Seiten an bas Beffische Lager gefest, ber Deinung, Dieselben murben in ihrem Bortbeil fill liegen bleiben, und ihrer barinnen abwarten, baburch fie Gelegenheit haben fonnten, fich zu verschanzen und fie von ihren Guarnisonen und aller Bufuhr abzuschneiben. Es bat aber ber Berr General-Leutenant Geifo foldes unrecht verftanben, ju bes Gegentheils vermerfter Anfunft und übriger Intention gebachten Bortbeil, namlich bas Retrenchement, fo balb perlaffen und in aller Git mit Reuterei, Fugvolt und Studen,

aufferbalb ber Bagage und einer Bacht, fo im Lager geblieben, in wolformirter Schlachtordnung fich ihnen ins Relb entgegengefest und biefelbe gur Bataille engagirt, melde Morgens umb 5 Uhren angangen und bis umb 10 Uhren gemahret, in welcher Beit continuirlich mit einander gefochten und bald biefe, balb jene Parthey getrieben und bas Feld gegen einander bifputirt worben, alfo bag die Beffifche Reuterei meiftentheils vier-, funf- und auch etliche fiebenmal dargirt, und endlich burd Gottes gnabigen Beiftand, im Namen 3Efu (welches Bort ihr Feldgefdrei gewefen) die Lambopischen mit ber Reuterei in groffer Confusion bas Felb zu raumen, Rugvolf, Stud und gange Artillerie im Stich zu laffen gezwungen, wie bann ermelbtes Fugvolf guten theils niebergemacht, viel bavon gefangen und bie Reuterei bis nach Bons verfolgt worden, ber herr Dbrift Plettenberg aber mit etwan 200 Mann von feiner Esquadron bat burd Favor bed Dorfe, burd welches er bas heffifche Lager jur Seiten ju überfallen gemeinet, aber von 200 commandirten Feuerrohrn pouffirt worden, fic ber Erft in Beit genabert, Burch biefelbe gewandt, ba bann viel ber Seinigen ertrunfen. Die Rapferlichen fepud ihrer eigenen Befanntnug nach ftart gemefen 3500 Pferd und 3000 gu Jug, bie Seffen 2000 Pferd und an Augvolf ben andern gleich , bavon fie aber in bem Retrenchement, Befaung bes Saufes Sulferath und Stadt Grevenbroich über 400 Mann gelaffen, welche bem Treffen nicht beigewohnt.

"Die Lista der Gesangenen und Tadten beider Theile, wie auch, was an Estandarten, Fahnen, Stüden und sonst an Lambopischer Seiten verloren worden, besteht in diesem: Gesangen von den Rapserlichen 3 Obristen, als Savary zu Pferd, Holdsapssel und Schrott (darvon dieser lettere Commendant zu Jons) zu Fuß, 4 Obrist-Leutenants, worunter der von der Artillerie, 1 Obrist-Wachtmeister, Freiherr von Essen, 1 Jesuiter, nämlich Sr. Erc. des Freiherrn von Lambop Beschtvater, Pater Schott, 5 Rittmeister, 21 Capitaine, 2 Capitaine-Leutenante, 28 Leutes nante, darunter 6 zu Pferd, 7 Cornette, 23 Fähndriche, 1 Regiments-Adjutant, 4 Quartier= und Wachtmeister, 3 Feuerwerser, 1 Zeugdiener, 5 Constablen, 9 Handlanger, 5 Trompetter, 1500

gemeine Soldaten, darunter die Unterofsicirer mitgerechnet, das won viel zuvor unter ben Hessischen gedienet und wieder zu ihren Compagnien gegeben, auch sich sonsten untergestellt; 13 Estansbarten, 15 Fahnen, deren mehr bekommen wären, wenn nicht das meiste Theil commandirt Volk gewesen; 3 halbe Carthausnen, 2 grosse spfändige und & Feldstüde, eine Quantität von Munition, Augeln und Lunten, wie auch alle Artillerie-Pferde, deren bei 200 gewesen, und 400 Reuterpferde. Auf der Wahlsstatt aber seynd ungefähr an beiden Seiten in 1000 Mann todt geblieben, von welchen die Hessen nur 168 gemisset.

"Rach vollbrachter Action, und als die Beffischen ibre Befangene, auch eroberte Sahnen und Eftanbarten ju Reug mit groffem Triumph eingebracht, baben fie fich zwar refolvirt, por Bons ju geben und folden Plat anzugreifen, fold Borbaben aber ift, unbewuft aus mas Urfachen, wieder gurudgangen, baben barauf bei Grimlinghaufen ein Lager ju ichlagen angefangen, fennd von bannen wieder aufgebrochen, fich auf bie Biefen vor Reuß gelegt, weitere fich gwifden Uerbingen und Linn gefest, umb in folder Begend ber Rapferlichen ferneres Beginnen gu beobachten. Gleichfalls hat auch ber Berr General und Felbmaricall von Lambon (beme Se. Ergfürftl. Durchl. Berr Ergbergog Leopold Wilhelm 2c. ju Reftabilirung der Artillerie 20,000 Eronen übermacht) immittelft und nachdeme er fich bei ber Churf. Durchl. ju Coln ic. wegen fo verfebenen Streichs purgirt, wieber viel Rugvölfer jusammen und aus Paderborn 300, aus Barendorf 100, aus Meppen 200, aus bem Samm 200, und fo fortan unterschiedliche Mannschaft aus andern Guarnisonen gegogen, Samm aber und Dortmund gang quittirt und alfo allen möglichen Rleiß angewendet, nachftem nach und mit einem confiberablen Corpo fich wiederumb ins Feld zu begeben und Revenche ju fuchen, ju welchem Enbe am letten Junii Berr Graf Bennin mit etwan 1400 Musquetirern nebenft 8 Studen Befdutes gu ibm geftoffen.

"Sobalben berowegen bes herrn Generals und Feldmars schallen von Lambop Erc. jeso abermals ein erfledliches Corpa zusammengebracht, Freitags ben 10. Jul. (30. Jun.) ben hrn.

Grafen Bennin mit in 1400 Musquetirern fampt 8 Staden Beidus ju fic befommen, und ju Coln in allen Rirden GDtt bitten laffen, daß er ibm Glad und Beiftand wiber feinen Reinb verleiben wollte, als bat er barauf ben 11./1. Jul. von Bonn feine Fugvölfer in 12 Schiffen wie auch 2 Reuermorfer und 12 Stude Befdutes Coln vorbei ben Rhein binunter fchiffen . Die Reuterei aber fampt ber Bagage ju Land bis nach Beftorff geben laffen, benen Sonntags ben 12./2. mehr Cavallerie und Infanterie, etliche Rarche mit Munition, Die Schiffbrude und noch etwas an Artillerie nachgeführt worden, er felbften aber, herr General und Relbmaricall von Lambon, ift Montage jenfeits Rheins gefolget. Db man nun zwar anders nicht vermeint, bann bag Ge. Excell, bie gegen Reug über liegenbe, von ben Beffen bamale ftart befegte und mit 5 Studen Gefduges verfebene Schang, aufm Stein genannt, angreifen wurben, fo ift er jeboch etliche Tage bindurch ju Bons fille gelegen, ben 19./9. wieber aufgebrochen und nach Grimlinghaufen, wofelbften por biefem bie Seffischen geftanden waren, fich gewendet, am 21./11. mit bem lager bis zum Fleden Solzem gerudt, fic bei einer balben Deil Begs weit von Reuß auf eine Sobe gelegt, allba fie fich gefest, ber Stadt bas Mahlmaffer aller Dubten burch Ableitung ber Erft verborben, unterbeffen aber mit ben Seffifden Partheien faft taglich Scharmugeln gehalten, und bas lambovifche Lager bei Bolgem vollends in Defension gebracht worben.

"Die Seffischen entgegen belangend, nachdem das Gerückt erschollen, daß der herr General und Feldmarschall von Lambop hamm und Dortmund an Chur-Brandenburg übergeben, die darin gelegene Bölfer zu Feld führe, auch sonsten aus andern Orten unterschiedliche Bölfer gelichtet, in Meinung, im Felde Meister zu seyn und seine Revenche an den hessischen zu suchen, zu welchem Ende er mit groffen Untosten für seine Reuterei viel schußfreie Bassen in Coln machen lassen, deßwegen der herr General-Leutenant Geiso aus den Niederhessischen, Weiterauisschen, Rheinischen, Münsterischen und Oftsrießländischen Quartieren gleichfalls mehrere Bölfer zu Roß und Fuß zu sich entboten, die dann in 1500 start nach dem Läger geschickt worden,

und schreibet man uns für gewiß, daß die heffischen im Stift Münster ben Bauren bei 500 Pferde zu Muntirung ihrer Reuterei hinweggenommen, gestalt auch den 1. Jul. n. E. der Obrist-Leutenant Rückersfelder etwas Fleisch ins Läger bei Jons gebracht, nämlich in 300 Stück Rindvieh und 400 Schafe, so von Brühl, Lechenich und der Orten weggenommen worden: bergleichen starter Streif von den heffischen auch in das Bergische Land geschen, daraus sie viel Bieh und andere Notturst geholt und in ihr Läger gebracht, also daß sie an Lebensmitteln ganz und gar keinen Mangel hatten.

"Mittlerweisen begab sich ber herr General-Wachtmeister Sparr mit ungefähr 1500 Mann zu Roß und Fuß benebenst etlichen Studen vor das feste haus Caster, weil die darauf gelegene heffische Guarnisonen den Lambopischen Fouragirern ziemlich hart auf der hauben gewesen waren. Db nun wol die darauf gelegene 100 hessische Soldaten sich männlich gehalten, haben sie doch wider eine solche Gewalt in die Harre nicht dauern mögen, sondern nach ungefähr zehntägiger Belägerung (in welcher den Lambopischen, nebenst einem Obristen, einem Obristen-Leutenant, einem Masor und etlichen geringern Officirern, in 200 Mann zu Schanden gangen) Dienslags den 11./1. Aug. sich durch Accord ergeben, welche man mit Sad und Pad abziehen lassen; welchen Plas die Sparrischen nachmals ausgeplündert und dem Vulcano übersaffen.

"Beilen nun unterdeffen im Lambopischen Läger erschollen, ob sepen die heffischen ihrem lang besterirten Succurs (welscher unter dem Obristen Engel nunmehr zu Fürstenau beisammen und erster Tagen zu benjenigen, welche unter dem Obristen S. Andree, Commendanten in der Lippstadt, im Stift Münster versammlet waren, stossen sollen, umb sich darnach mit dem Hrn. General-Leutenant Geiso zu consungiren) gegen Linn entgegengangen, umb selbigen an sich zu ziehen, als haben sie ihr Läger (worinnen noch in 7000 Malter ausgedroschene Früchte gewesen) eilends verlassen, selbiges in Brand gesetz, sepnd mit den Bolkern wieder nach Jons, und von dar weiters auswärts gegen Worringen, 3 Stund Wegs von Coln liegend, gangen, daselbsten sie

fic wieberumb in etwas gefest und zu verschanzen angefangen. Derowegen nachdem jego bie heffischen ben vermelbten Succurs vollig erlangt, baben fie fich nicht gefaumt, fennt barauf eilenbe nach bem Dberftift Coln fortmardirt und Samftage ben 15./5. Aug. etwan auf eine balbe Stund Bange von bem Lambopifden Lager in Schlachtordnung antommen, vor welchem fie fic prafentirt und burd beftiges Schieffen aus bem Befdut in baffelbige ibre Anfunft vermelbet, benen jeboch bie Lambopifden mit mehr nicht benn brei Canonicuffen geantwortet, jum Beiden, baß fie por biegmal berauszufommen feine Luft batten, wegrwegen bie heffischen bem Lambovischen Lager Sonntags ben 16./6. hujus anderthalb Stund von Coln vorbei gegen Brubl marchirt, unter andern Studen acht halbe Carthaunen mit fich führend. Montage barauf haben fie fich von Stotheim wiederumb movirt, etliche Dorfer, barinnen bie Bauren fich feinblich erzeigt, ausgeplunbert und fich zwei Stunden oberhalb gebachter Stadt Coln zwifden Brubl und Bonn gelegt, auch der Begend umb Goborf und Beflingen eingeschanzt, barauf fle bann alle unwillige Contribuenten, bei Bermeibung Reuer und Schwert, fich geborfamlich einzustellen erinuern, auch von Bonn und Brubl Lebensnotturft begehren laffen, ba indeffen bie Lambovische (von benen fie ben 19./9. eine Parthey von 30 Reutern gefangen eingebracht) in ihrem läger bei Woringen noch immer liegen geblieben.

"Bas nun biefer Beizug ber heffischen bem Oberstift Coln vorab für einen Schreden eingejagt habe, will bahero vermerft werben, weilen man ihnen aus Coln umbs Geld nicht allein alles folgen lassen, gestalt sie dann Mittwochs den 19./9. Aug. etliche Schiffe mit Wein, Bier und andern Sachen nach ihrem Läger geführt, dergleichen auch den 22./12. geschehen, denen zwar die Lambopische ausgepast, aber wegen mitgehabter starter Convop nichts richten mögen, sondern auch E. E. Rath zu Coln burch offenen Trommelschlag allen Bürgern und Inwohnern bei gewisser Strafe gebotten, sich aller unnügen Reden, sonderlich aber auf die hessische zu enthalten. Eben in diesen Tagen war Se. Gn. Graf Moris von Nassau vom Kaps. hof den Rhein abwärts zurüde kommen, deme man zu Ehren Dienstags den

25./15. Aug. die heffische Armee (bestehend in zwanzig Esquadronen und fünf Brigaden, zusammen auf 8000 Menschen und wol mundirt Bolt) vors Retrenchement in Schlachtordnung gestellt und dieselbe sowol aus Musqueten als Stüden zweymal Salve geben lassen.

"Rachbem fich berohalben bas Dberftift mit benfelben wegen ber Contribution und alten Reftanten auf 13,000 Rthlr. verglichen, fennt fie Freitage ben 28./18. Aug. Bormittage aus ibrem gager binwiederumb aufgebrochen, nabend ber Stadt Coln abermale vorbei und eben bes Begs, ben fie berauffommen, jurudwarts marchirt, welches fich jeboch bie Lambopifden, bie noch immer in einem lager verharret, wenig anfecten laffen. Diemeilen aber aus Reug etliche fdwere Stud und Feuermorfer au ber Armee abgeführet worden, und bes Brn. Generals und Reldmaricallen von Lamboy Exc. in Gorgen geftanden, Die Beffis fcen möchten etwan über Rhein geben und auf Rapferemertb ober sonften einen Ort etwas versuchen, als bat er ben 30./20. in ber Nacht etliche Bolfer über Rhein auf fene Seite fenen und unterfciedliche Plage verfichern laffen. Rach empfangenen Studen und anderer Notturft aus Neug haben fich bie Beffischen wider jedermanne Bermuthen an Duren gemacht, felbige Stadt Dienstags ben 1. Sept. (22. Aug.) berennt, sobalben an zwey Orten fart approdirt und barauf mit Schieffen von zwei Batterien einen folden Ernft feben laffen, daß innerhalb zwei Tagen etliche, und zwar bem Bericht nach, 30 Baufet eingeafchert worden, ba entgegen die Burger, weilen unter bem Dbrift-Leutenant Gotthard von Friegheim nicht viel über 200 Soldaten fic barin befunden, die Baffen ergriffen und neben gedachter Befagung die möglichfte Gegenwehr gethan. Der Berr General und Feldmarfchall Freiherr von Lambon (welcher immittelft ben 4. Sept. (25. Aug.) aus feinem gager aufgebrochen und bemnach bei bem Saus Frent, zwifden Lechenich und Bergheim an ber Erft Pofto gefaßt, ja fich bis auf zwei Stunden Bange an bas heffische lager gefest), als er von biefer Belagerung gewiffe Radricht erlangt, bat gibar vermeint, ben frn. Dbr. Pletfens berg mit 4 in 500 Mann in bie Stadt ju bringen, ber aber

i

ein foldes unmöglich befunden und berwegen unverrichter Sachen fich wieder gurudbegeben muffen.

"Dienstags ben 8. Sept. (29. Mug.) in ber Racht lieffe ber Berr General von Lambon, unterm Sous etlicher 100 Pferbe, abermals einen Berfuch thun, ob er benen Belagerten etliche Sade mit Bulver (baran er sonberlich Mangel fevn fich berichten laffen) jubringen mochte, aber ber Sanbel bat gleichfalls nicht angeben wollen: benn es ift befagte Cavallerie gurudgetrieben, bie Infanterie gertrennt, viel feund in ber Rubr erfoffen , und 30 neben einem Major gefangen worden. Obwolen auch fernb welche beftätigen, bag unterbeffen gleichwol bei 200 Mann burchgewischt, und mit 600 Pfund Pulvere in die Stadt fommen, insonderbeit aber foreiben 3. On. Graf Bolbemar, es feven 160 Mann ju guß mit 40 Centnern, beren jeder 16 Bfund Bulver bei fich, in Duren angelangt, 30 in 40 aber barüber in der Ruhr ertrunten. Auf Maria Geburt, war Freitag ben 8, Sept., als die heffischen mit etlich bundert Dann zu Rof und Sug ausgangen maren, umb Lebensmittel einzuholen, fame bes orn. Generals und Reldmarichallen von Lambon Erc. mit bem meiften Theil bero Cavallerie gegen biefelbe anmarchirt. Die retirirten fich aber auf einen Rirchhof und binter die Gpigwagen. Darauf lieffen 3. Erc. bas Dorf in Brand fteden, in Meinung, die Beffischen baburch ins Reld zu bringen, fo aber vergebens. Defiwegen nun, und weilen bie Runbicaft einfame, bas aus bem heffischen lager etliche taufend Mann ju Rog und Ruß auf ben Beinen waren, umb fene gu erretten, begabe fic Se. Erc. mit einer Beute von etwan 150 Bagagepferden wieder nach bem lager, bero Arrieregarbe aber wurde an einem Dag dargirf, Der Dbrift-Leutenant Rund tobtgeschoffen und 50 Reuter gefangen genommen. Unterdeffen feynd auch Pfalggraff. Reuburgifde Gefandte im Beffifden Lager vor Duren antommen. welche begebrt, ben Drt neutral ju machen, aber man lieffe an Beffifder Seiten bargu wenig Luft verfpuren, und legten fic bie ingwischen gar an die Stadtmauer, in hoffnung, ber Stadt nach wenig Tagen Meifter zu werben, welches auch, wie wir balb boren werben, gefchehen, in welcher läger täglich viel von ben

abgebankten Staatischen Bolfern ankommen, welche sich in hesfische Dienste begeben, ba bann ein munbirter Reuter 30, ein Musquetirer aber 10 Rthlr. auf die hand empfangen.

"Nun batte man amar Seffifden Theils mit biefer Belagerung viel ebender fertig werden fonnen, wenn man andere recht gum Ernft hatte thun und nicht lieber bes Bolfe verschonen wollen. Derohalben nach ungefähr breiwochentlicher Belägerung, ale bie Beffifden unterm Beren General-Leutenant Beifo jeto ibre Gallerien über ben zweiten Graben gebracht und Brefche gefchoffen, haben bie Belagerten endlich ju Parlementiren angefangen und einen Accord erlangt, vermög beffen bie barin gelegene Rapferl. Besagung ben 21./11. (andere fegen ben 22./12.) Sept. Dittage umb 10 Uhr, 4 Compagnien zu guß und 2 zu Pferd, 350 Mann an Rugvolf und 50 Pferd fart, mit fliegenden Kahnen, Sad und Pad (alles Gefdug, und was zuvor auf Beffifcher Seiten gebienet, hinterlaffenbe) und einer Convoy nach Bonn ausgezogen; welchen Accord bann die Beffifden ben Belägerten lieber gonnen, ale mit Erwartung ber Ertremitaten auf Discretion fie beraus nothigen wollen, jumalen ba ihnen nicht unbewuft, daß fie fich von innen wol verbauet, einen Sturm aber gu magen febr gefährlich batte fallen borfen. Als nun Bert Beneral-Leutenant Beifo oft berührte Stadt Duren (worinnen er ben Dbr.-Leutenant Bendftern mit 600 commanbirten Musquetirern, etwan 100 bismundirten Reutern und ein 50 befchabigten Soldaten jur Befagung gelaffen) nad Notturft befest, ift er Freitage ben 25./15. Sept. auf Grevenbroich gu marchirt, umb 3. Fürftl. On. herrn gandgrafen Friedrichen, welcher inmittelft mit ungefähr 1500 Schwedischen ju Rog und Fuß bei Reuß ankommen war, an fich zu ziehen, und vermuthe lich nach Weftphalen ju geben. Dabingegen feynd bes herrn Generals und Feldmarschallen von Lambon Ercelleng (bero von Ihrer Erzfürftlichen Durchleuchtigfeit Leopold Wilhelmen zc. bei 1000 Mann von ben Lothringifchen jugefandt worben, Die auch bereits über Ramur im berbeimarschiren begriffen waren), nachdem fie ben Auszug erfahren, fobalben aus bero bei Julich gehabtem Lager wiederumb auf und in dero pormaliges auf der Woringer heide gezogen, allda fie fich gesfest, umb mit herrn Grafen. Bennin (ber immittelft bie Besagung aus der Stadt hamm und andern Bestphälischen Orten, bei 1000 Mann. ftart, zusammengeführt), auch denen vorgedachten Lothringischen sich zu verstärfen und der heffischen weiteres Bornehmen zu bevbachten. In diesen Tagen ist ferners die Restitution hamms an Se. Churf. Durchl. zu Brandenburg geschehen; daraus sepnd gezogen 500 Mann, 900 Beiber und Mägde, dann 1100 Kinder, mit welchen vorwolgedachter herr Graf seinen Beg nach Siegburg genommen.

"Indem nun bes herrn gandgrafen Friedrichs Rurfil. On. mit erftbemelbten Bolfern beim herrn General-Leutenant Beifo antommen, baben bie Beffifden fic zwar angestellt, ob wollten fie noch einen Drt fenseit Rheins angreifen, und darburch verurfact, bag bes herrn Generals und Reldmaricallen von Lambon Erc. bero inhabenbe Derter eilends mit Bolfern verftarft ; foldes aber mare nur eine Rinte ober angenommenes Berf : bann bie Beffifden fevnt bemnach einsmals über Rhein gangen, am Reft bes b. Erzengels Michaelis, war ber 29. Sept. (9. Det.), mit ber gangen Armee, fampt benen unter mehrhochgebachten Berrn Landaraf Friedrichs Fürftl. On. ftebenden Schwedischen Trouppen. Lippftadt vorbei auf Bodum, bafelbften über bie Lippe, und folgende vor Paberborn (in welcher Stadt bamale ber Dbr. Pape bas Guberno führete) gerudt ; welche Stadt bes berrn Landgraf Ernften gurftl. On. mit bem linten glugel etliche menige Tage porbero gegen Abend berennt hatte: ju welcher Beit bie gange Riederheffische Armee in 4 Brigaden gu Ruff, bei 5000 Mann fart, und in 3500 gu Pferb, bestanden, verfichert ein fon und wolausgeruftetes Rriegsvolf. Diefe Berennung nun. Montage ben 25. Sept. (5. Dct.) geschehen, ift fo eilfertig augangen, bag 3. Fürftl. On. in die 50 Burger aus ber Stadt. fo fic bei ber Feldarbeit befunden, gefangen, auch aufferhalb einer Beerd Biebes alles übrige befommen , wie nicht weniger benen aus folder Stadt auf Execution nacher Lubbeite ins Stift Minben (welchen Ort fie gang ausgeplundert) commandirt gewesenen 200 Mann bergeftalt ben Pag verrennt, bag, ob folde es awar

einzeler Beise versucht, doch nicht wieder hineinsommen tonnen: und als sich solche Bölfer unfern Paderborn in einem Wald verhauen, in Meinung, also noch Gelegenheit zu erlangen, in die Stadt zu kommen, seynd hochgedachte J. Fürftl. Gn. auf dieselben angangen; sie haben aber, nachdem sie es vermerkt, nicht Stand gehalten, sondern sich hin und wieder dissipirt, daß den hessischen, ausser einigen Gefangenen, nur die Lübbekische Beute zu Theil worden.

"Rach angelangten Bolfern (zu benen aus Caffel, Biegenbain und Lippftadt, beneben vieler Munition, noch andere mehr geftoffen) ift man ju Berfertigung ber Batterien, beren 3 maren, geschritten, und bas lager wider ben befahrenden Unlauf ber Lambopifden verfichert worden; befagte Batterien murden befest mit 15 halben Carthaunen, und bemnach mit Schieffen ein ernftlicher Anfang gemacht: welcher Bewalt, ob er wol in bie 12 Tage lang eifrig fortgefest, und fonderlich mit Ginmerfung ber Keuerfugeln etliche Saufer in die Afchen gelegt worben, in Deis nung, ber Burgericaft (weiln bie Befagung, ale ermabnt, megen ber auscommandirten fich ziemlich ichwach befunden) bieburch eine Korcht zu geschwinder Bequemung einzusagen, fo hat man jedoch, wider alle Einbildung, eine folche Gegenwehr verfpurt, bag Beffifcher Seiten alle Mube und Untoften vergebens angewendet worben : worzu bann bes herrn Generals und Feldmaricallen von Lambon Excell. mit bem vorgenommenen Entfat nicht bas wenigfte gethan. Dann bieweilen mehrgebachter Berr General von Lamboy in Sorgen flunde, es mochte bie Stadt Paberborn. fich nicht lang mehr balten fonnen, und Ge. Ercell. inmittelft etliche Lothringische Bolfer, benanntlich 3 Regimenter ju Pferd und eines ju fuß, ju fich befommen : als bat er ju Arneberg im Sauptquartier, etwan 3 Meilen von bem beffischen gager, feine Bagage gelaffen, fich gegen Liebenau gezogen und angeftellt, gleich ob er in heffen irgendwo eine Diverfion machen wollen. Demnach aber die Lambopifden fich einemale gegen Lippfpring gefehrt, ift zwar ber Berr General - Leutenant Beifo mit bem Beffifchen Corpo aufgezogen , umb ben Entfat zu verwehren, nichtebestoweniger aber bie por ber Stadt gemachte Berte und

Approchen besett gelassen und ben Kapserlichen entgegengangen: ba bann bes Freiherrn und Generals von Lamboy Excell. sich ebenermassen angenommen, ob wären sie gemeint, einen Streich mit ben heffischen zu hazardiren, ba inzwischen unter so geführter Spiegelsechtung bes herrn herzogs von holstein Fürstl. In. mit in 1000 Reutern vom linken Flügel die Stadt Paderborn erreicht und etliche Bölker hineingebracht, welche beneben andern auf eine Batterie, darauf vier halbe Canonen gestanden, einen Ausfall gethan, die dabei gewesene in 100 Musquetirer abgetrieben und sich des Geschützes bemächtiget. Wie nun ein solches der herr General-Leutenant Geiso gewahr worden, hat er nach gedachter Batterie etliche Trouppen commandirt, welche zwar drey Stücke wiederumb bekommen, keineswegs aber verhindern mögen, daß das vierte, sampt einem Feuermörser, nicht in die Stadt eingebracht worden.

"Aus Paderborn selber wird mit Schreiben de dato 17./7. Dct. berichtet, es sepen die Canonen, so nicht fortzubringen gewesen, vernagelt, eine drepviertels Carthaun aber, benebenft etlicher Bagage, Zelten, Biebe und andern Beuten in die Stadt eingeholt, das Läger in Brand gestedt, wobei viel Troswägen und Ammunition zugleich in Rauch aufgangen, und also dieser Entsas, fast ohne Berlierung eines Manns, zu Wert gezogen worden, dahingegen die hessischen, mit hinterlassung vieler Tobten und über 300 Gefangener, sich über die Lippe in grosser Berwirrung retiriren mussen.

"Auf so gludlich abgelaufenen Entsat ift bes hrn. Generals und Feldmarschallen von Lamboy Excell. von der Gegend Padersborn wieder aufgebrochen, und Anfangs auf Warburg heraus, hernach aber auf Brakel und hörter gangen, daselbsten und dero Gegend er sich geset, benen die heffische und mit ihnen versamblete Schwedische Bölker gefolgt, auch sich umb Brakel gestellt, umb das Fürstenthum hessen desto besser zu bededen. Alldieweilen aber inmittelst den 24./14. Oct. zu Münster der Friedensschluß vorgangen, als haben des herrn Generals und Keldmarschallen von Lamboy Excell., welcher sich derzeit mit beis habenden Bölkern noch in und umb hörter befunden, einen

Trompeter nach Caffel geschickt, und wie daß er von Manker aus nichts Feindliches mehr zu unternehmen Besehl bekommen, schriftlich notificirt, auch deswegen, ob man an Färfil. hessischer Seiten dergleichen zu thun gesinnet, zu wissen begehrt, welches man dann daselbst gleichfalls beliebt, und darauf dem herrn General-Leutenant Seiso, so damalen umb Brakel Posto gesasset hatte, die Einstellung aller Hostilitäten vom Fürstlich Casselschen hof aus andesohlen, solgends auch das armistitium, oder die Riederlegung der Wassen bei den Armeen publicirt worden.

"Soldem nach bat ber Gr. Beneral und Felbmaricall von Lamboy feine Fugvotter, Stude und Bagage in Boxter gelaffen, und ift mit ber Reuterei auf Barenborf gangen. Beilen nun Dr. General-Leutenant Geifo, empfangenem Befehl gemäß, inmittelft feine Bolfer in bie Quartier vertheilt, bie Cambopifchen aber umb Munfter und in felbiger Gegend die Straffen rein scilicet gehalten, ale haben die famptliche bamale in Dunfter versammlete ber Socansebnlichen Berren Reichsftanbe Gefanbten an bes vielgebachten herrn Benerals und Felbmarichallen von Lamboy Excell. ein ernftvolles Schreiben abgeben laffen , worin felbiger ermahnt worden, bie beihabenbe Bolfer ebenfalls in bie Quartier ju ichaffen, und die bieberige Pladereien abzuftellen, widrigenfalls wuften fie icon Mittel, ibn bargu ju bringen. Es fennd auch diejenige 9 Lothringifche Regimenter, ale 5 ju Pferd und 4 ju Ruf, welche über vorbemelbte noch weiters ju bem Lambovifden Corpo ftoffen follen, und bereits in ber Rabe umb Bonn angelangt waren, wiederumb gurudgugeben befehligt und von 3. Churf. Durchl. ju Coln bei Leibe und Lebenoftraf verboten worben, dag niemand weder gegen die Frangofen, Somed. noch heffischen etwas Feindliches mehr versuchen ; sonbern man mit ihnen als mit Freunden umbgeben follte, welches bann auch alfo beobachtet, nachdem bas armistitium bei ben Armeen allerfeits publicirt worden. Derohalben, als jepo bie Publication bes lieben Friedens in Beffen gefcheben, und nicht allein gu Caffel, fondern auch auf bem Land und in allen Fürftl. Rieberbefifchen Guarnisonen, nicht weniger ju Bonn, Coln, Duffelborf, Lechenich ic. Salve geschoffen und das Te Deum landamus &c. gesungen worden, sepnb barauf beide Theile in die Quartiere gezogen, gestalt dann J. Färstl. Gn. Landgraf Friedrich die Schwedische Bölker von benen Heffischen gesondert und damit nach dem Stift Minden in die Quartiere gangen, sepud auch inzwischen J. Fürstl. Gn. Landgraf Ernst zu heffen in wegen bishero erwiesener guten Dienste zum Generalmasor über die heffische Cavallerie erklärt worden.

"Beilen bann bie Lambovifden fowol ale Beffifden in ben bezogenen Quartieren bem ganbmann bin und wieber groffen Ueberlaft gethan, und nicht allein ihre Unterhaltung, fondern auch die alten Reftanten alfobalb verschafft, wie nicht weniger noch por amen Monat neue Contribution baben wollen, und bef wegen aller Orten groffe Rlagen einfommen, als ift zu Dunfer umb Erleichterung biefer Beschwerungen amifden ben Stanbet und benen von den Armeen aus dabin beschriebenen und abgeordneten Berren Deputirten eifrig tractirt worden. Unterdeffen batte bes herrn Generals und Relbmaricallen von Lambon Ert. im Eingang bes Bintermonats ben herrn Grafen Bolbemar mit 5 Regimentern nach bem Stift Minben abgeschickt, ber Orten 40,000 Rthir. Reftanten eingutreiben und gu trachten, ob man ber Gegend für biefe 5 Regimenter Binterquartier haben möchte. Defigleichen haben 3. Churf. Durchl. ju Coln einen Banbiag ausschreiben laffen , umb auf bemselben wegen ber Mittel, wit bie Gelber, welche ber Frauen Lanbgrafin von Beffen-Caffel Rurftl. On. vor bero Satisfaction baben follen, beieinander gebracht werben mogen, zu beliberiren."

Der Krieg war demnach zu Ende, und Lamboy begab sich zur Rube auf seine böhmischen Guter. Dort hatte er aus Wallensteins Consiscation 1635 die bedeutende Herrschaft Arnan, dann das noch bedeutendere Dymosur, ingleichen Bielohrad angetaust. Zu Arnau gründete er 1666 die Zesuttenresidenz, mittels Berschreibung eines Capitals von 15,000 fl. Auf einer Anhöhe unterhalb Arnau, in der reizendsten Lage, erbaute et das Schloß Reuschloß mit Ringmauern und Wallgraben, so sein gewöhnlicher Wohnsig geworben ist. Der Marienbimmelsahris

Rirche in Chrauftow, herricaft Dymofur, ichenfte er eine 1658 gegoffene Glode mit ber folgenden Auffdrift: Bilbelm bes beil. Rom. Reichs Graf von Lamboi, Freyberr ju Coortreffum, herr auf Deffener, Binterebofen, Arnau, Reufdlögel, Bielobrad und Dymofur, ber Rom. R. Maj. Rriege-Rath, Rammerer, General-Reldmaricall und Dbrifter ju Rog und Rug. Sibplia bes beil. Rom. Reiche Gräfinn von Camboi, gebohrne Freginn gu Bed. Den Ramen feiner Frau mag Lambop mohl am beften gefannt haben. Gewöhnlich wird ale folche Sibylla von Bomelberg, Johanns, auf Eroldsbeim und Biffingen Tochter, genannt. Bermuthlich bat man bem Relbmaricall unanftandig gefunden bie Beurath mit ber Tochter ober Schwefter eines Pofillons, benn bas foll Johann von Bed in feiner Jugend gewesen fein. Dhne 3weifel hat man uichts gewußt von den Großthaten biefes Emportommlinge, bag er Lamboye treuefter Baffenbruber, ber Arangofen Schreden gewesen, »qu'il meritoit d'autant mieux son élévation, qu'il n'en abusa point et ne se méconnut jamais. Son épitaphe, qu'on voit dans l'église des Recollets à Luxembourg, atteste que le fameux Walstein ayant conjuré contre l'empereur Ferdinand II, fit tout au monde pour s'attacher le baron de Beck, mais que tous ses moyens échouèrent contre la vertu de ce général.« Rönigi. spanischer General-Lieutenant und Gouverneur bes Bergogibums Luxemburg, "ber ungebrochenen Muthes feit 1635 als faiferlicher General für Spanien manden Bechfel bes Glude überwunden," ertrug Bed, burd zwei Souffe vermundet, nicht ben Somerz ber burch ibn am wenigsten verschulbeten Rieberlage bei Lens, 20. Aug. 1648, fondern gab, in Gefangenschaft ju Arras, bie Runft ber Aerzte verschmabend, fein Leben bin.

Lambop war ein Bater von fünf Kindern geworden, Johann Lambert, Anna Katharina, Gem. Ferdinand Freiherr von Spferle, Anna Franzisca, Gem. Franz Przehorzowsky von Quaffegovics, Maria, Gem. Graf Franz Abam von Bubna, Anna Landravia, Gem. einer von Schönfirch. Der einzige Sohn, Graf Johann Lambert von Lambop, erbaute 1677 das noch bestehende Fran-

ziscanerklofter zu Arnau, gewann aber in ber She mit ber Gräfin Franzisca von Martinicz einzig ben Sohn Johann, ber in bem Laufe seiner Studien vor bem Bater mit Tob abgegangen ift. Johann Lamberts Wittwe heurathete ben Grafen Wences-laus Kinsty, ber in ihrem Recht zum Besitz ber herrschaft Arnau gelangte.

Auch in feinen Ruinen blieb bis in bas 18. Jahrhundert Biele mal bas Rlofter Ruperteberg ben Gläubigen theuer. fahrten au bem Marienbild an ber Rirdenwand, von bem bie S. 546 ergablte Legende; lange Beit war noch ber Brunnen ju feben, welchen bie b. Silbegard mit ihren Banben gegraben. Die lette Aebtiffin, Anna lang von Dirmftein, Raspars Tocher, geb. 11. Nov. 1580, batte fic nach Rigingen geffüchtet, und war nicht zu bewegen, daß fie ben fichern Aufenthalt verlaffen batte, um gleich ben übrigen Schweftern nach Gibingen ju über fiebeln, baber noch bei ihren Lebzeiten Rurfurft Anfelm Rafimir Die Ursula von Sidingen gur Oberin ernannte, 1641. 3m 3, 1660 fab Papebroch, ber gelehrte Jefuit, ju Gibingen ben Rorper bes b. Rupert, ben gangen Rorper ber b. Silbegard, ihr Rleib, ibr Saupt mit einer aus bem Blonden in bas Greise übergeben ben Lode, fo wie bas Deffer mit byaginthfarbenem Stiel und rindeleberner Scheibe, fo ein Gefdenf bes b. Bernbarb. 3m 3. 1729 wurde die miraculose Capelle der b. Jungfrau auf bem Ruperteberg eingeweihet, nachdem bie altere, im 3. 1303 erbaut (S. 547), augleich mit bem Rlofter 1632 in Die Afche gelegt worden. Unter preuffifder Berricaft murde neben bie Rirde bas Bollhaus gefest. Die legten Refte bes Rlofters, beftebend aus einem Theile ber Abfis ber Rirde und ber verschutteten Grab. flatte ber b. Silbegard, murben bei ber Unlage ber bie ebemalige Rirche burchschneibenden Gifenbahn im 3. 1858 völlig gerftort, und als einziges Erinnerungsbenkmal fiebt nur noch bie im 3. 1374 unfern des Rlofters am Ufer ber Rabe von neuem erbaute und am 10. Juli beffelben Jahres zu Ehren bes beil. Micolaus eingeweihte Capelle. Dem Gottesbienfte icon langft nicht mehr bienend, aber immer noch die G. 547 gegebene Auf-Schrift tragend, war fie bem Berfalle nabe, ale fe in ben Beff

bes herrn Oberforstmeistere hoffler zu Cobleng überging, ber fie zierlich wiederherstellen ließ und burch geschmadvolle Gartene anlagen zu einem reizenden Sommeraufenthalt gestaltete. allmalia aufficigende Lage ift überaus berrlich, mabrhaft entgudend namentlich bie Aussicht von ber oberften Terraffe, ber Stelle, mo ebedem bas Chor ber Rlofterfirche fand. Rugen ber Bufammenflug von Rabe und Rhein, ben ber langgestredte Niederwald mit feinem waldgefronten Gipfel begrengt; über ber Rabe bas freundliche Bingen mit bem neu erbauten fattlichen Thurm von Rlopp, hinter welchem in einiger Entfernung die freundliche Rochuscavelle bervorleuchtet; in weiterer Rerne ber Johannisberg, bas weithin fichtbare Cberbach und ber ganze Rheingan; nach Guben endlich burd bie Schlucht am Scharlachberg bas geöffnete Rabethal. Ift nun gwar bie ibyllifche Rube, ber man ebedem bier genießen fonnte, in etwa burch bas Busammenftogen ameier Gifenbabnen allerdings geftort, fo hat bas reiche Leben, bas fich baburch entfaltet, auf ber anbern Seite wiederum bagu beigetragen, ben Reig bes Aufenthaltes gu erboben, ba man fich bei bem Un- und Abfahren ber Buge in bas Betummel ber Welt verfest fieht, mahrend balb barauf auf einige Beit wieder jene landliche Stille gurudfehrt, in bie man nach geräuschvollem Städteleben fich fo gerne gurudzieht. Doge Dr. Boffler, bes rheinischen Antiquarius fenntnifreicher, freundlicher, mit feinem Biffen nicht geigenber Gonner, recht lange bes iconen Besithums fich erfreuen.

## Weiler, Waldalgesheim, Walderbach, Warmsroth.

Ursprünglich nur eine Colonie, ein Ausleger ber Stadt Bingen, hat bas Kirchorf Weiler ben gewöhnlichen Gang ber Colonien eingehalten, sattsam erstarft, von ber Metropole sich losgeriffen, und in mancherlei Weise sie verfürzt, als wozu bie Schläfrigkeit ber Binger Behörben bas Ihrige gethan haben wird. Durch eine perwandte Schläfrigkeit ift bas heutige Coblenz um

bie gange Marfung ber Schwesterftabt Lugel-Cobleng gefommen, fo bag fich fest Reuenborf, ber gesamten Umgebung jungfter Drt, bis zu ben Thoren von Cobleng ausbehnt, und in berfelben philosophischen Rube bat biefelbe Stadt noch in ber neueften Beit bie gange Strede von ber Laubad jur Brudbach aufgegeben, mabrend boch ibre mabre Gubgrenze bie ben bes Stolzenfels befpulenbe Grundgesbad. Doch ich irre mich wohl, es tann nicht Schläfrigfeit beigen, welcher foldes friedliche Dabingeben jugufdreiben, es wird vielmehr barin bie bem beutiden Bolf überhaupt antlebende Berachtung irdifden Befiges walten. Wie willig baben wir Preuffen, Rurland, Liefland, Eftbland, bie fo theuer ertauften lande, fabren laffen, wie bantbar baben wir aufgenommen, bag man une ber Laft von Elfag, Lothringen, Burgund, Riederland enthob, wie getreulich ben Bollandern beigeftanden, fic ber Abbangigfeit von Deutschland ju entzieben, wie gern batten bie in Frankfurt versammelten Beisen eine zu erwedenbe polnische Nationalität bis zu Elbe und Saale, Die italienische Nationalitat bis jum Brenner und Rarft, ober gar bis jur Dongu vorbringen laffen. Bie freudig erschallte burch gang Deutschland ber Jubel im 3. 1848, als Italien für Deftreich verloren ichien, wie groß ift beute noch ber Bielen gaudium, bag ber icone Traum jener großen Beit boch in . Erfüllung gegangen, Sat nicht unlängft noch eines Bitenagemots tieffter Denter, gewaltigfter Parleur ein ftartes Diemont , b. i. einen amoviblen Proconful mit gleich beschränfter Bollmacht, Lebensfähigfeit und Lebensbauer, als Deutschlanbs machtigfte Bormauer gepriefen ? Bie groß muß fich ber Deutsche fühlen in folder Gelbftverleugnung und Benugsamteit, Die fo weit ibn erhebend über alle andere, fortwährend nach neuen Erwerbungen trachtenbe Bolfer, ibm ben Rubm verschaffen muß, bag in ber einen hinficht wenigstens fein Bolt bas einzige Bolt zu nennen.

Weiler, bas auf ber Stadt Bingen Grund und Boben geset, hatte kaum seine Unabhängigkeit erstritten, doch daß es seiner Grundherrschaft, dem Mainzer Domcapitel verpflichtet blieb, als es sener Stadt kostbarkes Eigenthum anzusechten besann, den durchaus auf dem linken Nabeufer belegenen Binger

Balb. 'Es enthalt berfelbe, im Borberwalb, an verhauenem Giden- und Budenwald 599 Morgen 88 Ruthen, an 15jabrigem Sochwald 100, an reinen Riederwaldbeftanden 1920 Morgen, im Sinterwald, an irregulairen Sochwaldbeftanden 791 Morgen 107 Ruthen, an geregeltem Samenfolag 100, an gur Mittelwirtbicaft berangezogenen und bestimmten Diftricten 2902 Morgen 118 Ruthen, an reinen Niederwaldbeständen 248 Morgen 16 Ruthen. Davon nahm burch Rlage vom 30. Dec. 1816 die Gemeinde Beiler ein Sechstel in Anspruch , unter ber Bebauptung , bag fie urfprunglich mit Bingen eine Gemeinde ausgemacht, und bemnach gemeinschaftlich mit ber Stadt ben Balb befeffen und benutt habe. Die Rlage, nach Auflösung bes Rreisgerichtes ju Simmern por bas Landgericht in Cobleng gebracht, wurde burch Urtheil vom 12. Marg 1822 abgewiesen, "indem die Gemeinde Beiler die ihr auferlegten Beweise nicht erbracht babe." Sie erhob barauf, burch Ladung vom 29. Nov. 1831, eine neue Rlage, bie Aufrechthaltung ihrer Berechtsame in bem ber Stadt Bingen auftändigen Bald betreffend. Darin wird gefagt, bie Gemeinde babe aus bem fraglichen Balbe 1. bas nothige Baubolg und 2. die berabfallenden Bipfelenden bezogen, 3. das Beibrecht und 4. bas Sammeln bes Streulaubs ausgeubt : es ftebe ibr ferner ju 5. bas Ausgraben ber Erbftode, 6. bas Sammeln bes burren Raff- und Leseholges, 7. bas Aufmachen ber Windfalle und 8. endlich bas Daftungerecht, alles Gerechtfame, bie fie von undenklichen Beiten ber auszunben befugt gemefen.

Das Landgericht erkannte hierauf am 9. Dec. 1833, daß bie am 29. Nov. 1831 angestellte Rlage ber Gemeinde in allen Theilen gerechtfertigt erscheine, woraus folgt, daß die Berklagte ben Schaden zu erstatten hat, welcher durch Störung in der Ausübung der fraglichen Gerechtsame entstanden und näher nachzuweisen ist. Zugleich wurde der Umfang dieser Gerechtsame genau bestimmt, endlich die Berklagte zum Ersat des durch die bisherigen Störungen veranlaßten, näher zu liquidirenden Schadens und in sämtliche Processossen, näher zu liquidirenden Schadens und in sämtliche Processossen verurtheilt, was der Appelslations-Gerichtshof und das Cassationsgericht bestätigten. "In dieser Weise steht es nun zwischen Gemeinden rechtskräftig

feft , bag ber Balb , bem Gigenthum nach , ausschließlich ber Stadt Bingen jugebort, bag bagegen bie Gemeinde Beiler barin periciebene Runungerechte auszuüben bat." Nachtraglich bat bit Gemeinde Beiler bie Liquidation bes in Folge ber ftattgehabten Störungen an ihren Balbgerechtsamen erlittenen Schabens auf geftellt und folden ju 139,685 Rthir. 27 Sgr. 7 Pf. berechnet. Eine richterliche Entscheidung des um biefe Forberung erhobenes Proceffes ift bie jest nicht erfolgt. - Auch unter Maingifder bette fcaft batte bie Stadt Bingen mit bem Domcapitel um bas Eigenthum diefes Balbes ju rechten gehabt. Sie ging bes Befist verluftig, und erft nach langiabrigem Proces, im Laufe ber frangofischen Occupation gelangte fie wieber in ben Befit. Den, aufamt bem Gigenthum, machte ibr awar bie Domainenverwal tung ftreitig, indeffen entichied ber Prafecturrath vom Departe ment Donnereberg burch Beschlug vom 16. Mai 1809, bag bie Ansprude ber Domainenverwaltung unbegrundet feien, bageget bie Gemeinde in bem Befig und Eigenthum des Balbes gefdup werben muffe; biefen Ausspruch bestätigte ber Ringnaminifter an 21. Rebr. 1810, und die Stadt murbe von biefer Seite nicht weiter beunruhigt, fedoch batte ber Balb burch bie frubere Bewirthichaftung und Befithforung, und burch bie in ben Rriege fabren 1792 bis 1797 von ben umliegenden Gemeinden verübtet Devaftationen in feinem Bestande gar febr gelitten.

Im J. 1028 übergibt die fromme Pazecha zwei Weinbergt im Propher und Plenzer, sodann ihr ganzes Gut zu Wisere vor versammeltem Gericht dem Diezelin, Offelin, Diedewin und Gebehard zu getreuen handen, dabei verordnend, daß, wenn sie den Weg alles Fleisches gegangen sein wurde, der Propst Sigelo und ihr Bruder Sigelo oder ihre Erben von besagtem Gut dem Martinsstift zu Bingen sährlich an ihrem Sterbtage 20 Brode, Fleisch und Fische im Werth von 30 Denaren, so wie eine Ohm Wein zur Rahlzeit reichen sollen. Außerdem übertragt sie den genannten vier Vertrauensmännern den Weinberg Cunnenplenzer, wovon in St. Martins Kirche, da ihr Leib ruhen wird, all, nächtlich ein Licht zu unterhalten. Im Jahre 1128 bestätigte Erzbischof Adalbert dem Kloster Dissobenberg, sein Besithum,

namentlich die Schenfung ber Frau Bertha und ihres Sobnes Engelholt, ben Sof ju Bingen mit feinen Rebengebauben, bie Beinberge Bropbun und Ethrun, endlich ben bof au Beiler mit ber Capelle und ben 10 bavon abhangenben Manfen. Der Dof ju Beiler murbe fpaterbin bem Rlofter Ruperteberg ju Theil. 3m 3. 1142/1143 befundet Erzbischof Beinrich I, baf ber Jungling Rothardus auf feinem Bof zu Bingen eine Capelle au Ehren der h. Jungfrau Maria, des b. Apoftele Paulus und ber b. Jungfrauen und Martyrinen Barbara und Urfulg, jum Beil feiner Seele und feiner Eltern Eberhard und Balburg gegrundet und mit Gefällen auf Beinberge im Schwald, einem Bof in Beiler u. f. m., die feine Allodialguter find, begabt babe, unter bem einzigen Borbebalt, daß ber Cavelle Batronat ibm und feinen Erben verbleibe. Als Beugen werden genannt Friedrich, Embrico, Belwic, Beltre, Guntram, ber Priefter au besagter Capelle, Sugo, Billung, Egeno, Beibenreich, Gebebart. Um 9. Juni 1150 befundet ber nämliche Erzbischof, bag Bropft Unselm zu Bingen auf bie Behnten in Beiler, Balbalgesbeim, Solabausen und Mungthal jum Bortheil seiner Chorherren vergichtet babe, um fo williger, ba von bem Ertrag biefer Behnten ibm nichts übrig bleibe, wenn er bem Capitel bie bergebrachten Dablzeiten, ju Beibnachten, Oftern, Maria Simmelfahrt und Martini ausrichte, auch ber Bezug ber besagten Gefälle, von wegen ber baufigen Abwesenheit bes Propftes (ber ftete ein Mainger Domberr fein muffe), leichtlich in Abgang gerathen fonnte. Dagegen baben bie Chorberren bie Berpflichtung übernommen, den Gottesbienft in den Capellen jener Dorfer aus ihrer Mitte verfeben zu laffen. Mungthal, bas bei Beiler gelegene Dorf, kommt noch im 15. Jahrhundert jum oftern vor, ift aber feitbem untergegangen, wie bies auch ber Kall mit Bolgbaufen, bas wohl in ber Rabe von Balbalgesbeim zu fuchen, gewesen.

Die Gemeinde Weiler, welcher namentlich der Rupertsberg angetheilt, mag an die 800 Einwohner gablen, für welche die unbedeutende Kirche, zu St. Marien Magdalenen, seit längerer Beit zu enge geworden ist. Der Weilerer Ropf, seitwärts vom Dorfe, eine kleine halbe Stunde von Bingen entlegen, beherrscht eine wundervolle Aussicht, deren Genuß zu erleichtern, die Straßenverwaltung den schönsten Punkt mit Baumen bepflanzt, mit Ruhebänken besetzt hat. "Es ift zweifelhaft, ob irgend ein Punkt diesen an Schönheit übertrifft; viele ziehen ihn unbedenklich allen andern vor. Dieselbe Aussicht in den Rheingau, wie vom Rochusberge, und nun noch im Bordergrunde Bingen, ringsum angelehnt an den Berg, der die Beste Klopp trägt; die Rahemündung mit dem Rupertsberg; links das enge Felsenthal bes Rheins, aus dem der Mausthurm hervorragt, Ehrenfels, Elisenhöhe, Rheinstein und das Schweizerhaus; rechts durch die Schlucht am Scharlachsberge der liebliche Gau; in der Kerne endlich die blauen Höhen des Taunus und des Odenwaldes."

Beiler bauet in ber fogenannten Dube an ber Rabe, nicht ju verwechseln mit ber Epiden Dube auf bem anbern Ufer, einen ausgezeichneten Bein. Um 15. Marg 1333 geben Dechant und Capitel bes Liebfrauenftiftes au Maing einen Morgen Beinberg in ber Mugen (Mube) ben Speleuten Arnold Rolonborner und Elisabeth gegen ben britten Trauben in Erbbeftanb. Rabeweine nennt Gr. Jordan "ben Pfalzern nabe verwandt, weiche volle Beine, bie reinschmedenber find als bie geringern Pfalger Beine. Der Scharlachberg bei Bingen in Rheinheffen gibt ben beften Nabewein. Der Raugenberg bei Rreugnach folgt und dann : Norheim, Mongingen, Bingenheim, Bofenheim (in Rheinheffen), und endlich Laubenheim, Roxbeim, Suffelsbeim, Bregenheim nebft vielen andern. 3m Allgemeinen bat ber Beinbau an ber Rabe größere Fortidritte gemacht, ale an ber Mofel. Die preuffischen Orte lieferten 1834 gusammen 7000 Stude." Einem anbern, nicht minder fundigen Denolog verbante ich bie folgende Aufgablung ber Rabweine.

> L Obere Rabe. Preussen.

Sobernheim | wenig, theilweife gut.

Rußbaum | wenig, theilweife gut.

Monzingen, fehr gut, auch nach Lage fehr gering. Hr. Souchet.

Beiler | fehr gleichförmig, viel Riesling.

Rreuznach.

Raugenberg, 12-15 Stud; beffen Beinbergelagen find mitunter gering. Gr. v. Recum.

Brudes, Binger Strafe, gemischt, Sr. Potthof, meift, Sabler, Prieger.

Gutenthal, binter Sofgarten.

Rronenberg.

Mondberg, im Thal befferer Bein, leichter Boben, Bobe. Br. Ruppert, Schwarg, Dr. Engelmann.

Safenred, rectes Rabeufer.

Bobengeschmad findet man bei ben Beinen von Bingen, Mongingen, Beiler, Martinstein, wo auch viel am Boben gebaut wird.

Bavern.

Ebernburg, aut, Riesling.

Beffen-Bomburg.

Mebberebeim | nicht fo gut als Mongingen, aber auch nicht fo Merxbeim folecht, etwa wie Beiler.

Rheinbeffen.

Bofenbeim , gemifcht , wo Riesling , fein , brengiger Geruch, Burgermeifter Maus, Director Beiger.

Budesheim, viel Ruland.

II. Untere Rabe. Preuffen.

1 1. Mühlenberg, Br. Dotfc. 2. Capell, Br. Rruger, Schöffe in Dorebeim.

Beiler, Riesling.

Sarmsbeim, Mublenberg.

Laubenheim, burcheinander, Baninfpector Rebr in Rreugnad.

Dorsbeim.

Rummelsbeim.

Balblaubersbeim.

Langenlonsheim, Beinberg, burdeinander im Rebfag.

Bregenheim, nach Wingenheim gu.

Bingenheim, Letten mit Ries, guter reiner Bein, Gr. Germont.

an ber Gulbenbach.

Edenroth, gut, meift Riesling.

Someppenhaufen, unbebeutenb.

Binbesheim, gut, ber Romerberg.

Balbhilbersheim , etwas Riesling.

hebbesheim, viel, meift Rleinberg, weiche Trauben, einzeln gmt. Bregenheim.

3m Ballhaufer Thal.

Bergenfelb, wenig.

Dalberg, faft feine geringe Trauben.

Ballhausen, mehr weiche Trauben.

Guttenberg, neue Anlagen, gut. fr. Emmel, fr. Ruppert in Rreugnach.

Sommerlod, wenig.

Rorheim, gut.

Mandel, gabrig, Mittelwein, leicht, Pfarrer Beffel, Dr. Prieger, Rauenheim.

Rabesheim, febr wenig.

Beinebeim, Pfarrer Laufen.

Burg-Sponbeim, nicht gering, Riesling.

Bodenau, febr wenig.

Begen bie Rabe.

Munfter am Stein, wenig aber gut.

Traifen. (Porphyrboden.)

Suffelsheim eine Lage Cinnehmer Corbier, auch weiche Rorheim fein Gewächs Trauben, Salinenempfanger Rieberbausen

Sologbodelheim, febr wenig.

Balbbodelheim, febr verschieden.

Im Allgemeinen ift ber Nahewein ein feuriges sufes Gewächs, voll lieblicher Blume, das mit den bestern Rheins weinen concurriren kann, und vielleicht die besten Beine Rheins preussens übertrifft. Wenigstens hat der landwirthschaftliche Berein für Rheinpreussen in seiner zu Kreuznach 1848 abgehaltenen Bers sammlung den Beinen des Steuerempfängers zu Ränster bei Bingen, Hrn. Dotich, den Preis vor allen Rheins und Rahes weinen zuerkannt. Rächft bem Scharlachberger werben hochges halten ber neben ihm wachsende Eiseler, Muhlenberg zu Munfter bei Bingen, Rauzenberg, Monzingen und Laubenheim. Indem aber ber Nahwein ungleich ftarfer als sein Nachbar von ber Mosel auf die Rerven fällt, war er vordem am untern Rhein sehr gefürchtet. Heutzutage hingegen werden die dem Norden bestimmten Moselweine regelmäßig mit Nahewein verschnitten, um ihnen mehr Spiel und Lieblichkeit zu geben.

Bon Beiler nach Balbalgesheim, welches genau bie Mitte amifchen Bingen und Stromberg bezeichnet, ift es eine balbe Stunde Wegs. Gine Urfunde bes Rlofters Lorid, 780, nennt ein Alagaftesbeim im Nabgau, neben bem gleichzeitig ein zweites Alagastesbeim im Wormsgau, auf bem rechten Nabufer, weftlich von Bingen vorfommt. Diefes mag nicht felten Irrthum veranlagt haben, bis ber Gebraud Balbalgesheim und Gaualgesheim unterscheiben lehrte. Dag aber in bes Erzbischofe Beinrich Urfunde von 1150 (S. 715) Balbalgesheim gemeint, fann um fo weniger bezweifelt werben, ba eine anbere Urfunde vom 3. 1267 ausbrudlich bestimmt, bag ber Bebnte von Bingen und von ben in ber bafigen Pfarrei begriffenen Ortichaften Beiler, Algesheim, Solzbaufen und Muncebal bem Domcapitel und bem St. Martinsftift ju Bingen gemeinschaftlich fein foll. Des Ortes Eigenthum war im 14. und 15. Jahrhundert unter mehre adliche Familien vertheilt. Rurfurft Friedrich I von ber Pfalz erfaufte im 3. 1455 von Berhard Selten von Saulbeim ben zwölften Theil von Dorf und Gericht, und gebn Jahre fpater von ben Gebrübern hermann und Friedrich bund von Saulheim ben fechften Theil am Dorfe Balbalgesbeim und Bugebor, wohingegen bie von Schonberg bei Obermesel nach und nach die Antheile ber Beyet von Boppard und ber Dalberg an fich brachien. Maria, bie Schonbergifche Erbtochter trug bes Saufes Befigthum auf ihren Gemahl, ben Grafen Chriftoph Martin von Degenfelb. 3hr Grofvater, Friedrich von Schönberg batte wegen einer in England verrichteten Gefanbtichaft an Rurpfalz eine Forberung von 50,000 Rthir., fatt beren feinem Sohne, bem Bergog Meinhard im 3. 1683 bas Pfalgifche Drittel an bem Dorfe

Balbalgesheim mit allen Gerechtsamen, samt ben Sobeitebefugnissen, boch bas Jollregal ausgenommen, von Rursurft Karl
überlassen wurbe. Den Bergleich genehmigte Rurfürst Philipp
Bilhelm im 3. 1686. Aber seine Rachfolger wollten nicht
baran gebunden sein, daher die Grasen von Degenseld-Schönberg die Reichsgerichte anriesen. Der Rechtsstreit schwebte noch,
als ein abermaliger Bergleich vom 3. 1773 der Rurpfalz den
ruhigen Besit des einen Drittels an der Bogtei und der ganzen
Dberbotmäßigkeit mit allen davon abhängenden Rugbarkeiten
zusprach, ausgenommen die Antheile, welche den Grasen von
Degenseld aus neuen Gnaden zum Erbleben verlieben wurden.

3m 3. 1787 gablte Balbalgesbeim in 96 baufern und 105 Ramilien eine Bevolferung von 458 Röpfen (627 im 3. 1817). Die Marfung enthielt 717 Morgen Ader, 335 Morgen Wiesen, 3 Morgen Garten, 76 Morgen Beide und 2004 Morgen Bald. Freiguter befagen bie Abtei Gibingen, ber von Requile gu Balberbach, ber Paftor. Ueber bie Balbungen, woran Rurpfalz, bie Bemeinde, verschiedene Infaffen ober bie fogenannten Subner, Rlofter Gibingen und einige Eigenthumer aus Beiler betheiligt, war ein furpfalgifder Forfter bestellt, als welcher bem Forftmeifter bes Dberamts Stromberg untergeordnet. Die Rirche, por ber Reformation Filial ber Pfarrei Bingen, ift bem beil. Dionpfius geweihet. Der Sage nach ju Beiten bes Pfalzgrafen Ruprecht I, und jum andernmal 1455 erbaut, murbe ibr mabrend ber Alleinherricaft ber Schonberg und Degenfelb ber lutherifche Gottesbienft eingeführt, wiewohl bas Stift zu Bingen zuweilen auch ben Befig berfelben behauptete. Endlich murbe burch Bertrag feftgefest, bag bie Rirche beiben Religionsparteien gemeinfcaftlich fein, Rurpfalz ben fatholifchen, Degenfeld ben lutheris fchen Pfarrer bestellen foll. Beibe Betenntniffe haben baber ihren Pfarrer, und geborte ber fatholifche, beffen Sprengel auch Rummelsheim und ben Lendershof begreift, unter bas Daingifche Landcapitel Gaualgesheim. Der Bebnte in ber alten Dorfgemarfung war burd ben angezogenen Bergleich bem Grafen von Degenfeld allein überlaffen worden, von Reubruchen aber bezog Aurpfalg bie Balfte. Rach eben biefem Bergleich mar bie Berichtsbarteit gemeinschaftlich, so daß Rurpfalz ben Schultheiß und ein Drittel ber Gerichtsicheffen, Degenfelb die zwei andern Drittel ber Scheffen ernannte. Gegenwärtig gibt Walbalgesheim einer Burgermeisterei bes Rreifes Kreuznach den Namen.

Bon Balbalgesheim nach Balberbach, am Fuge ber Goon, ift es bochftens eine balbe Stunde. Der Drt liegt, bochft romantifch, fcbier inmitten eines Dreiede, burch Roth, Warmeroth und Balbalgesheim gebildet, in einigem Abstand ber von Bingen über Stromberg nach Simmern führenden Landftrage. Burgermeifterei Stromberg jugetheilt, von etwa 40 Menfchen bewohnt, ift er mit feinen ein Areal von beilaufig 1400 Morgen Aderland, Biefen, Beinbergen und Balbungen ausmachenden Umgebungen eine felbftandige Gemeinde ber Burgermeisterei Stromberg. Bei bem 1654 - 1657 erbauten, von einem Thurm und ausgebehnten Sofgebauben begleiteten Burgbaus befindet fich eine fleine Rirche, beren Beneficiat von ber Buteberricaft ernannt wurde. Gar fruh gefchieht bee Dris urfundliche Ermabnung. 2m 6. Nov. 996 ichentt Raifer Ditto III auf Bitten feiner Schwefter Sophie und bes Bifchofe Bilbebolb von Worms, mit Bustimmung bes Bergogs Ronrad, bem Erge bifchof Billigis von Daing einen folgendermaßen begrengten Balb: von bem Bege, ber von Balberbach (Eberbach) jur Morgenbach (Murga) führt; von befagtem Beg über bie Landftrage bis jum Dorfe Kanthey (ber Berg Ranterich); bon bier nach ber Dichtelbach (Dahdilebach), bann bie Bach entlang bis aur Quelle, und von bier bis zur Strafe, welche bem Eckiresfeld juführt, von biefer Strafe gur Quelle ber Beimbach, biefe entlang bis jum Rhein, endlich Rhein aufwarts wieber bis jur Morgenbach. Es ift bas ber bentige Binger Wald, ber mit Ausnahme ber Struth, eines in fpaterer Beit an Dberbeimbach verfauften Diftricts, noch gang in benfetben Grenzen liegt.

Bolpert von Schwalbach und Anna von Döring genannt Biebenkopf, Speleute, verkaufen im J. 1504 ben ftrengen und veften herren Friedrichen, Ritter, Dieter und Wolfen, alle Kam-merer von Dalberg, Gebrüdern, ihren Erben und Nachkommen, Inhabern biefes Briefs, ihren zu Erbach bei Stromberg gelege-

nen hof mit allen Rechten und Gerechtigleiten, ale freies Gigenthum. Beinrich von Sanbiducheim und Margareifa wa Stauffenberg (and bem Elfag), Cheleute, verlaufen im 3. 1519 bem Bogten Dieter, Rammerer von Borms genannt von Dalben. ibr baus, bof und Gut ju Balberbach um 280 Gulben theinife. Otto Philipp Chriftoph Bogt von Sunolftein, Berr au Buid un Sotern, und beffen allerliebfte Bemablin, bie wohlebelgeborn, vielebren- und tugendreiche Kran Sovbia Barbara Bogtin ven hunolftein, geborne von Degenfeld, verfaufen am 16. Januar 1642 ibr am Dörflein Balberbach ererbtes freieigenthamlicht Biertel mit aller Obrig- und Gerechtigfeit, famt jugeboriget Leuten, Bofen, Medern, Biefen, ben Berren Friedrich Dietrich, Bolfgang hartmann und Johann Kammerer von Worms genant von Dalberg , Gebrüdern , welche an obgedachtem Dorflein # brei Theilen Mitherren und Dbrigfeit fein , au 375 fl. Frank. Babrung. Als Beranlaffung ber Beraugerung wird angegeben, Die Einfunfte gingen nicht geborig ein , indem bie ginds und frohnpflichtigen Bauern burch ben Rrieg fo febr gelitten, bas viele Einwohner bes Dorfes Balberbach por Elend und hunger umgefommen feien.

3m 17. Jahrhundert bestand Balberbach noch aus brei abelichen Bofen und Bauerngutern. Die abelichen Bofe erhielt Johann von Marioth im 3. 1650 van ben Freiberren von Dale berg zu Erbbeftand. Auch bie Bauernguter angutaufen, murbe ibm zugeftanben, boch "bag bas Dorf Balberbach in esse verbleiben, bes Endes die Bauernhäuser in Stand und die Guter im Bau erhalten, bavon bie Abgaben gereichet, und biefenigen, so die Guter bauen wollten, als Dalbergische Unterthanen bem Bericht bes freiherrlichen Amtes Balbaufen ferner untergeben sain follen." Der Marioth ift Bb. 3 S. 258-260, auch 121-124 mit mehrem gedacht. Das beutige Balberbach ift gewiffer magen ihre Schöpfung, daber nicht ju Unrecht über bem alet thumlichen Thore bes Burghaufes der Marioth Bannen 4460 bracht, mit ber Umschrift: Jean Mareot et Jeanne a Tornsco Ao. 1654. Auch in bem Rirchlein haben fie fic verewigt. Da von schreibt P. Hierotheus Confluentinus: »In hoc Capitalo

(1655) defertur as admittitur Misslo Waldt-Erbacensis; est autem Waldt-Erbach pagus non procul dissitus ab agro Bingensi, qui pridem pertinens ad perillustrem familiam de Dalberg, transiit dein ad Dominos de Marioth Patritios Leodienses: Hi itaque ferraria ibidem officina constructa, dum pagum hunc cum fundis appertinentibus emunt, collabentia aedificia firmant, collapsa reerigunt, dumetaque in arva convertunt, erecto demum Sacello Capucinos Bingenses accessunt, rogitantes, suorum praeprimis familiarium ac subditorum, dein et reliqui Catholici gregis, qui desertus ac impastus in districtu Strombergensi degebat, Pastoralem curam susciperent: horum ergo prece, zeloque animarum inducti, primos hoe anno gressus hunc in agrum dirigimus, cumque non obstantibus multimodis temporum ac viarum injuriis, Apostolica manu per annos triginta et ultra curantes, in horrea Domini manipulos inferimus.«

Durch eine Mariothiche Erbtochter gelangte Balberbach an bie von Requilé, Luttider ebenfalls, wenn gleich in bem Diplom vom 20. Mai 1789, worin Raifer Joseph II ben angeftammten Abel bes Peter Joseph von Requile auf Balberbach und Sobrain beftatigt, wortlich gefagt wird, bag "unter Ronigin Glifabeth aus England bas Gefchlecht fich entfernt und im Rurftenthum Luttich fich niebergelaffen babe, Beter Bofeph aber von feinem Bater ein großes Butten- und Gifenwert auf ber Labn, Sobenrain im Churtrierifden, und bas jur Rieberrheinischen Rittericaft geborige Ont Balberbad, welches feine Ramilie feit langen Jahren ber von bem Geschlecht von Dalberg in Afterleben trage, mitbefipe". Das Erneuern bes angeftammten Beichlechtsabels ift eine ber anftanbigen Erfindungen, welche in Abelsbriefen als Grunde ber Standeserhobung angegeben gu werben pflegen, ba man boch nicht fäglich bas Belbgeschaft befennen fann. Die Abstammung aus England, wofar nach Belieben bie Ronigin Glifabeth, ber Protector Eromwell ober bie Mevolution von 1688 geltend gemacht wird, ift bingegen eine im Luttidischen-vorzüglich beliebte Formel.

Eine Grabichrift in ber Lirche ju Balberbach tragt bie folgende Inschrift: 1743 ift ber Boblebelgeborne Berr, Ger-

nen hof mit allen Rechten und Berechtigleiten, als freies Gigen-Beinrich von Sanbiducheheim und Margaretha von Stauffenberg (aus bem Elfag), Cheleute, verlaufen im 3. 1519 bem Bogten Dieter, Rammerer von Borms genannt von Dalberg. ibr Saus, Sof und Gut ju Balberbach um 280 Gulben rheinisch. Dito Bhilipp Chriftoph Bogt von Sunolftein, Berr ju Buid und Sotern, und beffen allerliebfte Bemahlin, Die wohlebelgeborne, vielehren- und tugendreiche Frau Sophia Barbara Bogtin von Sunolftein, geborne von Degenfelb, verfaufen am 16. Januar 1642 ibr am Dorflein Balberbach ererbtes freieigenthumliches Biertel mit aller Dbrig- und Gerechtigfeit, famt jugeborigen Leuten, Bofen, Medern, Wiesen, ben Berren Rriebrid Dietrid, Bolfgang hartmann und Johann Kammerer von Worms genannt von Dalberg, Gebrüdern, welche an obgebachtem Dorffein gu brei Theilen Mitherren und Obrigfeit fein , ju 375 fl. Frauff. Babrung. Als Beranlaffung ber Berauferung wird angegeben, bie Einfünfte gingen nicht geborig ein, inbem bie gind- und frohnpflichtigen Bauern burch ben Rrieg fo febr gelitten, bag viele Einwohner bes Dorfes Balberbach por Elend und hunger umgefommen feien.

3m 17. Jahrhundert bestand Balberbach noch aus brei abelichen Bofen und Bauerngutern. Die abelichen Bofe erhielt Johann von Marioth im 3. 1650 van ben Freiherren von Dalberg zu Erbbeftand. Auch die Bauernguter angnfaufen , murbe ibm zugeftanben, boch "bag bas Dorf Balberbach in esse verbleiben , bes Enbes bie Bauernbaufer in Stand und bie Guter im Bau erhalten, bavon bie Abgaben gereichet, und biefenigen, so die Buter bauen wollteu, als Dalbergische Unterthanen bem Bericht bes freiherrlichen Amtes Balbaufen ferner untergeben fein follen." Der Marioth ift Bb. 3 G. 258-260, auch 121-124 mit mehrem gedacht. Das beutige Balberbach ift gewiffermagen ihre Schöpfung, baber nicht zu Unrecht über bem alterthumlichen Thore bes Burghaufes ber Marioth Bappen angebracht, mit der Umschrift: Jean Mareot et Jeanne a Tornaco Ao. 1654. Auch in bem Rirchlein haben fie fich verewigt. Dapon schreibt P. Hierotheus Confluentinus: . In hoc Capitulo

(1655) defertur as admittitur Missio Waldt-Erbacensis; est autem Waldt-Erbach pagus non procul dissitus ab agro Bingensi, qui pridem pertinens ad perillustrem familiam de Dalberg, translit dein ad Dominos de Marioth Patritios Leodienses: Hi itaque ferraria ibidem officina constructa, dum pagum hunc cum fundis appertinentibus emunt, collabentia aedificia firmant, collapsa recrigunt, dumetaque in arva convertunt, erecto demum Sacello Capucinos Bingenses accessunt, rogitantes, suorum praeprimis familiarium ac subditorum, dein et reliqui Catholici gregis, qui desertus ac impastus in districtu Strombergensi degebat, Pastoralem curam susciperent: horum ergo proce, zeloque animarum inducti, primos hoc anno gressus hunc in agrum dirigimus, cumque non obstantibus multimodis temporum ac viarum injuriis, Apostolica manu per annos triginta et ultra curantes, in horrea Domini manipulos inferimus.

Durch eine Mariothiche Erbtochter gelangte Balberbach an bie von Requilé, Luttider ebenfalls, wenn gleich in bem Diplom vom 20. Mai 1789, worin Raifer Joseph II ben angeftammten Abel bes Peter Joseph von Requilé auf Balberbach und Sob. rain beftatigt, wortlich gefagt wird, bag "unter Ronigin Glifabeth aus England bas Befchlecht fich entfernt und im Surftenthum Luttich fich niebergelaffen habe, Peter Jofeph aber von feinem Bater ein großes Butten- und Gifenwert auf ber Labn, Sobenrain im Churtrierifden, und bas jur Rieberrheinischen Rittericaft geborige Gut Balberbach, welches feine gamilie feit langen Sabren ber von bem Geschlecht von Dalberg in Afterleben trage, mitbefine". Das Erneuern bes angeftammten Befolechtsabels ift eine ber anftanbigen Erfindungen, welche in Abelsbriefen als Grunde ber Standeserbobung angegeben ju werben pflegen, ba man bod nicht füglich bas Belbgeschaft befennen fann. Die Abstammung aus England, wofer nach Belieben bie Ronigin Glifabeth, ber Protector Eromwell ober bie Revolution von 1688 geltend gemacht wird, ift bingegen eine im Luttidischen vorzüglich beliebte Formel.

Eine Grabichrift in ber Lirche ju Balberbach tragt bie folgende Inschrift: 1743 ift ber Boblebelgeborne Berr, Ger-

hardus Martinus de Requile, Seines Aftere im 46. Jahre, Seines Cheftanbes im 27. verftorben. Bon Gottfried Peter von Requilé, von feinem furmifchen excentrifden Treiben, von feinen Banbeln mit P. Manfredus ift Bb. 1 S. 543-561 Mandes erzählt. Der Requile Befig im Allgemeinen gelangte ju Anfang biefes Sabrbunderts an bie von Albini, Balberbach insbesondere aber an ben Luttichischen Bebeimrath von Rreron, ber ben Sturmen ber Beimath auszuweichen, fich ju Pfaffendorf bei Cobleng niedergelaffen batte und mit manderlei bergmannischen Speculationen fic beschäftigte. Große Summen baben ibn feine Bemabungen gefoftet, bas weiland von den Marioth fo vortheilhaft betriebene Silberbergwert bei Beinabr wieber in Aufnahme gu bringen, und foweres Belo bat er bort begraben. Seine Tochter Maria Antoinette von Freron beuratbete etwan 1800 ben frangofifden Brigabegeneral Guerin, und bat biefer ben Befis von Balderbach theils burch Erbichaft , theile burch Abfindung ber Befdwifter feiner Frau erworben.

Jacob Julius Guerin, geb. 1757 ju la Bigeotière, weiland berer von Montmorency - Laval Befig, in der Ober - Bretagne , Departement 3lle et Bilaine , ließ fich im 3. 1774 bei einem Infanterieregiment anwerben, und wurde 1780 Corporal, 1781 Sergeant. Er biente 1781-1783 bei ben Belggerungen von Port-Mabon und von Gibraltar, wo er burch eine Ranonentugel fdwer verwundet wurde. Gergeant-Major 1785, Unter-Lieutenant 1791, ben 28. April 1792 Lieutenant, und im Da. Grenadierhauptmann, befand er fich in ben Relbzugen 1792-1793 flets bei ber Avantgarbe, und namentlich bei ber Einnahme von Speier, Worms, Maing, Franffurt, Somburg, Ronigftein und Limburg, auch in ben Gefechten ber Umgebung von Bingen. Belegentlich eines folden mußte er einft bas Saus Balberbach beschießen laffen, wie benn noch beute Rugelspuren an ben Deconomiegebauben wahrzunehmen find. Schwerlich wird bamals Buerin geträumt baben, bag er bereinft biefes Biel feiner Rugela besigen, in dem Sause seine letten Tage verleben sollte. 3m Laufe ber Belagerung von Maing 1793 gegen eine Reboute por Beiffenau ausgesendet, bemächtigte er fic ber barin aufgeftellten Ranonen, da diese aber nicht wegzubringen, indem die Studfnechte, eine damals noch in der hulflosesten Rindheit vegetirende Waffe, über dem gewaltigen Feuer die Stränge abhieben und davonjagten, ließ er die Geschüge vernageln, und die Redoute, von deren Behauptung die Rede nicht sein konnte, demoliren. Ueberhaupt betheiligte er sich fast bei allen Ausfällen, häusig unter dem unmittelbaren Besehl von Rleber, der den Tapfern perfonlich hochschäte.

Bum Generaladjutant und Bataillonechef ernannt ben 18. Dec. 1793, folgte Guerin ben Maingern nach ber Benbee, und wird fein Rame mehrmalen in bem Laufe bes neuen Feldzugs genannt. In bem Gefecht zwifden Montaigu und Cholet, 21. Gept. 1793, wo Bepffer unterlag, murbe er von einer Rugel getroffen, bie ibm die rechte Schulter burchfuhr. In den blutigen Tagen bei Mans, 12-13. Dec., und Savenay, 23. Dec. 1793, zeichnete er fich aus, wie nicht weniger bei Dachecoul, 2-3, Januar 1794; bei Monthier-les-Maurfaits, 6. Jul. n. 3., fturgte er, burch einen Piftolenschuß am Ropf verwundet, vom Pferbe, nach. bem er mit ausgezeichneter Tapferfeit gestritten, in seinem Commande ein feineswege alltägliches Talent befundet hatte. Seit 17. Febr. 1794 Brigadechef, murbe er im Jul. 1795 nach Pau verschidt, um einer bort in Gefolge bes Falls ber Schredensberrfcaft ausgebrochenen blutigen Reaction ju fteuern : er trug burch Umficht und Reftigfeit mefentlich zur Berftellung ber Ordnung bei, und that bem Morden Ginhalt. Am 3. Nov. 1799 wurde er jum Brigadegeneral ernannt; ale folder befehligte er in einem Begirf bes Departement bes Lanbes, fpater ber Gironbe, und fodann in bem Rhein- und Mofelbepartement, von bannen er jedoch 1806 abgerufen murbe, um in ber großen Armee zu bienen. Babrend feiner Abmefenheit commandirte in dem Departement Der Recrutirungs-Capitaine Girard.

In dem Felding von 1806 befehligte Guerin, jest Commanbant von der Ehrenlegion, die erfte Brigade des 5. Armeecorps. Dann zog er nach Spanien, um bei der Belagerung von Jaragoza verwendet zu werden. hier wurde er beinahe lebensgefährlich am Knie verwundet, wogegen Rapoleon durch Decret, d. d. Burgos, 21. Rov. 1808, ibm gur Belohnung ber in bem legten Relbaug geleifteten Dieufte, eine Rente von 4000 Franten, auf Guter in Beftphalen verfichert, und in feiner mannlichen Radfommenicaft nach dem Recht ber Erfigeburt vererbbar, anwies. Durch ein ferneres Decret, Mabrid, 21. Dec. 1808, murbe er aum baron de l'Empire, mit bem Titel von Batberbach ernannt. Der Auftand feines Quies erforderte indeffen eine fortgefeste Pflege. Er febrte nach Cobleng gurud, bas Commando bes Departements neuerbings zu übernehmen, 8. April 1809, und bat er in ber jest endlich ihm vergonnten Rube bas benachbarte Rlofter Beffelich und bas Deutschhaus ju Cobleng, feitbem fein ordentlicher Bobnfis, erfauft. Bon Alterthumern feineswege Berehrer, ließ er leiber bie icone Rlofterfirche ju Beffelich und die noch ungleich fonere Deutschordenstirde abbrechen. Sonft bat er, ber redliche wohlwollende Mann, ber Stadt Cobleng bas ehrenvollfte Inbenten binterlaffen. 3m 3. 1813 foll er abermals bei ber großen Armee an ber Elbe fich befunden, und nach ber Schlacht von Leipzig ben ichwierigen, gludlich ausgeführten Auftrag erhalten haben, ben faiferlichen Schat in Sicherheit zu bringen. Jebenfalls ift er im Nov. nach Coblenz zurudgefommen, wie er benu am 31. Dec. 1813 bie Bb. 2 C. 351-353 befprochene Recognoscirung leitete. In der Racht noch folgte er über die Rarthaufe, Balb. efd, Simmern, bem Rudjug ber Generale Durutte und Riccard, famt welchen er in ben erften Tagen bes neuen Jahrs Des erreichte, um fich bei ber freilich nicht allzu fdwierigen Bertheibigung und bei mehren Ausfällen gu betheiligen, bann, gelegentlich ber Deblofirung ber lothringifden Festungen, bas Commando in Saarlouis ju übernehmen. Ludwig XVIII bestätigte ibm ben Rang eines Marechal-de-camp, ben St. Ludwigsorben, und ernannte ibn jum commandirenden General in bem Begirf von St. Ribiel, Maasbepartement. Im Laufe ber hundert Tage wurde er, -3. Mai 1815, von Rapoleon mit der Organisation und bem Commando ber jum activen Dienft berufenen Nationalgarbe ber 4. Militairbivifion beauftragt, etwas fpater, als er faum bas Commando einer ju la Rochelle vereinigten Brigabe übernommen, machte Napoleons zweite Abbantung feiner friegerifden Thatigfeit

ein Ende, er jog fich in bie Ginfamfeit von Balberbach gurad, ftarb bafelbft im 3. 1845. Die Leiche, besgleichen jene ber nach ibm verftorbenen Tochter und Wittwe wurden in ber Familiengruft ber Schloffirche beigefett. Er binterließ brei Gobne. Der altefte, Johann Jacob Bilbelm Guerin, Baron von Balberbach, Dbrift eines Spahiregiments, ift, ober war wenigftens in ben letten Jahren Commandant zu Conftantine. "Am 14. Dai 1860 laffen bie Gebrüder von Guerin zwei Drittel bes Rittergute Balberbach in folgenden Abtheilungen verfteigern. L Abtheilung. Das Solof mit Deconomiegebauben, Garten, 32 Morgen Biefen, 114 Morgen Aderiand, 11 Morgen Lobbeden - im Gangen 166 Morgen 155 Muthen - wozu ein grauer Ralffteinbruch und ein Ralfofen gebort. II. Abtheilung. Das neue Bobnbaus mit Deconomiegebauben, Garten, 103 Morgen Ader, 29 Morgen Biefen, 22 Morgen Lobbeden, im Gangen 158 Morgen 19 Ruf. III. Ab. theilung. 10i Morgen Aderland, in Parzellen von 1 Morgen, 30 Morgen Biefen, in Parzellen von 1/2 Morgen, 90 Morgen Lobbeden (Beidhede) in 2 Abtbeilungen, und Die Biegelei auf bem Attigader." In ber Rabe von Balberbach werben von Beit au Beit Alterthumer und Dungen ausgegraben, mas eine romifde Ansiebelung vermutben läßt. Auch bricht man sowohl in ber nachften Umgebung, ale in weiterer Kerne Braunftein, Gifen., Blei- und Rupfererg, blauen marmorirten Ralfftein.

Warmsroth, Dörschen, von Stromberg brei Biertelstunden entlegen und der dasigen Bürgermeisterei zugetheilt, erkaufte Pfalzgraf Ruprecht II im J. 1398 von Werner von Lewenstein, und war in dem Kauf der Kirchensas einbegriffen. Dem heil. Cpriacus geweihet, gehörte diese Kirche zum Archidiaconat der Dompropstei Mainz. In des Kurfürsten Pfalzgrafen Philipp geistlichem Lehenduch heißt es von ihr: "Item im Amt Stromberg zu Warmsrod ist epn Pastory, besizt her Johann von Stromberg; die hatt mpn gnedigster her Psalzgrave zu verlichen. Item 70 Malter Korns gefallen demselben hern zu gemenn Jaren zu Zehende in der Gemarken. Item 6 Malter Korns von epnem gibt keyn Bete. Davon ist er schuldig all gebante Tag Mess zu lesen, und in der Wuchen zwu. Und dieser Jose

hann hatt die Pastory besessen zwey Jar." Rach der Reformation scheint die Rirche in Abgang gerathen zu sein, wiewohl sie in der Rircheutheilung dem Loos der Acformirten zugeschlagen wurde. Diese ließen solche von Stromberg aus versehen, endlich gar versallen. Seitdem pfarren die Einwohner, Ratholisen (deren 120 im 3. 1817) und Resormirte (39) nach Stromberg. Den Zehnten erhod der resormirte Pfarrer zu Stromberg. Die Markung enthält 182 Morgen Acker, 54 M. Wiese, 6 M. Gärten, 3 M. Weide und 260 M. Wald. Am Dorse fließt vorbei die im Binger Wald entspringende Ingelheimer oder Welschach, die zu Stromberg in die Güldenbach geht.

## Stromberg, der goldenfels, Darweiler.

Stromberg, bas Stabtden von nur 90 Saufern im Jahre 1787, von 774 Einwohnern im 3. 1817, von 1014 im Jahre 1860, was gegen 1855 ein Minus von 60 Ropfen ergibt, bat wohl ben Ramen von ber über ihm liegenden Burg, Die gwar, nach Simrode Bemerfung, eigentlich Stramberg, b. i. Schroffer Berg beigen follte, obgleich ber Burg Ramen auch bem Ort entlebnt fein fonnte, als welcher bergeftalt zwischen fcroffe Berge eingefeilt ift, bag er gar wohl jenen Ramen fic vindiciren taun. Bertolf Graf von Strumberg, welchen Raifer Beinrich III um bas 3. 1054 jum Comniffarius ernennt fur bie Untersuchung ber von ber Abtei St. Maximin gegen ibre Schirm. vogte erhobenen Beschwerden, wird wohl eine Berson fein mit jenem Grafen Berthold, ber 1074 in Gemeinschaft feiner baud. frauen Bedwig, welche Erzbischof Siegfried I von Maing, ein Epfteiner, seine Anvermandte nennt, bas Rlofter Ravengireburg ftiftete. Rinder hat er nicht hinterlaffen, benn in dem Stiftunge, brief ift nur Rede von sheredum et amicorum suorum dilatata propagine, diese Erben, die Bild- und Raugrafen fpaterer Beit, haben in feinem Ralle die Refte Stromberg beseffen. Es wird diefelbe vielmehr als vermanntes Leben von dem Raifer eingeaugen worden fein, benn in bes Raifers Beinrich V Schreiben,

an ben Clerus und die gesamte Bevolkerung von Mainz gerichtet, 1120, wird Rlage geführt gegen Erzbischof Abalbert, ber bas kaiserliche Schloß Strumburg bis auf ben Grund zerftort habe.

Mit befagtem Raifer erlofd bas Salifde Befdlecht, mas es an Stamm- und Erbgutern befeffen, fiel an bes Raifers Schwesterfohne, Friedrich und Konrad von Staufen. "Run war es eine gang naturliche Sache, bag biefe Guter nicht mehr fo genau von bem faiferlichen Siecus tonnten unterschieden merben. und bag bie beiten Bruber ju Stamm- und Erbgutern machten. was fie immer mit einigem Schein thun tonnten." In Ansehung von Stromberg erreichten fie ihre Abficht vollftanbig, und gelangte nachmalen ber Ort an Raifer Friedrichs I Bruder Ronrad von Staufen, ben Pfalggrafen bei Rhein, um bas 3. 1150. In ber Abtheilung, welche bes Pfalggrafen Dito Gobne, Ludwig und Beinrich im 3. 1255 mit ben Pfalgifden und Baperifden Lanben vornahmen, marb Stromberg bem Loofe Ludwigs bei-Sein Sobn Rubolf und beffen Gemablin Dechtild verpfandeten im Jahre 1311 "bie Burg ju Stromburg und bie Dorfer Romelebeim, Wochenbeim, Ansbeim, Engelfiebt, Appenbeim, Sorwilre, Grauwelsheim und andere Dorfer, Gut und Gerichte, wie die von Alters ber ju berfelben Burg habent gebort," um 2000 Pfund Beller an ben Grafen Simon von Sponbeim.

Mechtild und ihr Sohn Adolf fündigten dem Grafen von Sponheim im Jahre 1320 die Wiederlöse der Pfandschaft. an, ihr Schwager aber, R. Ludwig IV, der die Pfälzischen Lande noch in Händen hielt, wollte das nicht zugeben, vielmehr die Sache durch Raitleute entscheiden lassen. Deren Ausspruch muß jedoch zu Gunsten der Pfalzgräfin ergangen, und die Wiederslöse erfolgt sein, indem Mechtild samt ihrem Sohn Adolf und ihrem Pfleger, dem Grafen Johann von Rassau, mit Graf Simon von Sponheim dahin sich vertrugen, daß diesem für Korn, Wein und hausrath in dem hause Stromberg 300 Pfund heller, und für allen übrigen ihm angethanen Schaden 200 Pfund, übershaupt 500 Pf. binnen vier Jahren bezahlt werden sollten. In der zwischen den vier Söhnen des Königs Ruprecht vorgenomsmenen Theilung, 1410, wurde Strumberg die Beste samt dem

Ĺ

1

Thal darunter, an zwei Drittel bem Pfalggrafen Ludwig III, bas übrige Drittel seinem süngern Bruder Stephan angewiesen. Stephan verpfändete die Sälfte seines Antheils dem Erzbischof Johann II von Mainz, der indessen 1416 gegen den Aurfürsten und Pfalzgrafen Ludwig sich verschreiben mußte, daß er die Wiederlose gestatten werde.

Die Bemeinfchaft gab Beranlaffung ju manderlei Streitigfeiten um ben Bezug ber von ber Burg abhangenden Befalle. Bleich im 3. 1417 wurde burch erbetene Raitleute bestimmt, bag "von dem Bone ju Mongingen, ber von Alters ber gain Stromberg gefallen, und nit ju bem Darfchalt-Ambt geboret bat, man Bergog Stepban fine Drittell baran laffen folle, nad Uswpfunge bes Thevlungsbriefe". 3m 3. 1424 bewilligte Berjog Stephan feinem Bruber, Rurfürften Lubwig, bas an Maing verpfandete Sechstheil ju lofen, und verfaufte ibm jugleich wir Derfauflich bas andere Sechstheil. hierauf verordnete besagter Rurfürft in feinem legten Billen, 1427, bag bie Pfanbicaften an Stromberg u. f. w. flets bei ber Rur bleiben follen. Bleich. wohl wurde in ber Theilung amifden Bergogs Stephan Gobnen pom 3. 1444 beffelben britter Theil bem alteften Gobn bergog Kriedrich ju Simmern angewiefen. In bem zwifden Rurfurft Friedrich I und Bergog Friedrich ju Simmern 1468 megen bet Bolls gu Schonenberg errichteten Bertrag wirb -feftgefest , bag biefer Bertrag aufgehoben fein foll, falls Bergog Friedrich Strome berg wieber an fich lofen murbe. Als nach Ableben Rurfurft Ditbeinrichs die Rur an die Simmerifche Linie gefallen, und Rurfurft Rriedrich III bas Rurftentbum Simmern feinem Bruber Georg abgetreten batte, fam auch bas Drittel von Stromberg an Gebrg, und nach ibm an feinen Bruder Reichard. Auf beffen finberlofen Abgang fiel es 1598 an Rurfurft Friedrich IV gurud, ber es aber, mit Raiserslautern und Simmern, seinem zweiten Sobne, Ludwig Philipp vermachte. Rurfurft Rarl Ludwig erhob Derfdiedene Schwierigfeiten in Betreff bes grogväterlichen Teffaments, und forberte von feinem Better bie Dberamter Lautern und Simmern gurud. Ebe aber bie Sache ju Beiterungen gebieben, vermittelten bie Rurfürften von Maing, Sachsen und Brundenburg 1653 einen Bertrag, burch welchen Kurfürst Rarl Endwig zwei Drittel bes, wie es scheint, von herzog Ludwig Philipp in seiner Gesamtheit angesprochenen Amtes Stromberg zurückerhielt. Auf solche Weise trat die Gemeinschaft wieder ein, und hatte es dabei sein Bewenden, bis nach Erlöschung der Reben- linie in Simmern ihre Lande mit der Kur vereinigt wurden.

Freundlich und wohlgebaut ift bas Stadtden, auch in weiter rer gerne befannt burch feine vielen Gerbereien, Die gefuchtes Goble leber liefern. Die ftabtifche Marfung umfaßt 481 Morgen Ader. 120 DR. Biefe, 10 DR. Garten und 811 Morgen Balb, die por 1794 theile ber hoffammer, theile bee Grafen von Ingelbeim und ber Gemeinde Eigenthum. 3m 3. 1474 wird einer Capelle ju St. Stephan gedacht, als welche bas Collegiatfift in Bingen au verleißen batte. Ferner beißt es in bem geiftlichen Lebenbuch bes Aurfürften Philipp : "Item die Caplany ju Stromburg im Tale bat myn gnedigfter ber Pfalggrave ju verlyben, und bie Mond von Bermerebeym baben bie ob 20 3abr in Befeff gehabt, und bant jerlich bavon fallen item 22 Gulben, 18 Malter Rorns, davon muffen fie all Tag Meffe lefen, Salve fingen, und felb drut muffen fie fich bavon erneren." Die befagte Caplanei wurde bemnach von ber Geiftlichkeit bes Stiftes zu Bermerebeim bedient. Die Rirche foll bem b. Jacobus geweibet gewefen fein. Rachdem unter Rurfürft Johann Bilbelm bas Simultaneum in allen Rirchen eingeführt worben, gab es bier große Befdwerden, welche bod bie Religionserflärung von 1705 geboben bat, indem fie ben Ratholifen ben Chor, ju Ghren bes b. Jacobus geweihet, ben Reformirten bas Langhaus gutheilte. Gelegentlich bes Reubaues von 1725 wurden bie beiben Abibeis lungen vollftanbig geschieben, es erhielt auch febe Gemeinbe ihren ftanbigen Pfarrer. Der Pfarrfprengel umfaßt, fatbolifcher wie evangelischer Seits, die Ortschaften Warmeroth, Roth, Benbeim und Dedenroth. Die fatholifche Pfarrei gehörte vordem unter bas Mainzische Landcapitel Algesheim, für bie Reformirten war Stromberg ber Gig einer Inspectionsclaffe. Bon bem Bebnten bezog ber fatbolifde Pfarrer zwei, ber reformirte fünf Siebentel.

Die groffartige Burg, ober ber Saal, liegt auf einem feilen, burd einen tiefen Relfengraben auf ber einzigen zugänglichen Seite von bem Gebirgeftode abgeschnittenen und ringeum isolirten Bergfegel, etwa 300 guß über ber Thalfohie bes Stabidens Stromberg. Bon ihren früheren Schicffalen war oben Rebe. Ronrad von Sobenftaufen , Bruber R. Friedrichs I. Pfalggraf bei Rhein, ein eifriger Burgenerbauer, wie benn Dito von Freifingen ergablt, es beige von ibm, er habe ftete eine Burg am Somange feines Pferbes bangen, brachte Stromberg an bie Pfala, und icheint er ber Grunder bes gegenwartigen Baues ju fein. Bei ber Pfalg blieb Burg und Stadtden bis gur frange, fifden Occupation. Es war ber Sauptort bes Amtes Stromberg und ber Sig bes pfalgifchen Burggrafen ober Amimannes. Bermoge ibrer Burgmannfige auf ber Burg und im Male nannten fic auch mehre Ritterftamme von Stromberg, welche alle einen geschachten Schild führen und baber mit ben benachbarten Rittern von Sponbeim eines Urfprungs an fein fceinen. Es tommen por: von Stromberg folechtweg 1219-1397. Marquard und Bertold von Stromberg, Ritter, werden als Beugen in bem Stiftungsbrief bes St. Ratharinenflofters au Rreugnach genannt 23. Dct. 1219. Eberbard von Stromberg fommt por 25. Jul. 1342. Johann von Strimborgh, Ebelfnecht, 1374. Buft ober gauft von Stromberg 1341, Freiherren feit bem 9. Sept. 1700, erlofden 1729. Rubemin von Stromberg 1395-1433. Der geftrenge Syfried Rubemin von Stromberg wird 1395 von henne (Johann) von Stromberg "lieber Mag" genannt. Rudemin von Stromberg fiegelt 1434, Johann und Brenner von Stromberg, Gebruder 1395. Brenner von Stromberg 1425. Done Zweifel ift Brenner ber Stammvater ber Brenner von Stromberg ; ein Breuner von Stromberg fiegelt 1425 mit bem Schachbrett, wie bas auch die Rubemin und bie Buft von Stromberg führen, ein ficheres Beiden, bag fie insgefamt von einem Geschlecht Sponheimischer Ministerialen berftammen. Bon Stromberg genannt von Lepen 1438.

In den neuesten Zeiten hat man auf die Autorität eines Ritterschauspiels, worin ein Ritter Fuft von Stromberg eine

große Rolle spielt, die Burg Stromberg selbst die Fustenburg genannt, eine durchaus falsche Benennung, da die Pfalzgrafen zu allen Zeiten Besißer waren und die Burgmannen höckens nur einen kleinen Burgsiß auf dem Schlosse innehatten, meistens aber auf ihren eigenen Gütern, z. B. die Fusten zu Bacharach, wohnten. Im Oct. 1620 nahm Spinola mit seinen Spaniern unter andern pfälzischen Burgen auch Stromberg. Die Franzosen verbrannten Burg und Städtchen in dem Orleanischen Ariege 1688 oder 1689. Dem gegenwärtigen Bürgermeister von Stromberg, Hrn. Lamprecht, gebürt das Berdienst, die schone Ruine wieder zugänglich und mit einigen Anlagen verziert zu haben. Es ist sast der einzige Punkt in dem engen Thale, wo man frischer Lust und Sonne genießen kann.

Bie icon gefagt, ift die Burg, gleich allen pfalgiften Bauwerfen, in einem großartigern und etwas regelmäßigern Grundriffe aufgeführt, als fonft bergleichen Bauwerten am Rhein eigen ju fein pflegt. Den Sauptftod ber Gebaube bilbet eine fomach fegelförmig augespitte Barte von 100 Auf Bobe, oben mit einem Mauerfrang verziert. Der Thurm ift in ber Bobe blos mittele einer Leiter juganglich. Deftlich, norblich und fublich baran ftogen in offenem Bierede ein großes breiftodiges Pallas mit zwei runden Ediburmen von außen und rundem Treppenthurm nach bem Sofe ju. Gefuppelte Rundbogenfenfter find gegen Rorben gerichtet, und ein Rundbogenfries lauft um bas gange Gebaube berum. Beftlich an biefen innern Burgraum grengt ber große, 90 Schritte lange und halb fo breite große Burghof, ber burch eine ftarte Mauer mit Spigbogenthor von ben hauptgebauben getrennt ift. Der Ringmauer, welche in elliptischer Form ben Burghof einschließt, lebuten fich eine Menge fleinerer Birthe schaftsgebaube und Stallungen an, welche alle bis auf wenige Mauerrefte verschwunden find. Doch erfennt man noch ben Brunnen in der Mitte bes hofes. Der Gingang gur Burg auf ber Rordfeite liegt unter einem 60 Auf boben, farten vieredigen Thurme mit fpigbogigem Thore und ber Bugbrudenfalge. Gin fconer Mauerfrang umgibt bie Binne. Seitenthuren in ber Thorpoterne communiciren mit einem 3minger mit Ronbelen,

Die großerige Burg, ober ber Gant, liegt em nurd einen tiefen Gebiengraben auf ber einzigen junon ben Gebirgefiede abgefchreitrenen und merafegel, etos 300 finf über ber Thellie Seromberg. Ben ihren früherem Schidfale Ronrad von Dobenfaufen, Bruber R. Fri bei Rhein, ein nfriger Burgemerbaner, Arrifingen ergiblt, ce beife ven ihme, er babe Schwange feines Pferbes bangen , brachte pfals, und fdeint er ber Grunber bes gegen fein. Bei ber Pfaly blieb Burg unb Grate." fiften Errapation. Ge mar ber Sauptoys berg und ber Gis bes pfülgifden Burgarafir Bermoge ihrer Burgmannige auf ber Benannten fich auch mehre Ritterftamme von alle einen gefchachten Goub führen und nadbarten Rittern von Speubeim cinie fdeinen. Es tommen por: bon Strombe 1397. Marquarb und Bertelb von Gir ale Beugen in bem Stiftungebrief be au Rreugnach genannt 23. Det. 1219. fommt per 25. 3nl. 1342. 3obenn pon 1374. Juft ober Jauft von Strombere pem 9. Gept. 1700, extofden 1720. 1395-1433. Der geftreuge Sufried mirb 1395 von Benne (3nbann) bun genannt. Rubemin von Errenter Brenner von Strombeng, Ochrit hern 1425. Clar Smalled to 1 onrenner von Errantee-1 425 m

guft ven : 1

11 日本日本日本日本日

Polheim 1744—1767. Frang .... Dberamt Stromberg gehörten, ... Warmsroth, Roth, Genheim, ... Genheim, Beddesheim, Laubenheim, ... Genheim, Mieder-hilbers- Das Oberamt hatte sein eigenes Ger befand sich auf Warmsrother ftsbarkeit übte der Stadtschultheiß, ... Gen.

annegefclechtern bat feines, weber riftorifden Bedeutung jenes ber Suft Rauft überfommen, und bas Stammweitläuftigen Bugeboren verloren," eften berichtete Biebermann. "Es omberg um obgemelbte Beit (1260) .m Pfalggrafen am Abein im Brett brenbem Spielen ber Pfalggraf ben Stromberg aber ben ihm erwiesenen idlag sogleich an bem Pfalzgrafen bieben , bag Pfalg feine Buter einbem von Stromberg jur Strafe aufachfommen binfuro Fauft zu foreiben. um felbige Beit biefes Befdlecht bie ad Lothringen gezogen. Es faufte fic bein wieber an, befame aber von feinem. m jurude. Endlich bat fich baffelbe que benen Löblichen Cantons Rohn und Werra bliret, und von Anno 1260 ber beftanbig a genannt." Unferm Sumbracht zu Ehren en, baf er bie Rabel ber Aufnahme nicht

von Stromberg lebte 1347. Man legt ihm Johann Fuft von Stromberg, Ritter 1366, Lepen 1377, Gem. Jrmgarb von Biltberg 1370, 1377, Gem. Margaretha von Steinkallenfels, rab, 1377, 1395, 1405, Gem. Agnes von

Aspremont. In einer Urfunde Des Kreumacher Karmels von 1395, Stiftung eines Jahrgebuchtniffes, wojn er eine Jahme rente von vier Gulben aus bem ihm und feinem Bruber gemeinichaftlichen But ju Gafferebeim wibmet, fpricht biefer Rourab Auft von Stromberg, Ebelfnecht, von Jobann Auft "unn Bruber felig", und in einer fpatern Urfunde 1405 von Lamprecht fint "myn Bruber felig". Er war ber Bater von Jebann und we Ronrad ber Junge, Die noch 1429 vorfommen. Des alten Robann Cobn, Berner, farb 1417, finderlos, wie es ideint, in feiner Che mit Elifabeth von Montfort, + 1414. Lambett und ber Steinfallenfels Sobn , ebenfalls Lambert genanni, Ritter , Gemeiner ju Leven , 1393 , Lebenmann im Rheingan 1384, war tobt im Jahre 1397. Seine Bittme, Johanna von Bettenburg (wohl eines Luxemburgifden Gefclechts), wird noch 1414 genaunt. Sie war eine Mutter von brei Rinbern geworben. Die Tochter, Schenetta, beurathete ben Gottfried Balbott von Ulmen. Der altere Gobn, Johann, Ritter, 1419, 1447, blieb unverehelicht. 3m 3. 1409 bitten 3obann und Camprecht Sufte, Gebrüder von Stromberg, und Gebert Balvobe, ein herre ju Ulmen, ben Grafen Johann von Gvom beim. Das ihnen zuftebende Manngelb (20 Bulben Gelb jahrlid, außer bem Burgfeg ju Sponheim) ihrer Mutter und Schwiegermutter Schennet von Bettenburg ihr Leben lang ju reichen. An 23. Juni 1439 befennet Johann Auft von Stromberg, "foliche Erffe Lebenschafft als myn Albern und Baber felige bant gehalten von ber herrichafft von Rempenich, nemlich bas Gericht gu Benberebeim mit fyme Bugeborden, bag ich biefelbe Lebenfcafft emphangen ban von bem veften Detter von Schonece ber myt bie auch verlehnet bat und ich ome baruber gewonliche Sulbonge geban, ale folicher Leben Gewonheit und Recht ift. Des ju Orfonde."

Johanns jungerer Bruder, Lambert Juft von Stromberg, Amtmann zu Rheingrafenstein, war in erfter Ehe mit Schanetta von Oberstein, + 1418, in anderer Ehe mit Sufanna von Dalbeim, + 1444, verheurathet und ftarb 1453. Die einzige Tochter ber erften Ehe, Eva, nahm zu Mann ben Johann Klach von

Somargenburg. Aus ber anbern Che famen bie Sobne Lambert, Johann 1477, Philipps, Domherr ju Borms 1460, und Abam, Ritter, 1469. Cambert, 1466, ale tobt vermerft 1478, batte ju Beib die Balpurgis von Rechberg, und von ibr, die neftorben ift 1504, die Gobne Johann, Paul, Philipps und Lambert. Johann , Domberr ju Daing , refignirte 1478 , beurathete 1480 bie Margaretha von Ramberg, und lebte noch 1504. Sein Sobn, Deinbard Ruft von Stromberg, beißt ber Alte, 1575. Lambert heurathete 1480 Die Eva von Dalbeim, Friedriche Tochter, und ftarb 1498. Paul und Philipp begrundeten bie beiben Linien. Paul Fauft von Stronburg, Bert ju Bertringen im Luxemburgifden, mit Elifabeth von hobened verheurathet 1503, hinterließ drei Rinder, Maria, Gem. Godett von Obentraut, Barthel und Cambert VIL Barthel, Raffauifder Amtmann ju Rircheim und Stauf, lebte in finberlofer Che mit Margaretha Mauchenheim von Zweibruden. 3m 3. 1560 wurde er von Sponbeim belebnt in Gemeinschaft mit feinen Bettern, Paulus Rauft, bann Johann Raufts feligen Gobnen, Johann, Sans, Lambredt, Jory jun., Salentin und Sans Beinrich, it. mit bes Lamprecht Fauft Sohnen Philipp Reinhard und Johann. Bingegen binterließ Lambert VII, geft. 30. Nov. 1557, aus feiner erften Che mit Margaretha von Rerpen, Die Gobne Philipps Reichard und Johann Friedrich. Salentin Fauft von Stromberg Berr au Beritingen und Busbach (Luxemburg) lebte 1589.

Philipps Reichard Fust von Stromberg zur Leven, Pfalzscimmerischer Rath und Amtmann zu Laubenheim, starb 6. Jasundar 1596. Der ältere Sohn seiner Ehe mit Beronica von Bettendorf, Dieter, war taubstumm geboren. Der sangere, Johann Gottstied, starb 1624 unbeerbt. Aus der zweiten Ehe mit Clara Anna Schenk von Schmidtburg kamen die Töchter Apollonia Kunegunde, Gem. Jacob Jandt von Merl, Maria Margaretha, Gem. 1. Wilhelm Christoph von Jeiskam, 2. Phislibert von Hohened, Magdalena Erland, Gem. Konrad Carssilius Bolf von Sponheim, dann der Sohn Johann Salentin Fust von Stromberg, D. J. Kurmainzischer, hierauf bayerischer und Markgräslich Brandenburgischer Rath, endlich Kammergerichts

affessor zu Speier; er schrieb einen Tvactat, de eximinibun, und if unverehlicht gestorben, 21. Januar 1666. Johann Friedrich sink von Stromberg, mit Eva von der Zeld († 1603) verhemathet, hinterließ desi Kinder. Die Tochter, Anna Elisabeth, wurde an Johann von Bitsch genannt Genterdberg verheuvathet, der eine Gohn, Heinrich Ricoland Fust von Stromberg, starb als det Johanniterverdens Comthur zu Hangenweisheim. Dessen dierer Bruder, Johann Paul, geb. im Febr. 1570, gest. 6. Ang. 1626, hinterließ and der Che mit Maria Jelicitad von Morsheim, † 1628, sans Ainder. Davon heurathete Eva Ratharina den Johann Philipp von Bettendorf, Maria Barbara den Georg Angul von Geispisheim, Johann Friedrich starb als Karthäuser pu Molsheim im Elsaß, Johann Ludwig Just von Stromberg pu Kircheim heurathete 1625 die Anna Ottilia von Stromberg pu Kircheim heurathete 1625 die Anna Ottilia von Steinfallensish, blieb aber ohne Kinder. Seine Wittwe starb 1660.

Bbilipps gauft von Stromberg, geb. 1444, Amtmann # Mheinarafenftein und bemnachft gu Rirdbeim und Stauf, fterb 1540, in bem Alter von 96 Jahren. Seine Bausfran, Apollonia pon Dienheim, war, zugleich mit ihrem Erfigebornen, at ber Deft geftorben 1502. Seche anbere Rinber ftarben in ber Biege. Bu Jahren find gefommen Paul, Bigand, Domfert an Maing, Sholafter ju St. Alban, + 1536, Billipps, Amb mann ju Rirchheim 1535, Gem. R. von hohened, Agnes guf, Mlofterfrau ju St. Johann bei Algei. Paul, mit Apollonik Mosbach von Linbenfels verheurathet, war nicht minber ein finberreicher Bater. Es werben feiner Rinber neun genennt Philipps Reichard , Johann Friedrich , Frangisca , Priorin auf Marienberg bei Boppard, geft. 2. Rov. 1583, Juliana, Rlofter frau bafelbst, + 14. Sept. 1582, Johann, Anna, Priorin ans Ruperteberg , + 7. Oct. 1563, Margaretha, Charfdwellen bar felbft, † 1541, Georg 1547, geft. finderlos, und Paul 1530. Mit Anna Beiß von Feuerbach verheurathet, wurde diefer 1580 von Sponheim belehnt für fich und feine Bettern, Johanns Sohne, Johann, Saus Lamprecht, Salentin und Sans Beimich, auch Lamprechts Sohne, Philipp Reinhard und Johann Frieb. rich. Sein Bruber Johann gewann in ber Che mit Chriffina

von Patilingen zwolf Kinder. Die älteste Tochter, Margaretha, beurathete den Johann von Bitsch genannt Gentersberg, die zweite, Ratharina, den Anstatt von Bitsch, ihret Schwester Stiefsohn, Anna war Klosterfran zu Marienthal bei Luxemburg, Erland heurathete den Wilhelm Flack von Schwarzenburg, Runegunde den Friedrich Steb von Inseltheim 1527, hildegard blieb ledig und starb in dem Alter von hundert Jahren, Barbara, der Töchter süngste, war an Johann von Warsberg verbeurathet. Ein Sohn, Johann, "einsältig", stard 1595. Hand Lambrecht, auf Freisdorf in Lothringen, war todt im J. 1586. Barbara Münch von Wildeberg hatte ihm keine Kinder geboren. Die Familie hat sortgepslanzt

Salentin guft von Stromberg, herr ju Freisborf. Domis cellar jn Maing 1569, refignirte er feine Prabenbe im 3. 1573. Er lebte noch 1646. Seine Che mit Magbalena von Schonau mar mit neun Rinbern gefegnet. Ebriftina benratbete ben Abam Engelbert von Elter (Autel), Clandia ben Alexander von Diesborf, Margaretha ben Johann Chriftoph von Liebenftein bei Boppard, Efter und Johanna waren Ronnen in bem Dominis canerflofter Marienthal bei Luremburg, und fland Efther bems felben als Priorin vor 31 Jahre. Samfon, ber jungere Cobn, trug bei ber feierlichen Beerbigung bes Erzbetzoge Albrecht gu Bruffel, 12. Mary 1622, in Gefellicaft von Florens von Gris boyal und Ludwig von Cuftine, bas Bannet bes Bergogtbums Luremburg, und farb unbeerbt nach 1624. Det altere Sobn, Johann Paul, auf Freisborf, heutathete 1603 bie Magdalena von Wardberg. Bon feinen fieben Rinbern tamen ju Jahren Krang Ludwig, Johann Philipp, Anna Franzisca, biefe an Georg Anton von heppenbeim genannt Saal verbeurathet. Lubmig, geb. 15. Aug. 1605, erwählte fic ben geiftlichen Stand, war 1626 Domberr au Burgburg und Worms, 1639 Dechant bes Ritterfiftes zu Comburg, Propft zu Wegigr 1644, welcher Pfrunde er boch am 2. Aug. 1650 verzichtete, Propft ju St. Burfard in Barzburg 1649, Dompropft zu Barzburg 1651, farb ben 22. Det. 1673, "und liegt in der Domfirche bei feinem aufgerichteten berrlichen Epitaphio, und bem gegenüber von ihm errichteten und fundieten Merid-Bimmeffeffete-Ather legenten. Er und feine gamilie warb in ben Freiherruftanb gefehrt, bet: faufte bie Gater in lothringen, und meliorirte folde in ber Pfall, taufte fic auch als Senior familiae am Rhein ju Bingen an." Bermuthlich ift er es auch gewefen, ber von bem grofen Generbenborf Trappflatt, im Umfang bes Bargburgifden Anti Ronigshofen, bes eine, bes Schottifde Biertel, 25 Banfer, 111 driftlide, 14 fabifde Unterthanen, mit einem farfen Rittergnt, erlaufte. Gein Bruber Johann Philipp, ber Stammbert, binter lief ans ber Che mit Eva Aren von Dern bem einzigen Sofn frang Ernft , "Farftlid Bargburgifder Gebeimer Rath und Oberamimann ju haffurt und Eliman, † anno 1674 und lief In Saffurt begraben. Gemablin, Maria Sufanna Rottmis wi Aulenbach, zeugten 5 Gobne und 3 Tochter mit einander." Die Sobne folgen alfo : Philipp Ludwig , Bartmann Anton , gel. 15. Rov. 1664, + 1673, Frang Georg, bann bie 3wifing Gottfried Philipp Joseph und Friedrich Dietrich Joseph, gen. 1669. Bon ben Tochtern beurathete Anna Maria Eva, geb. 3. Aug. 1661, + 1683, ben Johann Philipp von Stabion, Marit Johanna, geb. 14. 3ul. 1663, + 3. Rov. 1739, ben Sohan Rarl von Thungen. Inliana Maria farb in ber Biege. Philipp Endwig Freiherr von Stromberg, Domcapitular ju Bamberg und Barzburg, refp. Domeantor und Cuftos ju Bambera, furmainjb foer und Bambergifder Gebeimrath und Obereinnabme-Prafibent, geb. 11. Mai 1660, ftarb 3. Mai 1704 und wurde au Bargburg im Capitelhans begraben. Sartmann Anton, geb. 15. Rov. 1664, farb 1673. Frang Georg, Domcapitular gn Bamberg und Birl'. burg, refp. Domcautor und Propft ju St. Martin in Forchheim, bes geiftlichen Raths Prafibent zu Bamberg und Rammerprafibent ju Burgburg , war geboren 24. 3nl. 1666 , ftarb eines faben Tobes ju Burgburg und liegt im bafigen Capitelhaus begraben. Gottfried Philipp Joseph, Domberr zu Mainz, furmainzischer Beheimrath, Bicedom zu Erfurt, farb 25. Jul. 1702. Friedrich Dietrich Joseph, Mainzischer und Bargburgischer Gebeimrath, Dberamtmann ju Arnfiein und Bicebom ju Burgburg, warbe ben 9. Sept. 1700, aufamt feinem Bruber Gottfrieb, in bei

h. R. Kreiherrnstand erhoben, und starb, der lette Wann seines Ramens, Schildes und helms, den 17. Sept. 1729 zu Bingen, wo er auch begraben liegt. Seine erste Gemahlin, Amalia Susanna Fuchs von Dornheim, getraut 1690, starb den 20. April 1720. Er nahm im August 1720 die zweite Frau, Maria Amalia von Ehrthal, von welcher die einzige Tochter Maria Eva Johanna, geb. 18. Dec. 1723, verm. im Nov. 1737 mit dem Grasen Anselm Rasimir Franz von Elg-Rempenich. Wittwe 25. Jun. 1778, starb sie 21. Dec. 1800. Den besten Theil ihres Reichthums hat sie den Töchtern zugewendet, und mußte der Sohn, der Fusten Güter Trappstatt, Burg-Lepen und Rämmelsheim, Bendersheim zu behaupten, schwere Summen an seine Schwestern entrichten. Die Grasen von Els haben der Fust Wappen dem ihrigen einverleibt, und schreiben sich Grasen und Edle Herren zu Els, genannt Faust von Stromberg.

In ber neuern Beit bat die Burg ben Ramen Auftenburg empfangen, und wird biefe aporrophe Benennung absonderlich von ben Ginwohnern bes Stadtchens verfochten, als welche fic nicht ausreben laffen, bag Stromberg, mit einer ausgebehnten Berricaft, Besithum bes abeliden Befdlechtes ber guft von Stromberg gewesen. Diese volfsthumliche Anficht berubet auf einer poetischen Schöpfung bes vorigen Jahrhunderte: guft von Stromberg, Gin Schaufpiel in fünf Aufgugen. Mit ben Sitten, Gebrauchen und Rechten feines 3abrbunberts. Bon herrn hofgerichterath Maier, Berfaffer bes Sturms auf Borberg. Manubeim, 1785, Maing, 1788, Frankfurt und Leipzig, 1790, Leipzig, 1807. S. 136 in 8.º Es find in unfern Tagen feine Seltenbeit bie aus ben Berichten eines flüchtigen Reisenben gebilbeten, ober auf die Autoritat eines Romanschreibers begrundeten Bolfsfagen, es murbe baber in biefer Beziehung Maiers Schaufpiel taum ber Aufmerkfamteit ber Rachwelt murbig fein, allein ber Mann bat auf die beutiche Literatur einen Ginfluß geubt', wie teiner seiner Borganger ober Rachfolger. Die ganze Flut von Ritterromanen, von welcher feit 1785 Deutschland überschwemmt worden, hat in guft von Stromberg ihre Quelle. Er wurde

Die grofartige Burg, ober ber Saal, liegt auf einem fteilen, burd einen tiefen Zelfengraben auf ber einzigen juganglichen Seite pon bem Gebirgeftode abgeschnittenen und ringeum isolirten Bergfegel, etwa 300 guß über ber Thalfohle bes Stabidens Stromberg. Bon ibren fruberen Schidfalen war oben Rebe. Ronrad von Bobenftaufen , Bruber R. Friedriche I. Pfalgraf bei Rhein, ein eifriger Burgenerbauer, wie benn Dito von Breifingen erzählt, es beife von ibm, er babe ftete eine Burg an Somanze feines Pferbes bangen, brachte Stromberg an bie Pfalz, und icheint er ber Granber bes gegenwartigen Baues ju fein. Bei ber Pfalg blieb Burg und Stadtchen bis gur frango. fifden Occupation. Es war ber Sauptort bes Amtes Stromberg und ber Sig bes pfalgifden Burggrafen ober Amtmannes. Bermoge ihrer Burgmannfige auf ber Burg und im Thale nannten fic auch mehre Ritterftamme von Stromberg, welcht alle einen geschachten Soilb führen und baber mit ben benachbarten Rittern von Sponbeim eines Urfprungs ju fein icheinen. Es tommen por: von Stromberg folechtweg 1219-1397. Marquard und Bertold von Stromberg, Ritter, merten ale Beugen in bem Stiftungebrief bee St. Ratharinenfloftere ju Rreugnach genannt 23. Dct. 1219. Eberhard von Stromberg fommt por 25. Jul. 1342. Johann von Strimborgh, Edelfnecht, 1374. Ruft oder gauft von Stromberg 1341, Freiherren feit bem 9. Sept. 1700, erloschen 1729. Rubemin von Stromberg 1395-1433. Der geftrenge Spfried Rubemin von Stromberg wird 1395 von Benne (Johann) von Stromberg "lieber Rag" genannt. Rubewin von Stromberg flegelt 1434. Johann und Brenner von Stromberg, Gebrüber 1395. Brenner von Stroms berg 1425. Done Zweifel ift Brenner ber Stammvater ber Brenner von Stromberg ; ein Breuner von Stromberg fiegelt 1425 mit bem Schachbrett, wie bas auch bie Rudemin und bie Ruft von Stromberg führen, ein ficheres Beiden, bag fie insgefant von einem Geschlecht Sponbeimischer Ministerialen berftammen. Bon Stromberg genannt von Lepen 1438.

In den neuefien Beiten hat man auf die Autorität eines Ritterschauspiels, worin ein Ritter Fuft von Stromberg eine

große Rolle spielt, die Burg Stromberg selbst die Fustendurg genannt, eine durchaus falsche Benennung, da die Pfalzgrafen zu allen Zeiten Besiger waren und die Burgmannen höcktens nur einen kleinen Burgsit auf dem Schlosse innehatten, meistens aber auf ihren eigenen Gütern, z. B. die Fusten zu Bacharach, wohnten. Im Oct. 1620 nahm Spinola mit seinen Spaniern unter andern pfälzischen Burgen auch Stromberg. Die Franzosen verbrannten Burg und Städtchen in dem Orleanischen Kriege 1688 oder 1689. Dem gegenwärtigen Bürgermeister von Stromberg, Hrn. Lamprecht, geburt das Berdienst, die schöne Ruine wieder zugänglich und mit einigen Anlagen verziert zu haben. Es ist sast der einzige Punkt in dem engen Thale, wo man frischer Lust und Sonne genießen kann.

Bie icon gefagt, ift die Burg, gleich allen pfalgifden Bauwerfen, in einem großartigern und etwas regelmäßigern Grundriffe aufgeführt, als fonft bergleichen Bauwerten am Rhein eigen ju fein pflegt. Den Sauptftod ber Bebaube bilbet eine fdmach fegelformig jugefpiste Warte von 100 guß Bobe, oben mit einem Mauerfrang verziert. Der Thurm ift in der Sabe blos mittels einer Leiter juganglich. Deftlich , norblich und fublich baran ftogen in offenem Bierede ein großes breiftodiges Pallas mit zwei runden Ediburmen von außen und rundem Treppenthurm nach bem Sofe ju. Gefuppelte Rundbogenfenfter find gegen Rorben gerichtet, und ein Rundbogenfries lauft um bas gange Gebaube berum. Weftlich an biefen innern Burgraum grengt ber große, 90 Schritte lange und balb fo breite große Burgbof, ber burch eine ftarte Mauer mit Spigbogenthor von ben hauptgebauben getrennt ift. Der Ringmauer, welche in elliptifder Form ben Burghof einschließt, lebnten fich eine Menge fleinerer Birthicaftegebaube und Stallungen an , welche alle bis auf wenige Mauerrefte verschwunden find. Doch erfennt man noch ben Brunnen in ber Mitte bes hofes. Der Eingang gur Burg auf ber Rordfeite liegt unter einem 60 fuß boben, ftarten vieredigen Thurme mit spigbogigem Thore und ber Bugbrudenfalze. Ein fconer Mauerfrang umgibt bie Binne. Seitenthuren in ber Thorvoterne communiciren mit einem Zwinger mit Ronbelen,

ber fic por ber Ringmaner ringe um bie Burg gog. Das Bange umfaft als britte Ginichtiefung eine weite, bem Bergabbange folgende zweite Zwingerbefestigung, welche auf der einzigen Angriffsfeite ber Burg, auf ber Offeite, mit einem ftarfen vieredigen Thurme, einem doppelten Thore und einem außern, über 60 Rug tiefen und einem innern flacheren Graben verftarft ift. Sowohl auf ber Rorbseite neben bem außerften Thore, wie auf ber Bekfeite läuft ben Bergabbang binab eine Berbindunge maner, bie fich au bie nun verschwundene Stadtbefeftigung anlebnte. Gine neu wieberbergeftellte bolgerne Brude verbindet bie Burg auf ber Officite mit bem Bergruden, fo bag man alfo auf biefer Seite 4 Thore ju paffiren hatte, ebe man ben innern Burghof erreichte. Bas die Erbauungszeit ber einzelnen Theile betrifft, fo gebort bie Barte und bas Pallas mit feinen romanifcen Genftern offenbar bem 12. Jahrbundert und bocht mahricheinlich bem Pfalggrafen Rourab an, bas fpisgiebelige Gebaube auf bet Subfeite, ber große Thortburm, die boppelte 3wingerbefestigung mit ben Rondelen, Thoren und Anschlugmauern an bie Stadt aber faft ebenso bestimmt bem 15. Jahrhunderte, ba fie icon auf eine Flankenvertheibigung burch Feuergewehr berechnet find.

Diefe Burg batte, außer ben Burgmannern, auch ihre Burggrafen, in welcher Eigenschaft genannt werden beinrich Beper von Boppard 1350, Brenner von Steinfallenfels 1388, Werner von Albich 1401. Un ber Burggrafen Stelle traten Amimanner. Saus Binterbecher : er bat ben Burgfrieben zu Strome berg für feinen Berren, Aurfürft Lubwig III beidworen gegen ben Rurfürften von Maing und ben Pfalggrafen Stophan, 1416. hermann Boos von Balbed 1464. Ernft von Beilbeim 1471 bis 1481. Albrecht Goler pon Ravensburg 1502. Johann von Shonenberg auf Bartelftein 1509. Dieter von Schonberg 1530. Ridard Greifeutlau von Bollrathe 1542. Sane Balentin von Schönberg 1560. Johann Bartbel von Dbentraut 1589, Isbant Rafimir Rolb von Bartenberg 1614. Ratbangel von Schiebel, maleich Maper 1656. Albrecht von Abelsbeim 1675. Lubwis Deinrich Paul von Rammingen 1684. Friedrich Abolf Schelm von Bergen 1691. Ehrenreich Anbreas Freiherr von Joheim 1710. Franz Georg Graf von Polheim 1744—1767. Franz Graf von Polheim 1778. Zu dem Oberamt Stromberg gehörten, außer der Stadt, die Dörfer Warmsroth, Roth, Genheim, Dedenroth, Dorsheim, Waldalgesheim, heddesheim, Laubenheim, Grolsheim, Welgesheim, horweiler, Appenheim, Nieder-hilbers-heim, Engelstadt, Ensheim. Das Oberamt hatte sein eigenes Halsgericht, die Richtstätte aber befand sich auf Warmsrother Warfung. Die flädtische Gerichtsbarkeit übte der Stadtschultheiß, dem sechs Rathsglieder beigegeben.

Bon ben biefigen Burgmannsgeschlechtern bat feines, weber in ber Dauer, noch in ber hiftorifden Bedeutung jenes ber Ruft erreicht. "Bie fie ben Ramen gauft überfommen, und bas Stamme bans Stromberg mit feiner weitläuftigen Bugeboren verloren," ergablt ber bier nicht jum beften berichtete Biedermann. "Es babe nemlich einer von Stromberg um obgemelbte Beit (1260) mit feinem Lebenberren, einem Pfalzgrafen am Rhein im Brett aeivielt, und ba unter mabrenbem Spielen ber Pfalgraf ben von Stromberg gescholten, Stromberg aber ben ibm erwiesenen Schimpf mit einem Faufichlag fogleich an bem Pfalzgrafen gerochen, fep es babin gedieben, bag Pfalg feine Guter eingezogen, und ber Raifer bem von Stromberg gur Strafe auferlegt, fich und feine Nachkommen binfuro Fauft ju fdreiben. So viel ift richtig, dag um felbige Beit biefes Befdlecht bie Pfalz verlaffen, und nach Lothringen gezogen. Es taufte fich zwar nachgebende am Rhein wieber an, befame aber von feinem. Stromberg nichts mehr gurude. Enblich bat fic baffelbe gugleich in Franken bei benen Löblichen Cantons Rohn und Werra wie auch Bannach etabliret, und von Anno 1260 ber beständig Rauft von Stromberg genannt." Unferm Sumbracht ju Ebren muß ich boch anmerten, daß er bie gabel ber Aufnahme nicht mürbigte.

Deinrich Fuft von Stromberg lebte 1347. Man legt ihm brei Sohne bei: Johann Fust von Stromberg, Ritter 1366, Burgmann zu Lepen 1377, Gem. Irmgard von Biltberg 1370, Lambert, Ritter, 1377, Gem. Margaretha von Steinfallenfole, † 1374, und Konrad, 1377, 1395, 1405, Gem. Agnes von

Aspremont. In einer Urfunde Des Rreugnacher Rarmels von 1895, Stiftung eines Jahrgebuchtniffes, wozu er eine Jahrese rente von vier Gulben aus bem ihm und feinem Bruber gemeinfcaftlicen But ju Gafferebeim wibmet, fpricht biefer Rourab Suft von Stromberg, Ebelfnecht, von Johann guft "myn Bruber felig", und in einer fpatern Urfunde 1405 von Lamprecht guft "myn Bruber felig". Er mar ber Bater von Johann und von Ronrad ber Junge, Die noch 1429 vorfommen. Des altern Robann Sobn, Berner, farb 1417, finberlos, wie es ideint, in feiner Che mit Elifabeth von Montfort, + 1414. Lamberts und ber Steinfallenfels Sohn , ebenfalls Cambert genanni, Ritter, Bemeiner ju Lepen, 1393, Lebenmann im Rheingan 1384, war tobt im Jahre 1397. Seine Wittme, Johanna von Bettenburg (wohl eines Luremburgifden Gefdlechte), wird noch 1414 genaunt. Sie war eine Mutter von brei Rinbern geworden. Die Tochter, Schenetta, beurathete ben Bottfried Balbott von Ulmen. Der altere Cobn, Johann, Ritter, 1419, 1447, blieb unverebelicht. 3m 3. 1409 bitten Robans und Lamprecht Kufte, Gebrüber von Stromberg, und Gobert Balvobe, ein Berre ju Ulmen, ben Grafen Johann von Sponbeim, bas ihnen zuftebenbe Manngelb (20 Gulben Gelb jabrlid, außer bem Burgfeg ju Sponbeim) ihrer Mutter und Schwiegermutter Schennet von Bettenburg ihr Leben lang ju reiden. Im 23. Juni 1439 befennet Johann Fuft von Stromberg, "foliche Erffe Lebenschafft als myn Albern und Baber felige bant gehalten von ber Berricafft von Rempenich, nemlich bas Gericht gu Benberebeim mit fome Bugehorben, bag ich biefelbe Lebenfchafft emphangen ban von bem veften Petter von Schonede ber mpt bie auch verlehnet hat und ich ome baruber gewonliche Sulbonge geban, ale folicher Leben Bewonheit und Recht ift. Des ju Drfonde."

Johanns jungerer Bruder, Lambert Juft von Stromberg, Amtmann zu Rheingrafenstein, war in erster Ehe mit Schanetta von Oberstein, + 1418, in anderer Ehe mit Sufanna von Dalbeim, + 1444, verheurathet und ftarb 1453. Die einzige Tochter ber erften Ehe, Eva, nahm zu Mann den Johann Flach von

Schwarzenburg. Aus ber andern Che famen bie Sobne Lambert, Johann 1477, Philipps, Domberr ju Borms 1460, und Abam, Ritter, 1469. Cambert, 1466, als tobt vermerft 1478, batte ju Beib bie Balpurgis von Rechberg, und von ihr, bie geftorben ift 1504, bie Sohne Johann, Paul, Philipps und Lambert. Johann, Domberr ju Dlaing, refignirte 1478, beurathete 1480 bie Margaretha von Ramberg, und lebte noch 1504. Sein Sobn, Meinbard Ruft von Stromberg, beift ber Alte, 1575. Cambert beurathete 1480 Die Eva von Dalbeim, Friedriche Tochter, und ftarb 1498. Paul und Philipp begrundeten bie beiben Linlen. Paul Fauft pon Stronburg, Bert ju Bertringen im Luxemburgifden, mit Elifabeth von hobened verheurathet 1503, hinterließ brei Rinder, Maria, Gem. Gobett von Dbentraut, Barthel und Cambert VIL Barthel, Raffauischer Amtmann zu Rirchheim und Stauf, lebte in finderlofer Ebe mit Margaretha Mauchenbeim von Zweibruden. 3m 3. 1560 murbe er von Sponbeim belehnt in Gemeinschaft mit feinen Bettern, Paulus Fauft, bann Johann gaufts feligen Sohnen, Johann, Sans, Lambrecht, Jory jun., Salentin und Sans Beinrich, it. mit bes Lamprecht Rauft Sohnen Philipp Reinbard und Johann. Bingegen binterließ Lambert VII, geft. 30. Rov. 1557, aus feiner erften Che mit Margaretha von Rerpen, Die Gobne Philipps Reichard und Johann Friedrich. Salentin Fauft von Stromberg Berr ju Bertringen und Busbach (Luxemburg) lebte 1589.

Philipps Reichard Fust von Stromberg zur Leven, Pfalz-Simmerischer Rath und Amtmann zu Laubenheim, starb 6. Januar 1596. Der ältere Sohn seiner Ehe mit Veronica von Bettendorf, Dieter, war taubstumm geboren. Der süngere, Johann Gottstied, starb 1624 unbeerbt. Aus der zweiten She mit Clara Anna Schent von Schmidtburg kamen die Töchter Apollonia Kunegunde, Gem. Jacob Jandt von Merl, Maria Margaretha, Gem. 1. Wilhelm Christoph von Jeiskam, 2. Philibert von Hohened, Magdalena Erland, Gem. Konrad Carsilius Wolf von Sponheim, dann der Sohn Johann Salentin Fust von Stromberg, D. J. Kurmainzischer, hierauf bayerischer und Markgräslich Brandenburgischer Rath, endlich Kammergerichtsaffestor zu Speier; er schrieb einen Tractat, de criminibus, und ist unverehlicht gestorben, 21. Januar 1666. Johann Friedrich fink von Stromberg, mit Eva von der Feld († 1603) verheurathet, hinterließ drei Kinder. Die Tochter, Anna Elisabeth, wurde an Johann von Bitsch genannt Gentersberg verheurathet, der eine Sohn, Heinrich Micolaus Fust von Stromberg, stard als des Johanniterordens Comthur zu Hangenweisheim. Dessen äberer Bruder, Johann Paul, geb. im Febr. 1570, gest. 6. Aug. 1626, hinterließ aus der Ehe mit Maria Felicitas von Morsheim, † 1628, fünf Kinder. Davon heurathete Eva Ratharina den Johann Philipp von Bettendorf, Maria Barbara den Georg August von Geispisheim, Johann Friedrich stard als Karthäuser zu Molsheim im Elsaß, Johann Ludwig Just von Stromberg zu Kirchheim heurathete 1625 die Anna Ottilia von Stromberg zu Kirchheim heurathete 1625 die Anna Ottilia von Stromberg zu Kirchheim heurathete 1625 die Anna Ottilia von Stromberg zu Kirchheim heurathete 1625 die Anna Ottilia von Stromberg zu Kirchheim heurathete 1625 die Anna Ottilia von Stromberg zu Kirchheim heurathete 1625 die Anna Ottilia von Stromberg zu Kirchheim heurathete 1625 die Anna Ottilia von Stromberg zu Kirchheim heurathete Seine Wittwe starb 1660.

Philipps gauft von Stromberg, geb. 1444, Amtmann B Rheingrafenftein und bemnachft ju Rircheim und Stauf, farb 1540, in bem Alter von 96 Jahren. Seine Sausfran, Apollonia von Dienheim, war, zugleich mit ihrem Erfigebornen, at ber Beft geftorben 1502. Sechs andere Rinder ftarben in ber Biege. Bu Jahren find getommen Paul, Bigand, Dombert au Maing, Scholafter gu St. Alban, + 1536, Bbilipps, Amimann ju Rirchheim 1535, Gem. R. von Sobened, Agnes guft Alofterfrau au St. Johann bei Algei. Baul, mit Anollonie Mosbach von Lindenfels verheurathet, war nicht minder ein finberreicher Bater. Es werben feiner Rinder neun genann-Vbilipps Reichard, Johann Friedrich, Franzisca, Priorin auf Marienberg bei Boppard, geft. 2. Nov. 1583, Juliana, Rlofter frau baselbft, + 14. Sept. 1582, Johann, Anna, Priorin anf Ruperisberg , + 7. Oct. 1563, Margaretha, Charfcwefter bar felbit, + 1541, Georg 1547, geft. finderlos, und Paul, 1530. Mit Anna Beig von Feuerbach verheurathet, wurde biefer 1580 von Sponbeim belehnt für fich und feine Bettern, Johanns Sohne, Johann, Bans Lamprecht, Salentin und Sans Beimich, auch Lamprechte Sohne, Philipp Reinhard und Johann Fried. rich. Sein Bruber Johann gewann in ber Che mit Christina von Pattlingen zwolf Kinder. Die älteste Tochter, Margaretha, beurathete den Johann von Bitsch genannt Gentersberg, die zweite, Ratharina, den Anstatt von Bitsch, ihret Schwester Stiessohn, Anna war Klosterfran zu Marienthal bei Luxemburg, Erland heurathete den Wilhelm Flac von Schwarzenburg, Kunegunde den Friedrich Steb von Inseltheim 1527, hildegard blieb ledig und starb in dem Alter von hundert Jahren, Barbara, der Töchter sängste, war an Johann von Wardberg versbeurathet. Ein Sohn, Iohann, "einsältig", starb 1595. Hans Lambrecht, auf Freisdorf in Lothringen, war todi im J. 1586. Barbara Münch von Wildsberg hatte ihm keine Kinder geboren. Die Familie hat sortgepflanzt

Salentin Auft von Stromberg, herr ju Freisborf. Domis cellar an Maing 1569, refignirte er feine Prabende im 3. 1573. Er lebte noch 1646. Seine Che mit Magbalena von Schonau war mit neun Rindern gefegnet. Chrifting benratbete ben Abam Engelbert von Elter (Autel), Clandia ben Alexander von Diesborf, Margaretha ben Johann Chriftoph von Liebenftein bei Boppard, Efter und Johanna waren Ronnen in bem Dominie canerflofter Marienthal bei Luremburg, und fand Efther bems felben als Priorin vor 31 Jahre. Samfon, ber fungere Sobn. trug bei ber feierlichen Beerbigung bes Erzberzogs Albrecht gu Bruffel, 12. Marg 1622, in Gefellichaft von Floreng von Gris boval und Ludwig von Cuftine, bas Bannet bes Gerzogthums Luxemburg, und farb unbeerbt nach 1624. Det altere Sobn, Johann Paul, auf Freisborf, bentathete 1603 bie Magbalena von Warsberg. Bon feinen fieben Rindern tamen zu Jahren Franz Ludwig, Johann Philipp, Anna Franzisca, biefe an Georg Anton von henvenbeim genannt Saal verbeuratbet. Lubwig, geb. 15. Aug. 1605, erwablte fic ben geiftlichen Stanb, war 1626 Domberr zu Burgburg und Worms, 1639 Dechant bes Ritterfiftes zu Comburg, Propft zu Wegigr 1644, welcher Pfrande er bod am 2. Aug. 1650 verzichtete, Propft ju St. Burfard in Barzburg 1649, Dompropft zu Barzburg 1651, farb den 22. Det. 1673, "und liegt in der Domtirche bei feinem aufgerichteten berrlichen Epitaphio, und bem gegenüber von ihm

errichteten und fundirten Marid-himmelfahrte-Attar begraben. Er und feine Ramilie ward in ben Freiberruftand gefetet, vertaufte bie Guter in Lotbringen, und meliorirte folde in bet Pfalg, faufte fic auch ale Benior familiae am Rhein gu Bingen an." Bermuthlich ift er es auch gewesen, ber von bem großen Ganerbenborf Trappftatt, im Umfang bes Bargburgifden Amtel Ronigsbofen, bas eine, bas Schottifche Biertel, 25 Saufer, 111 driftlide, 14 fübifde Unterthanen, mit einem farfen Rittergui, erfaufte. Sein Bruber Johann Philipp, ber Stammberr, hinter. ließ aus ber Che mit Eva Frey von Dern ben einzigen Sohn Frang Eruft , "Fürftlich Burgburgifder Gebeimer Rath und Dberamtmann ju haffurt und Eltman, + anno 1674 und liegt au Saffurt bearaben. Gemablin, Maria Sufanna Rottwit von Aulenbach, genaten 5 Sobne und 3 Tochter mit einander." Die Sobne folgen alfo: Philipp Lubwig, hartmann Anton, geb. 15. Nov. 1664, + 1673, Frang Georg, bann bie 3willinge Gottfried Philipp Joseph und Friedrich Dietrich Joseph, geb. 1669. Bon ben Tochtern beurathete Anna Maria Eva, geb. 3. Aug. 1661, + 1683, den Johann Philipp von Stadion, Darit 3obanna, geb. 14. Jul. 1663, + 3. Rov. 1739, ben 3obann Karl von Thangen. Juliana Maria flarb in der Wiege. Philipp Lubwig Freiherr von Stromberg, Domeavitular ju Bamberg und Barzburg, refp. Domeantor und Cuftos zu Bamberg, furmaingi ider und Bambergifder Gebeimrath und Dbereinnahme-Brafibent, geb. 11. Mai 1660, ftatb 3. Mai 1704 und wurde au Bargburg im Capitelhaus begraben. hartmann Anton, geb. 15. Rov. 1664, farb 1673. Frang Georg, Domcapitular ju Bamberg und Bart'. burg, resp. Domcantor und Propft zu St. Martin in Forcheim, bes geiftlichen Raths Prafibent zu Bamberg und Rammerprafibent gu Bargburg, war geboren 24. Jul. 1666, ftarb eines jaben Tobes au Burgburg und liegt im bafigen Capitelhaus begraben. Gottfried Philipp Joseph, Domberr zu Maing, kurmainzischer Beheimrath, Bicedom ju Erfurt, ftarb 25. Jul. 1702. Friedrich Dietrich Joseph, Mainzischer und Barzburgischer Gebeimrath, Dberamtmann ju Arnfiein und Bicebom ju Bargburg, wurde ben 9. Sept. 1700, aufamt seinem Bruber Gottfrieb, in bes

h. R. Kreiherrnstand erhoben, und starb, der lette Mann seines Ramens, Schildes und helms, den 17. Sept. 1729 zu Bingen, wo er auch begraben liegt. Seine erste Gemahlin, Amalia Susanna Fuchs von Dornheim, getraut 1690, starb den 20. April 1720. Er nahm im August 1720 die zweite Frau, Maria Amalia von Ehrthal, von welcher die einzige Tochter Maria Eva Johanna, geb. 18. Dec. 1723, verm. im Rov. 1737 mit dem Grasen Anselm Rasimir Franz von Elg-Rempenich. Wittwe 25. Jun. 1778, starb sie 21. Dec. 1800. Den besten Theil ihres Reichthums hat sie den Töchtern zugewendet, und mußte der Sohn, der Fusten Güter Trappstatt, Burg-Leyen und Rümmelsheim, Bendersheim zu behaupten, schwere Summen an seine Schwestern entrichten. Die Grasen von Els haben der Fust Wappen dem ihrigen einverleibt, und schreiben sich Grasen und Edle Herren zu Els, genannt Faust von Stromberg.

In ber neuern Beit bat bie Burg ben Ramen Ruftenburg empfangen, und wird biefe apocropbe Benennung absonderlich von den Ginwohnern bes Stadtdens verfochten, als welche fic nicht ausreben laffen, bag Stromberg, mit einer ausgebehnten Berricaft, Befigibum bes abelicen Gefdlechtes ber Ruft von Stromberg gewesen. Diese volfsthumliche Anficht berubet auf einer poetischen Schöpfung bes vorigen Jahrhunderte: Fuft von Stromberg, Gin Schaufpiel in fünf Aufzügen. Mit ben Sitten, Gebrauchen und Rechten feines 3abrbunberts. Bon herrn hofgerichtsrath Daier, Berfaffer bes Sturms auf Borberg. Mannheim, 1785, Mainz, 1788, Franffurt und Leipzig, 1790, Leipzig, 1807. S. 136 in 8? Es find in unfern Tagen feine Seltenheit bie aus ben Berichten eines flüchtigen Reisenben gebilbeten, ober auf bie Autorität eines Romanichreibers begrundeten Boltsfagen, es wurde baber in biefer Begiebung Maiers Schausviel faum ber Aufmerkfamteit ber nachwelt murbig fein, allein ber Mann bat auf bie beutiche Literatur einen Ginflug geubt', wie feiner feiner Borganger ober Rachfolger. Die gange Flut von Ritterromanen, von welcher feit 1785 Deutschland überschwemmt worben, hat in Fuft von Stromberg ihre Quelle. Er wurde

bie Sippocrene, in welcher die Spieß, Bachter, Eramer, Raubert, Ischocke, ben Luno von Ryburg schaffend, sich berauschten. Eramers berühmter hasper a Spada ift z. B. ganz eigentlich eine Ampliation des Auft.

Bas porzüglich geeignet, besagten Raier ju einem Chef d'école au erheben, ift feine für die Beit wahrhaft aufer orbentliche Befanntichaft mit ben Ginrichtungen und Sitten bes Mittelalters , ungezweifelt eine Schanfammer für leutt, Die, ohne viel ju wiffen, viel fdreiben wollten. Dehr nod, als in ber Dichtung felbft , ergibt fich biefe Renntnig in ben bon bem Berfaffer beigefügten Anmertungen, S. 127-256. Da wird gehandelt von Beifelgewölben und alten Capitelftuben, von ber Sandarbeit ber alten Donde, von romifden Legaten, von ben alten Rloftermabren , von Abvocaten , Bisthumen , Riofter- und Stiftevogten, von theatralifden Borftellungen, Die ebebeffen it ber Rirche aufgeführet worben, von Benachbrudung eines alter Befeges gur Entrichtung bee Bebnten, vom Seelengerathe, vom Bettfprung, von gewiffen alten Abgaben, welche bie Leibeigenen für bie Beurgtheerlaubnig entrichten mußten, von Leibeigenen, pon ber Predigt bes Papftes Urban auf ber Berfammfung ju Clermont, von ben vielen Gutern, Die bei Belegenheit ber Rrent juge an die Rlofter getommen find, von ben alten Rirdenbuften, von Gottes Stillfande, Frieden und Geleite, und vom Burgfrieden der Seiligen, von Ordalien, inebesondere vom Rampf. gerichte, von ben geiftlichen Liebesschweftern, von ben Reierlich feiten por bem Auszuge gegen bie Saracenen, pon Raubern und Raubburgen, vom Bahrrechte, von bem Formular ber alten Urfunden, von Agftiftungen und von ben Reierlichkeiten bei ben Buterubergaben an bie Rirche, von ben Lagerhaufern und Rramen bei ben Rirchen, von ber Art und Beife, wie die Monde oft bie Jagbgerechtigfeiten an fich gebracht haben, vom alten Brauche, die Nonnenftofter nabe an die Mondoflofter ju bauen, von ben alten Bufflöftern, von bem Musbrude: Arme Beiligen, von ber Stiderei in ben Ronnenfloftern, von ben alten geier lichkeiten bei Ausschwörung ber Gibe, von ben Privilegien ber Rreugfahrer, und was ein eiferner Schuldner fei, vom Ginreiten,

Einlager- und Leiftungsrechte, vom haffe ber Monche gegen bie classischen Schriftsteller, von einer besondern Ballfahrt, von den alten Bettelliedern, von Diaconissinen, vom Saffe der alten Ritter gegen die Monche, von der Baffer- und Feuerprobe, vom Bruder Peter und seinem Bunderthiere, vom deutschen Abel und Abelstiftern, von Rapuzen, von der Achtung, welche die Alten für ihre Baffen hatten, vom Deffnungsrechte, von den alten Stiftern, vom Concubinate, oder wie es die meisten alten Gesschiebsscher nennen, von der Priefterebe.

In ber Abhandlung vom Bettfprung wird ber gelehrte Commentator boch etwas frivol. "Bettfprung ! 3hr lufterne Tochter Evens, ben Sacher von ben Augen! 3br liebaugelt boch bem Dinge unten burch bie Stabe entgegen! Bettsprung gebort unter bie Logomachien ber Cheftanbetenntniffe, bie fo viel sittliche Grazie über bas liebe Wefen verbreiten follen. 3ch fann euch bie Cade nicht gudtiger und ehrbarer erflaren, als wenn ich euch fo bei ber Sand nehme und jum Bettsprunge bes Pfalggrafen Lubmig von Belbeng mit ber iconen burgundischen Pringeffin fübre, euch zwischen bie Stiefmutter und die Dbrifthofmeifterin gefchämig fcon binftelle, ober gar beim Beilager Friedrichs bes Dritten unter bie fpanischen Damen verftede. Pfalzgrafen Ludwig von Beldenz ward bas fampfvolle Glud, fich mit ber iconen burgundischen Prinzeffin fur ben Bergog von Deftreich ine Bett zu legen. Am rechten Rufe und Urm war er leicht geharnischt; in ber Mitte aber, zwischen beiben, lag ein bloges Schwert, welches nach bem Sinne ber Ceremonie bieg: noli me tangere! Die band von ber Butte! Die bargu erbetenen Rathe parabirten murbig und ehrenveft auf ber einen, bie Stiefmutter, Margaretha von Nort, und die alte Oberhofmeifterin aber fanden zuchtig und wohlgeberdig auf ber andern Beibe batten bes Schwerts Dienfte in ber Mitte vertreten fonnen, wenn die Ueberladung in Ceremoniensachen nicht jum boben Sconen geborte.

į

"Als Friedrich der Dritte mit seiner Braut Leonora vom Berlobniß tam, feste er sich auf hohe Polster vor einen Tisch mit einem großblumigten goldenen Teppich, so wie Raiser und

Rönig auf der Bahne zu figen pflegen, fteif bin, ftügte fich auf den Ellenbogen, schaute rechts nach Deutschland und dacte der Sache haarscharf nach, ob er das übrige nicht auf deutschen Boden verschieben solle, na sanguis italicus sibi nasceretur, bemerkt Aeneas Splvius. Eleonora aber setze fich gram- und harmvoll an das andere Ed des Tisches, hatte den Ropf schwer voll Eheftandesprüngen und schaute aus Wohlsande, weil sie Braut war, links, schielte aber mitunter auf sede Bewegung Friedrichs rechts. Das übrige der ganzen erften handlung bestand aus lauter Selbstgesprächen,

"In ber zweiten Sandlung fam Ronig Alfons ber Großvater barau, ftedte icon im filbermorenen Schlafrode, marb launig und fprach luftig: Rinder, ihr babt fa alles genua! Und fentimentirte endlich obne alle Borbereitung: wo die Che angefangen worben, auf bem namlichen Rlede mußte fie and pollenbet werben. In ea urbe atque in his ædibus, ubi tunc fuere, contractum fuisse matrimonium, indicit, ibique merito consumandum: a Deo datum esse, in eundem locum ut ambo venirent. Das fritt Friedrich Alfonsen breift ab und wollte durchaus nicht baran. Quod cum Fridericus negaret, ba fuht Alfons auf und fagte ibm ichnippig mit fraufer Rafe: Bie? bu willft meine Entelin in Deutschland führen, und wenn fie bir nicht mehr gefällt, sie und re non amplius integra gurude foiden und bir gar eine andere nehmen ? Neptem meam in Alemaniam duces, atque illinc cognitam, si minus placuerit, ad nos remittes? aut ea fortasse neglecta cum alia contrahes? Als ber Raifer ibn barüber mit einem Blid mog, ber mit Born und Berachtung fagte : nur ein Deutscher fann bie Burbe eines beutschen Rurftenworts fühlen, marb Alfons wieber fanft und freundlich, ging auf Friedrichen gu, ergriff ibn bei ber band, fcaute ibm mit einem Strom von Boblwollen in bie Augen (benn niemand fann bie llebergange fo gut machen wie Alfons) und fprach: Bollten euer Liebben lieber bier an Bette geben, und wenn es ihnen bebagt, alsbann bas angenehme Ding mit fich nehmen ? wo nicht, bie laft bei uns jurudlaffen ? Quin potius eam bic cognosces, ut, si placeat, adducas rem gratam

tocum: sin minus, apud nos onus dimittas. Bei bem Ansbrude: das angenehme Ding, läckelte Eleonora so geschämig schon, daß Friedrich auf einmal hastig aufsprang und ein Practibett nach deutscher Sitte zubereiten ließ. Um den Zwischenraum auszufüllen, trieben die deutschen Bedienten und italienischen Mädchen einsweilen Spaß mit einander, der auf dem italienischen und spanischen Geschmad ganz auf dem incognito beruhet haben soll.

"In ber britten Sandlung ericbien ber gange Sof; in ber Mitte fand ein Prachtbett, auf bem Friedrich lag, Eleonoren mit all ihren Seelenbliden in bie Arme brudte und bie Dede über sich zieben ließ. Jacentique sibi Leonoram in ulnas. complexusque dari, ac præsente Rege, cunctis proceribus adstantibus, superduci culcitram. Da fam Handlung in bas Stud. Die fpanischen Damen, bie alle icon zu viel in ben Text geschauet batten, ärgerten fich an ber Dede, bielten bie Racher por, fpielten bie Gleisnerinnen, machten bem Ronia Bermeife und schrien nun pleno choro ausammen: Mulieres Hispanse, quæ aderant, arbitratæ rèm serio geri cum superduci culcitram viderent, exclamantes, indignum fieri facinus, Regem. qui talia permitteret, increpabant. Ihre Schwestern in ben Logen hofirten ben gefchämigen Schonen eben fo ftart und ichrien: Borbang ju ! Der Ronig mußte aber juvor noch berglich lachen: benn ber Schauspielbichter bat ibm feinen iconen Abtritt gemacht, und beffaticht wollte er boch burchans fepn. Ille autem non sine risu & jucunditate peregrinos spectabat mores. Der Ronig und alle Ruschauer mußten nicht, bag bie Deutsche gur Befigtigung ibrer Sandlung immer fo was handgreifliches und fühlbares baben mußten : bag bies von Affatomia, anfaben, anfaffen bertomme, und baf alle Uebergabe fombolifder Beife geschen mußte. Bat benn wohl biefer Lindenberg mit Meneas Silvius auch Romodien geschrieben? Freund! Es baben gar Biele Romodien gefdrieben, bie es felbft nicht wußten. 3ch habe Predigten und rechtliche Bebenfen gelesen, die Romobien waren; es waren aber folechte Relationen und noch folechtere Predigten."

Bon Azhlftungen meint Maier: "Man fönnte einen Aztakenber, nach dem Plane ber Reger-, Tontunkler- und Schanspieler-Almanache, aus den alten Stiftungsbriefen sammlen. Ein fürtrefflicher Wint für irgend einen armen Autor in einer Dachftube! 3ch will gleich dem erften besteu Schluder einen vortrefflichen Beitrag dazu liefern.

## April.

## - Oftermontag.

"Sounken-Imbs in der Rapitelftube ad Gradus B. M. V. in Maing, ift verlegt nach Dominica Cantate, weil die große Krüge und Schunken, die durch die Kirche getragen werden muften, die da beteten, geärgert haben follen. Der Stifter hatte die beste Absicht, die Teufel der Zwietracht und des Hasses, die in die Klerisei gesahren find und alle Eintracht zerriffen haben, mit Schunken auszutreiben. Ift gelungen.

"Stifter in diesem Monat gebohren, haben ein gutes Magentalent: verdauen Schunken und Sauerfrant: bedürfen feiner Digestivpulver: und da sie eigne Größe im Magentalent haben, so wissen sie von den Talenten Anderer erwarten dursen. Wind- ober Weselmonat.

## ben -- -

"Ift Aussangen im Doktorstifte Sanct Gereon in Roln: verdient jeder mit seiner körperlichen Prasenz eine ganze seite Sau. Wird zum Beweise, daß die herren die orientalische Gottespossen nicht verstehen, und durch das dico, croo, facio, autoritate Pontificia, das rechte Del der Salbung nicht bekommen haben, die Sauvesper genannt: ich wollte lieber, man nennte es die Sauprasenz.

"Stifter in biesem Mouat gebohren, geiftlichen Standes, theilen gerne Portionen aus: hätten gute Stiefväter gegeben, wenn hilbebrand bas Spiel nicht verdorben hätte: find nicht aus dem Geschlechte berer, die lieber ihre Teufel behalten, als ihre Schweine verlieren wollten."

Die Alterthumsforscher erhalten einige Siebe. "Es ift eine Luft zu sehen, wie die Alterthumsforscher aus diefen kleinen Baarenhütten um die Rirchen und Rlöfter ber ihre Städte und

Martifieden aufführen. Gie wiffen bas mit fo punttlicher Benaufgfeit, als wenn fie felbft babei gewefen waren. Dich lact bier allezeit ber Gebante eines alten Israeliten an! Dir war einft die Ehre, einer Judendisputation beiguwohnen. Der hochgelabrte neue Rabbiner hatte auf einem alten Pulte ein Rreugereterachen bei seinem schmusigen Talmub vor fich, bas er mit ben Ringern putte, als er bie wichtigen lichtvollen Rragen aufwarf: Bie viel Soube tief war's rothe Meer, als bie Rinder Jerael baburd jogen ? Da fie bie Bachteln verzehrten, affen fie bie Beinden auch mit ? Bei ber erften Frage erflärte er, bag es Strafburger, Rurnberger, Frankfurter und Leipziger Schube gebe, enticied aber nichts. Da riefen alle Buborer : Gottes Bunder! Der Mann weiß alle Schuhe! Bei ber zwoten behauptete er in bem zuverläffigften Tone von ber Belt, bie Beinchen feien fo weich geworben wie Butter. Da fdrie einer hinter mir bervor : Bewahre Gott! wie ber Mann alles weiß! man meint. er batte mitgegeffen! Wenn bie fubifden Gelebrten bie Leute waren, von benen man fo was erwarten burfe, ich batte bie Schellen an allen Rarrentappen, bie ich nach meinen trodenen Relationsarbeiten fo gerne flingeln bore, barauf verwettet, bie Ruben batten eine Satvre auf unfere zu punktlichen Altertbumeforicher und Disputationen auf unferen Alterthums-Universitäten aufführen wollen."

Bom Einlager heißt es: "Wenn ber alte Deutsche nicht zahlen konnte, bann ritt ber arme Biebermann ganz treu und ehrlich hinter den alten Streitmauern hervor in die ihm bestimmte Berberge, und ließ sich auf sein Ehrenwort von seinem Gläubiger qualen, presen und auszehren, bis nichts mehr übrig war. In ben alten Zeiten ritt der hohe und niedere Abel, wenn er Schulden gemacht hatte, ein: und heut zu Tage macht der hohe und niedere Abel Schulden und reitet aus."

Bon Diaconiffinen zu fprechen, gibt eine Aeußerung bes griechischen Malers Artimes Gelegenheit. "Die Diakoniffinnen zeigen von der Delikatesse der Sittlickleit in der alten Kirche. Da nach der Ursitte die Täuflinge damals ins Wasser ganz eingetaucht wurden, so ordnete die Rirche Diakonissinnen an, welche

bie Täuflinge ihres Gefdlechts aus- und antleiben, bei ber Taufbanblung bienen und fie falben muften. Ministro fæminam baptizanti subveniebant, decori gratia ad exuendum eis vestes adhibebantur. Diaconus unget frontem; post cum illinit Diaconissa. Der Bifchof übertrug ihnen mit Auflegung ber Sante eine Art von Lirdenwurde. Artimes, ber Mann von Runffeele, ber über febe gemeine Malermanier bobe Aluge nabm, brachte aus diefer feierlichen Taufbandlung bobes Intereffe in fein Gte malbe. Er malte Bertha in biefer beiligen Befchaftigung und verebelte ihre Schonbeit burd bie ichuchterne Schambaftigfeit und bie feierliche Anbacht, bie biefem Gefchaft eigen ift. 3wo Grazien , welche bie bilbenbe Runft bem Simmel raubt , wenn fie bie Erbe ausgeplundert bat. Das blauaugigte, blonde, ichlante beutiche Mabden. Cærulea pubes. Bon beiben Gragien unmertbar fill angebandt, por ber Gruppe von beiligen Dienerinnen, welch ein Bild, eble Frau! Des falteften Ginfieblers abgepeitschter Efel wurde bavor noch ftusig geworben fein! Der Dond, ber bie foone Perferin taufen follte, fabe wohl ein, wie bart ibm ber Rampf werben wurde, wenn Schambaftigfeit und Andacht zu feinem reizvollen Tauffinge famen.

"Bingbam erzählt bie Befdichte aus bem griechischen Urterte. Sie gebort jur Erlauterung meines Tertes. In einem griechischen Rlofter erfchien einft eine foone Abtommlingin bes Sobns Sem, eine liebliche Tochter aus Verfien. Die affatische Sconbeit war aus einem ber Befdlechter, Die burch Berbeitas thung mit ben georgifden und girfaffifden Beibern berfconert worden : eine angenehme Gefichtsbilbung, ber feinfte Buchs, ein Paar lebhafte fdwarze Gefdlechtsaugen und bas felige warme Leben der Jugend auf den Bangen, machte fie gur iconften und gefährlichften Tochter Evens. Sie hatte ihr hobes Saus, bas Die vornehmften Ehrenftellen im Reiche betleibete, Die Bauber-Ebene von Ronnfar, bie fruchtbaren mit Schatten von Pappeln und Linden überschatteten Bache, Die fich unter Blumen verlieren, ibre Gespielinnen, ihr Manna und Ruchen von Viftagien verlaffen, und wollte fich in bem griechischen Rlofter taufen laffen. Alle feierliche Anstalten wurden getroffen, die nothig find, die

Reinigleit und Rechtschaffenheit, zu welcher der Chrift berufen wird, durch Eintauchung in's Wasser, das äußerliche Zeichen innerer Gnade, finnlich zu bezeugen, und einen scharfen Eindruck davon zu machen, daß man ein wahrer Chrift zu werden, allen abergläubischen, lasterhaften Grundsägen absterben und zu einem neuen Leben bervorgeben muffe.

"Der Mond, ber die Tauf- und Salbungsbandlung verrichten follte, erfcien in aller Burbe. Die fcone Täuflingin bob ihren runden weißen Arm mit angenehmer Leichtigkeit in Die Bobe : ber Mond faunte ; fie warf ben Schleier gurud, ein Blid - und ber Mond jog in einem Ru die Rapuze vor, schielte nochmal und jog fie bis über bie Augen. Er that was ein waderer Mond thun follte, und was auch viele thun : er gab ben Triumph gegen bie Sicherheit auf, und anfatt ju benten, wie er Satans Engel, ber ihn versuchte, in Die flucht jagen follte, flob er lieber felbft. Satan, bu bift ein Biberfacher, fprach er leife bei fich : ber Rampf möchte mich zu gefährliche Bunben foften ! folich in feine Belle, flagte es feinem Tobtentopfe, ber barüber gringend idmungelte, bag er bie Stigge gu einer fo gefährlichen und iconen Bilbung fen; benn es mar ein weiblicher Tobtentopf. Ber Yorifen in ber Bersuchung zu Paris bei bem iconen Rammermadden handlen fiebt, follte glauben, Porit sei des Monche Rovize gewesen. Der Monch bandelte aber noch beffer und flüger als Norit : er nabte fich ber Gefahr nicht mehr. Die fcone Tauflingin fab baber zween volle Tage burd ber Bollenbung ber beiligen Sandlung entgegen. Das tam bem Ergbischof Beter ju Obren. Beter faunte bie Tugend bes frommen Monden mit Erbauung an, und wollte eine Diafoniffin abicbiden, um bas Werf zu vollenden. Quadam vero die venit puella ex Perside, ut baptizaretur: quæ ita speciosa erat, ac tantæ pulchritudinis, ut non posset presbyter cum sancto oleo inungere. Cum sic vero illic puella mansisset duas dies, audiens Archiepiscopus Petrus obstupuit ea de re vehementer, voluitque ad hoc opus delegare Diaconissam mulierem: Sed non fecit, and locus (comobium videlicet) id non pateretur. Ambrosius Camaldulensis vertit: ne contra Canones fecisse

1

,

vidarotur. Das Alofter gab es aber nicht gu, weil bas über bie kanonische Sphäre ber Diakonissinnen ging, weiche keine wefentlichen ober Saupitanshandlungen vornehmen, sondern nur bie Salbung vollenden burften."

Die Abbandlung von Rapugen bat eine boppelte Beftimmung, erftlich foll, ber Beiftlichkeit ju Schimpf, eine Stelle bes b. Rirdenvaters Dieronymus angebracht, bann bem Canbetherren ein Compliment gemacht werben. In fener Stelle beift es: "Es gibt unter ihnen (ben Beiftlichen) Leute, bie ber Priefterwurbe sber bem Diatonate nur um beswillen nachfreben, um die Krauende versonen befto freier besuchen ju tounen. All ibre Sorge gebet auf ibre Rleibung : fie befleißen fic blog mit einem gepusten gußt ju prangen, ober Boblgeruche von fich ju duften : fie frauflen ihre Saare mit einem Gifen : Ringe bligen an ihren Fingern: fie tangen auf ber Spige bes Fußes burd bie Baffen; man follte fie eber für junge Brautigame, ale für Beiftliche balten. Es gibt andere, beren ganges Gefcaft barinnen beftebet, bie Ramen und Wohnungen ber Arquen vom Stande au wiffen und ihre Reigungen zu tennen. - Bie aus ber Mitte unfere Sabrbunberts genommen! War benn bie Belt unter gleichen Berbalt miffen fich immer fo gleich ? Dit biefem wurdigen Rirdenvater ift ber große Ergbischof von Maing (Friedrich Rarl Jufeph von Chrthal) ju Rathe gegangen, ber in unfern Tagen all feinen Beltgeiftlichen bie lange Priefterrode anlegen lief, Die zwar überall Mikftand machen, wo ber Priefter nicht bingebort, bagegen murbig, ebel und ehrbar laffen, wo er bingebort. Diefer erlauchte beutiche Befalbte bat feine gang eigene Berdienfte um die Aufnahme ber Biffenschaften und Die Disciplin und Sittenverbefferung ber Geiftlicheit. Er bat feine Univ versität bereichert, bie Talente großer Lebrer obno Unterfcied ber Religion benutt und belohnt, für junge Abamsfohne, weicht die Gerechtigfeit nicht fo auf ber Stelle mit Mantel und Rragen angieben tonnen, wenn fie ju Rapitel geben follen, geiftliche Ergiebunge- und Ausbildungs-Anftalten getroffen , bie mußigen Chorberren, die auf Gottes lob und Preis ibre Diethlinge bielten, an die Pfalterbucher gewiesen, ihnen gewiffe Beiten im

Jahre zur Ueberschauung ihrer Pflichten, zur Gewissenkrüge und zur Geistesftärfung in der Einsamkeit bestimmt, und die Ordnung von der Kapitelftube bis in die Stistshäuser, und da bis hereunter auf die Stistsbaasen und das kanonische Alter der Dienstmägde hergestellt. Dafür wird er hier nuter dem Schute des Höchsten wohnen, und all die Flüche, die in den Fundations-briefen der aufgehobenen Klöster stehen, werden nichts gegen ihn vermögen, und dort wird er unter denen leuchten, die viele aufgeklart und zur Weisheit geführt haben."

Als eine Stylprobe mag gelten ber Solus ber Abhandlung vom Deffnungsrechte. "In ben alten deutschen Fehdmarimen liegt Rahrung für die Helben unserer Zeiten, die einen lichten Ropf über dem Ringfragen tragen. Die plumpen, zerade zus fürmenden Bramarbasse mögen ihre große Pfeisen mit den unterrichtenden Schriften aus der Borzeit anzünden; mitten in der Tabalswolfe, aus der es so lärmt, blist und donnert, liegt doch nur eine Maschine, die von senen forschenden Kriegsgeistern fünstlich manövrirt werden muß, wenn sie nügen soll. Sich allein überlassen kürmte der Haudegen vor einem Hausen Wagehälse durch den dicken Wald, ohne das Gehölz durch die Buben zuvor ausspähen zu lassen."

1

•

ĭ

,

Für die vielen Angriffe auf Geistichteit, Monchethum vorzüge lich, foll wohl ein Amendement sein die unter der Rubrif Concubie nat gegebene Erzählung von dem milden Abt. "Ich habe so eben ein geheimes Tagebuch würdiger Rlofterabte vor mir liegen, darin fleben hundert Beweise, daß der Sat : er ist nicht Bater, mithin kann er kein guter Mensch seyn, viele Ausnahmen hat. Der lette Abt, der seine Beiträge darzu lieserte, war eine ächte Ropei von den alten Aebten, die Mittler zwischen den Fürsten und dem Bolke waren; ein Mann so schlecht und gerecht, aber viel baar Geld, von dem er den besten Gebrauch machte. Er war Landesstand und brachte auf einem großen schwarzen Rlostergaul, außer einer alten blauen Pferdedecke mit schwarzen Fransen, keine Pracht auch kein Gesolge, sondern nur den Mann zum Landtage. Als er das erstemal zurückritt, sah er einen halbnackten Frohner mit zusammengesalteten Gänden und thränenden Augen neben einem

Dornftabe bei einem großen Amtsbriefe unter bem Schatten einer Gide fisen: ber Abt, ber biefe Sprace aus bem vertrauten Umgange mit Ungladlichen verftanb, flieg von feinem Rappen, nebm ibn bei ber Band, ichaute ibm mit einem Strom voll Bite in bie Augen; bu fuchft Troft, fagte er, bei bem ba oben, wo alle Sterbliche binichauen, wenn fie feinen mehr bienieben finden; o! lag mich feine Stelle vertreten! - 36 bin Bater, fprach ber Trauermann; man bat mich von meinem einzigen franken, vielleicht igt fterbenden Sobne geriffen und mit bem Briefe bir Boten gejagt. - Bater eines einzigen franken Sobnes, erwieberte ber Abt, bann bift bu alles was man Ungludliches und Gutes fenn fann. Bater! bas wollte und ber ba oben werben, als er uns mehr Jebova fevn wollte. Sige auf, jage ju beinem Sobne, mache beinem Bergen Luft ; bier nimm mas ich bab. -Das ift zu viel , bochwärdigfter Gert. - Berbe es bir Alles, wenn du beinen Sohn damit labeft. Aber an bem Briefe foll and Leben und Tob eines Menfchen liegen. Der bat vielleicht auch einen Bater - reite gu, ich beforge Alles, fprach ber Mit, bob ben Dornftab auf, bu follft mich auch einft erinnern belfen, fagte er, bağ es für mich ber Dabe werth war, gelebt ju baben, bestellte ben Brief felbit und ichlich in ber Racht beimlich jurud nach feinem Rloftet. Als bie Sandlung laut warb, erfcien ber Rangleibireftor, ber augleich in einem icarlachenen Mantel bat Baschbeden balt, las eine große Debuftion, worin nebft ben mabren, boben Gerechtsamen bes Rlofters auch bie fanben, womit Schmaroger von Publiciften viele befte Rürften verborben baben, fprach bem Abte mit Rachbrude in bie Seele, baf et herr über haut und haar fep, rühmte an, bag er bas Botteb baus in ben ftrengften Befit biefer Berrlichfeit burch einen am Theiß quæstionis geabnbeten Jagbfrevel unter feinem Borfahrer gefest babe, und meinte untertbaniaft unmafgeblicht, bag es unter ber Burbe eines fo boben Berrn fen, für einen Leibeigenen Boten zu laufen. Aber nicht unter ber Burbe bes Evangeliums, fagte ber Abt, ber unter ber großen Debuttion ben Dornfab au Sanden genommen und bie Anofpen baran gegablt hatte: Sie haben meinem Borfahrer burch bie rechtlich angerathene,

mislungene scharfe Züchtigung des armen Theißes manche trübe Stunde gemacht; die Glückeligkeitslehre des Evangeliums foll mir die Wolluft gewähren, Bater seiner Rinder zu seyn. Bringen Sie mir sie selbst ber, daß alle Angehörige unsers Gotteshauses sehen, daß ich aller Bater werden will, um ein recht guter Mensch zu seyn."

Allein der Angriffe auf Kirche und Geiftlichfeit find fo viele, find bermaßen feindlich, daß ichon aus diesem Grunde Maier für lange Zeit der lesenden und ichreibenden Welt Liebling bleiben, den Schreibern insbesondere die eigenthümliche Richtung geben mußte. Es haben auch die Ritterromane nicht nur seine Maximen, sondern auch seine Kraftsprache sich angeeignet, und will ich, das noch voll-kändiger auszusähren, das Schauspiel selbst in etwas analysiren.

Wolffried guft von Stromberg, geseffen auf ber fogenannten Auftenburg ob Stromberg, bat eine einzige Tochter, die reizende Bertha, für die fich bereits ein Freier, ber reiche Lanbicaben von Steinach vom Redar ber gefunden bat. Gelegentlich ber Berlobung lief diefer fich vernehmen, vor bem Beilager ober Bettfprung follte ber gange beträchtliche Pfanbiciling , für welchen Auftens Beinberge bei Rubesheim bem Rlofter Sponheim verforieben, auf einem Saufen im Rlofter liegen. Das war bem Abt unwillfommne Dabre, bie er feinem Bogt, bem von Arnftein flagte. "Bis babin," troftete biefer, "lagt's Gud mobl fomeden, aus bem Sprunge wird nichts; bafur bat eine Nonne gebetet, und Abelbeid jum Rugen und Frommen unferes armen Beiligen gottfelig gewacht. Bir baben gufts gebeime Briefe in feiner letten Rrantheit ein wenig burchgefuct und eine fleine Beranderung im Pfandbriefe vorgenommen. Bei biefer Gelegenbeit ftedte ich eine wichtige Urfunde beimlich ju mir, welche fagt, daß Aufts Bater, Brenner guft, fich mit einer Leibeigenen bes Rlofters ehelich vergriffen habe; ihr Sohn Wolffried Fuft ift baber euer geborner Anecht, und feine Tochter Bertha eure leibeigene Magb, mit ber Ritter Lanbichaben von Steinach feinen Bettfprung machen fann : und wollte er wiber Chre und Sitten burchaus fpringen, bann fuchen wir unfere Leibeigene in unfere Gewaltsame ju bringen, bis fie bei uns ben Bartel geloft bat,

•

ť

ţ

und uns an allen Rechten der Leibeigenschaft, Leibebabe, Bestehn haupt, Gewandtheil, Todhand und Klauenthaler, satt und genug geschehen ift. Unser Peiliger hat ein altes ersessenes Recht, seine Leibeigene, die vor der Absindung in eine fremde Gewalt übergeben, zu verfolgen, und wo man sie sindet, mit dem Ohr annaglen zu lassen. — Das wäre eine schöne Ragierei, den Rädichen die Ohren zu vernaglen, sprach hier Artimes, der steis zu des Abtes Geselge gehörende griechische Raler. "Bie ans dem Traum erscheckt karrten sie mich an; dem Bogte wurmte es andern Tags, daß ich seine Geheimnisse belauscht hatte." Auf daß er sie nicht ausplandere, ließ der Bogt ihn greifen, und in dem Geiselgewölbe zu Kloster-Sponheim verwahren.

Aus Langeweile geichnete er zwei Brabfteine ab. "Bann ich nur die Buchtaben lefen fonnte! 36 habe fie fo nachermacht. Bunberbar! auf bem bier Schwert und Sanbichiche, und auf bem ba ein Efel mit Schildern, Somertern und helmen belaftet." Ueber ber Arbeit trifft ihn Bolrath, ein alter zu Sponbeim eingenfründeter Ehler, ber bei ben Rrengzugen gum Rrimuel gebauen worben, und fest bem Gefangenen eine Labung bringt. Bufallig wendet bas Gesprach fich bem Efel auf bem Grab ftein ju. "hier liegt ein Ritter begraben," erzählt Boireth, "ber batte zwo Beiber, eine Eble und eine Müllers Tocher. Die Eble liegt bier an feiner Rechten, unter Schwert und Sandfonbe, und bie arme Dullers Dirne unter bem Efel an feiner Linfen." Dann tommt bie Rebe auf bes Artimes Befchater. auf feinen Ritter, Juft von Stromberg. "Er bat mich beim leuten Rreuzzuge von Lonkantinopel mitgenommen." Bempunbert fpricht Bolrath : "3d habe ihn lieb, beinen Ritter." Gutgegnet ber Maler : "Begen feiner Sache lieg ich bier gefangen." Das Rabere verlangt Bolrath zu wiffen, und er bort von bem traulicen Befprach, beg Beuge ber Grieche gewesen, und woburd die Gefangenschaft veranlaffet. "Beig bas bein Ruter ? - Rein, ich tounte feine Burg nicht erreichen. - Gollteft nicht! burd Gottes befte Subrung follteft bu nicht! Deine Befgnaenschaft ift vielleicht fein Glud, bas ibm Ebre und Gater wettet. Merte auf: Mein alter Mond war ein unerfannier Ebler, Jufis

Altefter Bruber. In feinem legten Stundchen fag ich ihm gum Eroft an feiner Schilfmatte, worauf er farb. Er brudte mir bie Sand, bag iche fühlte, es feve bas lettemal; endlich einmal aludlich! fagte er leife. Sant in Sant maren mir zween alte Wanberer nun fo weit gefommen. 3ch bin mube, recht febr mude! fenfeite bes Grabes ift Rube. 3ch babe noch ein Bebeimniß, bas nimm mit meinem Segen bin. Dir ift ber Erbbaf zwifden ben Beidlechtern von Stromberg und von Urnftein. Den Gott beffere! befannt. Arnftein machte mir noch neulich Bormurfe, Die mein Geschlecht entebren. Er muß meinem Bruber binter bie Geschlechts-Briefe gefommen fenn; er bat arge Abfichten. 3d habe Borbereitungen gefeben, Bolrath, Die Sache wird balb zu einer blutigen Febbe ausbrechen. Suche bag bu au meinem Bruder fommft, und fage ibm : wann ber Mond über ben hoben Domen diefer Ginsiedelei gerade in ber Mitte ber Aween vorderen Ppramibenthurme ftebet, bann foll er fich mit fieben Beugen in bas Geißelgewolbe begeben, vor bas Grab bes Ritters awischen ben amo Frauen binknieen, beten und lefen ; wo bann nach Mitternacht ber Schein burch bie gemalten Beiligen auf ben Renftern einen blutrothen Rand hinwirft, ben Stein foll er erheben; bas übrige wird er felbft finden. - Darauf jog ber fterbende Beilige feine Sand an fich und gab mir fie nie wieder."

Artimes wollte sofort mit dem Stein bei den eingesunkenen Altartritten sich beschäftigen, das untersagt der besorgte Warner Bolrath. "Dazu ift jest keine Zeit. Gestern ging im Rloster das stille Gemurmel, der Bogt wollte die Nacht einen Gesaugnen einmauren lassen. In dem Gewölde, durch das ich herab zu dir stieg, liegt wirklich hammer, Nagel und Strang, bei einem Brode und Kruge; das gewöhnliche henkermahl, womit der Bogt die einmauren läst, welche seinen Absüchten schaden können." Artimes ist außer sich vor Schreden, Bolrath zeigt ihm einen verborgenen Gang, durch welchen er entsommen mag. Des Bogtes Knechte sinden das Gewölbe leer.

Während dem hat Steinach seine Reisigen aufsegen laffen, bie follen, durch Florebeims Reiter verftärkt, dem Abt von Sponheim seine Weinfuhren anhalten; den Wein zu retten,

wird ber Abt, meint ber Ritter, ben Maler freigeben, und augleich bem von Steinach, in beffen Burgfrieden ber Grieche aufgegriffen worben, baffen. Die Rlorebeimer laffen lange auf fich warten, wollen auch nicht alebalb losschlagen, weil Gottes Frieden noch nicht ausgeläutet worden : baneben qualt fich Steinach felbft mit Eifersucht, erblidt in Alorsbeim einen Rebenbubler. Er macht fich in groben Rebensarten Luft , Klorebeim fluftert : "Er ift in ben Augenbliden, worin jeber vernünftige Mann ein Thor ift. Man muß nachgiebig fein, daß einem Gott feiner Beit auch gnabig ift." Die Beinfuhren werden gludlich aufgehoben, bas melbet ein Abgefandter bes Abtes, ber Ruchenjunge Rutler, ber frommen Abelbeid, ber Schwefter bes alten Ruft. "Unglud, eble Frau! großes, gewaltiges Unglud! Steinach und Rlordbeim baben die Rlofterfubren obnweit ber Rlofterburg angefallen: bas war ein Jammer und Elend um ben Bein! Dan blies mit allen Bornern von ben Thurmen und Barten, fturmte mit allen Bloden, fagte mit Stangen und Spiegen jur Begenwebr. Das balf all nichts! Sie bauten bie Geleiter ausammen, marfen bie Aubrleute nieder, führten bie Bagen ab, rannten bis an ben Burgfrieden ber Beiligen, und forberten ben Maler fur ben geraubten Bein. Der Abt wollte ihn gleich, gegen alles Abmabnen bes Bogte, für ben Bein bingeben: allein fort war er, burd Bauberei fort. Dan finbet gar teine Deffnung, wo er burchtommen tonnte. Run, fagte ber Abt, ftund ibm aller Berftand mit allen funf Sinnen fille. Die eine Partie fagt: es ware nur Schabe um ben Bein! ber Bogt meint, es fei mehr um ben Maler. 3ch foll bei euch Rath bolen." Abelheib, wann bas geschehen, und auf die Antwort, "eine Stunde nach Sonnenaufgang," fahrt fie fort : "Gibt's benn feine Cibbelfer ? fo andachtige gute Seelen, die fich's wehmutbig einschwäßen laffen, und in ber Begeifterung felbft glauben, und auch beschwören: bie Ritter batten Gottesfrieben, ber beute frub erft aus war, gebrochen, ben Burgfrieden ber Beiligen überfahren - bann einen Bannfluch über fie ber, bag allen Teufeln in ber bolle bie Saut icanbert! Gie fallen baburch in bie Dberacht, tommen aus allem Recht, werben gefett in alles

Unrecht ; ibr Leib und Fleisch muß ben wilben Thieren in ben Balbern , ben Rifden im Baffer , ben Bogeln in ber Luft gu Theil werben ! Gie muffen manniglich auf ber Strafe erlaubt - und in die vier Strafen ber Welt verwiesen werben, ins Teufels Ramen! Dann follen fie tommen und uns bie Gnier auslofen! Dan muß nicht vor ben Mitteln fingen, wenn ber Endamed gottfelig und beilig ift. Alles geschiebt ja jum Rugen und Krommen ber armen Beiligen. Bas liegt an ein Bagr Rittern. Bleiben fie langer auf bem Sattel, fo rauben fie langer. Geb., fage beinem Abt: er foll um ben Bann gles Rleifies werben und ftreben. Richt's fein fcon aus; es foll bir auch ein toftliches Dildmug bafür werben, und bas in meinem Rammerlein, gang vertraut; bu verftehft mich boch, Junge ?" Rutler fommt jurud, berichtend, bag Artimes fo eben ber Burg eine febre. Abelbeib fest fich vor, von ibm felbft ju erfahren, mas er benn eigentlich von bem Geheimniffe wiffe. "Bielleicht bag ich ibn gar in unfern Plan giebe. Jeber bat feinen Ring in ber Rafe: ben rechten Riemen baju auszufinden - ba, ba ftedt's, ihr Sammelefopfe im Rlofter! Lob und Preis für feine Runft macht jeden Runftler gum Geffen, und Beld jeden armen Geden jum Sourfen."

Artimes, eintretend, murmelt bei sich: "Wie teusisch heilig bie Audchtlerin vor dem großen Buche da sist! Hinter der frömmlenden Mine stedt noch mehr als ein verfälschter Pfandbrief — gewiß stedt auch der Plan dahinter, Berthen in die Gewaltsame des Bogts zu bringen. Es muß alles heraus! Ich will ihr so süß in's Netz greisen, sie an ihrer andachtigen lüster, nen Seite kigeln." Abelheid redet ihn an; "Ihr schaut nach jemand um? wen such ihr, holder, frommer, bescheidlicher, hübsscher Mann? — Den edlen herrn, euren Bruder, liebliche, sanste, geschämige, wolgeberdige, grüßbare, edle Frau." Somit ist das Eis gebrochen, ein Gespräch angeknüpst, in dessen Lauf der Maler erzählt, daß er Fräulein Bertha im Gewande einer griechischen Diaconissin gemalt habe, sothanes Bild hänge zwar für setzt im Rloster. "Bas thut es da?" fragt Abelheid. "Sehr, sehr viel, edle Krau! Sie wollen sogar das Original haben. —

Das Driginal ? Bas wollten fie mit bem blattbruftigen Rerrden ? - Das weiß ich fo eigentlich nicht, eble Frau: fie fagen, bas Rarrchen mußte bei ibnen ben Gurtel lofen. Der alte Mbt laft fid awar bafur von feinen Leibeigenen in all feinen Dorfern, Bofen, 3mingen und Bannen allfahrlich auf Charfamftag bunbert Gier und einen Ralbebraten entrichten; ber Bogt aber, ber einen Drittbeil an allen beiligen Gefallen bat, foll bamit nicht aufrieden fein : er fagt gewiß , er bedarfe ber Gier nicht , und ber Abt fonnte in feinem boben Alter ibm und bem Rlofter Richts vergeben." Es tommt jur Sprache ber Leichenftein, welden Artimes in feinem Gefangniß fab, "ein Ritter, ben Gatans Bufengel in figlender Gabrung feines Blutes ploglich überfallen, und an eine Leibeigene bes Abts gebest bat." - "Benn ich ibr Leibsherr, ber Abt mare," außert Abelbeib, "bie Mutter maßte i mir ihre Bechfelbalge an bem Pflug in ber Frohnbe ber peitfcet, in's Rab am Bergbrunnen mit bem Luftweibe und ihren Baftarben. Go murbe ich bas öffentliche bumme Berbrechen offentlich und drifterbaulich abuben." Dann tommt fie auf ibre Richte : "Bertha ift aus dem afteften und reinften beutiden Gefdlechte. Dan weiß burd fechszebn Generationen nicht, daß eines unferer Bater ober Urmutter einen Rebenfdlich gemacht habe. - Bent unfer einer, meint Artimes, in fo ein altes Befchlecht fame, ber tonnte alfo ein Unglud anfangen." Das will Abelbeib nicht folechterbings augeben : "Gewiff , wenn er fich tolvelbaft babei benimmt; fein und gebeim ichabet nicht; fommt nicht in's Turnierbuch, und macht feinen Stern in's Schild. Buwellen fo ein Mepfelden fur ben Durft, lieber Artimes. - 3ch verftebe, liebe Frau; fo in Goden bargu gefdlichen, und beimlich und andachtig genoffen."

Gleich einem Talisman wirfen biese Worte auf bie in Ranken und Berfiellung alt gewordene Abelheid. "D ihr seid so ganz mein Maun, ebler Kunkler! vor euch hab ich kein Gesteinnis mehr. Bertha ist nicht leibeigen; das ist ein elender Borward von den Sammelstöpfen im Kloster; aber sie muß in unfere Gewalt. Die Ausführung unsers Planes ware so was für euren Kopf; wollt ihr nicht mit wirken, so schweigt nur so

lange, als ich euch Getb zu zählen geben wist. Rommt mir nach, macht mich und euch glücklich! Das wäre so ber Weg, in ein altes Geschlecht zu kommen, theurer Mann! Wenn ich die bei mir versesten Gäterchen behielte, wir konnten und so traut und lieb barauf mit einander vermählen und vermehren!" Sie entfernt sich, auf daß er das volle Gewicht dieser Mittheilung bebenke. "Die Alte hat Phantasken!" sagt er. "Da hat sie der boss Geist, Gott sei bei uns. Eine Andächtlerin öffentlich vor dem Bolke, und heimlich eine alte Rärrin für das Bergnügen. Das wäre gelungen; nun will ich sie ganz aussprschen."

Auft foidt ud an, auf bie Bolfsjagt auszureiten. Abelheib meint, er hatte wichtigere Befchafte, ale ben Bolfen nachzulaufen. "Der Abt will bente beinen Entfolus wiffen, ob bu beine Tochter bem Sobne feines Bogts geben, ober bie Burg, bie ju beinen verfauften Gatern gebort, raumen willft. - Das merben ibm bie Ritter Auft von Stromberg und Landichaben von Steinach mit ber Rlinge in ber Sand beantworten," meint guft. "Der Abt ware vielleicht nachgiebiger," erinnert bie Somefter, "und wollte bir bie Streitguter jum Mannleben feiben, wenn bu bem Sohne feines Bogte bie Tochter gaben. - 3ch follte," jurnt ber Ritter, "bes Abts Mann werben ? vielleicht gar bem Monche hinter bem Stubl fteben, und ibm die Duden mehren ? Wer auch feines Genoffen Mann wirb, erniedrigt fein Beerschild. Ber meine Tooter baben will, muß meine Guter auslofen, und bem Abte mit bem Schwert por öffentlichem Rampfgerichte bis in feine ichwarze Seele beweisen : baf ich biefelbe nur verfest, nicht verfauft babe, als ich mich mit bem Rreuge bezeichnete, von feinem Beiligen Abschied nahm, und gegen bie Sarazenen jog." Feft adblt er auf ben fünftigen Schwiegerfohn, ba ftellt bie Tochter ibm eine Sammergeftalt por, ben armen Theis, ber, nach Abelbeibens Dafürbalten, gar wohl fein Elend burch Sunden ober Faulheit verfculdet haben tounte. "Dem ift nicht alfo," belehrt fie Theis. "Wir find arm aus Unglud, All unfre Souldner find und eifern geworben, und mit Bablunge-Ausftand gegen bie Saragenen gezogen. Bir wohnten in einem fteinernen Baufe, biefen Edle; nun liegen wir mit einem alten franken Bater

zwischen vier Pfahlen, auf einem Gutchen. D herr! bas ift fo mager und arm! gibt Sahner und Lappen nach St. Ulrich; Altargulbe nach St. Beit; Delzinsen in die Lampe nach St. Geret, Beed- und hufenzins unser Lieben Frauen im Thal; und bei ber Abtissin allba ift alle Tag Frohntag, von der Zeit an, als der Rhein ihrem armen heiligen die Lirche abgefressen hat."

Rraat Ruft: "Bie viel Gelb brancht ibr? - 3d bitte nicht um Gelb, ebler berr! wir fiten in euren 3mingen und Bannen: ich bitte unfern herrn um Schirm und Sulfe. Ritter Steinech ift unferm Bater noch eine Gulbe von ben Rrengungen ber foulbig : bamit tounten wir uns fein foon belfen. Er ift aber arg und bofe genug, fie ju verfagen." Unglaublich finbet bes Buft , Theis fahrt fort : "Als er bas Gelb borgte , gelobte er : wenn er nicht mit ber Bablung einhielte, in eine Berberge gegen Rreugnach einzureiten , und nicht von bannen zu welchen , bis alles bezahlt fei. 3ch habe ibn vor zween ehrbaren Mannern bargu aufgesobert, auf euern Schirm und Silfe gevocht: ba lachte er laut auf, brudte und fußte bie Dirne im Bogenfeufter, vergieb euch jum bobn und Spott auf ritterliche Aufmabnung - Rufte bie Dirne ?" feufget Bertha, Suft aber, von Buth entbraunt, ruft feinem Buben ju: "Soilb und Sowert! Da, unbantbarer Berratber bier! (er beutet auf fich) Betruger ba! (er beutet auf Bertba) Menfchenmafler bort! (er beutet auf Theifen.) Lache, Steinach! bobne, fpotte und buble! In einer Stunde bobnen und bublen Satans-Beifter grimmig um bich ber !" Gebt mutbend ab, wirft fich ju Baul und fagt in's Freie, ben nichtswürdigen Patron aufzusuchen. Den trifft er, beforgt für feine in bem Gefecht mit ben Rlofterleuten verwundeten Reifigen, und bie gufamt ben Beinfaffern eroberten Baffen mufternb. Berachtlich fpricht Steinad, eine Rlinge biegend : "Solechte Lumpen-Pfaffenwagre !" und Ruft tritt fiurmifc ibm entgegen. "Du verzeiheft auf ritterliche Anmahnungen ? - Wo ich bin, führ ich allezeit Schilb und Sowert bei mir," entgegnet Steinach. "Dann vertheibige bid, ober fürchte biefen Arm. Wende um gegen Rreugnach, und frieche mit beiner Dirne in die Berberge, wo ich bir fo lange fcimpflich, fummerlich und beschwerlich fein will, bis ber arme Theis

entschäbigt ift. Er ift mein gehegter Mann." Steinach geht mit Shild und Schwert ihm entgegen. Fust flürzt mit heftigen hieben auf ihn los, und spaltet ihm Schwert und Shild. Die andere Halfte wirft Steinach weg. Fusts Knechte umringen ihn, und führen ihn fort. "Auf meiner Burg will ich ihn bessern," verheißt Zuft im Abgehen.

Da tommt es indeffen balb zu Erflarungen. Bon Ruft ritterlich behandelt, hat Steinach von ber fich betrogen mabnenben Bertha eine Art Garbinenpredigt anzuhören. Gie fpricht vom Rlofter. "Bas willft bu mit beinem Quedfilberblut binter ben Rloftermauern ? Bor ben Ritter an," begutiget ber Bater, Steinach ergablt: "Dein Bater ichidte mir bie geliebene Summe mit Ungeftumm gurud, und ließ mir fagen : feine Tochter fet um all bas folechte Beld nicht feil, bas mein Bater mit Raub und Brand auf ber heerftrage verdient babe. Wegen bir wollt' ich ibn nicht aufforbern. 3ch versagte Theisen bie Bulbe, bag mich Ritter guft anfallen follte; ich ließ mich nieberwerfen, bamit ich ju bir auf die Burg fame, bie fur mich versperrt mar. Die Dirne im Bogenfenfter war meine Schwester." Gin liebenbes Berg ift bald verfobnt, Auft bingegen fteht farr ba, "wie ein bolgerner Bachter por Gottes Grab. Ein feines Gemebe von Bosbeit und Berleumbung! Sa! bas bat Abelbeid angefvonnen ! Du verbirgft bich umfonft : Die fvigen Beiberabfase ichquen beraus. Gibts mohl noch etwas unseligers, bas ber Mummerei-Teufel einer Undachtlerin nicht fcon ausgeführt bat? 36 fürchte, fie ift mir auch binter meine geheime Schriften gefommen. Wenn fie folde geraubt und bem Abte jugefdleppt bätte !"

Es wird ein verkappter Gewaffneter eingeführt. "Ich suche hier," spricht er, "ben Ritter Landschaben von Steinach, den ich in seiner Burg nicht fand. — hier fteht er. — Der Abt von Sponheim nimmt deine Aufforderung zum Kampf wegen Fusis Guter an, und da der Pfass nicht tämpfen darf, so erwartet dich sein Bogt heute vor dem letten Kampfgerichte. hier ist der handschuh. — Visir auf! wer bist du ?" fragt Steinach. "Ein reisiger Mann des Abts. — Dein Abt hat viele Priesterschne,

Diefonen und Baurenbuben unter feinen reifigen Bugen, bie wiber bes Raifers Berbot Bebrgebang und Baffen tragen. Bon fote mote und ehrlofen Befellen bebt Ritter Steinach feinen Santideb auf." Der Berfappte ichlagt ben beimfturg auf: "Som ber, ich bin ber Mann beines Tobes, ber Sohn bes Raftenpoges von Sponbeim, bir ein ebenburtiger Ritter. 3ch ftede mein Sowert in ben Rampffreis, und fowore auf ben Rnouf, bag ich eure Aufmabnung bei bellem Tage, auf biefer Burg fo feierlich angenommen babe, als es Brauch ift, und Ritterkite." -Das Lampfaericht ift verfammelt, die Baffenprobe gemacht, ber Rampfrichter fpricht jum Bolle : "3hr Ritter, fcheffenbare Danner, eble Rnechte und biebere Leute! ber Rampf betrifft bie Erittige Auslofung von Fuftens vielen betrachtlichen Gatern, welche Ritter ganbichaben von Steinach gegen ben murbigen. andachtigen Beba, Pfaff und Abt ju Sponbeim, mit ber Rlinge behaupten will. Die Rampfer bier im Rreife baben bei ibren großen, foweren Eiben gelobt und fic verpflichtet, mit ihrer Ehre, Schild, Selm und Rleineb por une ju fampfen auf Sals und Saupt, bis einer ben andern mit Leib und Baffen fiegbaft fallen wirb. Rreigmartel, bringt bie Tobtenbabre in die Ditte bes Rreifes; bem, ber fallt, wird ein ehrbares Grab. . . . Rreife wartel, bier nimm bas Stabden und ichlag breimal an bie aufgerichtete Lange; beim britten Schlag bat der aufgeforberte von Arnftein ben erften bieb ju versuchen. 3hr Buschauer feib Beugen und bittet Gott und feine Beiligen, bag er ben Rampf für das Recht entscheibe. Denn mas bie Menschen nicht feben. Das weiß ber allmächtige Gott !"

Bum zweitenmal hat der Areiswärtel geschlagen, und Arnstein, der Bater, mit sieben Reisigen drängt sich in die Schranken. "Haltet ein! Landschaden von Steinach kann hier niemand kämpflich begrüßen. Er hat heute früh den Burgfrieden der Beiligen von Sponheim mit gewaltsamem Uebersall gebrochen, Gottes Geleit und Frieden übersahren, ist schalkbar, ehrlos und rechtlos; an seinem Leib und Gut kann niemand freveln." Bersett Steinach: "Ihr Männer scharfen Gerichts! was der hier sagt, ist Lüge!" Fahrt Arnstein sort: "Da stehen sieben Eidhelser,

von untabelhaften gleichen Schilbern, guter Ritterart, bie wollen foworen auf bie Graber ber heiligen. - Und ich ftrede meinen Arnt gegen ben Simmel auf, und will ibn tanden in gefegnetes, Rebenbes Waffet, in die geweibte Glut bes Gifens ; ich nehme alle Gerichte Gottes auf mich : bet und feine Beugen fagen Agen. Die Sonne war über'm Berge; Gottes Friede war mit Aufgange ber Sonne aus.; was meine Reitlente brachen, war nicht Gottesfriede, mar ein falfcher Friede, ben ber Abt feinen Beinfaffern lauten lieg." Der Rampfrichter verweift die Sache, ale ber Beiligen Rechte betreffend, vor ben Bifchof. "Geb," bobnt ber altere Arnftein , "lag bich in ben Bann Auchen , jum Reger icheren ! Rried and bem Curag in ben Buffad. Sier fannft bu nimmermehr fantyfen." Die Competengfrage ju umgeben, will Fuft ben Rampf aussechten. "Dir," entgegnet Arnftein, "ift mein Abt gum Rampf zu antworten, nicht fouldig. Dein Bater bat feine Benne getreten, beine Mutter war bes Abts Leibeigene, und bu bift fein leibeigener Anecht, tobt und lebenbig. - Rnecht bu felber," foreit Ruft, und führt einen Dieb nach ibm. "3br Manner ritterlichen Wefens! barf bas ber Mond von Sponbeim magen, ben alteften Abel im Bau öffentlich zu beschimpfen? bann Somach über eure Schilder und Belme! 38t über ben Mond ober ewig unter feinen Rrummftab." Dazu fchreit Lanbichaben : "Bum Sowert wider die Pfaffbeit!" Allgemeine Balgerei. Dagwifden brullt Urnftein ; "Ihr treue wehrhafte Belfer und Unbanger bes Abte! ftedt ibm einen rothen Sahnen aufe Dad; Brand, Raub und Tod aber bie Burg Stromberg !"

"Das durfte der Monch wagen," gurnt Fust mit den Anstalten für die Vertheidigung seiner Burg beschäftigt, "Sieh, Steinach, das sind die Folgen von der Andacht unserer Bater und unserer Thorheit. Daß sie auch dem Monche auf dem Eselin den Orient nachlaufen mußten! Da stehen ist die Burgen öde und leer; auf den versallenen Streitmanren weiden die Ziegen; die besten Adelbuben, zum Schwerte oder Arummstabe geboren, liegen vor des Abis Rlosterschwelle, wärmen sich in der Sonne und schmarogen Mönchssuppe. Altgraue Ritter, ehemals mächtig an Rath, und tapfer mit der Faust, stehen ist vor den

Ballfahrtefirden, und ergablen ben anbachtigen Datronen, was ihre von ben Saragenen gemarterte Sohne um ein paar Bettelbellet vermögen. Die Monche haben unfre Guter, unfre Rrafte, Rechte und Schriften!" Landschaben ift nur verwundert, bag Bertha fic nicht einfindet, die heimfehrenden gu bewilltommen. folden Betrachtungen werben bie beiben Berren geftort burch Reger von Schwalbach, bes guft alter gebbegefell, ber 40 Reifige bem Baffenbruber ju Beiftand berbeiführt. Reger ift als ein erfahrner Rathemann befannt, und bem ftellt fofort Ruft die im Angenblid für ibn wichtigfte grage; "Benn ein icheffenbarer freier Mann mit einer gemeinen Dirne ober ganbfaffin fic vergreift, folgen bie Rinder nicht ber argern Sand, und werben leibeigen wie die Mutter ift? - Ja, wem die Benne gebort, bem find auch bie Gier. Es fliegt aber feine Benne über bie Burgmauer. Die Burgen im gangen Gau haben gleiche Rechte mit ber Stadt Speier, Der Leibeigene, ber Jahr und Tag babinter gefeffen, und unangefprochen geblieben, wird ein freier Mann." Fragt Fuft weiter : "Db ein Dabden, bas auch nicht leibeigen ift, aber ihres Batere Mutterfdild nicht aufweisen fann, und also nicht auter Ritterbart ift, eines freien fcheffenbaren Rittere Chewirthin werben fann. Bas fpricht Ritter Feger bargu ? - Bas er beim Manngerichte auf ber Burg Rirchberg fprac, als Elele von Befted mit feines Bubnere Las Bittme aur Che griff. Alt und jung , alle Manner und Burggenoffen von gleicher Ehre und Schild fprachen wider biefe Che." Das findet Ruft recht und billig, ber verliebte landichaben gang unvernunftig. "Soweig Steinad," fpricht Kuft, "ich will lieber bas Schunpfgeschrei bes alten Arnftein noch einmal vor öffentlichem Rampfgerichte boren. - Das Beib bat ibm ben Ropf irre gemacht," brummt Feger.

Indem wird ein Fehdebrief gebracht, welchen vorzulesen, Steinach übernimmt. Er beginnt: "Bir Beda Abt zu Sponseim und Gemeiner des Alosterhauses allda, lassen dich Fust von Stromberg mit voller Macht und ganzer Kraft dieses Briefes wissen, daß uns eine Schrift aus deinen eigenen Schreinen zu Gesicht gekommen" — Die Borlesung wird unterbrochen burch

Fufte Befehl, "bie Alte" einzufteden und zu ihr ine Loch zu merfen wer fich bei ihr finden lägt. - Der Borlefer fahret fort : "bie ba fagt, bag bein Bater, Brenner Ruft, mit einer uns leibeigenen Dirne aus unferer besthäuptigen Duble ju Benebeim auf ber Rulgbach gur Che gegriffen, und bich mit ihr gewonnen bat. Du bift baber unfer leibeigener Anecht, und beine Tochter unfre Teibeigene Magb; und wir wollen bag fie vor bem Bettsprunge mit Ritter Steinach bei uns ben Gurtel lofe, und une bie babin mit allen herkommlichen Frohn-, Sand- und Leibbienften gewärtig fepe. . . . Item wiffen bie gwölf Scheffen bie ba figen über bas Thal Stromberg, daß die Duble auf der Rulgbach, oben am Dorfe Bensheim, besthäuptig ift ben armen Beiligen gu Sponbeim, und bie barinen figen, find ibm leibeigen zu ewigen Tagen. Item, bas Dorf Bensheim mit Zwingen und Bannen, und ben Rirchfas im Dorfe bat Brenner Ruft, ber Molterer genannt, weil er mit bes Mullere Tochter oben am Dorfe gur Che griff. Bur mehreren Urfunde bab ich Werner von Rabolsborf und ich Blider Dienheim, Ritter, als ein Richter mein eigen Insiegel gebenft an biefen Brief." Diefer einen gefellt fich noch vernichtenbere Boticaft. Bertha ift verschwunden, und ein Rnecht berichtet, bag er einen Trupp vertapptet Reiter geseben, bie mit einem Weibe von ber Capelle bei ber Burg ber bem Rlofter jufagten. "Der Fluß trennte uns von ihnen. 3ch warf gefdwind einen Buben ins Baffet, ber fdwamm binuber und fand bier ben Bufenschleier in ber Capelle, bei einem großen niedergehauenen Burghund." Bertha war gewaltsam entführt worden, ale fie auf ber Tante Rath, mabrent bem Rampfgericht binuntergegangen zur einsamen Capelle am Fuße bes Soloffes, um über bem Grabe ibrer Mutter ju beten.

Fürchterliche Augenblide verlebt ber Bater in bem Schmerz um die geraubte Tochter, daß er unfähig wird, für die Sicherheit der Burg zu sorgen. An seine Stelle tritt Feger von Schwalbach. "Der ist hochklug und verftändig: ist gar oft Schieds- und Rathmann, schreibt und liest wie ein Priefter." Er läßt sich den Waler Artimes, der zugleich mit Tante Adelheid eingesperrt worden, vorführen und nimmt ihn zu Berbor.

"Du flechteft umfonft binter Spog und Aurzweil. 3ch mach Licht und Bahrheit haben," fpricht ber Ritter, und ber Grieche, affmalig Bertrauen ju ibm gewinnend, reicht ibm bie in bem Beifelgewolbe zu Sponbeim aufgenommenen Beichnungen, erzählt bann : "3d babe in meinem Gefangniffe erfahren, bag bie Alte mit bem Bogte geheime Anfchlage gegen meinen Berrn , ben Mitter Kut, bat; ich machte einen Berfuch, fie gang auszuforfden. 36 fdmeidelte ihrer Unbacht, ihrem Stolz auf alte eble Miftunft ; es gelang. Run tenn ich fie gang. Gie fann auch fo einfaltig und frommlend haber foleichen, als wenn fie aus Lieb und Anbacht bes Bruber Beter feinem Efel ein Saar ans bem Soweife auf eine recht judtige, erbanliche Beife anerumfen. und fic bamit gegen ben Teufel verwahren wollte; im Grunde aber ift fie eine um Gotteswillen ergrimmte Babin. Bor ibren Shaltfreiden icauert einem bie bant; es ift nicht anderft, ber Teufel muß fie mit allen Sand- und Spannfrobnen, genoffen und ungenoffen im Dienfte baben. Sie bat ben Ritter Steinach auf Mord und Tob an ihren Bruber gebegt, ben Pfandbrief verfälfchen, und ftatt verpfandet, verfauft bineinfeten laffen, und Bertha, Die bebachtlofe Unfduld, in Die Banbe ber Morb- und Schandlnechte bes Bogts geliefert. 3m Rlofter werbet ihr fie Enben, wenn ber gottlofe Streich gelungen ift." Babrend bem bat Feger fic mit ber Beichnung beschäftigt, fragt bann : "Bote bes Glads, mo bal bu biefe Dinge ber ?" und macht fic auf, nach dem Rlofter ju jagen. Artimes wuß ibm folgen.

Huft ist fortmankend in seinen Schnerz versunken. Die über bam Tisch aufgehängten Baffen fallen mit ftarkem Geraffel zum Boben. Er spricht: "Ihr Geist hat sich gemeldet, hat an mein Schild geklopft! Forderst du noch Batersegen über deinen blutigen Leichnam, und Rache über deine Norder? Ich komme, Bertha, ich komme; ich strede meine Arme nach dir aus!" und in seine Arme stärzt die verloven gegebene Tochter, hinter ihr Flörsheim. Der freudigen Ueberraschung solgen ängkliche Fragen. "Gott! die Mord- und Raubknechte! Gott! sie spricht nicht! Du bist zu geschämig, armes Kind! Sag, du war'st in ihrer Gewalt, und das Uebrige laß mich erschrecklich benken. — Ich war nicht,

befter Bater, mich bat Flordheim gerettet, ber ebekmutbige Mann!" Den Ebelmuth bezweifelt Steinach, ber eben eintretenbe Giferfüchtler. "Wie, Florebeim bier an ber Seite bes Beibes! Bertheibige bich , Florebeim!" Er furmt mit bem Sowert auf ibn los. Bertha wirft fich zwifchen fie: "Saltet ein! Eure Bertha ftebet awiichen Guren Rlingen! - Eure Beriba ? ba! nicht mehr mein ? Dann auch nicht fein! Sein Der Tod!" Er haut nach Florebeim. Raum bag ber Butbenbe fo weit zu beruhigen, bag er Florebeime Ergablung anzuhoven vermag: "3d ließ bas Rampfgericht burd einen meiner Ruechte auf bem Rog mit bem Bugel in ber hand beobachten, und butete bie Burg oben aus dem geheimen Berbed gegen des Abis Anechte, bie meine Runbichafter in ber Rabe ausgespähet hatten. Auf ben Kall, bag bu fielft, wollt ich ihr fogleich tröftlich und bebulflich fein. Satte bich Mruftein in ben Sand geftredt - ich bin fo grab aus - bas Daben ware mein gewefen. Auf einmal borte ich fürchterliches hundgehent grad unten im Thale; ich brach burch bas Gebuich , ichaute binab : ba fab ich einen Trupp in vollem Galopp mit einem Weibe durchs Thal nach bem Rlofter rennen. 3ch brach eilig mit ben Meinigen burch ben geheimen Balbpfab, schnitt ben frummen Beg ab, legte mich ins Gebolg bei ber Trante und Berberge nabe am Aloker, ba fprengen Mann und Rof allezeit aus Gewohnheit an; fie fliegen ab, und gechen auf ihre Beute in ber Berberg. Wir fielen aus, und bauten ihren Roffen bie Banme ab; ich ergriff bas, worauf Bertha fag, und rannte ihnen mit Spott unter ber Rafe meg." Er führt Bertha jum Steinach. "Freund, bu empfängft fie bier ans meinen banben , wein wie eine beilige: einem Beibe won fo trener Bucht und Schaam, nach ber einem Das Berg fiebet, weiß man mit gar guchtiger Sitte gu warten." 3hn umarmt Steinach, von Danfbarteit überwältigt. "38t geht es mit vereinigten Rraften Wer ben Bogt los! Schut von Solghaufen, Gans von Diberg und hirfchwen find fo eben mit mir eingeritten."

Feger, von feiner Expedition nach bem Rlofter gurudgedommen, ruft : "Last abjattein, Briber! Das Fener aus auf all unfern Barten : bie Friebefabulein brauf !" Bu Fuft : "Du baft bid im Rreise beiner Linder und Freunde ein wenig erholt. lieber Alter! bif bu fart genug, eine recht große Freude ausaubalten ? - Sprich, meine Tochter fei eine Gble, reiner Abtunft : fonk gibte feine mehr fur mich. - Das ift fie, lieber gladliger Dann ! Sie ift bie Entlin einer Eblen von Lugelftein, Die beine Mutter mar. hier ift bie Auffdrift ihres Grabfteins. Bies! - Er fann nicht," bemerft Klorsbeim, "er ift fur Freude und Seelenluft flumm. - Lag mich lefen," und er lieft: "Sier ligt Mathilbe von Lugelftein, bes Ritter Brenner Fuft von Stromberg zwote ebeliche Wirthin; fie gebar ihm zween Rnablein: Bermalb und Bolffried." Allgemeines Entzuden. einzige Ruft weint, ode joie et de doute.« Er will nicht gang feinem Glude trauen. "Es find ja nur Schriften! Der Abt bat auch Schriften, mit Siegeln beglaubigt von allen Scheffen im Gau." Entgegnet Feger : "Auch bie find gultig , acht und mabr. Lies auch bies Blatt." Sabrt Florebeim fort : "Dier liat Trubtlieb Raulin aus ber Mühle bei Bensbeim, bes Ritter Brenner guft von Stromberg erfte eheliche Wirthin; gebar ibm ein Tochterlein, Abelheib. Gnab ihr Bott. - Ja mobi, bafar anab ihr Bott! Mergere batte fie nicht thun fonnen," merft Artimes an; "bas aber muß ich bem Abt aus Chriftenpflicht bezeugen, er ift in ber Sache gang rein und unschuldig. find auch teine Dinge fur feinen Ropf. Er liebt fo bie Rube, und läft's beim Alten, weil er fich wohl babei befindet. Aber fein Bogt -

"Der soll es erschredlich bußen," fällt Juft ein. "Ich seh ist ganz bell und klar: sie haben sich hinter Arglift, Betrug, Briefverfälschung und Weiberraub versteckt! heraus mit bir in ben Rampstreis, mannliche Memme! Rannst du an den Gefällen der heiligen schwelgen, dann must du auch für dein Rloster selbst tämpsen! Schimpsich hat er mich durch Lug und Trug aus den Schranten gewiesen! Aber ich tomme wieder, tomme weit fürchterlicher und herrlicher wieder! Bieh zum Spott und hohn beiner Berleumdung mit hochwebender helmzierde an der Pracht der ausgestedten Lüselsteiner und Stromberger Schilder vorüber,

unter bem Shall ber Trompete, und du horft die Raben fraben in deiner erschrodenen Seele; ber Klang der angeschlagenen Lanze ist für dich Ruf in den Abgrund: und wenn ich meine Klingeüber dein Haupt zude, dann hält der da oben Gericht über deiner Sünden sündlichste. Seine Gerechtigkeit sällt schwer auf mein Schwert, daß es dich durch helm und Küraß in der Mitte spaltet, und sein Würgengel schreckt dir den letten Fluch in deine ausdampfende Seele; dir gegenwärtig für und für, holle in alle Ewigkeit. Rommt mit; laßt uns das Rampfgericht bestellen, und wenn er gesallen ist, dann zerschlagt die Bahre im Kreise und ruft laut: dem Räuber eines wehrlosen Weibes, dem Bersfälscher und Betrüger werde kein ehrbares Grab!"

In gleicher Weise außert fich Steinach. "Und mit bem Schurfen wollten bie Mitter fampfen?" fragt ber besonnene Reger. Bum Beweis, daß fie euren Pfandbrief geraubt und gefälfct baben, bedarf es auch biefer Umftande nicht. Sier liegt ber Beweis, Fuft, ber Pfandbrief bes Rlofters vom nämlichen Tage, von eben den Zeugen unterschrieben, mit ben nämlichen Siegefn beglaubiget, wie ber beinige; und er fpricht nichts vom Berfaufe, er enthalt ein bloges Pfandleben. Dein feliger Bruder bat ibn im Beigelgewolbe, gur fünftigen Befdamung ber Berfalider, pergraben, als es ihm gestedt ward, bag fie bir ben beinigen geraubt und perfalfct batten, um fic bes Befiges beiner Guter auf ewig zu verfichern. Seinem Freunde Bolrath eröffnete er ben Ort vor seinem Tobe ; biefer entbedte es bem Artimes, und Artimes mir, weil er nicht zu bir fommen fonnte. 3ch ritt mit ibm ins Rlofter, lief bie Urfunde vor Beugen erheben, und fand babei ein Bergeichuig ber Schate, Die bein Bater bem Rlofter zu treuen Sanden binterlegt bat, als er gegen die Garagenen auszog. Dabei lag noch eine Brauelfdrift, bag fie ben armen Mond, ber ben Brief verfaliden mußte, lebenbig eingemauert und vorgegeben haben, er fep ein Reger und hatte offentlich über ben leibigen Satan gesvottet, ber in bes Abts Affen ftede und feine griefgramen Poffen treibe, um die Bruber in ber beständigen Betrachtung und Andacht gu foren."

į

"Bei biefen Geiften und Briefen fiel," berichtet fieber ferner, "bem Boat ber Rumm, und ber Abt fieß ben Livi bematbig aber ben Schwappelbauch bangen, blidte fobiften auf, wie ein ermer Ganber noch Gottes Gericht, und fegte: Ritter, foreibt end Punften jum Bergfeide, ich unterzeicht affet! Das that id. Der Bogt baft mit ben Punften ver ber aufferften Barte; ich befahl unfern Leuten, fie follten ihn mo mir einlaffen." Der Bogt wird nach einigem Bebenfen einge fabrt, und ben von ibm aufgestellten Bebingungen, fit fich gleich ehrenvoll und vortheilbaft, gibt biefer feine Buftimmung bis auf bie eine : "Stem : bebalt fic ber Abt und bat gent Convent auf ihre henne Abelbeid alle Rechte ber Leibeigenfoff, Alanenthaler, Gartellofe, Befthaupt, Rauch- und Binsbipmi, Gewandtheil, Frohn- und Leibbieufte, Dieuftzwang u. bent." - "Den Rigel fann ich ihnen auch nicht gonnen," außert ba bieberbe Ritter, "fie bat Blut ber Ritter von Stromberg in bet Abern, bas verbient mehr Achtung. 36 laffe bas Maierifus ju Rothheim far fie jurud. - Wohl angebracht! 3ch batt Bewalt fie umfonft bingugeben," fluftert Arnftein. Abetheib if gerührt. "Bruber, biefe Sandlung bat mich gebeffert! 34 gebore unter die Bollner und Gunber: will aber bafar febet Jahre in Afche, Baffer und Brob Bufe thun, fo ftreng als et je ein Bischof auf Zauberei und Tobidlag verordnet bat. lin ba ich ju arm und unwärdig bin, ein Rlofter felbft ju benet, fo will ich jum Alofterban unfrer lieben Franen im Thale Steint antragen. — Arnftein," fpricht Suft, "geb und fage beinem Abit! bu hatteft einen guten Bater feine gute Rinder fegnen , fiffen und über fie Freude weinen gesehen. Da fen es lo berglich i gegangen, bag man ihm laut verziehen und gewünscht habe: et burfe auch Bater fepn, um ein recht anter Denich zu werben!" Der Borbang fällt.

Gegen die abgeschmackte Ansicht, daß die Prachturs Stromberg eines bescheidenen Ritter- und Burgmanngeschlechtes gewesen, habe ich mich erheben muffen, nicht unwahrscheinlich dunft mich, daß der Goldenfels, auf dem rechten Ufer ber Guldenbach, auf der Nordwestseite des Städtchens, in dem

Stromberg gegenaber in ber gleichen Beziehung fand wie Belfenftein ju bem Chrenbreitstein, bag er ale bas wichtigfte, vollftandig bas Thal ichließende Außenwert, ber but bes ansebnlichften unter ben bafigen Burgmannegefclechtern, ben Ruft anvertraut gemefen, wie benn auch ber Golbenfels bis in die neuefte Beit ale einer abelichen Familie, ber Grafen von Ingelheim Besigthum erscheint. 3m 3. 1348 ernannte Pfalggraf Ruprecht I bie Rheingrafen vom Stein ju Erbburggrafen auf Golbenfele, vorbehalflich bes ewigen Deffnungerechtes. Die Burg ober beffer bas Burghans liegt auf ber fteil abfallenden Spige eines breiten Felfenriffe, bas fich von bem Sauptgebirge gegen Guben ju abgeloft bat. Es beftebt aus einem 1619 laut ber Infdrift über ber Gingangethure neu erbauten zweiftodigen Sauptgebaube und einigen modernen, von bem jegigen Befiger Binfler aufgeführten Wirthichaftsgebauben, welche ein bem Relfen eingehauener fleiner Graben umfclieft. In bem Schoofe bes Golbenfels, burchaus Ralffpath, burd welchen bie Dorrbach fich ein unterirbifdes Bett bat machen muffen, um in die Gulbenbach ju geben, wurde vorbem auf Bleiglang gebaut. Der gleich unterhalb ber Burg angelegte Schacht geht bis in die Mitte bes Berge, murbe aber um 1770 verlaffen. Auch Gifenerz liegt in ben Walbungen um Stromberg baufig ju Tage, baffelbe ju verwerthen, befand fic einft gleich oberhalb ber Stadt an der Gulbenbach eine Schmelzbutte, bie aber vorlängft eingegangen ift.

Berühmt ist der Goldenfels geworden durch die helbenmüthige Bertheidigung dieses Postens Seitens des Lieutenants
3. L. von Gauvain, von dem preufsischen Füsilier-Bataillon von
Schenk. "In dem unglücklichen Feldzuge, den die Allierten im
Jahre 1792 in Frankreich geführt hatten, war neben andern Erfahrungen auch die gemacht worden, daß es nöthig sep, denen
herumstreisenden kleinen Abtheilungen der Franzosen, welche in
jenem Lande schon zu verschiedenen Malen die Flanken der vereinigten Armeen beunruhigt, sa sogar versucht hatten, in deren
Rücken Transporte von Lebensmitteln auszuheben, auch dergleischen kleine Corps entgegen zu sesen. Besonders aber mußte die
Sicherheit, mit welcher im Winter 1792 auf 1793 die französsischen

Generale Cuffine von Maing aus, und Beurnouville fogar von fenfeits Trier ber, mehrere fleine Streifparteien auf bem bunbrid berumgieben liegen, um Lebensmittel und Requifitionen allet Art einzutreiben, auffallen; ein Rennzeichen, bag bie Frangofen überzeugt zu feyn ichienen, bag fie nichts von ben preuffichen Truppen, von benen fie ber Rhein und bie Mofel trennten, ju befürchten batten. Diefer Uebermuth mußte ben preufischen Generalen und besonders dem Rouige Friedrich Bilbelm II argerlich fepn, mitbin bei biefem ber Borichlag leicht Gebor finden: ein fleines, leichtes Corps ju formiren, welches jenen Raubereits Einbalt thun und bie bebrangten Gegenben bes Sunstuds we ibren läftigen Gaften befreien tonnte. Auch war man, nach ber Begnahme ber Stadt Frankfurt, mit bem Borbaben beschäftigt, bie Festung Maing ju belagern. Bu biefem Behufe war bie Befetung bes bunerude gleichfalls nothig; boch war man and eben fo febr von ber Rothwendigfeit überzeugt, bag bas Project, mit ber hauptarmee bei Rheinfels und Bacharach aber ben Rhein ju geben, fo lange ale moglich verborgen bleiben muffe, bamit ber Zeind nicht Anftalten treffen mochte, welche biefen Uebergang gar leicht ganglich batten vereiteln fonnen. Defimegen follte bie interimiftifche Befegung bes hundruds nur burd ein fleines, leichtes Corps geschen, welches in und um Rheinfels fieben bleiben, und nur burch Borpoften und Patrouillen bie Gegenben von Rirn, Trarbach, Rirchberg und Simmern beobachten follte. Es waren gwar in jenem Binter einige Dale fleint preuffifde Truppenabtheilungen von bem Sufaren-Regimente von Robler und von bem Sufilier-Bataillon von Schent über bit Mofel gegangen; dieg waren aber nur Recognoscirungen, mehr aur Sicherheit ber Winterpofirung in Cobleng, ale gum Ab bruche bes Feindes bestimmt; und nur bem Lieutenant von Beif vom Dragoner-Regiment von Bog, welcher mit 30 Dragonern in St. Goar fant, und mit biefen wenigen Leuten , begleitet von einigen beffifden Infanteriften, verfchiedene gludliche Coups gegen ben Feind auf bem hundrud ausführte, tann man ben Shaden beimeffen, ben die Frangosen bamals in jener Gegend erlitten haben.

"Es wurde alfo beschloffen, ein leichtes Corps zu bilden, nur um einen bagu gang tauglichen Anführer ichien man verlegen zu fenn, und wirklich wurde auch bei feinem Theile ber leichten Truppen - bie boch in ziemlicher Anzahl bei ber Armee waren - ein Stabsofficier gefunden, bem man bie Anführung Diefes Corps anvertrauet batte. Aus Gudpreuffen wurde ein Mann an ben Rhein berufen, ber feinen erften Unterricht in ber Rriegefunft bei ber öftreichifden Armee als gemeiner ungarifder Bufar erhalten batte, ale folder von ben Preuffen gefangen worden mar, bann bei biefen Dienfte nahm, und burch verschiebene gludliche Unternehmungen, bie er nachher gegen feine Landsleute auszuführen Belegenheit batte, icon bem großen Friedrich fo empfohlen murbe, bag er jum Officier, nach und nach jum Oberften avancirte und fogar mit bem Berbienftorben beehrt wurde. Diefer Mann war der Dberft Szefuly, Commanbeur bes zweiten Bataillons von bem bamaligen pon Trenfichen Bufaren-Regiment. Er fam im Febr. 1793 in Franffurt a. D. an, um bort von bem Ronige feine Inftructionen ju erhalten, bie mit vielen ausgebehnten Rechten verknupft gewesen feyn follen; wenigftens fagte er une, ale wir ihm in St. Boar porgestellt wurden : "Deine Berren! ich habe eine große Dacht befommen; ich fann Orden austheilen, wenn ich will, und firgfen, wie ich will, und zu befehlen bat mir niemand, als mein lieber Bott, mein allergnabigfter Ronig und - allenfalls ber Bergog von Braunschweig."" Das Corps, bas unter biefem Barteiganger Dienen follte, murbe formirt aus bem Rufilier-Bataillon von Schent, ungefahr 700 Mann, einer trierifchen Jagercompagnie, unter bem Sauptmann von Kabre, bie 80 Mann fart war, 300 Pferben, ju welchen alle hufaren- und Dragoner-Regimenter, die fich bei ber Armee befanden, beitrugen, ferner aus zwei breipfunbigen Ranonen und einer fiebenpfundigen Saubige. Mithin beftand biefes Corps aus etwa 1100 Mann. Es verfammelte fich am 9. Marg 1793 in und um St. Goar, murbe am 10. Mary auf ber Bobe binter Rheinfels formirt und bann in die bortigen fleinen Dorfer einquartiert. Die Bagage ber Infanterie blieb in St. Goarshaufen, und es durften nur Reit- und handpferde mitgenommen werben.

ĺ

"Bei bem Enbe bes Binters batte fic ber feinbliche General Beurnonville - beffen Truppen burd bie Ratignen, Die ft während biefes Binters in ben Gebirgen zwifden Trier un Saarlouis auskanden, einen frarfen Beweis von ber Berante rung ablegten, bie mit bem Befen ber frangofifden Colbaits porgegangen war - binter bie Saar jurudgezogen, und war is bie Begend von Longov und Arlon marichirt. Bon ber Seite ber Mofel mar alfo jest, bei bem Beginnen ber Szefulpiden Dperationen, nichts von dem Reinde zu beforgen ; aber um fo mift war bieß der Fall gegen die Rabe bin. Es fand nämlich ber frangofifde General Reuwinger mit etwa 2000 Mann in Binger, biefer batte einen Borpoften von 200 Mann in Balbalgeshein, und einen 3wischenpoften von 100 Mann in Beiler. In Rrep nach ftanb ber General Souchard mit ungefabr 3000 Man, wovon gegen Rirn ju verschiedene fleine Abtbeilungen betachit waren. Diese Truppen patrouillirten über Rirchberg nad Gim mern, Rheinbellen, Badarad, Stromberg und in der gangen übrigen Gegend, bei welcher Belegenheit biefe Begend befonbert burd die Erpreffungen des befanuten Merlin von Thionville ungemein mitgenommen wurbe. Schon aus biefer Starte bet Feindes erhellet, daß es feinesweges die Beftimmung bes Gf tulpiden Corps gewesen fenn tann, icon in diefen Zagen offenfit ju Berte ju geben ; nimmt man aber noch bingu, bag bie volle Aufmerksamkeit des Feindes durchaus nicht auf Diese Seite bim gezogen werden durfte, fo erscheint fene Offenfive vollends als ein großer tattischer Fehler, ber nur von einer durchaus übel geleiteten und falfc empfundenen Rubmbegierbe berbeigeführt werden fonnte. Um aber von den Todten, so viel als moglich, nur gut zu reden, so wollen wir es Rubmbegierde nennen, was ben Dberften Szefuly gleich nach bem Uebergange feines Corps über ben Rhein zu biefer fehlerhaften Offenfive bestimmte. Schon am Abend bes 10. Marg wurden bundert Freiwillige aus bem Bataillon von Schent vorgerufen, welche von vier Officieren, unter benen fic auch unfer Gauvain befand, angeführt und als Borpoften in die Gegend von Bacharach nach Diebach, Beimbach und Trechtingehaufen betachirt wurden. Die Cavallerie

biefes Corps ging zu gleicher Zeit mit por, und schon in ber erften Racht hatte Szekuly fast die ganze Gegend mit Borposten und Feldwachten besetzt, austatt er bieselbe eigentlich nur hatte patrouilliren laffen sollen.

"Den 11. Marg mar Rubetag, an welchem Szefuly bis gegen Simmern recognoscirte. Am 12. Marg ging er aber mit seinem gangen Corps vorwärts. Er legte 3 Compagnien bes Bataillons von Schenf nach Simmern, eine wurde nach Rheinbellen betachirt, Die trierifden Jager tamen nach Gemunden, und die Freiwilligen befesten icon bie Utidenbutte in bem Stromberger Thale, und gaben einen Borpoften an bie Sablershutte. Die Cavallerie befeste Rirn, Rirchberg und bie Dorfer, die awischen Gemunden und Rheinbellen liegen, und erhielt daburch eine freie Berbindung über ben Soonwald nach Stromberg, vor welchem Stabtchen ichon am Morgen bes 13. Mary eine Cavallerie-Retbmache ausgesett murbe. Bei biefem Bordringen fielen bereite einige Patrouillengefechte vor, wobei wir nichts, die Krauzosen aber 8 Gefangene verloren. In Stromberg fand Szefuly feinen Beind. Dieg war ihm Aufforberung genng, mit feinen 100 Freiwilligen, benen bie trierifden Jager folgen mußten, und mit einem Theil feiner Cavallerie bis babin vorzuruden, und am 14. Darg maren bie boben von Stromberg und Darweiler, die Fauftenburg und ber Golbenfele - zwei alte Bergichlöffer bei Stromberg - mit dieser Infanterie besett. Die Cavallerie, welche Szefuly mit vorgenommen hatte und bie in etwa 150 Pferben bestand, gab Feldwachten hinter Stromberg und patrouillirte bie Strafen nach Rreugnach und Bingen. Die Somache biefes mit fo außerft unbefonnener Rububeit vorgejogenen Corps fucte Szefuly burch bie Lift ju verbergen, bag' er fich bei Stromberg fur 2000 Dann ftart ausgab, für fo viel Menfchen Lebensmittel und fur 600 Pferbe Fourage ausschrieb, und wirklich Liefern lief. Durch biefe Lieferung entftanb auf ber bobe bei Darweiler ein gang beträchtliches Magazin, welches aber leider! einige Tage barauf in die Bande des Feindes fiel.

"Diese Kriegelift, so veraltet fie auch war, und barum fon lange nicht mehr gegen einen erfahrnen Feind angewendet

merben tonn, batte inbeffen bod bie Rolge, bas Soucharb am 15. Marz Krenzpach verließ, fich mit feinem gangen Corps binter bie Rabe jog, feinen linten glugel an Bregenheim und feinen rechten an bas von Renwinger befette Bingen lebnte, und bag and biefer General feine Borpoften in Beiler und Balbalgesbeim dabin inftruirte, bag fie ben Angriff ber Preuffen nicht abwarten, fonbern auf ihre Annaherung fic nach Bingen gurad. aleben follten. Bare ber Dberft Szefuly nur noch fteben geblieben, wie er fest fand, fo batte gwar immer ber gehler, bie Aufmerksamkeit bes Zeinbes auf biefe Seite zu gieben, nicht mehr rebreffirt werben fonnen; allein es ift bod wahrscheinlich , bag ibn bie Frangofen nicht fo leicht angegriffen baben wurben, wenigftens zeigten fie in ber Rolge, bag fie fich mit ihrer 3mfanterie, wie fie bamals noch war, nicht in bie Relfen und Balber, bie bas Stromberger Thal umidliegen, magen mochten. Aber Szefuly blieb nicht fteben, und ber himmel mag wiffen, welchen Plan er im Ropfe batte, ale er am 16. Darg bes Morgens, und zwar uur mit biefer Avantgarbe feines Corps, von Stromberg aufbrach, und ben Reind auffucte. Er uberrumpelte ben Borpoften in Balbalgesbeim, machte bort einige Befangene, verfagte auch ben in Beiler, und verfolgte beibe bis aber die Rabebrude bei Bingen, wo unfer Gauvain mit feinen 25 gufilieren ben Schlagbaum ber Brude nieberrig.

"Und dieß waren die letten Borschritte, die der Oberft Szefuly aus eigenem Antriebe that. Sein Corps hat zwar nachber ftets an der außersten Spige der Avantgarde des corps d'armée gestanden, welches in diesem Jahre unter dem Fürsten von Sohenlohe-Ingelfingen dis gegen Landau und nachher bis an die Bließ vordrang; allein die Gewalt, eigenmächtig zu agiren, welcher er sich auch wohl nur auf eine furze Zeit anmaßen konnte, wurde ihm wenige Tage nach diesem unbesonnesnen und unbesugten Vordringen gänzlich abgenommen, und seine in St. Goar von sich gegebene Versicherung, ganz unabhängig zu seyn, erschien von nun an in ihrer vollen Nichtigkeit. Der Feind stand an 4000 Mann start hinter der Nahe ausmarschirt, und in Bingen schlug der Generalmarsch, als Szefulp mit seinen

180 Infanteriften in ben Beinbergen am linten Rabeufer biefer Stadt gegenüber ericien , und ein Detachement von Cavallerie und Infanterie im Begriff mar, Befit von ber Brude bei Bingen ju nehmen. Den feinblichen Generalen fonnte bie geringe Angabl, aus welcher bie preuffischen Truppen, die ffe bier vor fich faben, bestanden, nicht unbemerft bleiben; fie nahmen baber teinen Unftand, fich ihrer augenblidlich ju entledigen. Bu bem Enbe eilte Souchard nach Rreugnach jurud, um bort bie Rabe ju paffiren und ber Szefulpiden Avantgarbe, wenn fie noch bei Bingen verweilen wollte, in ben Ruden ju fommen, und Reuwinger marichirte mit einem Bataillon Infanterie, zwei Ranonen und etwas Cavallerie aus Bingen, auf Szefuly los. Dieg veranlaßte biefen Oberften ju einem ichleunigen Rudjug, welcher feboch mit fo vieler Ordnung gefcah, bag er, ungeachtet ihm Die Feinde ziemlich beftig ausetten , nicht einen einzigen Dann perlor und bes Abends wieber bie Soben bei Stromberg befeste. Der Feind etablirte wieber feine Borpoften in Beiler und Balbalgesbeim.

"Szetuty nahm jest folgende Position. Er blieb mit 50 Mann Infanterie und etwas Cavallerie auf ber Bobe von Darweiler. Ein Officier mit 25 Fusilieren besetzte bie Fauftenburg, wieder einer, dieg war Bauvain, mit eben fo vielen Fufilieren ben Golbenfele, und biefem jum Soutien wurde ber trierifche Sauptmann von gabre mit feinen Jagern in die Balbipige poffirt, bie binter biefem Bergicoffe liegt. Die Cavallerie fand auf ben Canbftragen nach Rreugnach und Bingen. Die fleine Angabl, aus welcher bas Szefulpiche Corps und befonders beffen Avantgarbe bei Stromberg beftand, war bem Reinde nun befannt genug geworben, benn ber unredlich gefinnten Deutschen, bie fich von ber allgemeinern Berbreitung republifanifder Grunbfage, mitbin auch von bem Baffenglude ber Frangofen nichts als Segen versprachen, und freilich meiftens nur Elend fanben, folder Menfchen gab es mabrent biefes Rrieges überall , und auch biefe Gegend hatte ihrer hinlanglich, bag es bem Feinde nie an ben beften nachrichten fehlte, fo wenig auch bie Raffen ber frangofischen Generale bagu geeignet waren, fic burch reichs

lide Belohnungen Spione ju verschaffen. Ueberbem hatte ja Szetuly bei Bingen feine Sowache felbft gezeigt, turg, am 17. Mary murbe er mit Tagesanbrud von ben Generalen Soudarb und Reuwinger ju gleicher Beit angegriffen. Diefer Angriff gefchab am lebhafteften gegen ben rechten Flagel ber Szefulpiden Avantgarbe. Der General Soudarb ididte namlich gegen 1000 Mann Infanterie gerabe auf ben Golbenfels los, wabrend er wenigstens eben fo viel gegen ben Soonwald foidte, um ben Sauptmann von Sabre jurud ju brangen, und mit 500 reitenden Jagern, bei benen fich Souchard felbft befand, burch Stromberg ging, um die Communication unserer Avantgarbe amifchen bem Golbenfels und Darweiler ju burchbrechen und, wenn Reuwinger unfern linten Flügel umginge, Diefen abanfoueiben, und auf biefe Beife eber in Rheinbellen anzutommen als Szefuly. Die Lage biefes Dberften war in biefem Augenblide gewiß bochft miglich, und es war nicht unmöglich, bag fie. wo nicht eine gangliche Auflofung feines Corps, boch gar leicht bie Gefangennehmung bieles Theils feiner Infanterie gur Folge baben tonnte, wenn Reuwinger angegriffen batte. Allein biefer General, ber 1000 Mann Infanterie, 3 Ranonen und 200 Pferbe bei fich gehabt baben foll, begungte fich damit, ben Officier, ber mit 25 Fusilieren auf ber Fauftenburg fanb, ju belogiren und aber Stromberg fich mit bem General Souchard in Berbinbung ju fegen. Die Position auf ber bobe bei Darweiler blieb also beute in Rube, und ba ber Oberft Szefuly bie Comvagnie Rufiliere, die in Rheinbellen fand, unter bem verbienfibollen Sauptmann von loben batte vorruden laffen, fo tam bie feindliche Cavallerie unter houchard nicht weiter als bis gegen bie Sahlershutte, und auch von ba jog fie fic bes Abends unverrichteter Sache nach Stromberg gurud.

"Aber in einer weit bedenklichern Lage befand fich unfer Gauvain auf dem Goldenfels. Dieses Bergschloß, zwischen beffen Ruinen einige Wirthschaftsgebäude liegen, welche damals von einer gutmuthigen, aber armen Pachterfamilie bewohnt wurden, ruht zwar auf der Seite nach Stromberg zu auf solchen scharfen Felsen, die es hier ganz unzugänglich machen, und wenn bas

Detachement, bas auf biefer Sobe pofirt ift, fein Fener icont und immer mit ber erforderlichen Munition verfeben werben fann, fo ift es beinahe unmöglich, ihm von biefer Seite etwas angubaben. Allein wird biefer Voften umgangen, und in ber Rianke ober gar im Ruden angegriffen, fo ift biefer Angriff mit febr geringer Sowierigfeit verfnupft, weil ber Bergruden, ber mit bem Golbenfele anfängt, bis an ben Soonwald lauft und eine wenigstens 1000 Schritt breite Chene bilbet. Dief lente geschab an Diefem Tage. Der Sauptmann von Fabre fonnte fich gegen einen folden überlegenen Angriff nicht lange balten : er wurde gurudgebraugt, und welcher vernunftige Mann, Taftifer ober Lave in der Rriegefunft, wird es Gauvain verargen fonnen, bag auch er mit feinem fomachen Detachement fich gurudzog, um nicht abgeschnitten, unnuger Beife aufgerieben ober gefangen au werben ? Gaupain jog fich fampfent jurud, und langte mit-Balfe feiner fich überall bald erworbenen Terrainfenninif, obne einen Mann verloren ju baben, an ber Sablersbutte an, um fic an ben Sauptmann von Loben ju foliegen. Der Sauptmann pon Kabre mar bis nach Rheinbellen jurudgegangen.

"Und boch mar Szefuly mit bem Rudzuge Gauvains außerft ungufrieben. Dem Sauptmann von Fabre fagte er nicht ein Wort über seine Retirade, und wie fonnte er bas auch mit Recht, ba Widerftand offenbarer Unfinn gewesen mare; aber Bauvain. ben braven, feurigen, ehrliebenden Gaupain migbanbelte er mit folgenden Borten; "Berr! was find Sie fur ein miferabler Officier! Ber bat Ihnen geheißen, bag Sie retiriren follen ? Den Augenblid nehmen Gie Ihren Poften wieder, und balten Sie fic, bis Ihnen das Schnupftuch in ber Tafche brennt, oder ich melbe Sie bem Ronig als einen elenden Officier !"" Ber Baupain gefannt und nur im mindeften Befühl für eine folche Beschimpfung bat, besonders wenn fie, wie biefe, öffentlich geschieht, ber fann fich vorftellen, welchen Gindrud biefe Anrede auf ibn machen mußte. Einige Monate vorber (im Monat Sept. 1792) befam er bei ber Affaire von Briquenap von feinem Chef einen Berweis, bag er mit einem Detachement von 30 Mann zu weit porgegangen und baburd ber Gefahr ausgesest mar, abgeschnitten

m werben: fett wurde er, weil er vorlichtiger bentelt, w einem ungebilberen Manne, ber ibm an reeffem Rufe, wie at Renntniffen fo weit nachftanb, auf eine Art befandelt, mit ber man faum einen feigen, gemeinen Golbaten öffentlich behaten lann, wenn man ibm nur noch einen Funden von Efre tit Schemgefühl gutreuen barf. Bauvein fowieg, aber met id es ihm angesehen baben, baf er ben Borfag fafte, ben Ameles ben , bie um Theil Officiere von aubern Regimentern wert, eine beffere Meinung von feinem Bettbe beizubringen. Er ich fic feben Mann feines Detadements, welches bis auf inci Unterofficiere und 35 Mann verflarft wurde, 90 Batronen geiet, und foieb mit ben legten Botten, Die feine Rameraben von ifn borten : "Entweber ihr febt mid mit meinen 35 Man be Beftung Maing erobern, ober ihr febt mich nie wieber!" Er foll fürchterlich babei gelächelt, verächtlich auf Szefuly gefilt haben und mit allen Rennzeichen ber verbiffenen But) ih maridirt fevn.

"Bar ber Biberftand, ben Sondard bei ber Sablershitt fand, die Urfache, ober war es die Rolge ber Untbatigfeit bet Benerals Reuwinger, genng, ber Feind ging noch in diefer Rach bis Rreugnach und Bingen, ließ aber einen Cavallerieverpofet in Stromberg jurud. Als es bunfel geworden war, jog Spefuly bie Truppen an fic, die auf der Bobe bei Darweiler pofiit waren , und ging mit feiner gangen Avantgarbe , bis auf einen fleinen Infanteriepoften, ber an ber Sablersbutte fieben blieb, bis an die Utidenhutte gurud. Die Compagnie von loben ging wieder nach Rheinbellen. Gauvain fam in ber Racht an ben Saume bes Balbes binter bem Golbenfels an, folich fic noch por Anbruch bes Tages mit zwei Sufilieren bis an bas Solof vor, und ale er es von bem Feinde verlaffen fant, nahm et Befit bavon , und ließ es bem Oberften Szefuly melben. Die Cavalleriepatronille, bie gegen Morgen bis Stromberg vorges gangen war , fließ auf ben feindlichen Borvoften , welcher fic aber nach wenigem Wiberftanbe und mit Burudlaffung einiger Befangenen nach Balbalgesheim gurudgog. Auf biefe Radridt brad Szefuly wieber mit feiner Avantgarbe auf und befette am

18. Marz alles wieder so, wie er es den Tag vorher besetzt gehabt hatte. Auch sein Ausschreiben der Lieferung sand wieder statt, und er hatte das Glück, daß sich seine satiguirten Leute und Pferde zwei Tage, den 18. und 19. März erholen konnten, denn der Feind ließ sich in diesen beiden Tagen nicht sehen, und Szekuly mochte doch wohl nicht für rathsam sinden, ihn abermals auszusuchen.

"Aber am 20. Marg wurde biefe Rube auf eine bochft empfindliche Beise unterbrochen. Die Rapports, die von Souchard und Reuwinger in Maing einliefen, und die Bewegungen ber breuffifden Urmee am rechten Rheinufer erregten Beforgniffe bei bem Beneral Cuftine, die ibn ben Borfas faffen liegen, fich felbft von ber Stellung ber Preuffen bei Stromberg ju unterrichten. Er ging am 19. Marg mit 2 Bataillonen Infanterie, 4 Ranonen und einem Dragoner-Regiment nach Rreugnach, und marfchirte in ber Racht auf ben 20., nachdem er bas Corps unter Soudard an fic gezogen und bem General Reuwinger Die Orbre augeschidt batte, fich mit ibm bei Stromberg ju vereinigen, auf Die Vosition bes Dberften Szefuly los. Diefer batte zwar Rade richt bavon erhalten, bag ber Feind im Unmarich fep, und bag er mahricheinlich angegriffen wurde; allein bag biefer Angriff mit einer ibm fo febr überlegenen Dacht (Cuftine mar ungefähr 8000 Mann ftart) erfolgen murbe, bas tonnte er boch mobil nicht vermutbet baben, benn fonft batte er unmöglich feine Stellung beibehalten und fich ber Gefahr aussegen fonnen, umringt und ganglich aufgehoben zu werden, welches in ber That einem . ieben General, ber etwas mehr Muth und Mandvrirfunft befaß. als Cuffine, nicht fomer gefallen mare. Szefulp blieb fteben, beorderte aber boch die brei in Simmern fiebenden Compagnien bis Rheinbellen und bie Compagnie von loben bis an bie Sahlersbutte porzugeben.

"Mit Anbruch des Tages am 20. Marz fing das Plankeln der Borposten an, und als es heller wurde, sah Szekuly, daß die beiden nach Stromberg führenden Chausseen ganz mit feindlichen Truppen bebeckt waren. Der Posten auf der Faustenburg, den Szekuly selbst nur als einen Avertissementsposten betrachtete,

wurde guerft angegriffen, und weil er gang unbaftbar war, ohne vielen Biberftand verlaffen, worauf ibn Die Frangofen befegten, awei Ranonen bafelbit aufführten und bamit bie Position auf ber Darweiler bobe befcoffen, welche and jugleich von einem feindlichen Infanteriebataillou in die linke Rlanke genommen wurde. Szefuly batte mabrend ber Beit fein ganges Corps, mit Ausnahme bes Majors von Solufduber, welcher mit feiner Compagnie und ben brei Artillerieftuden in Rheinbellen fteben bleiben mußte, nadruden laffen. Die brei vorrudenben Compagnien wurden von bem Sauptmann von Boben befehligt, und bem feinbliden Bateillon, welches unfere linte Flante bebrobte, ent, gegengeschickt. Diesenige Cavallerie, welche bis babin noch gur radgeblieben war, wurde in fleinen Abtheilungen auf Die Bege bes Soonwalbes pofirt, um unsere gang entblosete rechte flante in etwas ju fichern. Als ber handimann von Loben aufam, war Szefuly foon bis an die Sablersbutte gurudgebrangt wor ben. Run ging es aber wieder vorwäris. Der matbige Berg ber von ber Sablersbutte bis nach Darweiler gebt, wurde unter beständigem fleinen Gewehrfeuer erftiegen , bie barin befindliche feinbliche Infanterie verjagt, einige Gefangene gemacht und bet Ruden biefes Berges couronnirt. Bier faben wir, bag bet Beind fich foon bis auf brei Bataillone verftartt batte, und immer noch Buwachs erhielt; auch waren wir noch feine Stunde im Besit bieses Bergrudens und bes Dorfes Darweiler (über welches wir mit unserer Cavallerie, die bem Reind ben Eingang in das Stromberger Thal zu verwehren fnchte, und bei der über logenen Dacht, die fie gegen fich hatte, vielen Ruth und Bebenbigfeit zeigte, in Berbindung ftanben), als jene brei Bataillons mit fliegenden gabnen und flingendem Sviele auf und losavaneirten. Bir hatten uns, theile um unfere Somache au verbergen, theils um bie gange Anbobe befegen ju fonnen, à la débandade hinter die Baume pofirt, und die feindlichen Tirailfeurs, welche bie Avantgarbe ber brei Bataillous machten, wichen vor unferm Feuer vier Mal gurud, worauf felbft bie feindliche Linie fingte und nicht gerade auf und lodgeben mochte, bagegen fic aber immer mehr rechts gog, um uns noch beffer in bie linke Ranke ju nehmen.

"Dieg fowohl, als auch bie Unmöglichkeit, ber feinblichen Cavallerie langer widerfteben ju fonnen, am meiften aber bie Stille, bie fcon feit einer Stunde auf ber rechten Seite bes Stromberger Thales eingetreten und woraus zu ichließen mar. bag ber Golbenfels verloren gegangen und ber Saupimann von Fabre jurudgebrangt worben fenn muffe, bieg alles bewog ben Oberften Szefuly, Die Orbre jum allgemeinen Rudzug zu geben. Diefer Rudjug tonnte nicht ohne Berluft fur uns abgeben, benn fobald ber Feind mertte, bag wir bie Soben verließen, folgte er une auf bem Fug nach, und richtete ein fo wirtfames Feuer auf une von oben berab, bag biefe brei Compagnien 4 Tobie und 42 Bermundete befamen, welche wir aber alle mit uns nahmen, fo daß bier tein Dann in feindliche Gefangenfcaft gerieth. Bei ber Sablershutte formirten wir uns, und ju unferer Bermunderung blieben wir unverfolgt. Der geind blieb bis gegen Abend eine Flintenschugweite binter ben Baumen fenes Balbes. beim Einbrechen ber Racht ließ er nur ein Bataillon bafelbft jurud, und ging mit ben übrigen wieder auf bie Soben bei . Stromberg gurud. Cuftine batte feine Absicht erreicht, wenn biefe nämlich nichts weiter war, als fich von unferer Starte gu unterrichten; er fam in biefer Racht noch in Maing an, lieft fich Glud ju bem Siege wünschen, ben er über bie Preuffen erfochten batte, und fagte: ""3ch babe mich beute in etwas megen Frankfurt gerachet, es muß aber noch beffer fommen !"" wurden langs bem Thale zwifden der Sahlershutte und Utidenbutte pofirt, und wurden une, wenn wir angegriffen worben waren, nach Rheinbellen gurudgezogen und auf ber bortigen Ebene ben Reind mit unferer Artillerie empfangen baben.

"Als der Rampf vorüber war und wieder mildere Gefühle Eingang zu unsern herzen sinden konnten, da wünschten sich die Gesunden Glück zu ihrer Erhaltung, und bedauerten die Braven, die geblieben oder verwundet worden waren. ""Aber wo ist Gauvain?" Diese Frage hörte man in seder der kleinen Abtheilungen, in welchen unser Bataillon das Stromberger Thal besetzt hatte. Ofsiciere und Gemeine fragten sich mit sichtbarer Unruhe nach dem allgeliebten Freund, Cameraden oder Borge-

festen, eine Abtheilung schiffte zu ber andern, und niemm wußte etwas von seinem Schickel! ""Man hatte noch nach ein Uhr auf dem Goldenfels hestig schießen gehört, nachber ift es plöglich stille geworden,"" weiter konnte man sich nichts antworten; doch tröstete man sich mit der Bermuthung, daß er sich durchgeschlagen haben und durch einen Umweg über den Soonwald wieder zu uns kommen werde, und wer das Schlimmstr zu denken wagte, der glaubte, er sep gefangen worden. Aber Ganvain war auf immer für uns verloren! Diese tranrige Rachricht erhielten wir noch in dieser Racht von einem Häsilier, der sich, als die Franzosen in das Schloß auf den Goldenfels drangen, in ein altes Gemäner versteckt und so lange verborgen gehalten hatte, dis sie es wieder verließen.

"Da aber die Radrichten bieses Füfiliers nicht aussuhrlich genug waren, fo will ich ben braven Unterofficier Geiler reben laffen, ber vom Anfang bis jum Ende Augenzeuge von ber Bettheibigung unfere Gauvains gewesen ift : "Am 20. Mary bei Morgens um 6 Uhr, tamen ungefahr 300 Mann feinblicher Infanterie aus Stromberg beraus und wollten auf bem enges Suppleige, ber ju bem Golbenfels führt, gerade auf uns loegehet. Der Lieutenant von Gauvain hatte bie zwei Unterofficiets und 35 Füsiliers, aus benen fein Commando bestand, ringe um diefet Solog hinter Steinflippen und Bufdwert verftedt und und allen ben icarfften Befehl gegeben, nicht eber ju ichiefen, ale bie bet Feind auf 30 bis 40 Schritte beran mare. Auf Diefen Befehl hielt er auch beständig auf das ftrengfte und drobete, einen jeben Uebertreter tobt ju ftechen. Wir liegen alfo bie 300 Mann, bie fic, gang gerftreuet, von einer Rlippe gur andern bem Soloffe naberten, bis auf 30 Schritte berau, und nahmen unfere gente fo gewiß, bag nur wenige Souffe gefehlt baben fonnen, bent es verging feine halbe Stunde, so lagen über 50 Tobte auf ben Felfen herum, und ber Feind lief unter entfetlichen Somahungen nad Stromberg jurud ..

""Da wir von der Starte des Zeindes teine Rachricht hatten, so hielten wir diesen Angriff für einen Bersuch, und zu verjagen, und da wir den Feind flieben saben, so riefen wir: Bictoria! und freuten une von gangem Bergen über ben guten Erfolg, ben bie Anordnungen unfere braven Lieutenante gehabt hatten. Aber nach 8 Uhr borten wir nicht allein, bag fich bas Reuer uns gegenüber von Darweiler rudmarts jog , fonbern auch uns im Ruden wurden die trierifchen Jager attaquirt , und ju gleicher Beit famen über 600 Dann aus Stromberg wieber auf bem nämlichen Wege, von welchem wir bie erfte Attaque abgefclagen hatten, auf une los. Der Angriff im Ruden wollte uns allen gar nicht gefallen; aber unfer Lieutenant berubigte uns bamit, baß er gang gewiß wiffe, bag ber Sauptmann von Loben uns jum Soutien anrude, und bag biefer und allen befannte brave Officier uns gewiß nicht im Stiche laffen murbe. Gegen ben Angriff von Stromberg aus blieben wir wieber hinter unfern Felfenftuden, Strauden und Beden, nur 10 Dann betachirte unfer Lieutenant auf bie Seite gegen ben Soonwalb gu, und bei biefen hielt er fich meiftens auf, benn wegen bes Angriffs auf unfere Fronte war er und wir alle, bes gehabten Beifviels wegen, gang unbeforgt. Much ging es bier wieder fo gut, als bas erfte Dal. Die Frangosen waren meiftens alle total betrunten, und fliegen unter wildem Gefdrei und einem beftanbig unterhaltenen Reuer ju uns berauf. Giner ber erften feinblichen Souffe ging unferm Lieutenant burd ben But, ein zweiter riß ibm bas Bopfband entzwei, ein britter ftreifte feinen linfen Urm, und noch zwei gingen ibm burch ben Rod, ohne ibn ju befchabigen. Das Alles machte feinen Ginbrud auf ihn. Er jog ben Dut ab, fowang ibn in ber Luft und rief fcherzend : Das galt meiner Benigfeit! Aber Cameraden! bas fcabet mir nichts; benn ihr muffet wiffen, ich bin feft !

""Der Angriff von vorne blieb lange ohne Nachtheil für uns, und der Feind litt hier wieder eben so viel, als das erste Mal. Er wich einige Male zurud, rudte aber immer wieder mit neuer Berstärfung an. So mochte es ungefähr 12 Uhr bes Mittags sepn, als sich an 300 Mann feinblicher Infanterie mit wildem Geschrei auf den Lieutenant und seine 10 Mann warfen. Er zog sich hinter eine kleine Mauer zurud, nahm noch 5 Mann Berstärfung zu sich, und vertheidigte sich daselbst über eine Stunde

lang gegen biefe gewoltige Achermadt. Mer bab bitte mirt Bertheitigung überall auf. Es fing an, an Patronen ju mangete, viele batten aar feine mehr, einige batten beren nur noch Siid 10 Crad, und biefe wenigen wurden nun gleichbeitlich verhrit. Rod immer wegten es die feinde von feiner Seine, mit Genet auf und einzubringen, und bie frangefifden Officiere baben mi nacher verfichert, daß fie fo viele Acheung an biefem belteb muthigen Officier empfunden batten, bag unr feiner Erhaltung wegen bie Befturmung bes Soloffes unterflieben matt. Bet 3 bis 400 Schritten ber riefen fie uns : Parbon! ju, und wi, Die wir wohl faben, bag feine Rettung fur und mehr übrig wer, baten unfern Lieutenant, biefen Parbon anzunehmen. Aleis a wollte nichts bavon wiffen, vertröftete uns immer noch auf ben Entfas durch ben hauptmann von Loben, und fagte: 3ft wift ja, Rinder! was mir ber Dberft Szefuly gefagt bat; wir miffen jeigen , daß wir gang andere Rerls find , als wofür und bieft Mann balt! Unfere Sonupftucher brennen ja noch nicht! -Und somit jog er fein ganges Detachement, bas fich nun gang lich verschoffen hatte, an die Ruinen bes alten Beraichloffet fit an das Thor, welches in ben innern Sof gebt, jufammen.

""Jest brang ber Feind von allen Geiten in uns ein, und immer ergab fich unfer Lieutenant noch nicht, sondern fuchte viele mehr burch verschiedene Ausfalle ben Zeind, ber und nun ichon einige Leute getöbtet und verwundet batte, mit bem Bajonnet von fich ju entfernen. Diefe Ausfälle tonnten freilich ju nicht bienen, als die Erbitterung bes Feindes auf ben Grad von Bud ju bringen, mit bem wir nun von ihm angefallen wurden. 34 3 und 4 Mann waren wir um bas Schloß pofirt, und icon einige von diefen fleinen Abtheilungen gefangen genommen worden, als unser Lieutenant von Gauvain mit 10 Mann noch einen Ausfall machte. Er hatte ein geladenes Viftol in ber Schepe, ein anderes in ber linten Sand und in ber rechten Sant ben Degen. So fprang er wuthenb, mit bem Ruf: Folgt mir! auf einen feindlichen Trupp los, ber wenigftens 60 Mann farf war. Bon ben Gefangenen hatten bie Frangofen ben Ramen unfers Lieutenants erfahren, und glaubten nun nichts aemiffer, ole baf

er ein Ausgewanderter sti; darum schrieen sie sett, als er so mahrhaft wüthend in sie eindrang: C'est un émigré, sabrez le bougre!

— Rein! ricf er, ich bin ein Deutscher! — Und mit diesen Worten schoß er seine beiden Pistolen unter die Feinde ab, rannte einem feindlichen Officier, der auf ihn los kam, den Degen durch den Leib; dann riß er mir meine Büchse aus der hand, und damit schling und stach er — immer unter den Worten: 3ch bin ein Deutscher!

— fürchterlich um sich, die er meuchelmörderischer Weise siel.

"... Giner von ben vielen, gang betrunfenen Sansculotten padte ihn nämlich bei ber Schulter und fach ihm ein großes Meffer von ber rechten Seite in ben Bals. Bier flurzte er niebet und wurde - o, es war ein entfesticher Anblid - noch halb lebendig in Stude gehauen und zerschnitten. hierauf sammelten bie Barbaren biefe Stude, festen fie, fo gut fie fonnten, wieber ausammen, gaben bem blutigen, gerschnittenen Ropf eine robe Rarcoffel in ben Mund, und tangten bei bem beliebten Ca ira einen abideuliden Rannibalentang um ben Leidnam biefes Belben. Dit bem Rall unfere Officiere fturgte nun ber gange Schwarm (es mochten zwischen 7 und 800 Dann feyn) auf une los. Sie burdfucten bas alte Schlof von oben bis unten, weil fie nicht glauben mochten, bag fich ein Officier mit fo wenigen Leuten gegen eine folche Uebermacht, und bieg beinahe acht Stunden lang, vertheibigen tonne. Bir murben entwaffnet, rein ausgeplunbert und, nachdem wir jenen teuflischen Tang batten mit anseben muffen, im Triumph nach Maing transportirt.""

"Hier haft du nun, mein Freund! eine vielleicht nur zu ausssührliche Beschreibung von der Art und Weise, wie unser Gauvain siel, und von der Beranlassung, oder vielmehr von den Ursachen, die diesen Fall absolut nach sich ziehen mußten. Jest nur noch einige Worte zur Beantwortung der Frage, die so häusig aufgeworsen worden ist, und vielleicht noch von Manchem aufgeworsen werden kann: Wer trägt die Schuld des Berlustes, den der Staat, besonders der Goldatenstand und noch mehr seine Freunde durch die Erwürgung dieses sungen helden erlitten haben? — Es ist mir nämlich nicht unbekannt, daß viele eiskalte Richter nach dem Tode die Schuld seiner Erwordung nur ihm

liche Belohnungen Spione ju verschaffen. Ueberbem batte ja Szetuly bei Bingen feine Sowache felbft gezeigt, turt, am 17. Mary murbe er mit Tagesanbrud von ben Generalen boudarb und Reuwinger ju gleicher Beit angegriffen. Diefer Angriff gefchab am lebhafteften gegen ben rechten Flugel ber Sie-Inlpfden Avantgarbe. Der General Soudard foidte namlic aegen 1000 Dann Infanterie gerabe auf ben Golbenfele lot, wabrend er wenigftens eben fo viel gegen den Soonwald fdidte, um den Sauptmann von Kabre jurud ju brangen, und mit 500 veitenden Jagern, bei benen fich houchard felbft befand, burch Stromberg ging, um bie Communication unserer Avantgarbe awischen bem Golbenfels und Darweiler au burchtreden und, wenn Reuwinger unfern linken Flügel umginge, biefen abjufoneiben, und auf biefe Beife eber in Rheinbellen angufommen als Szetuly. Die Lage biefes Dberften war in biefem Augenblide gewiß bocht miglich, und es war nicht unmöglich, dag fie, wo nicht eine gangliche Auflofung feines Corps, doch gar leicht bie Gefangennehmung biefes Theils feiner Infanterie gur Folge baben tonnte, wenn Reuwinger angegriffen batte. Allein biefer General, ber 1000 Mann Infanterie, 3 Kanonen und 200 Pferbe bei fich gehabt baben foll, begnugte fich bamit, ben Officier, ber mit 25 Füstlieren auf ber Kanftenburg fand, ju belogiren und aber Stromberg fich mit bem General Souchard in Berbinbung zu segen. Die Position auf ber Sobe bei Darweiler blieb also beute in Rube, und ba ber Oberft Szefuly die Compagnie Sufiliere, die in Rheinbellen fand, unter bem verdienft bollen Sauptmann von Loben hatte vorruden laffen, fo tam bie feindliche Cavallerie unter houdard nicht weiter als bis gegen Die Sablerebutte, und auch von ba jog fie fich bes Abends unverrichteter Sache nach Stromberg gurud.

"Aber in einer weit bebenklichern Lage befand sich unser Gawain auf bem Golbenfels. Dieses Bergschloß, zwischen bessen Ruinen einige Wirthschaftsgebäude liegen, welche bamals von einer gutmuthigen, aber armen Pachtersamilie bewohnt wurden, ruht zwar auf der Seite nach Stromberg zu auf solchen scharfen Kelsen, die es hier ganz unzugänglich machen, und wenn bas

Detadement, bas auf biefer Sobe pofirt ift, fein Kener icont und immer mit ber erforberlichen Munition verfeben werben tann. fo ift es beinabe unmöglich, ibm von biefer Seite etwas anque baben. Allein wird biefer Poften umgangen, und in ber Flanke ober gar im Ruden angegriffen, fo ift biefer Angriff mit febr geringer Schwierigfeit verfnupft, weil ber Bergruden, ber mit bem Golbenfels anfängt, bis an ben Soonwald lauft und eine wenigstens 1000 Schritt breite Ebene bilbet. Dieg lette geschab an biefem Tage. Der hauptmann von gabre fonnte fic gegen einen folden überlegenen Angriff nicht lange balten : er wurde jurudgebrangt, und welcher vernunftige Dann, Taftifer ober Lave in ber Rriegstunft, wird es Gauvain verargen tonnen, bağ auch er mit feinem fowachen Detachement fich gurudjog, um nicht abgeschnitten, unnuger Weise aufgerieben ober gefangen au werben ? Gaupain jog fich fampfent jurud, und langte mit Salfe feiner fich überall bald erworbenen Terrainkenntnig, ohne einen Mann verloren zu baben, an ber Sablersbutte an, um fich an ben Sauptmann von goben ju foliegen. Der Sauptmann pon Sabre mar bis nach Rheinbellen gurudgegangen.

"Und boch war Szefuly mit bem Rudzuge Gauvains außerft ungufrieben. Dem Sauptmann von Fabre fagte er nicht ein Bort über seine Retirade, und wie fonnte er bas auch mit Recht, ba Biberftand offenbarer Unfinn gewesen mare; aber Bauvain, ben braven, feurigen, ehrliebenden Gaupain mighanbelte er mit folgenden Borten : ""herr! was find Sie für ein miferabler Officier! Ber bat Ihnen geheißen, bag Sie retiriren follen ? Den Augenblid nehmen Gie Ihren Poften wieber, und balten Sie fic, bis Ihnen das Schnupftuch in ber Tafche brennt, ober ich melbe Sie dem Ronig als einen elenden Officier !"" Wer Baupain gefannt und nur im mindeften Befühl für eine folche Befdimpfung bat, besonders wenn fie, wie diefe, öffentlich gefdiebt, ber fann fich porftellen, welchen Ginbrud biefe Unrebe auf ibn machen mußte. Ginige Monate vorher (im Monat Sept. 1792) befam er bei ber Affaire von Briquenay von feinem Chef einen Berweis, daß er mit einem Detachement von 30 Mann au weit porgegangen und baburd ber Gefahr ausgesest mar, abgeschnitten

au werben; fest wurde er, weil er porfichtiger banbelte, von einem ungebildeten Manne, ber ibm an reellem Rutbe, wie an Renntniffen fo weit nachftanb, auf eine Art behandelt, mit ber man faum einen feigen, gemeinen Golbaten öffentlich behandeln fann, wenn man ihm nur noch einen Funten von Ehr- ober Schamgefühl zutrauen barf. Bauvain fdwieg, aber man foll es ihm angeseben baben, bag er ben Borfag faßte, ben Anwesenben , bie jum Theil Officiere von andern Regimentern waren, eine beffere Meinung von feinem Berthe beigubringen. Er lief fich für feben Mann feines Detachements, welches bis auf zwei Unterofficiere und 35 Mann verfigrft wurde, 90 Batronen geben, und fcbied mit ben letten Borten, Die feine Rameraben von ihm borten : "Entweder ibr febt mich mit meinen 35 Dann bie Reftung Maing erobern, ober ibr febt mich nie wieber !"" Er foll fürchterlich babei gelächelt, perächtlich auf Szefuly gebitt haben und mit allen Rennzeichen ber verbiffenen Buth abmarfdirt fenn.

"Bar ber Biberftand, ben Bouchard bei ber Sablerebutte fand, bie Urface, ober war es die Rolge ber Untbatigfeit bes Generals Reuwinger, genng, ber Feind ging noch in biefer Ract bis Rreugnach und Bingen, ließ aber einen Cavallerievorvoften in Stromberg jurud. Als es dunfei geworden mar, jog Szefuly bie Truppen an fich, die auf ber Bobe bei Darmeiler pofitt waren, und ging mit feiner gangen Avantgarbe, bis auf einen fleinen Infanteriepoften, ber an ber Sablerebutte fteben blieb, bis an die Utidenbutte gurud. Die Compagnie von goben ging wieber nach Rheinbellen. Ganvain fam in ber Racht an bem Saume bes Balbes binter bem Golbenfels an, folich fic noch por Anbruch des Tages mit zwei Füfilieren bis an bas Solof por, und ale er es von dem Feinde verlaffen fant, nahm er Befig bavon, und ließ es bem Oberften Szefuly melben. Die Cavallerievatronille, die gegen Morgen bis Stromberg vorgegangen war, fließ auf ben feindlichen Borpoften, welcher fic aber nach wenigem Wiberftanbe und mit Burudlaffung einiger Gefangenen nach Balbalgesbeim gurudzog. Auf biefe Radricht brach Szekuly wieder mit feiner Avantgarbe auf und befeste am

18. Marz alles wieder so, wie er es den Tag vorher besetzt gehabt hatte. Auch sein Ausschreiben der Lieferung fand wieder fatt, und er hatte das Glück, daß sich seine satiguirten Leute und Pferde zwei Tage, den 18. und 19. Marz erholen konnten, benn der Feind ließ sich in diesen beiden Tagen nicht sehen, und Szekuly mochte doch wohl nicht für rathsam sinden, ihn abermals aufzusuchen.

Ľ

٠

15

1;

ı

,

ı

1

"Aber am 20. Marg murbe biefe Rube auf eine bochft empfindliche Beise unterbrochen. Die Rapports, Die von Soucharb und Reuwinger in Maing einliefen, und bie Bewegungen ber preuffifden Armee am rechten Rheinufer erregten Beforgniffe bei bem General Cuftine, Die ihn den Borfan faffen liegen, fich felbft pon ber Stellung ber Preuffen bei Stromberg ju unterrichten. Er ging am 19. Marg mit 2 Bataillonen Infanterie, 4 Ranonen und einem Dragoner-Regiment nach Rreugnach, und marichirte in ber Racht auf ben 20., nachbem er bas Corps unter Souchard an fich gezogen und bem General Reuwinger bie Orbre augeschickt hatte, fich mit ihm bei Stromberg zu vereinigen, auf Die Position bes Oberften Szetuly los. Dieser hatte zwar Rachricht bavon erhalten, bag ber Feind im Anmarich fep, und bag er mabricheinlich angegriffen wurde; allein bag biefer Angriff mit einer ibm fo febr überlegenen Dacht (Cuftine mar ungefähr 8000 Mann ftart) erfolgen wurde, bas fonnte er boch mobil nicht vermuthet haben, benn fonft batte er unmöglich feine Stellung beibebalten und fich ber Gefabr aussegen fonnen, umringt und ganglich aufgehoben zu werben, welches in ber That einem . feben General, ber etwas mehr Muth und Mandprirfunft befag. ale Cuffine, nicht fower gefallen mare. Szetuly blieb fteben, beorberte aber boch bie brei in Simmern flebenden Compagnien bis Rheinbellen und bie Compagnie von loben bis an bie Sablerebutte vorzugeben.

"Mit Anbruch des Tages am 20. Marz fing das Plankeln ber Borposten an, und als es heller wurde, sah Szekuly, daß bie beiden nach Stromberg führenden Chausseen ganz mit feindlichen Truppen bedeckt waren. Der Posten auf der Faustenburg, den Szekuly selbst nur als einen Avertissementsposten betrachtete,

wurde guerft angegriffen, und weil er gang unhaftbar war, ohne vielen Biberftand verlaffen, worauf ibn bie Frangofen befetten, amei Rauonen bafelbit aufführten und bamit bie Bofition auf ber Daxweiler bobe beschoffen, welche auch zugleich von einem feinblichen Infanteriebataillon in bie linke Rlante genommen wurde. Szefuly batte mabrend ber Beit fein ganges Corps, mit Ausnahme bes Majors von Bolgiduber, welcher mit feiner Compagnie und ben brei Artillerieftuden in Rheinbellen fleben bleiben mußte, nadruden laffen. Die brei porrudenben Compagnien wurden von bem hauptmann von Boben befehligt, und bem feindlichen Bateillon, welches unfere linfe Rlante bebrobte, ent. gegengeschickt. Diesenige Cavallerie, welche bis babin noch juradgeblieben war, wurde in fleinen Abtheilungen auf Die Bege bes Soonwalbes pofirt, um unfere gang entblofete rechte flante in etwas ju fichern. Als ber Saubimann von goben anfam, war Szefuly foon bis an bie Sablersbutte gurudgebrangt worben. Run ging es aber wieber vorwärts. Der wafdige Berg, ber von ber Sahlershutte bis nach Darweiler gebt, wurde unter beftanbigem fleinen Gewehrfeuer erftiegen, bie barin befindliche feindliche Infanterie verfagt, einige Gefangene gemacht und ber Ruden diefes Berges couronnirt. hier faben wir, bag bet Feind fich foon bis auf brei Bataillone verftartt batte, und immer noch Zuwachs erhielt; auch waren wir noch feine Stunde im Befit dieses Bergrudens und bes Dotses Daxweiler (über welches wir mit unferer Cavallerie, die dem Reind ben Eingang in das Stromberger Thal ju verwehren fuchte, und bei ber überlogenen Dacht, bie fie gegen fich batte, vielen Ruth und Bebenbigfeit zeigte, in Berbindung fanden), als jene brei Bataillons mit fliegenden Fahnen und Hingenbem Sviele auf uns losavans cirten. Bir hatten uns, theils um unfere Schwache ju verbergen, theils um bie gange Unbobe befegen ju fonnen, à la debandade hinter bie Baume pofitrt, und die feindlichen Tirailfeurs, welche bie Avantgarbe ber brei Bataillons machten, wichen vor unferm Feuer vier Dal jurud, worauf felbft bie feindliche Linie flutte und nicht gerade auf uns losgeben mochte, bagegen fic aber immer mehr rechts zog, um uns noch beffer in die linke Rlanke zu nehmen.

"Dieg fomobl, ale auch bie Unmöglichkeit, ber feinblichen Cavallerie langer wiberfteben ju fonnen, am meiften aber bie Stille, die icon feit einer Stunde auf der rechten Seite bes Stromberger Thales eingetreten und woraus ju foliegen war, daß ber Goldenfels verloren gegangen und ber hauptmann von gabre jurudgebrangt worben fenn muffe, bief alles bewog ben Dberften Szefuly, die Ordre zum allgemeinen Rudzug zu geben. Diefer Rudjug tonnte nicht ohne Berluft für und abgeben, benn fobald ber Reind merfte, bag wir die Soben verliegen, folgte er uns auf bem Rug nach, und richtete ein fo wirffames Reuer auf uns von oben berab, bag biese brei Compagnien 4 Tobte und 42 Bermundete befamen, welche wir aber alle mit uns nahmen, fo bag bier tein Mann in feindliche Gefangenfcaft gerieth. Bei ber Sablershutte formirten wir uns, und ju unferer Bermunderung blieben wir unverfolgt. Der Feind blieb bis gegen Abend eine Klintenfdugweite hinter ben Baumen jenes Balbes, beim Einbrechen ber Nacht ließ er nur ein Bataillon bafelbft jurud, und ging mit ben übrigen wieder auf bie Boben bei Stromberg gurud. Cuftine batte feine Abficht erreicht, wenn biefe namlich nichts weiter war, als fich von unferer Starte gu unterrichten; er tam in biefer Racht noch in Daing an, ließ fich Glud zu bem Siege wunfchen, ben er über bie Preuffen erfochten hatte, und fagte: ",,3d habe mich heute in etwas megen Frantfurt gerachet, es muß aber noch beffer tommen !"" wurden langs bem Thale zwischen ber Sablerebutte und Utichenbutte postirt, und murden und, wenn wir angegriffen worben waren, nach Rheinbellen gurudgezogen und auf ber bortigen Chene ben Feind mit unferer Artillerie empfangen haben.

"Als der Rampf vorüber war und wieder mildere Gefühle Eingang zu unsern Herzen sinden konnten, da wünschten sich die Gesunden Glück zu ihrer Erhaltung, und bedauerten die Braven, die geblieben oder verwundet worden waren. ""Aber wo ist Gauvain ?"" Diese Frage hörte man in seder der kleinen Abstheilungen, in welchen unser Bataillon das Stromberger Thal besetzt hatte. Ofsiciere und Gemeine fragten sich mit sichtbarer Unruhe nach dem allgeliebten Freund, Cameraden oder Borge-

sesten, eine Abtheilung schifte zu der andern, und niemand wußte etwas von seinem Schickal! ""Man hatte noch nach ein Uhr auf dem Goldensels heftig schießen gehört, nachber ift es plöglich stille geworden,"" weiter konnte man sich nichts antworten; boch tröstete man sich mit der Bermuthung, daß er sich durchgeschlagen haben und durch einen Umweg über den Soonwald wieder zu uns kommen werde, und wer das Schlimmste zu benken wagte, der glaubte, er sep gefangen worden. Aber Gauvain war auf immer für uns verloren! Diese traurige Rachricht erhielten wir noch in dieser Racht von einem Füstlier, der sich, als die Franzosen in das Schloß auf dem Goldensels brangen, in ein altes Gemäuer versteckt und so lange verborgen gehalten hatte, die sie es wieder verließen.

"Da aber bie Radrichten biefes Fusiliers nicht ausführlich genug waren, fo will ich ben braven Unterofficier Seiler reben laffen, ber vom Aufang bis jum Enbe Augenzeuge von ber Bertheidigung unfere Gauvains gewesen ift : ",, 2m 20. Marz, bes Morgens um 6 Uhr, tamen ungefahr 300 Dann feinblicher Infanterie aus Stromberg beraus und wollten auf bem engen Ruffteige, ber ju bem Golbenfele führt, gerade auf uns losgeben. Der Lieutenant von Gauvain batte bie zwei Unterofficiers und 35 Sufiliers, aus benen fein Commando bestand, rings um biefes Solog binter Steinflippen und Bufdwerf verftedt und uns allen ben icarfften Befehl gegeben, nicht eber ju ichiegen, ale bie ber Reind auf 30 bis 40 Schritte beran mare. Auf Diefen Befehl bielt er auch beständig auf bas ftrengfte und brobete, einen feben Uebertreter tobt ju fechen. Bir liegen alfo bie 300 Mann, bie fic, gang gerftreuet, von einer Rlippe gur anbern bem Schloffe naberten, bis auf 30 Schritte beran, und nabmen unfere Leute fo gewiß, bag nur wenige Souffe gefehlt baben tonnen, benn es verging feine halbe Stunde, so lagen über 50 Tobte auf ben Felfen herum, und ber Feind lief unter entfeslichen Schmabungen nad Stromberg jurud.

""Da wir von der Starte des Feindes teine Rachricht hatten, so hielten wir diesen Angriff für einen Bersuch, und zu verjagen, und da wir den Feind flieben saben, so riefen wir: Bictoria! und freuten une von gangem Bergen über ben guten Erfolg, ben bie Anordnungen unfere braven Lieutenants gehabt hatten. Aber nach 8 Uhr borten wir nicht allein, bag fic bas Reuer uns gegenüber von Darweiler rudwarts jog, fonbern auch uns im Ruden wurden bie trierifchen Jager attaquirt, und ju gleicher Beit famen über 600 Dann aus Stromberg wieber auf bem nämlichen Wege, von welchem wir bie erfte Attaque abgefclagen batten, auf und los. Der Angriff im Ruden wollte uns allen gar nicht gefallen; aber unfer Lieutenant beruhigte uns bamit, baß er gang gewiß wiffe, bag ber Sauptmann von loben uns jum Soutien anrude, und bag biefer uns allen befannte brave Difficier uns gewiß nicht im Stiche laffen murbe. Gegen ben Angriff von Stromberg aus blieben wir wieber binter unfern Relfenftuden, Strauchen und Beden, nur 10 Mann betachirte unser Lieutenant auf die Seite gegen ben Soonwald gu, und bei biefen bielt er fich meiftens auf, benn wegen bes Angriffs auf unfere Fronte mar er und wir alle, bes gehabten Beifpiels wegen, gang unbeforgt. Much ging es bier wieber fo gut, als bas erfte Dal. Die Frangosen waren meiftens alle total betrunten, und fliegen unter wildem Gefdrei und einem beftanbig unterhaltenen Reuer ju uns berauf. Giner ber erften feinblichen Souffe ging unferm Lieutenant burd ben But, ein zweiter rif ibm das Bopfband entzwei, ein britter ftreifte feinen linken Urm, und noch zwei gingen ibm durch ben Rod, ohne ibn gu befchabigen. Das Alles machte feinen Gindrud auf ihn. Er jog ben But ab, fowang ibn in ber Luft und rief fcergend : Das galt meiner Benigfeit! Aber Cameraben! bas fcabet mir nichts; benn ihr muffet wiffen, ich bin feft !

""Der Angriff von vorne blieb lange ohne Nachtheil für uns, und ber Feind litt hier wieder eben so viel, als das erste Mal. Er wich einige Male zurud, rudte aber immer wieder mit neuer Berstärfung an. So mochte es ungefähr 12 Uhr des Mittags seyn, als sich an 300 Mann feinblicher Infanterie mit wildem Geschrei auf den Lieutenant und seine 10 Mann warfen. Er zog sich hinter eine kleine Mauer zurud, nahm noch 5 Mann Berstärfung zu sich, und vertheibigte sich daselbst über eine Stunde

١

1

lang gegen biefe gewaltige Uebermacht. Aber baib borte unfere Bertheibigung aberall auf. Es fing an, an Patronen ju mangeln, viele hatten gar teine mehr, einige hatten beren nur noch 8 bis 10 Stud, und biefe wenigen wurden nun gleichbeitlich vertheilt. Roch immer magten es bie Zeinbe von feiner Seite, mit Bewalt auf uns einzubringen, und bie frangofifchen Officiere baben uns nachber verfichert, daß fie so viele Achtung zu biefem belbenmuthigen Officier empfunden batten, bag nur feiner Erbaltung wegen die Befturmung bes Schloffes unterblieben ware. 3 bis 400 Schritten ber riefen fie uns : Parbon ! ju, und wir, bie wir mobl faben, bag feine Rettung fur uns mehr übrig war, baten unfern Lieutenant, biefen Parbon anzunehmen. Allein er wollte nichts bavon wiffen, vertroftete uns immer noch auf ben Entfas durch ben Sauptmann von Loben, und fagte: 36r wift ja, Rinder! was mir ber Dberft Szefuly gefagt bat; wir muffen geigen, bag wir gang andere Reris find, als wofür uns biefer Mann balt! Unfere Sonupftucher brennen ja noch nicht! -Und fomit jog er fein ganges Detachement, bas fich nun ganglich verschoffen batte, an die Ruinen bes alten Bergichloffes bis an das Thor, welches in ben innern Sof gebt, jufammen.

"Best brang ber Reind von allen Seiten in uns ein, und immer ergab fic unfer Lieutenant noch nicht, sonbern fuchte vielmehr burch verschiedene Ausfalle ben Reind, ber une nun icon einige Leute getobtet und verwundet batte, mit bem Bajonnet von fich ju entfernen. Diefe Ausfalle tonnten freilich ju nichts bienen, als die Erbitterung bes Feindes auf ben Grab von Bud au bringen, mit bem wir nun von ihm angefallen wurben. 3n 3 und 4 Mann waren wir um bas Schloß poftirt, und icon einige von diesen fleinen Abtheilungen gefangen genommen worben, als unfer Lieutenant von Gauvain mit 10 Mann noch einen Ausfall machte. Er hatte ein gelabenes Piftol in ber Scherpe, ein anderes in ber linten Sand und in ber rechten Sand, ben Degen. So fprang er wuthenb, mit bem Ruf: Folgt mir! auf einen feinblichen Trupp los, ber wenigkens 60 Mann farf mar. Bon ben Gefangenen batten bie Krangofen ben Ramen unfere Lieutenants erfahren, und glaubten nun nichts gewiffer, als bas

er ein Ausgewanderter sei; darum schrieen sie jest, als er so mahrpaft wüthend in sie eindrang: C'est un emigre, sabrez le bougret — Rein! rief er, ich bin ein Deutscher! — Und mit diesen Worten schoß er seine beiden Pistolen unter die Feinde ab, rannte einem feindlichen Officier, der auf ihn los kam, den Degen durch den Leib; dann riß er mir meine Büchse aus der Hand, und damit schlug und stach er — immer unter den Worten: 3ch bin ein Deutscher! — fürchterlich um sich, bis er meuchelmörderischer Weise siel.

""Einer von ben vielen, gang betrunfenen Sansculotten padte ihn nämlich bei ber Schulter und fach ihm ein großes Meffer von ber rechten Seite in ben Sale. Bier fturgte er nieber und wurde - o, es war ein entfeplicher Anblid - noch balb lebendig in Stude gehauen und zerschnitten. Sierauf fammelten bie Barbaren biefe Stude, festen fie, fo gut fie tonnten, wieber gusammen, gaben bem blutigen, gerschnittenen Ropf eine robe Rartoffel in ben Mund, und tangten bei bem beliebten Ca ira einen abideulichen Rannibalentang um ben Leichnam biefes Belben. Dit bem Fall unfere Officiere fturgte nun ber gange Schwarm (es mochten zwischen 7 und 800 Dann feyn) auf uns los. Sie burchfucten bas alte Schlof von oben bis unten, weil fie nicht glauben mochten, bag fich ein Officier mit fo wenigen leuten gegen eine folde Uebermacht, und bieg beinahe acht Stunden lang, vertheibigen tonne. Bir murben entwaffnet, rein ausgeplundert und, nachdem wir jenen teuflischen Tang batten mit anseben muffen, im Triumph nach Maing transportirt.""

"Hier haft bu nun, mein Freund! eine vielleicht nur zu ausstührliche Beschreibung von der Art und Weise, wie unser Gauvain siel, und von der Beranlassung, oder vielmehr von den Ursachen, die diesen Fall absolut nach sich ziehen mußten. Jest nur noch einige Worte zur Beantwortung der Frage, die so häusig aufgeworsen worden ist, und vielleicht noch von Manchem aufgeworsen werden kann: Wer trägt die Schuld des Berlustes, den der Staat, besonders der Goldatenstand und noch mehr seine Freunde durch die Erwürgung dieses jungen helden erlitten haben? — Es ist mir nämlich nicht unbekannt, daß viele eiskalte Richter nach dem Tode die Schuld seiner Erwordung nur ihm

beigemeffen baben; es wurde fogar fein Duth Unbefonnenheit und fein Tob bie natürliche Folge einer aufs bochke getriebenen Augendhite gescholten. Aber biefe Richter fannten jum Theil bie bobe Sinnesart Diefes heldenmuthigen Junglings, andern Theils bas Berbaltuig nicht, in welchem er seinen Tob fand, ober fie waren nicht fabig, fich in die Gemutbeverfaffung au benten, bie Gauvain als Beld haben mußte, und bie ein feber Dificier in abnlichen Lagen haben follte. Darum batten jene Menfchen, bie fich ju feinen Richtern aufwerfen wollten, freilich beffer gethan, wenn fie geschwiegen und bie Reffeln gurudbehalten batten, bie fie in Gauvains Corbertrang ju flechten fuchten ; allein biefe Bemubung bat bem Andenten unfere braven Freunbes wenig Schaben gebracht: fein Tob ift von bem größten und beften Theile ber preuffischen Officiere mit ftiller Ehrfurcht und tiefer Bebmuth gefeiert, und von unfern erften Relbberren gerühmt und mit Beifall geehrt worden. Und von fenen Richtern bacte und fagte man : Ja, biefe Leute wurden freilich in Gauvains lage nicht getöbtet worben feyn, benn fie batten mabricheinlich bie ichimpflichfte Gefangenicaft und bie entebrendfte Bebandlung eines Mannes, wie ber Dberft Szefuly mar, bem Tobe, vielleicht icon einer leichten Berwundung vorgezogen. -Um aber Gauvains Benehmen richtig ju beurtheilen und geborig au wurdigen, fo muß man bie Umftanbe, bie ibn fo und nicht anders handeln laffen fonnten, in dem Busammenbange fennen, wie ich fie in biefer Beschreibung barzuftellen versucht babe: man muß aber auch ju gleicher Beit bebergigen , bag Gaupain von einem nicht allgemeinen Ehrgefühl und von einem noch feltenern Muth befeelt war. Dentt man fic biefen Officier auf biefe Beife, und nimmt nun die Behandlung und bie Drobung bes Oberften Szefuly und enblich bie Furcht bagu, bag ibn bie . Frangofen als einen Emigranten behandeln warben, fo ift es fak unmöglich, ibn an tabeln, bağ er fic nicht jum Gefangenen ergab, und dag er ben Tod auf bem Bette ber Ebre bem Tobe auf ber Guillotine, auf bie fo manches uniculbige Solacitopfer ohne Untersuchung geschleppt worben ift, und selbft auch ber Befdimpfung vorzog, die er von bem Oberften Szefuly zu befürchten

batte. 36 mochte wenigftens um feinen Preis zu benen gezählt werben, die einen Stein auf diefen jungen Belben werfen tonnen.

"Einige Tage nachber (am 26. Marg) fam ber Ronig an ber Svipe bes corps d'armée, welches nachher jum Theil bie Keftung Maing belagerte, anbern Theile gur Dedung biefer Belagerung an bie Queich und an bie Blieg vorrudte. Die Frangofen wurden foon am 27. Marg aus Rreugnach und Bingen und fo in wenigen Tagen über Borms, Kranfentbal, Durfheim und Reuftabt bis nach ganbau getrieben, und in biefen Tagen wallfahrteten bie Officiere, welche bas Stromberger Thal burchjogen und nur irgend Beit bagu finden fonnten, ju Gaupains Tobtenftelle, wie zu einer beiligen Stätte, und viele bewahren noch beute Stude feines Ontes und feines Rodes, Die noch bort berumlagen, als beilige Reliquien eines Martyrers auf. 34 wurde mit bem Auftrage beehrt, biefem Belben ein Grabmal errichten ju laffen, bas fein Anbenten auch benen, bie fpater in iene Gegend fommen wurden, fo ehrenvoll barftellen follte, als es uns war, bie wir es ewig fegnen werden. 3ch mablte bagu ben Plag, auf bem er gerhauen worben mar, und gu-bem Denfmal eine breiedige Pyramide von 17 fuß Bobe, bie von einem Rufgeftelle, bas 12 Ruf im Durchmeffer batte, fvigig binauflief und auf beren Spige eine mit Lorbern umschlungene Rugel befeftigt wurde. Diefe Pyramide fand bier auf einer Stelle, bag fe febem Reifenden, ber von Bingen und Rreugnach in bas Stromberger Thal ging, lebhaft in die Augen fiel. Auf ber erften Seite bes Aufgestells war bie Inschrift:

I. L. v. Gauvain

Königl. preuss. Lieutenant im Füselier-Bataillon von Schenck.

Auf ber zweiten :

Er fiel als Held

Am

xx. März. M.D.CCXCIII.

Auf ber britten :

Sein Leben war

des

Heldentodes werth.

"Und um bie Ppramibe folangelte fich ein Band, auf bem bie Worte ftauben:

Deine Freunde weinen um Dich.

"Da ich mabrend biefes Jahres an ber Blieg und an ber Saar ftanb, folglich ju entfernt mar, um die Errichtung biefes Grabmale felbit beforgen ju tonnen, fo mußte ich mich bamit begnügen, die Refte bee Rorpers meines Freundes in ben Sugel, auf bem er gefallen war, einscharren zu laffen und bem ehrwurbigen Pfarrer Bollich in Stromberg ben Auftrag ju geben, für bie möglichft balbige Beendigung biefes Gefcafts Sorge au tragen. Die größten gelbherren, bie bamals bei ber preuffischen Armee maren, ber regierende Bergog von Braunfdweig, ber Fürft von Bobenlobe-Ingelfingen, ber General-Lieutenant Graf von Ralireuth u. g. m., lieferten ansehnliche Beitrage ju biefem Monnment, und bas noch feblende legten einige Officiere bes Regiments Bergog von Braunschweig und bes Rufilier-Bataillons von Schent ju. Szefuly - gob nichts! Er antwortete mir: "36 ehre feine Afche, aber gebe feinen Rreuger."" Diefes Monument, welches aus einem Marmor, ber einige Stunden von Stromberg gebrochen wird, gefertigt wurde, gerieth dem Runftler febr gut, war icon in wenigen Monaten vollenbet, und bie braven Einwohner des Stadtchens Stromberg pflanzten eine lebendige Sede barum. Allein wie gut mare es gewesen, wenn ber Rath jenes murbigen Geiftlichen: mit ber Errichtung biefes Grabmale bis jum allgemeinen Frieden in Deutschland zu warten, befolgt worden ware. Aber in den Tagen, da bie Beftellung bazu gemacht murbe, fonnte Riemand glauben, bag je wieber eine frangoliche Armee ben beutiden Boben betreten murbe. und als es errichtet wurde, ba zweifelte faft Niemand baran, daß gang Deutschland noch in jenem Jahre Krieden bekommen werbe. Und überbem mar ja bie Berantaffung ju biefem Dentmale von einer Art, die jeder Feind achten mußte, und die Infdriften waren fo abgefaßt, bag fein vernunftiger Menfc etwas Beleidigendes barin finden fonnte - von einer Ration, die fich fo gern bie Große nennen mag, glaubte man gar nichts fur biefes Opfer der Chrerbietung und ber Freundschaft besorgen zu burfen;

aber bie helben biefer großen Ration handelten hier so Mein, wie es kaum von einer afrikanischen Räuberhorde zu vermuthen war.

. "Diese Poramide fand über zwei Jahre, und ift von ben Frangofen, die im 3. 1795 jene Gegend befest batten, baufig befucht und geehrt worden. Gie fagten : "Da fieht man boch. bag die Preuffen auch noch nach dem Tode ihre helben ehren!"" Aber als ber f. f. General Clairfait im 3. 1796 bie Frangofen aus den Berichangungen vor Maing vertrieb, und fie bis auf ben hundrud verfolgte, ba wurde biefe Ppramibe ber Gegenstand einer wahrhaft findifchen Rache. Gin Bataillon meiftens betruntener frangofischer Fußfager wurde nämlich bei biefem Rudange auf ben Goldenfels pofirt; biefe Berren gerftorten fenen Eblosen Stein, weil er bie Gebeine eines Deutschen bedte, gaben baburd ein Seitenftud ju ber verächtlichen Sandlung ihrer Mordgefährten, die biefen ebeln beutiden Jungling ermurgt batten. Beibe Thaten baben ber frangofischen Ration einen unausiofchlichen Schandfled angebangt. Wie icon und groß wurden Gauvains Morber gehandelt haben, wenn fie ibn - er war ia gang in ibrer Gewalt! - rudwarts entwaffnet, gebunben und ibn fo ju Befinnung batten fommen laffen! Dber founten fie ben Anblid eines mabrhaft tapfern Kriegers nicht unter fic ertragen, so war es ja wohl mit seinem Tobe genug; mußten benn Unmenschlichfeiten verübt werben von Menschen, welche bie Rechte ber Menscheit in allen Belttheilen in Sous ju nehmen rabotirten ? Jenes Denfmal ift also vernichtet! Aber in ben Bergen ber Freunde bes Erichlagenen ift ihm ein Monument errichtet, bas fein Bufall, nicht Beit, nicht Ewigfeit gerfiort, und - möchte ich boch burch biefen Auffan etwas bagu beigetragen baben, bag fein Andenten auch in ber Befdicte belbenmuthiger Dentscher einen Plat finde, ber feiner murbig mare!"

ļ

1

١

١

1

1

Fünfundvierzig Jahre waren verstoffen, seit Gauvain ben Belbentob gestorben, und die Einwohner von Stromberg vereinigten sich zu der Errichtung eines neuen Denkmals, zu dem König Friedrich Wilhelm IV, damals noch Kronprinz, den Grundstein legte. Auf einem 8 Fuß hohen Obelief von Sandstein, der von kleinen Anlagen umgeben ist, lieft man die folgenden Inschriften:

1.

## J. L. v. Gauvain,

Lieutenant des königl. preuss. Füsilier-Bataillons v. Schenk.

Deine Freunde weinen um dich.

2

Erneuert am 14. Nov. 1833 unter huldvoller Theilnahme Sr. Königl. Hoheit Friedrich Wilhelm Kronprinzen von Preussen durch die Einwohner von Stromberg.

3.

Sein Leben war des Heldentodes werth. Er fiel als Held am XX. März M.D.CC.XC.III.

Bluder bat nicht viel von Szetuly gehalten, wie fic bas aus beffen Campagnejournal von 1793 - 1794 ergibt. "Am 22. Sept. au Gelbach im Bweibrudischen angetommen, glaubten wir nach außerft beschwerlichen Marfchen für Menschen und Pferbe einiger Rubetage ju genießen; allein noch am felbigen Tage mußte ich zum commanbirenben General fommen, welcher mir fagte: ",,geben Sie fogleich voraus nach Reufirch und übernehmen ben Poften bes Dberft von Szefuly; Ihre Sufaren fonnen Ihnen folgen, und bie Infanterie werbe ich nachschiden."" Bie ich bei diesem Partifan antam, schilderte mir felbiger bie große Gefahr, worin ich zu fteben fame ; ich antwortete : .... zeige mir bie Chaine, ich werbe die Gefahr ertennen und mich bavor au ficern wiffen."" Der von Szetuly verließ mich, indem er porgab, bag er einige notbige Beschäfte beforgen und gleich zu mir gurudfehren wolle; es vergingen indeffen zwep Stunden, enblich tam fein Abjutant, Graf von Stolberg, und fagte mir, ber Dberft wurde mich auf ber Schmelze erwarten. Unwillig ermis berte ich : "bes Dberften Schuldigfeit ift's, ju mir, nicht aber bie meine, ju ihm ju fommen""; ich ritt aber boch babin und fagte ju Szetuly, ber Tag verginge, ich mußte alfo bie Poften übernehmen. Diefer erwiderte : "Jag beinen Abjutanten nur aufschreiben, ich werde ibm Alles fagen."" In ber Bermuthung. bag er bie Starte eines feben Doften angeben wollte , ließ ich foldes zu; mit vieler Bermunderung borte ich aber, wie er aufing, eine Disposition ju bictiren. Run verging mir bie Gebuld,

ich sagte: ""Szeluly, kannst bu, wenn wir auf einem Fleck sind, semals vergessen, daß ich besehle und du gehorchst, so ziehe ich die Pistole und schieße dich vor den Kops."" Szeluly erwiderte: ""du bist ein sehr hisiger Mensch; komm, du wirst die mistiche Lage, worin ich gestanden, erkennen."" Wie wir beinahe die Chaine zu Ende waren, kam der General von Knobelsdorff und sagte aufgebracht zu mir: ""herr Oberst! ich denke, ich habe Ihnen die Truppen zu commandiren gegeben, und nicht dem Szeluly; wo ist die Infanterie?"" Mit Befremden erfuhr ich wun, daß Szeluly, während er mich hatte warten lassen, über meine Infanterie disponirt hatte. Ehrsurcht für den commandirenden General hielt mich in Schranken; ich hatte übrigens nicht nötbig, den von Szeluly zu belehren, der General that es mit Würde und Nachdruck. Szeluly mußte abmarschiren.

"Dem Major Coring übertrug ich, bie Chaine zu befegen, welche von bem braven Major von Trutichler, Sachfichen bufaren, angewiesen wurde. 3ch batte gleich erfannt, bag biefe Stellung mir für mein Bataillon Erholung von bem Marfche gemähren wurde. Szefuly batte in ben Dorfern bei Reufirchen von Thuren und Kenfterladen Sutten bauen laffen und lieft bie Cavallerie obne Roth campiren, ob fich gleich bei bem bafigen Ragbichloffe bie größten Stallungen befanden, die zu beiben Enben mit großen Thuren verseben waren, bagegen bei nachtlichem Allarm bie Leute aus ben Zannen und Beden fich nicht berausfinden tonnten. Bie Alles geborig befest mar, ließ ich bie Cavallerie einruden. Noch niemals habe ich eine Pofirung gehabt, die minder gefährlich wie biese war. Szefuly war ein Mann, ber mit 150 Pferden berumschwarmen mußte, bann fonnte er nuglich werben; wenn er aber ein Corps commandiren follte. · fo frannte er bie Pferbe gleichsam binter ben Bagen, verträumte fich in feiner Große und verwirrte Alles. Er batte von febem leichten Cavallerieregiment 100 Pferbe, fein ganges Detachement war ruinirt, und bie Cavallerie fabe fich nicht gleich. Der gute Major Trutichler von ben Sachfichen bufaren wandte Alles an. um Ordnung ju erhalten; aber Szefuly arbeitete ibm entgegen. Bie diefes zusammengebrachte Corps endlich aufgeloft wurde,

1

١

1

befamen die Regimenter ruinirte Pferbe und Menfchen, wown febe Ordnung entwichen war, jurud.

"Szefuly batte eine Bokenchaine von ber Billftader bobe bis Robrbach gezogen; bas Terrain war bergiat und waldigt. Er war biebei in ben, leider noch allgu gemeinen, Rebler verfallen und batte lauter einzelne Cavallerievebets gestellt; befertirte nun eine folche, fo fonnte ber Reind fich unvermerkt formiren und Die Infanterie überfallen. Das Terrain war nur durch fleine und flets auf einander folgende Patrouillen au fichern, wie bem größtentheils eine bewegenbe Obfervang einer fefiftebenben in einem folden Terrain vorzugieben ift. 3ch nutte bie Beit, um mich mit biefem Terrain befannt zu machen, welches mir in ber Folge von großem Rugen war. Den 26. Sept. fam ber bas malige Flügelabjutant vom Ronige, Major von Baftrow, mit bem Befehl, bas Anobelsborffifche Corps follte bas feindliche Lager bei St. 3mbert angreifen und vertreiben. Der General von Anobelsborff gab bie Dieposition beraus. Den 27. in aller Frube rudten bie Truppen aus, Die Colonnen wurden formirt, und die Bauptattaque follte unter bem General von Dird iber Spieg gefchehen. 3ch fannte bas Terrain ; bas Unternehmen tonnte nicht anders als mit Aufopferung vieler Meniden gefcheben. 3ch eröffnete mein Bedenten bem Dafor von Baftrow und fagte ibm , er möchte mit mir tommen , ich wollte ihm bit Stellung bes Feinbes zeigen ; wenn wir mit unferer Artifferie über bas Jagerhaus marfchirten und unfere Attaque bei Rohrbed anfingen, fo tounten wir bas feindliche Lager beschiefen, bie Frangofen mußten felbiges verlaffen, und wir durften nicht fo viele Menfchen aufopfern. Der General von Anobeleborff fragte ben Major von Baftrow, was ich gefagt, und ba er es erfuht, ritt er felbft mit mir babin. Er fand meinen Borfdlag gut und übertrug mir, bie Artillerie ju führen und bie erfte Attaque in birigiren. 3ch hatte einen alten zuverläffigen Jager, ber mich auf einem Wege neben feiner eigenen Bobung vorbeiführte. Meine Borpoften waren möglichft gegen bas feindliche lager pouffirt; ber Balb machte bei Robrbed einen vorspringenden Bintel. Bier führte ich ben General von Anobelsborff und ben

Major von Jastrow vor und zeigte ihnen das Lager. Ich ließ 12 Piecen in den Wald vorfahren; der brave Hauptmann Gryanäus von der Artillerie verrichtete dieses mit solcher Stille, daß der Feind nichts gewahr wurde, dis er eine ganze Lage ins Lager besam; die Consusion wurde groß, und der Feind siche davon. Jur Linsen des Dorfs Rohrbed lag die seindliche Hauptsschanze, der Ropf genannt. Ich ließ die Avantgarde unter dem Vientenant von Schulenburg den 1. durchs Dorf Rohrbed gehen und solgte mit dem Grenadierbataisson von Köthen. Mit der linsen Flügelcompagnie dieses Bataillons ging ich grade auf vorgenanute Schanze; der Feind verließ auch diese. In seinem Lager sanden wir Gewehre, Tornister und vielerlei Geräthsschaften, die er in der Eile hatte liegen lassen.

"Den braven Major von Bolgig von ben Jagern hatte ich mit Jagern, Souben und einem Sechepfunder in bes Reindes linfe Rlanke betachirt, welcher treulich bas Seinige beitrug , um ben Keind in Bang ju bringen. Der General von Dirch war über Spieffen vorgebrungen. Der Reind fab fic abgeschnitten und in feinen Flanken bedroht; er verließ die gange Gegend bei St. Imbert und jog fich burch bas Defilee bei Rentrifd gegen Saarbrud ju. Die Sachsen, unter bem Generallieutenant Gr. Ralfreuth, foloffen fic an unfern linten glugel, und wir verfolgten den Reind gemeinschaftlich. Babrend ich die Artillerie führte, batte man mein Sufarenbataillon einen unrechten Beg geben laffen, und biefem Irribum mag es ber Reind verbanken, daß fein Berluft nicht größer wurde; jedoch war ein fehr fcweres Unternehmen ausgeführt und wir hatten nur 5 Mann Berluft, ber leiber meine brave Leib-Edcadron vorzüglich traf und burch einen Rartatidenicug vom Keinde bewirft murde. Der Major von Baftrom eilte jum Ronige jurud, mit ber Radricht, bag Geiner Majeftat Befehle vollfommen erfüllt und ber Feind aus bem lager bei St. Imbert mit bem beften Erfolg und faft ohne Menfchenverluft vertrieben worben fev."

"Der Oberft von Szeluly (auf welchem in fener armen Zeit gar fanguinische hoffnungen berubeten) machte fich burch feine Sandenbarkeiten überall, und mehrentheils nicht auf ber für ihn

portbellbafteften Geite befannt. Jebermann weiß Anelvoten von ibm zu erzählen, wovon freilich bie meiften auf feine Roften erbichtet finb. Diejenigen , welche ibn naber tannten , gefteben ein , baf fie in feinem Charafter ein gang befonberes Gemifc von guten und bofen Gigenfchaften entbedt batten, bag er aber bod in mander Rudficht ein febr brauchbarer Partifan gewefen Dan beschuldigte ihn mit Recht, bag er oft neben ber Babrbeit weg fpagiere. Er verficherte jum Beifpiel mabrend ber Belagerung von Maing boch und theuer, bag er einen Spion in ber Feftung babe, welcher ibn icon über 8000 Abir. tofte. Er fand bamals auf bem Rarisberge, 14 Meilen von Mainz, und batte mit ber Belagerung nichts an thun. Der Maitreffe bes Beneral Cuftine batte er einen Somud, 4000 Thaler an Berth , gefchenft , und bergleichen mehr. Er wurde febr bofe, wenn man Unglauben an feinen Ausfagen außerte. Ginft bictirte er nach einer Affaire einem Officier bie Relation, worin er unter Anberm fagte: Mein großer Soweißfuche ift mir unter bem Leibe tobigeschoffen worben. Der Officier, welcher ben Oberften noch nicht recht fannte, bielt mit Schreiben ein und bemerfte, bag ber große Soweififuche fo eben gefund jum Stalle geführt worben fep. "Ei was !"" erwieberte Szetuly aufgebracht, "machen Sie mir boch teine Bortflaubereien, fdreiben Sie, mas ich bictire !"" Bei Renfird verficherte er, bag ibm fo eben eine Rugel fein Orbenstreug von ber Bruft weggeriffen babe. ber Fall nicht unmöglich war, fe suchten bie mehrften ber Auwesenden nach bem Rreng, fanden es aber nicht; nur einige, welche ibn genaner fannten und feine Abficht einzuseben glaubten, suchten nicht mit. Der Ronig ichidte bem Oberften Szefulo ein neues Berbienftreug, und nicht ben rothen Ablerorben, ben er zu erhalten munfchte. Dft aber maren feine Unmabrbeiten nüglich. Go hatte er bie Gewohnheit, bag er, wenn er aus einem Befecht in bie Cantonirungs-Duartiere gurudfehrte, Bewehrfugeln aus dem Bufen hervorzog und fie mit ben Borten: ""Pab! ihr werdet Szefuly nichts thun,"" wegwarf. Biele bielten bies für bloge Charlatanerien, und nur wenige faben feine mahre Abficht ein : er machte baburch bie mehrften Ginwohner, welche nun glaubten, daß er sich durch schwarze Runft kugeisest machen könne, und auch vermöge derselben alles wisse, zu seinen Bertrauten, und da er überdies die Rachrichten sehr gut bezahlte, so sagten sie ihm Alles, was sie erfuhren. Es scheint unglaubwürdig, daß der gemeine Mann an der Grenze von Frankreich noch so gbergläubisch sey, und ich würde es selbst nicht glauben, wenn mir nicht verschiedene Zweibrückische Bauern mit Leib und Seele zugeschworen hätten, daß Szekulp ein Zauberer sep. So gern er selbst Unwahrheiten erzählte, eben so ungern konnte er diese Eigenheit an Andern leiden. Er pflegte in diesem Fall den Erzähler sogleich mit den Worten: Galopp! Galopp! zu unterbrechen, und er wurde zum Rasen ausgebracht, wenn man ihm den Spaß erwiderte.

"Seine Polizei und Juftigpflege in den Quartieren war mehrentheils bespotisch. Ein Beifpiel bavon mag folgende Anetbote geben. Gine Bauerfrau begegnete ibm auf bem Rarleberge mit einem Rorb voll Butter. Er fragte, was bas Pfund tofte. ""Bebn Grofden,"" erwiderte die Frau. Der Oberft fand bies febr theuer, ba bie Lebensmittel in bortiger Gegend noch nicht fo felten waren. Die Frau fagte : ",ja mein lieber Bert, es ift Rrieg."" Der Dberft winfte, indem er weiter ging, einigen Bufaren, welche ber Frau folgten und ihr bie Butter wegnahmen. Buthend über ihren Berluft, lief bie Beraubte gum Dberften und flagte. Er gab ibr die furze Antwort zurud : "meine liebe Frau. es'ift Rrieg."" Doch bezahlte er ibr, nachbem er fie noch einige Beit geangftigt batte, ben Berth ber Butter. Er mar oft bis jum Extrem eigennütig, aber in andern gallen wieder ebenfo freigebig. Einft brachten feine Sufaren eine frangofifde Officier-Dame, nachbem fie ihr Bagen und Pferbe nebft allen ihren Sachen nach Rriegsgebrauch abgenommen hatten. Szefuly taufte Alles ben Sufaren ab, gab es ber Frau wieber und noch feche Carolinen obenbrein und schidte fie mit einem Trompeter fogleich zur frangofischen Armee gurud, wo fie in Gegenwart ihres Begleiters verficherte, bag ber Colonel noir (unter biefem Ramen war ber Oberft von Szefulp bei ben frangofischen Borvoften, weren seiner Rachlaffigleit im Unjuge, befannt) ber befte und artigfte Mann unter ber Sonne fer."

Stromberg foeibet bas Thal ber Guibenbach in zwei Safften, bie untere lieblich und wohl angebaut, bie obere in ihrer Raubigleit ben Charafter bes bunberudens jur Schau tragend, boch feineswegs arm an romantischen Partien. Morblich, bochens sebn Minnten von Stromberg entfernt, flebt bie Emaillefabrif ber 56. Rummel und Philippi. Beiterbin , am Sanm bes Soonwalbes, etwan in gleicher Richtung mit Dberheimbad, bat fic Darmeiler angebaut, urfprunglich ein ber Abtei Ottere berg bei Raiferslautern geboriger bof, welchen ber Rurfurft und Bfalgaraf Ludwig IV im Jahre 1441 erfaufte, woranf bann ber hof, porlängft icon eine Station von Solzbauern, allmalig zu einer felbfiftanbigen Gemeinde erwachfen ift, jumal nachbem bie hofsguter, bis auf die 150 Morgen Balb, # Erbbeftand ausgethan worden. Die Martung balt nicht viel über 400 Morgen, in ber Rabe aber befigen bie beiben Ber meinden Ober- und Rieder - Ingelheim ungefahr 4000 Morgen Balb, andere 200 gehören gu bem Saufe Balberbach, 30 bem Sospital in Rheindiebach. Die Pfarrfirde, ju Mariengeburt, foll urfprünglich und nochmals 1756 von ben Gemeinden Dber und Rieder-Ingelheim erbaut worden fein, nachbem fie in ber Theilung den Ratholifen augefallen. Unter Pfalzischer Berricaft war ber Ort, ber etwan 400 Schritte von ber Gulbenbach abgelegen, bem 2mt Oppenheim augetheilt.

Unmittelbar an die Güldenbach lehnt sich das Hättenwert die Stromberger oder Sahlershütte, »appartenant,« schrieb Casmeset am 25. Nov. 1810, »à MM. Sahler, frères, et composée d'un haut sourneau, de 3 seux d'affinerie et de deux marteaux, elle a consommé en 1808, 385 soudres de charbon ou 866,250 kilogrammes. Elle a fabriqué 200,000 kilogr. de poterie en sonte moulée, en poëles etc. — 16,000 kilogr. de blocailles, plus une quantité de ser omise par les propriétaires. Ces résultats s'éloignent moins des proportions convenables entre les quantités de charbon et de sonte since Pergleich zu der litschenhütte); on n'en peut rien conclare, puisque la quantité de ser manque. Le haut sourneau n'a été en activité que pendant 7 mois, saute de bois et d'esu.

Les principaux débouchés sont les départements de Rhin-et-Moselle, du Mont-Tonnerre et le grand-duché de Bade. Les mines s'exploitent par petits ouvrages souterrains dans le territoire de Stromberg. L'étendue du terrain exploité peut être de 1½ hectare. La qualité de ces mines est mauvaise; elles donnent un fer rouvrain ou rempli de gerçures et cassant à froid (faithramiges Eisen). Un million de kilogrammes a été extrait en 1808. Soixante-quinze ouvriers ont été employés aux ateliers et au charbonnage, et 15 à l'extraction.

Beiter aufwärts, unmer an ber Gulbenbach, boch auf bem rechten Ufer, am guge bes hochfteinden, fieht bie Rheinbellerober Utidenbutte, in ben erften Jahren bes 18. Jahrhunderts angelegt, und von ber furpfälgifden Soffammer in Beftand gegeben. »L'usine de Rheinboellen, appartenant à M. Utsch (Puricelli), et composé d'un haut fourneau, d'un foyer d'affinerie et d'un gros marteau, a consommé en 1808, 304 foudres de charbon, chacun du poids de 2250 kilogrammes. Ce qui fait 684,000 kilogrammes. Elle a fabriqué en fonte, poterie etc. 193,000 kilogr. en gros fer 16,182 id. Il s'en suivrait que l'on aurait brûlé une quantité de charbon très-considérable qui n'attesterait rien moins que la bonté des procédés. Le haut fourneau n'est en activité que pendant 7 mois de l'année, à cause du manque d'eau, de charbon et du défaut de débouchés où les produits puissent tenir la concurrence des prix avec ceux des forges étrangères. Ces débouchés sont principalement Bâle et la Bavière. Les gîtes de mînes sont très variables dans leur disposition et leur richesse; aussi les lieux d'exploitation changent-ils très-souvent. Ils étaient en novembre 1809 au nombre de 12, éloignés depuis une l lieue jusqu'à 4 lieues de la forge. Ces mines sont fusibles et, sous le rapport de la fonte pour la poterie, d'assez bonne qualité. Soixante ouvriers sont employés aux ateliers, 60 à la coupe des bois et au charbonnage. 11 à 12 à l'exploitation des mines pendant que la forge est en feu. Total 132 au plus. Son der außerordentlichen Erweis terung biefes Werts in ber neueften Beit, von ben baran angebrachten Berbefferungen vermag ich feine Rechenschaft zu geben.

Bon ber Satte wird es bis Rheinbellen fanm brei Biertel. Aunden fein. Das febr bedeutende Dorf, an ber von Bacharach nad Simmern führenden Strafe, tonnte urfprunglich wohl eine Devenbeng ber Bogtei Bacharach gewesen fein, wenigftens murbe es von R. Lubwig sufamt Bacharach u. f. w. an ben Ergbifchof Balbuin verichrieben, und von biefem langere Beit in Gemeinschaft mit R. Johann von Bobmen befeffen. Am 12. Dec. 1352 trug Pfalggraf Ruprecht ber altefte bie Fefte Stahled, ober vielmehr Stablberg, bann Braunsborn und Rheinbellen, beibes zur Salfte, bem Eraftift Trier zu Leben auf, wobei es auch bis zum 3. 1794 fein Bewenden batte. Die alte Rirche befigen bie Reformirten und verfieht ber Pfarrer jugleich bie Dorfer Dichtelbach, Rlein-Beibelbach und Erbach. Die Ratholifen haben ums 3. 1775 mittels ber von ber Beiftlichen Berwaltung und anbern Bobltbatern erhaltenen Unterftugungen fich eine Rirche erbaut, bie ju Ehren bes alten Patrons, bes b. Erasmus geweibet ift, und ihren - eigenen Pfarrer bat. Bom großen Behnten bezog bie Pfalgifche Softammer 3/2, bie Geiftliche Berwaltung 1/2; am fleinen bie Boftammer 2/2, ber reformirte Pfarrer 1/2; am Blutzehnten ber geitliche Soultheiß 2/2, ber reformirte Pfarrer 1/2. Beiter binauf, feitwarts ber Gulbenbad, folgt bas Dorflein Erbad, jenfeits beffen die Balbenbach ober, wie fie aufangs beißt, bie Bolfenbach entfpringt. Den Ramen Gulbenbach tragt fie von Rheinbellen an, und zwar, wie es beißt, weil man früher Gold aus ibr gewaschen, eine Beschäftigung, die bier wie anderwarts in Abgang gerathen fein wirb, nachdem man bie Bichtigfeit ber Beit einsehen gelernt. Die Bulbenbach treibt außer ben beiben großen Gifenbutten, ju Stromberg bie vielen Gerbereien, minber nicht 32 Mublen, nimmt bie Seibers-, Dorren-, Beliche und Sahnenbach auf, und ergießt fich nach einem Lauf von 6 Meilen unterhalb Bregenbeim in die Rabe.



## Neberfict bes Inhalts.

| Seite. !                                             | Seite,                                                                            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Raubelm                                              | Sein practvoller Ginzug zu                                                        |
| Rauhelm                                              | Sein prachtvoller Gingug gu Regensburg 100-107 Ceremoniel bei feiner Ridfehr nach |
| Binand von Steeg 1                                   | Ceremoniel bei feiner Rudfehr nach                                                |
| Binand von Steeg 1 Der Spanier Einfall 2             | Regensburg 112-116                                                                |
| Frangipani, der Commandant ju                        | Regensburg 112—116<br>Franz Joseph Fürst von Lamberg                              |
| Frankenthal 3—7                                      | 116—118                                                                           |
| Die Ariclet                                          | Joseph Dominic von Lamberg,                                                       |
| Raiser Olybrius 12—15                                | Cardinal und Bischof zu Paffau                                                    |
| <b>15-30</b>                                         | 118123                                                                            |
| Die Patricierinen Theobora und                       | Franz Anton Fürft von Lamberg                                                     |
| Marozia 31-99                                        | und die Landgraffchaft Leuchten=                                                  |
| Die römischen Frangipani . 33-51                     | berg 123—124                                                                      |
| Crescentius, ber Conful . 34-39                      | Großes Damenearouffel zu Wien                                                     |
| Stahlberg, die Feste 51<br>Dorweiler 51<br>Nannebach | 123—124                                                                           |
| Portveiler 51                                        | Graf Leopold Joseph von Lam:                                                      |
| Mannebach                                            | berg, Botschafter beim h. Stuhl                                                   |
| Doctorsough mus lethe wolladem @62                   | 126—127                                                                           |
| fclechter                                            | Saned, bie Burg 129—135<br>Die von Saned und ihre Bezie=                          |
| Rheinbiebad, ber Beternadet 55-56                    | Die von Sanea und ihre Bezie-                                                     |
| Fürstenberg, die Feste 56-58                         | hungen zu ben Marschalten von                                                     |
| Fürstenthal, Riofter 58. 68-69                       | Balbed . 130—133. 249—250                                                         |
| herzog Lubwig ber Strenge von                        | Die Ruinen und die Restauration                                                   |
| Bapern 59—63<br>Das Duben                            | 133—135                                                                           |
| Das Dugen                                            | Trechtingshaufen 135—136<br>Reichenstein, die Burg 136—144                        |
| Der reunrüthige Herzog fliftet bas                   | 212. 247                                                                          |
| Rlofter Fürstenthal in Bahern<br>6368                |                                                                                   |
|                                                      | Bird als ein Raubnest von Kaiser<br>Rudolf zerkört 137—138                        |
| Der h. Wilhelm, Orbensstifter 70—75                  | Sage von bem Bang bes Ent=                                                        |
| Der Bilhelmitenorben . 75-79<br>Rieberheimbach 79-80 | hounteten 428_444                                                                 |
| Die hakaen Mitter- und Scheffen-                     | haupteten 138—144<br>Die von Bolanden 144—212                                     |
| Die bafigen Ritter= und Scheffen-<br>geschlechter    | Die Ruchenmeister von Nortenberg                                                  |
| Beimburg die Seffe . 81-82                           | 146—148                                                                           |
| Kürstened                                            | Bas bie von Bolanben vom Reich                                                    |
| Fürstenerd                                           | und von Anbern gu Leben em-                                                       |
| Der Lambergerhof 83                                  | pfingen 150-153                                                                   |
| Graf Karl Abam von Lamberg,                          | Friedrich von Bolanben, Bifchof gu                                                |
| vor Mains 1689 getöbtet 83-84                        | Sveier 156-163, 173-177                                                           |
| Sein Berg und ber Beigefinger,                       | Die Burg Fledenftein 157-159                                                      |
| ju Kranichberg aufbewahrt . 84                       | Hr. von ber Nahmer, ber alles                                                     |
| Gebrauch, bie Steinfranten abge-                     | rocity 157—158                                                                    |
| nommenen Steine in Rirchen                           | Des Bifchofs Banbel mit ber Stabt                                                 |
| nieberzulegen 84                                     | Speier 159-162. 174-176                                                           |
| Billebons Hand und ihr Begrate:                      | Rug, den er ber Raiferin raubt, und                                               |
| nif 84—89                                            | deffen schlimme Folgen . 162—163                                                  |
| Das Geschlecht von Lamberg 89—129                    | Erzbifchof Beinrich II von Mainz,                                                 |
| Joseph von Lamberg, Dichter und                      | Abministrator zu Speier 163—173 Deffen Ginftug auf die Bahl R.                    |
| Staatsmann 91—95                                     | Deffen Einfluß auf die Bahl R.                                                    |
| Graf Johann Maximilian von                           | Rubolfs 164                                                                       |
| <b>Lambera</b>                                       | Soll ein herenmeister gewesen                                                     |
| Johann Philipp, Cardinal und                         | fein 165—166                                                                      |
| Bischof zu Paffan 99—116                             | Des Reichs Schenken 180                                                           |

| <b>~</b> 1:                                               | - ·                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite,                                                    | Seite.                                                                                                                                                                           |
| Die von Bolanben ober Fallen:                             | Elisenbobe                                                                                                                                                                       |
| ftein                                                     | Monument, die 1830—1832 am                                                                                                                                                       |
| Die Mingenbergische Erpschaft                             | Binger Loch vorgenommenen                                                                                                                                                        |
| 185—186                                                   | Arbeiten betreffend 363                                                                                                                                                          |
| Berner von Fallenftein, Erzbifchof                        | Dielhelms Anfichten bom Binger                                                                                                                                                   |
| ju Trier 199                                              | Loch                                                                                                                                                                             |
| Die Fallenfteinische Erbichaft 200-202                    | Der Mausthurm 366—394                                                                                                                                                            |
| Die von Bolanben zu Hohenfels                             | Die Hatto: Sage nach Dielhelm                                                                                                                                                    |
| 202-212                                                   | 367—370                                                                                                                                                                          |
| Die von Barfus, heutige Befiger                           | Bobmanns Meinung von bem                                                                                                                                                         |
| von Reichenftein 213-247                                  | Mausthurm 370—374                                                                                                                                                                |
| Die Colnischen Parous 213—214                             | Der Mausihurm, von Weidenbach                                                                                                                                                    |
| Graf Hans Albrecht von Barfus,                            | bejoneten 374—393                                                                                                                                                                |
| ber Feldmarfcall                                          | Des Adulus Sanadore im Made                                                                                                                                                      |
| Streit um bie Prebifowichen Guter                         | ngen seneg 593—594                                                                                                                                                               |
| 240—247                                                   | Det Kupertsberg 334                                                                                                                                                              |
| Die Bögte von Bingen . 247—248                            | Den Rausthurm . 370—374 Der Mäusthurm , von Beibenbach Deighrieben 374—393 Des Thurms Schickale im 30jäh- rigen Krieg 393—394 Der Rupertsberg 394 Borrebe zum salighen Geset 394 |
| Die Clemenskirche 248—256                                 |                                                                                                                                                                                  |
| Das Arenz auf dem Kirchhof und                            | fen, Rerovinger, Karolinger,<br>Salier                                                                                                                                           |
| ber geängstigte Bastor . 252—254                          | Die Salien trammethile ein Italia                                                                                                                                                |
| Der Lirche Wieberherstellung 254—256                      | ber Marchiner 204                                                                                                                                                                |
| Rheinstein, bas alte Faipberg 256—257   296—297           | Con t Contract has Whatlet has                                                                                                                                                   |
| Die Grafen von Buched . 257-258                           | Solvens 204 208                                                                                                                                                                  |
| Bertholb von Buched, Bifchof zu                           | ~ ~ ~ · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                          |
| Epeier und Strafburg 258-259                              | Die selige Erentrubis 397—398<br>Der St. Rupertsorben 398—399                                                                                                                    |
| 263—265<br>263—285                                        |                                                                                                                                                                                  |
| Bilhelm Duprat, ber Bischof von                           | Der h. Rupert, Herzog von Bingen<br>399-415                                                                                                                                      |
| Clermont, und sein Bart 259—260                           | Die h. Bertha 303. 406-409. 413-414                                                                                                                                              |
| Der Rangler Anton Duprat 260—263                          | Die verschiebenen Spsteme von ber                                                                                                                                                |
| Das französische Episcopat 261—262                        | Abstammung der Capetinger                                                                                                                                                        |
| Berfauflichteit ber richterlichen                         | 415—418                                                                                                                                                                          |
|                                                           | Bichtigkeit bes Ramens Rupert für                                                                                                                                                |
| Matthias pou Buched . Qurfurft                            | bas Gefchlecht ber- Capetinger                                                                                                                                                   |
| Matthias von Buched, Kurfürst<br>von Maing. 285—296       | 418419                                                                                                                                                                           |
| Berhaltungeregeln bei einer Gon-                          | Graf Rupert, 9, 804-827 419                                                                                                                                                      |
| Berhaltungeregeln bei einer Con-<br>nenfinfternig 293—294 | Sein Sohn, Graf Rupert von<br>Tours 419—420                                                                                                                                      |
| Des Johann Matthias von Eng                               | Tours                                                                                                                                                                            |
| Vada manum sher Quiter.                                   | Die Grafen Regingaub, Bater<br>und Sohn 420—421                                                                                                                                  |
| verzeichniß 298—332                                       | und Sohn 420—421                                                                                                                                                                 |
| verzeichniß                                               | Rupert der Starre, der Francen                                                                                                                                                   |
| tionalia 304—306                                          | Бетара                                                                                                                                                                           |
| Renbershof 318-319.356                                    | Obo, Graf von Paris, König                                                                                                                                                       |
| Der Bollhof 330. 353—356                                  | 423 –426                                                                                                                                                                         |
| Farsberg für Ge. Königl. Hoh. ben                         | Sein Sohn Rubolf 425-426                                                                                                                                                         |
| Pringer Hileoria volt Beetileit                           | Rupert, ber Franten Bergog, bann                                                                                                                                                 |
| angerauft                                                 | Ronig                                                                                                                                                                            |
| Refauration ber Burg 333 Das heutige Rheinstein 333 353   | Rönig                                                                                                                                                                            |
| Das beunge vivemitein . 338—363                           | Deto uno Hemita, die Perzoge                                                                                                                                                     |
| Des Hutmachers Abentheuer am                              | Succe Canal                                                                                                                                                                      |
| Bellhof                                                   | Dugo ber Grope                                                                                                                                                                   |
| Des Orbens letter Bestand 361-362                         | Der II TO 113                                                                                                                                                                    |
| Das Schweizerhaus über der Poß:                           | Seine Beziehungen zu Kaiser<br>Otto II                                                                                                                                           |
| bach                                                      | Stiller Rampf mit R. Lothar 444—445                                                                                                                                              |
| Die alte Schange, ein Römerlager                          | Sugo Capet, jum Thron erhoben                                                                                                                                                    |
| 362-363                                                   | 446—447                                                                                                                                                                          |

| . Seite. 1                                                 | Seite,                                                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2. Rupert ober Robert 447                                  | Anberer Traum 492                                                          |
| Wie biefer Namen in ber tonig=                             | Joluville ftirbt in hohem Alter . 494                                      |
| lichen Familie fich forterbt 447                           | Sein Buch 495                                                              |
| 2. Ludwigs VIII britter Sohn,                              | Seine Franen unb Rinber 495-496                                            |
| Rupert Graf von Artois, finbet                             | Die Reapolitanischen Joinville,                                            |
| ben Tob am Nil 447448                                      | Gliannilla AQR                                                             |
| 465-466, 471                                               | Margaretha von Joinville, die                                              |
| Der Gefchichtschreiber biefes Rreug-                       | Abnfrau bes Raiferhaufes Lo=                                               |
| augs ift Joinville geworben . 448                          | Uhnfrau bes Raiferhauses Lo-<br>thringen                                   |
| Noinville, Burg und Stadt 448—452                          | Die Linie von Baucouleurs 499-501                                          |
| Recept für die Besserung eines                             | Die Roinville ober Geneville in                                            |
| ungetreuen Chemanns 450                                    | England und Irland 500 Die Linie in Ger 501-504                            |
| Der Joinville Bappen und Abstam=                           | Die Linie in Ger 501-504                                                   |
| mung aus bem Hause Broves 452                              | Graf Rupert II von Artois 504                                              |
| Die Barone von Joinville 452-504                           | Rupert III von Artois und sein                                             |
| Gottfried von Joinville, beigenannt                        | Rechtshanbel um Die Grafichaft                                             |
| Trouillard 454—455<br>Simon von Joinville erheurathet      | biefes Ramens 504—505                                                      |
| Simon von Joinville erheurathet                            | Muß, als Fälscher verurtheilt,                                             |
| Michitelare leine Chaten im h                              | Frankreich berlaffen 505-506                                               |
| 2011be 457-458                                             | Seine Gemablin und zwei feiner                                             |
| Handel um Montelat 408                                     | Söhne im Gefängmis 505<br>Philipp von Balois hatte ihm                     |
| Johann von Joinville, der wes                              | ushilipp von Balois hatte ihm                                              |
| Kanbe                                                      | großentheils bie Rrone zu ver=                                             |
| Seine Borbereitung jum kreuz-                              | danken 507<br>Richtsbestoweniger wirb er auch                              |
| Day Washing 464                                            | im Wastank now & Whiling                                                   |
| gug                                                        | im Auskand von R. Philipp                                                  |
| Sait 162                                                   | verfolgt                                                                   |
| Schiff                                                     | Führt eine englische Flotte nach                                           |
| Das griechische Seuer 464-465                              | ben Ruften ber Bretagne 510-511                                            |
|                                                            | Seeicklacht burch einen Sturm                                              |
| bergang                                                    | Seefchlacht, burch einen Sturm getreunt 511-514                            |
| bergang                                                    | Belagetung und Eroberung von                                               |
| 466-470                                                    | Belagetung und Eroberung von Bannes 514—516                                |
| Er wird von ber Lagerkrankheit                             | Rupert von Artois in Bannes be-                                            |
| ergriffen 471-472                                          | lagert, muß, töbtlich verwun=                                              |
| Gefahren, in Gefolge ber Ermor:                            | bet, bie Stadt aufgeben 518-520                                            |
| bung bes Gultans 473                                       | Rupert, R. Ludwigs IX sechster                                             |
| bung bes Sultans 473 Joinvilles elendiger Zuftand bei      | Sohn, ist der Abnherr des                                                  |
| der Antunft zu Ptolemais 474—476                           | Hauses Bourbon 520                                                         |
| Er besteht barauf, daß ber König                           | Saufes Bourbon 520<br>Die h. hilbegardis 521—541<br>Ihre Sehergabe 521—525 |
| Palastina nicht verlasse 477-478                           | Ihre Sehergabe 521—525                                                     |
| Wirbt für bes Königs Dienst, Be-                           | Sie will das Rlojier von Dinbo:                                            |
| ftand feiner Compagnie 478-480                             | benberg nach bem Rupertsberg                                               |
| Sein haushalt im h. Lande 480—484                          | verlegen 525                                                               |
| Wallfahrt nach Tortofa 484                                 | Schwierigfeiten, mit benen fie ba=                                         |
| Ableben ber Königin Blanca, ihre                           | bei zu kämpfen hat 526                                                     |
| Barte gegen bie Schwieger=<br>tochter                      | Das Kloster auf Rupertsberg wirb                                           |
| Abenteuer ber Ueberfahrt nach                              | bezogen                                                                    |
| Frankreich                                                 | wei o. guivegair wegierungen zu                                            |
| Joinvilles Streitigfeiten mit Meifter                      | bem b. Bernhard und au Papft Gugen III                                     |
| Robert von Sorbon 489—490                                  | Hohe Berehrung, die ihr geworben                                           |
| Seine Ansichten von Aussatz, Tob=                          | 528—530                                                                    |
| fünde, Sukmaisten 400_404                                  | Thre Rrobkeseinnen 520—530                                                 |
| fünde, Fußwaschen 490—491<br>Traum, ben abermaligen Kreuz- | Ihre Brobbezeiungen 531—534<br>Lobestag                                    |
| ma bes Panias betreffenh 494                               | Stariffen 535-537                                                          |

the section of the section of

| Scite.                                                                                  | Stilt.                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Eigenthamliche Ausbruck in ber                                                          | Turennes Marich Rheinabwärts                                       |
| Scivins erflärt 537—539                                                                 | 660 <b>—662</b>                                                    |
| Der b. Hilbegard Reliquien 539-540                                                      | Somablicher Bruch ber Capitu-                                      |
| Ihre Bunberwerte 540-542                                                                | lation von Myrweiler . 662—667                                     |
| Geschichte bes Rlosters Ruperts: 542-552                                                | Tapfere Bertheibigung von Zons                                     |
| berg                                                                                    | 668-670                                                            |
| Bunder mit dem Goldaten in der                                                          | Lambons Ranzionirung 675                                           |
| Muttergottescapelle 546-547                                                             | Seine Berrichtungen in ben Rie-                                    |
| Die Reformation ber Rlofter-                                                            | berlanden 675-677 Birb aus bem spanischen Dienft                   |
| gemeinbe 548-549                                                                        | Wird aus dem panischen Dienst                                      |
| Die Berflorung bes Rlofters, burch                                                      | abgerufen 677                                                      |
| Ramfan befohlen 551<br>Die Ramfan                                                       | Bug nach Offfriesland, bas bela-                                   |
| Die Kampan                                                                              | gerte Paderborn zu entsetzen                                       |
| Die schwarze Agnes von Dunbar                                                           | 678—684                                                            |
| Rampf ber Stämme Chattam und                                                            | Greignisse am Rieberrhein 685—688                                  |
| Ray 556—557                                                                             | Der Heffen Deroute zu Gefecke 688-692                              |
| Ray 5.56—557<br>Johann Ramfay, König Jas                                                | Lambons weitere Unternehmungen                                     |
| cobs VI Grretter in ben Röthen                                                          | 693—705                                                            |
| auf Gowrie-Colos . 557-560                                                              | Treffen bei Linnich 696-697                                        |
| David Ramfan por bem Ritterhof                                                          | Duren an die Beffen verloren 701-703                               |
| 562—563                                                                                 | Entfat von Paberborn 705-706                                       |
| Der rheinische Dichter Biergans 564                                                     | Einstellung ber Feinbfeligfeiten                                   |
| Jacob Ramfan, ber fcwebische                                                            | 707—708                                                            |
| General                                                                                 | Lamboy als Gutsbefiger in Bob=                                     |
| General                                                                                 | men                                                                |
| Danau von Lambon blotirt 570-571                                                        | Seine Frau und Kinder . 709—710<br>Rupertsberg als Ruine . 710—711 |
| Der Entfat 571-572 Dantieft zu hanan 573                                                | Rupertsberg als Ruine . 710-711                                    |
| Dantieft zu hanan 573                                                                   | Beiler                                                             |
| Ramfan unterftust bie frangöfische                                                      | Process um ben Binger Walb 713—714                                 |
| Befahung auf Chrenbreitstein 574-575   Unternehmen auf Celigenstadt . 576               | Üeberficht ber Nahweine . 716—719                                  |
| Starfer bebrangt , unterhandelt                                                         | Statherhod 791—797                                                 |
| Ramfay, Bertrag für die Raus                                                            | General Guerin 724—727                                             |
| mung von Hanan 578—579                                                                  | Barmereth                                                          |
| Des Grafen von Sanau unfreund:                                                          | Waldalgesheim                                                      |
| liche Behanolung 580-590                                                                |                                                                    |
| Musgang von Ramfans toranni:                                                            | Die Burg Stromberg 732-735                                         |
| schem Regiment 590-592                                                                  | Die Burg Stromberg . 732-735<br>Die Burgmanner . 732-734           |
| Ausgang von Ramfans torannis<br>fchem Regiment 590—592<br>Bilhelm von Lamboy, der Felds | Die Burggrafen und Antimänner                                      |
| marschall                                                                               | 734—735                                                            |
| Cimahne von Covurg 592—594                                                              | Die Fust von Stromberg . 735—741                                   |
| Sachfenhaufen ben Schweben ent=                                                         | Das Schauspiel: Fust von Strom=                                    |
| rissen                                                                                  | berg                                                               |
| Gefechte bei Bitry und Doullens                                                         | Grefring Telhana and her Gumbs.                                    |
| 603-604                                                                                 | Szefulys Felbzug auf bein Sunbs-<br>ruden                          |
| Schlacht bei la Marfée . 606-609                                                        | ruden                                                              |
| Schlacht bei Ct. Idnis auf ber                                                          | Sein Monument                                                      |
| Scibe                                                                                   | Szefuly von Bluder beurtheilt 792-795                              |
| Lambon in ber Gefangenschaft . 611                                                      | Des Szefuly Eigenheiten . 795-798                                  |
| Mrge Berheerung bet Julichischen                                                        | <b>A</b>                                                           |
| und Cölnischen Lande . 612-675                                                          | Darweiter                                                          |
| Belagerung von Lechenich . 619—620                                                      | hutte                                                              |
| Belagerung von Duren . 634-642                                                          | Rheinbellen 800                                                    |



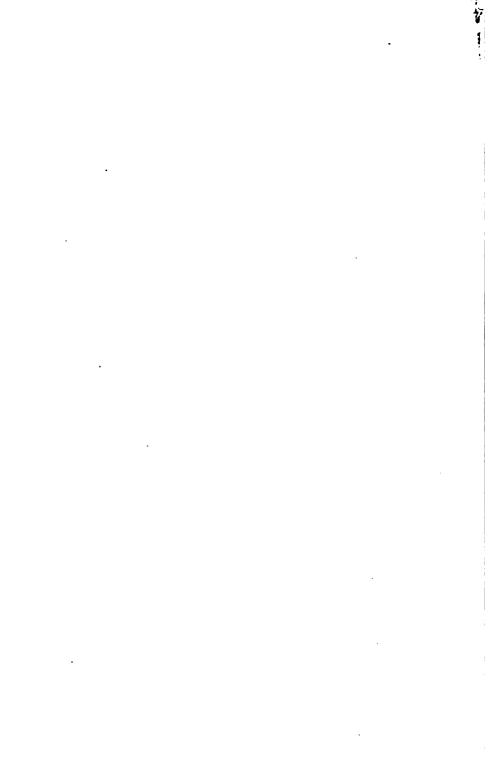

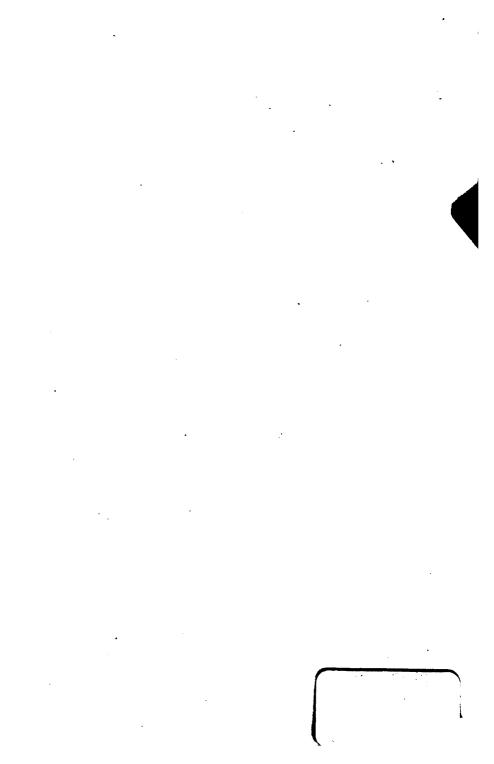

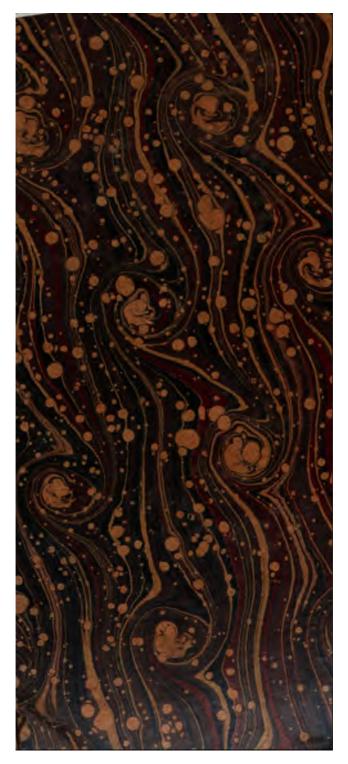